

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







1301-d-2





\TISTES

\LIS.



|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
| · |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |

# CORPUS REFORMATORUM



EDIDIT

# CAROLUS GOTTLIEB BRETSCHNEIDER,

PHILOS. ET THEOL. DOCTOR.

CONSIST. SUPREMI GOTHANI CONSIL. INTIM. ET MINISTRORUM VERBI DIVINI IN DUCATU GOTH. ANTISTES
PRIMARIUS.

ORDINIS DUC. SAX. ERNESTIN. EQUES,

SOCIETATIS LATINAE IENENSIS ET SOCIETATIS HISTORICO-THEOLOGICAE LIPSIENSIS SODALIS.

# VOLUMEN II.

# HALIS SAXONUM

APUD C. A. SCHWETSCHKE ET FILIUM.

1925

/ -

# PHILIPPI MELANTHONIS

# OPERA

# QUAE SUPERSUNT OMNIA

EDIDIT

# CAROLUS GOTTLIEB BRETSCHNEIDER.



# VOLUMEN II.

HALIS SAXONUM

APUD C. A. SCHWETSCHKE ET FILIUM.

1835.

# PHILIPPI MELANTHONIS

# · EPISTOLAE, PRAEFATIONES, CONSILIA, IUDICIA, SCHEDAE ACADEMICAE.

ACCESSERUNT

CASP. CRUCIGERI EPISTOLAE ET IUDICIA, ALIORUMQUE ETIAM EPISTOLAE AD VITAM MELANTHONIS ILLUSTRANDAM SPECTANTES.

UNDIQUE EX LIBRIS EDITIS COLLEGIT.

EX MANUSCRIPTIS EMENDAVIT ET AUXIT, ET SECUNDUM SERIEM ANNORUM

DISPOSUIT

# CAROLUS GOTTLIEB BRETSCHNEIDER.

VOLUMEN II.

# PHILIPPI MELANTHONIS

EPISTOLARUM, PRAEFATIONUM, CONSILIORUM
LIBER QUINTUS,

COMPLECTENS EA, QUAE MELANTHON SCRIPSIT ANNO 1580.

# ANNALES VITAE PHILIPPI MELANTHONIS.

| lan.           | ANNO 1530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.             | Conventus Protestantium Norinbergae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.            | Melanthonis epistola ad Oecolampadium de sacra coena. — Campanus impia doguata de Trinitate spargit Witebergae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21.            | Caesaris litterae ad Ordines Germaniae, quibus indicit comitia Imperii ad d. 8. April. habenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Febr.          | Melanthon mittit,, nova scholia in Prov. Salomonis" Magno, Duci Megaloburgensi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24.            | Bononiae sollemni ritu Carolus Imperator inauguratur a Pontifice Romano.  Excuduntur Melanthonis ,, testimonia veterum scriptorum de s. coena."  Myconio Melanthon scribit de puniendis Anabaptistis.  ,, Dispositio orationis in Ep. Pauli ad Romanos" denuo edita est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mart.          | ,,, 2 o postar o também — — p. 1 and a 20 — — o também o |
| 6.             | De quaestione: an armis resistere liceat Imperatori, vim illaturo in causa religionis? suam Melanthon sententiam scribit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Fama erat sparsa, mortuos esse Lutherum et Melanthonem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Melanth, edit Virgilium. — Improbat Zwinglii sententiam de sacra coena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.            | Dux Saxoniae Elector iubet, ut theologi Witebergenses capita doctrinae controversae in usum comitiorum litteris mandent, scriptum Torgam afferant, seque ad iter parent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21.            | Princeps Elector Lutherum, Melanthonem, Bugenhagium et Ionam Torgam accersit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27.<br>April   | Mel. Torgae est, Ibi de Campani opinionibus iudicium ei est dicendum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.             | Princeps Elector Torga movens cum theologis iter ingreditur Augustam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Lente progressi in itinere, Princeps Elector cum theologis venit Coburgum, ubi diutius commorati sunt. —  Melanthon incipit capita doctrinae conscribere in comitiis tradenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. vel<br>22. | Princeps Elector cum Melanthone, Iona, Spalatino et Agricola digreditur Coburgo, ibi relicto Luthero, qui post abitum Principis d. 22. Apr. se confert in arcem Coburg, ubi usque ad d. 4. Octb. consedit, et Vitum Theodorum, Norinbergensem, socium habuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27.            | Norinbergae commorantur Princeps et Theologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28.            | Abeunt Augustam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Lutherns occupatur in scribenda "Ermahnung an die Geiftlichen, versammelt auf dem Reichstag zu Auges burg," quam mox absolutam misit Witebergam, ut excuderetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mai.<br>1 ·    | Mel. est Donawerthae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.             | Princeps Elector cum Theologis intrat Augustam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.             | Melanthon exordium Aug. Confessionis aliquanto énroquiórepor facit, quam illud scripserat Coburgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.            | Confessio Aug. mittitur Coburgum ad Lutherum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.            | Philippus Landgravius Hass. intrat Augustam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15.            | Lutherus remittit confessionem sibi probatam. — Adveniunt legati Norinbergenses et adferunt confessionem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | a concionatoribus Norinb. conscriptam, quae Melanthoni non displicet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Theologi Principum Protestantium fere quotidie conciones sacras habent in templis Augustanis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.            | Indicant theologi, quid faciendum sit, si Caesar conciones solvi iusserit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Lutherus Philippum Landgrav. Hass. hortatur, ne Zwinglianis faveat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mr             | lauth. Oper. Vol. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- Mai.
- 22. Melanthon multa mutat in confessione. Hortatur Lutherum, ut Landgravium Hassiae moneat, ut ipse quoque confessioni subscribat.
- 24. Georgius, Marchio Onolsbac., Augustam intrat. Pontanus, cancellarius Sax., confessionem recognoscit et elaborat in formando epilogo et prologo. Caesar per legatos postulat a Duce Sax. Elect., ut edicto Wormatiensi obtemperetur, et theologis conciones habere interdicat. (Vid. scriptum eius apud Coelestin. T. I. p. 50. Chytr. p. 37. Mueller. p. 502. et Walchium in opp. Luth. T. XVI. p. 824.)
- 25. Mel. quaedam scribit ad defendendam emendationem sacrorum, et colligit gravamina Ducis Sax. Electoris.
- 28. Pontanus et theologi sententiam dicunt de concionibus intermittendis.
  - Theologi et Consiliarii Sax. occupantur in recognoscenda Aug. confessione.
- 31. Confessio germanica nondum est absoluta. Latinae confessionis apographon, cui tamen desunt prologus et epilogus, item articulus de fide et operibus, traditur Legatis Norinberg.
  - Dux Sax. Elector respondet legatis Caesaris, Comitibus a Nassau et a Nuenar, se eius mandatis d. d. 24. Maii obsequi non posse. (Vid. responsum apud Coelestin. I. p. 51. Mueller. p. 506. Walchium in opp. Luth. XVI. p. 829.)
- Mel. respondet ad sex quaestiones ipsi a Principe Electore propositas.
- 2. Cochleus Melanthonem et Brentium invitat ad colloquium privatum.
- 3. Mel. hortatur Lachmannum, ne faveat Zwinglii doctrinae de sacra coena. Eckius nondum adest, sed quotidie exspectatur.
- 4. Mercurinus Gattinara, Caesaris cancellarius, moritur Oeniponte, in cuius locum venit Granvellanus Vesontinus.
- 8. Epilogus et prologus Aug. conf. nondum est absolutus. Hoc tempore confessio nomine solum modo Ducis
  Sax. Elect. conscripta erat. Agunt autem Protestantes cum Electore, ut omnium nomine exhibeatur.
- 10. Caesar Monacum intrat cum Ferdinando rege.
- 11. Landgravius Hassiae cum Melanthone et Brentio frustra agit de admittendis Zwinglianis ad societatem Lutheranorum.
- 18. Melanthon scribit Luthero, ut Landgravium hortetur de vitandis Zwinglianis, qui seditionem parent adversus Caesarem.
- 14. Legati Norinb. apographon confessionis germanicae accipiunt, sed sine prologo et epilogo, quia spes est fore, ut confessio omnium Protestantium nomine exhibeatur Caesari. Articulus de fide et operibus in confessione germanica (quam legati d. 15. Iun. Norinbergam mittunt) est, sed nondum in Iatina.
- 15. Caesar intrat Augustam et statim a Principibus Protest. postulat, ut taceant eorum concionatores. (Vid. narratio in opp. Luth. Witeb. IX. p. 409. Hal. XVI. p. 875.)
- 16. Caesar vult, ut Protestantes pempae die corporis Christi per urbem ducendae intersint, quod hi negant. Legati Argentoratenses queruntur de Melanthone, qui famam spargat, se bellum parare adversus Caesarem.
- 17. Epilogus confessionis nondum est scriptus. Principum Protestantium responsum ad Caesarem de concionibus sacris non intermittendis. (Editum in Spalatini annal. p. 201. apud Chytraeum p. 41. Coelestin. I. p. 86. Muellerum p. 538. et ex Muellero apud Walch. in opp. Luth. XVI. 881.)
- 18. | Caesar interdicit, ne ullae omnino conciones sacrae publice habeantur in comitiis.
- 20. Initium Comitiorum. Legatus pontificius, Vincentius Pimpinellus, orationem habet coram Caesare et Ordinibus in templo. (Legitur apud Coelestin. I. p. 105.)
  - Per Fridericum, Comitem Palatinum, Caesaris internuntium, praeleguntur Principibus et Ordinibus propositiones Caesaris, videlicet de auxiliis mittendis contra Turcas, et de componendis litibus in causa religionis. (Integrum scriptum vid. apud Coelestin. et Chytraeum et in opp. Luth. Hal. XVI. p. 928. Posteriorem partem habes in opp. Luth. Witeb. IX. p. 442. Ien. V. p. 271. Altenb. V. p. 225. Lips. XX. p. 213. et apud Musilerum p. 564.)
  - Mel. privatim agit cum Waldesio, Caesaris secretario, de restituenda concordia in causa religionis.
- 21. Episcopus Salisburgensis colloquitur privatim cum Melanthone.
- 23. Conveniunt Protestantes et confessioni nomina subscribunt.

- Conventus omnium ordinum Imperii. Protestantes petunt, ut ipsorum confessio praelegatur et tradatur Caesari. Gaesar promittit, se postero die confessionem anditurum esse.
- 25. Confessio Protestantium publice lingua vernacula legitur et traditur Caesari. Epistola Principis Electoris ad Lutherum (in opp. Luth. Witeb. IX. p. 411. Ien. V. 36. Altenb. V. 28. Lips. XX. 175. Hal. XVI. 892. et apud Chytr. p. 54.).
- 26. Protestantes Caesari, id petenti, promittunt, se, inscio et invito Caesare, non permissuros esse, ut confessio a suis divulgetur. Catholici consultant de refutatione confessionis.
- 27: Melanth. ex Luthero quaerit, quid adversariis in doctrina concedendum esse putet. Alexander Schweiss confessionem in gallicam, et Alphonsus Waldesius eandem in italicam linguam vertunt.
- 28. Mel. monet Comitem a Nusnar, ut utramque partem ad pacem hortetur. Deliguntur Principes Electores et alii, item Episcopi quidam, ut de causa religionis componenda agant.
  - Iusti Ionae, Erhardi Schnepfii, Ioannis Rüreri (concionatoris Onolsbac.) et Henrici Bockii (concionatoris Luneburg.) epistola ad Principes Protestantes in Comitiis. (Vide eam'in Spalatini annal, et in opp. Luth. Hal. XVI. 1056.)
- 29. Mel. epitomen doctrinae fidei scribit in usum privatum Caesaris.
- 80. Epistolae Lutheri ad Melanthonem, Brentium, Spalatinum, Agricolam et Ioannem Fridericum, Ducem Sex., ut eorum animum erigat.
- Iul.
  4. Mel. tristitia valde adfectus est, et in suspicionem venit, se nimio pacis studio adversariis plura, quam liceat, concedere velle.
- 5. Urbes liberae Imperii, protestationi adhaerentes, Caesari tradunt declarationem suam, gallice et germanice scriptam, de causa religionis.
- 6. Legati Norinbergenses apographon confessionis latinae mittunt ad Senatum Norinb., et legati Halenses apographon confessionis germanicae mittunt Halam in Suevia. Mel. scribit ad Campegium Cardinalem, ut animos ad pacem flectere studeat. Eodem die Lutherus Albertum, Archiepiscop. Mogunt., graviter monet, ut pacem promoveat.
- 8. Mel. ad Campegium accersitur.
- 9. Caesar Protestantes interrogat, an praeter ea, quae ipsorum confessio de doctrina fidei et de ritibus ecclesiasticis habeat, plura velint in medium proferre? cui Protestantes respondent d. 10. Iulii. (vid. Maeller. p. 667.) Adveniunt fere hoc tempore Bucerus et Capito, et cum Lutheranis agere incipiunt de concordia in doctrina de sacra coena. Post eorum adventum Caesari confessio, quae dicitur, Tetrapolitana traditur, item confessio Ulmensium.
- 12. Brentius Halam in Suevia mittit apographon latinum confessionis.
- 13. Catholici confutationem Aug. confessionis tradunt Caesari, cui displicet.
  - Lutherus Melanthonem, Ionam et Spalatinum hortatur, ne cedant adversariis, neve Caesarem ferant iudicem in causa sacrorum.
- 14. Melanthon Luthero scribit de traditionibus ecclesiasticis.
- 15. Caesar theologis cathol. reddit confutationem Aug. conf., ut eam emendent. Caesar, minis inspersis, petit, ut Protestantes nova dogmata abiiciant et ad veterem Ecclesiae doctrinam redeant.
  - Lutherus theologis Augustae congregatis scribit, optimum esse, ut ex comitiis discedant.
- 21. Principes Protest. respondent Caesari, se veritatem ex scriptura sacra cognitam nunquam esse deserturos.

  Lutheri epistola ad Melanthonem de auctoritate traditionum ecclesiasticarum.
- 23. Bucerus cum Pontano agit de admittendis Zwinglianis in societatem Lutheranorum et de concilianda utriusque partis doctrina de coena sacra. (Vid. eius epist. ad Pontanum apud Coelestin. II. p. 294.)
- 25. Melanthon doctrinam Zwinglianorum de s. coena improbat.
- 26. Rosellii, Veneti, ad Melanthonem epistola prior, quem ad constantiam adhortatur.
- 27. Mel. Erasmum Roter. rogat, ut Caesarem placare studeat.
- 28. Bucerus et Capito cum Melanthone per litteras agunt de s. coena,
- . 31. Dux Saxoniae Elector parat discessum.

- Aug Rosellii epistola posterior ad Melanthonem. Buoerus iterum hoc die scribit ad Pontanum. (Vid. epist. 1. eius apud Coelestin. II. p. 297. et in cod. Goth. 190. p. 185. ubi in fine dies additus: "Calendis Augusti.")
- 8. Refutatio pontificia publice regitatur, qua satis Protestantes refutatos esse Caesar declarat. Lutherus Melanthoni respondet de traditionibus.
- 4. Mel. scribit ad Campegium Cardinalem de conditionibus pacis faciendae, Bucerus denue scribit ad Pontanum, suamque rem defendit. (Eius epist. habetur apud Coelest. II. p. 301, et in cod. Goth. 190. p. 180.)
- 5. Protestantes a Caesare frustra petunt, ut ipsis apographon confutationis pontificiae tradatur.
- 6. Philippus Landgr. Hass. clam discedit Augusta, et per litteras (apud Muellerum p. 713.) Ducem Sax. Electorem hortatur, ut fortis sit in defendenda causa communi, eique auxilium promittit. Melanthen se
  purgat Campegio de calumnia aliqua.
  - Delecti, ut de concordia in causa doctrinae christianae facienda deliberarent, videlicet XVI Principes et Episcopi (Archiepisc. Moguntinus, Ioachimus March. Elector, legati Trevirenses, Palatini et Badenses, Archiepiscopus Salisburg., Georgius Dux Saxon., Henricus Dux Brunsv., Albertus Dux Megelburg., Episcopi Wormatiensis, Argentoratensis et Augustanus, Georgius Truchsess legatus Austr., Abbas Weingart. et Martinus Comes Oetting.) d. 6. Aug. conveniunt. Mediatorem inter utramque partem facit Ioachimus Brandenb.
- 7. Delecti quaedam Protestantibus proponunt, non sine minis. (Vid. Mueller. p. 714.)
- 8.- Deliberant Protestantes de responso Catholicis dando.
- 9. Protestantes interprete Pontano, Cancellario Saxon., (vid. ep. legator. Norinb. d. d. 11. Aug.) respondent Gatholicis. (Habes responsum apud Chytr. p. 224. Muellerum p. 716. et Walchium in opp. Luth. XVI. p. 1682.)
- 10. Erasmus Rot. scribit ad Campegium, ne Caesar armis utatur adversus Protestantes. (Vid. eius ep. apud Coelest. III. p. 29<sup>b</sup>.)
- 11. Neva delectorum ad Protestantes declaratio. (Apud Chytr. p. 227. Muellerum p. 722. et Walch. in opp. Luth. XVI. p. 1636.)
- 13. Novum et alterum responsum Protestantium ad Delectos. Melanthon scribit ad Episcopum August., ut conciliationem promoveat.
- Ab utraque parte septem mediatores deliguntur, qui de conciliatione ulterius agant (bet engere aussichus). A parte Catholicorum: Christoph. a Stadion, Episcopus August., Henricus Dux Brunsv., in cuius locum mox successit Georgius Dux Saxon., Bernhardus Hagen Cancellarius Trevirensis, Hieron. Vohus, Cancell. Badensis, et ex theologis Io. Eckius, Conr. Wimpina, Io. Cochleus. Ex Protestantibus: loannes Fridericus, Dux Sax., Georgius, Marchio Brandenb., eorum cancellarii Georgius Bruck et Sebast. Heller, et ex theologis Phil. Melanthon, Erhard Schnepf et Io. Brentius. Georgius Spalatinus notarii partes aliquamdiu egit. (Vide Muellerum p. 743 sqq.)
- 16. Primus conventus XIV delectorum. (Quid actum sit in colloquiis et scripta ab utraque parte exhibita habes apud Chytr. p. 259 sqq. Coelest. III. p. 36 sqq. Muellerum p. 745 sqq. Walch. in opp. Luth. XVI. p. 1678 sqq.)
- 20. Desinunt colloquia XIV delectorum.
- 21. Melanthon indicat doctrinae capita, in quibus Protestantes cum adversariis convenerint, et in quibus adhao dis-
- Catholici Caesari referunt, quid in colloquio actum fuerit. (Scriptum eorum habes apud Chytr. p. 243. Muellerum p. 775. Coelest. III. p. 42. Walchium XVI. p. 1714.) Protestantes narrationem Catholicorum emendant (apud Chytr. p. 253 . Muellerum p. 793. Coelest. III. p. 47 . Walch. XVI. p. 1729.)
- 23. Terni ab utraque parte eliguntur (a Catholicis: Bernh. ab Hagen Cancellar. Coloniensis, Hier. Vehus Cancell. Badens., et Io. Eckius; a Lutheranis: Greg. Pontanus, Sebast. Hellerus et Phil. Melanthon), ut de iis, de quibus nondum convenerat, ulterius colloquantur (det geengette Musicous). (Argumenta col-

- loquiorum, usque ad d. 81. Aug. protractorum, narrat Muellerus p. 801. et ex ce Walchius XVI. p. 1738—1748.)
- 26. Mel. sententiam suam literis mandat de Buceri doctrina de s. coena.
- Lutherus Ioanni Electori, Melanthoni, Spalatino et Ionae scribit, quid statuat de conciliatione cum Catholicis.
- 28. Delecti a parte Lutheranorum suam, quam velint prorsus tenere, sententiam perscriptam tradunt Catholicis, interprete Gregorio Pontano, ut videtur. (Vide illam in opp. Luth. germ. Witeb. IX. p. 462. Ien. V. 283. Altenb. V. 237. Lips. XX. 225. Hal. XVI. 1749. apud Chytr. p. 273. Muellerum p. 821. et latine apud Coelest. III. p. 59 b. et apud Foerstemannum: Archiv für die Geschichte der sirchl. Reformation 2c. p. 120 f.)
- 29. Mel. Luthero scribit, quid adversariis concedi posse putet. Norinbergenses in Melanthonem valde invehunt, quod Episcopis iurisdictionem servatam velit, et adversariis nimium cedat.
- 50. Fizitar colloquium sex delectorum, et Catholici Caesari narrant, quid effectum sit. (vid. Coelestin. III. p. 59.)
- 31. Mel. sese excusat Camerario de criminationibus Norinbergensium.
- Sept. | Cancellarius Episcopi Leodiensis privatim agit cum Melenthone de reconciliatione partium.
- 5. Mel. ei respondet.
- 7. Mel. causas, cur missae privatae ferri non possint, scripto complectitur.
  - Caesar Protestantes convocat, promittit concilium, sed postulat, ut omnia interim in statum priorem restituant. (Mueller. p. 842 sqq.)
- 9. Protestantes respondent Caesari ad ea, quae d. 7. Septh. ipsis proposuerat, înterprete Pontane. (Mueller. p. 849 sqq. Foerstemann. p. 189.)
- 10. Hier. Vehus, Cancellarius Badensis, Pontano et Melanthoni indicat, se et Georgium Truchsesa uberius cum iis agere velle de conciliatione. (Mueller. p. 866 sqq. Foerstem. p. 156 sqq.)
- 12. Ioannes Fridericus Dux Sax. digreditur Augusta.
- 18. Georgius Truchsess a Walburg, Caesaris Consiliarius, ut periculum reconciliationis faciat, scriptum in hune finem compositum Georgio, Marchioni Brandenb., tradit, qui illud exhibet Ioanni Duci Sax. Elect. (Edidit illud germanice Muellerus p. 876., versionem eius latinam habent Chytr. p. 318. et Coelestin. III. p. 78., e quo illud in germanicam linguam vertit Walch. in opp. Luth. XVI. p. 1826. Missum est Luthero et ab eo remissum cum notis in margine, quae dedit Coelestinus l. l.)

  Mel. gravissime reprehenditur a Norinbergensibus.
- 14. Mel. occupatus est in adornanda apologia August. confessionis. Ioannes Fridericus Dux Sax. venit Co-burgum.
- 17. Theologi Protestantium suam perscribunt sententiam de via conciliationis a Truchsessio monstrata. (Ad eandem rem pertinet Spalatini iudicium Principi Electori factum, editum a Cypriana in: Beilagen sur Diftes tie der Augsb. Confession p. 206., repetitum sed satis mendose a Walchio in opp. Luth. XVI. p. 1830. Autographon Spalatini est in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 37. no. 2.
- 21. Hieron. Vehus, Cancellarius Badensis, iterum media conciliationis proponit, sed frustra. (Declarationen Protestantium dedit Coelest. III. p. 136.)
- 22. Imperator congregatis Protestantibus primam fermam recessus imperii, ut vocant, proponit per Kridericum, Comitem Palatinum. (Vide recessum in opp. Luth. germ. Witeb. IX. 460. Ien. V. 282. Altenb. V. 235. Lips. XX. 224. Hal. XVI. 1848. Apud Chytr. p. 296. Muellerum p. 895. Latine apud Coelest. HL 137. et Goldast. Constit. Imper. p. 509.) Protestantes, interprete Pontano, rogant, ut hoc mandatum ipsis scriptum tradatur, ut deliberandi spatium ipsis concedatur, et Caesar accipiat apologiam Aug. confessionis. (Vid. Chytr. p. 467. Coelest. III. p. 138. Mueller. p. 899.)
- 23. Caesar per Ioachimum Brandenb. respondet, se apologiam accipere nolle, sed velle, ut Protestantes in edicti forma acquiescant, oui hi, interprete Pontano, declarant, se suam sententiam mutare non posse.
  - Ioannes Dux Sax. Elector, item Ernestus Dux Luneb. et Wolfgangus Princeps Anhaltinus hora III vespertina Augusta discedunt, domum redituri. Simul cum Principe Electore Pontanus et theologi domum redeunt. Manent Augustae Electoris Consiliarii Ioannes a Planitz, Christophorus a Taubenheim et Ioannes a Dolzig.
- 25. ID. 25. Septh. et seqq. Caesar agit oum legatis urbium de decreto suo admittendo.

- Melanthen est Coburgi.
- Melanthon et Lutherus Coburgo discedunt.
- In comitiis August. Ernestus, Marchio Badensis, novum periculum facit conciliandarum partium. (Scriptum ab ee traditum vid. apud Mueller. p. 941. et Walch. in opp. Luth. XVI. 1890. Quid Dux Saxon. Elector ea de re ad legatos suos, qui Augustae adhuc versabantur, d. 15. Oct. rescripserit, habes apud Mueller. p. 948. et Walch. l. l. p. 1894.)
- Caesar in comitiis convocat Imperii Principes et legatos ad audiendam formam decreti, quo finienda sint comitia Mel. cum Luthero venit Torgam.

Nov.

- Legati Protestantium in comitiis convocantur, ut audiant decretum Caesaris. 11.
- Legati Protestantium in comitiis Caesari declarant, se in edicto acquiescere non posse 12. Mel. totus est in adornanda apologia Aug. confessionis.
- Legati Saxonici, Hassiaci et alii Protestantium Augusta discedunt domum. 13.
- Decretum Caesaris, quo comitia finiuntur, publicatur.
- Caesar Augusta discedit. 24.

Exeunte Nov. prima Augustanae confessionis editio Witebergae excusa esse videtur.

- Dec.
- Mel. quaedam de electione Regis Romani scribit in usum Principis Elect. 12.
- Conventus Protestantium Schmalkaldiae propter electionem Regis Rom. 22.
- Ferdinandus, frater Caesaris, Coloniae eligitur Rex Romanus. 29.

Hec anno Mel. edidit commentarios in aliquot libros Aristotelis, Ulrico Sillingo dicatos.

Praefatur in propositiones a M. Luthero subinde disputatas.

Scribit discendae theologiae rationem.

#### ANNO 1531.

lap.

Melanthon Principem Electorem non amplius dehortatur, ne armis defendat causam Evangelii. (Vid. etiam ep. 1. ad Camerar. d. 15. Febr.)

Multum laboris sustinet in apologia Aug. Conf. adornanda.

Febri laborat. — Bucero scribit de coena sacra. — Lutherus Buceri sententiae non adsentitur. 22.

Febr.

Mel. Ordinibus Imperii Protestantibus conscribit epistolas ad regem Angliae et regem Galliae, qui monentur, 16. ne se perpelli patiantur ut arma capiant contra Protestantes prius quam res in Synodo rite cognita fuerit. Guil. Reiffensteinio dicat "Linacri libros de structura latini sermonis."

Ineunte Martio retexit apologiam ut edatur longe auctior et melius munita.

- Apologia nondum est absoluta. "Crescit enim opus inter scribendum." Medio mense Norinbergensibus scribit de Buceri studio concordiae faciendae.
- Spalatino scribit de descensu Christi ad inferos.
- Conventus Protestantium Schmalcaldiae, ubi foedus ineunt de defensione causae religionis contra vim ho-29. stilem.

Exeunte Martio "Apologia adhuc sub prelo est; retexitur enim et amplificatur tota."

- Absolutus est in apologia locus de coniugio. Lutherus apologiam ex latino sermone in vernaculum vertit. Brentio mittit propositiones de iustificatione.
- Camerario scribit: "apologia mea his diebus edetur." 17.
- Mai. Maio med. ad Brentium scribit de fide et iustificatione.

- Conventus Protestantium Francof, ad Moen. de creando rege Romano. 4.
- Mel. scribit: ,, nunc recuditur apologia, et ego studeo reddere quaedam illustriora in loco iustificationis."
- 12. Camerario scribit de Carions, eiusque vaticiniis et chronico.
- 14. Rhetorica Mel. excuditur.

ANNALES VITAE MEL. 1581. 1582. Inl. 10. Nascitur Mel. filia, Margaretha, postea Peuceri uxor. 15. Campanus est in Iuliacensi ditione. 16. Grynaeus ex Anglia adfert quaestionem de matrimonio Henrici Regis. — Ad Camerarium Mel. scribit: "ego laboribus ac curis miserrimus conficior." Aug. Cometen conspicit. 18. Comites a Nassau et a Nuenar veniunt ad Principem Electorem, acturi de conciliatione. 22. Mel. scribit de digamia Regis Angliae. Hoc mense praefatur ad Gryneum in librum Ioannis de sacro Busto de sphaera, ubi disserit de dignitate astronomiae. Sept. De Comete scribit ad Camerar. (Item med. Septb.) 14. De missa privata scribit ad Marchionem Brandenb. Camerarium hortatur, ut, Norinberga relicta, se conferat in Academiam Erford. 29. Adhue cuditur apologia germanica, quam emendat. Elementa rhetorices dicat filiis Reiffensteinii. Oct. Zwinglius caeditur in acie. Mel. de Anabaptistis severe iudicat. 81. Queritur, quod rixae theologicae ipsum abducant a studio litterarum. Dec. Oecolampadius moritur. Conventus legatorum Protestant. Francofurdi ad Moen., ubi quod reliquum erat de paranda defensione statuunt. 19. Enarravit hoc anno Homerum. ANNO 1532. Incunte Ianuario Mel. rhetoricen suam mittit Magno, Duci Megapolit., cique commendat Sabinum. De Oecolampadio et de Lutheri valetudine scribit Camerario. — "Norica" Ioachimi Camerarii excuduntur 13. Witebergae. Lutherus, qui periculose aegrotaverat, convalescit. 29. Execunte Ian. Mel. dono accipit poculum argenteum inauratum a Magno , Duce Megapol. , et Sabinus pannum. Corvino mittit Mel. Chronicon Carionis, in quo multa emendaverat. Mel. in schola enarrat epist. ad Romanos. Febr Caesar ex Belgio Moguntiam venit, iturus Ratisbonam ad Comitia habenda. Mart. Incunte Martio praefatur ad Gauricum in Camerarii librum de portentis. Mittit Myconio propositiones de poenitentia. 17.

Inn.

Apr. Ineunte April. conventus Suinforti, ubi de pace inter Protestantes et Catholicos facienda agitur.

Mel. suam sententiam de una specie in coena s. scribit ad Ioachimum March. Brandenb. 16. Enarrat quintum librum Ethicorum Aristotelis.

Hervordensibus scribit simul cum Luthero de rebus ecclesiasticis recte instituendis-22.

26. Scribit quid spei habeat de conventu Suinfortensi.

Mai. Liber quintus Ethicorum Aristotelis ex graeco in latinum versus editur, dicatus Ubico Sillingo. 2.

Conventus Norinbergae incipit.

Initia Comitiorum Ratisbonae. 10.

Incipiunt spistolae ad Georgium Principem Anhaltinum, cui commendat Nicolaum Hausmannum.

Annales vitae mel. 1582 1582 VIII Inl. Respondet ad quaestionem: an subditis liceat se defendere adversus principera, vim inferentem in orașe re-8. :: SET BUSY OF A CONTRACTOR Pacis formula decernitur in conventu Nariabbegeasia 23. ; 27. Decretum comitiorum Ratisbon. publicatur, cui Protestantes contradicunt. Aug. Carriers of the Boltzman School State of Congression and School School School School Conser ratam habet formulam pasis Norinbergensem. 2. Mel. de abusu epistolarum suarum, quem quidam fecerant, queritur. 9. Ioannes, Dux Saxon. Pr. Elector, moritur. 18. Funtes Tournet Electric I habitur, Whitbitigher iche Luchestes comelainen habet, Milanthemantices dependence 18. dicit, postea typis descriptum. Mense Augusto Mel. Decanus erat Ordinis Philosophorum in Academia. Hoc mense prodit Mel. comment. in Ep. ad Romanos, Alberta, Archiepiscopo Moguint, dicatus. Lutherus in ep. ad Ionam d. 1. Septh. 1535 narrat: Archiepiscopum Philippi commentarios sibi inscriptos pedibus conculcasse, et exclamasse: "er hat St. Belten am Salfe." (Sed vid. ep. d. 5. Ian. 1533.) Oct. Mel. mittit amicis comment. in Ep. ad Rom. 12. 25. Eundem commentarium mittit Erasmo, quem simul rogat, ut bona studia et concordiam promoveat. Dec. Bernhardum Rothmannum hortatur, ne vanis disputationibus et sententiae Zwinglii de s. coena indulerat. 24. Recuditur apologia germanica. Vid. ep. ad Camerar. d. 1. Ian. 1588. 3 44 . . . ANNO 1533. lan. Mel. mittit Camerario Psalmorum hypotheses. 1. De bibliotheca Ioannis Friderici Pr. Electoris scribit. — Spalatino mittit apologiam germanicam, in qua 3. locos de peccato originis et de iustificatione retuxuerat. 4. Eobanus Hessus Erfordiam in Academiam vocatur. Gratias agit pro munere ab Archiep. Mogunt. accepto, cui inscripserat comment. in Ep. ad Rom. 5. Litterae Caesaris ad ordines Imperii de concilio habendo. and attack to the contract of Litterae Papae eiusdem argumenti. 10. Mense Ian. repetit enarrationem quinti libri ethicor. Arist., et interpretatur secundam orationem Olynth. De-Febr. De prodigio Oeniponte viso, de Serveto, de Polybio scribit ad Camerar. 9. 15. Parum spei se habere in principes Evang. testatur. In itinere est Halae. Mense Febr. comiti ab Erbach dicat encomium Demosthenis ex Luciano. Mart. . 16. Legit scripta Serveti. - Scholam domesticam discipulorum hoc tempore dimiserat propter fraquentia sua 22. Georgio Anheltino scribit de libro cantionum Anhaltino. Mense Martio Caesar navigat in Hispaniam, suumque vicarium constituit fratrem, Ferdinaudum, Regem Romanum. Apr. Paulus Eberus Witebergam venerat. 15. De absolutione Mel. cum Luthere scribit ad Nazinbergenses. 18. Incipit enerrare quartam Philippicam Demosthenis. Maio. Interpretatur Aristotelem. lun. Orator Caesaris et Legatus Papae Wimariam veniunt, acturi cum Principe Elect. de concilio. 2.

lunio med. sententiam suam de conciliis scribit ad eulam.

```
W.
         Legatus Pontificius Witebergae est.
                                                                                              Same of the Carles was port to be
   16.
           26.
           Responsum Protestantium de synodo ad legatos Casseris, et Pépas,
  80.
  Tul.
          Narrat fata Gerhardi, qui Lutetiis Paris. evangelfum docuerat.
  22.
           Cometes conspicitur. "Horribilis flamma est, et valde septentrionalis." .... Subfaits parat iter in Rediana.
  23.
           Mense Iulio ad Brentium sqribit de Serveti erroribus.
 Aug.
           Colloquium Monasterii kabitum inter Herm. Busch et Bernit. Rothuzan de Anzbaptistarum doctrina.
   8.
 Sept.
           Incunte Septembri praefetze ad Georg, Rhaw in Ael.Domesum. 🔠
          Nomine Academiae de quaestore queritur apud Beierum Cancellar,
  19.
           Queritur, coelum Sexonicum sibi non bene convenire.
  20.
           Hoc mense praefatur in acta edita de nunuli Pontificii mense Iun. li: a. cutti Duce Sax. Bleet, negotic de conci-
              lio convocando.
                                                                                                                                             1 ....
Oct-
          Cum Luthero et Iona Erford. theologis scribit, ne dubitent, se rite vocatos esse ad munera sua-
          Cum Luthero ad Senatum Norinberg, scribit de disciplina ecclesiastica et de absolutione.
  8.
          Bucero promittit studia sua ad tollendum dissidium de s. coma.
 10-
 22.
          De Wicelio copiosius ad Agricolam.
Dec.
          Animum suum totum aperit Camerarie de curis suis, quas toto anno habuerat. — Physicen adornat, quaen
  Б.
               editurus est Miliohius.
          Meuse Deeb. versatur in visitandis molectis in praefecture Liebwetdenst.
                                                                                                  and it sind the
                                                                                           The transfer of the state of th
                                                                                   ANNO 1534.
Ian.
          Raymundi Fuggeri elogium scribit ad Amantium.
 2.
 26.
          Alesium commendat Spaletteo.
 28.
          Amsdorfus Lutheri animum insitat adversus Erasmum.
Febr.
 1.
          Mel. scribit physicam. Optat alio loco vivere quam Witebergae.
 5.
          Optat et studet, ut Camerarius Witebergam vocetur. — Vid. ep. d. 2. Iun. h. a.
 24.
          Regnum Anabaptistarum in Westphalia.
Mart.
 1.
          Valde sollicitus est Mel. de rerum ecclesiasticarum stata.
          Dolet., Lukherium iemovare certamen, cum Erasino.
 11.
          Adversus Anadaptistas disputat in prolixà epist. ad Buserum. 😥
 15.
 29.
          Paultun Elizane valde commendet Contenute,
April
          De Saxonibus et Misnicis ad Io. Hessum.
          Fuchsio medico scribit, se physicam conscribere, et partem operis inm perfecissi, sed petere, ut Futhsius in-
 50.
              secat avatoular, partium natures, varietates temperamentorum etc.
         Lipsiam proficiscitur acturus cum Vehusio, Turckio, Pfingio, Carlowicio de conciliandis Protestantibus et
 1.
              Catholicis.
          Mel. et Pontanus Principi Elect. scribint, quid Lipsiae egerint cum legatis Moguntinis et Hamiscis.
  8.
          Mel. redierat Witebergam,
 8.
 8. Mel. redierat Witebergam.
12. Philippus Landgrav. Hass. oum exercitu intrat terres Würtemberg. et postero die fundit copies Ferdinandi.
              Regis prope Laufenum.
         Mel. consolatur Ioachimum Anhaltimim, tristitia animi affectam.
 23.
        Consilium de Camerario Witebergam vocando iterum ablitit.
   MELANTE. OPER. VOL. II.
                                                                                                                           (b)
```

# DARK PREIL PRIM BANK DESIGNAL

| Iun.            | to the state of th |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.             | Claudium Beduellum sommendet Registe Nevarres. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29.             | Transactio inter Ferdinandum regime on the Redictionary Duning Syr. Ricory as opposed Ballondia: Candida. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| laL             | i ikitut ozumprem de quiu kriikitukish 🗼 🛴 🛴 📜 📜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24.             | Ioannes a Leiden rex Anabaptistarum in Westphalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28.             | 9. Rest onder Summion so liberter in Collins authorization will summe it is signor efficient must be Mel. cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2.3</b> 0    | 24 December section and present new ladge rendered the feet of the section of the companion of the present of the contract of  |
| Aug.            | Brown to Carrent of Cutting and Tongston Tongston to the state of the  |
| 1.              | Mittit, in Galliam ad Guillelmum Langaeum 17 Episcop. , indicum de componendis contreversus ecclesiasticis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3-1             | Lipsiae excuditur bulla pontificia nova de Synodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28.             | Principi Electori responsum ad Ferdinandum regem conscribit de sacramentariis tolerandis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٠,٠٠٠          | Mense Aug praefatur in Veldküchii comiientarium in Erasmi fordin de dapitei copia verboriim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.             | Camerario defertur conditio a Duce Saxon. Elect. — Melenthon volunte function in Anglish in Sucritics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16.             | Schnepho et Landgravio Hersprum sorihit da sompredire formalia Abserta propositatità and constituti &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25-             | Clemens, papa moritura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b> 96     | Princeps, Elector laudat Melanthonem, quod vocatus ab exteris malit, manere Witchergas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Octi            | of the property of the second  |
| lecti-          | Incente Octobri characterus est Mel. Sophochs Antigonen et Cleeronis librarie de oratore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -641            | futer Autername, tanocare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.             | I auto are baba occurate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22.             | De Anabaptistis non ferendis stribit ad Ioannem Princip. Anhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24.             | 12201 abad Saminterior out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nov.            | The state of the s |
| -11321          | Excuse money, Basilote amondity proposity virtuity, (Rightenni), grann, Cally and and - States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42.552          | Pradic dialentical, cet marret Cineronia likuma de, citato festa de la la composita de la composita del la composita de la composita de la composita del la comp |
| Dec.            | Exempte Decembri praefatur in Purbachii theoricas Planetarum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -1.77           | Philippe Landgravio scribit de concordias formula a Bucero missa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ാ <u>ച്</u> ചിര | Proficiscitur Casseliam, ut colloquatur cum Bucero de sacra coena, una ad mitiorem sententiam hac in per per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.             | Frontiscitur Cassenam in the comodulator com Directo de Sacra Contas, don un infilident Sentendam hac in tal ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12              | Tanabam indio Scriptum escricione, dependente de control de contro |
|                 | dum'dies et annier kierent disposition, unité narelleur et 31, et 20 - 20, loit 1536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -010            | non-lived to the man day to the first of the control of the contro |
| - 31.1          | Postbook Post record of ANNO 1535, and the state of the s |
|                 | Color to All to Visit to All the All to All to All the All to All the All to All the All to All the Al |
| larí.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Dolmum revertitur Mel. ex colloquio Casseline habito oum Bacero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Warrat Camerario et Agricolat propied Casellate egament in and so the find the rest in the insuiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Brentin scribit de Antifitations et de sententis patritui de sous a , que de re lan Mante atilitare adoque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| je Ki           | Brentiam rogat, at epistolan ei surprime enancepar . Danie dicer Milantiam printen de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ni a            | mandineatione computes of banguinis Christs the spette raste post pollacidating computer additional computers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2:161:1         | Mense Impario enarrat in schola tertium libram Ciceronis de cratore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Febri           | inde a constant in the first time points to be a section of the continuer of the and con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Philippet Landghegia et, Busero, squinit, dinid, Lathenus etstiat de connerdie e. Busero tentales, pitte entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>T</b> ut     | Quaritum de odio ligatensium advernis ni in the bergannes, to in the late of from the notes of the bount contiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Buir            | Bessey, Wabsen Regionst Profits oribits Avid geerit oppn Luthern de gapoordie in doctrine ils escretores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Hoc mense fratres in Bohemia hortatur, ut concordiam cum Witehergensibus servent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _=100           | Edit enagrationem in aliquot libr. Ethio. Aristotelis, dicetem Burenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mark            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Starmius ad Melanthonem sorbit de celus Gallibis, cumque hortatur, ut in Gallibai Ventato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Antohids Barats, Tegatas Augus, TVitobergam vezit; actifius de mistrimonto secundo regis et de soniunctione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Joli            | Ectivities Augt. Bum Preietabelbusie in a gin died nach be gebratifen bei geberreg mille nach gemeint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73.1            | autem nemo soire potuit nis. ie, quintuine munditude eficolgilis Ichaush duis, aus mund bill gildis miggil liste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l               | Burenio narrat, eithte lightet lin geoludende lilme Wo Ethlisho Acitannilias er college sup ban eitgingunam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

April tuunt, opiacop. Paris., rogat, at comerci Printghiii in Gillia premorisity and print 22. eftentine. Minit: ktoletrorgen pasie: it agislagio: Augusta in anglicie: it agislagio: it agislagio: Augusta in -. schialdes eile ale mentiones. house & Land the 192 thing of the rate of the first house Mai Respondet Sturmio, se libenter in Galliam zenturum etse, medo spensit beni eliquid efficiendiamo dati 9. Melanthon scribit: ,, Quaestiones habeo multas physicas. Perveni enim ad cam partem, quae inscribitur de anima." - Physicen tractat. Exempte Maio Cruciger Norimbergam proficiscitur et dolet Mel., quod illum comitari sibi non liceat. Ex spistela lospoja Priderici, Principia Electoria, ad Augustinum Scharfium et Hieron. Kropp d. d. 7. Inn. (in Teleglar, Viner, Registr, O. fol. 1.56, Litt, J. J. J.) intelligitur, Principem decrevisse, ut suo sumptu andes Melanthouis simplior ficret at hortus adilectetur ad aulum magis amplificandam. Sed simul shribit, Courses Lifering occidit on Price 🐫 🙄 Flect. "Restabling his financial against the star from the course of the conditions and the conditions of the condit Franciscus, ven Gallier, Michaeltheithein Gallinnis venters of a singer of second to consider the sage of se Frime Melanthon hoc anno die Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis baptistae Coloniae in conventu solemni liberorium Cementario de la Ioannis conventu solemni liberorium Cementario de la Ioanni conventu solemni liberorium conventu sol

Res haec tell asservator, et continet declarationem moderaterum Mansionum, quod Minstelodami in tabularlo ordinis asservator, et continet declarationem moderaterum Mansionum sen Tabernagulorum, itam Superiorum, factam et scriptam d. 24. Iunii 1635 Coloniae in Conventu solemni, sub ampiciis Electi Magistri, Hermanni, Archiepiscopi Coloniensis, habito. Declarationi in hoc conventu factae XIX magistri Mansionum singulorum sua manu subscriptarent, inter quoa, praeter lacobum Praepositum si Probestam, Albertum Hardenbergium, lacobum ab Uttenhoven, legitur etiam Philippus Melanthos.— Quaesitum est, un hoc scriptum, quod non nisi superiori seculo XVIII innotuit, sit genuinum, an vero lictum?— Equidem illud scriptum usul vidi, sid 6. Mühterus, episcopus Schlandlae, ipse osalini silscriptus, illud accurate depictum (ém facsimille) vidit, est professius est, se manum Melanthistis, sibil subscriptus, agarvisse. Piùrimi autem negarunt, sec. XVI ordinem Liberorum Comentariorum imm additisse; totunique scriptum ab impostore in gloriam Ordinis seculo praeteriapso fictum esse contenderunt. Equidem in hac re sliquid definire quidem nolo, quum scriptum ipsum videre non potuerim, sed tamén en hic paucis attingere liceat, quae mini, cogitanti hac de re, sese sponte obtulerunt.

Putebam initio scriptum esse fictum, et sperabam, ex epistolis cum Lutheri tum Melanthonis, si secundum dies et annos fuerint dispositae, facile intellectum iri, ubi Melanthon d. 20 - 30. Iunii 1585 fuerit. Etenim si vel una epistola reperta fuisset, ex que intelligeretur, Melanthonem d. 24. Iunii non Colomine, sed alibi fulsse, totum et iter et jedintum figtum egge necessario consequeretur. Quisque scit, emistolas Lutheri secundum ordinem chronologicum dispositas demum prodiisse cura de Wettii, et quidem epistolas ad ann. 1535 pertinentes in Vol. IV. epistolarum apag 1827. In his system will legitural quod itineri Melanthonis contradicat. Certissime autem sperebena, me in epistolis Melanthonis aliquid eistmodi the principle desire the distance bee shipper its using his between the time the beams Bondan editer. In not b charang maliante dividigation of the company property in Sedential winding ax librid editio et manuscriptie Melantionis relignies, jieupo in ordinem secundam dies, et apposities, milial prorsus inveni, quod buio itineri Coloniensi ningeret a ima intellexi, mplene multem extere il cientinonia, epistolam inde a. d. 13, Iunii usque ad 7. Iulii anni 1535, apriptame, et, essa igitur in ordine epistolarum lacuname, quae utique opinionem firmat. Melanthonem illo tempore domi non fuisse sed in itinare. De alid autem itipere, quod hoc tempore fecerit, plane nihil constat. Neque in centuriis epistelarum alforum hominum Betite acti tum editerum, tum mondum editerum, quas merlegi, aliquid inveni, quidquid quassirius, quod hoo lier Melanthonis aut festetur aut limpugnet.

Quanging senten nifel in spistelie val Malaithinie voll aliopum logatur., quad bestatur, sum hoo tempose discipum para piese discipum para piese discipum di

24.

. 11 10

31.a O. 🕽

al

->1117

10 1200 - im v

1 22

01.1

... Imazivero y .. micillaindisqlapathis ! Cislaminanis his Tempatharo , "conscipnique", - quento i personale, -nii ordomyje; and diodojkaiska dor., sięstinggoś. opie śbeciataj i odanty abaar tespo gantenegillatai zier., tojes misseret, set contendaret/illum d. 24. Junii li. a. Goldniac-frisen, siial Hatan fuit, tampillistatitiidis ex... senfudhur spistoles des quesis amente sett annos, quas absunblacem, nondinmadites, shoul dibie non ausus -inarrie, oloştiye kan devlitine perkiringe irinaptatıları ologan ilişek boşşer ezminaklikinin potitikle devlitikinin ilişek kanalaşılırının devlitikinin ilişek kanalaşılırının ilişek dinterpepietel : Simul etiem metuendes fuissent fore innumera epistolee Lutherf; Coucigeri, Romerapi, et abiorum i praecipue Witchergungiam , ne ex sis stocatur , Melenthonem hoc tempore fuisa Witchergae vel alias hominin nomen si ini qua niusmodi: lifficultas neuseots adscripairia de Quellei sunteinsingiaetori: ignota -indication approximation consistent of the contract district district contract of the contrac záthemí felici adom inchinguanum sa mágasha áncidice ja gbighala alla hacastan laidh in ghliac lepistolarum, quae eiusmodi itineri convenit. Neque vero intelligitur causa, eur den deslitifuantieibus, quibus dampesten patuisest juik, Maisuthonis mostek initiguit i ist stiendstelum proteileds de Acunités i orius vita tot . zirio doctic est neta, ) et da quo mentiri tem periodosum, est, : ¡Dian ialiquis , illum zoluisso codinem Ce mentariorum gloriole mugni nominis arasre. . . . At::si hoe "colujaest e com pintilligentur, ... com Melanthonem aglam, neine blios stiam nominasset, et mur in moderatoribus takernavulonum etiam momina duorsus ignota, : : 11 Hofmanni, Sebroedbui f. Falskii z filoysaeni et aliarum legantur. - Reque Albartus Hárdanhetgius et Ia-justi i krusit emegram nominé gloria que dans rédandet adjordinem. Camentarionam e en crossesse o en ce

Accedit aliud. In illo scripto Cementariorum Albertus Hardenbergius dicitum magister mansionis, quae . 1 est *Habibai-a. Rebican*i , is n. Bremser. Liberi Cementarii , qui muse sunt, ignorecunt quat Fabirpum sit ும் சந்து அரிக்க - Registere applicatur at historia lifteraria, soc. XVI. , Commenciat Erstembrus Libaril, A. 4.1. urbes ு காடிய et pagne Germaniael septentnionelies, ut ûn ijs: etiam pagnus nomine, *pafilpanas - Rrancisana detafau*s in libro : .: ¿Chrimmian Exhgesia, ... alve. descriptio/veteria, mpdii et recentia acris, a qui prodiit Hagmona 4,518 fol-, aprimus, fuit ; ... quil opinstus, ist Rabirtaum, Ptblemaci-, esat-nuno, Bremem.,... Kidem, mi., fetit miris dobțis sui 🚅 acci , retion Melanthoni, roum quo alli (set docet Mel. epistola adi Althemerum; supra Vob I, p. 928, data) unfait familiaditas, et gin etiemula spistola ad Ebarum dada 10-kulli, 1554-Basmami Fabirenum, appellat; at ... Il tittem Serveto, qui sub mamine Michwelis Villanbyani Prolemacum Langduni Betavop. 1535. fale edidit, et and quellession addit explicationis catair Brenta - At postes sec. XVIII. in the field il-1 Jani confecturam frenisi amplius asquutus esti .. Iani vero difficile fatelligitus, quo modo imposto seculi NVIII. in illad olifoletum et Ibliriani inga tradiții a noțium Bremae, incidenit, et car illud diegerit, quum vocatra qui sque videt, qui modo factum fuelit anno 1635, et pro Breme phreretur Rabitarluso.

C Si-quis autem: bhilcit., Malanthunam, st iter Coloniam feoisset mense Lunio, hand debie de illo Rinere aliquid scripturum faiste in mpirtela) ad Cameratium dad 7. Iulii, ubi vero nihil legaturi vespondeo: si 🗜 🤅 Mehanthon ordini-Cementeriorum selectriptus filit, "verisimile est idem de Iocchimo Camenario. " Quis scit, ampon Campraride comes dimeris fuerit? Sed si Camerarius alienus fuit ab ordine, ni aliquid de Rinere beribere Melanthoiti son licuit. Si Camentrius quoque fuit initiatus et Melanthon aliquid lie minere ad cum stripsity diblo caret, Camentium vell epistolam totam, vel berte ea, quae de ifinere dicta erant, delevisse. Videmus emins, ilimin hoc feoisse et sit allis locis epistolarum Melanthonis, quas edidit. 11 11

Alii monent, Melanthonem clasmodi iter non sine commentu a Principe Electore persode facere potaisses. Quanquem autem milit constat, quod commentum hoc tempore petierit; nemo tamba probare Coolest; sum commestum non petiisse, Practices nutem ex epistelis Mel cognoscitur i cum bingiora itiunera saepė Keisse, utilikaisfeldiam, Magdeburgum, Wimariam, Brandeburgum, absque commeatu. Ex epistola Crusigeri d. d. 19. Apr. 1538 videmus, Melanthonem inscio Principe Electors profestrum esse ent refini Brahsvigsandad fonventum: enlinespistols ad Belluium Llangainmed. d. 280 Amer 4665 y child loquitur de -1920 / m-potestate ther findendh ip: Galliant épsi-denagate a Principa 4 addit : "naim-hod fantaure é sun suitple, seces-🗝 🗝 🚧 - Geofer publicar (pastiluations) : uns casa ustal arteria fluis: Here, ad: Rinalpout (ustains) 🚉 agraphigi hatal parspici Alegary (Mile) histhomeus-cominăzatium ad diter-Colombină finaleadum, patrito intelesatium, pamijintelisaty sima

. 1.101 Atti fürtmusethildient gellildischliften gesichten Gemainteripriestantien Aufsiet gemaphetelle all ordiniyeteria videleria projegateria esaberiyi nibila akkib besha kentantar kanjandikibalikiba Desibos ela. 🔌 k 🕬 - newdinisseptemien. oli Crand oppens man Sverite produkt semmen. Saises erdinis beinum. Kinterdum quidem eine, onli denogiate id. Mei, begi ir publicad test verdinistatus verlandem ein. Journ a.m., pennyls in id einest, onli denogiatibili einemateli initatuses einemateli produktibili linitatus produktibili einemateli einemateli

Quidim Cementmistum neutri veri scriptum titud Celemense propreter suspectae fider esse contenderunt, quod mundo, diae Ebesiei (York) frit, non commemoratur, quosp tieri Cementariosami resentiores affirmient, mandomeni Rhoracensent esse antiquisamen et meteom communa alterum. At hoc fidem/scripti illius puthus propagnate quame imfringit. Si enim fictum sesset ab impostore result KVIII, ille liaud duble mandomatic Eboracense in quippe antiquisamen, estant adsologiasse, vel adsocratum nota Coloniae sed uEboraci dabitum: qua finitiaet, ut omnem mendacii suspicionem semeveret. Quum antein Eboracum plane non commemoretur, verisimile sit, auctorem scripti recentiorum spinionem, de antiquitate mansionis Eboracense constitutionem spinionem, de antiquitate mansionis Eboracense constitutionem spinionem, de antiquitate mansionis Eboracense constitutionem spinionem de antiquitate mansionis Eboracense constitutionem spinionem spinionem spinionem sensionis estatutum constitutionem spinionem sensionis estatutum constitutionem sensionis estatutum constitutum constitutionem sensionis estatutum constit

🗆 : 🕬 🕩 - 1 Depique autemi, ne quid tegere velle videar, qued invenerins, dicendam mihi est de ithiere legatorum 1 Augustanomumienie Imaio et Iulio huius anni Rist ita su habets. Sepatus Augustanus lagatos anno : one qui 25.585 misit Witsbergun, Gerromem Seyleragrees Casp, Muserum, autocom Lathura agerent de litibus de 1. Bli è mera aquala ... Augustae ortise, dirimendia : Digressi sunt Augusta Vindelicorum d.21. Imnii 1535, et prizit i i minim taliquot dies commusati sunt Norinbergas , ubi par Wedoesl. Linckings Lepheram cartiorem feerunt 45 e dq and advențar et consilio. A Ipsi deinde progressi venerant Witchergam tempore verperțino p stetimque adieruis Melanthohem, qui ebs piostero die mane duzit ad Lutherum. Ques legati postquam collo-🐎 qluiti Andrinty - profesti anns Lumebunga'in indrafesierians Dicola, . quan logicant, sur Albensia Regium, all of other legitifications, Addition with the following the contract of the a par foiscopui adripacent, rediciuit Withburgham, publicif a Leubest quanticidatus isist Bannes Férialisma, Diaconus orac p. 1.17 Wholise Historia. 1-1.2 Markin and Sametak est This abortion Augustian in Lathurs. Millehelling of Ibris C. d. 19. et 20. dudičniče pring Apgantnih redierani, oddo otkani Feritorat se odatality praktima pišapanacego odne stua. 📑 pii delityi deli imod: enditabit: stanta: dissidia piantianha 1688, itusual ne 164hatui dimittuaturzine 🖹 Duplex maeie volano autio tetitu, megidili mondaim editis, leeli desipunyi habetais ilis Ceili Spelni 94: ilis feliciy plema sistinatu Augu-🚁 👫) stano com Considuatoribus Alegastanii (altera a Rotsterp dabe in sui defensiciale in seciptale miela 589. – In eranti 🍪 filiqil mëratjonë ji qulae siklqatujide dhjatulmi) esel villefiniy stoni disifuty mpa shis dagshi Wistehargud. venerum be armitel a Thirtheirum addiniult et Aussisburgiihre apperpay international a Contration is Ramerial princerial distribution apperpay in terminal a Contration is a Contration of Countries of Countries and Countries of Cou 🗠 : 👉 🕩 (d. 420 Intili) Witchergam: spaine et Melmethemen adikus. 🕒 Dubiu: innen dix, tennt yi Edratainji: bace þx. memoria scripcisse et jerrasse, quod post quature sinnes facile fieri politit. Princum: emina, quat legati ad-💺 . vehiatent de Forstere mitièndo mondum coglitatum est , sed postes , quint Uffanus Regius legatis denegatus a facente a Roya Renterus et in alis memoria valde lapsus est, et loripsit, Seylurum sum ipagiagisse d. 22. -lie an freitbinnige quante tangen id nominini, d. 27. vol 89. Zulil fleri potimit, or Videnture potina degate de 3. feb 10-in the partition of the light that the following prints during adversions, propitific attitudes the following the first distance of the print of the hand dubits entistitement, vol etiam quature. Abieront igitur d. 25. Jel 27. Iunii. Quam anțem Norin-ante dockernelnet dellie Wischerger even neur pretense. Mexicimile antene est y. esselditanen id. P. Iulii and Light to the control unitaries appropriate appropriate and the control of the

lun dam perduci posset, si adhan superseteinst chiat chiatala Lusheri ad Ernastime Pacom Lussiangi, i quami legatis Augustenis dedit. Redierunt legati ab Ernesto Duce fere d. 19. Jul., venimi sepietolais Kalthuit ed Mell. tegatis traditae, scriptae sint d. 20. et 21. Iulii. At tamen si veb fillemi labour narpalleri ellorgio /et pates , legratos 14. 1., lelli , Wapattino, ilim paref Miltobergana musifica antico, chatian Majaribio della differei l'accide Melanthon, si statim post conventum ishiik Galasia, cinequa indude to fullit delimentaridiali petititul asl 🕫 🚾 🗈 Monasterium in Westphalia expugnatur. The Man serior section of the Angline Carlo 28. Jel. I dis I genderes come of the bost of the consistency of the Camerario suadet, ut se conferat Tubiagam, and a conference of the conference and and encourage of the 7. D. 9. vel 10. Iulii legati Augustani sunt Witebergae. Rector Academiae Witch indicat scholasticis, Ienam cundum esse doctoribus et studiosis propter pestere 18. Hense Nov. Bleianthon ad Coni. Rechteristing e the description of Consern and Conserns 21. Mel. hortatur concienatores Augustanos, ut concordiae studeant. 29. Mel. ad Lutherum scribit de statu rerum lemse a quo se contulerat. Mel. accipit litteras, quibus in Galliam vocatur. Aug. 5. Comerarius decrevit Lubingam se conferre. — Mel. parat novam editionem locorum theologicorum. 6. Mel. Torgae est et petit commeatum ad iter in Galliam, qui vero duriter negatur a Principa E 15. Lutherus pro Melanthone intercedit apud Principem Electorem. 17. 19. Lutherus in epistola: "Philippus subnidigrahundus hine discessit rursus ad Tenant." I agistair I rurs dell' top 24. Durior epistola Principis Elect. ad Melanthonem. --- (Fatha spansa drat Witchergan) vieros legates cogili Galt liae in itiuere occisos esse et a Papistis alios subornates esse oum litteris ad autrálicadam Milauthotica. I Vide: 20. One thilling come in the ep. d. d. 1. Septb. h. a.) a form of a company delifering the least of the company of the com Princeps Elector Melanthoni denuo petenti commeatum denegat. 22. Respensive at legatum feet our 81. Melanthon querelas suas effundit in sinum Camerarii sui. Has mans dient locos theologicos Regi Anglias, voltus scribit per Aleman; quem simul Thoube Cickingue Archiepisc. Cantuariensi, commendat. — Henricus rex Melanthoni respondit d. 1. Oct. biquant 200 Duc. dono misit (non pro commentario in ep. ad Romanos, ut: Sudkandorfina iti histi luttle ex emote dissi) Sept. Respondent Principal principal and the Mel. eccipit litteres Lutheri, quibus Witebergem invitatur ad disputationem, theologicam, and the design of the control of the .4. Prodigio, quad sibi eliquid meli partendere mutati rolde movetur. — Fobsaus Useens fuit apped Alelan-· Q. Cum Crucigere, Myconio et Menie Witchergam preficiecitur ad salemnem disputationem cum Wellero, Frei-7. ' bergensi, tet Mechlero habendam. . . • . • Solemuis disputatio Welleri Witchergeo. 10. Lutherus, Crueiger, Ionas et Bugenhagen petunt a Principe Elect., ut Melanthoni permittat iter in Angliam, 12. . · quo vocatus erat. Melanthon iterum venit Ienam simul cum Antonio Barnes, legato Angio-Scribit Principi Electori responsum Ant. Bernesio dendum. 27. Enarrat Isnae epistolam ad Romanos. Oct. Circumferuntur articuli fidei, in Gallia nati, sub nomine Mel., sed nothi et adulterini. Princeps Elector iterum amanter ad Mel. loquutus est, quare et hic offensionem animi deposuit. — Scribit ∙5. Mel.; "Exemplum mei consilii missi in Gallias tibi mittam; nunc enim non habebam nisi unicum, et non edo, me novae disputationes inde orientur." Iterum vocatur in Angliam. Legit primum librum Ptolemaci de Iudiciis, a Camerario editum. Scribit ad Fechtum de Schwenckfeldio et Franco, et ad Leonh. Eckium de Aristotelis scriptis. 28. lonae narrat, qua in statu versetur schola Witebergensis Ienae. Nov. Paultis Vergerius, legatus Pontificius, Principi Electori adventum suum annunciat. ·4. ' Soribit Melanthon: "Ego hodie totum diem consumpsi in scripcionibus ad Francofundienses de negotio, ut scis, periculosissimo." the same of a community of the community of the

. •

. •

.

No. 656.

# Ge. Spalatino.

† Ex autographo Melanth. in cod. Basil. F. 101. epist. 101. Adscriptit quidem vetusta manus ann. 1581., sed scripta est epist. anno 1580.

# Viro optimo, D. Georgio Spalatino, amico summo,

S. D. Quanquam istarum rerum recordatio, quae Coloniae geruntur, ita me cruciat, ut toto corpore perhorrescam \*), cum Coloniae venit in mentem, tantum abest, ut scribere integro animo possim ad vos; tamen nunc facere non potui, quin literas ad te darem. Vicit enim mirabilis quaedam cupiditas animum meum cognoscendae geneseos Landgravii. Oro igitur te, mi Spalatine, propter nostram amicitiam, ut comitem Isebergium, illum initiatum ordini Teutonico, interroges, quo anno, quo mense, qua hora natus sit Landgravius. Ego enim cum anno superiore ex eo audissem Spirae, dedi Landgravio perscripta tempora, ut Hasfurdi iudicium exploraret. Nec retinui exemplum. Scribo eadem de re ad Iohannem Capistorem, cui puto hanc rem non ingratam fore. Amabo te pro tua fide ac diligentia, cures, nobis perscripta illa tempora mitti. Bene vale. Wittebergae. Hic omnia veterem statum tenent. Cal. Ianuariis.

Φίλιππος.

Lutherus recte valet, et iussit hodie, ut te suis verbis reverenter salutarem.

MELANTH. OPER. Vol. II.

# Mich. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 670.

## Michaëli Meienburgio, consuli Northusano,

S. D. Mirifice vasa abs te missa me delectant \*), vel propter antiquitatem, quae hoc genus operum plurimi fecit. Plinius scribit: Murrhina vocata esse emtumque exiguum, nempe tres tantum sextarios capiens, HS LXXX duobus aureum millibus, cum aureum vas pari mensura multo minoris, ni fallor, emi potuisset. Sed rerum pretia luxuria saepe auget. Interea vera bona sine honore iacent. Quis enim hoc seculo non aut purpuram aut gemmatum calicem pluris facit, quam omnes omnium aetatum scriptores, quam universam philosophiam, denique quam ipsas sacras literas. Hic, si liceret multa scribere, apud te, gravissimum virum minimeque vulgi adfectibus praeditum, prolixe quererer, simul ut dolori meo indulgerem: simul ut te quoque currentem incitarem, ut cives tuos adhortareris ad vere bonarum rerum studia excitanda conservandaque. Neque enim istic, quantum equidem coniectura ducor, quisque alius est, qui virtutis studiis perinde faveat, ut tu: ac qui perinde intelligat, quae res firma vitae praesidia sint. Te unum audimus istic summa cum laude rempublicam tuis humeris tuaque virtute sustinere non aliter atque aut Athenas unus Pericles, aut urbem Romanam Fahius consilio, magnitudine animi difficillimis temporibus gubernavit. Quare te, quod diu iam

<sup>\*)</sup> Haud dubie loquitur de morte Petri Flisterii et Adolphi Clarebachi, vid. Epist. Caesarii ad Melanthonem, m. Decb. 1529.

<sup>\*)</sup> Vid. etiam epist. ad Meienburg. exeunte Febr. anni 1580.

agis, maxime decet adhortari, ut vera bona amplecti colereque cives tui discant. Haec eram copiosius tecum acturus, si vacasset. *Ionam*, virum optimum, tanquam veterem amicum, tibi commendo, si tamen apud amicum tanto viro mea commendatione opus est. Vale.

Philippus.

No. 657.

5. Ian.

#### Io. Feselio.

+ Ex apographo in cod. Monac. 89. no. VI. p. 8.

Venerabili viro, D. Iohanni Fesel, amiço suo,

S. D. Wolfgangus vester ), quod felix faustumque sit, proficiscitur quemadmodum constituit. Deus fortunet consilia vestra. Ego commendo tibi hominem, ut eum in his negotiis conficiendis, quae suscepit, adiuves. Si schola fuecit ei commendata, amabo te, effice una cum ipso, ut urgeatur Grammatica, quam µεθοδικήν vocant. Haec in multis scholis neglecta hoc tempore ruinam hanc, quam videmus, trahit. Christus restituat haec omnia in melius. Vale feliciter. Nonis Ianuarii 1580.

No. 658.

12. Im.

# Io. Oecolampadio.

Ex autographo Melanth, in bibl. Guelpherb. olim iam edita in Henkli et Brunsii annal. liter. Vol. II. p. 481., nunc iterum descripta ex eodem autogr. ab Olshausen. Ex eodem autogr., ut videtur, hanc epistolam sibi descripserat Ballenst. in Collect. Vol. I. p. 166.

# Viro optimo Iohanni Oecolampadio, fratri suo in Christo,

S. D. Me non nuper, optime Oecolampadi, exercet haec quaestio nepì suxapionias, varieque reputanti omnia nihil tutius adhuc visum est, quam ne discederem a verbis tum historiae evangelicae tum Pauli. Nam roonoi verbi est me nihil movent, nec dubito, quin in Christo coena naturale ) corpus Christi sumpserint discipuli. Dicas: quid post Christi a nobis discessum? Reditne corpus toties? Aronov profesto et a com-

muni sensu valde abhorrens; sed hic me Paulus cogit, ut sentiam, Christum voluisse hoc etiam modo in ecclesia versari. Vocat enim simpliciter et saepe corpus sanguinem. Nec detorqueri mihi in figuras haec posse videntur. Itaque nisi ἀποχαλύψει certiore coactus non discedam a verbis. Mihi valde βέβηλοι videntur, qui in ecclesia iam a verbis discesserunt, nihil habeant certi. Nec tantum tribuo rationi, ut illius iudicio satis confirmari conscientiam, posse sentiam. Mihi non dubium est, quin si ex animi sententia dicant dogmatistae isti quod sentiunt '), dicturos se ἐπέχειν. Est autem improbum, praescribere aliis pro certo, de quo ipse dubites. Petrus requirit, ne quid doceamus in ecclesia nisi λόγια θεοῦ, et ne quid credamus, nisi ex loχύος ής χυρηγεῖ ὁ θεός. Quare non possum mutare, nisi ἀποκαλύψει certiore cogar. Interea mihi in verbis haerendum est, quibus, sicut ille ait, tanquam lucerna in loco caliginoso utar, Nam, si rationem spectes, nihilo magis cum carnis iudicio reliqua fidei dogmata de divinitate Christi, de resurrectione, addo et, quod caput est, de immortalitate animi, περί προνοίας conveniunt, quam hic articulus περί εύχαριστίας.

Vale, et ora pro nobis Christum, ut recte') nos omnes doceat. Amicos salutabis, inprimis Sigardum et Sigismundum Haubitium, et eius contubernalem. Nuncius ita properabat, ut haec vix exspectarit. Iterum vale. Die Ianuarii 12.

Philippus.

Lutherus respondet Carolostadio. Mihi hodie cum ischiatico ') morbo res est.

No. 659.

(ex. Ian.)

# Frid. Myconio.

Edita a Snegassio ep. 20.

Viro optimo, D. Friderico Myconio, Pastori Ecclesiae Gotthanae, amico suo clariss.

S. D. Lipsiae tibi scripsi, me accepisse pecuniam a Portuno missam. Fuerunt Ioachimici 18.

<sup>\*)</sup> Hoesler, vid. ep. d. 25. Decb. 1529.

<sup>1)</sup> Ballenst. habet naturaliter.

<sup>2)</sup> Verbuns non satis legi potest. Houkius edidit: suam interpretationem; Olshausen potius legere vult: consecrationem. Neutrum commodum est. Ballenst. habet: diversam esse conscientium curum.

<sup>5)</sup> Ballenst. quid sentiant.

<sup>4)</sup> Ballenst, comiter.

ischiatico tantum habet Ballenst., reliqui praetermiserunt, haud dubie quia legere non potuerunt.

ut scripaisti. Leant additi et quinque aurei, quos dedi Scholastico Menevingo'), ad quem erant una missae literae. Post editas propositiones de Lege 2) nihil novi hic excusum est. Turcicam historiam vertit Doctor Ionas'), camque puto iam ad vos perlatam esse. Sed tamen exemplum tibi mitto, quod aliqui amico, legenti Germanica, meo nomine donabis. Audi rem novam. Habemus hic Magistrum '), iuvenem sic satis studiosum, qui coepit convellere articulum de Trinitate, Negat Legem docendam esse. Negat in conversis De Sacramentis eadem affirmat, esse peccatum. quae Anabaptistae tradunt. Itaque Princeps inclusit eum in arce in quoddam habitaculum. Speramus tamen abiecturum esse hos horribiles errores. Bene vale.

Philippus.

No. 660.

(in. Febr.)

# Magno, Duci Megapol.

† Ex autographo in hiblioth, Regia Berolin. Mss. theol. lat. Fol. 376. no. 8. descripts & Clariss, Foerstemanno.

Ill...') Principi ac Domino, ....agno'),
Duci Megalbur...etc. Principi ...') clementissimo.

S. D. Exhibebit celsitudini yestrae Arnoldus ') meo nomine libellum '), cui epistolam ad cels. V. scriptam praefixi. Sic enim arbitrabar auspicatius proditurum esse, si videretur patronum tali praeditum ingenio ac tali virtute principem. Et cum hic vetus mos sit, Principibus literaria monumenta dedicare, ego id facio hoc tempore liben-

tius, ut appareat ea in re, omne me studium ad tranquillitatem publicam et ad ornandos cos, qui tenent resp., conferre. Quare spero, hoc menm pete ..... cels. V....') quod est isto loca dignissimum, literas, quae in magno vulgi odio sunt, et amare et defendere pergat. Neque arbitrahas opus esse, ut cels. V. pluribus verbis ad hane rem adhortarer. Neque enim ignoratis, divinitus vos in hoc fastigio rerum humanarum collocatos esse. ut eas res, quae deo maxime probantur, conservetis, videlicet religionem et civilem discipliname Tantarum rerum tutela ad ordinem vestrum pertinet et hanc appellationem meretur, quam deus vobis tribuit, cum ait: *Ego dixi*, *dei estis.* Propter hanc procurationem reliqui mortales ordinem vestrum et colere et amare debemus. Illi vero quomodo respondeant tam augusto divinitatis titulo, qui neque religionem neque ius neque literas, quibus religio et omnis honeste vivendi disciplina et omnia civilia officia continentur ), facile potest existimari. Sed viderer vestrae prudentiae dissidere, si hac de re plura scriberem. ...gium 3) autorem poematic..... commendo..... ..... et optimum invenem Cels. V. quam .. net Arnoldus. Valeat felicissime cels. vestra. Witebergae, Mense Februario, anno M.D.XXX.

> Cels. V. deditiss, Philippus Melanchthon.

No. 661.

(fere hoc temp.)

#### Io. Mantelio.

Edita in Schelhornii literar. Ergötzlichkeiten. T. I. p. 87. (Lunz.)

## Philippus Melanchthon Io. Mantel.

De Sacramentis tam Baptismi quam Eucharistiae (nam de utroque sunt nobis controversiae), nihil primum publice dicetur; sed privatim his, qui Carlostadianam sententiam pertinaciter defendunt, atque etiam subdubitatoribus potes haec respondere. Primum doce eos et convince, quod

2

In margine manus vetus adscripsit: Mangaingus. [Lunz.]
 Videtur esse nomen Mengewein. Familia buius nominis
 fuit Gothae.

<sup>2)</sup> Sunt fortasse: "Propositiones subinde a Mart. Luthero disputatae cum praef. Mel." VVitth. 1580. 8. iterum 1588.

<sup>3)</sup> Lutherus ad Hausmannum d. S. Ian. h. a. (de Wette III. p. 539.) scribit: "Cuditur latine libellus de ritu et. religione Turcarum ante 70 fore annos editus." Hunc Ionas transtulit in linguam vertaculam, Witteb. 1530. 8.

<sup>4)</sup> Haud dubie Campanum. Vid. etiam Lutheri ep. d. 1. Apr. 1530. et Seckendorfii hist. Luth. III. p. 65., qui tamen hanc rem ex errore ad ann. 1532. retulit.

<sup>1)</sup> Illustrissimo.

<sup>2)</sup> Dom. Magno.

<sup>8)</sup> Principi suo.

<sup>4)</sup> Arnoldus Burenius, F.

<sup>5)</sup> videl. Nova Scholia in Proverbia Salom. Hagen. 1529. 8.

<sup>6)</sup> fortasse: haud ingratum fore.

<sup>7)</sup> fortașse: peto, nisi hoc ut cels. F. id,

<sup>8)</sup> curant, vel colunt a Melanthone adiiciendum fuisse, manifestum est.

<sup>9)</sup> forteese: Rungium.

sint de his rebus incerti. Nam multi putant se certos esse, cum sint incertissimi, nec habeant rationes probabiles. Tantum sic credere videri volunt, quia placuit novitas, et quia sic audierunt. Potest autem sic evinci, ut fateautur se non vere certos esse, si familiariter interrogentur, quos habeant locos, et opponantur firmiores, quos non possunt scite solvere, et auctoritas veterum scriptorum, Augustini, Cypriani et similium obiiciatur. Nam sunt in Cypriano, Hilario etc. clarae de Eucharistia sententiae, sicut in Augustino de parvulorum Baptismo. Secundo si fateantur se esse incertos, commonefiant, ne doceant; sed ut apud se suam opinionem contineant, et diligenter omni ex parte conferant, donec Deus cor in alterutra opinione confirmet. Nam de rebus spiritualibus non statim pronuntiandum Petrus etiam cum accepisset Spiritum S., tamen dubitavit de cibis prohibitis, Act. 10., et visione confirmatus est: tamen postea haesitavit. Cur nos temere pronuntiemus? Et Salomon scripsit: "In Ecclesia non sis velox ad iudicandum de sermonibus Dei, ne desperes, inquit, loqui coram Deo. Iterum cum Paulus dicit, peccatum esse, quidquid non ex fide est." habeant corda incerta et doceant, non docent exfide, sed peccatum. Has admonitiones homines non contemnunt, qui sunt sauabiles. Qui contemnunt, vociferantur multum de Sacramentis, et spargunt sua somnia in miserum vulgus. Hi non agitantur hono spiritu, sed novitate ducuntur. Sunt enim homines incerti clamatores. Ego adhuc neminem comperi, ne Carlstadium quidem, qui diceret se esse certum de sua opinione. Neque dubito, si inter illos sunt saniores, veniet eis saepe in mentem, fieri posse, ut sit diversa sententia vera.

No. 662

13. Febr.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 154.

### Ioachimo Camerario Noribergae

S. D. Accedit Caesar, et veniendum nobis est Augustam. Istac igitur transibimus. Tu hospitium parato. Erit autem mihi manendum quasi

gregario militi in exercitu, neque concedetur meo arbitrio pergere. Quod si obtineri posset, accurrerem ad vos, vel etiam advolarem. Nondum scio quando iter ingrediendum sit. Quidam de Martio loquuntur, quidam de Aprili. δ διδάσκαλ.\*) subsistet opportuno aliquo in loco, οὐδέπω γὰρ ἀρέσκει ἐκεῖνον παρεῖναι ἐν τῷ συλλόγῳ. Sed de his deque meis ingentibus curis et sollicitudine infinita et gravissimis doloribus exponam coram omnia. Nam neque facile illa scribi possunt, neque sunt pleraque literis committenda, iis praesertim, quae an primum in tuas manus perventurae essent, dubitabam. Vale. Id. Febr. Anno M.D.XXX.

Philippus.

No. 663.

18. Febr.

## Ge. Spalatino.

† Ex apographo in cod. Goth. 402. p. 385 b. Legitur etiam apograph. ex mst. in bibl. Hassel. descriptum in Collect. Ballenst. Vol. l. p. 182.

# Georgio Spalatino,

Ego, mi Spalatine, quantum potui semper cavi, ne veteres causas moverem. Nihil proficitur '), nisi ut perturbentur conscientiae multorum. Kaκὸν εὐ κείμενον μη κινητέον. Leges imperatorum illi ignoscunt, qui neptem duxit insciens et iam 2) diu habuit uxorem et ex ea suscepit liberos. Fortassis hoc exemplum in hoc Erholdi') casu sequi iudex possit. Agam itaque cum Luthero de hac re. Quaeso te, ne moveas huiusmodi vetera negotia, sed adhibito uno atque altero viro bono tegas, quantum bona conscientia fieri potest. Lutherus quidem adhuc vehementer contendit, ut distrahas istos '). Caetera negotia tibi remitto. Nihil prodest scribere ad facultatem Iuristarum, sed debebis deinceps scribere simpliciter: den Rechtsverständigen des Sächsischen Oberhofgerichts. Sunt enim in facultate, qui in his causis nimis mordicus retinent suos decretales. Vale feliciter. 18. Februarii 1530.

<sup>\*)</sup> Lutherus Coburg. C. W.

<sup>1)</sup> Ballenst. efficitur.

<sup>2)</sup> cod. Goth, tam.

<sup>3)</sup> Nomen in apogr. Ballenst. desideratur.

<sup>: 4)</sup> Vid. Luth. epist. d. 26. Febr. 1580. ad Spalatinum:

No. 664.

(fere Febr.)

## Frid. Myconio.

Edita a Snegassio ep. 26., nune accuratius ex autographo Melanth, in cod. Goth. 379. fol. 28.

## D. Friderico Myconio, etc.

S.D. Tua assiduitas in mittendis literis est mihi gratissima; quare, ut eam retineas, te vehementer oro 1). Consilium vestrum de edenda confutatione adversus Anabaptistas placet nobis magnopere, et opinor, Lutherum literas ea de re ad Menium dare \*). Quod videris angi propter severiores poenas in homines facinorosos constitutas, duxi tibi meam sententiam perscribendam esse. Ego ab initio, cum primum coepi nosse Ciconiam et Ciconiae factionem, unde hoc totum genus Anabaptistarum exortum est, fui stulte clemens. Sentiebant enim 2) et alii, haereticos non esse ferro opprimendos. Et tunc Dux Fridericus') vehementer iratus erat Ciconiae: ac nisi a nobis tectus esset, fuisset de homine furioso et perdite malo sumtum supplicium. Nunc me eius clementiae non parum poenitet. Quos ille tumultus, quas ') haereses postea non excitavit? Sic enim sentire debes: ut ex dentibus serpentis in fabula natam esse gentem armatam ferunt; ita ab uno Ciconia ortae sunt omnes istae factiones Anabaptistarum et Zinglianorum. Quare ita sentias, magistratum debere uti summa severitate in coercendis huiusmodi ') spiritibus. Vides quam contemta sit auctoritas magistratuum; quam sint securi improbi, quia lenitatem vel potius indulgentiam in imperio tantam esse vident. Sines igitur novis exemplis timorem incuti multitudini. Hac de re plura scriberem, si de tua prudentia dubitarem. Ad haec notae tibi sunt causae seditionum; quas gladio prohiberi oportet. Anabaptistae omnes, etiam qui minimum habent vitii, tamen aliquam partem civilium officiorum improbant. Quantulacunque res est, tamen hoc tempore et in tot periculis capitalis est. Cum initio leve videtur erratum, paulatim error parit erro-

rem: ἀρχή, ut scis, ημισυ παντός. Ubi exiguam particulam civilium rerum coeperint damnare, et via facta est ad laedendam maiestatem, non desinunt, donec motum aliquem exsuscitent. Nam diabolus agitat impios homines, ne possint quiescere. Est autem diaboli indicium, mendacium se pertinacia erroris. Meministi Monetarium, a qualibus exemplis et quam a parvis rebus initium fecerit tumultuandi. Venit mihi iam in mentem vocis Ionae, quam dixit Marpurgi in prandio quodam, cum de Cingliana Repub. loqueremur: Wenn sie der Bauern Biret 6) haben reformiret, so wollen sie darnach des Fürsten Marder Schauben auch reformiren, darnach die Pferde und das Regiment. Propterea ego sentio de his, qui etiamsi non defendunt seditiosos articulos, habent manifeste ') blasphemos, quod interfici a magistratu debeant. Nam magistratus debet, ut alia publica et manifesta crimina, ita blasphemias manifestas et publicas punire. Exemplum habemus in lege Moysi. Et id fortasse secuti sunt Imperatores, qui Arrianos gladio puniendos esse constituerunt. Brentius nimis clemens est. . Sed nondum cognovit usu, quantum contagium sit in fanaticis spiritibus. Augustinus etiam permisit gladio coerceri Donatistas; de cuius sententia potes ipsius libros consulere. Lutherus Dei gratia recte valet, ac spero eum non omnino relicturum concionandi ministerium, tametsi rarius 3) nunc concionatur. Et meo iudicio debet habere rationem valetudinis. Ego famanı, de qua scribis, intelligo nimis veram esse; morior enim quotidie \*). Mitto tibi ολχονομίαν Pauli \*\*), libellum magno labore scriptum, quem habebis communem cum Basilio. Nunc excuduntur testimonia scriptorum veterum de Coena Domini, quae collegi, et epistolam praefixi ad te scriptam. Campanus misit huc horribilem disputationem \*\*\*). Vale 1530.

Philippus.

Sneg. rogo.
 Vid. Epist. Luth. ad Mycon. epp. III, p. 558, et ad Menium d. 12. Apr. T. III. p. 570.

<sup>2)</sup> Sneg. sentiebant enim ut et al. etc.

<sup>3)</sup> Sneg. pro Dux Frider. nil nisi N. edidit.

<sup>4)</sup> Sneg. quot.

<sup>5)</sup> Sneg. eiusmodi.

<sup>6)</sup> Sneg. pareth.

<sup>7)</sup> Sneg. manifesto.

<sup>8)</sup> Sneg. rarius praetermisit et pro eo posuit non post nune.

<sup>\*)</sup> Argentinae rumor sparsus erat, Melanthonem esse mortuum. Vid. epist. ad Camerar. d. 6. Mart. h. a.

<sup>\*\*)</sup> Intelligit haud dubie: Dispositionem orationis in ep. Pauli ad Romanos authore Ph. Mel. Hagan, per Io. Secer. 1529. 8. quae altera vice prodiit Witebergae 1530. per Ioannem Clug.

<sup>\*\*\*)</sup> Vid. epist. ad Myconium ex. Ianuario b. a. scripta.

sint de his rebus incerti. Nam multi putant se certos esse, cum sint incertissimi, nec habeant rationes probabiles. Tantum sic credere videri volunt, quia placuit novitas, et quia sic audierunt. Potest autem sic evinci, ut fateautur se non vere certos esse, si familiariter interrogentur, quos habeant locos, et opponantur firmiores, quos non possunt scite solvere, et auctoritas veterum scriptorum, Augustini, Cypriani et similium obiiciatur. Nam sunt in Cypriano, Hilario etc. clarae de Eucharistia sententiae, sicut in Augustino de parvulorum Baptismo. Secundo si fateantur se esse incertos, commonefiant, ne doceant; sed ut apud se suam opinionem contineant, et diligenter omni ex parte conferant, donec Deus cor in alterutra opinione confirmet. Nam de rebus spiritualibus non statim pronuntiandum Petrus etiam cum accepisset Spiritum S., tamen dubitavit de cibis prohibitis, Act. 10., et visione confirmatus est: tamen postea haesitavit. Cur nos temere pronuntiemus? Et Salomon scripsit: "In Ecclesia non sis velox ad iudicandum de sermonibus Dei, ne desperes, inquit, loqui coram Deo. Iterum cum Paulus dicit, peccatum esse, quidquid non ex fide est." habeant corda incerta et doceant, non docent exfide, sed peccatum. Has admonitiones homines non contemnunt, qui sunt sanabiles. Qui contemnunt, vociferantur multum de Sacramentis, et spargunt sua somnia in miserum vulgus. Hi non agitantur hono spiritu, sed novitate ducuntur. Sunt enim homines incerti clamatores. Ego adhuc neminem comperi, ne Carlstadium quidem, qui diceret se esse certum de sua opinione. Neque dubito, si inter illos sunt saniores, veniet eis saepe in mentem, fieri posse, ut sit diversa sententia vera.

No. 662.

13. Febr.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 154.

### Ioachimo Camerario Noribergae

S. D. Accedit Caesar, et veniendum nobis est Augustam. Istac igitur transibimus. Tu hospitium parato. Erit autem mihi manendum quasi gregario militi in exercitu, neque concedetur meo arbitrio pergere. Quod si obtineri posset, accurrerem ad vos, vel etiam advolarem. Nondum scio quando iter ingrediendum sit. Quidam de Martio loquuntur, quidam de Aprili. δ διδάσκαλ. ) subsistet opportuno aliquo in loco, οὐδέπω γὰρ ἀρέσκει ἐκεῖνον παρεῖναι ἐν τῷ συλλόγῳ. Sed de his deque meis ingentibus curis et sollicitudine infinita et gravissimis doloribus exponam coram omnia. Nam neque facile illa scribi possunt, neque sunt pleraque literis committenda, iis praesertim, quae an primum in tuas manus perventurae essent, dubitabam. Vale. Id. Febr. Anno M.D. XXX.

Philippus.

No. 663.

18. Febr.

## Ge. Spalatino.

† Ex apographo in cod. Goth. 402. p. 385 b. Legitur etiam apograph. ex mst. in bibl. Hassel. descriptum in Collect. Ballenst. Vol. I. p. 182.

# Georgio Spalatino,

Ego, mi Spalatine, quantum potui semper cavi, ne veteres causas moverem. Nihil proficitur '), nisi ut perturbentur conscientiae multorum. Kaκον εύ κείμενον μη κινητέον. Leges imperatorum illi ignoscunt, qui neptem duxit insciens et iam 2) diu habuit uxorem et ex ea suscepit liberos. Fortassis hoc exemplum in hoc Erholdi 3) casu sequi iudex possit. Agam itaque cum Luthero de hac re. Quaeso te, ne moveas huiusmodi vetera negotia, sed adhibito uno atque altero viro bono tegas, quantum bona conscientia fieri potest. Lutherus quidem adhuc vehementer contendit, ut distrahas istos '). Caetera negotia tibi remitto. Nihil prodest scribere ad facultatem Iuristarum, sed debebis deinceps scribere simpliciter: den Rechtsverständigen des Sächsischen Oberhofgerichts. Sunt enim in facultate, qui in his causis nimis mordicus retinent suos decretales. Vale feliciter. 18. Februarii 1530.

<sup>\*)</sup> Lutherus Coburg. C. W.

<sup>1)</sup> Ballenst. efficitur.

<sup>2)</sup> cod. Goth, tam.

<sup>3)</sup> Nomen in apogr. Ballenst. desideratur.

<sup>4)</sup> Vid. Luth. epist. d. 26. Febr. 1580. ad Spalatinum:

No. 664.

(fere Febr.)

# Frid. Myconio.

Edita a Snegassio ep. 26., nunc accuratius ex autographo Melanth, in cod. Goth. 879. fol. 28.

# D. Friderico Myconio, etc.

S.D. Tua assiduitas in mittendis literis est mihi gratissima; quare, ut eam retineas, te vehementer oro 1). Consilium vestrum de edenda confutatione adversus Anabaptistas placet nobis magnopere, et opinor, Lutherum literas ea de re ad Menium dare \*). Quod videris angi propter severiores poenas in homines facinorosos constitutas, duxi tibi meam sententiam perscribendam esse. Ego ab initio, cum primum coepi nosse Ciconiam et Ciconiae factionem, unde hoc totum genus Anabaptistarum exortum est, fui stulte clemens. Sentiebant enim 2) et alii, haereticos non esse ferro opprimendos. Et tunc Dux Fridericus') vehementer iratus erat Ciconiae: ac nisi a nobis tectus esset, fuisset de homine furioso et perdite malo sumtum supplicium. Nunc me eius clemen-Quos ille tumultus, tiae non parum poenitet. quas ') haereses postea non excitavit? Sic enim sentire debes: ut ex dentibus serpentis in fabula natam esse gentem armatam ferunt; ita ab uno Ciconia ortae sunt omnes istae factiones Anabaptistarum et Zinglianorum. Quare ita sentias, magistratum debere uti summa severitate in coercendis huiusmodi') spiritibus. Vides quam contemta sit auctoritas magistratuum; quam sint securi improbi, quia lenitatem vel potius indulgentiam in imperio tantam esse vident. Sines igitur novis exemplis timorem incuti multitudini. Hac de re plura scriberem, si de tua prudentia dubitarem. Ad haec notae tibi sunt causae seditionum; quas gladio prohiberi oportet. Anabaptistae omnes, etiam qui minimum habent vitii, ta, men aliquam partem civilium officiorum improbant. Quantulactinque res est, tamen-hoc tempore et in tot periculis capitalis est. Cum initio leve videtur erratum, paulatim error parit erro-

rem: ἀρχή, ut scis, ἥμισυ παντός. Ubi exiguam particulam civilium rerum coeperint damnare, et via facta est ad laedendam maiestatem, non desinunt, donec motum aliquem exsuscitent. Nam diabolus agitat impios homines, ne possint quiescere. Est autem diaboli indicium, mendacium se pertinacia erroris. Meministi Monetarium, a qualibus exemplis et quam a parvis rebus initium fecerit tumultuandi. Venit mihi iam in mentem vocis Ionae, quam dixit Marpurgi in prandio quodam, cum de Cingliana Repub. loqueremur: Wenn sie der Bauern Biret 6) haben reformiret, so wollen sie darnach des Fürsten Marder Schauben auch reformiren, darnach die Pferde und das Regiment. Propterea ego sentio de his, qui etiamsi non defendunt seditiosos articulos, habent manifeste <sup>7</sup>) blasphemos, quod interfici a magistratu debeant. Nam magistratus debet, ut alia publica et manifesta crimina, ita blasphemias manifestas et publicas punire. Exemplum habemus in lege Moysi. Et id fortasse secuti sunt Imperatores, qui Arrianos gladio puniendos esse constituerunt. Brentius nimis clemens est. . Sed nondum cognovit usu, quantum contagium sit in fanaticis spiritibus. Augustinus etiam permisit gladio coerceri Donatistas; de cuius sententia potes ipsius libros consulere. Lutherus Dei gratia recte valet, ac spero eum non omnino relicturum concionandi ministerium, tametsi rarius <sup>8</sup>) nunc concionatur. Et meo iudicio debet habere rationem valetudinis. Ego famam, de qua scribis, intelligo nimis veram esse; morior enim quotidie \*). Mitto tibi ολκονομίαν Pauli \*\*), libellum magno labore scriptum, quem habehis communem cum Basilio. Nunc excuduntur testimonia scriptorum veterum de Coena Domini, quae collegi, et epistolam praefixi ad te scriptam. Campanus misit huc horribilem disputationem \*\*\*). Vale 1530.

Philippus.

Sneg. rogo.
 Vid. Epist. Luth. ad Mycon. epp. III, p. 558, et ad Menium d. 12. Apr. T. III. p. 570.

<sup>2)</sup> Sneg. sentiebant enim ut et al. etc.

<sup>3)</sup> Sneg. pro Dux Frider. nil nisi N. edidit.

<sup>4)</sup> Sneg. quot.

<sup>5)</sup> Sneg. eiusmodi.

<sup>6)</sup> Sneg. pareth.

<sup>7)</sup> Sneg. manifesto.

<sup>8)</sup> Sneg. rarius praetermisit et pro eo posuit non post nune.

<sup>\*)</sup> Argentinae rumor sparsus erat, Melanthonem esse mortuum. Vid. epist. ad Camerar. d. 6. Mart. b. a.

<sup>\*\*)</sup> Intelligit haud dubie: Dispositionem orationis in ep. Pauli ad Romanos authore Ph. Mel. Hagan, per Io. Secer. 1529. 8. quae altera vice prodiit Witebergae 1530. per loannem Clug.

<sup>\*\*\*)</sup> Vid. epist. ad Myconium ex. Ianuario h. s. scripta.

sint de his rebus incerti. Nam multi putant se certos esse, cum sint incertissimi, nec habeant Tantum sic credere videri rationes probabiles. volunt, quia placuit novitas, et quia sic audierunt. Potest autem sic evinci, ut fateautur se non vere certos esse, si familiariter interrogentur, quos habeant locos, et opponantur firmiores, quos non possunt scite solvere, et auctoritas veterum scriptorum, Augustini, Cypriani et similium obiiciatur. Nam sunt in Cypriano, Hilario etc. clarae de Eucharistia sententiae, sicut in Augustino de parvulorum Baptismo. Secundo si fateantur se esse incertos, commonefiant, ne doceant; sed ut apud se suam opinionem contineant, et diligenter omni ex parte conferant, donec Deus cor in alterutra opinione confirmet. Nam de rebus spiritualibus non statim pronuntiandum Petrus etiam cum accepisset Spiritum S., tamen dubitavit de cibis prohibitis, Act. 10., et visione confirmatus est: tamen postea haesitavit. Cur nos temere pronuntiemus? Et Salomon scripsit: "In Ecclesia non sis velox ad iudicandum de sermonibus Dei, ne desperes, inquit, loqui coram Deo. Iterum cum Paulus dicit, peccatum esse, quidquid non ex fide est." habeant corda incerta et doceant, non docent exfide, sed peccatum. Has admonitiones homines non contemnunt, qui sunt sanabiles. Qui contemnunt, vociferantur multum de Sacramentis, et spargunt sua somnia in miserum vulgus. non agitantur hono spiritu, sed novitate ducuntur. Sunt enim homines incerti clamatores. Ego adhuc neminem comperi, ne Carlstadium quidem, qui diceret se esse certum de sua opinione. Neque dubito, si inter illos sunt saniores, veniet eis saepe in mentem, fieri posse, ut sit diversa sententia vera.

No. 662.

13. Febr.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 184.

## Ioachimo Camerario Noribergae

S. D. Accedit Caesar, et veniendum nobis est Augustam. Istac igitur transibimus. Tu hospitium parato. Erit autem mihi manendum quasi

gregario militi in exercitu, neque concedetur meo arbitrio pergere. Quod si obtineri posset, accurrerem ad vos, vel etiam advolarem. Nondum scio quando iter ingrediendum sit. Quidam de Martio loquuntur, quidam de Aprili. δ διδάσκαλ.\*) subsistet opportuno aliquo in loco, οὐδέπω γὰρ ἀρέσκει ἐκεῖνον παρεῖναι ἐν τῷ συλλόγῳ. Sed de his deque meis ingentibus curis et sollicitudine infinita et gravissimis doloribus exponam coram omnia. Nam neque facile illa scribi possunt, neque sunt pleraque literis committenda, iis praesertim, quae an primum in tuas manus perventurae essent, dubitabam. Vale. Id. Febr. Anno M.D. XXX.

Philippus.

No. 663.

18. Febr.

## Ge. Spalatino.

† Ex apographo in cod. Goth, 402. p. 585 b. Legitur etiam apograph. ex mst. in bibl. Hassel. descriptum in Collect. Ballenst. Vol. I. p. 182.

# Georgio Spalatino,

Ego, mi Spalatine, quantum potui semper cavi, ne veteres causas moverem. Nihil proficitur 1), nisi ut perturbentur conscientiae multorum. Kaκὸν εὐ κείμενον μη κινητέον. Leges imperatorum illi ignoscunt, qui neptem duxit insciens et iam 2) diu habuit uxorem et ex ea suscepit liberos. Fortassis hoc exemplum in hoc Erholdi ') casu sequi iudex possit. Agam itaque cum Luthero de hac re. Quaeso te, ne moveas huiusmodi vetera negotia, sed adhibito uno atque altero viro bono tegas, quantum bona conscientia fieri potest. Lutherus quidem adhuc vehementer contendit, ut distrahas istos '). Caetera negotia tihi remitto. Nihil prodest scribere ad facultatem Iuristarum, sed debebis deinceps scribere simpliciter: den Rechtsverständigen des Sächsischen Oberhofgerichts. Sunt enim in facultate, qui in his causis nimis mordicus retinent suos decretales. Vale feliciter. 18. Februarii 1530.

<sup>\*)</sup> Lutherus Coburg. C. W.

<sup>1)</sup> Ballenst. efficitur.

<sup>2)</sup> cod. Goth, tam.

<sup>3)</sup> Nomen in apogr. Ballenst. desideratur.

<sup>7 4)</sup> Vid. Luth. epist. d. 26. Febr. 1580. ad Spalatinum:

No. 664.

(fere Febr.)

# Frid. Myconio.

Edita u Snegassio ep. 36., nunc accuratius ex autographo Melanth. in cod. Goth. 879. fol. 28.

## D. Friderico Myconio, etc.

S.D. Tua assiduitas in mittendis literis est mihi gratissima; quare, ut eam retineas, te vehementer oro 1). Consilium vestrum de edenda confutatione adversus Anabaptistas placet nobis magnopere, et opinor, Lutherum literas ea de re ad Menium dare \*). Quod videris angi propter severiores poenas in homines facinorosos constitutas, duxi tibi meam sententiam perscribendam esse. Ego ab initio, cum primum coepi nosse Ciconiam et Ciconiae factionem, unde hoc totum genus Anabaptistarum exortum est, fui stulte clemens. Sentiebant enim 2) et alii, haereticos non esse ferro opprimendos. Et tunc Dux Fridericus') vehementer iratus erat Ciconiae: ac nisi a nobis tectus esset, fuisset de homine furioso et perdite malo sumtum supplicium. Nunc me eius clementiae non parum poenitet. Quos ille tumultus, quas ') haereses postea non excitavit? Sic enim sentire debes: ut ex dentibus serpentis in fabula natam esse gentem armatam ferunt; ita ab uno Ciconia ortae sunt omnes istae factiones Anabaptistarum et Zinglianorum. Quare ita sentias, magistratum debere uti summa severitate in coercendis huiusmodi ') spiritibus. Vides quam contemta sit auctoritas magistratuum; quam sint securi improbi, quia lenitatem vel potius indulgentiam in imperio tantam esse vident. Sines igitur novis exemplis timorem incuti multitudini. Hac de re plura scriberem, si de tua prudentia dubi-Ad haec notae tibi sunt causae seditionum, quas gladio prohiberi oportet. Anabaptistae omnes, etiam qui minimum habent vitii, taz men aliquam partem civilium officiorum improbant. Quantulactinque res est, tamen hoc tempore et in tot periculis capitalis est. Cum initio leve videtur erratum, paulatim error parit erro-

rem: ἀρχή, ut scis, ημισυ παντός. Ubi exiguam particulam civilium rerum coeperint damnare, et via facta est ad laedendam maiestatem, non desinunt, donec motum aliquem exsuscitent. Nam diabolus agitat impios homines, ne possint quiescere. Est autem diaboli indicium, mendacium se pertinacia erroris. Meministi Monetarium, a qualibus exemplis et quam a parvis rebus initium fecerit tumultuandi. Venit mihi iam in mentem vocis Ionae, quam dixit Marpurgi in prandio quodam, cum de Cingliana Repub. loqueremur: Wenn sie der Bauern Biret 6) haben reformiret, so wollen sie darnach des Fürsten Marder Schauben auch reformiren, darnach die Pferde und das Regiment. Propterea ego sentio de his, qui etiamsi non defendunt seditiosos articulos, habent manifeste ') blasphemos, quod interfici a magistratu debeant. Nam magistratus debet, ut alia publica et manifesta crimina, ita blasphemias manifestas et publicas punire. Exemplum habemus in lege Moysi. Et id fortasse secuti sunt Imperatores, qui Arrianos gladio puniendos esse constituerunt. Brentius nimis clemens est. . Sed nondum cognovit usu, quantum contagium sit in fanaticis spiritibus. Augustinus etiam permisit gladio coerceri Donatistas; de cuius sententia potes ipsius libros consulere. Lutherus Dei gratia recte valet, ac spero eum non omnino relicturum concionandi ministerium, tametsi rarius ) nunc concionatur. Et meo iudicio debet habere rationem valetudinis. Ego famam, de qua scribis, intelligo nimis veram esse; morior enim quotidie \*). Mitto tibi ολχονομίαν Pauli \*\*), libellum magno labore scriptum, quem habehis communem cum Basilio. Nunc excuduntur testimonia scriptorum veterum de Coena Domini, quae collegi, et epistolam praefixi ad te scriptam. Campanus misit huc horribilem disputationem \*\*\*\*). Vale 1530.

Philippus.

<sup>1)</sup> Sneg. rogo.

<sup>\*)</sup> Vid. Epist. Luth. ad Mycon. epp. III, p. 558, et ad Menium d. 12. Apr. T. III. p. 570.

<sup>2)</sup> Sneg. sentiebant enim ut et al. etc.

<sup>3)</sup> Sueg. pro Dux Feider. nil nisi N. edidit.

<sup>4)</sup> Sneg. quot.

<sup>5)</sup> Sneg. eiusmodi.

<sup>6)</sup> Sneg. pareth.

<sup>7)</sup> Sneg manifesto.

<sup>8)</sup> Sneg. rarius praetermisit et pro eo posuit non post nune.

<sup>\*)</sup> Argentinae rumor sparsus erat, Melanthonem esse mortuum. Vid. epist, ad Gamerar, d. 6. Mart. b. a.

<sup>\*\*)</sup> Intelligit haud dubie: Dispositionem orationis in ep. Pauli ad Romanos authore Ph. Mel. Hagan, per Io. Secer. 1529. 8. quae altera vice prodiit Witebergae 1530. per Ioannem Clug.

<sup>\*\*\*)</sup> Vid, epist. ad Myconium ex. Ianuario h. a. scripta.

sint de his rebus incerti. Nam multi putant se certos esse, cum sint incertissimi, nec habeant Tantum sic credere videri rationes probabiles, volunt, quia placuit novitas, et quia sic audierunt. Potest autem sic evinci, nt fateantur se non vere certos esse, si familiariter interrogentur, quos habeant locos, et opponantur firmiores, quos non possunt scite solvere, et auctoritas veterum scriptorum, Augustini, Cypriani et similium obiiciatur. Nam sunt in Cypriano, Hilario etc. clarae de Eucharistia sententiae, sicut in Augustino de parvulorum Baptismo. Secundo si fateantur se esse incertos, commonefiant, ne doceant; sed ut apud se suam opinionem contineant, et diligenter omni ex parte conferant, donec Deus cor in alterutra opinione confirmet. Nam de rebus spiritualibus non statim pronuntiandum Petrus etiam cum accepisset Spiritum S., tamen dubitavit de cibis prohibitis, Act. 10., et visione confirmatus est: tamen postea haesitavit. Cur nos temere pronuntiemus? Et Salomon scripsit: "In Ecclesia non sis velox ad iudicandum de sermonibus Dei, ne desperes, inquit, loqui coram Deo. Iterum cum Paulus dicit, peccatum esse, quidquid non ex fide est." habeant corda incerta et doceant, non docent exfide, sed peccatum. Has admonitiones homines non contemnunt, qui sunt sanabiles. Qui contemnunt, vociferantur multum de Sacramentis, et spargunt sua somnia in miserum vulgus. Hi non agitantur hono spiritu, sed novitate ducuntur. Sunt enim homines incerti clamatores. Ego adhuc neminem comperi, ne Carlstadium quidem, qui diceret se esse certum de sua opinione. Neque dubito, si inter illos sunt saniores, veniet eis saepe in mentem, fieri posse, ut sit diversa sententia vera.

No. 662.

13. Febr.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 154.

## Ioachimo Camerario Noribergae

S. D. Accedit Caesar, et veniendum nobis est Augustam. Istac igitur transibimus. Tu hospitium parato. Erit autem mihi manendum quasi

gregario militi in exercitu, neque concedetur meo arbitrio pergere. Quod si obtineri posset, accurrerem ad vos, vel etiam advolarem. Nondum scio quando iter ingrediendum sit. Quidam de Martio loquuntur, quidam de Aprili. δ διδάσκαλ. ) subsistet opportuno aliquo in loco, οδδέπω γὰρ ἀρέσκει ἐκεῖνον παρεῖναι ἐν τῷ συλλόγῳ. Sed de his deque meis ingentibus curis et sollicitudine infinita et gravissimis doloribus exponam coram omnia. Nam neque facile illa scribi possunt, neque sunt pleraque literis committenda, iis praesertim, quae an primum in tuas manus perventurae essent, dubitabam. Vale. Id. Febr. Anno M.D. XXX.

Philippus.

No. 663.

18. Febr.

## Ge. Spalatino.

† Ex apographo in cod. Goth. 402 p. 385 b. Legitur etiam apograph. ex mst. in bibl. Hassel. descriptum in Collect. Ballenst. Vol. I. p. 182.

# Georgio Spalatino,

Ego, mi Spalatine, quantum potui semper cavi, ne veteres causas moverem. Nihil proficitur '), nisi ut perturbentur conscientiae multorum. Kaκον εύ κείμενον μη κινητέον. Leges imperatorum illi ignoscunt, qui neptem duxit insciens et iam 2) diu habuit uxorem et ex ea suscepit liberos. Fortassis hoc exemplum in hoc Erholdi') casu sequi iudex possit. Agam itaque cum Luthero de hac re. Quaeso te, ne moveas huiusmodi vetera negotia, sed adhibito uno atque altero viro bono tegas, quantum bona conscientia fieri potest. Lutherus quidem adhuc vehementer contendit, ut distrahas istos '). Caetera negotia tibi remitto. Nihil prodest scribere ad facultatem Iuristarum, sed debebis deinceps scribere simpliciter: den Rechtsverständigen des Sächsischen Oberhofgerichts. Sunt enim in facultate, qui in his causis nimis mordicus retinent suos decretales. Vale feliciter. 18. Februarii 1530.

<sup>\*)</sup> Lutherns Coburg. C. W.

<sup>1)</sup> Ballenst. efficitur.

<sup>2)</sup> cod. Goth, tam.

<sup>8)</sup> Nomen in apogr. Ballenst. desideratur.

<sup>7 4)</sup> Vid. Luth. epist. d. 26. Febr. 1580. ad Spalatinum:

No. 664.

(fere Febr.)

# Frid. Myconio.

Edita a Snegassio ep. 26., nune accuratius ex autographo Melanth. in cod. Goth. 379. fol. 28.

# D. Friderico Myconio, etc.

S. D. Tua assiduitas in mittendis literis est mihi gratissima; quare, ut eam retineas, te vehementer oro '). Consilium vestrum de edenda confutatione adversus Anabaptistas placet nobis magnopere, et opinor, Lutherum literas ea de re ad Menium dare \*). Quod videris angi propter severiores poenas in homines facinorosos constitutas, duxi tibi meam sententiam perscribendam esse. Ego ab initio, cum primum coepi nosse Ciconiam et Ciconiae factionem, unde hoc totum genus Anabaptistarum exortum est, fui stulte clemens. Sentiebant enim 2) et alii, haereticos non esse ferro opprimendos. Et tunc Dux Fridericus') vehementer iratus erat Ciconiae: ac nisi a nobis tectus esset, fuisset de homine furioso et perdite malo sumtum supplicium. Nunc me eius clementiae non parum poenitet. Quos ille tumultus, quas ') haereses postea non excitavit? Sic enim sentire debes: ut ex dentibus serpentis in fabula natam esse gentem armatam ferunt; ita ab uno Ciconia ortae sunt omnes istae factiones Anabaptistarum et Zinglianorum. Quare ita sentias, magistratum debere uti summa severitate in coercendis huiusmodi ') spiritibus. Vides quam contemta sit auctoritas magistratuum; quam sint securi improbi, quia lenitatem vel potius indulgentiam in imperio tantam esse vident. Sines igitur novis exemplis timorem incuti multitudini. Hac de re plura scriberem, si de tua prudentia dubitarem. Ad haec notae tibi sunt causae seditionum, quas gladio prohiberi oportet. Anabaptistae omnes, etiam qui minimum habent vitii, tamen aliquam partem civilium officiorum improbant. Quantulacunque res est, tamen hoc tempore et in tot periculis capitalis est. Cum initio leve videtur erratum, paulatim error parit erro-

rem: ἀρχή, ut scis, ημισυ παντός. Ubi exiguam particulam civilium rerum coeperint damnare, et via facta est ad laedendam maiestatem, non desinunt, donec motum aliquem exsuscitent. Nam diabolus agitat impios homines, ne possint quiescere. Est autem diaboli indicium, mendacium se pertinacia erroris. Meministi Monetarium, a qualibus exemplis et quam a parvis rebus initium fecerit tumultuandi. Venit mihi iam in mentem vocis Ionae, quam dixit Marpurgi in prandio quodam, cum de Cingliana Repub. loqueremur: Wenn sie der Bauern Biret 6) haben reformiret, so wollen sie darnach des Fürsten Marder Schauben auch reformiren, darnach die Pferde und das Regiment. Propterea ego sentio de his, qui etiamsi non defendunt seditiosos articulos, habent manifeste ') blasphemos, quod interfici a magistratu debeant. Nam magistratus debet, ut alia publica et manisesta crimina, ita blasphemias manisestas et publicas punire. Exemplum habemus in lege Moysi. Et id fortasse secuti sunt Imperatores, qui Arrianos gladio puniendos esse constituerunt. Brentius nimis clemens est. . Sed nondum cognovit usu, quantum contagium sit in fanaticis spiritibus. Augustinus etiam permisit gladio coerceri Donatistas; de cuius sententia potes ipsius libros consulere. Lutherus Dei gratia recte valet, ac spero eum non omnino relicturum concionandi ministerium, tametsi rarius ) nunc\_concionatur. Et meo iudicio debet habere rationem valetudinis. Ego famanı, de qua scribis, intelligo nimis veram esse; morior enim quotidie \*). Mitto tibi ολχονομίαν Pauli \*\*), libellum magno labore scriptum, quem habebis communem cum Basilio. Nunc excuduntur testimonia scriptorum veterum de Coena Domini, quae collegi, et epistolam praefixi ad te scriptam. Campanus misit huc horribilem disputationem \*\*\*). Vale 1530.

Philippus.

<sup>1)</sup> Sneg. rogo.

<sup>\*)</sup> Vid. Epist. Luth. ad Mycon. epp. III, p. 658, et ad Menium d. 12. Apr. T. III. p. 570.

<sup>2)</sup> Sneg. sentiebant enim ut et al. etc.

<sup>5)</sup> Sueg. pro Dux Frider, nil nisi N. edidit.

<sup>4)</sup> Sneg. quot.

<sup>5)</sup> Sneg. eiuamedi.

<sup>6)</sup> Sneg. pareth.

<sup>7)</sup> Sneg. manifesto.

<sup>8)</sup> Sneg. rarius praetermisit et pro eo posuit non post nune.

<sup>\*)</sup> Argentinae rumor sparsus erat, Melanthonem esse mortuum. Vid. epist. ad Camerar. d. 6. Mart. b. a.

<sup>\*\*)</sup> Intelligit haud dubie: Dispositionem orationis in ep. Pauli ad Romanos authore Ph. Mel. Hagan, per Io. Secer. 1529. 8. quae altera vice prodiit Witebergae 1530. per loannem Clug.

<sup>\*\*\*)</sup> Vid, epist. ad Myconium ex. Ianuario h. a. scripta.

No. 665.

(ex. Febr.)

# Mich. Meienburgio.

Epist. lib. V. p. 640.

Michaeli Meienburgio, consuli Northusano,

S. D. Quanquam ex proximis literis, quas ad te dedi, intellexisse te arbitror, tuum munus longe gratissimum mihi fuisse, tamen [quid] ') speraveram fore, cum in Lipsicis nundinis de more convenissemus, ut coram tibi voluntatem meam copiosius declararem. Scripsi tum forte occupatus brevius, quam res poposcit. Sed, quia me domesticae quaedam difficultates hic retinuerunt, quo minus congredi tecum atque colloqui possem, duxi, rursus ad te scribendum esse, ut illarum mearum literarum brevitatem excusarem, simul ut pro geminis vasis geminas redderem epistolas. Sed extra iocum, tuum munus cum per se mirifice me delectet, tum hoc nomine et gratius est, quia interpretor, te hoc officio voluntatem mihi tuam simul declarare voluisse, et amicitiae inter nos quaedam fundamenta iacere. Sed neque ego ulla regna, ullas opes pluris facio, quam gratiam ac benevolentiam bonorum virorum. Quare si, ut statuo, hanc tanquam tesseram amicitiae mecum contractae mihi dedisti, amplissimum profecto id munus propter tuam amicitiam, quam plurimi facio, iudicare debeo. Rogo autem te, qui pre tua summa humanitate ultro me ad amicitiam invitasti, ut eam erga me benevolentiam retineas. Ex mea amicitia fortasse aliquem fructum percipere posses, si hae honestae literae non iacerent oppressae temporum iniquitate. Verum nostri Philosophi, quorum tu praecepta non modo doctrina cognita habes, sed etiam bonitate naturae vel sine magistris animadvertere potuisti, praecipiunt, gratis colendas esse amicitias, neque aliam uberiorem mercedem requirendam esse, quam virtuțis atque fidei laudem. Id precor, ut in hac nostra amicitia et in nobis complectendis sequi velis. Mitto tibi quosdam Psalmos ab Eobano 2), homine tui studiosissimo, coniectos in

carmen, qui, si te delectabunt, incitabit optimum poetam nostrum hoc iudicium ad similia scribenda. Vale.

Philippus.

No. 666.

(6. Mart.)

# Iohanni, Duci Sax. Elect.

† Ex apogr. in cod. Goth. 402. p. 890. De eadem quaestione Latherus scripsit ad Principem Electorem d. 6. Marti 1530., vel, ut Walchius in opp. Lutheri T. X. p. 645, habet, die Martini. Certe hoc Melanthonis iudicium eodem tempore scriptam est, quo Lutherus dedit epistolam. Uterque enim respicit ad lurisconsultorum sententias hao de re latas. Ex ep. ad Camerarium autem, quae ante conventum Augustanum data est, colligendum est, epistolam Lutheri mense Martio esse scriptam.

(Phil. Mel. ad Iohannem Electorem de quaestione: an liceat vi resistere Caesari, vim iniustam inferenti.)

Qui sentiunt, quod liceat vi resistere Caesari, vim iniustam inferenti, haec argumenta adforunt. Iura concedunt resistere potestati in his casibus, quando non vult cognoscere rem, nec defert appellationi. , Item, quando praecipit ea, quae non sunt sui officii, ut in glo: (glossa?) de regn. iu. L. non videntur ff. qui iussu. quando constat iniustitia, ut indicat Baret. in L. prohibitum (de iure fisci. li. 10. et alii alias). Sed ad haec respondendum est, quod iurisconsulti non distinguunt inter non obedire et vi resistere, In illis casibus citatis licet non obedire; ut cum imperator mandat, aliquid manifeste iniustum fieri. Hic concedunt mihi illa iura, ne obediam, sed non concedunt, ut contra imperatorem arma suscipiam volentem cogere. Et, si quis inspexit illos textus, videbit, hoc, quod doctores sentinnt, inde effici non posse.

Sed monent doctores: ratio naturalis: vinz vi repellere licet. Quoties enim iura concedunt, non obedire potestati, indicant potestatem vim facere; ergo concedunt vi resistere. Non enim docent iura, quod debeamus iniustum pati. Sed illa ratio pugnat cum iure divino. Dei mandatum est, non resistere potestati, et malos magistratus tolerare, quia acceperit gladium etc. Ideo etiam cum potestas iniuria non licet christiano se contra potestatem vi desendere. Et de illa ratione naturali, vim depellere licet, dicendum est, quod iura cogunt, eam sic interpretari, ne tollat magi-

<sup>1)</sup> hoc quid delendum videtur.

Vid. illum librum supra laudatum ad epist. d. 24. Iul. 1529, sriptam ad Eob. Hessum. Prodierunt Psalmi mense Febr. 1530, Norinbergae; ergo haec epist. eodem mense acripta videtur.

stratum. Quia ius magistratuum etiam est rationis naturalis, et testantur, quod etiam iniustae sententiae iudicis sit obediendum.

Item potest opponi contra rationem alia ratio: nemo debet esse iudex in propria causa. Quare nec nos debemus iudicis, hoc est superioris, officium occupare. Sed proponitur alia ratio, quod liceat resistere, quia imperator promisit, se nullum principem aut populum nisi re ordine cognita proscripturum esse. Hac conditione promisimus obedientiam; ergo cessante conditione cessat effectus. Haec ratio est speciosissima, et tamen non satis firma, quia duae sunt causae tolerandi magistratus: altera est nostra promissio, quam allegat argumentum et de qua sola loquuntur Iurisconsulti; altera est mandatum Dei, quod vetat, gladium accipere contra magistratum, sive potestas bene, sive male faciat." Peccatum potestatis, donec maneat, non liberat nos, ut liceat gladium accipere. Concludo igitur, quod non liceat arma capere adversus imperatorem, vim iniustam inferentem, iuxta illam sententiam: qui gladium acceperit etc. Item, in iis rebus non tantum spectandum est christiano quid liceat, sed etiam quid expediat Si contra imperatorem arma ceperimus, necesse est, aut sequi mutationem imperii, quae solet infinita bella, alia ex aliis, gignere, (aut) victis adversariis maius nobis bellum cum nostris esset, qui fortasse minus paterentur, iterum rite constitui ecclesias, quam nunc patiuntur papistae. Propter tanta pericula tutius est nobis, tolerare vim iniustam, quam bellum suscipere, praesertim cum non habeamus mandatum de bello gerendo; tantum disputatur, utrum liceat. Etiam prudens Iurisconsultus non concedet, licere in hoc casu resistere potestati, quia, sicubi licet, in notoriis licet. At adversarii non concedunt, doctrinam nostram sanam esse; non igitur de notorio nunc agitur,

Quod autem Zwinglianorum civitates persuadere volunt, quod liceat resistere, scio, illas nec ius nec evangelium curare. Favebant eorum concionatores seditioni rusticorum et nunc exemplum imitari student. Zwinglius palam hortatur, ut civitates imperatoris se vi defendant contra imperatorem. Bucerus palam defendebat Francisci facinus; postea in seditione rusticorum scribebat, Lutheri librum redolere mosaicam phrasin. Haec enim erant eius verba. Et Argentinae sparserunt perniciosas opiniones de decimis,

et nunc videntur Antiochum aliquem quaerere, per quem magis perturbent imperium et Ecclesiam. Et tamen sentio, haec consilia Zwinglianorum non processura esse, sed haud dubie ruent, etiamsi aliquamdiu fortassis tumultuabuntur. Quid igitur faciendum? Respondeo: singuli debent evangelium suo, non alieno, periculo profiteri, nec licet christiano, onerare periculo alios, sicut Christus non voluit apostolos, quos secum habebat, in idem discrimen adducere. Permittatur imperatori, ut ipse cum subditis agat pro sua voluntate. Si vult ordinare ecclesias, ordinet. Interea qui volunt confiteri evangelium tanquam privati, confiteantur et patiantur, si opus erit.

No. 667.

(paulo post.)

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 118.

## Ioachimo Camerario amico summo,

S. D. Heri accepi tuas literas, ad quas, quoniam eram occupatissimus, non potui iam respondere. Lutherus recte valet, ac miror, quae res occasionem praebuerit illi fabulae de eius interitu fingendae. De me similis rumor Argentinae sparsus est. Hieronymo Baumgartnero dicas, Spenglero missam esse ) nostram sententiam περὶ τοῦ μὴ ἀντιπολεμεῖν τῷ αὐτοκράτορι, καὶ οῦτως ἡμετέρφ ἄρχοντι ἀπεκρινάμεθα. Non licuit ea de re mittere τὸ Λουθήρου σύγγραμμα. Sed cum istoc venerimus, ostendam. Si enim procedent Comitia \*\*), iter istuc habebimus. De aliis rebus igitur omnibus coram. Vale feliciter.

Φίλιππος.

No. 668.

(m. Mart.)

#### Lectori.

Praefatio in librum: "Virgilius cum Philippi Mel. scholiis."
Hagan. per Io. Secerium 1530. m. Martio. 8. — Iterum
prodiit anno 1584, anno 1585. et postea saepius. — Descripta hic a Lunzio ex edit. ann. 1585., quae prodiit
Moguntiae apud Io. Schoeffer. 8.

<sup>\*)</sup> Lutherus Electori hac de re scripsit d. 19. Nov. 1529. et iterum d. 6. Mart. 1580. Ad Spenglerum ea de re hoc anno legitur epistola nulla, sed d. 15. Febr. 1931. Lutherus Spenglero ea de re scripsit.

\*\*) Augustana, ad quae iter Mel. fecit per Norinbergam.

Ad Leiterem Rhitippils Malangkihan. Sunt inepti, qui in statuis iudicandis unum aliquod membrum, unam lineam intuentur: Ita in. poematis judicandis aut orationibus sunt perridicult, qui, quod vulgo fieri solet, tantum excerpunt γνώμας, aut unam atque alteram voculam rariorem, ut ex oratione Ciceronis verbum velificare aut γνώμην: Male partum male dilabitur. Sed universum opus considerandum est. Et sicut in picturis spectamus corporum lineamenta et colores; ita in oratione res et sermo considerari debent. Rerum cognitio prudentiam alit, serdebent, mones eloquentiam. Ut Virgilius, cum Aeneam n describit, imaginem quandam viri prudentis facit, gui inter varia pericula ratione, consilio omnia adversa vincit: sed addit illi etiam Deos, rerum secundarum gubernatores. Viderant enim poetae, magnas res geri ratione, sed fatis fortunanribus et gubernantibus. Item finguntur indigni casus, ubi contra, quam merebatur virtus, quidam percunt, sicut Pallas hic apud Virgilium: sed tamen qui fortuna et secundis rebus facti fuerant andaciores, sicut Euryalus et Nisus. Huiusmodi loci miseriam humani generis deplorant. Est et ubi male meritis talia accidunt, ut qui fortung abusi sunt, sient tyranno Mezentio accidit: item qui secundis rebus insolescunt, ut, nescia mens hominum fati etc. Haec ad institiam pertinent. Viderunt enim poetae exitus latronum et fyrannorum semper fuisse cruentos. Sed quia Aeneas fingitur esse princeps, ideo videndum est, quas ei tribuat artes reipublicae gerendae, scien-liam belli, institiam, ideo dicit: Iustitiaene prius mirer belline laborem; item clementiam: equidem et vivis concedere vellem; et seditionum comprimendarum auctoritatem: Tantum pietate virum etc. "Accedunt obiter descriptiones affectuum in rebus gerendis, item locorum et temporum, et morborum, vulnerum, remediorum, quae pertifient ad gronologier. Sunt autem fabulae quaedam in poematis sine ratione confictae tantum ad admirationem theatralem, 'ut'reliqui argamenti seriem commendent, et lectorem varietate quadam delectent, et in officio contineant, sicut de equo, de classe mutata in Nymphas. Quaedam ad naturam pertinent, sicut Venerem esse mari ortam; ad mores formandos in genere totum poema. Est epim imago ανδρός πολιτικού καί ι στρατηγού.

Ce. Spalatino.

Gelenta apiet, ip. 189. Reid. lib. L. 2018. Ladie Laidin. L. 199. Physical actions of the Landing L. 199. Physical Legistres. L. 199. Physical Legistres.

Georgio Spalatino

S. D. De libris scribam cum a compactoribus nobis exhibiti erunt, et curabo rem ita, non ut tuam diligentiam assequar, quae est incomparabilis, sed ut in contractibus bonge fidei requiritur, ne quid dolo fiat, aut affectata negligentia. Novi nihil habebam, praeter fabulas de his qui supplicio affecti sunt a Caesare, qued dicuntur eum Venetis prodituri fuisse. Pulo tili ompia nota esse. De loco Pauli, Serio Sapientiae, est spiritualis doctrina, de notitia Dei, de fide ac spe, qualia sunt quae Lutherus tractat plerumque: Huic enim proprie datus est sermo sapientiae. Sermo scientiae est gradus inferioris, de usu rerum exteriorum, de politicis rebus, propemodum ut Philosophi prudentiam appellant, dijudicationem τῶν πρακτέων, agendorum, ut vocant, ut cum docet Lutherus de variis Vitae generibus, de Magistratibus, de cavendis technis fanaticorum spirituum etc. Genera linguarum significant notitiam multarum linguarum: έρμηνεία γλωσσών, significat eloquentiam veram, qualis est Pontani aut Lutheri. Librum recens a te-missum-perlegi totum, neque quidquam inveni, quod ad haec tempora proprie pertineat. Habet imagines masdam nascentis Ecclesiae, et quod gentium Ecclesia iterum dissipanda fuerit, sive per haereticos, sive per alias pestes. Hace est summa roperis. Prierile scriptum est et inane. Bone vale:

No. 670.

(hoc temp.)

## Mart. Gorlicio.

Ex confessione fidei, de Eucharistia Saxon, Ecclesiar. Magdeb. 1557. 8. descriptà in cod. Goth. 188. ep. 2. Edita etiam ab Hospiniano, in hist. Sacraneas. Pl. II. p. 198. et in der gründlichen und wahrhaftigen Historia der Augab. Confess. (Lips. 1584. fol.) p. 153.

b) Videntur haec accidisse, quam Cavolus impeliator desitatia verseretur incunte auno 1530..., qua tempore Veneti foedus adversus cum paulo ante iniciant. Evenerunt fortasse haec post inaugurationem Caroli Imperatoris m. Eche. ficinin. — Sed fortasse rectius haec referuntur ad Fregosum et Rinconem; legatos Regis Gallius all Turcas um Tripetatorism, qui ituri Venetias capti et trucidati una um Iulia 1548. Vid. Sleidam, communic pri 190 con com activo nutto actis.

Reverendo Viro, doctrina et pietate praestanti, Martino Gorolicio, Pastori Brunsvicensi,

Quantum attinct ad factionem Zwinglii, iubeo te bone animo esse. Ego agnovi, coram auditis antesignanis illius sectae \*), quam nullam habeant Christianam doctrinam. Tantum pueriliter philosophantur. Ideo non poterunt durare. Omnis enim planta, 'quae non est ex Deo, eradicabitur. Cum totis sexcentis annis disputaverint, nihil afferunt practer hanc vocem: Caro non prodest quicquam. Hanc nunc torquent ad Christi car-Vidisti, quid ego collegerim de hac re, unde meam sententiam cognoscere potes. Ego mori malim, quam hoc affirmare, quod illi affirmant: Christi corpus non posse, nisi in uno loco, esse. Ideo constanter arguas eos, publice et privatim, cum erit occasio. Vituperes ') hoc quoque in eis, quod de' usu Sacramentorum nihil dicunt. Nulla est mentio fidei iustificantis in omnibus Zwinglianorum libris. Cum nominant fidem, non intelligunt illam, quae credit remissionem peccatorum, quae credit, nos recipi in gratiam, exaudiri et defendi a Deo, sed intelligunt historicam. Usum autem et exercitium fidei Christianos nosse oportet. Vale 2), Christus gubernet tuum ministerium.

Philippus Melanthon.

No. 671.

14. Mart.

# Pr. Elector ad Theologos Viteberg.

Edita ex parte a Chytraeo in Hist. Aug. Conf. p. 42. sed in-tegra primum edita a Muellero I. I. lib. Itl. cap. 6. p. 438. et in opp. Luth. Lips. T. XX. p. 171. et Halens. T. XVI. p. 763. — Inveni in Tabular. Vinar. Reg. E. fol. 87. primam scripturam huius epistolae, ex qua ea hic accurate descripta et edita est. — Inserui eam epp. Melauthonis quippe ad historiem Aug. Confess. pertinentem.

An Doctor Martinus, Doctor Jonas, Poms mer, Philipp Melanchton.

Bon Sottes Inoden Sohann, Churfarft zc.

Unfern Gruß zuvor. Ehrmurbigen und Dochgelahrten, lieben Andachtigen und Getreuen. Wir wissen euch anadiger Meinung nicht unangezeigt zu lassen, bas uns von Romifch Salf. Majefict, unferm allergnabigften Herrn, eine Reichstagsaudschreibung zukommen ist \*), damit wir auf den andern Tag Aprilis nachstäunftig, gleich andern des heiligen Reichs Standen, gen Augsburg jum Reichstag, fo ihre Raif. Majest. daselbst eige ner Person zu halten Borhaben fenn foll, erforbert worden, welcher vorgemelbten Ausschreibung Inhalt

wir euch inliegende Abschrift übersenden.

Dieweil denn unter den fürnehmsten Sachen, bavon auf solchem Reichstag gehandelt soll werden, eine ist belangend ben Zwiespalt in unsrer driftlichen Reis gion, und folder großwichtigsten Sachen halben barin ausgedruckt, daß davon folder Maß gehandelt und beschlossen foll werden, als namlich eines jeglichen Gutbebunten, Opinion und Meinung zwischen ben Stanben felbs in Liebe und Gutigkeit zu boren, zu verftehen und zu erwägen, dieselbige Zwiespaltung zu einer einigen driftlichen Bahrheit zu bringen und zu vergleichen, als les, so zu beiben Theilen nicht recht ware ausgelegt ober gehandelt, abzuthun, durch uns alle eine emige und wahre Religion anzunehmen und zu halten, und wie wir alle unter einem Christo senn und streiten, also alle in einer Gemeinschaft, Riche und Einigkeit zu leben, und beschließlich also gute Einigkeit und Friede zu 'machen: So ermagen wir bei uns, daß die hohe und unmeibliche Nothdurft erfordern will, weil vielleicht folcher Reichstag an eines Concilii oder Nationalbersamme lung Statt gehalten will werben, daß wir aller ber Artitel halben, barum fich angezeigter Zwiespalt, beibe im Glauben und auch in andern außerlichen Kirchenbrauchen und Geremonien erhaltet, jum forderlichsten bermaßen gefaßt werden, bamit wir vor Anfang folches Reichstaas beständiglich und gründlich entschlossen senn, ob, oder welcher Gestalt, auch wie weit wir und andre Stande, fo bie reine Lehre bei ihnen angenommen und zugelaffen, mit Gott, Gewissen und gutem Zug, `auch ohne beschwerliche Aergerniß, Sandlung leiben mogen und konnen.

Dieweil doch die Sachen, wie wir vorberürte Auskundung des Reichstags nicht anders verstehen konnen, auf foldem Bege vorgenommen follen werben, das denn von niemand baß grundlicher noch beständiger benn euch erwogen und berathschlagt mag werden, als wir auch an euch hiermit gnädiglich begehten: und fonberlich daß ihr solche Erwägung, andere Sachen und Beschäfte in Rube gestellt, dermaßen wollet vornehmen,

<sup>\* (</sup>in colloquio Marburgensi, habito A. CIDIDXXIX.)

<sup>1)</sup> Hospis. Fituperos.

<sup>2)</sup> Heec ultima verba non habet Hespinian. MELANTE. OPER. VOL. II.

<sup>\*)</sup> Edictum Caesaris vid. in Lünig's Reichsarchiv, Parl. gen. Cont. I. p. 496. in Willers Sifforle von ber Evang. Gtanbe Proteft, te. lib. Ill. c. 3. p. 412. et in opp. Lutheri Halens. XVI. p. 747.

auf daß ihr hie zwischer und nachst kinftigen Sonntage Deuli damit fortig werdet, und auf denselbigen benannten Sonntag fammtlich allher gegen Torgan damit domi men möget, wir und; in Betrachtung daß die Zeit dis auf iden Reithstag ganz durz ist, und wir und ohne Berzug werden erhoben mussen, ganzlith zu euch verlassen wollen \*).

Und obwohl in vorangezeigter Ausschreibung nicht") ausgebruckt ist, daß ein jeder Stand feine Prediger und Gelehrten zu folcher Handlung auf gebührliche Bergleitung [ficheces Geleit] mitbringen mogen solle, darum wir and bei uns nicht wohl bedeuten mogen, wie darzu au tommen kon will, daß eines jeden Opinion und Deinung + zur Nothdurft" gehöret, und darnach zu Emigteit gehandelt moge werden: so ist gleichwohl an euch Poctor Martin, und Doctor Jonassen, Probst, auch Magifter Philippfen Melanchton unfer gnabiges Begehren, ihr wollet ench und eure Sachen anbein baruach achten; and so viel moglich in unstrer Universität zu Wittenberg die Worsehung thun, daß an euver Statt eures Abwesens gelesen werde, auf daß ihr an dem Tag, den wir euch ernennen werden, wiederum gu Dorgau bei uns fenn, und alsbann neben Magifter Spalatin und Eisleben mit und bis gen Coburg veiset. In mittlerweil wir uns verseben, wills Gott, ferner zu erfahren, wie es mit bem Mortragen eines jeven Theils Opinion und Meinung zu Augsburg auf bem Reichstag zu thun gemeinet, und gehalten soll werben. Denn wo ben Standen zugelaffen will werben, als ibre Wordurft erfordern will, ihre Prediger und Belehrten gegen Augsburg auf gebührliche Bergleitung gu fich zu erforbern, wollen wir euch alsbenn von Coburg zu uns holen laffen. Wo aber die Prediger und Stande nicht wollten gugelaffen und vergleitet werben, Haribe euch, und sonderlich ihr, Doctor Martinus, gleichwoht! bis auf unfern fernern Befcheib zu Coburg verhalten <sup>4</sup>). Darin wollet, in Ansehung was an bier sein Sachen und allen und der ganzen Christenheit gestegen, unbeschwert seyn, wie wir und ganzlich versehen wollen. Daran etzeigt ihr und zu sonderlichem ernsten und gnädigen Gefallen Torgau Montags nach Reministere anno domini 1580.

† Wir begehren auch gnabiglich, ihr wollet M. Johann Eisteben mitnehmen, ber auf soleher unsrer Reise als für einen Prediger gebraucht soll werden. Daran erzeigt ihr und zu Gefallen. Dat. ut s."

No. 672.

16. Mare,

Lange of the co

#### Iusto Ionae.

Epistol. lib. V. p. 87.

#### Iusto Ional

S. D. Hic sacerdos eiectus est ex Mincovicianis possessionibus, quas nunc tenet Dux Georgius. Quaeso igitur, ut exulem miserum respicias, ac praeficias alicubi vacuae παροιχοία. Ipse nominat quandam Nürichen, quam ait esse in ditione D. Iohannis a Minguicz, uhi sit opus novo Pastore. Sed totam rem tibi committo. Lutherus vocat te \*) mandato Principis, quare vonies, cum primum poteris. Conventus indictus est Augustam. Et Caesar benigne pollicetur, se vitia utriusque partis, re cognita, emendaturan esse. Christus adiuvet nos. ¿¿þwoo. Saluta meis verbis reverenter D. Benedictum et alios Collegas tuos. Iterum vale. Dinftag. Dinstag.

No. 673.

(fere hoc. temp.)

#### Conr. Heresbachio.

Epist. lib. II. p. 897. (edit. Lond. II. ep. 410.)

## D. Contado Heresbachio a mais

S.D. Quod faustum felixque sit, tuus nepos in patriam revertitur, quem, essi ille peccare eum inquit, qui velit amicis commendari: tamen tibi commendandum esse duco. Vixit enim apud nos

Necessisalem consessionis fidei saciendae accepto edicto Caesaris statim intellexit Pontarus, emius sententia sua manu scripta (sine anno et die) in Actis Tabul. Vinar Reg. H. fol. 37. no. 2. habetur haec: "Diewell Kasserl. Maj. Aussissionis verwag, baß eines jegichen Opinion und Weinung gehört soll werden, will uns sir gut angehen, daß solche "Weinung, barauf unsers Theils bis anhero gestanden und "verharret, verentlich in Schriften zusammengezogen werdet, "mit gründlicher Bewährung berselben aus göttlicher Schriften hamt nan solche in Schriften vorzutragen hab, wo man den "Stinden auch die Prediger in den dandlungen die Sachen "schringen je würde verstatten wollen, als wir besorgen "schwersch wird zugesassen. Das würde auch zu Fürz"berung der händel und dahin dienen, auf das dest weniger "Wichenden, wo solche Opinion und Meinung durch andere Leute, so der Gründe nicht genugsam verständig, sollt anger zeitet werden, vorsallen möge."

<sup>· 1)</sup> Libri impr. mit, mendose; Mst. babet mit, i. c. nitht.

summa cum laude modestine se diligentice, ce mihi quidem profeciese aliquid videtur. Sed de profecto tuum erit judicium Illud praedice; gund, religiose dicturus sestimonium, in iudicio affirmane spacement nibil his faciese indigmum madesto ac studioso scholastico. Cum autem mores sint huipsmodi, dabis operaro, ut in studils litemaram retineatur. Vides enim bonis emaibus hoc tempose pugnandum esse, ut bona ingenia et moderata retineantur in studiis propter rempubl. Calumniae Campani editae sunt, quas eum videris quantum mali, quos motos pariturae videantur, facile intelliges. Incurrit in omnes sine disevimine. Nemo quidquam recte dixit, praeter unum hunc Thaleta Campanum. Sed privatae iniuriae facile dissimulari a nobis pessunt. Vos videritis utrum Ecclesiae hoc genus calumniarum profuturum sit. Bene vale, meque inter cos numera, qui tui capidissimi ac studiosissimi sunt.

No. 674. (in. Martio, ut videtur,)

Frid. Myconio.

Epistola nuncupatoria in fibrum: "Sententiae veterum aligunt scriptorum de comm domini, bona fide recitatio.
Philip, Melan." VVitebergae MDXXX. (in fine: impreasum VVitebergae per Ioseph. Clug. Anno MDXXX.) 8.—
Aterum im Opp. Molanth. Basil. T. I. p. 455 eq. (in Occolampadii epistolis fol. 135 a. et ex parte in Hospinian, hist.
Sacram. P. Ili. p. 114a.— [Germanice edidit Michael
Missrerh., Bom Meaburat bes Derri. Wilder Epritthe el
etten Skiter, neultú angezogen buch Phil. Mittemberg
[1532.] 8. Foerst.].— Videtur Melanthon haec, quae
his telidio, statim post collequium Marburgertse collegisse,
et librum ante consilia Aug. edidissa. Quod si apique,
quae d. 3. lun. h. a. ad Lachmannum scripsii, ad hoc scriphina referenda sint, illud post illa comitia in lucem prodiisset.

Philippus Molanchthon Friderico.
Myconio S.D.

Mitto tibi locas veterum scriptorum de coena Domini, ut promisi, qui testantur, illos idem sensisse, quod nos sentimus, videlicet, corpus et sanguinem Dominivere adessa in coena dominica. Quanquam antem fides non pendeat ab humana anctoritate, sed a verbo Dei, tamen cum scriptura imbecilles a fortioribus confirmari velit, invat habere Ecclesiae testimonia in omni genere tentationum. Ut enim vivos libenter consulimus, quos iudicamus usum aliquem habere spiritualium rerum, ita et veteres, quorum scripta probantur,

centes consulendos elector Suit et aliac katale. cur veterum testimonia nea contemnam. ISG istimo enim, boc communiter sensiste Beelesland, gwod isti scripserunt. Neque verosituturos en p communi pententia ivoteris Ecclesiati discedere Quibusdam valde hebetes videmur, grode in verg bis Evangelii, HOC EST CORPUS MEUM, non videamus metaphoram, nec intelligamus, mus ab infinitis quaestionibus unius beneficio metaphorae liherati. Videtur insania essec scutentiam compium longe absurdiesienam mordieus tenere preum aliam commodissimam offerat metaphora. Hidesidera butt in moundicion his clima, and in his testimoniis hyperbolas et allegorias non deprebendorim. Ego vero non ignoro hace σοφά φάρμυνα; ut Poëta vocat, quibus medicantur has Matentias alii. Vorum quid non poterit eludi bati intehisi licebit allegorias comminisci nostro arbitrist. Quit dam enim callidi homines totam zeligionis dogizinam hee mode transformarant in Philosophians. Ego has sententias auctorum sine glossematis nut das proposui, ut indicium candido lectori reliaquerem, utrum de corporali praesentia loquantur. an de sola efficacia. Ego quidem statuo, ress όηνως asseverate, quod corpus Domini vere atak in coena dominica. The second of the second section is

Nonnalli sine delectu maximum numerum testimoniorum congesserunt, in quibus plotaque sunt ambigua et obscura. Nos tantum es recitevimus, quae videbantur case quam maxime pepspicus. Origenes hudit suo more allegarife, na quidquam ex eo certi potest colligi. Appid Hisrenymum'extant loci quidam, qui, utinon magaopere muniant nostram sententiam a famen adversuris, pihil petrocinantur, Apud Naziansenum nullam tatis claram cententiam reperi. Ex Basilio citat Gracianus locum quendam, qui cerle non adversatur nostrae sententiae. Dampscenum non adscripsi, qui nestram sententiam copiuse defendit. Et quanquam non admodum vetus scriptor esse videatury tamen opinop eur scripsisse hoe, quod diu fam senserat publice Graeca Ecclesia. Bessarien multorum auctorum nomina recenset, quem optarim potius integras eorum sententias posmisse; praesertim cum de re tanta instam disputationem instituisset, et in iis locis versaretur, ubi locupletissimae bibliothecae Merunt, et ità abundaret otio, ut tam magnum librum et plenas αμάξας λήφων adversus Trapesantium scripserit. Quaedam ex Augustino Gracassus intempestive detorsit ad coenam Domini, quae citantur contra nos, et multos vehementer. exercent. Sed illum locum propius inspectum comperience, nihil ad rem facere, Duos locos. ad summum, nec amplius, proferant isti, qui a mobis dissentiunt, ex scriptoribus veteribus, ad sententiam suam confirmandam. Ego novum dogma, quod maximam ruinam rerum maximarum secum trahit, sine firmioribus testimoniis non velim profiteri. Grave est enim sustinere conscientiam excitatae tantae discordine. Carolostadius primum excitavit hunc tumultum, homo ferus. sine ingenio sine doctrina, sine sensu communi, quem nullum unquam humanitatis officium aut intelligere, aut facere animadvertimus; tautum abest, ut in eo significatio aliqua spiritus sancti animadversa sit. Imo extant manifesta signa impietatis. In tota doctrina solebat loudatζειν καί oragia Serv. Damnabat omnes leges eb Ethnicis conditas; contendehat in foro lus ex Mose dicendum esse, non intelligens vim et naturam Chrisstianae libertatis; totam illam fanaticam Anabaplistarum doctrinam statim ivitio ταῖν ἀμφοῖν amplectebatur, cum coepisset eam in Germania segere Nicolaus Stork. Et controversiam de coena Domini tantum odio Lutheri, non aliqua pietatis opinione movit. Etenim cur electromazia ipsius a Luthero improbata esset, coepit iste, inflammatus immani copiditate vindictae, quaerere causam vendibilem, qua Lutheri existimationem prorsus objueret. Bona pars Germaniae testari possit, nihil me in hac re fingere. Quanquam si testibus opus sit, libelli ipsius adversus auctorem dicent certissimum testimonium. In his apparet hominem ne ratione quidem aliqua in speciem probabili motum esse ad scribendum. Quam suaviter nugatur de demonstratione vocis, pouro? Quod affert ad causam tantam Ecclesiae veteris aut ullius magni auctoris testimonium? quae vox est in tota disputatione, in qua sit aliqua pietatis significatio. Tantum vociferatur, ut nunc solent homines βαναύσοι inter pocula, qui nullis fabulis nisi maxime profanis delectantur. Ad haec magnam librorum partem consumit in conviciis, et homo insulsus studet etiam urbanitatis laudem, ausenze. Qui tam imparatus ad tantam causam accedit, is ostendit, se aliqua coeca cupiditate praecipitem ferri, non moveri ratione aut studio pietatis. Atque hic est huius fabulae nowταγωνίστης, nam Poëta alius quispiam est, qui!

nulli cedit hanc laudem inventi dogmatis. Vermin haec de Carolostadio scripsi propter vicinos nostros, uta si quid auctoritatis est in nostro teltimonio, admoniti caveant ab isto portento. Miras emini artes tenet, et mire ticata officia, quifus se insinuat in hominum animos, tametsi naturam dissimulane non diu potest. Historingenhum verhemens et inquietam, quare imbitionem, itatum diam et inquietam, quare imbitionem, itatum

Inspeki et Puiglephum; Thai Valle tomultraturin haceontraversis; Ised idesprehendi simiadi multe, alia egyata,, est quibus indicium dei smitito eins fieri potest. Prorsus net intellexity mec teunit fides, justitism. Lacote confundit Evange. lium et Politique, inno videt Enamelium nobis consi codency us legitimis provious gentium pulities ubas mur, Contendit grashyteris mon licene, interpose: sideant quidquam proprium. Decimas mallis ivulta solvi, nisi docentibus, quasi vero Evangelium! vetet uti politicis ordinationibus. Dendominio. civili sophistice et plane seditiose rixatur. Antieundem modum de coena Domini suphistica ca-s villatur publice receptam sententiam! Apparetu hanc causam et in veteribus syriodis agitatam esse: Nam in decretis citatur fragmentum symboli Ephe. sini non aspernandum. Utinam vero isti. oni. auctoritatem Canonum defendent; baherent voter: res Canones de dogmatibus. Nunc enim clere nullos habeut, nisi nuper natos, de regno, de dignitatibus et similibus rebus, nihil ad Ecclesiam pertinelitibus. Ego veterum synodorum auctoritatem libenter sequor, et, quantum existimare possum ex his monumentis, quae alleubi in historiis reperiuntur, video: eas prudentissime et sanctissime iudicasse. Nam synodus Nicena Evangelium Iohannis infrabili diligentia introspexit, et Gangrensis synodus praeclare intellexit vim et naturam Christianae libertatis, quae contra fanaticos quosdam homines, Pepusianos. opinor, similes Anabaptistis nostri temporis, de usu politicarum ordinationum decreta plena pie... tatis condidit. Sed, nihil opus est, omnes symodos ! recensere. Meo quidem indicio magna est temeritas, dogmata serere, non consulta Ecclesia vateri. Itaque collegi hos lecos de coena Domini. ut in promptu haberemus testimonia velerum, in quibus affirmatur, were adesse corpus Christi in The Same of the second coena dominica. Vale.

1.1 . . .

No. 675. Cathon 3 and and the Contract of the 202 Mart.

- Luthero, Lonae et Melanthoni!

\*\* Es concepto, ut dicunt, in Actis Tabular, Vinar, Reg. R. (1601.87. no. 18)

An Dactor Martin Luther, Sustum Sonat Proble, Sohann Pommer Pfarrern, und Philipp Melanchthon zu Wittenberg.

"Zbbaureg' (Bertor M' Godlen ang Chnet.) Unfarn Grud: geword, Chemardige, Warbiger und Dochgelehrten jui Lieben zu Anbachtigen und Getreuen. Rachdem wir euch jungs haben schreiben lassen mit gnabigem Begehren, euch von etlichen Sachen untereinanbet m unterreden, wid als bann anher zu uns zu fügen seuch: zu: versigen ]; als wollen wir euch nicht bergen, bağ und jest andere Sachen vorgefallen, barzu wir Euer and bedirftig. Bo Ihr euch min von denselben Sachen, wie wir euch deschrieben, mit einander unterredet habet, als wir uns bersehen, folchs gethan haben, ober je gunt Furberlichften thun werbet: fo ift unfer gnabigs Begehren, Ihr wollet euch bessen eher anher begeben, und eure Bucher zu der Nothdurft mitbringen. Wollen wir euch alsbann bie Sachen, warum wir euch jest besto fårberlither anher zu kommen erfordert haben; anzeigen laffen , und thut uns in beme gu gnabigen Gafallen. Datum Borgaio Montage nach Oculi, anho domini M.D.XXX°

No. 678.

27. Mart.

# Frid. Myconio.

Edua a Snegassio epistola L. EA. coll. apogr. in cod. Mehn. 1. p. 5 b.

S. D. Vide, mi Friderice, quorsum eruptura stractio Cingliana. Postquam labelactata et profanta Coena Domini, belle cogitatis rationibus absurda odorfexerunt, quae sic videbantur humano fudicio, nunc incipiunt quocoquiv de tota Refigione. Ille noster Campanus huc attulit magnum acervum implorum dogmatum.

habet'in tanto facinore Tulicienses proceses, qui ausint enin commendare principi nostro, ac petere, ut nos vadatos sistat in indicio. Decreval enim nobiscum belluin gerere. Disputat Christum non esse Deum; Spiritum sanctum non esse Deum; peccatum originale nomen mane esse. Demique nihit non transformat in Philosophiam. Haec sunt illa mysteria, quae tibi exponere nouluit, ut plus haberent admirationis subito in populo elata. Deus respiciat nos; teque oro, ut huiusmodi Neophytos caveas. Vale feliciter. Dominica Laetare, Torgae.

Philippus.

No. 677.

''' **31.** Mart.

## Cher. Beiero.

† Ex apoge. in Cod. Wolf. Hamburg. descripts à S. V. Olshausenio.

Christiano Beier, Ill. Principis Ducis Saxon. Elect. Cancellario,

S. D. Articulos Campani remitto vobis, quos casu, cum non cogitassem, mecum retinui, pleni sunt spurcissimis blasphemiis, quo magis miror Campaniam dimissum esse. Proficiscetur haud dubie Argentinam, ibi inveniet Carolostadium et alios, qui probabunt has blasphemias, si nullam aliam ob causam, certe odio nostri. Sie furit Diabolus; et incitat istos; ut nos, a quibus plurina acceperunt beneficia, acerrime oderint. Ex Moribergia scribitur mihi, quod Argentinenses et alli quidam circumferiunt considia, quod liceat arma gerere adversus Caesarem. Sie nihil agunt Argentinae, niki ut intitum aliquem exsuscitent. Deus dissipet consilia gentum quae bella volunt. Valete feliciter. Die Iovis post festum.

(Proficiscitur Melanthon Augustam
Vindelicorum ad Comitia.)

31.2.3

Praemittenda.

Quibus de samis in ils actionibus publicis, in quibus Melanthon primaries egit partes, non solum cius, sed

<sup>9)</sup> Vistatetium epist. ad Vitum Theodor. d. 26. fulli 1530. et supra epp. ad Mycou. exeunte Ian. et manac Febr. scriptae. Lutherus de Campano in ep. d. d. 1. Apr. h. a. scribit: "is (Campanhs). Turque iaur fare dins 15 fuit, imiséraque moustra dogmatum indicans." — Ex épist. seq. ad Beierum intelligitur, dogmata a Campano literis mandata Melanthoni tradita esse.

<sup>\*)</sup> Festum purificationis Mariae, quod erat die Mercurii, ergo d. S. Febr.? an vero potius festum annunciationis, quod auno 1939 fuit die Vennere, engo d. St. Marti. Putaverius posterius, quum Torgae librum Campani babuerit in man; nibre.

stiem diorum, qui simul cum co creat, epistoles immetira edendas putaverim, uberius in praemonendis exposni. Habes igitur, Lector bettagole, bic non solum Melanthomis, sed etiam allorum, qui in Comitiis versabantur, epistolas, quae ea illustrare posse videantur, et spectent ad causam coolesiae et saligionis. Quod vero attiset ad scripta publica in conventus ab Evangelicis tradita, ea tantum dedimus, quae vel a Melanthone conscripta sunt, vel hacteniis nondum edita fuerunt, vel denique satis mendose prodictunt et ex codicibus nunc integritati restitui potucrunt. Reliqua enim quisque légere potest in libris corum, qui historiam hiitis conventus conscripserunt, videlicet Chytraei, Coelestini, Muelleri.

Fontes autem, ex quibus haec hausimus, praeter eos, qui ad epistolas Melanthonis ounino omnes spectant (quos recensuimus in praemonendis), sunt hi:

- 1) Lutheri opera, in quibus, potissimum in ed. Walchiana, Melanthonis scripta ad huno conventum spectantia, habentur multa.
- 2) Georgii Spalatini "Annales Reformationis", ober Jahrbücher von der Reformation Lutheri, aus deffen Autographo ans Licht gestellt von Ernst Sal. Enprion. Leipz. 1718. 8.
- 3) Libri corum, qui ex tabulariis publicis et fontibus scriptis historiam Comitiorum August, conscripserunt, hi sunt;
- a) Davidi Chytraei Sifterip der Mageburgifchen Cons Mission ste. Noftod 1576. 4. (ed. 2.). de liber auctus et latinitate douatus: Historia Augusimue Confessionis (edita a Matthia Ritters), Francofe ad Moon. 1578. 4. Professus est Chytraeus de opere suo: "ich hab es aus glaubwürdigen und "ben mehren Theil allen zuvor in Druck offentlich .. 34 quegegangenen Actis und Schriften berjenigen ... fo ---: ben Gathen felbft beigewohnet und fürgeftanben -"treulich jufammengezeiten." - In fine libri, ubi breven fontium, ex quibus hauserit, indicem adiecit, de epistolis Melanthonis haec scripsit: ,, 30 "hab mit sonderlichem Fleife verhütet, bag ich ficher "gar teine, fonderlich Philippi Briefe,) fo "nicht junor affentlich gebrückt, (wie-" wohl ich derfelben eine ziemliche Zahl bei der Hand , gehabt) biefem Buche einberleibte. Infonderheit , hab ich inft Rielf ausgeloffen bie Siereiben, fo et 1 4 3, am ben Carbinal Laur. Campeglum', an'ben "Benetiiden Oratorn Nicolaum Teupolum, an ben Biscof ju Augedurg, an des Cordinals zu Lüttich "Campler ze. foll gefcrieben haben," biewell 'er felbst ", derfelbigen nicht aller Ding geständig gemefen."

- , b) Georgii Coelestini historia Comitionim anno MDXXX: Augustae celebratorum etc. IV Tomi, Francof. ad Od. 1597. fol .... Is profitetur p. 1.: 5x se acti integra horum comitiorum collegiase mulstorum annorum spatio, himo inde in veritaregio-"pibus aé bibliothesis, magnis sumptibus ao mo-"lestifs gravibus." - Dolendum vieno est i enm rarissima indicusse fontes, ex quibas hauserit, in describendis seriptis non satis, religiosum fulsse, · spripte germanice latine westissed non ubique instum rerum ordinem servasse, jet denique etiam scripta ad hune conventum non pertinentla suo opeti inseruisse. Epistolas Molanthonis, quas dedit, ad unem annes ex libris sairis descripsit, quere in his eius verba conferre quin libris editis nom necessarium mihi visum este
- 4) Joh. Joach im Müllers Historie von der edam gelischen Stände Protestation und Appellation wider und von dem Reichsabscheled zu Speper 1529. und dem zu Augsburg auf dem Reichstag 1530. übergebes nen Glaubensbekenntmise aus Fürstl. Sächf. Archivs Acis und bewährten Historicis verfassetze. Jena, 1705. 4. Usus est Muelleras Acis in Tabular. Vinariensis
- 5) Ernft Salome Eppriant Siftorie der Auger burgifden Confession. — edit. 8. Gothae 1731. 4,3 ubi in appendice queedam ex libris met. edita sunt.
- a) tela volumina Registr. E. fol. 87. no. 1.2. et 8.
  inscripta, ubi in Volumine secundo multa habentur
  soripta theologorum. Quot ex illo fasciculo hauserimus, quisque intelligit, qui ea, quae trio delimus, perlustraverit.
  - b) Apologia manu scripta, auctore Gregorio Pantapo, iussu Principis Electoris scripta adversus libellum, qui paullo post comitia Aug. proditt: "Bericht was dem cristlichen Glauben zu Gut auf dem Reichstag zu Augsburg anno 1530. gehandelt worden " quem totum inseruit operi suo de causis belli Germanici Horilederus, P. I. lib. 1. c. 9. Apologiam Pontani nuperrime edicit, et librum ipsum accurate descripsit Cl. Foerstemennus in dem "Archiv site Geschichte der kirchlichen Reformation in ihrem gesammten Umfange. 1. B. 1. Het. (Halle 1831. 8.), des Canglers Dr. Briid Geschichte der Religionshandungen auf dem Reichstage zu Augsburg im J. 1530."

7) Dudque Mots Northbergensia - Nactus Auerat quondam Streither inditem querandam épistolarum, a legath Nevimbergensibus in Combilis Augustanis soriptarum ad Sessitum Norisbergensent. i Mano Indicom, drani brevin atguntente epistolarum confinentelle edi-· : dit Subsitus in suis Missellancis T. H. n. 48 -- 48. at Topn. HI. p. 196 - 208: Bpistolas fpsas videre Strobelio nem sciamus, heque alius!" quem sciamus, dis usus est, quare videbantur temporis inhuria periisse. Quum autum est libro Cat. Flehenschert (Defisite bes - Meichetage pu Augeburg im 3. 1830. Mürnb: 1850. 8.) - distellerissem, illas epistoles maper repertas esset, statimi ad Amplissimum Schatten literatae urbis Noripbergae seripsi, et in mihi epistolae illae mitterentur, rogavi. Quibus precibus Senatus Amplissimus quanquam primum dubitabat satisfacere, tamen a Clariss. Rangare tandem permotus est, ut mihi-totum trans-. mitteret yrlumen. Hoginsaiptum est.: "Augsburt - gifche Reichtage . Acta. 1580." Continet . 379 paginas in folie , 79 epistolas et 64 pagellas epistolis inclusas, "Incipiont epistoles d. 17. Maii et persinent reque ad 20, d. Novembris, (Index a Strobelieveditus tantum commemorat epp. inde a 17. d. Maii usque ad 12. Iul., et iterum a d. 7. Septb. usque ad 14, Oct. scriptas). Scriptae autem sunt epistolae non legatorum manu, sed scribarum, qui étiam nomina legatorum simul subscripserunt. Munitae autem sunt sigillis legatorum, et extrinsecus ad Senatum Norinb. inscriptae: Sunt igitur quod nos dicimus! Originals berichte. Pormia direrarum diversu docet, legatos trihus enbinde usos esse socibia, quorum primus secipsit epistolas inde and 17. Maii usque ad d. 6. Augusti, secundus emistalas usque ad d. & Octobria, testius reliques resque ad d. 20. Nay, Indo estiam diversitas est in scriptura nominum legatorum;, primus anim seripsit Volkamer et Paumgartner; secundus: Volkaimer s. Volkaymer, etiam Volkheimer, et Baumgarttner; tertius; Volkamer et Paumgartner. — Apographa antem confessionis, Augustanae et aliorum scriptorum publicorum in comitiis, a legatis simul cum his epistolis missa, nunc non habentur in hee volumine. Caetaram non integras epistoles his edendes esse putavi, sed ea tantum ex iis, quae ad causam ecclesiae et religionis spectant. Reliqua de rebus politicis praetermisi. Puto autem lectores eo minus me reprehensuros esse. quod has epistolas hic edidi , quo pauciora sunt, quae nunc in tabulariis publicis de his comittis scripta supersunt. Plurima epim, quum Principes ipsi adfuerint, non scripta, sed coram acta sunt.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Mart. Luthero.

Epist. lib. I. p. 1. (edit. Lond. lib. I. ep. 1.)

D. Martino Luthero, Patri suo carissimo, Philippus Melanthon

S. D. Neribergae non plus uno die substitimus, ubi cognovimus Caesarem postridie Paschatis ex Mantua movisse, et properare cum exiguis copiis in Germaniam. A Turcis plane affirmant summum esse periculum. Res Pontificiae in Italia adhuc valde impeditae sunt. Nam obsidio Florentina infecta re soluta est, quia oppresso et interfecto praesidio Hispanico ad Pistorium, exercitus, qui in castris ad Florentiam erat, propere contulit se ad Pistorium, ut poenam sumeret de perfidis sociis. Ita relicta est Florentia. Feruntur hic et aliae fabulae, sed indignae quae scribantur de Afris, qui totum mare mediterraneum infestum reddunt, et Caesari aliquot triremes interceperunt, καὶ τὰ λοιπά. Valde praedicatur constantia nostri Principis, quod'non dubitavit ad hunc conventum proficisci, et id soltos-I was sperant aliquid momenti allaturum esse ad retinendam pacem. Fuimus apud Pirchamerum hodie ego, at: Lonas, qui de te-et causa honorifice sentit, sed est paulo vehementius iratus τΦ Opiardam Hodie perginaus, Christus servet te; ora pro nobis omnibus. Vale feliciter. Noribergge die lovie post Quasimodogeniti, Anno 1530.

43.46

No. 079. (Augustae.)

#### Eidem::

per office of the Committee of the Commi

1. 14 T 2 T 4 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 2 4

Epistol. lib. I. p. 4. (edit. Lond. I. ep. 5.) — Etiam apud Chytraeum p. 26. et Coelestinum I. p. 39. — Iterum in Day. Richteri Geneslogia Lutheriorum p. 565. — Fragmentum, huius ep. in cod. Lips. ep. 61.

#### D. Martino Luthero

S. D. Cum hodie ad te scripturi essemus per Ionae 1) tabellarium, ecce praeter opinionem nostram, sed tamen optatissime nobis afferuntur literae tuae. Gratissimum est nobis officium tuum, teque rogamus, ut de omnibus rebus tuis quam saepissime ad nos scribas. Ex Norico ad te de-

<sup>1)</sup> Richt, hune.

dimos literas, de quibus etiam huic nuncio mandata dedi, ut, si nondum essent transmissae, tradi postularet. Augustae vertiora cognovimus: heri enim rediit comitis Alberti puer, qui missus erat ad exploranda Caesaris itinera. Is affert, Caesarem Tridento movisse, et, si non fallit nos ratio,

iam pervenit ad Inspruk.

Comes Henricus Nassaensis 2) scripsit literas plenas humanitatis et officii ad nostrum Principem, hortantes ut mature veniat ad conventum. Quanquam varient vulgi sermones, tamen adhuc bene speramus de voluntate Caesaris. Res tamen est, ut scis, εν γούνασι θεοῦ. Orabis igitur quod scio te facere. Praeter nostrum nullus alius Princeps adest. Dux Georgius dicitur affuturus intra triduum, adducens secum Cochlaeum, qui paucis literis mutatis fiet avis zólos, de quo genere nobis scripsisti, quam suaviter in tua vicinia rhetoricentur. + Valet ergo augurium."3) Et ut intelligas neutiquam vanum esse, Eckius qui, geminatus, reddit vocem monedularum, Ek, Ek, Ek, Ek, magnum acervum conclusionum congessit. Postulat a Principibus, ut instituatur disputatio contra Lutheranos 1). Habet subscriptorem meum veterem amicum Billicanum: is vero horribiliter minatur nobis. Sunt alii multi quos piget recensere, vere κόλοιοι, καὶ κόφακες κοφάκων, καὶ δσα μετόπισθε γένοντα. Hessi Cancellarius Ficulnus ille heri venit, et affirmavit suum Principem in itinere esse. Venit una Sneppius, vir optimus tuique amantissimus, qui nobis aliquam spem ostendit, Principem suum in officio posse contineri, quanquam non dissimulet magnum esse periculum. Narrat quantam dimicationem sustineat cum illo περὶ δείπνου χυριαχοῦ. Ait eum urgeri mirifice assiduis Helvetiorum literis, et Surionem Sturm 3) singulis pone mensibus ad eum recurrere, ut τῷ σπεύδοντι 6) stimulos subdat. Haec me valde excruciant. Fortasse prodest ') te ad ipsum, aut certe ad nostrum Principem iuniorem literas mittere, ad confirmandum animum τοῦ μακέδονος in sacra doctrina. Videtur saepe levibus momentis impelli. Ego exordium nostrae

apologiae ') fèci aliquante énroqueireçor, quam Coburgue scripseram. Brevi autem ipee afferam, aut, si id non permittet ') Princeps, mittam.

Paene oblitus eram recensere in monedalis Caietanum tuum. Hunc enim aiunt adducere Caesarem. Noribergas de Campegio audiceam, sed hic affirmant Caistanum esse. Ego sane Campegium malim, ut virum peritum rerum civilium. Alter est homo ineptus et incivilis, quo genere hominum nihil est intractabilius. Doctor Caspar mittit literas, et remedium; Christus Literas tuae coniugis remitto tibi. servet te. Casparis epistolam retinui, de quo si Deus dederit nobis pacatum reditum, videbimus ut habeat locupletiorem + conditionem." Si istic essem, non gravarer te iuvare. Vale feliciter, † et rescribe. Mittwoch post Ailinnov et Iacobi.

No. 680.

4. Maii.

## Vito Theodoro.

Lib. III. epistol. p. 256. (edit. Londin. lib. III. ep. 178.) — Nunc ex autographo in cod. Monac. I. p. 896. edita.

# Vito Theodoro apud Lutherum,

S. D. Gratam mihi rem fecisti'), quod ad me de Doctoris valetudine deque aliis rebus scripsisti. Nulla alia in re potes mihi magis declarare quam † hòc" officio scribendi, quanti me facias. Propterea rogo vel quotidie scribas. Poteris enim ad Ioachimum, ad Osiandrum, aut Wenceslaum mittere, qui curabunt ad nos perferri.

De crure <sup>2</sup>) Doctoris, et de somno sane sum sollicitus. Tuum erit officium, praestare vel communicatione sermonis, vel aliis artibus, ut cubitum eat animo quam minime occupato: tametsi scio cuiusmodi sint eius  $\pi \acute{a} \vartheta \eta$ , quam non possint ei excuti humanis rationibus. Confugiemus ') igitur ad orationes '). Nostri recte valent. Caesar exspectatur, brovi huc, ut aiunt, venturus. Sed de his ad Doctorem seripsi.

D. Doctori dicas ) nos ei vinum illud vestrum invidere. Nam hic misere esurimus et

<sup>2)</sup> C. L. Nassauacensis.

<sup>5)</sup> addunt c. L. et Richt.

<sup>4)</sup> Hic desinit cod. Lunz.

<sup>5)</sup> i. e. Curionem Sturm.

<sup>6)</sup> Richt. edidit: ut suo Caesari stimulos.

<sup>7)</sup> Richt. prodesset.

<sup>8)</sup> Peuc. edidit confessionis ex interpretamento.

<sup>9)</sup> Richt. permittit.

<sup>1)</sup> Pez. mendose : scripsissi.

<sup>2)</sup> Pez, valetudine.

<sup>3)</sup> Pes. Confugiamus:

<sup>4)</sup> Pez, ad Deum.

<sup>5)</sup> Pez. dices.

thaus. Whythere' wetteremat. sed adeostende haesteriam, hadeo eradumquatistimquesella die Christianum Cancella-Wichmesonice in the Market No. 2 Ego de mes emo Crericenties audisamielablicantonius in tetilimi. Si demines Bortor valebre ep effe incolumns "omnia reste babebuitt? Whin etian ide conventu bene sporare insumant in Vale et rescribe 'es rayiora. The brevier during all was, the adderson D. Dorecognededamin Apologiamin); reftate Caeadul ad libe bretikom Valte Postelitie Orticis:" i it offings signinos contato al Diffennos. ners spatistion returni, de quo se Dens . .

and the spanishing and the commence of No. 0812 ... in the new ... Vale felicites 4. Maii. ideas is Gutheringe Ettheri. " 1 ....

-- Ex Day. Richteri Genealogia Lutherorum p. 553.

Der Chrbaren tugenbfamen Frau Catharina Lu=

therin, Doctorit, meiner befondern gunftigen 271.49 In atterber Freunding, ginn fein it

Gottes Gnab und alles gute! Ehrbate, tugenbfame Fran Doctarie, " Ach finge ench ju wiffen, bast befr nun, Gott gebe Gnad, bis gen Augsburg kommen sind, und haben ben Heten Doctor zu Coburg gelaffen, wie er ohn Iwelfel euch geschrieben hat. Ich hoffe aber in kurz bei ihm zu fenn. Bitt euch; ihr mollet mir schreiben, wie es euch gebet, und wie fich ber Sauptmann bes Korne halber erzeiget habe. Womit ich auch bienen tann, will ich mit allem Fleiß, wie ich mich ichulbig erkenne, foldes thun und ausrichten. Beide Cameler.\*\*)
gräßen euch, und wünschen alles Gute, Gott bemahr euch. Daluin Augsturg, Mittwoche nach Walpurgis.
Derzog Gedig von Sachsen soll morgen oder übersmörgen betein tommen. Der Kaiser ist noch fern, tommet aber "Philippus.

Philippus. Meby (Sepatter. Tesch wunfchte ich euche Gandden Luther, und Magbalenchen und Muhme Benen, viel feliger Beit; , Puffet mir in meinen Ramen meinen 4-1764 liebsten: Inngengangen und er I. Ionas.

3d, Johann Agricola Gifleben, mein es auch gut, mein liebe Frau Doctorin.

1962 662 Bullet a mar e the point of the minithe fine to be a first to take the second and the confound Cambridge date of the Epist. ad Camerar. p. 135c. " Ivathimo Camerario Northergae, " S. D. Si quid habes, quod Luthero aut significandum, aut mittendum esse putas, huic muntio. qui has literas istuc perferet, trades. De tua valetudine deque omnibus rebus tuis, quaeso te. ut me certiorem facias. Nam exercet bacc quoque sollicitudo animum meum, tot alioqui miserrimis occupatum curis. Caesar, quod bene yertat, brevi dicitur affuturus. Jam enim pervenit ad Oenipantem, adducit, quemadmodum parrant, secum, Cardinalem Gaietanum. Noribergae de Campagio audiveramus, sed hic affirmant Cailtanum esse, quod mihi sane scrupulum iniecij. Est enim homo incivilis, quo genere nibil est intractabilius. Pluris, ut vereor, auctoritatem sui Thomae, quam Rempublicam, quam Ecclesiae pacem faciet. Orabis igitur Deum, ut adiquet nos, Hessus creditur venturus esse, praemisit enim suum Cancellarium, Ficinum illum, posti, opipor, hominem. Valde te oro, ut mihi et statim et saepe

Hic reperi zov zavpozíow ) libellum de simulacris: templorum, in quibus asseverat magno supercilio, omnia abolenda esse. Eo delabuntur isti belli disputatores, abiecta doctrina de iustitia fidei. Paulatim loudai Loures totum nobis Moisen imponere conabuntur. Ad eam rem nunc habent idongum ou upagor Stadiaeum. Vale felicitor et rescribe. III. Non, Maii.

Little Boy Hamman ... The same of Apilyonger

diameter and the second No. 685.

scribas.

Friderico Abbati.

... Episti ib. VI. p. SIR. :- , Contuli aufographon in god. Monac. 1. p. 284.

Reverendo Patri, D. Friderico, Abbati S. Aegidii Noribergae,

S. D. Reverende pater. Ionas noster abiens istinc\*) commendavit vobis fasciculum literarum

<sup>)</sup> i. e. consessionem Augustanam. Pontanus et Beierus. MELANTH. OPER. Vol. II.

<sup>1)</sup> Bucerj. C. W. \*) i. e. Norinberga.

mittendum ad Coburg. Hunc si adhuc penes vos habetis, quaeso ut huic nuntio perferendum eo detis. Recta enim eo proficiscitur, et perfert alias quasdam nostras literas. Scripsi ad Ioachimum, quem quia non norat nuntius, vobis duxi mittendas esse eas literas. Quanquam autem intelligo, quam incivile sit, vos onerare his negotiis, tamen addidit mihi animum diu iam cognita et spectata humanitas vestra, ut arbitrer, vos non illibenter haec negotia suscipere. Rogo igitur, ut statim curetis Ioachimo reddi literas, priusquam a vobis hic tabellarius abeat. Nihil hic novi habemus adhuc, praeterquam quod certo fertur *Impe*rator in Insbruk esse, unde brevi putant eum huc venturum esse. Praeter nostrum Principem alius nullus adest. Vos orabitis Deum, ut det nobis pacem. D. Gregorium Haloandrum meis verbis reverenter salutate. Augustae, Donnerstag post Philippi et Iacobi \*).

Philippus Mel.

No. 684.

8. Maii.

#### Doltzius ad Pr. Electorem Sax.

† Ex autographo in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 37. no. 8. Missus fuerat Io. Dolzigius a Principe Elect. Sax. ad Caesarem, ad quem venit d. 4. Maii Qeniponti. Mentionem fecit huius rei Seckendorfius in hist. Lutheranismi lib. 11. p. 156.

Pars epistolae Ioannis a Doltzyk ad Ioannem Duc. Sax. Elect.

Der andere vornehmlichste Beiartikel, so durch meine gnädige Herren, die beiden Grafen und mich angehort und vermerkt ist, ruhet darauf, daß Kais. Maj durch Bericht angelangt sen, welcher Maßen Ew. Chf. G. eine besondre Kirchen zu Augsburg nach ihrer Ankunft, darinne predigen zu lassen, vorgenommen. Dieweil aber nu die Kais. Maj. die Beisorg tragen, nache dem der Irrthum des Glaubens durch Auslegung der Schrift also beschwerlich vorstehet, sollten nun dazu der andern Fürsten, und dazu die gemeinen Prediger der Stadt Augsburg, auch Ihrer Maj. selbst Prediger, gegen einander also unvergleicht und disputirlich lehren, was Aergerniß und Unruhe des Gemüths und der Gewissens daraus vorsallen wollt, das wäre wohl zu ers

messen und abzunehmen. So benn Ihre Maj. bes Artitels halben ben Glauben betreffend, als bas größte Obliegen ber Christenheit vornehmlich in beutscher Nation und zu diesem Reichstag bewogen, barinne auch 3. K. Maj. durch Gottes Gnade der hohen Nothdurft noch gern vorsichtig und bedachtig handeln wolle, und auch denselben Artikel als für den ersten vorzunehmen entschlossen sen: derhalben so ware zu vermuthen, daß R. M. auf Mittel nachtrachten murbe, wie es bamit 34 balten fenn follt, und folchs bei den Chur und Fürften, des Reichs Standen gnädiglich zu suchen, mit Anzeig 3. M. Bedenkens, worauf es diegmal zu Forderung friedsamer Einigkeit zu richten und anzustellen senn follt; namlich daß des Orts zu Augsburg und die Zeit, wie man folchs erlangen und ungefährlich abreben möchte, mit den Predigen ber R. DR. ber Chur und Furften. auch ber andern in ber Stadt, still gestanden wurde. Und nicht bag Ihrer R. M. Gemuth bermagen fepn follt, vielweniger also zu meinen oder zu deuten, als wollte I. Maj. dadurch das gottliche Wort zu predigen verbethen haben; allein aus ben Ursachen bes Irrthums, wie zuvor berührt und angehort, auf daß 3. K. M. mit Rath und Bedenken der Reichsftande so viel schleuniger und richtiger zu der Bergleichung vorbemeldts beschwerlichen Irrthums burch Gotts Gnaden kommen mochten. Daß auch solcher Vorschlag allein auf eine kurze Zeit solchs Reichstags gemäßiget und geduldet wurde, in hoffnung zu Gott, daß sich mit der Zeit Mittel der Bereinigung verfolgen und zutragen follten.

Dagegen sind etliche bewegende Urfachen fürgegewandt, fo viel bei beiden meinen gnadigen Berrn, den Grafen Nassau und Nuenar, und mir in Gil zu erinnern gewest, und mit benjenigen, so berhalb vertraulicher Meinung mit uns bavon geredt, und erst= lich der Gewissen halben die Beschwerung eingeführt; item daß alle Gaben der Gnade aus dem Glauben flie-Ben, und der Glaube tomme aus dem Gehor des gott= lichen Worts der Predigen; item: sucht am ersten bas Reich Gottes zc.; item: wehe dem, der sich an mir argern thut: item: das Wort will ungezwungen senn: item: das Licht soll nicht unter den Scheffel gedackt Die andern außerlichen Urfachen, daß die merden. Mergerniß, der Zweifel des Abfalls, so die armen ge= meinen Leut baraus fassen mochten, auch zu erwägen senn wollten. Item, daß Kais. M. ihr selbst dadurch einen Abfall und Unneigung der Unterthanigkeit bes gemeinen Bolks erregen und ursachen möcht, und folch Vornehmen zu Ungnaden und großem Argen auslegen wurde. Item, mas beständiger Ursachen bievon Coniglicher Durchlaucht Ferdinando durch Gw. Chf.

<sup>\*)</sup> Alia manus adscripsit: anno 1550.

Sn. bes vergangnen Reichstags zu Speier bes XXVIten Sahres fast auf bergleichen Begehren und Borschläge freundlicher Meinung auch angezeigt sen worden.

Solcis alles wollen meine gnäbigen Herrn, die Grafen, und ich E. Chf. G. barum angezeigt und versmeldet haben, wo vielleicht die Ansuchung und Borsschläge, wie berührt, angelangen wurden, wie zu versmuthen, daß E. Chf. G. zuvor in dem eine Fürsorg haben, und durch Gottes Snade dei sich und im Rath betrachte und versäßt sehn möge, auch erwägen wollen, was E. Chf. G. dem Gewissen noch vor Gott, und auch sonst in den andern äußerlichen Sachen der Anstunft halben zu Kais. Maj. fürträglich und gebührlich sehn wolle, und daß also dieser Handel vor allen Dinsgen in geheim unterhalten werde.

Dat. Inspruck Sonntags Jubilate der VIII. Tag May in der VII. Stund zu Racht, auno dom. XXXten.

Em. Chf. G. unterthänigster gehorsamer Diener Hanns von Dolpyt.

No. 685.

11. Maii.

#### M. Luthero.

Bpist. lib. I. p. 18. (edit. Lond. lib. I. ep. 14.) — Iterum apud Coelestinum et Chytraeum. — Nunc ex autographo Melanthonis in cod. Monac. I. p. 276. descripta.

#### D. Martino Luthero Patri suo carissimo.

S. D. Mittitur tibi apologia nostra, quanquam verius confessio est. Neque enim vacat Caesari audire prolixas disputationes. Ego tamen ea dixi, quae arbitrabar maxime vel prodesse vel decere '). Hoc consilio omnes fere articulos fidei complexus sum, quia Eckius edidit διαβολιχωτάτας διαβο-Ads contra nos. Adversus has volui remedium opponere. Tu pro tuo spiritu de toto scripto statues. Dux Γεώργιος et Marchio Ioachimus profecti sunt ad Caesarem. Ibi habentur de nostris cervicibus comitia. Orabis igitur Deum, ut dissipet consilia gentium, quae bella volunt. Refertur ad te quaestio, de qua magnopere peto ut respondens. Non dubium est, Caesarem prohibiturum esse Cinglianas conciones. Suspicamur igitur fore, ut hoc praetextu nostrae conciones etiam prohibeantur, quia Islebius iam in publico templo concionatur. Quid igitur censes? Estne relinquendus locus publicus, si Caesar ita petet 2), hoc se petere, ut sine motu Cinglianae conciones etiam prohiberi possint? Ego respondi cedendum esse voluntati Caesaris, in cuius urbe iam sumus hospites. Sed noster senex \*) difficilis est. Quid igitur tibi videatur, quaeso ut scribas Germanice in peculiari charta. Amabo te, hac de re velis respondere, Caesarem non arbitramur posse advenire intra dies XIIII. Nunc enim conventus agitur ditionum Austriacarum in Salinis. Nihil novi praeterea habemus, neque quid sperandum sit de consiliis Caesarianis existimare possumus in tanta opinionum varietate, sed expectamus auxilium a Christo. Vale feliciter. † Mittrood) post Iubilate. Islebius salutat te.

Φίλιππος.

No. 686.

11. Maii.

#### Vito Theodoro.

Bdita, sed satis mendose a Pezelio lib. III. epist. p. 256. (edit. Lond. III. ep. 172.) — Nunc accurate ex autographo in cod. Monac. I. p. 597. descripta. — Versabatur Vitus Theodorus tum Coburgi apud Lutherum, et huic erat ad manus.

Vito Theodoro, amico suo apud Lutherum¹).

S. D. Quaeso te, mi Vite, ut per hunc tabellarium † ad nos" 2) de valetudine 3) Doctoris et omnibus vestris rebus scribas. Nos non minus sumus 4) Monachi, quam vos in illa arce vestra 3). Nihil enim videmus hic, nihil audimus quod quidem delectet. Atque hoc nomine vos beatiores estis, quod minus multa istuc perferuntur, quae nobis molesta sint 6). Quicquid pariet novi conventus, ex me scies. Hodie aut cras dicitur adfuturus Landgravius. Vale † feliciter, Mittmot) µsrà ràv Iubilate" 7).

Φίλιππος <sup>8</sup>).

#### + Salutant te nostri sodales " °).

2) Pro petet Peuc. edidit : ostendet.

2) ad nos praetermisit Pez.

<sup>1)</sup> Peac. mendose: docere.

<sup>\*)</sup> Iohannes Elector, quem senem dicit, ut distinguatur a filio, Ioanne Friderico, quem Principem iuniorem nominare solet.

<sup>1)</sup> Pez. "Ad Vitum Theodorum S. D."

<sup>5)</sup> valetudine] Pez. mendose: voluntate.

<sup>4)</sup> Pez. addit hie, quod ab autographo abest.

<sup>5)</sup> Pez. vestra arce.

<sup>6)</sup> Pez. sunt.

<sup>7)</sup> felieiter etc. praetermisit Pez.

<sup>8. 9)</sup> praetermissa sunt a Pez.

No. 687.

11. Maii. | No. 688.

(<u>k</u>. <u>t</u>.)

## Pr. Elector ad M. Lutherum.

Edita in opp. Lutheri Viteb. IX. p. 405. Ien. V. p. 27. Alt. V. p. 21. Lips. XX. p. 175. Halens. XVI. p. 785. Item in libris de conventa August. Muelleri, Chytraei etc. Contulimus conceptum, ut vocant, in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 57. no. 2.

# D. Martino Luthero.

# Johannes, von Gottes Gnaden, Churfurft 2c.

Unsern Gruß zuvor, Chrwurdiger und Hochgesahrter, lieber Andachtiger. Rachdem ihr und andere unsere Gelehrten zu Wittenberg, auf unser gnäbiges Ansinnen ') und Begehren bie Artikel, fo ber Religion halben freitig sind, in Berzeichniß bracht: als wollen wir euch nicht bergen, daß jest allhie Mag. Philip. pus Melanchthon biefelbigen weiter überseben und in eine Form gezogen hat, die wir euch hierbei über= senden. Und ist unser gnädiges Begehren, ihr wollet Dieselben weiter zu übersehen und zu bewegen unbeschwert senn. Und wo es euch bermaßen gefällig, ober etwas?) davon oder dazu zu segen bedächtet, das wollet also baneben verzeichnen, bamit man alsbann auf Kaiserl. Majestat Ankunft, der wir und in Rurge verseben, gefaßt und geschickt senn moge, und uns biesels bigen alsbann bei diesem Bothen wohl vermahrt und verpetschaft unverzüglich wiederum anher schicken.

Bon Zeitungen wissen wir euch nicht zu verhalten, daß uns von den Unsern, so wir jest zu Jusbruck an Kais. Maj. Hose haben, unter andern geschrieben ist worden, wie man in Borhaben sen, zu Kais. Maj. Ankunft mit uns zu handeln, damit wir in der Kirchen, wie wir angesangen, nicht wollten predigen lassen, wie ihr die Meinung aus eingelegter Verzeichniß ungesährlich werdet zu vernehmen haben. Und ob wir uns wohl hievor derwegen mit Bedenken verwahrt, so wollet uns gleichwohl auf den Borschlag, so man uns allhie soll thun wollen, euer Meinung jest auch zu erkennen geben, damit wir in dem vor Gott und unsers Gewissen balben recht thun. Daran geschieht uns zu gnädigem Gesallen. Datum Augsburg, Mittwochen nach lubilate, anno 1550.

# Ioannes Fridericus ad Doltzigium.

† Ex autographo, quod habuit Caspar Sagittarius, descripta a Tenzelio in usum Seckenderfii in cod. Goth. 451. p. 57.

An hansen von Dolzigk. Hans Friedrich, herzog zu Sachsen .2c.

Lieber Dolzigk, ich habe euer Schreiben, welches datum stehet Insbruck Sonntag Cantate ), empfangen, und gnädiger Meinung verstanden, auch darneben dus Schreiben, so ihr an meinen gnädigsten Herrn und Bater gethan, horen lesen. Und was belangen thut die Suchung, so von der Kais. Maj. der Prediger halben beschehen soll, darauf wird man sich mit Berleibung göttlicher Inaden mit Antwort versassen, die, ob Gott will, dem heiligen Evangelio nichts benehmen noch abbrechen soll, und mit derselbigen auf Kais. Maj. Suchung oder Begehren geschickt seyn. Es wird auch noch zur Zeit die Sache, und was ihr anhängig in bequemer Geheim gehalten, als ich auch, so viel an mir, darob seyn will, daß ihm fürder nachgegangen wird.

Daß Gott herr und Meister in ben Sachen ift, und nochmals Gnade gibt, barum ist seiner göttlichen Allmächtigkeit zum höchsten zu danken und zu loben, und ist mahrlichen solche Zeit, daß Gott ber Kinder und Bater Vormund ift. Denn wir ftellen uns fo gang ungeschickt zu unfern Sachen, bag erbarmlichen anzusehen ist, und beschwerlich dabei zu senn, und ift in Summa das lobliche Regiment wie ihre gelaffen habt, und zu besorgen, noch ärger. Ich achte, daß niemand wiffen mag, wofur es anzusehen ift, ob uns Sott um unster Gunbe willen strafen und dermaßen plagen will. ober ob er ohne alles menschliche Juthun seine Chres Wort und Glorie scheinbarlichen vor der Welt erhalten und klar machen will. Es gehe wie es wolle, so gefchehe fein gottlicher Bille. Denn biefe Sache ift fein; er wird es wohl machen, wie es ihm gefallt. Menfche lichen Menschlicher Beise] will, wie jest die Sachen fleben, nichts auszurichten fenn, benn allein Gott gu bitten, daß er es machen wolle nach seinem Billen zu unfrer Seligfeit und feiner Glorie, und wolle und je feines gottlichen Worts nicht berauben laffen. Amen.

Ich glaube, daß burch die Fürsten, die zu Raif. Maj. gegen Insbruck kommen werden, viel geschwinder und boser Practiken gesucht werden werden, meinen

<sup>1)</sup> Mst. Gefinnen.

<sup>2)</sup> Met. ichtwas.

<sup>\*) 16.</sup> Maii. In die manifestus est errore acribentis, 'et pro Cantate scribendum Iubilate (i. e. d. 8. Maii). Vid. epist. d. 5. Maii, et epist. Elect. ad Luth d. 11. Maii. — Endem die videtur scripta esse baec epistola.

gudb. Herrn und Bater, mich und andre zum höchsten wider [bei] Kaif. Maj. zu verunglimpfen. Derohalben mein und andrer, die es mohl meinen, Bebenten geweft ware, daß sich mein gnab. Herr auch zu Kaif. Maj. gefügt hatte, oder boch zum wenigsten mich dahin geschidt, daß doch das Gerüge, das Seiner Gnaden im Rucken mocht an die Raif. Daj. gebracht werden, mußte genommen seyn worden durch Seiner Gnaden versönliches Darsenn. Es hat aber ganz nichts erhalten mogen werden, sondern ist die alte Beise, daß turg gesagt wird, man will es nicht thun; daß wenig zu ra= then senn will. Derohalben wollet neben den zweien Stafen, wenn euch etwas solcher Practiken halben vorkommt, das Beste thun, und darauf arbeiten, daß Raif. Maj. ihrem Unbringen keine Statt noch Glauben gebe ungehört meines gnabigsten Herrn Antwort, wie ich mich folches und alles Guten zu ben zweien Grafen und euch versehen thue.

Meinen lieben Oheim Marggraf Heinrichen wollet von meinetwegen freundliche Danksaung thun, bes freundlichen Zuentbiethens, und Er. Liebben hinswieder meinen freundlichen willigen Dienst sagen, und mich in den Sachen, so meinen gnad. Herrn und Batern und mich betreffen, mich freundlich Sr. Liebden, als meinem besondern Herrn und Freunde, empfehlen, und Sr. Liebd. vermelden, daß ich eine besondere Freude habe Sr. Liebden Zukunft; denn ich ganz gern mit S. L. als mit ihrem Bruder auch in freundlicher Bekanntnis und Vertrauen senn wollte, und S. L. freundlich zu dienen ware ich willig.

(loannes Fridericus D. Sax.)

No. 689.

(fere med. Maio.)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 186.

#### Ioachimo Camerario Noribergae,

S. D. De Chirurgo commiseram rem cuidam meo amico, sed istius diligentiam vicit Hopelius. Hic enim rescivit prius iam ad vos profectum esse Chirurgum. Ego si quid aliud resciero, scribam. Interea vos istic de homine interrogabitis. Tuam valetudinem velim te diligenter curare. Magnum fructum capiam ex hac propinquitate locorum, in quibus versamur, si quotidie ad me scripseris. Neque ego deero officio, cum quidem aliquid habuerimus.

Noster Dolscius \*) heri venit ab Imperatore, et affirmat eum hac septimana moturum esse ab Oeniponte, ut ad conventum quam primum veniat. Tu de Sextili nescio quid somnias, ex illa tua febricula, nisi divinas fortasse, nihil ante Augustum mensem nos hic acturos esse. Nam et Mathematici praedicunt, sub Autumnum fore sidera magis propitia disputationibus Ecclesiasticis. Noster Dolscius largiter pollicetur περὶ αὐτοκράτορος, sed unus nos exercet scrupulus. Iuvenis ille '), de quo dixi, plane videtur ἀντιοχίζειν. Tu vale felicissime et saluta tuam familiam et amicos.

Φίλιππος.

No. 690.

17. Maii.

Legati Norinberg. ad Senatum.

† Ex actis Norinberg. p. 1. Argumentum huius epist. breviter dedit Strobel. in miscell. II. p. 23.

herrn Burgemeister und Rath ber Stadt Rurmberg.

Wir \*\*) find nachstes Sonntags hier gen Augspurg kommen, und (haben) uns alsbald in der Maynzischen Canzlei angezeigt und einschreiben lassen. Und ist von Churfürsten und Fürsten noch niemand hie weder beede Churfürsten von Sachsen und Brandenburg, Herzog Beinrich von Braunschweig, Bergog Ernft von Lunenburg, Landgraf Philipps von Heffen, ber Bischof von Spener, und Herzog Georg von Sachsen Sohn. Aber Berzog Georg ist neben beben Fürsten von Bapen zu unferm herrn Kaifer gein Inspruct. So horen wir auch von keiner sondern Fürsten oder Stabte Botschaft, die noch ankommen mare, beun allein von wegen bes Bischoffs von Bamberg Gr. Sebaftian von Rotenhan. Graf Bilhelm von Dennenberg hat Doct. Peter von Gundeltheim, und von wegen der Stadt Colln ist Johann von Rieber hier. Desgleichen ist auch ber Abt von Beingarten bie. Dieß find alle Fürften, Botichaften und

<sup>\*)</sup> Miserat Elector Ioranem a Dolsig ad Caesarem, ut nuntiaret adventum Electoris-

<sup>1)</sup> Ferdinandus?

<sup>\*\*)</sup> Missi sunt Augustam a Senatu Norinbergensi primum Christophorus Kress et Clemens Volkamer a. Volkaimer, senatores, simul cum Christophoro Scheurl, et Io. Hepatein s. Eppstein, Doctoribus Iuris, et Georgio Froehlich, scriba. Quibus mox accesserunt Bernhardus Baumgartner, postea etiam Hieronymus Baumgartner, et ad tempus Andreas Osiander, theologys. Venerunt Augustam d. 15. Maii.

Stande, so wir hie gefunden, und gestert ift der Erzbischoff von Colln auch hieher gelangt.

Und haben wir gestert das Erste unsrer Handlung laffen fenn, daß wir uns, unfern habenben Befehl nach, von Em. 2B. wegen des Churfürsten von Sachsen Bemuthe, was in Sachen bes Glaubens auf biefem Reichstag zu handeln sey, zu erkundigen vorgenommen. Und bieweil wir wiffen, daß fein Chf. In. nit gern viel Ueberlaufs hat, hab ich, Kreß, am Morgen jum Der hat mich aber allererst Rangler allein begehrt. Rachten zu Abend zu sich beschieden, und, nachdem er, was mein Anbringen in biefer Sachen fen, vernommen, mir geantwortt, daß gleichwohl mein gn. Herr, ber Churfurft, mit feiner Chf. In. Rathichlag \*) von biefem Artikel allererst hie fertig worden, also bag berselbe in Teutsch und Latein verzeichent, aber doch auch noch nit endlich beschloffen, und Doctor Luther zu besehen zugeschickt, daß man ungefährlich morgen ober übermorgen wieder von ihm gewärtig ware; und er zweifle nicht, so berselbige Worschlag komme, es werbe uns deß auf unser Unsuchen Abschrift mitgetheilt mer-Doch wollt er auf heut frube ben Churfürsten berichten, was unfer, ber Gesandten, Ansuchen von E. 2B. wegen sep.

Gestern nach Mittag hat unser gnabiger Berr, (ber) Landgraf, ber grad gegen unserer Berberg über liegt, nach mir, Kreffen, gefchidt, und gefragt, weß Gemuths Em. 2B. sepen, von wegen bes Artifels ben Glauben berührend zu handeln. Darauf ich feiner R. G. geantwortt, E. 23. hatte uns, ben Gefandten, noch keinen endlichen Befehl geben, fonbern auvor bei G. F. G., auch dem Churfursten und Martgrafen Georg zu erkundigen befohlen. Darauf mir G. In. wieder antwortet: Seiner Gnad Meinung mare, baß man bie vorigen Reichsabschiebe an bie Sand nahme, und brunge schlechts auf ein Concilium, wie folche biefelben Abschied alle vermochten. Db' aber Raif. Daj. die Cach des Glaubens auf biefem Reichstag handeln und bisputiren wolle, bas mocht man auch gulaffen, boch fo fern, daß die Reichkstande barüber nicht urtheilten ober richteten; benn baffelbe ftunde ibnen nit zu; man konnts auch nit erleiben. රිවේරාජ් follt ich E. 28. zu erkennen geben, und babei anzeigen, baß G. F. G. Rath mare, Em. B. hielten fich befigleiden: daburch mocht dieser Handel in die harre aufge= zogen und verlängt werden. Ich verstunde gleichwohl,

Aber neben biesem fraget mich S. K. S., ob E. W. bem nächsten Spenerschen Reichsabschied angenommen hatten? Und wiewohl ich Seinen F. S. antwortet, Ew. W. hatten ben nicht angenommen, solches wäre auch nie an E. W. gesonnen, noch im Rath davon geredt worden; so hat mich doch sein F. S. noch bei zweien Malen gefragt, obs (zu) glauben sen? also, daß ich merken konnt, daß sein F. S. Semuth stattlich eingebildet senn muß, als ob Ew. W. gar hinter sich gewichen, und der Stangen begehrt haben sollten; welches ich aber nun S. F. S., dieweil ich denselben bei Glauben zugesagt, daß nichts daran (sen), meines Verssehns wieder hab benommen.

Nachten ift und beiliegendes Schreiben von Bane grat Bagner worden, welches wir guter Meinung geoffnet, und E. 2B. hiemit jufchicken, baraus E. 2B. Beitung vom hof, und fonderlich vernehmen, wie Berjog Gorg von Sachsen Rais. Maj. ein Buch überants wortet hat, barin vielleicht S. In. auch eine Refors mation ber Geiftlichkeit halben anzeigen wird; und wie wir vorgeblich horen, foll die ber Maß gestellt fenn, wo ber nachgegangen, daß es die Papftischen weniger weber die Lutherischen Pfaffen erleiben konnten, und barob schmal Baus halten wurden. Das aber Bag= ner baneben meldet, wie die von Augepurg ihrer Rustung halb bei Kais. Maj. in ungnabigem Berbacht fenen. glauben wir nicht, daß etwas daran fen. Bobl ift mahr, daß fie, die von Augspurg, bei 800 bestellter Rnecht hie haben, ruften fich auch baneben ftatilich ju Roß und Fuß, follen bieselben mit Sammet und Seibe aufs toftlichft ausgestrichen, und viel Ruriffer barunter werben. Wir zweifeln aber nit, ehe bie von Augepurg Raif Maj erzurneten, fie geben ehe allen ihren Beftellten Urlaub, und ftelleten alle Ruftung gurud. Kaiserl. Maj. hat ihre Furier hie. Wenn aber Ihre Maj eigentlich her kommen wirb, konnen wir nicht wiffen. Man versieht sich aber Ihrer Maj. biefer 280den nicht gewißlich, und wir merten, bag ber Churfurft und feiner Gn. hofgefind verbrieflich fenn, bag fie fo lang vergebenlich bie liegen, und munfchen, fie waren langer zu Nurmberg blieben. — \_

baß sich S. F. G. mit bem Churfürsten nicht sonbers bavon unterredt, las mich auch bedünken, sie stehen nit so gar wohl mit einander.

Augspurg zwei Stund nach Mittags Dinftag 17. Man 1530.

Kreß und Boltamer.

<sup>+)</sup> i. e. confess. Augustana.

No. 691.

17. Mai.

#### lidem ad eundem.

+ Ex Actis Norinberg. p. 5.

herrn Burgemeifter unb Rath ju Rurm= berg.

Nach Berfertigung bieses Schreibens hat uns bes Churfürsten Canzler gefordert und angezeigt: er hab mein, Kreffen, nachtig Anbringen heut an den Churfürsten getragen. Des Churfürsten Gnab hab nit gern viel Rathe bei solchem Handel, denn der Teufel, dieß maren seine Worte, ware nachrathig. S. Chf. G. hatten es aver bei feiner, des Canglers, nachtigen Antwort laffen bleiben, namlich so der Rathschlag vom Luther wieder tame, daß uns der follt mitgetheilt Deßgleichen haben wir uns hinwieder, auf fein, des Canglers, Begehren aus Befehl des Churfurften, erbothen, ihm E. 28. Prediger Rathschlag auch juzustellen; wie wir auch thun wollen, und haben dem Canzler dabei deß mehr gesagt, daß vielleicht E. B. Rechtsgelehrte in diesem Handel auch etwas stellen möchten. Go uns das zukomme, sollte ihnen auch unverhalten bleiben. Und diesen lettern Anhang von den Rechtsgelehrten haben wir barum gemelbet, baß ich, Rreg, von Doct. Epftein felbst verstanden, daß er etwas in diesen Sachen stellen wolle \*). -

Sachsen und hessen, befigleichen bie von Augspurg lassen ihre Prediger täglich hier in den Kirchen mit aller Freudigkeit und unverstört predigen \*\*). Dazu kommt sehr viel Bolks; und sonderlich prediget Reister Richel, den horet der Landgraf gern. Dat, ut s.

No. 692.

(fere 19. Maii.)

#### Iudicium de concionibus.

Editum in Coelestini hist. Comit. I. p. 32. a Pezelio in Meianth. Consil. latin. P. I. p. 102. et Muellero in hist. Aug. Conf. p. 481. — a Walchio (in opp. Lutheri XVI. p. 796.)

\*) Verba: "Defigleichen haben wir uns -- ftellen wolle" edidit Fikenscher l. l. p. 52.

germanice ex Coelestine. — Scribuat theologi suam sententiam, quid faciendum sit, si Caesar.post suum adveutum conciones publicas omitti voluerit. Vid. Seckendorsii bist. Luther. lib. II. p. 158. Galigs historie bet Augeb. Confess. I. p. 168.

Deliberatio Phil. Mel. et aliorum Theologorum Protestantium ad Caesareae Maiestatis postulatum de intermittendis Augustae concionibus.

Si Caesarea Maiestas postulaverit, ut Dominus noster Clementissimus Augustae suspendat conciones, arbitramur, Celsitudinem ipsius subiectissime, ne Caesarea Maiestas eiusmodi aliquid postulet et urgeat) deprecari et intercedere debere.

Primum: Quia haec doctrina est antea audita, etiam in comitiis, et nunquam est auditum, quod aliquid falsum aut seditiosum sit praedicatum.

Secundo: Quia nihil praedicatur controversum, sed docetur utilis doctrina de Christo, et ad emendandam vitam maxime necessaria.

Tertio: Quia haec doctrina non est in comiliis damnata, sed ad concilium reiecta: neque aliquis articulus praedicatur, qui sit condemnatus, quia in illis locis, ubi haec doctrina praedicatur, non irrepsit mala doctrina. Si in aliis locis similes fuissent Concionatores, qui poluissent praemunire conscientias, haud dubie etiam non pervasisset eo contagium.

Quarto: In hac urbe sunt sparsi articuli condemnati, quibus resistunt nostri, et spes est profuturam hanc doctrinam ad multorum emendationem.

#### SECUNDO.

Si Caesar edicto prohiberet, ne publice fierent sermones ad populum: et tamen') privatim id fieri permitteret. Hic non putamus resistendum, cum locus sit tantum mutatus, ut et antea Spirae factum esse comperimus. Ad hoc Dominus noster Clementissimus in hac urbe Imperium non habet, igitur mutationem loci aequo animo ut ferat, necesse est.

<sup>\*\*)</sup> Rogantibus Augustanis publice in templo Dominicanorum seu Praedicatorii ordinis conciones a suis haberi curavit (lohannes Dux Elector), et primam Agricola pronunciavit. Dein Dominica Iubilate s. 8. Maii ad D. Catharinam in monasterio virginum ab alio, iussu Electoris, idem
factum. Philippi, Hassiae Landgravii — auctoritate postero die Erhardus Schnepfius, quem adduxerat, in templo
cathedrali concionatus est: sequente Dom. Cantate (d. 15.
Maii) Landgravius Michaelem Kelnerum (Cellarium), Augustafium Ecclesiastem, in codem templo concionari iussit,

sed postes invidiam veritus conciones coram se babendas ad aedem S. Ulrici transtulit. In festo Pentecostes Urbanus Regius, praesente Electore, ad S. Catharinam, Schnepfus coram Landgravio et Georgio Brandenb. ad D. Ulricum sermones habuerunt." Haec Seckendorf, in bist. Luth. II. p. 153.

<sup>1)</sup> Codex mendose: ut tantum.

#### TERTIO.

Si Caesar prohiberet etiam in hospitio, mandato Imperatoris obtemperandum arbitramur, nec contra aliquid hostiliter audendum, et tentandum esse, quemadmodum, qui in vincula coniicitur, repugnare non potest. Igitur disputationes omnes de relinquendo loco, et re infecta discedendo omittantur. Quia hac ratione videri possimus diffidere causae, ac fidei et religionis nostrae rationem reddere non velle, vel certe non posse, praesertim cum Imperatoria Maiestas utriusque partis sententias clementissime sit auditura, et 1. Petr. 2. scriptum sit: ut simus parati reddere rationem omni poscenti.

No. 693.

20. Maii.

Legati Norinbergenses ad Senatum.
+ Ex Actis Norinberg. p. 6.

Serrn Burgermeistern und Rath gu Nurmberg.

\_ Es stehen alle Sachen hie fast noch wie E. B. aus nachstem unfern Schreiben haben vernommen. Denn baß um nachsten Mittwoch ber Kardinal von Meing und den Tag barvor der Erzbischoff von Collen hie antommen, ber beder F. G., und sonderlich dem Cardis nal, alle Fursten prachtlich mit viel Pferben entgegen geritten, und Ihr Chf. G. bis in die Berbrig beleitet haben.. Alfo, daß nun vier Churfursten bie fenn und fehlet allein noch an Trier und Pfalz. Es hat auch Brier noch gar tein Berbrig hie bestellen laffen, bavon allerlei Rede geschehen, und fonderlich Beigand von Thunheims halb, ber noch jum Ufberg gefangen liege; welches sich aber nicht alles schreiben lagt. Go find die Regimentsrathe von Spener den mehrern Theil bie, und foll der Cardinal von Lutich taglich auch tommen, und, wie man fagt, mit viel Pferben und gnug practich gerüßt senn.

So haben wir allerlei Rebe gehort, wie sich Kais. Maj. spanischer Furier, ber biese Tag hieher kommen, fast ungeschickt gehalten, ben jungen Fursten zu Reuburg etliche ihre Wappen abgerissen, auch sonst den Leuten Herbrig mit Gewalt abzundthigen unterstanden haben solle, also, daß nit allein der gemein Mann, sondern ein Rath selbs Verdrieß darob empfangen. Dann er auch darzu verachtlich mit ihren dazu geordneten Rathsfreunden gehandelt. Gleichwohl soll iho ein kutscher Furier, der bescheidenlicher handel, auch von Kais. Maj. wegen hersommen seyn; wissen aber noch

nicht auf welchen Tag Ihr K. M. von Ynspruck verrucken werde. Und doch horen wir, Ihre Maj. solle bes Willens seyn, ihren Weg here gen Augspurg auf Monichen zu zunehmen, wiewohl es der Schweißkrankheit halb nit allerding rein daselbst seyn solle. Und ist wohl die Sage, Ihre Naj. solle auf den Sonntag zu Munichen einkommen, doch nit gewiß. Die vom Regiment haben auch hie etliche verordent, die gehen hie zu den Fursten, und entschuldigen Kais. Maj. ihres so langsamen Ankommens. Db sie aber deß Besehl haben, oder sonst so höstlich seyn, können wir nicht wissen.

Ew. B. Prediger Rathschlag, den wir vor wenig Tagen des Churfursten Canzler, anstatt seiner Churf. G. zugestellt, hat Philipus Melanchton übersehen, und darzu gesagt, daß der den Ihren nit widerwartig, sondern fast dieselb Meinung, allein daß ihr Ratschlag noch glimpsiger sen weder E. B. Prediger \*).

——— Wir werden berichtet, daß sich die Spanier zu Anspruck unslätig genug gehalten, und daß man ihrer etliche allda um ihrer Unzucht gehangen hab.
—— Nichts sonders ist hie, denn jederman klagt die Theurung. Wie mans rechnet, so gilt 1 Nurmberger Sumer Korns mehr denn 6 fl. hie, und ein Nurmberger Sumer Habers nicht viel unter 6 fl. ——— Dat. Freitag 20. Man zu Frühe um 4 Uhr, da man die Thor ausgesperrt, das ist zu Nurmberg um den Garaus. 1530.

Kreß und Bolkamer.

(Pagella inclusa.)

Bangrazen Bagners Schreiben haben wir guter Meinung geoffent, geben aber dem, daß der Reichstag nicht hie werden sollt, keinen Glauben, denn die Zeitung so man hie hat geben ein anders. Seit nachsts unsers Schreibens ist kein Furst oder Bothschaft mehr einkommen, wissen auch E. B. jego weiters nicht zu schreiben.

No. 694.

21. Maii.

Iidem ad eundem. -

+ Ex Actis Norinbergens. p. 8.

Herrn Burgermeistern und Rath zu: Rurmberg.

auch keiner hie; auch keine Bundische Stadt, benn allein

<sup>\*)</sup> Verba: Em. B. Prediger Rathschlag ic. edita sunt in Strobel. miscell. II. p. 25. Quomodo autem Strobelius ex his verbis colligere potuerit, Melanthonem August. confessionem ex hoc scripto Norinberg. secisse ("aus bem: selben die Consession versettigt habe"), son intelligo.

ein Gesandter von Meutlingen, ber sich bei uns angezeigt und erkennen geben hat, daß sich seine. Herrn
nochmals, wie zwar, zum Chursürsten von Sachsen
und E. B. des Glaubens halben wollen halten. —
Dat. Sambstags 21. Man um 4 Stund auf den Tag
1530.

Kreß und . Bolfamer.

No. 695.

21. Maii.

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 137.

Ioachimo Camerario Noribergae,

S. D. Scripsi tibi nuper me cuidam dedisse mandatum inquirendi Chirurgi. Ex isto etiam intellexi eum Noribergam profectum esse. Hanc rem velim exploret mens minister. Caesar hic exspectatur adhuc, ac mihi quidem non videtur ante Pentecosten affuturus. De voluntate eius nibil affirmare possumus, nullam adhuc significationem ostendit iracundiae. Sed tamen audio diversas esse sententias consilii Caesariani, alii censent Caesarem debere edicto proposito sine ulla cognitione damnare causam nostram, alii contra, cognoscendam esse, et corrigenda vitia ecclesiarum. In hac sententia dicitur esse Mercurinus δ ἀρχιγραμματεύς, Vir summus et moderatissimus, quem aiunt dicere, se hac spe secutum esse in adversa valetudine Caesarem, quod arbitraretur fore, ut haec mala rite sanarentur. Violenta consilia se molle attingere, quia res ostenderit Wormaciae, nihil profecisse illam damnationem iniquam. Nihil adhuc audivi hic memoratu dignius, delectat enim me tanti viri vox atque sententia. Christus gubernet nos.

Ego Apologiam paravi scriptam summa verecundia, neque his de rebus dici mitius posse arbitror. Intelligo hoc τοὺς ἀρχιερέας moliri, ut omnino nihil agatur de negotiis Ecclesiasticis. Sperant opinor moram et tempus ipsis profore, ut res in veterem statum restituatur. Sed quidam et inprimis Felinus\*) noster vereor ut semper possint retineri in officio. Vale feliciter. Pridie vocem Iucund. Saluta Eobanum et Micam. De

Eobani negotio scripsi Hieronymo Baumgartnero. Erit mihi curae, modo ut sciam, quid expediat fieri.

Φίλιππος.

No. 696.

21. Maii.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 79. Nunc ex autographo Mel. in cod. Monac. I. p. 52.

Viro optimo, D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori urbis Noribergensis, suo amico,

S. D. Caesar adhuc exspectatur, de voluntate eius affirmare nihil possumus. Hoc accipio, duas esse sententias senatus Caesariani; alii censent Caesarem non debere rem cognoscere, sed edictum proponere, in quo simpliciter damnet omnia, quae Alii sentiunt, Caesasunt in ecclesiis novata. rem debere cognoscere has controversias, et corrigere in veteribus ritibus, si quid est vitii. In hac sententia dicitur esse Vir summus δ ἀρχιγραμματεύς Mercurinus, quem aiunt dicere, se † in" adversa valetudine hac spe secutum esse Caesarem, ut rebus rite consuleretur, si id nolit Caesar facere, poenitere se huius officii, ac nolle attingere violenta illa consilia, quia res ostendat, quam nihil profecerit simile consilium Worma-

De Eobani negotio, si potest exspectare exitum καὶ καταστροφὴν conventus, facilior, ut spero, res erit; sed si vos putatis, nunc statim agendam rem esse, sequar vestrum consilium. Scribes igitur. Vale feliciter. pridie Vocem iucunditatis.

Philippus.

No. 697.

21. Mail.

# Urbanus Rhegius ad Lutherum.

Ex vetusto apographo edita in den Unschuld. Nachricht. 1745. p. 929.

Urbanus Rhegius ad Martinum Lutherum.

Gratiam et pacem in domino. Iam urgebat tabellarius, et literae aliorum in fasciculum, colle-

<sup>\*)</sup> Bucerus. C. W. MELANTE. OPER. VOL. II.

ctae erant, et ego calamum repente arripui, ne essem asymbolus. Qnotidie, cum per negotia licet, colloquia misceo cum amore et pectore tuo, Philippo, Iona, Islebio, Spalatino. Nec iam habeo ullam aliam recreationem studiorum meorum, quam eruditissimas illas cum tantis viris confabulationes, quibus si tu quoque praesens esses, nihil iam ad plenius gaudium possit desiderari. Faxit Christus, ut te propediem videam.

Hessorum Princeps nuper me ad prandium vocavit, adolescens vehementi ingenio et scripturae sanctae supra huius fortunae rationem studiosus, quocum de universa Evangelii causa diu multumque disceptavi, duas vero horas de Eucharistia. Adducebat princeps ille innumera Sacramentariorum argumenta, quorum dilutionem a me audire voluit, et gratia Dei praestante sic ea (de) re disserui, ut mihi eius mentem-intelligere hand fuerit difficile. Nam sentit cum Zwinglio, ut ipse mihi est fassus, votis tamen ardentissimis exoptat doctorum snorum concordiam, quantum sinit pietas, ad quam rem promisi operara meam omnem. Caritatis fidem dixi illibatam omnino conservari oportere, etenim caritatem esse expositam omnibus.

Reliquem longum esset recensere. Gaudeo certe, principem illum multo minus ad discordiam esse pronum, quam ante eius adventum rumos sperserat. In summa, spem concepi de Hesso, sana eum consilis Philippi et aliorum haudquaquam adspernaturum. Salutant te omnes mostri. Ex Augusta 21. Maii A. 1530.

Urbanus Rhegius.

Ora, mi praeceptor, Dominum pro me et fratribut, quod pro te facimus sedule.

No. 698.

22. Maii.

## M. Luthero.

Epist. lib. L. ep. S. (edit. Lond. I. ep. 2.)

## D. Martino Luthero

S. D. Iam conduxeramus nuntium qui ad te, et deinde Vuilebergam proficisceretur; resciverat enim Ionas de filii morte ex literis Violae scribae. Sed inter scribendum sunt nobis redditae tuae literae posteriores per tabellarium D. Apelli. Ionas sic satis est aequo animo, postquam intellexit

uzorem recte valere. Nam de Mo tensum erat sollicitus, nec ego nihil angeber. Et augebet suspicionem et curam, quod non miseras Pomerani literas, quantum tamen ille fecerat mentionem in literis ad te scriptis. Caesar nondum adest, ac mihi vix ante Pentecosten videtur affuturus. Non admisit Bavaros, οὖτε τὸν Γεώργιον \*\*) ad deliberationem de religionis causa, vult enim se servare integrum. Feruntur duae sententiae consilii Caesariani. Altera ne cognoscat causam, sed proposito edicto damnet: altera ut cognescat ordine, ac emendet vitia ecclesiae. In posteriore sententia dicitur esse Mercurinus & άρχιγραμματεὺς, vir summus et moderatissimus, quem aiunt dicere, se in adversa valetudine hac spe secutum Caesarem esse, quod arbitraretur fore, ut res Ecclesiasticae rite constituerentur, nolle se violentis consiliis interesse. Nihil hic audivimus, quod magis videretur nobis dignum memoratu, et certe delector hac voce et sententia sapientissimi viri. Christus respiciat ac servet nos, et gubernet omnium consilia ad pacem et utilitatem publicam. Addidit Mercurinus hoc quoque: Wormaciae apparuisse, quam nihil proficiant violenta consilia. Fuit enim Wormaciae in comitatu et consilio Caesaris,

De tua valetudine valde solliciti sumus omnes, ac Princeps quoque. Rogamus igitur Deum, ut te propter Evangelium servet. A te quoque petimus, ut cures valetudinem. Doctor Caspar misit tibi per Principis nuntium quaedam remedia ad confirmandas cerebri vires et cordis. Mirifice enim amat te. In Apologia quotidie multa mutamus: locum de Votis, quia erat exilior iusto, exemi, supposita alia disputatione eadem de re paulo uberiore. Nunc de potestate clavium etiam disputo. Vellem percurrisses articulos fidei, in quibus si nihil putaveris esse vitii, reliqua vicunque tractabimus. Subinde enim mutandi sunt, atque ad occasiones accommodandi. Nunc Macedo agit, ut orationi nostrorum subscribat, ac videtur posse retrahi ad nostros: sed opus est this literis. Oro igitur te quam maxime, ut ad epsum scribas \*\*\*), et horteris eum, ne oneret suam donscientiam aliculus impii dogmatis desensione. Nolo

<sup>\*)</sup> Peperit uxor Ionae, marito absente; filiolus recens natua iterum mortuus est. Vid. epp. Lutheri d. 24. Apr., d. 29. Apr. et d. 15. Maii.

<sup>\*\*)</sup> Georgium, Ducem Saxon.

<sup>\*\*\*)</sup> Hoc iam secerat Lutherus d. 20. Maii.

te ad iuniorem Principem rescribere, mullum enim magis odit, quam illum, quem antea magis quam oculos suos amare visus est. Verum est ingenium mon tantum actatis vitio, sed, ut mihi videtur, patura varium. Sneppius vir est optimus et constantissimus, ad quem vellem te honoris ipsius causa, si quando posses commode, literas dare. De Frisiis, inssit Princeps D. Pomeranum istic Saxonicae linguae peritum hominem idoneum quaerere et mittere ad Frisios. In hanc senten-Mitto tibi picturam obtiam potes respondere. sessae Viennae. Per Apelli nuntium plura scriberngs, interim dabis huic nuntio nostro literas ad tuam uxorem honestissimam feminam, poterit enim responsum perferre. Vale felicissime, et ora pro nobis Christum Dominum nostrum. Dominica Vocem Iucunditatis,

No. 699,

22. Maii.

## Vito Theodoro.

Epist. lib. 111. p. 257. (edit. Londin. III. ep. 174.) Contuli autographon Mel. in cod. Monac. I. p. 398.

# Vito Theodoro apud Lutherum,

S. D. Osseium tuum, mi Vite, suit mihi gratissimum. Literae etiam iucundae suissent, si laetiora de Doctoris yaletudine scripsisses. Nunc te oro, † mi Vite", ut hortator sis Doctori ad curandam valetudinem et remittendos labores. Hac in re putes te universae Ecclesiae operam navare, quam hoc gubernatore † incolumi" aliquam habemus.

Uxori Doctoris lectissimae feminae fac ut scribas per hunc nostrum tabellarium. Iussi enim eum exspectare vestras literas. Civis est Augustanus, et a nobis conductus, ut Witebergam proficiscatur. Poterit igitur vobis') inde literas afferre. Rogo te etiam atque etiam, ut saepe ad nos scribas. Caesar nondum adest. Quae sit de voluntate Caesariani') consilii fama ex literis ad Doctorem') scriptis intelliges. Ridebis una cum Doctore propositiones factas contra Eccii calu-

mnias."). Sent ineptae. Sed sic ars deluditur arte. Vale † feliciter, die Vocem lucund."

Φίλιππος.

No. 700.

24. Maii.

Legati Norinbergenses ad Senatum.

+ Ex Actis Norinberg. p. 9.

herrn Burgermeistern und Rathe ber Stabt Nuremberg.

Der Sächsische Rathschlag ') ist von Doctor Lutter wiederkommen. Doctor Pruck der alte Canzler ') hat aber noch hinten und vornen ') daran zu formen. Und wir haben bestellt, so er darmit fertig wird, daß man es uns wissen lassen soll '). Wollen wir wiederum darum mahnen, und dann E. W. sollen wir wieserum darum mahnen, und dann E. W. solles zusschieden. Dieser Rathschlag wird teutsch, lateinisch und französisch gestellt werden.

Und daß wir dieß unser Schreiben so lange verzogen, ist die Ursach, daß wir uns töglich versehen gehabt, E. W. der Kais. Maj. Ankunft halben etwas gewisses zu schreiben, auch den Sächsischen Rathschlag mitzuschieden. Aber niemand weiß, wenn Ihre Kais. Maj. eigentlich hieher kommen werde. — — Die Schweißsucht foll im Land zu Bayrn, sonderlich zu Monchen, sehr regieren, und ist die Sage, Herzog Wilbelms Gemabel liege auch davan.

Dat. Dienstags 24. May 3 Stund vor Mittag 1530.

Kref und Boltamer.

No. 701.

(hoc fere temp.)

# Forma apologiae.

† Ex autographo Melanth. In Actis Tabul. Vinar. Reg. B. fol. 87. no. 2. Sunt vero ibi folia autographi disiecta, et primum folium no. 45., alterum no. 154. est positum. — Melanthonem hacc scripsisse in Cominis August. non so-

<sup>1)</sup> Pes. nobis, mendose.

<sup>2)</sup> Pez. Caesarei, ex mendo.

<sup>5)</sup> Pes. Dn. Doctorem.

<sup>\*)</sup> Sunt: "Propositiones in Eccium de vino, Venere et balneo." Vid. ep. Erasmi d. 18. Aug. h. a.

<sup>1)</sup> i. e. confessio Augustana.

<sup>2)</sup> ut distinguatur a Christiano Beyero, Vicecaneell. San.

<sup>3)</sup> i. e. in prologo et epilogo Augustanse confessionis.

<sup>4)</sup> Horum verborum argumentum dedit Strobel, in Miscell, II. p. 25.

lum ex scripturus genere intelligitur, sed etiam inde coniiciendum est, quod in Actis Comitiorum babetur. Haud dubie autem scripsit haec Melanthon in usum Ioannis, principis Electoris, fortasse ut its apologiae loco uteretur ad Principes et ordines catholicos statim in principio comitiorum,

## (Melanthonis forma apologiae emendationis sacrorum.)

Manniglich weiß, daß viel großer und schädlicher Mißbrauch in der Kirchen, christliche Lahr und andre geistliche Sachen belangend, lange Zeit gewesen; darüber viel hoher und trefflicher Leut vor dieser Zeit sehr geklaget haben, wie sich K. M. (Kais. Maj.) gnädiglich wird wissen, wie sich K. M. (Kais. Maj.) gnädiglich wird wissen, wie sich K. M. (Kais. Maj.) gnädiglich wird wissen, und Ihr Maj. von Ständen zu samen getragen, und Ihr Maj. von Ständen zugestellt sind. So hat nachmals Papst Abrianus durch ein Legaten vor des Reichs Ständen zu Noriberg Meldung da von thon lassen, und vertröst, gedachte Mißbräuch so viel möglich zu ändern und zu bessern.

Und ist unter andern Misbrauchen der vornehmste gewesen, daß man fast in allen Schulen, Alostern und Kirchen wenig von Hauptstücken christliches Glaubens geprediget und gelehrt hat, sondern dem Bolt viel schölicher Lahr vorgetragen von solchen Gottes Dienst, dadurch die Gewissen hoch und sehr beschwert worden, und wurden menschliche Satzungen, Orden, Heiligen Dienst, Wallfahrten, Indulgentien, und andre unndethige und unterchtige Ding mehr und heftiger getrieben zu Verderbung der Seelen, denn was das Evangelium lehret, die Gewissen zu trosten.

Dazu werden täglich neue Mißbräuch ums Genieß willen, neue Stiftungen, neue Mißbräuch der Messe, neue Heiligen, und andere erdacht, (daß christliche Religion nicht viel andere Sestalt hatte, denn heidnische Religion) \*), und übeten die Mönch solch Tyrannen, daß nicht allein geringe Leut, sondern auch Bischove und andere Prälaten dazu mußten stiller schweigen, daburch der groß Unwill erstlich wider die Mönch in viel Leuten erwachsen. Denn man weiß, wie sich die Sachen von den Indulgentien erstlich zu getragen haben, welche Ursach geben, von allerlei Mißbräuchen zu resden. Denn da man solch unchristlich Ding lehret: wenn das Geld ins Becken siel, so führe die Seel gen Himmel, und andre unschielliche Rede viel \*\*), nicht allein zuwider göttlichem Wort, sondern auch Papst-

lichen Rechten, hat sich gebühret, daß Pfarver und die Leut von solchen Sachen unterrichten. Denn obschon bavon tein driftlicher Unterricht weiter geschehen mare, hatten solch offentliche Lugen boch muffen fallen, und ware driftliche Religion in Berachtung kommen, so Gott nicht rechte und beständige Lahr dagegen geben Als nu Luther biefes ungeschickte Predigen und Ausschreiben von Indulgentien, wie er schuldig gewesen, mit einer turgen latinischen Predig gestraft hat, und doch Papftlicher Gewalt allenthalb mit allem Kleiß verschonet, haben die Widersacher so hart auf ihn ge brungen mit latinischen und teutschen Schmabschriften, daß er seiner Meinung Grund und Ursach hat muffen anzeigen, darin er von vielen großen und wichtigen Gaden folden Bericht gethan, wie man bie Gewiffen burch Glauben an Christum troften folle, bag viel ge= lahrter und redlicher Leut feine Lahr für christliche und nothige gehalten, und befunden, daß man zuvor viel falscher und unrechter Lahr von biesem Stuck, wie man Gnad und Bergebung der Sund erlangen foll, geprediget und geschrieben hat, so boch biefes Stud in ber Christenheit die furnehmste Predig und Lahr senn foll von der Gnade Christi.

So hat auch Luther erstlich keine andere Rißbrauch wollen anrühren, sondern allein dieses Hauptstüd getrieben, welches fürnehmlich noth ist zu wissen
allen Christen. Aber die Widersacher haben nicht abgelassen, sonder für und für widern Luther mit Citiren, Bannen und unthulichen Schristen gesochten, und
viel mehr Mißbrauch erregt, und durch ihre eigne Unschicklichkeit ihnen selbs einen solchen Abfall gemacht,
daß Acnderungen an viel Orten gesolget, darinnen sich
boch Luther also gehalten, daß er untüchtige Lahr
und unnöthige Aenderung auf das hestigest gewehret
hat. Denn es haben auch vor Luthern etliche andere
nicht allein der Geistlichen Leben, sonder viel Dogmata
angestochen, daraus viel großer Unlust gesolget mare,
so Luther nicht gewehret hätte.

No. 702.

(hoc fere temp.)

#### De Gravaminibus Pr. Electoris.

† Ex autographo (Concept) Melanth. in Tabular. Vinar. Registr. E. fol. 37. no. 2. — Caret inscriptione et subscriptione et quavis alia nota, unde causa et consilium huius scripti cognoscatur. Hoc tantum monendum haber, legi in actis Comitior. Aug., et iisdem paginis, que iudicium de sex articulis, esse inscriptum, igitur ante adventum Caesaris esse compositum. Videtur esse prima delineatio apologíae Electoris ad Caesarem mittendae, vel ei, ubi advenerit, tradendae.

<sup>\*)</sup> Uncis inclusa Melanthon margini adscripsit, sed postea iterum delevit.

<sup>\*\*)</sup> cum verbo viel incipit alterum folium autographi.

# (Melanth, de Gravaminibus Ducis Sax. Electoris.)

Gravamen: Daß man meinen gnädigsten Herrn wolle wiber fein Gewissen auflegen, daß sein Chf. G. die Lehre bes heitigen Evangelii nicht predigen lasse;

item, daß S. Chf. G. etlicher Geremonien Mißbrauch, welcher zum Theil wider Gottes Wort und wiber die Bater, zum Theil auch wider alte geistliche Recht ist, wieder aufrichte.

Diese gravamina mögen eraggerirt werden, mit Anzeigung, wie hart Gott gebothen, sein Wort zu hören und zu halten mit solchen Sprüchen: hunc audite, Matth. 17. Item: Qui non audierit ego ultor existam, Deut. 19. Esai. 8. ad legem et ad testimonium, und Amos 7. stehet geschrieben, wie Gott vermaledeiet die, so Gottes Wort nicht wollen predigen lassen, und dräuet ihnen, sie sollen verderben an Leib, Seel, Weib und Kind.

Dieweil nu meinem gn. Herrn solchs nicht anzunehmen, bitt f. Chf. G., man wolle S. Chf. G. zu Berhor kommen lassen.

hie mag auch angezeigt werben, was sich Rais. Mai. hat vernehmen lassen, gegen m. gn. Herrn.

Wir achten auch gut senn das, wo man ad Caesarem appelliren mochte, und wurde, daß man anzeisgete, daß vormals die Kaiser hätten controversias Christianorum Episcoporum de doctrina gehört, und daß man darauf drunge, daß solche das rechte Kaisserliche Amt ware, schaffen und helsen, daß doctrina christiana rein gehalten wurde.

Constantinus hat ben Synodum zu Nicea ges balten.

Ex historiis potest requiri, qui Imperatores reliquas Synodos congregaverint. Item in decretis canonicis dicunt veteres constitutiones, quod Imperatores habeant ius convocandi synodos. Item Carolus Magnus habuit Synodum de causa Ariana. Ex sacris literis: item, Iosaphat constituit, qui docerent. Item, David et Salomon constituerunt summum sacerdotem.

Daneben auch mag man eraggeriren, meines gnab. Herrn gehorsame unterthänigste Erzeigung in allen Dingen. etc.

Wo aber die Adpellatio solt nicht an den Kaiser gestellt senn, sondern auf ein Concisium, mochte man dennoch den Kaiser bitten, mit einer offentlichen Schrift und mit Legation, daß Kais. M. wollte ein Concisium congregiren, wie Ihr Maj. geburt, wie droben angezeigt.

Dabei aber mag eine Adpellatio an ein Concis lium gestellet wetben, barinnen man auch ameige die gravamina, wie droben erzählet.

Item, ba zeiget man an, warum man den Kaifer nicht zum Richter leibe, barin benn auch die constitutiones canonicae ben Kaifern verbiethen zu richten und sprechen in geistlichen Sachen.

So sagt auch S. Paulus: sedentes iudicent, 1 Cor. 14., welches von einer ganzen dristlichen Berssammlung, nicht von einer Person solle verstanden wers den. Item: die Ecclesiae. Item: date Caesari, quae Caesaris sunt, Deo quae Dei sunt.

Da mag ber Sehorsam meines gnab. Herrn in allen weltlichen Sachen angezeigt werben, und in diesem Fall, weß sich mein gn. Herr gegen Kais. Maj. erbethen, was auch Kais. Maj. vertroftet.

Item in Deuteronomio stehet 17 nicht, daß weltliche Herren richten sollen von dem Wort Gottes, sondern die Priester, und auch die selbigen nicht nach eignem Wahn zu richten haben, sonder wie der Tert klar spricht, iuxta legem Dei.

De adhaerentia, Item, quod adversarii non possint esse iudices, quia sint partiales etc. servetur stylus iuris.

No. 703.

26. Maii.

# Legati Normberg. ad Senatum.

† Ex Actis Norinberg. p. 14. — Brevissime neque commode de argumento huius epist. quaedam dicit Strob. in Miscell. II. p. 26.

# herrn Burgermeifter und Rathe gu Murmberg.

Um Dienstag sind etliche Regimentsrathe bei einem ehrbaren Rath allhie zu Augsburg erschienen, und (haben) sich durch einen Besehl, so sie von Kais. Maj. angezeigt, von Ihrer Maj. wegen etwas hoch beschwert, das Kriegsvolk, so bie von Augsburg zu diesem Reichstag bestellt, auch der neuen Stock und Ketten, so sie an etlichen Orten in der Stadt aufgericht, und beschließlich mit ernstlichen Worten, wie das Hr. Hans von Planis vorgetragen, begehrt, daß sie, die von Augsburg, solche neu aufgerichte Ketten und Stock wieder abthun, und das Kriegsvolk urlauben wollen. Aber die von Augsburg haben der Ketten und Stock halben Antwort geben, daß sie die K. M. oder jemand zuwider nit aufgericht, sondern das zu thun gemeiner ihrer Stadt Rothdurft nach vor 10 Jahren im Sinn gehabt. Deß-

gleichen sepen die Kniecht K. M. auch nit zuwider, sons dern Ihrer M., auch Shursursten und Fursten und ans dern Ständen zu Gutem und Shren angenommen. Sie hätten sich auch nit versehen, daß K. M. einig Beschwerd darob empfahen sollte. Auf solche Antwort und nach viel Handlungen haben es K. M. Verordente bei Aufrichtung der Stock und Ketten, deßgleichen auch bei Bestellung der Knecht lassen bleiben, und allein degehrt, daß die Knecht Kais. Maj. auch schwören sollen. Das werden die von Augsburg unsers Versehens nit abschlagen. Es ist gleichwohl Ansangs die Rede gewest, als sollt K. M. die Schlüssel zu den Thoren auch begehrt haben, welches aber nit geschehen ist.

Bir vermerken, daß die meiste Ursach, darum Kals. Maj. disher zum Reichstag nicht verruckt, seyn solle, daß nit Geld vorhanden, und daß man auf das Französische Geld warte, das jeho zu Psingsten soll gesallen. Man sagt, es sey zu Monchen auf Ihre Kais. Maj., daß die am vergangenen Sonntag daselbst eingezogen seyn sollt, sehr köstlich zugericht, aber Post kommen, daß Ihre Maj. noch in 5 oder 6 Tagen nicht dahin getangen werde, deß gleichwohl die Fürsten übel zusrieden. Aber mit Herzog Wilhelms Gemahel Krankbeit an der Schweißsucht hören wir soll es gar nichts (seyn), sondern sich das Frauenzimmer alles auf Lais.

Maj. Butunft freuen und guter Ding fenn.

Bestern bin ich, Rreß, bei meinem gnabigsten Herrn, dem Cardinal von Mainz, alter Kundschaft nach, gewesen, mich bei seiner Chf. G. angezeigt, und hab fein Chf. G., als aus Em. 2B. Befehl gebethen, baß sein Chf. G. Em. Beisheit und gemeiner Stadt anadiger herr, wie bisher, fenn, und E. B. Gachen, mo die zu diesem Reichstag vorfallen wurden, in gnabigem Befehl haben wollt. Bie sich benn E. 2B. zu S. Chf. G. bef, und alles gnabigen Billens unterthaniglich versehen, das auch bisher in der That nie anders gespurt hatten. Darauf erbothe fich S. Chf. G. ganz gnabiglich und mit folden Worten, baß E. 2B. feinen Zweifel haben follten, wo E. B. etwas beschwerlichs begegnen follte, daß S. Chf. G. das Befte darin forbern und handeln wollte, nit weniger, benn ob es S. Chf. G. eigne Sach mare. Und unter andern viel Reden ließ sich S. Chf. G. gegen mir vernehmen: fie wollte Raif. Maj. keineswegs rathen, im Banbel bes Glaubens ungnädig oder rauh zu handeln, sondern baß es Ihre Majest. ordentlich, und durch ein Concilium zu vertragen vornehme, wie auch bisher auf allen Reichstagen bie Meinung geweft. Denn wo Saif. M. Die Scharfe gebrauchet und wieber aus bem Reich zoge, ware gut zu gedenken, daß sich eine neue Unruhe im

Reich erheben, und vielleicht an ben Griftlichen am ersten ausgehen wurde. Sein Chf. G. saget auch, es murbe ihr bei etlichen verarget, daß sie sich mit Hessen vereinigt hatte. Aber seiner Chf. G. Meinung ware allerdings zum Frieden gerichtet, und daß sie schlechts nit kriegen konnt noch wollte. Darum sie mit jederman begehret einig und friedlich zu senn, mit viel mehr und andern Worten. Bath mich zum Höchsten, ich wollt oft zu seinen Gnaden kommen.

Geftert Mittwoch ift ber Rietefel, bes Churf. v. Sachsen Camerer, bei mir, Rreffen, gewest, sich angezeigt: ihn habe ber Churfurst barum zu mir geschickt, baß S. Chf. G. glaublich berichtet sen, und seis nen In. stattlich geschrieben worden, als sollten E. B. Raiserlicher Maj. geschrieben und fich angebothen haben, mas Ihre Maj. bes Glaubens Sachen halben mit E. 28. schuffen, und sondetlich ob Ihre Maj. auch die Prebiger hinwegschicken hieß, daß E. W. in solchem gehorsam senn wollten. Dagegen mare aber S. Chf. G. vom hof geschrieben, bag Raif. Maj. an die Gefandten von Ulm begehrt hatte, den Spenerschen Abschied bes Glaubens halben anzunehmen, bas aber die Gefandten von ihrer Herrn wegen abgeschlagen. Und als Kais. Maj. deswegen weiter ernstlich mit ihnen handeln laffen. seyen sie auf ihrem Abschlag nochmals beharret, mit dem fernern Anzeigen, daß sie den Abschied anzunehmen von ihren herrn gar keinen Befehl batten; wo sie bas auch thaten, burften fie nit wieder beim reiten. Und hat darauf Rietesel gesonnen, ihme von des Churfursten wegen zu erkennen zu geben, ob boch an dem angezeigten E. B. Schreiben, wie sein Chf. G. be richtet, etwas sen ober nicht. Auf folches bab ich ihm gesagt, mein gnabigfter hert, ber Churfurft, follt es gewißlichen und bafür halten, baß Ew. 2B. Kaiferlicher Maf. bergleichen Schrift nicht gethan, daß auch ihre Botschaft, so am jungsten in Italia bei Kais. Maj. ge wefen, des Glaubens Cachen halben keinen Befehl ge-So stehe auch E. W. Gemuth und Meinung auf biefen Dag nit, in des Glaubens Sach hinter fich zu gehen, sondern wir haben Befehl, darin unser Aufsehen auf S. Shf. G. und Markgraf Georg zu haben, und glauben gar nit, bag und E. 23. einen andern Befehl thun werde. Solche Antwort hat der Rietesel angenommen fürder an den Churfursten zu bringen. 3ch hab auch alsbald ben Rietefel gebethen, bei bem Churfursten um Abschrift bes Rathschlags zu mahnen. Der hat gleichwohl nit gewußt, ob der Rathfchlag fertig sen oder nicht, und boch gesagt, baß es baran nit Mangel haben werde. —

Am Dienstag nächst ist Marggraf Georg mit: HC [200] Pferden und feinen Trabanten, alles in grun gekleidet, hie eingeritten, hat auch einen Wagen voll Gelehrter und Prediger mit feinen Gnaden bracht, und das Lob behalten, daß seine Gnad bag, weber der andern Fursten keiner, geruftet kommen sey. Und ge= ftert fein wir zu G. In. in die herbrig gangen, uns von E. 28 wegen bei Seiner Furft. G. angezeigt, mit Meldung, daß wir Befehl hatten, unfer Aufsehen auf den Churfursten und S. In. zu haben \*), und unterthaniglich gebethen, S. F. G. wollt Em. 2B. und gemeiner Stadt guadiger herr fenn, und keinen Berbrieß tragen, ob wir fein Churf. G. auf diesem Reichstag zu Beiten um Rath und Furberung ansuchen wurden. Sold unfer Anzeigen und Bitt hat S. F. G. ganz zu gutem Gefallen aufgenommen, sich auch aller Inaben gegen E. 2B. und und erbothen, und allerlei gnädiger guter Rebe mit uns gehabt, uns auch jum Abendmahl ju Gaft gelaben. - - Dat. Donnerstag 26. Man zu Frühe 1530.

Kreß und Bolkamer.

No. 704.

26. Maii.

## Chil. Goldstein.

Manlii farrag. p. 368. - Apographon in cod. Basil. 39. p. 47 b.

#### Chiliano Goldstein

S. D. Quanquam sic satis occupatus eram in apparanda apologia, vel potius esomo tuo, semel atque iterum hortanti me ad scribendum. Hodie vero ad ipsius voluntatem accessit et alius hortator. Concionator tuae patriae salutem mihi tuis verbis dixit, quae erat gratissima: et rogavit, ut, si quando commode possem, significarem tibi quid hic fieret. Nos hic toto fere mense desidemus, exspectantes τὸν αὐτοκράτορα. ) nondum enim adest. Scis autem, hoc absente nihil earum rerum geri, quarum nos omnes ac vos quoque exspectatio magnopere angit. Nondum enim ) certo scimus, an omnino decreverit cognoscere controversias religionis. Non enim dubium est, quin

of apprepsis miris machinis oppugaent anunum Caesaris, ut a cognitione absterreant. Reliquom est igitur, ut vos nobiscum oretis Christum (qui certo ascendit in coelos, ut daret dona hominibus) ut laetam huius conventus catastrophen nobis conoedat. Unus vir est in aula Imperatoris, Cancellarius') D. Mercurinus, vir sapientissimus, quem aiunt constanter in ea manere sententia, ut sine violentia res cognoscatur. Fertur esse Invictiss. Carolo V. Imperatori plane, quod Ulpianus † tuus" erat Alexandro Severo. Huic 1) apud Imperatorem et auctoritatem et gratiam pepererunt eius ') summae ingenii dotes, prudentia et scientia civilium rerum, maxime () cognitio et verae ') doctrinae et aliarum literarum neutiquam vulgaris. Vale. Datae Augustae, die Ascensionis filii Dei, Anno 1530.

No. 705.

28. Maii.

Legati Norinberg. ad Senatum.

+ Ex Actis Norinberg. p. 18.

herrn Burgermeister und Rath zu Nurmberg.

Mugsburg bestellten Knecht halben geschrieben, haben wit seit weiter ersahren, daß die Meinung seyn solle, die bestellten Knecht (welcher jeso 800 minder 5 sind) sollen nit allein Kais. Maj. schwören, sondern die von Augsburg die gar erlauben. So sollen die Kaiserlichen Beschlicher alsdann alle Bürger zu Augspurg, auch andere, die ihnen nit gefallen, nit, sondern dagegen andre annehmen, die die Zahl in die 800 wieder ersstült werde. Dieselben Knecht sollen fürder Kais. M. schwören, und die von Augsburg sie besolden. Darauf auch gestert alle Lnecht beurlaubt sind. Ihnen ist aber noch kein weiter Bescheid gegeben.

Auch hat mich, Eres, bes Churfürsten von Sachsen Ganzler Bericht, daß die Churfürsten, so am Mittwoch bei einander gewest, eine Schrift an Kaif. M. gethan, und sich darinnen, neben Anzeigen ihrek gehorsamen Ankommens etwas hoch beschwert haben,

<sup>\*)</sup> i. e. partes et consilia corum sequi.

<sup>1)</sup> Cad. adventum τοῦ αὐτοκράτορος.

<sup>2)</sup> cod. eliam.

<sup>8)</sup> cod. addit aummus,

<sup>4)</sup> Manl. hanc.

<sup>5)</sup> Manl. ei.

<sup>6)</sup> Mant. massime.

<sup>7)</sup> Manl. nostrae.

baß sie so vergebenlich hie liegen, und nichts gehandelt werde. Und zum andern, dieweil sich ob Ihrer K. M. Einreiten unter den Fürsten des Bor= und Rachzugs, auch andrer Ordnung halben allerlei Unordnung zu bessorgen sen, gebethen, Ihre K. M. wolle dazu verordsnen, und dazu jemand vor herschicken, die Fürsten darin zu vertragen, und Ordnung und Maß zu geben.

Er hat und auch ferner gesagt, daß des Churfurssten Rathe und Gelehrte noch täglichs ob ihrem Rathsichlag in Sachen des Glaubens sigen, daran ändern und besser, des Versehens, denselben je solcher Gestalt zu stellen und darzuthun, daß man nit wohl vorüber komme, man muß dennoch den Handel hören\*). Wenn sie nun mit solchem Rathschlag fertig werden, wollen wir weiter mahnen, den E. W. zu übersenden.

— — Die von Straßpurg gefandte, Zacob Sturm, und Mathis Pfarrer sind nachst Donnerstags hie ankommen, und die Gesandten von Frankfurt des Tags davor auch. So ist Nachten kommen
der Herzog von Pomern, deßgleichen die von Ulm.
Dat. Sambstag 28. May zu Fruhe 1580.

Kref und Boltamer.

No. 706.

(fere 28. Maii.)

#### Iudicium de concionibus.

Editum a Goelestino P. I. p. 32., iterum a Pezekio in Mel. Consil. lat. P. I. p. 103. et a Muellero I. I. — Germanice scriptum fuit, sed verba germanica non habemus. Walchius in opp. Luth. (XVI. p. 798.) hoc scriptum ex Coelestino in germanicam linguam transtulit. Occasionem illud scribendi dederunt ea, quae Caesar per Comites a Nassau et a Nuenar a Duce Sax. Electore petierat d. 24. Maii. Vid. Coelestino T. I. p. 50. Chytraeus p. 57. Muellerus p. 502. et Walchius in opp. Luth. XVI. p. 824. Petierat Caesar ab Electore: "baß er mittler gelt, bis ber Raifer zu Augsburg antommen, mit scinen Prebigern, sie prebigen zu saisen, ganz und gar stille stehen möchte."

Earundem rationum explicatio copiosior: nomini Theologorum qui Augustae fuerunt, exhi-.bita Duci Iohanni Electori lingua Germanica.

Si Caesarea Maiestas voluerit ac postulaverit, ut Dux Elector Saxoniae Dominus noster Clementissimus suas abroget et suspendat Conciones, Celsitudinem ipsius apud Caesaream Maiestatem intercedere et qua potest ac debet fieri animi subiectione, hoc deprecari debere existimamus inferendo: Eam, quae nunc est conditio fragilitatis
humanae, piis admonitionibus, cohortationibus,
et consolationibus, ex verbis ac promissionibus
divinis petitis atque haustis, nullo non momento
indigere, et opus habere, ne adflicti deficiant ac
desperent: sed lapsi et errantes erigantur, et in
viam reducantur, ac in variis multisque huius vitae periculis, calamitatibus et iniquis fortunae
telis, quibus vita nostra semper est exposita, singuli confirmentur et corroborentur.

Ad hoc scriptura dicit: Verbum domini non esse alligatum. Quod vero alia dogmata a verbo Dei aliena, pro concione, a nobis nequaquam populo proponantur et explicentur, vel ex eo probari ac planum fieri posse, quod eadem, quam nunc Dei gratia docemus et profitemur, doctrina etiam antea in duobus Imperii conventibus Spirae celebratis publice sit audita, nec tamen vel falsas et absurdas opiniones ac humana somnia nos docuisse, vel a fundamentis Propheticis et Apostolicis dissonum quiddam ac dissentiens aut ad augendas contentiones faciens, a nobis propositum et populo inculcatum esse, unquam eventus probarit.

Deinde, nullas materias disputabiles a nobis doceri, sed doctrinam de Christo mediatore ac salvatore nostro simpliciter proponi, quilibet sanae mentis homo facile intelligit, ex qua certe homines non deteriores, sed meliores evadere posse nemini est obscurum. Nec illis in locis, ubi hactenus populo nostra doctrina proposita fuit, vel ullas motas esse seditiones, vel contentionum semina sparsa esse, vel alias denique irrepsisse in Ecclesiam monstrosas monstrosorum ingeniorum opiniones argumentis veris unquam probari aut demonstrari poterit. Quin imo pro certo affirmare non dubitamus, hoc pestiferum absurdarum opinionum virus nunquam tam longe lateque pervasisse et disseminatum fuisse, si singulis in locis eiusmodi constituti et populo praesecti fuissent verbi ministri, qui perterrefactas sanciasque conscientias consolari et erigere, mentes hominum vera Dei agnitione instituere, contra Diaboli insidias et astutias remedia parare, ac denique contra falsos fratres et sectarum magistros rude vulgus praemunire potuissent. Nam verbi divini veritatem et sinceram doctrinam audire et approbare nolentes, in poenam contemtae veritatis et

<sup>\*)</sup> Verborum, quae de confessione agunt, argumentum dedit Strobel. in Miscell. II. p. 26., sed minus accurate, neque leguntur hic quae addit: her Rathfolog werde in lateintfo, acutfo und franzöfich geftellt.

sanioris doctrinae, absurdas et monstrosas opiniones audice et comprobare in universum coguntur.

Nec hactenus unquam plane rejecta et ex Ecclesia exterminata fuit nostra doctrina, sed permissa, donec vel generale vel nationale cogeretur concilium, ac in eo hac gravissima de re aliquid certi concluderetur atque decideretur, id guod ex decretis comitiorum, antea nominatorum, planum fieri atque probari potest.

Ad hoc, nondum convicti sumus, nos vel damnatos vel hacreticos artículos proposuisse, quod tamen a nonnullis Augustanae civitatis concionatoribus factitatum esse novimus, in quos nostra doctrina acerrime invehitur, cosque pro concione saepissime oppugnat. Igitur in bonam spem venimus, ex nostra doctrina propagata et disseminata multum accessurum commodi ac emolumenti plerisque, eamque vel nonnullos, ut serio peccata agnoscant et poenitentiam agant, excitaturam, vel apud quosdam, ut se errasse fateantur, atque in viam rediré cupiant, effecturam esse.

Nec Celsitudo ipsius generoso animo et pio zelo dignum quiddam faceret in eiusmodi Caesareae Maiestatis postulata concedens atque consentiens, si quidem in Celsitudine ipsius, ut in cuius territorio atque dominio primum mirabili et inenarrabili modo haec doctrina repurgari, illustrari et propagari coepta sit, omnium hominum defixi haereant oculi, ac illam tanquam commune exemplum propositum habeant, in quod intuentes, ne quid vel perperam statuant, vel verbo divino contrarium committant, summa diligentia praecavent. Verendum etiam esset, ne eiusmodi consentientes postulatis, fenestram patefaceremus, et viam sterneremus, in civitate Augustana legitime vocatis verbi ministris sua sponte abdicandi sese praedicandi munere,

Si vero Caesarea Maiestas edicto promulgato severe praeceperit atque mandaverit, ut ad tempus in publicis locis suspendantur et intermittantur conciones, nihilominus in hospitiis et privatis locis illud fieri concedens, mon repugnandum: sed ferendum, et Caesareae Maiestatis edicto parendum esse arbitramur, Non enim nobis hac ratione praedicandi munere interdicitur, sed locus tautummodo mutatur, quod et antea in Comitiis Spirengibus factum esse meminimus. Ad hoc Celsitudo ipsius Augustae, utpote in loco peregrino, et in quo imperium nullum habet, tali i situdinem suam, maiorum suorum exemplo, ni-MELANTH. OPER. VOL. II.

Caesareae Maiestatis edicto necessario paret et obsequitur, cum doctrinae propagatio non prohibeatur, nec locus alius ab alio quantum differat, facile appareat. Ut in Psal. dicitur: Domini est terra, et plenitudo eius.

Quid vero faciendum, si non tantum Caesarea Maiestas, verum etiam omnes Imperii status atque ordines conciones plane abrogari et suspendi voluerint?

Hie dupliciter responderi potest. Primum enim nunc temporis verbi ministros non minus ac olim Apostolos, Christo per omnia obtemperare atque obsequi dehere certum est, dicenti ac mandanti: Ex una civitate pulsi et eiecti, fugite in aliam.

Deinde, cum Caesarea Maiestas huius causae, quae publica est, cognitionem in se recipiat, ac utriusque partis opiniones et sententias clementer audire velit; aeque esse iudicamus, nos hanc illatam iniuriam, propter nominis divini gloriam merito pati, Caesareaeque Maiestatis edicto parere atque obsequi debere. Quemadmodum, qui iniuste in vincula coniiceretur, repugnare atque adversari non posset

Intrepido autem animo Celsitudo insins coram Caesarea Maiestate et omnibus imperii ordinibus profiteatur, et recenseat, qua ratione, et quo modo plane inenarrabili atque mirifico ad purioris doctrinae cognitionem et Evangelicae veritatis sincerum intellectum primum pervenerit, nec ullis adversariorum minis deterreatur, aut verborum fulminibus, ab ea professione se abduci et averti patiatur, nec de discessu prins ullam cogitationem aut deliberationem suscipiat, quam Confessionis nostrae articuli coram omnibus Principibus atque ordinibus imperii lecti sint atque auditi.

Exitus itaque exspectetur, et Deo soli gloria, qui nobis et rebus nostris successus felicissimos daturus est, ipso dicente: Qui me confessus fuerit coram mundo, confilebor et illum coram patre meo coelesti. Abnegantem me coram mundo, abnegabo coram patre meo. Et Petrus inquit 1. cap. 8. Parati sitis semper ad respondendum cuilibet petenti, ut loquamini de ea, quae in vobis est, spe cum mansueludine el reverentia, conscientiam habentes bonam. Consultum quoque videtur et hoc ad exitum petitionis subiungi, Celhil non Caesaris causa facturam: quantum etiam facultatibus et viribus possit, libenter ad eius usum atque diguitatem summo studio ac promta voluntate collaturam esse, modo Caesarea Maiestas ab eiusmodi postulatis, quae Celsitudinis suae ac coniunctorum in religione sociorum premant, ac praegravent conscientias, desistat, ac ênielneiar quandam adhibeat.

No. 707.

(eod. temp.)

# Sententia Greg. Pontani de eadem re.

Editum quidem a Muellero I. I. p. 489. ex autographo Pontani in Tabular. Vinar. Reg. E. fol. 57. no. 2. (et ex Muellero a Walehio in opp. Luth. XVI. p. 804.). Sed non sine mendis, quare boc scriptum hic accuratius editum adiunxi. — (Aliud ea de re scriptum, quod Muellerus p. 546. dedit, ex autographo Brentii, ut mihi videtur, descriptum est, quod extat in Actis Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 87. no. 2.)

# (Iudicium Pontani de intermittendis concionibus sacris.)

Rais. Maj. soll bei Churfürsten, Fürsten und Ständen gnediglich suchen wollen, daß zu Augsburg die Zeit, wie man solche erlangen und ungefährlich abreden möchte, bei ihrer Majestät, auch Churfürsten, Fürsten und Ständen, und ') den gemeinen Predigern der Stadt Augsburg stille gestanden werde.

#### Urfachen.

Denn sollten die Prediger iho unvergleicht und bisputirlich gegen einander predigen, ware zu bedenken, was Aergernis und Unruhe des Gemuths und der Gewissen daraus vorfallen wollte. Darzu sollt es nit die Meinung haben, als wollt die Kais. Maj. dadurch das gettliche Wort zu predigen verdiethen, sondern sollt allein aus Ursachen des Irrthums beschehen. Und damit die Kais. Maj. mit Nath und Bedenken der Reichsstände so viel schleuniger zu der Bergleichung vorgemeldtes Irrthums kommen mochten, so ware die Kais. Maj. willens, die Sache des Glaubens erstlich allhier [hier zuerst] vorzusuchmen, und sollt gemeldter Borschlag eine kurze Zeit des Reichstags stehen, in Hossnung daß sich mittler Zeit die Bergleichung zutragen sollte.

#### Bebenten.

Hieraus ist zu verstehen, daß die Kais. Maj. dies sen Borschlag nit will ad partem meinem gnädigsten

herrn ober andern Standen, so das gottliche Wort predigen laffen, allein anzeigen laffen, sonbern bie Guchung foll offentlich und in gemein gegen und vor allen Standen sammtlich beschehen; welches ohne Zweifel darum bei Kais. Maj. practicirt worden, dieweil unser gnabigster herr auf vorigen beiben Reichstagen zu Spener die Suchung des Stillstandes mit der Predigt burch beständige 2) Urfachen und Gegenbitt abgewandt, auch bieweil Seine Churf. In. allhie an einem Drte fenn, da Seiner Churf. Un. das gottliche Wort in der Kirche offentlich zu predigen verstattet wird, welches zu Spener von ben Pfarrern nicht wollt ') nachgelaffen, ober burch den Rath, wie allhier, verfügt werden, das wir nun mit den Mehrern darin follen übereilt werden, oder so es der größer Theil der Stande Kais. Mai, zu Bez horsam williget, als ein gering Thun, damit wir folches mit Unglimpf allein widerfechten mußten bei Raif. Majestat.

Und wiewohl wahr, daß der Worschlag etwas Schein hat in dem, so Kais. Maj. zu chriftlicher Bergleichung foll handeln wollen, daß Weitlauftigfeit baraus erfolgen mochte, wo die Prebiger gegen einander bisputirlich predigen sollten: so ist doch zu besorgen, daß es dahin nicht gemeint wird; benn solchem konnte wohl durch andre Wege vorkommen werden, nämlich daß ben Predigern gebothen marbe, die Bahrheit Got= tes in ihren Predigen ohne Schelten ober") bisputiren zu lehren. Item, weil die Meinung ber Sacramentirer durch ihren Abschied vorm Sahre zu Spener nieber= gelegt und verbothen, konnte Kais. Maj. gebiethen, baß dieselbigen Sacramentirer mit ihrer Predigt mußten stille stehen, denn die Wahrheit sollte ja um ber Unwahrheit willen nicht niedergelegt werden. Aber zu glauben ist, daß es vor schimpflich geachtet wollt werben, so allhier zu Augsburg, in Rais. Maj. Gegenwartigkeit, wider ihr Edict, vielleicht auch wider Ihrer Maj. Busagen, so bem Papst beschehen fenn mogen, die neue Line, als sie dieselbe nennen, dffentlich ju führen verstattet sollt werden; und daß der Borschlag ein fugsamer Anfang ber Riederlegung bes Evangelii seyn sollt, bis daß Ihre Maj. vollends zu bem Beschluß komme, ber vielleicht den Papstlern gefällig, und sonderlich benen Herzogen von Baiern und Desterreich ju Gefallen an diesem Ort ju Augsburg, Dieweil bie Stadt nahe an ihren Landen gelegen ift.

<sup>1)</sup> Muell. mendose: qu f.

<sup>.2)</sup> Mueller addit gute, quod in autogr. non legitur. .

<sup>3)</sup> Mueli. mendose: mahi.

<sup>4)</sup> Muell. unb.

hierum so man das mehrer (Theil) ') ber Stande bierinnen follt verziehen ') wollen, will vonnothen fenn, bemselbigen nicht Statt zu geben; benn fo es im Anfeng eingeraumt wurde, wollte man uns barnach in ber gangen Bauptfache damit übereilen, und fo Raif. Maj. obberurte Begehrung an alle Stanbe fammtlich bes Stillstands halben wurde thun laffen, und die Stande wollten fich, wie der Gebrauch ift, darauf unterreben, will vonnothen fenn, daß man zuvor entschlossen sen, was unfern gnadigsten herrn zu thun oder nicht zu thun fenn wolle. Denn bieweil das Evangekium allhier zu Augsburg frei gepredigt ist worden, auch unferm gnabigsten Herrn eine Kirche burch bie Regierer ber Stadt bargu vergonnet: will zu bedenken senn, ob Seine Chf. Snad. durch ibre Bewilligung bas Bort mögen hemmen und binden laffen, damit eine Beit lang fille zu fteben. Item, fo auch gespurt murbe, baß Seine Chf. G. einmal in solches willigte, ware zu beforgen, daß barnach ferner dergleichen Suchungen beschen wurden. Darum sollt sich unser gnabigster Herr in der Churfürsten Rath hierauf zu vernehmen haben laffen:

Seine Chf. In. hatten Kais. Maj. Begehrungen und bie Urfachen berfelben ') auch vernommen. wüßten G. Chf. G. sich zu erinnern, was die Königl. Burde ju hungarn und Bebem, als Kais. Maj. Statthalter, fammt Ihrer Maj. Commiffarien auf beiben nachgehaltenen Reichstagen zu Speyer an Seine Chf. Gn, ber Predigen und berfelben Unterlaffung halben in Gleichem gesucht, und mas Seine Chf. On. Ihrer Konigl. Burde und den Commiffarien darauf mit Anzeige beständiger Ursachen, warum Seine Chf. In. basselbige nicht willigen konnten, pur Antwort gegeben. Dieweil benn bich Sachen waren, fo die Gewiffen und Gottes Chre und Bort belangeten, des kein Mensch seines schwachen und sundlichen Gewiffens und der teufelischen Anlaufte halben keines Tags entbehren konnte, bebachten Seine Ch. G., Kaif. Maj. foldes unterthänig anzuzeigen, und zu bitten fenn, daß Ihre Daj. bas Prebigen 

No. 708.

51. Maii.

Legati Norinbergenses ad Senatum.

+ Ex Actis Norinberg. p. 20.

herrn Burgermeister und Rathe ju Rurmsberg.

Ew. B. Schreiben bes Datum gestert Montag stehet, ist uns heut vor Mitternacht geantwortet, und ist der Sachsisch Rathschlag noch nit fertig. Uns sind aber dieselben Artikel, wie die bisher in Latein begriffen, zugestellt, die wir außerhalb der Borrede und Beschluß, darin man noch am zweiseligsten ist, durch Herr Jerosnymus Ebners Schne abschreiben lassen, und dann E. B. zuschicken wollen. So sie dann mit dem Teutsschen, daran sie noch täglich bessern, fertig werden, wollen wir auch darum anhalten, darmit er E. B. werde.

Die Entschuldigung des Berbachts E. B. Handlung halben am Kaiserl. Hof, davon Bangraz Bagner schreibt, haben wir allbereit bei beder Stadt, Straßburg und Ulm, Gesandten mit allem Fleiß zum Besten gethan.

Am Sambstag ist Herzog Gorg von Sachsen von Insbruck hieher kommen, dem alle Kürsten, so viel der hie, stattlich entgegen gezogen. Und wie etzliche wollen sagen, soll sich sein F. G. des Wesens am Hof auch nit fest beloben; wissen doch nit, ob es seiner F. G. Ernst oder sonst eine Muster ist. Die von Augsburg haben wieder eine Botschaft zu Kais. M. geschickt, namlich Bartholome Welser und Wolfgangen Langen mantel. Der Bischoff von Epstädt ist gestert hie ankommen. So sollen seint Herzog Friedrich vom Kaisserlichen Hof, und der Bischoff von Augsburg auch bieber kommen.

Wir sind berichtet, daß Kais. Mas. eine Schrift an den Chursursten von Sachsen ausgehen lassen, und darin begehrt hab, seine Chf. G. wolle sich dem Edict zu Worms gemäß halten, und ihre Predig zu Augsburg abstellen. So das geschehe, möge alsdann S. Chf. G. oder berselben Sohne zu Ihrer Maj. kommen, sollen sie gnädige Verhöre haben, und aller Sachen wohl Rath gefunden werden \*). Was der Chursurst darauf Ihrer K. Mas. sür Antwort geben wird, kön-

<sup>5)</sup> Ihell, quod addidit Muell., desideratur in autogr.

<sup>6)</sup> i. e. binhalten; Muell. edidit: porgieben.

<sup>7)</sup> Lib. ed. Begehren und bie Urfachen beffelben.

<sup>8)</sup> Finitur die pagina, et altera periit. Editores id non prodiderunt, sed, ut iusta adesset conclusio, addiderunt: weiter verftatten möge.

<sup>\*)</sup> Per Comites a Nassau et a Nuenar Caesar Principi Electori eiusmodi mandata dedis d. 24. Maii, quae habes apud Coelestin. T. I. p. 50. Chytraeum p. 37. Muellerum p. 502. et Vvalchium T. XVI. p. 824. — Responsum Principis, d. d. 31. Maii, Electoris habes apud Coelest. I. p. 51. Müeller. p. 506. et Vvalchium XVI. p. 829.

nen wir noch nicht wissen, allein daß wir besorgen, Kais. Maj. werde dergleichen Ansuchens der Prediger halb an die andern Fürsten, und auch die von Augsburg mehr thun, und sich nit leichtlich hieher begeben, es senen denn zuvor die evangelische Predig abgestellt. — —

Dat. den letten Man zu 8 Uhr, 4 Stund vor

Mittag 1530.

Kreß und Volkamer.

No. 709.

(in. Iun.)

# Melanthon de sex quaestionibus.

† Ex autographo (Concept) Melanthonis in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 37. no. 2. — Folia huius iudicii ab eo, qui acta collegit, ita disiecta sunt, ut paginae, iam in suum ordinem redactae, hos numeros ordine adscriptoa habeanti 66. 67. 71. 70. 78. 65. — Neque Muellerus in conscribenda historia Aug. conf. perspexit, quomodo haec cohaeroant, quare nibil eorum edidit, misi sententiam Melanthonis, an diebus ieiunii carne vesci liceat. Sed ne hanc quidem edidit integram. — Quod ad rem ipsam attinet, ex scripto ipso intelligitur, tradita esse capita quaedam quaestionum haud dubie a Duce Savoniae Electore, ut Theologi suam de iis sententiam dicerent, et Melanthonem haec, occasione hac data, conscripsisse. An haec descripta vere tradiderit Electori non cognoacitur ex actis. — Caret etiam autographon inscriptione et subscriptione. Melanthonem vero scripsisse ante Caesaris adventum, quisque videt.

(Iudicium Melanth. de sex quaestionibus ipsi propositis.)

Auf ben Erften, vom Fleisch effen \*).

Dieweil man zu Speier hat Bleisch geffen, will ') siche nicht ziemen, jegund zuruck zu ziehen.

Es wird aber 2) viel Troß und Unzucht mit solchem 3) Fleisch essen geübet, welches billig sollen vermeisben die, so sich des heiligen Evangelii rühmen, und wäre gut, daß mein gnäd. Herr solcher seiner Leut Freiheit cohercirt. Denn mit solcher Unzucht ärgert man mehr die Unverständigen, denn daß man sie zum Evangeliv bringe. So pflegt man zu sagen: extremae dementiae 1) est frustra niti, et nihil nisi odium quaexerc. So ists eine schlechte Heiligkeit Fleisch essen, und dennoch Tag und Nacht voll und toll seyn. Es ist anch zu bedenken '), daß, obschon mein gnad. Herr Kais. Maj. zu unterthänigen Gefallen, wo solche von wegen Kais. Maj. begehrt wurde, das Fleisch essen unterließe, (er) nichts handelte zu entgegen voris ger Geschicht, [dem was früher geschehen]. Denn vormals mein gn. H. bittlich gesucht hat, daß man S. Chf. G. verschonen wollte; und auf solch Bitten haben Kais. Maj. Commissarii lassen geschehen, daß mein gnad. Herr sich christlicher Freiheit brauchte ').

Wo aber über solchs von megen Kais. Maj. gesbothen würde, das Fleisch effen nachlassen szu unterlassen], achte ich, daß mein gnädigster Herr möcht ohne Beschwerde nachlassen; doch daß Sein Chf. G. protesstirt, daß S. Chf. G. für recht halte, Fleischr essen. Sie wollte aber das Kais. Maj. zu Lieb unterlassen.

Auf ben andern Artikel, mo die Pfaffischen wurden practikern, daß man nichts von den Sachen des Glaubens handeln follt, mag mein gnädigster Herr die Stände vermahnen, daß man davon handeln wolle, sonderlich dieweil Kast. M. ausschreiben solchs vorwende etc.

Item, so sen vormals auf andern Reichstagen auch davon zu handeln bedacht worden, aber niemals Kaiserl. Ausschreiben Volge geschehen, und hab an s. Chs. G. nicht gesehlet, welche sich allweg Kais. Maj. gehorsamlich gehalten, auf den Reichstag kommen, bezehrt um Friedens willen, daß davon wurde gehandelt. Wo aber alsdann nicht gehandelt wurde von diesen Sachen, ist m. g. H. entschuldiget, und mage dabei K. M. seinen Gehorsam und dieses unterthänig Suchen anzeigen.

Auf den dritten, ob m, g. H. bewilligen soll in ein Coucilium nationis nostrae und zu halten was drin beschlossen murbe, mag m. gn. Herr bitten und besgehren, daß man ein christlich Concilium wolle halten, es sen general, national oder provincial. Item, gut ware zu begehren, daß man eine Botschaft abfertiget zum Kaiser, wie vormals beschlossen.

Auf den vierten, von der geistlichen Jurisbiction, darauf mag unser gn. Herr antworten ganz negative, sein Chf. G. habe den Geistlichen ihre Zurisdiction noch nie genommen, mollte auch, daß sein Chf. G. mit den geistlichen Sachen nicht beladen war worden. Dieweil aber so viel Unschicklichkeit vorgefals

<sup>\*)</sup> Hane partem edidit Muellerus I. l. p. 498. et ex eo VValchius in opp. Luth. T. XVI. p. 807. praetermisit vero verba: Xuf ben ersten.

<sup>1)</sup> Mueller: Man meint zwar, weil man zu Spener Gleifch gegeffen, wolle etc.

<sup>2)</sup> Mueller: Allein es wirb.

<sup>5)</sup> Mueller: biefem.

<sup>4)</sup> Muell.: extrema clementia.

<sup>5)</sup> Haec et quae sequințur usque ad verba: Roif. Maj. du Lieb unterlassen, alia penna et serius a Melanthone adscripta sunt, quare ultima verba tergo fossi ultimi înscripta sunt, quod Muellerus pon vidit et ultima verba praetermisit.

<sup>6)</sup> Finitur hic textus and Mucherum.

ten find, und bie Lent wider gottlich Debnung beschwert, und die Bischoff kein Einsehen darein gehabt; hatt f. Sof. G., um Friedens willen seiner Chf. G. Lander, ein Einsehen darein haben mussen.

Item, mein g. H. erbiethe sich noch, ihnen ihre Inrisdictio stattzugeben, wo sie solche ihre Jurisdiction bermaßen gebrauchen, daß sie nicht der armen Leut Gewissen damit beschweren, und neue Unruhe und Aufruhr in Landern dadurch anrichten. Denn's ihm, als einem weltlichen Fürsten wolle gebühren, ein Einsehen in solche Beschwerde zu haben, dadurch Aufruhr und Unsried solgen mocht. So wisse S. Chf. G. gegen Gott nicht zu verantworten, wo S. Chf. G. zuliessen, daß der Unsterthanen Gewissen beschwert würden.

Auf ben fünften, wo die alten constitutiones und canones würden allegirt, darauf mag man vielfättig Antwort geben. Erstlich, daß constitutiones contra ius divinum untüchtig sind, wie in Deceten oftmals geschrieben stehet. Item, es stehet auch im Decret, daß constitutiones de mediis redus mosgen mit der Zeit geandert werden, wo sie misbraucht würden. Item, mogen auch selb fallen mit der Zeit, als Exempel mit der Zeit ist gesallen constitutio vom Freitag zu fasten.

Auf den Sechsten von den Klöstern. Erstlich mag m. g. H. negative antworten, daß S. Chf. G. die Monch nicht verjagt hab. Etlich Riofter sind leer worden also, daß die Monch felbst herausgeloffen sind. Etliche Aloster sind leer worden, da die Monch durch die Bauern verjagt sind. Ru habe m. g. S. Beschwerde gehabt seines Gewiffens halb, die Kloster wiederum anzurichten, und haben dieß noch Beschwerung. Erstlich barum, daß bas Klosterleben uns techt ist, wie geschrieben ist: frustra colunt me mandatis hominum. So ist auch kund und offenbar aller Belt, bağ bas Votum coelibatus wider Gott ift, und viel großer Schand angericht hat, und noch täglich, leider, anricht. Darüber, so wissen nun die Leut, daß solch Monchwesen untuchtig. Sollte nu m. g. H. bie Klöster wiederum angericht haben, ware doch Unfried allenthalb in Stabten und auf dem Land gefolgt zc. wurde Urfach gegeben ju Aufruhr zc. Item soute man die Rlofter anrichten, so murbe folgen, baf fie (bie Monche) predigten zuwider den Pfarren auf dem Land und Stadten, baraus muße bann Unfried folgen. Go fen auch S. Chf. G. nicht leiblich, daß man wider Gottes Wort offentlich prediget.

Item fo sen S. Chf. G. nicht wider, daß die Ronch in den Klöstern seinen, wo sie nicht zuwider sind

ben gewöhnlichen Pfarrpredigten und Geremonien, und sich mit Geremonien hielten also, daß nicht Zwiespalt folget, wie benn in etlichen Klostern und Stiften noch Monch und Priester erhalten werben.

No. 710.

2. Iun.

Cochleus ad Melanthonem.

Edita & Coelestino in hist. Comitior. Aug. P. I. p. 55 b.

(Iohannes Cochleus Philippo Melanthoni.)

S. Arnoldus Besaliensis et ego cupimus te ex facie cognoscere et amice alloqui, eximie D. Philippe, si commode fieri queat absque aliorum concursu et sine arbitris. Si tibi hoc integrum et tutum fore putas, indica nobis, quaeso, et locum et horam per praesentium literarum latorem. Nosti, quam vana sint multorum iudicia, quam sinistrae et malignae suspiciones. Te unum videre et compellare cupimus. Cum uxoratis presbyteris tuis privatim colloqui non intendimus. Si ergo te domi solum nobis exhibere non queas, rogamus, ut alium designes locum in templo aliquo aut ubicunque libuerit. Certe in hospitio meo foret tutus ac secretus locus, ubi praeter famulos nostros, tuum inquam et meum, nemo colloquii conscius futurus esset. Vereor autem, ne suspecta tibi sit petitio ista. Ideo a te potins praefigi horam et locum desideramus. Bene vale, 4. Nonas Iunias. Iohannes Cochlaeus.

No. 711.

3. Iun.

#### Io. Lachmanno.

Ex autographo in biblioth. urbis Heilbronn edita in: Büttingshausen's Beitragen zur Pfalz. Geschichte Vol. I. p. 157. Ep. descripsit Foerstemann.

Optimo viro D. Iohanni Lachman Concionatori Heylbronnensi, amico pr...o ')

S. D. Non scripsi ad te hactenus, tametsi tuum in provehendo <sup>2</sup>) Evangelio studium non ignoravi. Sed nolui sine magna causa literas ad te dare, ne

1) i. e. praecipuo.

<sup>2)</sup> Ex errore typogr., quem corrigit Basttingshaus. ib. p. 419. editum erat: promuvendo.

ambitione magis adduci ad eam rem quam officio viderer. Nunc magnitudo periculi me cogit ut ad te scribam. Audio in vicinia vestra probari quibusdam Cinglianum dogma. Duxi igitur te admonendum esse, virum optimum ac modestissimum, ut nullo modo eas in sententiam Cinglii. Ego non sine maximis tentationibus didici, quantum sit vitii in dogmate Cinglii. Et mihi crede nemo illud tentatus defendet. Habeo in manibus scriptum, in quo meae conscientiae testimonium brevi editurus sum ea de re. Utinam tam diligenter docerent ii, qui sunt cupidi novorum dogmatum, de fidei vi atque natura, de poenitentia deque aliis partibus doctrinae Christianae, quae ad aedificationem faciunt, quam vehementer urgent suam de coena Domini opinionem, cuius mullam omnino habent firmam rationem. Scis mihi veterem cum Oecolampadio amicitiam esse. Sed optarim eum non incidisse in hanc coniurationem. Non enim vocari aliter libet, quia praetextu eius dogmatis vides quos tumultus excitent Helvetii. Amabo te, ut mibi per hunc nuntium respondeas. Vale feliciter. Die divi Erasmi. 30. Philippus Melanchthon.

No. 712.

3. Iun.

Legati Norinberg. ad Senatum.

+ Ex Actis Norinberg. p. 20.

herrn Burgermeistern und Rath ju Rurmberg.

—— Diemit schicken wir E. W. Abschrift bes sächsischen Rathschlags lateinisch, und ist die Vorrede oder Eingang darbei. Aber es mangelt hinten an einem Artikel oder zweien\*), samt dem Beschluß, daran die Sächsischen Theologi noch machen \*\*). So das fertig wird, soll (es) E. W. zugeschickt werden. Mitteler Zeit mögen E. W. ihre Gelehrte und Prediger das übersehen und rathschlagen sassen. So dann solcher Rathschlag ins Teutsche gebracht, wird der E. W. auch unverhalten bleiben. In allweg aber ist der Sächsischen Begehr, daß E. W. noch zur Zeit diesen Rathschlag oder Verzeichniß geheim halten, und daß nies mand Abschrift widersahren lassen, die der zuvor an die

Kais. Mas. geantwortet werde. Deß haben sie ihre Ursachen. Darum wollen E. W. besthalb bei benen, bahin E. W. benselben gelangen lassen, Kursehung thun, und doch baran senn, daß und eine lateinische Abschrift wieder herauf geschickt werde. Db bann E. W. Prediger und Gelehrte in diesem oder ihrem vor gegebenen Rathschlag Aenderung oder Besserung zu thun bedenken wurden, die wollen und E. W. auch übersenden.

- — Gestert zwei Stund nach Mittag find Churfurften, Burften und andre Stande Des Reichs auf dem Rathhaus bei einander gewesen, por benen herr Philipps, Bifchof ju Spener, und andre Rathe des Rafferlichen Regiments mit einer Crebeng von Kaif. Maj. erschienen find, und im Namen Ihrer Maj, anfangs begehrt haben, Dieweil fich zwischen ben Surften und andern Standen der Seffion halb allerlei Irrung halten, daß fich benn diefelben irrigen gurften und Stande folder ihrer Geffion freundlich mit einander vereinigen, und die ohngefährlich halten wollen bis auf Butunft Ihrer Majestat. Alsdann wolle Ihre Maj. mit Bulfe und Rathe Churfurften und Furften handeln, sie solcher Irrung gutlich zu vertragen. — — Darauf Die Fursten Antwort geben: es mare nit ohne; ce hiele ten fich ber Seffion halb zwischen Etlichen Irrung. Sie hatten fich aber berhalb zu vorigen Reichstägen gutlich verglichen; als wollten fie Raif. Maj. du unterthanigem Gefallen und Ehren auch thun bis auf Ihrer &. M. Ankunft. Bathen aber Ihr A. M. wollt alsbann barin handeln, damit ihnen diefer Irrung abgehols fen. -

Darnach ift die Crebenz verlefen, und furber burch bie Raiferl. Rathe, nach Anzeigung Kaif. DR. Freund-Schaft und gnabigen Gruß, ben Churfurften, Furften und Standen weiter vorgetragen: Die Raif. DR. hatt fich auf Bitt ber Churfurften, Furften und Stande bes heiligen Reichs in das Reich verfügt, einen Reichstag ausgeschrieben. Und daß Ihr Churf. und Fürstl. In. und Gunft barauf ankommen und erschienen maren, bas hab 3. R. M. ju fonberm Gefallen, und feb deß gnabiglich bankbar, auch bes Willens geweft, nachbem S. M. gen Insprud gelangt, furber ftrats hieber gu verruden. Ihrer Maj fenen aber tapfere Bandel vorgefallen, dadurch fie bisher verhindert. Ronne gedenken, baß ber Bergug ben Churfurften, Furften und Stanben beschwerlich. Ihr Kais. M. bitt aber, sie, die Churf., Fursten und Stande, wollten noch eine Bleine Beit Gedult tragen, benn Ihre M. gebent fich biefe Bochen zu erheben, auf Monichen zu ziehen, und furber mit bem Schierften bieber gu furbern. -

<sup>3)</sup> Artic. de fide et de operibus. Vid. ep. d. 15. Iun, 55) Haec verba dedit etiam Strob. in Miscell. II. p. 27.

Stellung könne auch wohl zusammen bracht, und dennoch im Eingang, was ein jeber bei Kaif. Maj. und bem Reich gethan, von eines jeben Fürsten und Stands wegen, wo es fich in gemein nicht leiben wolle, wohl in Sonderheit specificiet und dangethan werben. Darum mögen E. 2B. neben andern, was also im Eingang Thren halb vorzutragen, auch bedacht senn, und solches mit Rath ihrer Rechtgelehrten formlich laffen stels len.

Wir werben auch berichtet, daß Kais. Maj. berebt worden, die 1000 Knechte, so Ihre Kais. Maj. hie auf den Reichstag bestellen laffen, anders nicht annehmen wollen, sie sepen benn bem lutherischen Sandel nicht verwandt, sonbern entgegen; beg aber bie Bauptleut beschwert, und nicht eingehen wollen, darum auch folches abgestellt, und in den Artikel-Brief, wie begehret, nicht kommen. Bird wohl geredt, der Bischoff von Costnie habe solchen Artikel in die Berschreibung dem Kaiser gerathen. Daraus bannocht E. 28. vernehmen, was diese Leut im Gemuth haben. Daß bie von Augsburg in Gorgen figen, sich des Reichstags fast beschweren, und, wie sie sich horen lassen, wo Sachsen, Bessen und andre Lutherische nit bie waren, mochten ihrer viel jeto von hinnen ziehen, ober biesen Reichstag, wo es seyn konnt, mit viel Gelbs an einen andern Ort taufen. Denn auch Raif. und Konigl, Maj. Burier jego, bieweil man anführt, in Kais. Maj. Namen hie und anderswo Knecht anzunehmen, allgereit ungestimer handeln sollen, weder vor, gehen nit mehr in die Häuser oder Tagleisten, sondern reißen schlechts anderer Bappen ab, und schreiben an die Thur, wie viel Leut und Pferd fie jedes Orts unterbringen wollen, es sen dem Hauswirth lieb ober leib. — — Markgraf Jorg ift etliche Tag von hinnen zu seiner &. G. Gemahel pestirt, doch, wie der Canzler fagt, über aween Tag nicht daheim zu bleiben, und alsbann den machften wieder herauf zu kommen. Und hat der Canz-Ler aus Befehl feiner F. G. gebethen, daß E. B. feiner 2. G. die gestellte Bisitation=Ordnung, wie die berath= fichlagt und gebeffert fen, berauf schicken, benn seine R. S. wollten Diefelbe Ordnung ihre Prediger und Gelehr= ten auch übersehen, bedenken und rathschlagen laffen \*).

MELANTH. OPER. VOL. II.

Alebann farder mit E. B. ferner haben davon zu hans beln und zu befchließen. - - Dat. Mittwoch, ben 8. Junit, 2 Stund nach Mittug 1590. Ares und Boltamer.

No. 716.

11. Jun.

## Iidem ad eundem.

+ Ex Actis Norinberg. p. 58.

herrn Burgermeifter und Rath ju Murmberg.

– Es hat sich seit unsers nächsten Schreibens sonderliche nichts zugetragen, denn daß Kaif. Maj. gewißlich aufs. langst auf nachsten Mittwoch mit samt Königl. Maj. hie ankommen und einreiten sollen; tom= men auch also täglich und alle Stund die Wagen, ber Troß und viel Gesinds nach einander herein, finden aber wenig Freudenfeuer bei benen von Augspurg, Die fie beghalb anzunden wollen, und unfers Beduntens wollen die Burger hie kleinmuthig und barob erhafet fenn. Go fenn die Befandten Belfer und Langes mantel wiederum bieber gelangt. Bas fie aber bringen, konnen wir nit wiffen; allein, baß sie fich viel Gnaden und eines guten Abschieds berühmen. 🛚 So mustert man die Knecht, bavon wir E. W. geschrieben zu Memichingen, und ift herr Beit von Schellen= berg Mustermeister; boch baß bie von Augspurg gablen. Und unsers Bedunkens fenn bie von Augsburg gegen Raif. Daj. ber Bescheibenheit und Gehorsam, wenn Kaif. Maj. begehrte, ihre Predig abzustellen, achten wir, es wurde baran nicht viel Mangels erscheinen. Und wiewohl man Kaif. M. hie von der von Augspurg megen zu Roß und Kuß entgegen ziehen foll, finden mir boch nit viel Lufts, das die Burger hie mehr dazu ha= ben, und wie wir bericht werben, so schickt man von Haus zu Haus um Erfahrung, wer ziehen woll, und liegt den guten Herrn von Augspurg viel Lafts, Mühe und Arbeit ober bem Sals. Aber fonft fchiden fie fich mit einem köftlichen himmel, haben auch ihre Rathsfreunde baju verordnet, die benfelben tragen follen. So halten sich die Borrier \*) noch ungeschickt genug, und steht all ihr Gemuth dahin, auf Gewalt und spanisch zu handeln, und geschieht bamit etlichen ehrbaren Burgern viel Drangs. — — Dazu ist alle Ding theuer - und beklagen sich bie Fürsten gum aller-

<sup>\*)</sup> Huius partis epistolae, quae de Marchionis petitione sgit, argumentum dedit Strobel. in miscell. II. p. 27. ubi Strobel. addidit: " Diemit mirb ohne Sweifel ble erft im Jahre 1583. " bergfiche Eirchenordnung verffanben, an welcher ichon gleich "nort ber im Margaruflichen und Mirmbergifchen Gebieth 1588. "gefchebenen Rirchen : Bifitation ju arbeiten angefangen murbe. " Der fel. D. Beltner in ber Untersuchung ber Schwabacher Arm tifel befittigt biefes nömlich.

<sup>\*)</sup> Furier.

auf ben Reichstag ankomme, ben Spenerschen Abschieb annehmen, und mas Kaif. Maj. weiter bes Glaubens halben befehle, demselben Folge zu thun, und dasselbe vor Anfang biefes Reichstags Ihrer Maj. entlich zu ausagen oder zu zuschreiben. Des wolle sich Ihre Maj. gewißlich zu ihnen versehen. Das ist also ihre Hand=

lung bei Rais. Maj. gewest.

Run wiffen aber die von Ulm nit, wie sie sich barinnen halten sollen. Denn Raif. Maj. Ungnad fen ibnen nit mohl zu leiden, fo mogen sie diesem der Raif. M. Ansinnen und Befehl nit Folge thun, haben barauf Daniel Schleicher, ber in Diefer Bothschaft zu Insbrud gemeft, in geheimbb hie zu gedachtem Befferer geschickt, und ihn deßhalb um Rath angesucht, ber mich darauf im Vertrauen auch im Rath gebethen, was boch feinen Herrn hierin zu thun fein mochte. Run ift aber bei mir zweifelig, mas barin zu thun bas Beste fen. Denn schicken und schreiben, oder folches zu bewilligen ist alles beschwerlich. So will gar stillschweis gen auch nit gut fenn. Aber auf gehabten Bedacht ha= ben mir die von Ulm angezeigt, dieweil Kais. Maj. ent= licher Antwort begehre, sen ihr Bedenken, daß ihren herrn am Thunlichsten senn werde, an Raif. Maj. etwa eine geschickte unterthanige Schrift zu ftellen, und biefelbe Ihrer Maj. erst, wenn sie sich biesem Reichstag bag nahen wurde, zu übergeben, sich aller Unterthänig= feit zu entbiethen, und dabei boch feines wegs vom Evangelio abzustehen. Wiewohl ich nun hatt leiden mogen, daß folch Schreiben angestellt; weil sie aber das felbe für gut bebacht, hab ich ihnen barvon auch nicht rathen wollen. Auf solches verreutet Schleicher zu feinen herrn, ihnen biefen ihren Rathschlag anzuzeigen'. Kann merken, daß denen von Ulm dieser Handel hoch beschwerlich; ware ihnen beffer, sie hatten nie hinein-Das wollen E. W. bannoch in bester Gebeimbb bei ihnen bleiben laffen. -Dat, am heil. Pfingsttag, 1 Stund nach Mittag 1530. Kreg und

(Postscriptum, singulari folio (p. 53.) inscriptum.)

Bolkamer.

Der Churfurst von Sachsen bat mit, Kreffen, Rachten gefagt: als ber Churfursten Schreiben, so von binnen an Raif. Maj. beschehen, barinnen sie ihr gehorfam Unkommen zum Reichstag angezeigt, und sich bes langen Berzugs beschwert haben, durch den von Naffau und andre im Kaiferlichen Rathe berathschlagt, und furder an Raif. Maj. getragen, babe Ihre Maj., als bie folch Schreiben gehort, biefe Borte bazu geredt: mas ihme die Churfürsten angingen; er wollts machen, wie es ihm eben ware. Solche Rebe verbveußt ben Churfursten fast. Es saget auch S. Chf. G., wo ihm Raif. Maj. seine Predigt hie niederlegen und verbirthen wollt, so gedacht G. Chf. G. nicht bie zu bleiben, sons dern den nachsten heim zu reiten.

No. 715.

8. Iun.

#### Iidem eidem.

+ Ex Actis Norinberg. p. 54.

herrn Burgermeifter und Rath ber Stadt Murmberg.

- — — Das Sächsische Berzeichniß des Glavbens halb, so wir E. 2B. am jungften zugeschickt, versehen wir und werden E. M. nummehr ihren Predigern und andern ihren Rechtgelehrten zu berathschlagen porgehalten haben. Und wir hatten G. D. ben Unbang und Beschluß beffelbigen Berzeichniffes auch gern überfandt: fo find aber ce find die Gadsischen auf beutis gen Sag noch nicht bamit fertig. (Wir) wollen aber weiter barum anhalten. Und bieweil E. 23. Meinung ift, Inhalt unfrer Instruction, daß wir von Ihrenwegen bei dem Churfurften und Markgraf Georgen stehen, und Ihrer Chf. und F. G., auch E. B. Sand: lung in diesem Fall eine Sache fenn folle, und aber die Sachsische Verzeichniß allein in des Churfürften Namen supplicationweis gestellt ist: so will unser Achtens von nothen fenn zu bedenken, ob E. 28. neben ber Gachfi= schen Berzeichniß in E. B. Namen eine fondere Berzeichniß, für sich an Kais. Maj. zu überantworten, stellen, oder aber neben Markgraf Gorgen bei bem Chutfürsten anregen laffen wollen, feiner Chf. G. Bergeichnif nicht allein in feiner In, fonbern in gemein in feis ner Chf. G., Markgraf Gorgen, auch E. B. und andern biesem handel anhangigen Standen und Stadten Ramen ftellen ju laffen. Wie wir und nun in fole chem halten, auch ob wir defihalb zuvor mit Markgraf Gorgen unterreden follen, des molten wir E. B. Unterricht gewarten. Ich, Kreß, hab gleichwohl alle bereit mit bem Markgraffchen Cangler bavon gerebt, ber fagt, feines herrn Prediger und Rechtgelehrten fiben auch barüber, und hab fein herr chen ben Mangel wie wir, bag bie Gachfische Berzeichniß allein in bes Churfurften Ramen geftellt fen, und febe auch fur gut an, die in gemein, in aller Fürsten und Statte Damen, ju ftellen, die ber Glaubensartifel einig find, und feiner Gnaben und bem Churfurften anhaunen. Golde Stellung könne auch wohl zusammen bracht, und bennoch im Eingang, was ein jeder bei Kais. Maj. und
bem Reich gethan, von eines jeden Fürsten und Stands
wegen, wo es sich in gemein nicht leiden wolle, wohl
in Sonderheit specificiet und dangethan werden. Darum mögen E. W. neben andern, was also im Eingang
Ihren halb vorzutragen, auch bedacht seyn, und solches mit Rath ihrer Rechtgelehrten formlich lassen stellen.

Wir werben auch berichtet, baß Kais. Maj. berebt worden, die 1000 Knechte, so Ihre Kais. Maj. hie auf den Reichstag bestellen laffen, anders nicht annehmen wollen, sie seyen benn bem lutherischen Handel nicht verwandt, sondern entgegen; des aber die Hauptleut beschwert, und nicht eingehen wollen, darum auch folches abgestellt, und in den Artikel-Brief, wie begehret, nicht kommen. Bird wohl geredt, ber Bischoff von Costnit habe solchen Artikel in die Berschreis bung bem Kaiser gerathen. Daraus bannocht E. W. vernehmen, was diese Leut im Gemuth haben. Daß bie von Augsburg in Gorgen figen, sich bes Reichstags fast beschweren, und, wie sie sich horen lassen, wo Sachsen, Beffen und andre Lutherische nit hie maren, mochten ihrer viel jego von hinnen ziehen, oder diesen Reichstag, wo es senn konnt, mit viel Gelbs an einen andern Ort kaufen. Denn auch Kais. und Königl. Maj. Kurier jeto, dieweil man anführt, in Kais. Maj. Na= men hie und anderswo Knecht anzunehmen, allgereit ungestämer handeln sollen, weber vor, gehen nit mehr in die Baufer ober Tagleisten, sondern reißen schlechts anderer Bappen ab, und schreiben an die Thur, wie viel Leut und Pferd sie jedes Orts unterbringen wollen, es sen dem Sauswirth lieb oder leid. — — Markgraf Forg ist etliche Tag von hinnen zu seiner &. G. Gemahel postirt, boch, wie ber Cangler fagt, über zween Tag nicht daheim zu bleiben, und alsbann ben nachsten wieder herauf zu kommen. Und hat der Canzler aus Befehl'seiner F. G. gebethen, baß E. W. seiner F. G. bie geftellte Bisitation = Ordnung, wie die berath= fchlagt und gebeffert fen, herauf schicken, benn seine &. G. wollten biefelbe Ordnung ihre Prediger und Gelehr= ten auch übersehen, bebenten und rathschlagen laffen \*).

MELANTH. OPER. VOL. II.

Alsdann fürder mit E. B. ferner haben bavon zu hans beln und zu beschließen. — — — Dat. Mittswoch, den 8. Junif, 2 Stund nach Mittag 1530.

Arek und Bolkamer.

No. 716.

11. Jun.

## Iidem ad eundem.

+ Ex Actis Norinberg. p. 58.

herrn Burgermeister und Rath ju Rurm= berg.

Es hat sich seit unsers nachsten Schreibens fonberliche nichte zugetragen, benn bag Raif. Daj. gewißlich aufs langst auf nachsten Mittwoch mit samt Ronigl. Maj. hie ankommen und einreiten sollen; kom= men auch also täglich und alle Stund die Bagen, ber Troß und viel Gefinds nach einander herein, finden aber wenig. Freudenfeuer bei denen von Augspurg, die fie beghalb anzunden wollen, und unfers Bedunkens wollen die Burger hie kleinmuthig und darob erhafet fenn. Go fenn bie Befandten Belfer und Lange: mantel wiederum hieher gelangt. Bas fie aber bringen, konnen wir nit wissen; allein, daß sie fich viel Gnaden und eines guten Abschieds berühmen. Go muftert man bie Knecht, bavon wir E. 2B. geschrieben zu Memichingen, und ift herr Beit von Schellen= berg Mustermeister; boch baß bie von Augspurg zahlen. Und unfere Bedunkens fenn bie von Augeburg gegen Kaif. Maj. ber Bescheidenheit und Gehorsam, wenn Raif. Maj. begehrte, ihre Predig abzustellen, achten wir, es wurde daran nicht viel Mangels erscheinen. Und wiewohl man Kaif. M. hie von der von Augspurg wegen zu Roß und Fuß entgegen ziehen foll, finden wir boch nit viel Lusts, bas die Burger hie mehr dazu baben, und wie wir bericht werden, so schickt man von Haus zu Haus um Erfahrung, wer ziehen woll, und liegt ben guten Herrn von Augspurg viel Lafts, Mühe und Arbeit ober bem Sals. Aber sonft schicken fie sich mit einem koftlichen himmel, haben auch ihre Rathefreunde bazu verordnet, die benfelben tragen follen. So halten sich die Borrier \*) noch ungeschickt genug, und steht all ihr Gemuth bahin, auf Gewalt und spanisch zu handeln, und geschieht damit etlichen ehrbaren Burgern viel Drangs. — — Dazu ist alle Ding theuer - und beklagen sich die Fürsten gum aller-

<sup>\*)</sup> Haius partis epistolae, quae de Marchionis petitione agit, argnmentum dedit Strobel. in miscell. II. p. 27. ubi Strobel. addidit: "hiemit wird ohne Mweifel die erst im Jahre 1583. "jaum ersten Male in Drud getommene Marggräft, und Nürns "bergische Kirchenordnung verstanden, an welcher schon gleich "noch der im Marggräftichen und Nürnbergischen Gebieth 1528. "geschehenen Kirchen- Bistation zu arbeiten angesangen wurde. "Der sel. D. Bettner in der Untersuchung der Schwadacher Ars 37 titet bestätigt vieses nömisch.

<sup>\*)</sup> Furier.

oder sonk, so-sind wir schuldig zu bekennen "), was wir gladden; wir sind: auch schuldig, andern nicht zu wehren, die Lehre, so wir nicht ") gewißlich für recht halten, zu verdiethen. Zudem ist auch noth, daß wir bedenken, daß wir nicht andre gute und gewisse Lehre mit dieser ungewissen Subtilität stopfen, wie bereit zum Theil geschiehet. Berfolgen doch die Zwinglisch en ohn ein Concilium die Papliken und Widertäuser; warum soll den andern unrecht sonn, ihre ungegründete Lehre zu verdiethen außerhalb des Concilii? sonderlich so dadurch rechte, gewisse Lehre gesordert und Friede ersbakten wird 19).

Bulest bitten wir um Gottes willen, E. F. G. wollen in dieser großen und hochwichtigen Sache vom Sacrament sich nicht abwenden lassen von den Worten Christi auf Allegorien. Denn in Gottes Ordnung 20) muß man der Wort eigen Verstand 21) behalten. So die rationes, welche Zwinglius führet, das Gewissen stilleten, daß es sich vor Gott darauf verlassen möchte, wir wollten dieselben Allegorien auch annehmen. Aber wir wissen, daß sie das Gewissen nicht zur Ruhe bringen können. Nun ist ju 22) schrecklich, ungewisse Lehre für gewisse vertheidigen wollen, und ob solcher ungewisser Sachen zu Spaltung und Krieg Ursach geben.

Denn wir wollen E. F. G. nicht bergen, daß die Iminglischen allhie rühmen, wie sie gefaßt seyn mit Geld und Leuten? ), was sie für Anhang haben fremder Nation. Item, wie sie Bisthumer austheislen wollen und frei werden. Und befremdet und sehr, daß sie sonst viel von der Liebe rühmen, und sich doch vernehmen lassen von? ) solchen Practiken, darin man wenig Liebe, Gedult und Gehorsam spuren kann. Und wenn sie schon rechte Lehre hatten, ware doch solch Vornehmen, deß sie sich selbst rühmen, nicht christlich, daburch eine schreckliche Zerrüttung der Kirchen und aller Regiment solgen mußte. Ich Gott! man sollte doch die Nachkommen bedenken, welche, zu besorgen, keine Kirche und kein Regiment haben werden, wo solch Auferuhr entstehen würde. Zu dem allen halten? ) wir

auch, daß folch ihr Bornshmen tein gut Ende nehmen wurde 24).

Dieß unser einfaltig Bedenken wolle E.F.G. nicht ungnädiglich <sup>27</sup>) verstehen, denn Gote ist unser Zenge, daß wir hierin nicht unsern Bortheil suchen, sondern mit höchstem Erust <sup>25</sup>) Gott bitten, daß er E.F.G. vor Irrthum und allem Uebel <sup>29</sup>) behüten wolle. Wir sehen <sup>30</sup>), daß der Teussel ein greutlich Spiel im Sinne hat, darum ist noth, daß wir nicht freventlich handeln. Wir haben E F.G. in Sil kurz wollen antworten. Wo aber E.F.G. längedn Bericht von uns begehret, wollen wir, als wir uns schuldig erkennen, mit allem Fleiß nach der Länge Bericht thun. Gott bewahr E.F.G. allezeit. den 11. Junii anno 1580.

. G. F. Gl

unterthänige Diener Philippus Melanchthon, Iohannes Brentius,

B.

Responsum Philippi Landgravii ad Melanthonem et Brentium.

(Apud Chytr. et Walch. l. l. — Apographa in cod. Bav-Vol. II. p. 981. Cod. Goth. 28. in fine. Cod. Goth. 190. p. 80.)

Lieber Brenz und Philippe. Ich habe euer Schreiben gelesen, und nicht anders benn freundlich aufgenommen. Daß ihr aber im Anfange schreibet, daß Campanus und Martinus Cellarius und anbere, bose Secten einführten durch ihre Gedanken, ist mir leid, glaube auch, daß es Zwinglio und Decolampadio so leid sen als euch; aber um ihrer Gedanken willen muß man die Unschuldigen nicht urtheilen, denn sonst mochte gesagt werden, Luther hätte auch viel Uebels verursacht, wie denn die Papisten sagen.

Was ihr aber auf die Schrift kurzlich antwortet, (die ihr denn nicht anders verstehen sollt, denn daß ichs euch aus guter, † getreuer" Meinung zugeschickt habe), als namlich, daß man die nicht für Brüder erkennen soll, die unrechte Lehre vorhaben, und darauf den Spruch Pauli führet: weiß ich nicht, ob solcher Spruch das vermag, das ihr daraus anziehet. Denn ich halte

<sup>17)</sup> ju betennen ic. exciderunt e fextu Brent.

<sup>18)</sup> nicht excidit e textu Brent.

<sup>19)</sup> Verba: Berfolgen boch zt. Brentius in grafiam Zwinglianorum non edidit.

<sup>20)</sup> C. Bav. Drbnungen.

<sup>21)</sup> Brent. Eigenschaft pro: eigen Berft,

<sup>22)</sup> Walch. gar, sed reliqui omnes ja.

<sup>23)</sup> Walch Bent

<sup>24)</sup> non, codd., sed Walch.in.

<sup>25)</sup> Codd, halten; Walch forgen.

<sup>26)</sup> Codd. nehmen würde; Walch. nehme. - Brentius totum locum inde a verbis: Denn wir wollen E. g. G. nicht bergen ic. praetermisit.

<sup>27)</sup> Brent, ungnäbiger Meinung.

<sup>28)</sup> Brent. höchket Begiet.

<sup>29)</sup> Brent. Ocaben.

<sup>80)</sup> Cod. Bav. addit (con.

bafür, basissalen Irrihum mit der Beschneidung viel ein ander Ding ist gewesen, denn dieser Fall. Denn die Juden meineten, die Beschneidung wäre nothig; darum strafet sei auch Paulud, und ist dennoch beschnitten, spricht: iche wollke, was his sie weggeschnitten wären, spricht nicht: ihr send des Teusels, und nicht mehr zu dulden.

So ift diese Irrung des Sacraments nicht eine. solde Frrung wie jenez, sondern wir find allesamt eins, und glauben und bekennen einen Christum, und suchen burch denkelbigen feligusti werden. Es halten auch, die ibr Berende nemety Bottes Bort in allem mahr, sonbern sit find bes Benftanbes in solchen Worten!) bes Rachtmals einer andere Meinung denn ihr. Darum buntet mich, bieweil fie wit euch in allen eines?) fenn, auch bekennen den Christum; bermaßen wie ihr ihn bekennety-auchidas man Ghriftum in dem Nachtmal durch den Glauten affe, i welches Essen zur Seligkeit vonnothen, und nicht fagen, bag Gott dieß ober bas nicht vermöge, sondern daß dem Glauben nach, und der Schnift nach '), also wie sie anzeigen zu verstehen fep; dieweil genn Christus nicht wohl anders gegeffen werden kann, denn von Glaubigen und durch den Glauben, bieweil Chriftus einen clarificirten Leib hat, und denn ein clarificitter Leib nicht den Bauch speiset: deucht mich, solche Meinung ware ohne Noth, hoffe auch noch ju Gott, bem Mimachtigen, ihr werdet euch eines bellern bedenten.

Denn ob ihre schon um ber Lehre willen nicht thun mollet, so werdet ihr doch die andern bedenken, die in folden Stadten fiben, und fo fie irreten, boch foldes Irrthums nicht Bertheidiger senn; bazu, baß viel Leute noch in solchen Landen und Städten seyn, die eurer Meinung senn. So nun ein Land verdammt, und in Strafe fallen follte, so mußte Kraut mit Robl gehen. Go hoffe ich je, ihr fend des Beistes Rinder, ba Christus von spricht: bes Menschen Sohn ist nicht tommen zu verderben, fondern felig au machen; da feine Junger wollten bas Feuer vom Simmel fallen laffen, gleich wie Elias. Ihr burft fie ja auch in sold ihrer Opinion nicht vertheibigen, son= bern fie tragen und unterweisen, und anmahnen zu Beiten und zu Unzeiten, wie Paulus fagt. Das fend ihr aber schuldig, daß ihr sie helft vertheibigen bei ber Lebre, Die ihr felbst für recht haltet, nicht mit bem Schwert meine ich, eurer Person halben; sondern mit

mundlichen Bebe: und Weisland. Modest auch gern wissen, ob: Luther die Walden ser Vrüder genennt hat, wie der Schreiber anzeiget, die da solcher Meinung seyn sollen.

Daß ihn aber dem Schreiber Schuld gebet, daß er mit dem Glauben zu schwach umgehe, halte ich das für, daß vielleicht eure Meinung also bei euch gedenkt; nachdem ihr seicher Opinion seind send; halte aber bei mir gewiß, daß solcher Dichter nicht meine, daß man ungewiß sollte lehren, und mit Werken oder außerlichen Sitten in himmel kommen, wie die Philosophi; sondern daß solche seine Meinung sen: so man Glauben habe, so werden Werk und Sitten solgen; wo nun solcher Glaube sen und Werke folgen, und bennoch etwas in der Schrift nicht gleich verstanden werde de soll man Gedult haben, und nicht hinwegwerfen. Denn wer mit uns ist, ist nicht mider uns, spricht Christus.

Was aber angehet das Concilium, halte ich, wir werdens alle dörfen, daß man uns nicht verdamme un-Wenn aber dies hie?) soll ein Concilium senn, so wirds ohne Zweifel ein Concilium senn, der keins mehr gewesen ist. Sollen wir auch alle, die Christum bekennen, warten auf den Beschluß, der hie foll gemacht werden, und so wir dem anders nachge= keben") wollten: so wollte ich, daß ich in der Schrift nicht gelesen hatte. Ich wills aber, ob Gott will, nicht thun, boffe auch ohne Zweifel, ihr frommen Gelehrten, Die ich jego für unfre Gaulen bier achte, werdet euer Datum auf solchen Beschluß nicht segen. Das ihr aber euern Glauben bekennet, kann man euch nicht verbenken, ist auch zu loben eine rechte aufrichtige, wahrhaftige Betenntniß.

Daß man aber einige Lehre mit Gewalt verbiethen will, da nicht die Artikel des Glaubens verlaugenet, oder Aufruhr an sich haben: halte ich nicht für recht. Doch begehre Unterweifung. Ursachen, das seinen noch drei den bewegen.

Die erfte, daß Christus spricht: lasset das Untraut bei dem Beigen aufwachsen. Und Paulus: es liegt nichts daran, es werde Christus rechter Beise ober Zufallens, allein, daß Christus nur gepredigt werde.

<sup>1)</sup> Codd. Angeichen.

<sup>2)</sup> Cod. 28. cines Ginnes.

<sup>3)</sup> und-b. Oor. nach, non habet c. Bav.

<sup>, 4)</sup> gleich addit c. B.

<sup>5)</sup> Walch. wird.

<sup>6)</sup> Cod. B. addit: mit.

<sup>7)</sup> hie abest a cod. B.

<sup>8)</sup> C. Bav. nachgeleben; Walch. noch gfäuben; certe, si Walchium sequi volumus, logendum auschgläuben.

<sup>9)</sup> brei addit c. B.

Die and ere, daß im Anfang, ba Luther hat anfangen zu predigen und schreiben, er trenlich die Obrigteit vermahnet und gelehret hat, duß ihr nicht zustehe, Bücher zu verbiethen, oder zu predigen nicht geschehen zu lassen, und daß sich ihr Amt nicht so weit erstrecke, sondern die Obrigkeit habe allein über Leib und Gut zu regieren, und nicht über Seelen und Gewissen. Die Oritte, daß die Zwinglischen, wie man sie nennet, noch nicht überwunden senn, daß sie ihren Irrthum bekennen, oder daß ein Irrthum sen, der wider die hohe Majestät Gottes sen.

Daß aber die Zwinglischen und Papisten sollen verfolgen, habe ich nicht gehoret mehr, denn jest; ob sie aber die Misbräuche abstellen, ist nicht unbillig, denn sie wollen mit ihren Werken den Himmel verdies wen, und lästern also den Sohn Gottes. Daß sie aber die Wiedertäuser verfolzen ist auch nicht unrecht; denn sie lehren zum Theil Aufruhr. Doch halten die Zwingslischen einen Unterschied mit denen, die nicht aufrühzrisch sind, wie man wich berichtet.

Aufs Letzte, daß ihr anzeiget, was sich die Zwingtischen follen horen lassen, hosse ich nicht, daß also sen; bitte aber euch, ihr wollet mir anzeigen, wer die senen, die sichs haben horen lassen, auf daß die Wahrheit offendar werde. Denn ich halte Zwingel und Decolampad der Meimung nicht, daß sie Bischofthum wollen austheilen oder Aufruhr machen. Daß aber ihre Obern gern viel Freundschaft hatten, die in der Roth ihnen hülsen, stehet sie nicht zu verdenken, nachdem der Chursurs 10) auch Bundniß mit Fürsten und Städten gemacht, auch noch täglich darum anhält.

Und darum zum Beschluß bitte ich euch um der Chre Gottes Willen, und um aller Gläubigen willen, auch dem gemeinen Nuß zu gut, ists möglich, machet einen freundlichen, brüderlichen Brieden mit denen, die man Iwinglisch neunet, und bedenket, wie gar freundlich der Apostel, und viel der Atten mit einander und gegen die Fremden gehandelt haben. Denn ihr wisset ja wohl, daß der Glaube nicht gezwungen seyn will "), und daß man erst die Herzen gewinnen muß. Sonst beisen keine außerlichen Gebothe. Denn Geboth und Iwang thut es nicht."); sondern Unterweisung, und daß man siehet, daß ihr die Zwinglischen mit Areuen begehrt zu unterrichten, und nicht zu verderben. Sch hosse auch nimmer "), daß ihr der Reinung, daß man

bie Avingischen mit Gewalt zu einerm Glauben beingen foll, ober sie um ihres Glaubens willen überziehenz welches boch ware wider alle Schrift, dazu wider Luthers eigen Schreiben, der in dem viel geschrieben hat, den Türken betreffend und sonst, welcher Glaube gar nicht tauget. Ich traue es euch nicht zu, wiewohl mir allerlei gesagt wird. Bitte Antwort.

Das ihr mich auch bittet, das ich mich vom wahren Werstand des Sacraments nicht wolle lassen abwenden, durft ihr nicht zweiseln, ich will, ob Gott will, Gottes Zufagen trauen, und feinem Wort Glanben geben; wiewohl ich in dieser Sachen eurer Meinung auch nicht kann gewiß gemacht werben aus flarem Text, ohne Gloffe. Wer ich will euch von Berzen gern samtlich und sonderlich horen, und meine Bernunft unter ben wahrhaftigen Berstand gefangen nehmen "), boch mit Gottes Wort. Ich will euch aber hinwieden als Bruder in Christo ermahnet haben, daß ihr auch euret felbst mahrnehmet, und mas für Leute auf ench feben, und bermaffen handeln [handelt], baß jum Friede die net. Und daß ihr nicht erweitet, daß Kanfer und Fursten über die Zwinglischen herfallen, und dadurch viel unschuldig, auch zum Theil die solcher 15) Opinion nicht anhangig, ihr Blut mit Unschulden 16) vergießen mußen, ober vielleicht ein folch Spiel baraus wurde, bag alle Chriftglaubigen es '') mußten entgelten, und wir barnach auch vor die Schweppen 18); oder daß auf beiden Seiten, Raiser und Fürsten, und auf der andern Sate Schweißer, Stadte und Bauern einander dermaßen verderbten, daß Gott vielleicht Unglud wider die Obrigkeit gehen ließe, und herwiederum Wittwen und Baifen um Leib und Blut kamen.

Dieß alles will ich euch zu vermahnen (\*) geschrieben haben, und sehet in diesem meine Person † und leider unchristlichen Wandel" (\*\*) nicht an, sondern die Ehre Gottes. Bitte auch, ihr wollet mein lang Schreiben euch nicht verdrießen lassen, sondern es von mir nicht anders denn aus Liebe und zum Frieden dienklich aufnehmen, will auch gern mundlich weiter mit euch davon reden.

Philippus Landgraf zu Beffen.

<sup>10)</sup> Codd. Churfürft; Walchius: N.

<sup>11)</sup> Codd. will, Walch. foll.

<sup>12)</sup> Walch. mendose: that nichts.

<sup>13)</sup> C. Bav. nun mehr und meht, pro nimmer, et inserit nicht, post: baf ihr.

<sup>14)</sup> C. Bav. geben.

<sup>15)</sup> Walch. ihrer.

<sup>16)</sup> Walch. mit ben Schulbigen.

<sup>17)</sup> C. B. bef.

<sup>18)</sup> C. B. für bie Schüpen; Walch. für bie Schmeps pen; sensus: und wir barnach auch geschweppt, ober gewirpt murben.

<sup>19)</sup> C. B. ju Bermahnung.

<sup>20)</sup> Walch, praetermisit; habet hace c. B.

(Responsum Metanthonis et Brentii ad hanc epistolam.)

Durchlauchtiger, Hochgeborner Fürst, gnädiger Herr. Wir danken E. F. G. in aller Unterthänigkeit, daß E. F. G. unste Schrift gnädiglich angenommen; zweiseln auch nicht, E. F. G. meinen es treulich, was sie hierin bedacht, zu Errettung Land und Leuten'); bitten dershalben abermal, E. F. G. wollen es dasür halten, aus nächst' angezeigter Ursache Ansehung, daß wir wahrslich hierinnen keinen Muthwillen treiben, sondern vorshaben zu rathen und zu handeln, wie wir es gegen Gott vertrauen zu verantworten. So weiß auch E. F. G., daß wir beide und noch nie, weder in Schriften noch sonst, unfreundlich gegen die Zwinglischen erzeigt haben; haben auch bei ihnen viel guter Freunde; daß uns berhalben dieser Zwiespalt mehr leid ist, denn vielen ansbern.

So viel aber die Brüderschaft belanget, hat E. F. S. unser einfältig Bebenken gelesen, daß wir nicht darein wissen zu willigen, darum, daß solche Brüdersschaft nicht kann ohne Aergerniß gemacht werden. Denn das müßte solgen, daß man es dafür halten würde, als bewilligten wir in ihre Lehre, und stärkten dadurch solche Lehre, die wir doch vor Sott nicht wissen zu ershalten.

Jum Andern, so konnen E. F. G. wohl bedenken, daß wir des Kaisers halben größere Gesahr besorgen mussen denn die Zwinglischen, aus vielen Ursachen, die nicht noth sind zu erzählen. Darum können wir noch nicht wissen, wie es vorfallen will um ein Concilium zu bitten; nicht, daß wir unsern Glauben erst vom Concilio lernen sollen, sondern uns aufzuhalten wider unbillige Beschwerung. So aber Gott Gnade gabe, daß unsre gewiffe dund notthige Lehre, wie dis anher von Kaisers. Majestat in boser Gedult die tolerirt wurde halten wir, daß wir solches alsdann nicht hindern solesen mit Bertheidigung Zwinglischer Lehr, so die man dieselbe nicht wollte toleriren.

So konnen wir auch unsers einfältigen Verstandes nicht achten, baß dieß zu Frieden dienen werde '). Denn so Kais. Majestät Zwinglische Lehre wollte verfolgen, wurde sie freilich i solches "nicht berhalben unterlaffen, das wir Brüdenschaft mit ihnen gemacht hate ten, sondern der Lerm wurde viel gräntlicher und größer, das wir dann zum öfternmal hierinnen besorgtz dazu, dieweil die Unsern mit bosem Gewissen und nicht aus Glauben Zwinglische Lehr vertheidigen, wurden sie Gott hierwit" nicht großen Dienst erzeigen ").

Daß aber angezogen wird, man folke bes Bolts schonen, ob man schon die Lehrer verfolget, auf dies ist unfre Antwort, das hie, oder in einem Concilio nicht von Personen gehandelt wird, sondern allein von ber Lehre, ob die recht ober unrecht. Hierin ift jeglicher schuldig, seinen Glauben zu bekennen. Die Executio wider verbothene Lehre stehet bei und nicht, und ware driftlich, daß in der Execution Unterschied gebalten würde zwischen den Lebrern und dem Bolt, wie allezeit in ber Kirchen geschehen. Doch, so die Stabte, so unter dem Kaiser sind, wollten sich unterthäniglich halten, mochte diese Sache ohne Krieg ausgerichtet were ben. Und wir halten, bag Fürsten und Städte, Lutherische und Zwinglische, recht und driftlich thaten, so sie und, die wir lehren, unfre Lehre verantworten lieken, und nicht vornähmen, uns, sonderlich wider Kaiserl. Majestat, zu schüsen; wie Berzog Friedrich, loblicher Bedachtnif, ben guther fein Cbentheuer selbst bestehen ließ, wollte ihn nicht wider Kaiserl. Majestät schüten. So bie Fürsten bermaßen gesinnet waren, batten wir arme Gefellen weniger Corge, und wollten frohlich leiden, und hatten die Fürsten und anbre Obrigkeiten mehr Rube.

Daß E. F. G. anzeigen, wie von uns foll gerebet werden, als sollten wir Gefallen haben an gewaltsamer Berfolgung ber Zwingtischen, wird uns unbillig aufgelegt. Denn wir find Friedens zum Sochsten begierig, wie man weiß, daß wir allezeit unruhige Practiten widerrathen haben, und gebethen, man foll uns unfre Lehre felbst laffen verantworten, wie wir mit Gottes Hulfe uns auch allhie wollen vernehmen lassen. Daß aber etliche ruhmen, wie die Zwinglischen zu Rrieg geruftet find, mogen wir E. F. G. mit Wahrheit berichten, daß fie folches zu Angsburg, in Melbung bes Rotweilischen Larmens, auch sonft gerebt. E. K. G. wiffen, baß bie Sache Gottes Sache ift, barin man muß Gottes Bulfe marten, ber ohne 3weifel unfrer nicht vergeffen wird, so wir nur nicht zu fehr eilen, uns mit unziemlicher Gewalt und Rath zu schützen. Cfaias spricht: wer glaubet, foll nicht eilen. Also muffen wir warten, mas Gott thun will zu feiner Zeit,

<sup>1)</sup> Leuten uterq. cod., sed Walch. Leut.

<sup>2)</sup> C. 190. recht.

<sup>3)</sup> Walche unfer Gewiffen.

<sup>4)</sup> Watch, gebulbet und pro: in bofer Gebult, ut codd.

recto logunt.
5) Walch morben.

<sup>6)</sup> Walch. mendose: fonbern.

<sup>7)</sup> Walch, wird; codd, werbe.

<sup>8)</sup> Walch. thun.

und nicht zwor kommen durch ungienliche Practiken, wie Ezechias und andere haben geharret und Soif erstanget; wir mußen ) ja Glauben lernen üben in der Gefahr, fouft werden wir nimmer lernen, was Glaube ift.

Derohalben bitten wir, E. F. G. wollen Gebult haben, und nicht zu 10) sehr eilen, menschliche Hulse zu such in duten Sachen. Wir haben solche Artikel, deren wir durch Gottes Gnade gewiß senn, und können darob mit gutem Gewissen leiden, welches ein großer Trost ist in aller Geschr; aber der Zwinglischen Lehr, wie man es nennet, können wir nicht gewiß senn, denn wir haben dazu kein klar Gotteswort.

Das haben wir bebacht, in Kurze E. F. G. zu antworten, und bitten in aller Unterthänigkeit, E. F. G. wollen unfre Schrift gnäbiglich verstehen. Wo E. F. G. weiter Bericht haben will, wollen wir uns geshorsamlich halten, wie wir uns allezeit zu thun gegen E. F. G. schuldig erkennen. Gott bewahr E. F. G. allezeit vor allem Uebel.

E. F. Gn.

unterthänige Diener Philipp Melanchthon, Ioh, Brentius,

No. 721.

13. lun.

#### Vito Theodoro.

† Ex autographo Melanth. in cod. Monac. J. p. 385. Non edita est haec epistola in libro VI. epistolarum, et editor margini adecripsit: ", non edita, non edenda."

# Vito Theodoro apud Lutherum, suo amico,

S. D. Scripsi doctori causam mei silentii. Liherabitis igitur me hac cura; nam quaestor vester conducet istic nuntium, qui mox perferat huc literas. Oro igitur te, mi Vite, ut horteris doctorem, ut ad Landgravium scribat. Ipse fortassis suspicatur, parum se posse proficere; verum, ut adhuc res est, aliqua in spe sumus, non fore inutiles ipsius literas.

Novi nihil habemus, nisi quod Caesar intra biduum dicitur affuturus, quod faustum felixque sit. Quid nobis sperandum sit de eius voluntate adhuc divinare non possumus. Sed minus odii haberet causa nostra, nisi Cingliani eam praegravarent, qui non modo dogmata habent intolerabilia, sed etiam seditiosissima consilia ineunt \*),
opprimendi Imperatoris; ac mihi videtur res permanare ad Imperatorem. Vide ut mox respondeatur. Vale feliciter. Postridie Trinitatis.

Φίλιππος.

No. 722.

14. Iun.

# Ionas ad Myconium,

Edita ex autographo Ionae in Cypriani Hist. der Augsh. Confess. append. p. 178.

## (Iustus Ionas ad Fridericum Myconium.)

Quod ad publicam causam attinet comitiorum, Caesar nunc advenit. Exspectarunt eum nunc Electores et reliqui Principes in alterum mensem. Absunt tamen adhuc Palatinus et Trevirensis Archiepiscopus. Principes quidam adduxerunt secum suos eruditos; quidam etiam suos ineruditos et ineptos. Adsunt enim Cocleus, Doct. Usingen, Doct. C. Wimpina, D. Mensingen, qui videntur sibi esse columnae ecclesiae; sed sunt scripturarum sanctarum, ut nosti, insigniter rudes, et non modo tantarum rerum rudes, sed et sensu communi carentes. Constans adhuc fama est, Caesarem clementer auditurum esse utramque pantem, quanquam in hoc toti sunt Papistae, ut Lutherani edictis damnentur tantum.

Proximo sabbato ante Pentecosten e vivis excessit D. Mercurinus \*\*), Cancellarius magnus, qui dicebatur in aulicis consiliis et deliberationibus nonnunquam obstitisse, ne quicquam prave, temere aut crudeliter contra Lutherum statueretur aut fieret. Sub idem fere tempus mortaus est Comes a Salina, ille qui ob captum in acie Regem Galliae tota Germania inclaruit. Vale in Christo. Augustae III. post Trinitatis anno Dni MDXXX.

<sup>9)</sup> verba wir müffen Walch. posuit ante: wie Ezechtae ie. 10) Walch. fo.

<sup>\*)</sup> Vide Legatorum Norihergensium epist. d. 16. Jun. et conf. quae Melanthon d. 11. Junius Landgravio scripsit de Zwinglianis.

<sup>\*\*)</sup> Mercurinus Gattinara, montuus de 4. lun.

No. 788.

15. Iun.

Legati Norinberg. ad Senatum.

† Ex Actis Norinberg. p. 43.

herrn Burgermeifter-und Rath ju Rurm= berg.

So ist der Sachsische Begriff in des Glaubens Sach teutsch gefertigt, den wir E. 28. hiemit abersenden. Doch ist die Vorrede und Beschluß nicht dabei, und, wie fich Philippus Melanchton vernehmen lassen, hat er darum daran nichts verteutschen wollen, daß er sich versehe, es mochte dieselbe Borrede und Beschluß vielleicht nicht allein in des Churfürsten, sondern in gemein in aller vereinigten Lutheri= fcen Fürsten und Stande Namen gestellt werben, als er auch in ben verteutschten Artikeln, wie Em. 23. fehen werden, allbereit Aenderung gethan hat. Rämlich wo im Lateinischen geset ift, daß im Churfürstenthum Sachsen bieß oder das gepredigt und gehalten werde, hat er bie im teutschen das Churfürstenthum Sachsen ausgelassen, und ein gemein Wort, das sich auf alle Stande ziehen mag, an die Statt genommen \*). Golden Begriff wollen nun E. 2B. ihre Prediger und Recht= gelehrten forderlich berathfchlagen laffen, und uns dann darin ihre Meinung und Bebenken zuschicken. Dieweil auch mit der Borrede und Beschluß also still gestanden, und doch weder an Markgraf Gorgen ober uns berhalb nichts gesinnet wird: bedenken wir, es mocht vielleicht ein Weg senn, daß wir uns mit Markgraf Gorg unterredeten, und bann berhalben in seiner F. G. und C. 28. Namen ein Anregen bei dem Churfürsten gethan wurde. Doch stellen wir solches zu E. W. fernern Bebenten, darin wir auch E. B. Beschieds, und sonderlich auf was Meinung E. B. ihrer Seits die Vorrede und Beschluß zu stellen gemeint sen, ober ob wir solches mit gemeinen Worten um einen Begriff in aller Fürsten und Stande Namen anhalten, und benselben E. 23. alsdann zuvor wieder zu überseben zuschicken sollen, aewarten wollen.

Der Artikel vom Glauben und Werken hinten an ben tentschen Begriff gestellt, ist in bem lateinischen Begriffe, ben wir E. W. hievor überschickt, nicht. Bir haben auch iso barum anhalten lassen. So ist der im Latein noch gar nicht gemacht, darum wir E. W. benselben in Latein nicht haben schieden konnen, versehen uns aber, er soll ungefährlich in zweien Tagen fertig:

Wir sind berichtet, daß die von Augsburg hie von Haus zu Haus geschickt, und die Leut bitten lassen has ben, morgen den Tag corporis Christi zu seiern. Obdem Einreiten Kais. Maj. hat sich viel Banks zugetragen, wie ein seder Stand vor und nach ziehen solle, und sonderlich haben Ment und Colen nicht willigen wollen, hinter den Papstlichen Cardinalen und dem König einzureiten. Deßgleichen ist sonst zwischen etslichen Fürsten, als Bayrn und Herzog Georgen Sachsen auch Irrung gewest, und durch die Kaiserlischen Commissarii in dem allen zuvor auf dem Rathaus lang gehandelt und getheidingt. — Dat. Mittwoch 15. Innii, 1580.

Areß und Volkamer.

No. 724.

16. Iun.

# Iidem ad eundem.

† Ex Actis Norinberg. p. 55. — Argumentum huius epist. brevi dedit Strob. in Miscell. II. p. 28.

herrn Burgermeister und Rath zu Rurm= berg.

🗕 Der Landgraf von Hessen hat Nächten, als seine Kaif. Maj. hereinkommen gewest, uns durch feiner &. G. Cangler und Rathe aufweden und anzeigen lassen: als die Churfürsten und Fürsten nach Rais. Maj. Einreiten mit ihrer Maj. in die Pfalz gangen, Ihre Maj. angesprochen, und sich mit Ihrer Maj. beredt: habe Ihr Maj. folgends bie vier Fürsten, namlich Sachsen den Churfürsten, Markgraf Gorgen, den Herzog von Lunenburg und Landgrafen von Heffen in ein sonder Gemach gefordert, und durch Ihrer Maj. Bruber, Konig Ferdinand, (benn auch sonst niemand babei gewest) an sie ernstlich begehrt, ihre Predig allbie abzustellen. Darob sich gleichmohl die beebe alte Fürsten, Sachsen und Markgraf, jum bochften entfest. Aber diemeil fich Ihrer teiner zu reden und Untwort zu geben untersteben wollen, bab ber Landaraf, fo fest er gekonnt, Antwort geben, ber Meinung: sie, Die vier Furften, bathen Ihr Kais. Maj. unterthanige lich fur fold 3hr beschehen Begehren; benn ihre Drebiger predigten nichts Boses oder Neues, sondern allein bas Wort Gottes, wie bas bie alten driftenlichen Lehrer, :als Augustinus, Silarius und andere, beren ber Land-

<sup>\*)</sup> Usque ad hace verba hace prior pars epist. edita est in Fikenscher Gooch. des Reichstags zu Augsb. p. 54. MELANTH. OPER. VOL. II.

graf bei vieten: geneunt, and ausgelegt, geprebigt und: geschrieben hatten. Damit auch Ihre Maj. innen wurde, daß dem nicht anders ware, fo mochten sie leiden, bathen auch unterthaniglich, Ihre Maj. wollte an ihrer Prediger Predig verordnen und zuhoren laffen, (fo) murben es 3. Maj. im Grund also mahr fenn befinden, und bathen je, 3. Maj. wollt fie dieses Begehrens gnabiglich erlaffen. Und als ber Ronig Ferbis nandus Ihrer Maj. foldes in ihrer Gegenwart in franzosischer Sprach berichtet, hab Knif Maj. barauf von solchem ihrem Begehren mit nichte stehen wallen, und sich darob etwas angerot \*) und erhist, sondern daffelbig beharret, und durch ihren Bruder, den Konig, gleicher Maß, und daß fie es alfo gehabt baben wollt, ernstlich thun lassen. Darauf Markaraf Jora frei gefagt: ehe er von biefer Lehre und bem Bort Gottes stehen woll, muß ihm Ihre Maj. vor den Kopf abhauen laffen. Und fie, die Fürsten, haben auf dießmal tein anderes benn Bedacht erlangen tonnen, namlich heut nach ber kleinen Hore zu 6 Ihrer Maj. ferner Antwort zu geben.

Heut zu 7 Uhren sind gemeldte Fürsten und ihre Rathe stattlich zusammen kommen, die Sach berathschlagt, und dernach alle, außerhalb des Churfürsten, der seiner In. Sohn an seiner Statt geschickt, gen Hof geritten, und lang mit Kais. Maj. gehandelt. Aber im Ende hat es Ihre Maj. auf das Mal der Antwort berührter Churfürsten und Fürsten auf dem beruhen lassen, daß der Kais. Maj. schriftlich überantwortet wers den solle.

Auf solches gleichwohl die gedachten Kursten mit ber Predig still gestanden sind, und die von Augsburg auf sondere Handlung von Kais. M. wegen ihre Predig auch in Rube gestellt haben.

Reben bem hat aber Ihre Maj. an gemeldte Chursfürsten und Fürsten ernstlich begehrt, auf heut neben andern Fürsten mit Ihrer Maj. in der Procession des Fronleichnamstags zu gehen, welches die Chursürsten und Fürsten auch mit dem besten Glimpf abgeleinet. Ihre M. hat aber dasselbe zum andern Mal ernstlich, und daß sie es endlich gehabt haben wolle, begehrt, und darzu, als es die Fürsten abermals geweigert, ihnen zum dritten Mal bei ihren Pflichten, damit sie Ihrer Maj. und dem Reich verwandt, gebothen solches zu thun. Darauf Ihr F. G. wiederum geantwort: wiewohl sie sich Ihrer Maj. zu schuldiger Sehorsam erstenneten, und dieselben gern leisten wollten, auch die

in den Tod: so wüßten sie doch diesem Begehren, ihrer Gewissen halb gegen Gott, dieweil man einem Gottesbienst daraus machen wollte, mit:nichten zu wilkshren, und Ihre Maj. abermal auss hochste davor gebethen. Auf solches (hat) Ihre Maj, ferner den Fürsten sagen lassen, sie wolle sehen, ob sie ihrer Maj. Gehorsant leisten wollen oder nicht. Aber die Fürsten sehn darauf von Ihrer Maj. abgeritten, und dei der Procession nicht blieben. Bei solcher Kais. Maj. Handlung ist das Regiment auch gewest.

Kref und Volkamer.

No. 725:

(116. kun.)

## lidem ad eundem.

† Ex actis Norinbergens. p. 95. — Est folium quod inscriptione et nominibus legatorum subscriptis caret, et adiectum fuit alteri cuidam epistolae legatorum. — Branvissimis commemoratum est argumentum epist. in Strobel. Miscell. 11. p. 29.

## Legati Senatus Norinberg, ad Senatum Norinbergensem,

Bunftig liebe Bereen. Die Gefandten von Strafburg haben uns bericht, fie lange stattlich an, baß Philip= pus Melanchton bei Furften und andern ausgebe, als ob Strafburg und andre Zwinglische Bberkeiten unziemlich Bundniß mit einander gemacht, auch altbereit ein Geld, siemlich zwölf mal hundert taufend Gul ben, erlegt, ber Meinung, bie Papftifchen zu übergiehen, und alle Bischoffen zu vertreiben, baß sie anch alls bereit bie Bisthum unter einander ausgetheilt haben Run verstunden fie folde Beruchtigung, bavon fie jum Theil Melanchtons Banbfcrift gefeben, also daß kein Laugnen davorn gehöret, die auch allbereit etlichen Fürsten, bie weber zwinglisch noch lutherisch augestellt mare der Meinung, daß die Sach babin gericht wollt werden, sie, die Zwinglischen, allein vor die Lucken zu ftellen und die Lutherischen zu beschönen. Sie hatten auch berhalben ihre Beschmerbe bem Chur-

<sup>\*)</sup> Sic scriptum est. Videtur esse angerothet, i. e. zornig ges

fiesten von Suchsen eigener Person, allein im Beifern Derr Hunsen wen Minfwis, ungezeigt. Aber ben Melanchton hatten fie gar nicht gemeibet. Dann sie waren bes Willens nicht, diese Sach weitlauftig zu machen, wie sie es auch nicht für gut hielten, und gebachten boch, den Melanchton selbst darum zu Rede zu halten, mit Bitt, das wir dabei seyn wollten.

Auf foldes haben wir uns unterrebt, und allerlei bedacht, fonderlich G. B. Befehl, bag wir uns jum Churfürsten halten und der Zwinglischen Handlung vom Sacrament entstylagen sollen; zum andern, daß es bei dem Churfürsten und Melanchton bafür geachtet werden mochte, als ob wir sondern Lust hatten, den Straßburgischen anzuhangen, und wider seine Chf. G. eine Parthei zu fenn, und baber fure Befte gehalten, folden Bandel von uns zu schieben. Saben auch barauf ben Gefandten von Strafburg biefe Antwort geben: wir horten in Bahrheit dieses Bufalls nicht gern, moch= ten and aufs hochst nehmen, daß wir zuvor nie tein Wort davon gehort ober gewißt; wir bedachten aber, wie sie auch, daß nicht gut ware, solchen Sandel weittauftig zu machen, sondern wo man je etwas darzu vornehmen ober andern wollte, daß dasselbige in bester Stille gesche), und vieht viel Leut, dazu gezogen wurben. Deßhalb wir für unnoth hielten, bag wir babei fenn follten. Es mocht uns auch bei bem Churfursten ungleich, und dafur ausgelegt werben, als ob wir fur unfte Perfon, ob wir gleich beg von E. B. feinen Befehl empfangen, sondere Luft hatten, wiber fein Chf. G. und die ihren zu fteben', und uns eine Parthei zu machen. Darum mare unfre freundliche Bitt, wo es fenn mochte, uns, bei biefer Banblung zu fenn, gut= lich zu erlassen. Denn wir auch fur bas glimpfigst hielten, dieweil sie bei dem Melanchton noch gar nicht geweft, daß fie ihn nicht mit viel Leuten überzügen, Sondern allein zur Rede festen, zweifelt uns nicht, er wurde der Chrbarkeit senn, was er geredt ober geschrieben hatte, solches zu bekennen; wiemohl wir auch jum Theil Kurforg trugen, sie, die von Strafburg, modten inbert au baffig und mehr benn an ihm felbs mare, berichtet fenn, und beghalb ichier für bas Beft hielten, daß fie der Sach noch ein Beil gar Ruhe gaben, und fich juvor weiter und bag des Grunds erkundigten, mit Bitt, fold unfer Anzeigen, bas zum Beften gefchebe, guter Meinung von uns ju vermerten.

Auf diese unser Antwort haben nus die Strafbutgifchen wieder gesagt: sie hatten ihres Anzeigens genugsamen Schein, und baucten auf keinen Sand,-aber auf unser Bedenken und Beschweren wollten fie selbs mit

Welenchton aufs aller glimpflichst handeln, und und dabei zu seyn gutwillig verschonen. Denn ihnen auch am liebsten ware, die Sache aufs wenigste weitlauftig zu machen, mit Bitt, daß wirs bei uns auch in geheimbb wollten bleiben lassen.

Solches haben wir E. B. also in geheim nicht wollen mentdeckt lassen. Und daß die Zwinglischen bergleichen Bündniß sollten gemacht, und zuvoran so viel Gelds erlegt haben, ist und dennoch unglaublich. Wie es aber um Melanchtons Rede hiervon gestaltet sen, wird vielleicht mit der Beit klarer werden. Doch sollte die dermaßen geschehen, und in Schrift versaßt senn, ware unsers Bedenkens in allweg nicht gut, und mocht wohl bei Kais. Maj. und andern nicht allein wider die Bwinglischen sondern auch wider die Lutherischen, dieweil man sie doch auf jener Seiten schwer für eine Parthei achten will, viel doß Berdachts und Geblüts machen. Bitten, Ew. B. wollen solchs noch zur Zeit in gehelmbb halten, wie denn die Nothdurst erheischt.

No. 726.

16. Iun.

# Indicium Theologorum.

Editum latine in Coelestini hist. Comit. Aug. T. I. p. 67. germanice in Muellers Historie von der Evang. Stände Protestat. p. 525. et quidem ex Tahular. Vinar. Registr. E. fol. 37. no. 2. ex manuscripto Spalatini, qui illud inscripsit: bet Gelehrten Bebenfen, bet Proceffion halben.

VValch. in opp. Luth. T. XVI. p. 808. — Textum latinum apud Goelest. esse ex germanico factum, facile inxtelligitur. — Caesar ingressus Augustam codem, quo venerat, die postulavit, ut principes Evangelici pompae die corporis Christi per urben (postero die) ducendee interessent. Vel igitur hoc scriptum d. 15. lun. noctu, vel d 16. lun. mane scriptum est a theologis, Spalatino, ut videtur. Dedimus hie ex msto. Spalatini. ludicium festimanter scriptum esse, ex ipso scribendi genere satis intelligitur.

(Bebenken der fachsischen Theologen ob ber Churfürst zu Sachsen und andere protestizrende Kursten der Frohnleichnams : Prozestion ohne Berlegung des Gewissens beiwohnen konnen?)

Auf die Frage, ob unfer gnablofter herr, ber Churfürst zu Sachsen und andere mit gutem Gewissen mogen in der Procession des Frahnleichnams Christi gehen? ift unser Bebenten:

Bum ersten, daß es am allersichersten sem, daß man sich der Procession ganzlich enthalte, und auf Wege gedenke, wie man darin gegen Kaiserliche Majesstät eine unterthänige Entschuldigung, auch klare Bestenntniß, daß man derhalben das hochwardige Sacras

8 \*

ment mit den Zwinglischen nicht: verachte, moge vorges wandt werden.

Denn nachdem zween große Mißbrauche sind an dieser Procession \*). Erstich, daß wider alle Schrift und Befehl Gottes, auch wider die papstlichen Rechte, das Sacrament getheilt, und allein der Leib over das Brod, ohne das Blut Christi und den Kelch umgetragen wird, so doch Christus das ganze Sacrament zusgleich zu gebrauchen eingesetzt hat.

Bum Undern so ist das Sacrament nicht zu solechem Brauch eingeset, daß man damit einen solchen Gottesdienst anrichte, das anzubethen, und dem zu dienen; als sollte solches Werk ein sonderlicher Gottesdienst sein, wie die Juden die Schlange haben angebethet; wiewohl dieselbige auch von Gott geordnet war,

daß mans ansehen sollte.

Nu wird mans dafür halten, als würden allhie, da man doch soll stehen und bekennen, was man hatte, und vornämlich darum gesordert ist, solche Mißbräuche constrmirt. Und wo man darnach darwider predigt, würde man dieses Exempel dagegen sehen, es sehen schlechte [nicht bloße] Mißbräuche, denn die Fürsten sehend auch zu solcher Zeit mitgangen, die boch solches zuvor habe kallen lassen als einen Mißbrauch.

(Incommode valente Iohanne, Duce Saxoniae Electore, eius filius Ioannes Fridericus, Georgius Brandenburgicus, Ernestus Dux Luneburg, Philippus Landgravius Hassiae et Wolfgangus d. 16. Iun. mane coram Chesare comparuerunt, et venba faciente Georgio Brandenb. causas Gaesari coram exposuerunt, cur neque pompae interesse, neque concionibus suis theologis interdicere possint. Orationem Georgii dedit Coelestinus in histor. Comitiorum P. I. p. 88, aq. Quibus Caesad respondit, se in mandalis suis perstare.)

No: 727.

(18. Jun.)

# -ur & 1 ... Scheda-Melanthonis.

1 ... 1 1 1 2

the contract of the contract o

Editum in Coelestin hist. comit. Aug. I. 89b, et repetitum in Consil. fatiu. a Pexel. editis I. p. 169. — De re ipsa t vid. Brentif ep. d. 19. Iun. Decreverat: Caesar d. 18. Iun., ut nullas fierent in Comitiis conciones publicae a neutra parte.

# Deliberatio D. Philippi, et cousus, ob quas aliquandiu cossari a praedicando possie.

- 1) Primum argumentum, quod sit concedendum, quia imperator utrique patri prohibens non facit praeiudicium.
- 2) Quia pollicetur, se velle audire causam.
- 8) Maius bonum praeseratur minori. Quia si cognitio causae per hanc pertinaciam impedirer tur, quid accideret?
- 4) Magistri Agricolae argumentum: quia sumus: vocati ut pars ad dicendam causam, et ad rationem reddendam doctrinae, non ad praedicandum.
- 5) Quia non sumus Parochi Augustanorum.

No. 728.

19. İun.

# Legati Norinberg. ad Senatum.

† Ex Actis Norinberg, p. 63. - Breve huius epist, angumentum dedit Strobel. in Miscell. II., p. 29.

herrn Burgermeiftere und Rath gu Muremberg.

Gunftige liebe Herren. Gestert vor bem Morgeneffen sind uns beibe E. 2B. jungste Schreiben geantwortet, und sind darauf erstlich; bei unsern anadigen Deren Markgrafen, und darnach bei unserm gnadigsten Henvabem Churfurften gewest. Finden an beiben Orten, daß Ihre Churf. und F. G. Bu gnadigem Gefallen perstehen, daß E. 28. Ihren Churf. und F. G. alfo auhangen wollen, haben sich auch wiederum anädiglich er: bothen, E. 28. in Diesem Sandel neben Ihren Gnaben, einzuziehen, und Ihrer Chf. und T. Gnaden, auch C. 23. Sach mit einander gehen zu laffene: Und ahmohl Markaraf Gorg mit biefer feiner Gnaben Antwort und Busagen lauterer und freier weber Sachfen gemeft: so versehen wir uns boch, es werde bei Sachsen auch nicht Mangel haben. — — Bir haben auch alsbalb ben Churfurften um bas, fo uns bigber an feie ner Chf, G. Berzeichnis Abschrift zugestellt , von E. 30. wegen mit bestem Fleiß unterthanigen Dant gefagt. Aber ber Befchluß, an biefelben Berzeichniß gehörig, ist noch nicht getnacht. Denn wie sich Philippus Melanchton vernehmen laßt, wird vielleicht bie Cach ju teiner fo weitlauftigen handlung gelangen, fonbern noch enger eingezogen und kurzer gefaßt und gehandelt werben. Borauf es aber gerichtet murbet, res fen,

<sup>\*)</sup> Aut desideretur bin spedosis; foifi witht wit au gebens aut Spalatinus oblitus est addere alteram rationem et apodosin post verbat ethogefent hat.

daß das worige willend verfertigt, aben ein ander Lies griff gemacht, foll E. El von und unverhalten bleiben.

Wie wir E. B. geschrieben, daß Sachsen und die andern Fürsten ihre Antwort der Predig halben an Kais. Maj. schriftlich stellen werden, also ist solches beschehen, und nachst Freitag vor dem Morgenessen Kais. Naj. überantwortet, 'als E. B. aus beiliegender Abschrift vernehmen \*). Die wollen E. B. wohl lassen ausheben; dem unsers Bedündens ist sie glimpfig und mit guten Ursachen und Gründen zur Nothdurft versasset, und mocht C.B. in diesen und andern Zusällen in viel Wege nücklich son.

Ank solche übergebene Antwork sind die andern geistlichen und weltlichen Churfursten und Aursten benfelben ganzen Tag bei Raif. Maj auf ber Pfalz im Rathe gewest, und barob gefeffen. Aber gestert Sambflag find ihrer, ber Churfürften und Burften, feche auf das Rathhaus kommen, namlich Collen, Pfalzgraf Ludwigs Bothschaft, Herzog Ludwig von Bayen, Herjog Beinrich von Braunschweig, Markgraf Joachims Sohn, Bergog Albrecht von Meckelnburg, haben Sachsen und die andern Fürsten auch ju sich gefordert, und nicht im Ramen Kaif. M., sondern als für sich selbs die Sach im Ende auf bieses Mittel getheidingt: namlich daß Raif. Daf. allen Predigern allhie, sie seven Papftisch ober Lutherisch, eine Zeit lang ftill zu halten, manditen moge. Doch foll 3. Raif. M. Macht haben, felbs Prebiger aufzustellen, Die aber nichts anbers, benn bas vein lauter Wort Gottes, und keiner Parthel mit Schenachworten ober fonft zu nahe: prebigen follen. Und ale Gachfen und bie andern Striften diefes Theils gemelbet, man font aber micht vordächtige Perfonen zu Predigern gebrauchen, haben die andern fechs Fürften sobald geantwortet: es mußte weber gaber noch seis nes gleichen fenn. Und wiewohl auch biefe feche Zurften gefagt, fie hatten noch Raif. Maj. Gemuthe nicht, ob fie es also annehme oder nicht: so versieht man fich boch eidfich, es werde nicht Noth haben, und diefer Streit aff entrichtet fenn, auch bemnach ber Reichstag nummehr farglich seinen Anfang gewinnen.

Suchen und die andern Fürsten haben auch bes gehrt; ob se einer einen Prediger in seiner Gerberg für sich predigen ließ, daß man ihnen solches für ungefährtich achten wolk. Sind des Betschens, solches werde ihnen auch nicht abgeschlagen, und wie Rietesel mir, Tressen, entdeckt, will der Churfatst se noch dasur

achten, Kaif. Maj. werde: ein gut Genüth haben. Denn seine Chs. G. sen in geheimbb bericht, seine-Kais. Maj. habe-gesagt: Me wollt-allein von des Handels wes gen, das sie: gut-teutsch könnte, und dagegen gleich dur Sprach eine, es ware spanisch oder französisch, mangeln, und dagn eines Landes minder haben sollte. Das acht ich auch sur ein gut Herz, daran man spüren mag, daß Ihre Maj. dannoch der Sach gern guten Bericht und Verstand hätte. — — Dat. Sonnstags 19. Zunis zur Frühe zum Aussperren. 1530.

Rres und Vollamer.

A 16

No. 729:

19. Iun.

#### Brentius, ad Isenmannum.

E codice Suevo - Halensi ep. 3. — Ex codem cod. edita int Iduna et Hermoda, eine Akerthumssellung für 1814 und 1815, dritter und viert lahrg, herausg. von F. D. Graeter.

## Iohanni Isenmanno Io. Brentius.

S. in Christo. Exspectas fortassis, amicissime frater, quid novarum rerum posteaquam nunc Caesar Augustam venit, comitia illa parturiant. Itaque ne quid cupidum animum tuum celem, rem ex ordine narrabo.

Imperator Carolus ingressus est urbem in vigilia corporis Christi, post meridiem, intra octavam et nonam, comitante omnium Principum, qui antea advenerant, turba; nam Principes obviam ei honoris gratia processerant. Ingressus autem est una et rex Ferdinandus cum legato apostolico, qui est Cardinalis ille Laurentius Campegius. Statim autem cum Caesar ad conclave suom cum fratre Ferdinando pervenit, eadem nocte, imo cadem hora ingressus sui, vocavit ad sese nostros tres principes, quos evangelicos vocant, Principem Saxoniae Electorem, Georgium Marggravium, Hessum Landgravium, et vecavit solos ad se solum, praesente tantum Ferdinando, qui et interpres erat. Vocatos rogavit, et, ut principaliter loquar, postulavit ab eis, ut conciones suas, quas Augustae publice haberent, emitterent, et concionatoribus suis ne Augustae praedicarent, prohiberent. Item postea actum est cum Senatu Augustano, ut et ille suis concionatoribus silentium mandaret. Senatus Augustanus mor obtemperavit; nostri principes negarunt, se hac in parte obsecuturos, causantes,

<sup>5)</sup> Legitus is Spalatini annal. p. 201. apud Chymreum p. 41. Muellerum p. 838. Walchium T. XVI. p. 881. et Goelestinum T. L. p. 860 et data un die 12. Iun.

se non posse cibo verbi Dei carere, nee sana conscientia evangelion negare, id quod viderentur facere, si ante causae cognitionem conciones suas smitterent. Perstitit Caesar in postulatione, perstiterunt illi in recusatione. Noluit tamen eadem mocte Caesar recusationem accipere, sed concessit eis tempus, ut deliberarent secum, et facto mane responderent.

Cum ergo mane rursus ad Caesarem principes accessissent, eadem responderunt quae prius, videlicet, non esse iustum, ut priventur verbo Dei; praeterea hanc Caesaris postulationem esse contra sententiam literarum, quibus comitia coacta sunt. In illis enim principes vocantur ad cognoscendam causam, non ut ante causae cognitionem conciones prohiberentur. Caesar nihil motus his rationibus perseveravit in sua postulatione. Illi anoque nihil moti Caesarea maiestate perseverarunt in sua recusatione. Atque ita contra Caesaris postulationem perrexerunt nostri in concionando: Sed ut totam rem cognoscas, in primo congressu cum nostri principes nocte ad Caesarem vocati essent, Ferdinandus rex fuit dux verbi Cum is iterum atque iterum instaret, ut obsequerentur petitioni Caesaris, respondit coram Caesare et Ferdinando princeps Georgius Marggravius, ut simpliciter, ita magnanimiter: Eh ich mir will das Wort Gottes nehmen lassen und meines Gottes verläugnen, ehe will ich jetzt niederknien und mir den Kopf lassen abhauen. Hanc vocem et princeps nobis. retulit, et alii principes, qui tunc aderant, de Marggravio retulerunt. Gratias agimus Domino incessanter ob tam ingenuam et constantem confessionem. Certe nunquam credidissem, tantam pietatem in co viro latere.

Sed nondum actionis finis. Nam cum principes Caesari responderent, (ponam autem verba vernacula, quo magis perspicue rem intelligas): sie köpnten nicht mit gutem Gewissen der Kaiserlichen Majestät Begehr thun, und die Predigt unterlassen, respondit Ferdinandus nomine Caesaris: so könnt Kaiserl. Majestät dasselbe nicht leiden. Ad haec statim intubit Landgravius: Kais. Majestät Gewissen, sey aber kein Herr und Meister über, Ihr Gewissen. Sicque og nocte infecta re discessum est. Quae altero die gesta sunt; antea partim recensui; nunc reliqua adiiciam.

Cum Caesar non posset petitione sua impetrare, ut conciones omitterentur, regavit, ut se comitarentur in processione cum Sacramento Eucharistiae (erat enim festure Corporis Christi), at saltem in laudem et honorem Dei illud faterent. Illi etiam baec (cum praefatione tamen honoris, nt solennis est mos de obedientia in rebus corporalibus) negantes, ad sua hospitia discesserunt Hinc secutae sunt gravissimae minae, iactatae su verissimae Caesaris (qui tamen chementissimi est ingenii, sed a sacvitis -- :- Legati Romanens sium captivi) indignationes, ita ut paene de comitiorum progressu desperaretur, et res videbatur in extremam permiciem evasura. Sed Deus O. M. ex alto respiciens rem ad mitius initium (sic enim libet vocare, cum nihil hactenus in his comitiis fere inceptum sit, quod ad principalem causan pertineat) traduxit. Nam heri convocatis nostris principibus ita transactum est communi consensu, ut durantibus illis comitiis cessare debenut Augustae omnes tam papistarum quam evangelicorum conciones, solus Caesar potestatem habeat aliquet concionatores instituendi, qui evangelione pure doceant, et qui studiis partium non sint addicti. Rejectus autem est nominatim Faber ille, qui apud Ferdinandum agit, ut nec Caesar illum tanquam suspectum ad concionandum vocet. Unde omnes nunc avidissime exspectant, quales Concionatores Caesar Augustae instituere velit, qui ner contra nostram nec contra papistarum doctrinam interim concionentur. Chimaeram aut Tregelaphum aliquem exspectamus. Faxit Deus, ut gloria Dei promoveatur.

Nunc crastinus dies ad principium comiticrum indictus est. Cantabitur Missa de Spiritu, sed formidant multi, ne ablato spiritus vehiculo, quod est verbum Dei, spiritus S. ad Augustam prae pedum imbecillitate pervenire non possit. Tu interim cum diaconis frațribus carissimis et ecclesia orate dominum incessanter, ut respiciat suam misericordiam, non peccata nostra, et dignetur nobis sua gratia affulgere.

Gaeterum rogo, ut ex Elzebetha, famula mea, quaeras, num adhuc nummos habeat ad domus dispensationem. Quod si careat, rogo mibi scribas, et per literas rogabo D. Philippum Schultheiss, quem diligenter nomine meo salutes, et nova illa, quae scripsi adnuncies, ut aliquot nummos famulae accommodato det, donec me vo-

bis Dominus restituerit. Vale. Ex Augusta, dominica die post Corporis Christi anno XXX.

Iterum salve. Cum prieres literas obsignassem, tece properames ad concionem audituri, anid novi novus concionator allaturus sit. Cum autem arrectis auribus adstazemus, ptaeter nudum texturo evangelii aliud nihil audimus, nisi quod pro more suo concionator a principio adiiciebat preces communes pro vivis et mortuis, a fine generalem confessionem. Sic habes concionatorem neque evangelicum neque papisticum, sed nudum textualem. Rident omnes, et certe res valde ridicula est, si coram cernis. A concione ad sacrificium itur, ibi tum adest rex Ferdinandus (nam Caesar dormire selet usque ad horam nonam aut decimam, et postea sacrificium suum longe post aliorum sacrificia celebrare) cum aliquibus principibus. Cantatur namque vocibus. Luditur organis, concurrit turba. Ibi videas hic Gallos, flic Hispanos, hic Aethiopes, illic etiam Aethiopissas, hic Italos, illic etiam Turcos, aut quos vocant Stratiotas, atque adeo vero hic in mundo samus, utinam de mundo simus. Vale,

No. 730.

19. Iun.

# Frid. Myconio.

Primum edita a Snegassio ep, 10.

Venerabili viro, D. Friderico Myconio, Gothensis Ecclesiae pastori, suo amico,

S. D. Amplius sex hebdomadis hic desedimus, prinasquam veniret Caesar. Deinde venit pridie corporis Christi , quod faustum felixque sit. Statim initio venit nostris ne concionarentur. De ea re toto triduo disputatum est; tandem decursum est eo, ut Imperator interdixerit conciones et nobis et adversariis. Sibi retinuit ius constituendi concionatoris, sed ea lege, qui recitet nudum Evangelium. Sic hodie factum est. Haec sunt principia nostrarum actionum, quae bene vertant. Praeterea nihil adhuc agi cognovimus. Neque sane quam spem vohis ostendere possim, intelligo. Nihil est in aula Caesaris ipso mitius Caesare. Alii omnes acerrime oderunt nos. Legatus Pontificius Campegius hortatur Caesarem, ut bellum

suscipiat contra nos. Et putaut hoc agi Italient artibus; ut Caesari in Germania negotium faciante Ego pertentavi unius atque alterius ex Hispanicis scribis animum; quantum proficiam, videro. Nihil enim adhue promittere possum. Magnum omnino periculum est. Quare orabitis Christum; ut nos servet, et donet pacem. Antiochus sio satis adhuc quidem regi se patitur. Et fortasse esset futurus in officio, si nos aliquid aequi impetraremus. Vale. Augustae. Dominica post fostum corporis Xolovov.

` Philippus.

No. 781.

(19. lun.)

#### M. Luthero.

Epistol. lib. I. ep. 6. (edit. Lond. I. ep. 4.)

#### D. Martino Luthero Phil. Melanthon

S. D. Pridie Corporis Christi, quod faustum sit felixque, Caesar urbem Augustam vesperi circiter octavam horam est ingressus. Princeps de more praetulit ensem. Ibi cum sero admodum (nam pompa tarde procedebat) ventum esset in hospitium Caesaris, mox petitum est, ut conciones intermitterentur. Hac de re postea diebus tribus disputatum est. Neque enim statim desierunt nostri concionari. Tandem post longam decertationem decursum est eo, ut Caesar utrique parti prohiberet conciones. Ipse unum aliquem iubebat recitare Evangelium et Epistolam sine explicatione. Ita meo iudicio futurum est, ut magis etiam suam partem Pontificii laedant. Multas causas pro tua prudentia facile colligere poteris.

Sic se habent principia, nihil spei ostenditur ex aula Caesariana. Nam Campegius tantum est auctor, ut vi opprimamur. Neque quicquam in tota aula est mitius ipso Caesare. Nam ipse mitigavit acerbissimas sententias Principum, ut mihi narravit Dux Henricus Brunsvicensis. Duo tantum sunt Principes, qui afficiuntur nostro periculo, Moguntinus, et Brunsvicensis. Palatinus, Badensis Marchio non adsunt. Bavari mirabiliter insolentes sunt. Orabis igitur Deum pro nobis. Cornelius inquit, spem se habrisse pacis aliquam vivo Mercurino. Hoc exstincto neminem esse in aula affirmat, qui auctoritate va-

<sup>\*)</sup> i. a. 15. Junii.

leat, qui pacis auctor sit: sed ludit suo more, ac videtur singulari diligentia cavere, ne veniat in suspicionem nostrae amicitiae. Ideo nihil nos adiuvat. Est alius quidam Hispanus Secretarius \*), qui benigne pollicetur, et iam cum Caesare et Campegio de mea sententia contulit. Sed tota res èv γούνασι Θεοῦ. Vale.

No. 732.

(19. Iun.)

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 141.

Ioachimo Camerario Noribergae,

S. D. Non dubitabam, quin Apologia nostra \*\*) videretur futura lenior, quam mereatur improbitas adversariorum. Ego tamen complexus sum ea, quae sunt in caussa praecipua. Iurisdictionem totam καὶ τὸ ἀξίωμα reddo Episcopis. Hoc fortasse urit quosdam \*\*\*), qui aegre patiuntur sibi libertatem snam adimi. Sed utinam vel duriore conditione pacem redimere possimus. Cornelius Schepperus affirmat bonam se spem pacis vivo Hoc extincto neminem Mercurino habuisse. esse in aula pacis auctorem, qui modo valeat auctoritate. Nactus sum Hispanum Secretarium, qui Benigne pollicetur, et iam de mea sententia cum Caesare et Campegio collocutus est, sed tota res est tantum εν γούνασι θεοῦ. Orabitis igitur Christum, ut det pacem.

Interdictum est concionibus non tantum nostrae parti, sed etiam adversariis. Imperator tamen retinendae Maiestatis causa vult constituere concionatorem, sed qui tantum recitet Evangelium et Epistolam γραμματικώς. Vide miram sapientiam Aulicorum. Sic se habent principia. Felinus etsi adhuc nobis obtemperat aliqua ex parte, tamen vereor, ut in officio futurus sit. Habes nostra omnia praeter quandam fabulae simillimam, sed certam et veram historiam de Iudaeis, qui infinitum exercitum contraxerunt ad invadendam Palaestinam. Vale.

Φίλιππος.

No. 785.

21. Iun.

#### Brentius ad Isenmannum.

+ E codice Suevo - Salino ep. 5.

## Iohanni Isenmanno Io. Brentius.

S. in Christo. Quod ultra priores literas, frater amicissime, quas nuper ad te dedi, scribam hoc tempore, non habeo. Heri post cantatam missam de Spiritu sancto, primum coactus est Imperii Senatus, ibi nondum quicquam consultatum est, nisi ut unaquaeque pars sua de constituenda pace et concordia consilia postridie conferat. Caeterum dum missa cantabatur, priusquam sacrificium perageretur, orator quidam \*) romanae legationis orationem habuit coram principibus et Caesare bene longam in choro maioris ecclesiae Augustanae. Cuius clamorem quidem audivi, verba autem intelligere non potui. Erant enim chori fores clausae, nec quisquam orationi interfuit praeter principes et paucos satellites, quantum chorus non adeo magnus capere potuit. Retulit tamen noster princeps Georgius, qui et notavit, (satis enim intelligit latinam linguam) orationis summam fuisse, necessum esse, ut Caesar et Rex Ferdinandus exacuant gladios suos in perversos illos turbatores christianae religionis, ut omnes rursus concordes sub ecclesia romana vivamus. Neque aliter posse pacem constitui, nisi eradicata funditus per gladium haeresi illa, quae totam Germaniam invasit. Tum enim fore, ut et Turcam e finibus nostris pellamus. Huc namque auxilia sua collaturos esse gladios Petri et Pauli, ad haec vires omnipotentis Dei praesto adfore etc. Vide, mi Isenmanne, quid non conentur sanguinarii illi nebulones. Quantum illi suos, principes papistas ad cruenta bella incitant atque accendunt, tantum necesse nos habemus, ut nostros principes ab importuna violentia retineamus. O si illi tantum efficere possent incitando suos, quantum nos possemus saltem connivendo nostris;

<sup>\*)</sup> Valdesius.

<sup>\*\*)</sup> i. e. Augustana confessio ipsa.

<sup>\*\*\*)</sup> civitates C. W.

<sup>\*)</sup> Vincentius Pimpinellus, Archiepiscopus Russanus, culus orationem habes apud Coelest. P. I. p. 105. Prodit etiam separatim: Vincentii Pimpinelli Archiepiscopi Rossan. Oratio Augustae habita 12. Cal. Iutii M. D. XXX. Etiam germanice: "Eine Oration ober Rebe vor Röm. Ratfert. Naies flät Carolo V. Augusto, König, Churfürsten, Fürsten und Ständen des heil. röm. Reichs im Eingang des jest schwebenden Reichstags in Latein gehalten burch den Dochwürdigen herrn Vincent Pimpinello, Erzbischoff zu Rossan, Päpstl. helligseit Botschaft. Auf das siessigste verdeutscht." Augs66. 1550. 8.

statim profecto inciperent perire. Et si cesserint, timeo ne nostris contemtis et neglectis suis monitoribus, quo animitatible rapuerit, ruant. Vix enim hactenus, quod tamen in sinum tuum depono, in officio retinentur. Usque adeo res tota e nostris manibus nune exterta est et aita in manibus potentum principum, qui tantisper monitores suos audiunt dum adlubescit. Fac igitur, ut cum ecclesia divinam misericordiam diligenter implores. Nos enim quotquot hic congregati sumus plus fiduciae e fratrum absentium precibus concipimus, quam ex omnibus nostris consiliis et industria. Vale. Saluta dominos nostros fratres in Christo amicissimos. Ex Augusta, feria tertia post Corp. Christi \*), anno XXX.

Brentius tuus.

Praedicamentum arhoris Comitiorum.

P. P.
Cardinales Legati Oratores
Dne potestas
missa de Spiritus,
Gladius
Spiritualis Corporalis
Petri et Pauli
Tyrannis
Carnificina.

No. 784.

21. Jan.

# Legati Norinbergenses ad Senatum.

Ex Actis Norinberg. p. 68. Pars epistolae (de oratione nuncii, de negotio Melanthonis cum VValdesio, de interdictis concionibus) edita est, sed minus accurate in Strob. Miscell. II, p. 80.

Seren Burgemeifter und Rathe ju Rurms berg ju handen.

Seit bes nachsten unsers Schreibens ist weiter nichts gehandelt, dann am Sonntag ist Kaiserl. Mas. Me jum Thumbstift zum Sacrament gangen, und bat gestett, Montags, die Meß vom heil. Geist auch im Wyandstift lassen singen, darzu alle Stande erfordert, und sonderlich der Chursurst von Sachsen, besgleichen Martgraf Georg, hessen und Lunendurg auch, darbet gewest, Kais. Mas. zu allen Geremonien gedient. Unter solchem Amt hat der Numcius Apostolicus

eine lange Dration in Latein, die über eine Stund gewähret, von des Papfis wegen auf einem hohen aufgemachten Stuhl vor dem hohen Altar zu Kais. Maj. und ben Reichsftanden gethan, und fie zu Widerstand dem Karten, and hinlegung und Bereinigung der Iwiesspalt des Glaubens und andere Sachen halb im Reich, zum hochsten vermahnet.

Fürder ist Kais. Maj. samt dem König und allen Churfursten, Fürsten und Standen aufe Rathhaus gezogen, baselbst burch eine kurze Rebe, so Berzog Friebrich von Ihrer Maj wegen gethan, bem Reichstag ben Unfang gemacht, und darnach das Borhalten, wie Ihre Maj. die Sachen desselbigen Reichstags zu handeln vorhabe, verlesen lassen \*). Darauf die Churfürsten und Fürsten burch Marggraf Joachim wieder eine unterthanige erbietliche Rede gethan, und in Summa bahin geschlossen, bag Churfürsten, Fürsten und Stände berührt Ihrer Maj. Borhalten abschreiben laffen, bebenten und fürder desphalb zusammen kommen und rath Auf solches Rais. Maj. und alle schlagen wollten. Stande also eine Stund nach Mittag, so lang hat sich biefe Sandlung verweilet, vom Saus wiederum abace zogen finb. -

Bir find bericht, baf Alfonfus Balbefins, Kais. Maj. vornehmsten Secretarii einer, Philipsen Melanchton etliche Mal zu fich erfordert, vom Butherischen Handel mit ihm cauffert, und beschließlich ihn zu berichten begehrt habe, was doch der Lutherischen Begehren sen, und wie der Sach zu helfen senn mocht. Darauf ihme Melanchton ber Sachen so viel also mundlich und in gestellen Reden zu bedenken gewest. Bericht gethan, ungefährlich biefer Meinung: bie Lutherifche Sach ware nicht so gar weitlauftig und ungeschickt, als vielleicht Raif. Maj. eingebildet wurde, und ftunde vornamlich der Zwiespalt auf diesen Artikeln, namlich von beider Gestalt des Sacraments, von der Pfaffen und Monch Che, und von der Messe, also daß die Lutherischen die sondern einzelnen Meffen nicht für recht halten konnten. Wo man biefer Artitel vertragen, hielt er bafür, es sollten sonst in allen anbern wohl Mittel und gute Ordnung gefunden werben. Diesen Bericht hatte fich obgemeldter Alfonsus Raif. Maj. vorzutragen verfangen, und am Samstag ben Philippus wieder beschickt, ihme angezeigt, Kaif.

<sup>\*)</sup> Error est in die, nam ut ex argumento epistolae intelligitus, non tertia foria (d. 18. lun.), sed 6ta (d. 21. lun.) scrinta cet.

<sup>\*\*)</sup> Vincentius Pimpinelli. Malauth. Open. Vol. II.

<sup>\*)</sup> Fridericus Comes Palalinus propositiones Caesaris praelegit, quas habes apud Coelestinum, Chytraeum, Muellerum p. 564. et Walchium in opp. Luth. XVI. p. 933. Duplicis sunt argumenti, quum primum agatur de auxiliis contra Turcas mittendis, et deinde de componenda discordia in causa religionis.

contracts of Stockers 4.1 A

Mr. hatten folgen Bericht gern gehort, und ihr denfels ben nicht übel laffen gefallen, auch ihme, dem Alphonfa, befohlen gehabt, den Papstlichen Legaten, wie er bana gethan, defielben auch zu verftändigen, welcher: Legat ibme solchen Bevicht auth nicht übel gefallen a moch bie gwei Stud mit beeber Geftalt Sacraments ober bet Pfaffen und Monch Che fonders zuwider senn.laffen ----, allein die singelad Meffe abzustellen wollt ihm nicht eingeben, und hat Alfonsus nach foldem beschen Angeigen dem Philippo, schließlich gefagt: "Raif. Maj. Begebren mare, er, ber Philippus, wollte die Artifel, fo die Lutherischen zu haben begehrten, aufs kurzeste aufzeichnen, und ihm, dem Alfonso, überantworten, wallter Ihr Maj: diefelben ju Sanden nehmen und weiter bedenden. Doch war sonderlich Ihr Maj. Begehren, baß er solche Werzeichniß bermaßen bescheibentlich aufb Burzefte und nicht weitlauftig ftellen wollte, damit I. Maj, bester mehr Ursach haben mochte, zu Bertrag und Binlegung biefes Frethums zu handeln. Sor Daj. hielt auch für das Fruchtbarfte, die Sach in einer Enge und Stille vorzunehmen, und gar nicht mit weitlauftiger offentlicher Berhore und Disputation; benn solche Berhore und gankisch Disputation gebahrten allein weitern Unwillen und feine Ginigfeit.

Auf solch Begehren hat sich Philippus erbothen, dem Handel nachzudenken, und ein Verzeichniß
zu stellen ); doch will er von derselben heut mit Doctor
Brücken und andern Gelehrten zuvor conversiren,
darnach-einen Begriff machen, den dem Chursursten vortragen, und, sofern es für gut angesehen und berathschlagt würde, fürder solches dem Alfonso überarben.

Aus inliegendem Zettel werden E. W. die Wort bes Ausrusens vernehmen, wie das Predigen aus Kais. M. Besehk hie vervothen ist. Und man hat am nachten Sonntag in den papstlichen Kirchen, als St. Moris, St. Beit, im Thumbstift gepredigt sind der hiengen sher, so viel wir erfahren, noch besonders nichts denn daß sie das Evangelion nach dem Tert sagen, darnach für Lebendige und Tobte bitten, und die heiligen Tagvertunden, wie von Alter herkommen. Ther kein Fürst hat noch in seiner Herberg lassen predigen, achten auch nicht, daß es leichtlich geschehen werde, aus Ursachen,

Pagella inclusa.

Hört, Hört, das gebent die Kais. Maj. unser ele lergnädigster Herr, daß kein Prediger hie zu Augsburg, der sep wer er wolle, fürder nichts predigen solle, auperhalb derjenen, so Ihre Maj. dazu veroedent, bei Bermeidung Ihrer Maj. höchsten Straf und Ungned-

Postscriptum, program

Bunftig, lieb Herrn. Ale wir biefen Brief gefertigt haven; bin ich, Krep, in des Churfürsten Hepbrig erfordert, daselbst seine Chf. Gn. auch Markgraf Gorg, Beffen und Lunenburge Rathe bei einander gewest, haben nur angezeigt; nachdem der Churfürst, hie vor einen Unterricht des Glaubens stellen lassen, berer E. B. Copen empfangen, sich auch batauf bei bem Churfursten und Marggraf Jorgen durch und erbathen hatten, Ihren Churf. Gn. anzuhangen: nun fagen fie aber jego ob folchen Artikeln, die Stieselben meiter zu überfeben, ju ftellen und ju beschließen, und mare am ftatt gemeldter Fürsten ihr Begehr, bag Em, B. ibte Prediger, oder wen sie dazu wollten verordnen, sonberlich aber ben Dfiander fürbertich beraufschicken, und ihnen befehlen wollten, folche Artikel und was bem Handel noth, mit bedenken und rathschlagen zu helfen. Dat. ut in literis.

No. 735.

24. Iun.

#### Brentius ad Isenmannum.

† E cod. Suevice Seline ep. 6.

Iohanni Isenmanno Ioh. Brentius.

S. in Christo. De comitiorum nostrorum, amicissime frater, successu nondum quidquam uerti tibi scribere possum. Res nostra de religione eo rediit, ut cras hora secunda post meridiem imperator, non quidem publice in praetorio, id quod tamen ab ipso coram toto imperii Senatu hodie multis precibus adeoque per Deum satis suppliciter efflagitatum est, nihil tamen impetratum, sed privatim in palatio suo Confessionem nostram, quam principes, qui sunt evangelicae professionis, offerent, auditurus est. Conscripsimus enim auctore Philippo Melanchthone epitomen doctri-

<sup>\*)</sup> Dedit Coelèstinus I. l. XVII articulos, quos Melanthon Valdesio tradidisset; sed ii articuli pertinent ad ann. 1539. Haud dubie Pontanus et Dux Elector iudicarunt, non conducere per Valdesium cum Imperatore privatim agere, cum jam scripta esset confessio publice tradends.

<sup>\*)</sup> Sic leguntur; sed mendosa, certe obscura sunt.

me nestrae, lidque valde civilite et modeste. In ea petunt principes, ut amice controversia compet natur, et pax constituatur. Quodsi vero adversarii Papistae cedere nolint, appellant illi principes nostri ad futurum concilium. Non enim libet. ut in hac cause Caesarem pro indice eligamus et egnoscamue. Coniiciunt alii alia futera. Ego, ut ingenue dicam quod sentio, video Germaniae imminere summas et extremas calamitates. Nostri principes sunt'in confessione Evangelii constantissimi, et profecto, cum tantam ipsorum constantiam considero, rubore suffundor non mediocri, quod nos prae illis mendici Maiestatem Caesaream nondum etiam visam tantopere propter Evangelii confessionem exhorrescimus. Nosti de quibus loquor. Timeo tamen, ne nostrorum constantia episcoporumi adeoque totius Germaniae sit devastatio. Tu cum ecclesia, id quod semper admonere soleo, diligenter ora, ut dominus non nostra peccata, sed suam misericordiam respiciat et pietatem adiuvet. Vale cum omnibus fatribus nostris quos diligenter saluto. Et rescribe quid vobiscim agatur. Ex Augusta in die Iohannis Baptistae: anno XXX.

No. 736.

25. Iun.

#### Mart. Luthero.

Manlii farrag. p. 402. ubi inscribitur: Cuidam amico. Iterum a Pez. in lib. III. epist. p. 142. (edit. Lond. III. ep. 69.) — Apographon in cod. Bavari II. p. 638.

## D. Martino Luthero

S. D. Literae tuae, in quibus de nostro silentio quereris \*), magno nos dolore affecerunt. Scripsimus enim satis copiose singulis septimanis: sed nescio quo fato accedat hoc malum ad acerbissimas ac miserrimas curas, in quibus hic versamur, at culpam contrahere iudicemur quo minus ad nos scribas.

Caesar satis benigne salutat nostrum Principem: ac velim vicissim nostros erga ipsum officiosiores esse. Ea de re utinam iuniorem Principem nostrum literis admoneres'). Nihil + ipso" Caesare mitius habet ipcius aula. Reliqui omnes crudelissime nos oderant. Foi his diebus apud Saltzburgensem, qui me bene longa et phetorica commemoratione cruclavit omninu mobsum; qui his annis extiterants adscribit nobisionnia kaccincommoda, addebat Epilogum plane sanguime ecriptum.

Hodie primum, quod selix et saustum sit, exe hibebuntur nostrae Consessionis articuli. Nam hactenus omne tempus consumptum est in procesmiis ') Conventus in propositione et commemeratione malorum publicorum. Ramae soluta Bornoniensi Conventu quaedam mula peperit, et partus habuit pedes gruis '). Vides significari existium Romae per schismata. Landgravius presbat nostram Consessionem, et subscripsit. Multum proficies, ut spero, si tuis literis confirmahis eum ') Brentius assidebat hace scribenti, una lacrymans: is iubebat tibi ascribi salutem. Vale selicissime. Postridie Ioannis Baptistae

No. 787.

25. Iuo.

## Vito Theodoro.

Epistol. lib. VI. p. 431. Gontuli autographon in cod. Monac. I. p. 583.

# Vito Theodoro apud Lutherum, amico suo,

S. D. Multis modis affligimpr, mi Vite. Hic consumitur omne mihi tempus in lacrymis ac luctu. A vobis etiam nihil accipimus literarum, quae nos consolari vel maxime poterant. Et reicitur in nos culpa. Vere affirmare possum nos saepe scripsisse. Sed nescio qui fiat, ut non sint perlatae literae. Rogavi te, ut horteris Doctorem, ut scribat Landgravio. Oro te etiam atque etiam, ne desinas eum hortari. Videtur rem facturus utilem universae Ecclesiae et Reipublicae. De nostris rebus, et quid hic fiat, scripsimus Doctori, qui tibi haud dubie ostendet nostras literas. Itaque repetere nolui. Non enim multum hic nobis otii est. Vale feliciter. Postridie Baptistae.

Φίλιππος.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. Lutheri ad Mel. d. d. 5. Iun. apud de VVett. IV.

<sup>1)</sup> admonens e. B.

<sup>2)</sup> exordiis c. B.

<sup>3)</sup> non habuit pedes unius generis c. B.

<sup>4) †</sup> de pane dominico c. B.

No. 738.

26. hun.

Legati Norinberg. ad Senatum.

† Ex Actis Norinberg, p. 89. — Argumentum brevissimis verbis commemoravit Strobel. II. p. 84. partem épist. edidit Fikenscher p. 82. sq.

herrn Burgermeister und Rathe ju Nurmberg.

Gunstig, lieb herren. E. 28. gestrig Schreiben ift uns gestert vor dem Morgenessen geantwortet, und ist feit nachsts unsers Schreibens weiter nichts gehandelt, denn das am vergangnen Mittwoch Churfursten, Fürsten und Stande, auf genommenen Bedacht, Kais. Maj. Borhaltens halben zusammen tommen, und barauf sich entschlossen haben, daß man den Artikel des Glaubens am ersten vor dem Turken = Artikel zu berathschlagen und zu bedenken vornehmen wolle. haben die Stadte auch alfo für aut angeseben, und ist folche Meinung Raif. Maj. von Churfursten, Fürsten und Standten wegen angezeigt, die ihr daffelbige auch gefallen läßt. Weiter sind gemeldte Mitwoch fast alle Fürsten zu Kais. Maj. gen Hof geritten, haben für Herzog Ulrichen von Wirtemberg aufs hochst gebethen, ihn wieder zu seinem Land und Leuten kommen zu lasfen, mit Bertroftung weß er sich verschreiben und hinfuro wohl halten soll zc. Darauf hat Kais. M. Antwort zu geben Bedacht genommen bis auf heut Freitag, aber noch nit Autwort geben.

So senn wir und ber Gesandte von Reutlingen nachst Donnerstag frube zu Sachsen, Beffen, Marggraf Gorgen und Lunenburg gefordert; allda ist in ihrer aller F. G., auch ihrer Rathe und Theologen \*), welcher Theologen 12 sind gewest ohne die andren Gelehrten und Doctores, die verzeichente Unterricht bes Glaubens verlesen, verhort, und berathschlagt, dieselbe auf gestert Nachmittag Raiserlicher Maj. vor den Reichs-Känden zu überantworten und verlesen zu laffen. Denn wiewohl bemeldte Churfürsten und Fürsten, als sich bas Abschreiben und Stellen der Borrede und Beschluß etwas verweilet, durch ihre Rathe bei Kais. Maj. um Erstreckung und bestimmten Zeit angeregt, fo ift ihnen boch baffelbige abgeschlagen, und find bemnach gestert drei Stund nach Mittag Raif. Maj. und alle Stande auf das Saus kommen, vor denen erftlich der Papsiliche Legat, auf eine verlesene Crebenz bes Papstes, eine lateinische Dration von wegen der Zweispalt des Glaubens und des Türkens gethan. Darnach ift auch eine BothAuf solches hat Kais. Maj., nach gehabter Unterseebe mit Churfürsten (und) Fürsten, erstlich die Berzzeichnis verlesen zu lassen gar geweigert, sondern schlechts begehrt, die Ihrer Maj. zu überantworten. Und als die ansuchenden Fürsten ferrer barum angeregt, mit Meldung, daß es die Nothburft höchlich erforderte, dieweil ihnen am Handel viel gelegen und berseldige ihre Seele, Ehre und Glimpf belanget, daß sie auch bei Ihrer Maj. und sonsten, wie sie glaublich berichtet, zum höchsten verunglimpst, als ob sie unziemliche Lehre und Predig in ihren Landen gedulteten, deß halben ihre Berantwortung dagegen öffentlich zu hören vonnöthen wäre: (so) hat Ihre Maj. zum andern Mal (bei) ihrem Absschlag beharrt.

Aber der Churfurst und Fürsten haben zum dritten Mal heftig angehalten, und zum unterthänigsten und um Gotteswillen gebethen, die Unterricht allba vor männiglich verlesen zu lassen, denn allein die hohe Nothdurft vergriffen [barin begriffen], und niemand schmählich darin angegriffen wurde. Darauf Ihr Maj. zum dritten Male ihnen sagen lassen: Ihre Maj. wollte geneigt senn, ihrem Ansuchen Statt zu geben; aber dieweil es nun etwas spat, so ware Ihrer Maj. Begeheren, daß Ihr Churf. und K. G. Ihrer Maj. die Unterricht übergeben, so wollt Ihre Maj. auf heut zwo Stund nach Mittag dieselben auf der Pfalz im Beisenn Churfürsten, Fürsten und Stände verhören.

Dagegen haben ber Churfurst und Fürsten noche mals anzeigen lassen, sie wollten nichts liebers, benn daß Ihre Maj. und die Stånde solche Unterricht höreten, und bathen das noch zum höchsten. Bo es aber je Ihrer Maj. auf das Mal. nicht gelegen, so ware boch

schaft von den Niederösterreichischen Laubschaften erschie nen, die durch ein Credenz und schriftlich verfaßten Bortrag Kaif. M. und die Stände um Hülfe wider den Türken zum allerhöchsten angerufen haben; welche bede, bes Legaten und der Landschaft, Anbringen Saif. M. in Bebenken genommen. Und find jum britten Sache sen, Marggraf, Lunenburg und Hessen mit ihrer Unterricht des Glaubens, in Ihrer Churf. und F. G., auch unfrer und ber von Reutlingen Gefandten Ramen unterschrieben, vorgetreten, und durch eine Rebe, fo Doct. Bruck gethan \*\*), Kaif. M. aufs unterthanigst gebethen, biefelben famt Churfurften, gurften und ben andern Standen teutsch lefen zu horen, mit Erbiethung, bie alsbann teutsch und lateinisch Ihrer Maj., dem beschehenen Ihren Borhalten gemäß, zu Unterricht zu übergeben.

<sup>4)</sup> desideratur: Gegenwärtigfeit.

<sup>\*\*)</sup> Hic incipit fragmentum huius epist. edit. a Fikenacher.

ihre Bitt, daß Ihre Maj. heut um die Zeit, da sie es ohne das auf der Psalz zu horen sich erdiethe, wieder auf dem Rathhaus erscheinen, und die Verzeichnis verlesen lassen wollte, und ihnen auch die Verzeichnis dieselbe Racht bei Handen lassen, damit sie dieselbe, weil damit geeilet, recht übersehen und corrigiren mochten. Kais. Maj. hat endlich beharrt, die Verhör auf der Psalz zu thun, und doch dem Chursürsten und Fürsten, die Verzeichnis die zu derselben Stund bei Handen zu lassen gewilligt. Solches haben die Kürsten müssen anz nehmen \*), und soll demmach heut die Unterricht geshört werden.

Aus dem allen werden E. W. vernehmen, daß sie nun in der Sach find, und wie fauer bem Churfursten, und Fürsten die Berhor wird, wie es halt hernach in der Handlung und Beschluß weiter von statten gehen will. Gemelbte Unterricht, so viel die Glaubensartikel belanget, ift in der Substang fast dem gemaß, wie wir es E. B. vor zugeschickt, allein daß es noch in etlichen Studen gebessert, und allenthalb aufs glimpflichste gemacht, boch bennoch, unfere Berstands, ein Rothdurft darinnen nicht unterlassen ist. Darum wir uns auch foldes alles von E. 28. wegen gefallen laffen; und an-Ratt E. W. barin den Fürsten samt den von Reutlingen anhangen. So diese Unterricht, die etwas auf 50 Blatter lauft, vollend abgeschrieben wird, wollen wir der E. B. eine richtige Abschrift übersenden. Und dieweil es nun mit Uebergeben ber Unterricht am Ende ist, und bagu, als wir achten, die Farften für eine gute Rothburft Theologen bie haben, bedenken wir, es follt wohl so gar nicht noth senn, den Ofiander herauf an ichiden. Bir wollen es aber ju E. B. Gefallen geflellt haben.

Wir seyn auch barnach gestert bei Herrn Bernshard Besserer gewest, haben ihm in gutem Verstraum gesagt, wie der Chursürst von Sachsen sammt den andern seiner Churs. G. Anhängern ihr Unterrüht Kais. Maj. zu übergeben entschlossen seyen, ungesährslich den Artikeln gemäß, wie die zu Schmalkalden auf der Bahn gewest, mit Melbung, wir hätten je von E. B. Beschl, so viel möglich dei den andern Städten, und sonderlich Ulm, zu fördern und das Beste zu thun, ob man in diesem Handel nachmals einträchtig, und bei gemeldten Fürsten bleiben möchte. Solches wollten wir ihm im allerbest, und darum angezeigt haben, bedacht

zu seyn, was seinem Herrn barin zu thun gelegen seyn wollte, mit Bitte, bas sonst in guter Geheim bei ihm bleiben zu lassen. Also-hat uns gedachter Besserer geantwortt: er hatt seinen Herrn allbereit heim gesschrieben, und wartet noch Bescheids, weß er sich halsten sollte, und er gedächte also säuberlich nachhin zu gehen und zu sehen, was man mit ihm handeln wurde. Dabei wirs auch bleiben lassen, und haben solche Rede von bessers Glimpse wegen bei dem Besserer zu thun für gut bedacht, damit bester mehr E. W. geneigter Wille gegen den Städten gespürt werden mocht.

Wir werden auch bericht, sich sollen nach verlaufner Handlung etliche andere Städte mehr Beschwerd und Verdrieß gehabt haben darum, daß wir ihnen der Fürsten Vorhaben nicht angezeigt und sie auch darzu gezogen. Aber wir wissen auch noch nicht, was ihre Weinung entlich ist, denn daß wir uns bedunken lassen, ihnen wolle grauen, so man sich gegen den Fürsten also halt, daß sie sich vielleicht noch beschwertichers besorzen. — Dat. Sambstag 25. Junii frühe zum Aussperren 1530.

Kreß und Volkamer.

No. 739.

25. Iui.

# Ordines Evangelici ad Caesarem.

Inserendas putavimus hie literas Principum Protestantium ad Carolum V. Caesarem, cum quibus exhibuerunt Augustanam confessionem. Praefatio enim Aug. confessionis et epitogus sunt epistola s. declaratio Principum Caesari facta, quum tradiderunt confessionem. Scripta fuit haec epistola ut confessio ipsa primum nomine Ducis Saxon. Electoris solius, deinde vero omnium Principum Protestantium, ut patet ex epistolis hoc tempore scriptis, petissimum legatorum Norinbergensium, ex quibus etiam intelligitur, in prologo et epilogo formando Gregorium Pentasum multum laborasse. Facile etiam ex scripto ipso cognoscitur, illud primum germanice ab homine politico scriptum esse. Stilus enim, ut quisque ex prima periodo intelligit, ab elegantis Melanthonem, sed alium latinam versionem fecisse. — Quod attinet ad taxtum genuinum, de eo uberius dicendum erit in fronte Augustanae confessionis ipsius. Id tantum hic monendum est, textum fatinum descriptum esse ex editione principe: 1) "Confessio fidei exhibita lavictiss. Imperatori Carolo V. Caesari Aug. in Comiciis Augustae M. D. XXX." Addita est Apologia confessionia Bribe, brubito unb tatinfio. Bitt. M. D. XXX. 4. (Ad extrem. apologiae:) Impressum per Georgium Rhau. M. D. XXXI. — Cum hac editione contulimus aliam: 2) "Confessio exhibita Caesari in Comitiis Augustae, Anno M.D. XXX." — Paalamo 119. Et ego loquebar de Testimoniis tuis in conspectu Rogum et non confundebar (sine anno et loco, \$7, pagg. 4.) — Simul contuli 5) teatum in Mal. Carpaeg deztri-

Verbis muffen annehmen desinit fragmentum a Fikonach. oditum.

nse christ. P. I. — Quod attinet textum germanicum, sequeten sant 1) editionem principem, anten n. 1. laudatam, phi confessio germanica hanc habet inscriptionem: Confessio germanica hanc habet inscriptionem: Confessio det Betantitus des Claudens ettlicher Fürften und Stedte: vberantwort Keilerlicher Meistat: 30 Augschutz. Anno M. D. XXX. Applogia der Confessio. (Apologia habet singularem inscriptionem: "Apologia der Confessionaus des dem Batin verdentschet, durch Justum Jonam. Mittenderg." In fine: Gedricht in Wittenderg durch Georgen Rhaw. Anno M. D. XXXI. 4.) — Cum illa simul contuit editionem antiquissimmen et fortasse primem: 2) Augeigung und Befanntuns des Glaubens vand der Gere, so die adpellirenden Stende Rev. Anjestat aus vesigen Kag zu Augeburg öderantwurt hadend. M. D. XXX. (sine loco et anno, 55 pagg. 4.) — Denique 3) contuit textum germanicum in Corpore Doct. Christianae (Germ.) Leipz. 1560. fol. De utraque editione latina et germanica, quam secundo loco posui, vid. Webers Krit. Gesch. der Augab. Consess. P. 1. p. 85. et pag. 857. — Habes die A) textum latinum, B) germanicum.

#### A

# Praefacio ad Caesarem Carolum V.

Invictissime Imperator, Caesar Auguste, Domine clementissime. Cum V. C. M. indixerit conventum Imperii Augustae, ut deliberetur de auxiliis contra Turcam, atrocissimum, haereditarium atque veterem christiani nominis ac religionis ') hostem, quomodo illius scilicet furori et conatibus durabili et perpetuo belli apparatu resisti possit; deinde et de dissensionibus 2) in causa nostrae sanctae religionis et Christianae fidei, et ut in hac causa religionis partium opiniones ac sententiae inter sese iu caritate, lenitate et mansuetudine mutua audiantur coram, intelligantur et ponderentur, ut illis, quae utrinque in Scripturis secus tractata aut intellecta sunt, sepositis et correctis, res illae ad unam simplicem veritatem et christianam concordiam componantur et reducantur, ut de caetero a nobis una, sincera et vera religio colatur et servetur, ut, quemadmodum sub uno Christo sumus et militamus, ita in una etiam Ecclesia Christiana in unitate et concordia vivere possimus; cumque nos infra scripti Elector et Principes '), cum aliis, qui nobis consuncti sunt, perinde ut alii Electores et Principes et Status ad praesata Comitia evocati ') simus, ut Caesareo mandato obedienter obsequeremur: mature venimns Angustam, et, quod citra iactantiam dictum volumus, inter primos affuimus.

Cum fgitur V. C. M. Electoribus, Pfincips. bus et aliis Statibus Imperii etlam hic, Augustae, sub ipsa initia horum Comitiorum inter caetera proponi fecerit, quod singuli Status Imperii vigore Caesarel edicti suatti opinioneni et sententiam in Germanica et Latina lingua proponere debeseit atque offerre, et habita deliberatione proxima feria quarta rursum responsum est, V. C. M. nos proxima feria sexta articules mostrae Confessionis pro nostra parte oklaturos esser idea, ut V. C. M. obsequamur '), offerimus in hac religionis causa nostrorum Concionatorum et mostram Confessionem, cuiusmodi doctrinam ex scripturis sanctis et puro verbo Dei hactenus illi in mostris terris, ducatibus, ditionibus et urbibus tradiderint, ac in Ecclesiis tractaverint.

Quod si ) caeteri Electores, Principes ac Status Imperii similibus scriptis, Latinis scilicet et Germanicis, iuxta praedictam Caesaream propositionem suas opiniones in hac causa religionis produxerint: hic nos coram V. C. M. tanquam domino nostro clementissimo paratos offerimus, nos cum praefatis Principibus et amicis nostris de tolerabilibus modis ac viis amice conferre, ut '), quantum honeste fieri potest, conveniamus ), et re inter nos partes citra odiosam contentionem pacifice agitata, Deo dante, dissensio dirimatur, et ad unam veram concordem religionem reducatur, sicut omnes sub uno Christo sumus et militamus, et unum Christum confiteri debemus, iuxta tenorem edicti V. C. M., et omnia ad veritatem Dei perducantur; id quod ardentissimis votis a Deo petimus.

Si autem, quod ad caeteros Electores, Principes et Status, ut partem alteram, attinet, hacc tractatio causae religionis eo modo, quo V. C. M. agendam et tractandam sapienter duxit, scilicet cum tali mutua praesentatione scriptorum, ac sedata collatione inter nos non processerit, nec aliquo fructu facta fuerit: nos quidem testatum clare ) relinquimus, hic nihil nos, quod ad christianam concordiam, quae cum Deo et hona conscientia fieri possit, conciliandam conducere

<sup>1)</sup> ac religionis non habet liber 2.

<sup>2)</sup> dispositionibus lib. 2.

<sup>8)</sup> Principes Lib. 2. Princeps, et.

<sup>4)</sup> Corp. vocati.

<sup>5)</sup> Lib. 2. obsequeremur.

<sup>6)</sup> Quod si] lib. 2. Si; corp. Quod si et.

<sup>7)</sup> ut] lib. 2. et.

<sup>8)</sup> Lib. 2. convenira.

<sup>9)</sup> clare] lib. 2. dare.

quent, ullo modo detructane; quemadmodum et V. C. M. deinde et caeteri Electores et Status Imperii, et omnes, quicunque hanc causam aequo animo andituri sunt, ex. ) hac nostra et nostrorum Confessione hoc clementer cognoscene et intelligere dignabuntur.

Com etiam V. C. M. Electoribus, Principibus et reliquis Statibus Imperii non una vice sed saepe clementer significamenti, et in Comitiis Spironsibus, quas anno Domini etc. XXVI. 1) habita sunt, ex data et praescriptanforma vestrae Caesareae instructionis et commissionis recitari et publice praelegi focerit; vestram Mc in hoc negotio religionis ex causis certis, quae V. M. nomine allegatae sunt, non velle quicquame determinare, nec concludere posse, sed apud Pontificem Remanum pro officie V. C. M. diligenter daturam operam de congregando consilio generali; quemadmodum idem 12) latius expositum est ante annum in publico prozimo conventu, qui Spirae congregatus fuit, ubi V. C. M. per Dominum Ferdinandum, Boëmiae et Ungariae Regem, amicum et dominum clementissimum nostrum, deinde per Oratorem et Commissarios Caesareos, haec inter caetera proponi fecit, quod V. C. M. intellexisset et expendisset Locum tenentis V. C. M. in imperio, et Praesidentis et Consiliariorum in Regimine, et Legatorum ab ahis Statibus, qui Ratisponae convenerant, deliberationem de concilio congregando, et quod iudicaret etiam V. C. M., utile esse, ut congregaretur concilium, et quia causae, quae tum tractabantur inter V.C.M. et Ro. Pontificem, vicinae essent concordiae et christianae reconciliationi, non dubitaret V. C. M., quin Romanus Pontifex additté posset ad habendum conciliam, ideo ") significabat V. C. M., operam daturam, ut pracfatus'Ponti. Maximus una cum V. C. M. tale gonerale concilium primo quoque tempore emissis literis publicandum congregare consentiret:

in eventum ergo talem, quod in causa religionis dissensiones inter nos et partes amice et in caritate non fuerint compositae, tunc coram V. C. M. hic in omni obedientia nos offerimus, ex superabundanti comparituros et causam dictu-

pos 1) in tali, generali, libero et christiano Concilio, de que congregando in omnibus. Comitiis Imperialibus, quae quidem annis Imperfi V.C.M. habita sunt, per Electores, Principes et reliquos Status Imperii semper concorditer actum et congruentibus suffragiis conclusum este. Ad cuius etiam generalis Concilii conventum, simul et ad V. C. M. in hac longe maxima et gravissima causa iam ante etiam debito modo et in forma iuris provocavimus et appellavimus. Cui appellationi ad V. C. M. simul et Concilium adhuc adhaeremus, neque eam per hung vel alium tractatum, nisi causa inter nos et partes itixta tenorem Caesareae proximae citationis amice in caritate composita, sedata et ad christianam concordiam reducta fuerit, deserere intendimus aut possumus; de quo hie etiam solenniter et publice protestamur.

#### Epilogus

200

Hi ') sunt articuli, qui videntur habere controversiam. Quanquam enim de pluribus abusibus dici-poterat, tamen, ut fugeremus prolixitatem, praecipua complexi sumus, ex quibus caetera facile iudicari possunt. :Magnae querelae fuerunt de indulgentiis, de peregrinationibus, de abusu excommunicationis. Parochiae mutiplicitér vexabantur per Stationarios. Infinitae contentiones erant Pastoribus cum Monachis de iure parochiali, de confessionibus, de sepulturis, de extraordinariis concionibus, et de aliis innumerabilibus rebus. Huiusmodi negocia praetermisimus, ut illa, quae sunt in hac causa praecipua. breviter proposita fecilins cognosci possent. Neque hic quicquant ad ullius contameliam dictum aut collectum est. Tantum en recitata sunt, quae videbantur necessario dicenda esse, ut intelligi possit, in doctrina et ceremoniis apud nos nibil esse receptum contra Scripturam aut Ecclesiam catholicam, quia manifestum est, nos diligentissime cavisse, ne qua nova et impia dogmata in Ect clesias nostras serperent.

Hos articulos supra scriptos voluimus exhibere inxta edictum C. M., in quibus confessio nostra extaret, et corum, qui apud nos docent, doctrinae summa cerneretur. Si quid in hac confessione desiderabitur, parati sumus latiorem

<sup>10)</sup> ex] lib. 2. et.

<sup>11)</sup> Corp. XXII.

<sup>12)</sup> idem] lib. 2. et id.

<sup>13)</sup> ideoque significaret scribendum erat.

<sup>14)</sup> et eausem dicturos] lib. 2. nos in codem casu.

<sup>15)</sup> Lib. 2. Ii.

informationem, Deo volente, iusta scripturas ex-

#### Caesarese Maiest, V.

Fideles et subditi
Ioannes Dux Saxoniae Elector.
Georgius Marchio Brandenburgensis.
Ernestus Dux Luneburgensis <sup>17</sup>).
Philippus Laudgravius Hessorum <sup>18</sup>).
Ioannes Fridericus Dux Saxoniae.
Franciscus Dux Luneburgensis.
Volfgangus Princeps ab Anhalt.
Senatus Magistratusque Nurnbergensis.
Senatus Reutlingensis.

#### B

Allerdurchleuchtigster, Großmächtigster, Unüberwindlichster Kaiser, Allergnadigster Herr. 218 Ewer Raiferliche Majestat turg ') verschiener Beit einen gemeinen Reichstag allhie \*) gen Augsburg gnabiglichen \*) ausgeschrieben mit Anzeig und ernftem ') Begehr, von Sachen unsern und bes christlichen Ramens Erbfeinb, den Turken, betreffend, und wit demselben mit beharrlicher Hulf stattlichen widerstanden; auch wie der Zwiefpalten halben ') in bem heiligen Glauben und ber drifts lichen ") Religion gehandelt muge werden, zu rathschlagen und Fleiß anzukehren, alle eines jeglichen " Gutbedunken, Opinion und Meinung zwischen uns felbst in Lieb und Gutigfeit ju horen, ju erfehen ) und gu erwägen, und biefelben zu Einer driftlichen Bahrheit ju bringen, und zu vergleichen, alles, so zu beiben Theilen nicht recht ausgelegt \*) ober gehandelt ware, abzuthun, und burch uns alle eine einige und wahre

Religion angenehmen und zu hatten, and wie wir alle unter Einem Christo sind, und streiten, also auch alle in Einer Gemeinschaft; Kivchen und Gieigkeit zu seben, und wir, die unten benannten Churstrik 10) und Karsten, samet unsern Germanten "gleich andern Ghuestürsten, Fürsten und Ständen dazu ersordent: so haben wir uns darauf dermaßen erhaben, daß wir sonder Ruhm mit den ersten hicher kommen.

Und als den 12) auch Em Raif. Maj. 11), berührts Em. Raff. Maj. Mudichreibens und bemfelben gemaß. diefer Sachen haben, bem Blauben berührend, an Churfürsten, Fürsten und Stanbe in gemein gnabiglichen auch mit hochstem Fleiß und ernstlich begehrt, bas ein jeglicher vermöge vorgemeldts & Rai. Maj. Ausschreis bens fein Gutbebunten, Opinion und Meinung ber felbigen Frrungen und Zwiespalten und Migbrauch halben zu Deubsch und Latein in Schrift stellen und überantworten follten, barauf benn nach genommenem Bebacht und gebaltenem Rath E. Raif. Maj. an vergangener Mitwochen ist fürgetragen worden: als wollten wir auf unferm Theil bas unfer, vermoge E. Naif. Maj. Fürtrags, in Deubsch und Latein auf heut Freitag übergeben. Hierum Em. Kaif. Maj. ju unterthanigstem Beborfam 14) überreichen und übergeben wir unfrer Pfarner, Prediger und ihrer Lehren, auch unsers Glaubens Bekenntniß, was und welcher Gestalt sie aus Grunde gottlicher heiliger Schrift ") in unsern Landen, Fürstenthumen, herrschaften Stadten und Gebiethen predigen, lebren und halten 16).

Und sind gegen E. Kaif. Maj., unserm allerguds digsten Herrn, wir in aller Unterthänigkeit erböthig, so die andern Churfürsten, Fürsten und Stände dergleis den gezwiefachte, schöfftliche Uedergebung ihrer Meisung oder Opinion in Latein und Dendsch jeht auch thun werden, daß wir und mit ihren 17) Liebben und ihnen gern von bequemen gleichmäßigen Wegen unterreiden, und dieselbigen 18), so viel der Gleichheit nach immer müglich, vereinigen wollen, damit unser beidem seits, als Parten, schriftlich fürdringen, und Gebrechen zwischen und selbs in Lieb und Gütigkeit gehandelt, und dieselben Zwiespalten zu einer einigen wahren Reli-

<sup>16)</sup> Loco eorum, quae hactenus babet epilogus, in Corpore Philippico tantum hacc leguntur: "Gomplexi sumus summam doctrinae Evangelicae necessariam Ecclesiis, noc dubitamus, has ipsas sententias nostras vere esse doctrinam in scriptis propheticis et apostolicis traditam, et consensum catholicae Ecclesiae Christi, cui etiam eruditiores soriptores Ecclesiastici testimonium saepe perhibent. Oramus autem Deum Patrem Domini nostri lesu Christi, ut ipse Ecclesiam suam, sanguine filii redemtam, gubernet, servet, purget et augest. Amen."

<sup>17)</sup> Lib. II. Ernestus a Luneburg.

<sup>18)</sup> Lib. II. Dux Cattorum.

<sup>1)</sup> fur; non habet lib. 2.

<sup>2)</sup> Lib. 2. allher.

<sup>5)</sup> Lib. 2. gnabiglich.

<sup>4)</sup> Lib. 2. Anzeigung und ernftlichem.

<sup>5)</sup> Lib. 2. halber.

<sup>6)</sup> Lib. 2. criftlichen, et sic etiam in sequentibus.

<sup>7)</sup> Lib. 2. jeblichen, et sie etiam in sqq.

<sup>8)</sup> Lib. 2. verfton (verfteben).

<sup>9)</sup> Lib. 2. mit Recht aufgelegt.

<sup>10)</sup> Lib. 2. Churfürften.

<sup>11)</sup> Lib. 2. Bertrauten.

<sup>12)</sup> Lib. 2. bann, et sic etiam in egg.

<sup>13)</sup> Lib. 2. addit : ju unterthänigfter Bollthuung.

<sup>14)</sup> Lib. 2. unterthänigfter Gehorfame.

<sup>15)</sup> Lib. 2. Gefchrift, et sic etiam in segg.

<sup>16)</sup> Lib. 2. addit: und Unterrichtung thun.

<sup>17)</sup> Lib. 2 ihnen.

<sup>18)</sup> Lib. 2. derfelbigen.

gion, wie wir alle unter Einem Christo find unbiltreis ten, und Christum 19) bekennen follen, alles nach taut oftoemelbte E. Daif. Maj. Ausschreibens und nach gottlicher Bahrheit geführt mugen werben; als wir benn auch Gott ben Allmachtigen mit hochster Demuth anruffen, und bitten wollen, feine gottliche Gnade baju ju verleiben.

Bo aber bei unsern, Herrn Freunden, den Churfürsten, Rursten und Standen bes andern Theils, die Handlung bermaßen, wie Ew. Raif. Maj. Ausschreiben vermag, unter 26) uns felbs in Lieb und Gatigkeit ber-gestalt nicht verfaben 21) noch erfprieslich senn wollt, als boch an uns in 22) Reinem, bas mit Gott und Gewiffen zu driftlicher Einigkeit dienstlich fenn kann ober mag, etwinden soll, wie Ew. Kais. Maj. auch gemeldte unfre Freund, Die Churfurften, Fürften und Stanbe, und ein jeder Liebhaber 24) driftlicher Religion so 24) biese Sachen fürkommen, aus nachfolgenden unser und ber unfern Betenntniffen gnabiglich, freundlich und genuasam werden zu vernehmen baben.

Rachdem dann E. Kais. Maj. vormals Churfürften, Aursten und Stanben bes Reichs gnabiglichen zu verstehen gegeben, und sonderlich durch eine offentliche verlesene Instruction auf dem Reichstag, so im Sahr ber minbern Bahl XXVI 21) ju Speir gehalten, baß E. Kaif. Maj. in Sachen unsern beiligen Glauben belangend zu schließen laffen 26) aus Urfachen, so babei angezeigt, nicht gemeinet, fonbern bei bem Papft um ein Concilium fleißigen und Anhaltung thun wollten; und vor einem Sahr auf bem letten 27) Reichetag au Speir, vermoge einer schriftlichen Instruction, Churfurften, Fürsten und Standen des Reichs, burch Em. Raif. Maj. Statthalter im Reich, Konigliche Burbe zu hungern und Behemen, sampt E. Kaif. Maj. Dratorn und verorbenten Commissarien bieß unter anbern haben fürtragen und anzeigen laffen, daß E. Raif. Maj. berselbigen Statthalter, Ampteverwalter und Rathen bes Raiferlichen Regiments, auch ber abwesenden Churfürsten, Aursten und Standen Bothschaften, To auf bem. ausgeschriebenen Reichstag zu Regenspurg

versammlet 26) gewiesen, Gutbebanten bas General Concilium belangend nachgebacht, und folche anzufehen auch für fruchtbar erkannt; und weil sich aber die Soden zwischen E. Raif. Maj. und bem Papft zu gutem driftlichen Berftand fchicen, bas E. Raif. Daj. gewiß ware, daß burch den Papst das General Concilium an halten nicht gewegert: so ware E. Kaif. Maj. gnabigs Erbietens zu fordern, und zu handeln, daß der Papft sold General Concilium, neben E. Raif. Raj., zum ersten auszuschreiben bewilligen, und daran gar kein Mangel erscheinen sollt.

So erbiethen gegen E. Rais. Maj. wir uns biemit in aller Unterthanigkeit und jum Ueberfluß, in berührtem Fall ferner auf ein solch gemein frei driftlich Concilium, barauf auf allen Reichstagen so Em. Rais. Maj. bei ihrer Regierung im Reich gehalten, burch Churfursten, Fürsten und Stande aus hohen und tapfern Bewegungen geschlossen 23), an welches auch zufampt E. Raif. Maj. wir uns von wegen biefer groß wichtigsten Sachen in rechtlicher Weis und Korm verschiener Zeit beruffen und appelliret haben, der wir hiermit nochmals anhängig bleiben, und uns durch biefe ober nachfolgende Handlung (es werden denn diese awiespaltigen Sachen entlich in Lieb und Gutigkeit, laut E. Raif. Maj. Ausschreibens, gehort, erwogen, beigelegt, und zu einer driftlichen Einigkeit vergleicht) nicht zu begeben wiffen, bavon wir hiemit offentlichen bezeugen und protestiren. Und ist 30) bas unser und ber unsern Bekenntniß, wie unterschiedlichen von Artikeln zu Artiteln hernach 31) folget.

#### (Epilogus.)

Wir haben die fürnämlichen Artikel unser ganzen Lahr erzählet. Wiewohl aber etliche mehr Mißbrauch anzuziehen gewesen, als von Indulgentien, von Ballfahrten, von Digbrauch bes Bannes, wie Unruge in Pfarren burch Monche und Stationarios an vielen Drten angericht wird: diese und bergleiche Stud, haben wir fallen 22) laffen. Denn mas wir bavon halten, ift leichtlich aus ben erzähleten Artifeln abzunehmen. Wir haben auch niemand mit biefer Schrift zu schmaben gebacht, fondern allein unser Bekenntniß gethan, daraus manniglich erkennen mag, daß wir in ber gahr und Ceremonien nicht halten zuwider Gottes Wort oder der heiligen gemeinen und Catholica Christlichen Kirchen.

<sup>19)</sup> Chriftum] lib. 2. ihn.

<sup>20)</sup> Lib. 2. bequeme Banblung unter.

<sup>21)</sup> i. e. perfangen. Lib. 2. verfarn.

<sup>22) (</sup>n] lib. 2. mit.

<sup>23)</sup> Lib. 2. liebhabenber.

<sup>24)</sup> fo] lib. 2. bem.

<sup>25)</sup> Lib. 2. mendose: 28.

<sup>26)</sup> pro: foliefen ju laffen.

<sup>27)</sup> bem legten] lib. 2. nachftem. MELANTH. OPER. VOL. II.

<sup>28)</sup> verfammlet] lib. 2. perfonliche.

<sup>29)</sup> Lib. 2. gefloffen.

<sup>50)</sup> Lib. 2. fint.

<sup>31)</sup> Lib. 2. bienach.

<sup>82)</sup> Corp. fahren.

Denn das ift öffentlich, das wir mit hochstem Fleiß gewehret haben, daß nicht neue unchristliche Lahr bei uns gelehrt oder angenommen werden mochte.

Diese obaeschriebene Artikel übergeben wir Kaiser= licher Majestat, unserm allergnadigsten Herrn, wie ihre Raif. Majestat begehrt hat, barin in Summa zu feben Bekenntniß unfere Glaubens und unfrer Prebiger und Pfarner Labr. Und erbiethen uns, weiter Bericht von dieser Lahr, wo solche begehrt wird, burch Gottes. Gnad and heiliger gottlicher Schrift von allen Artikeln und jedem insonderheit nach Nothdurft zu thun 33).

Ewer Kaiserlicher Majestat unterthanige 36)

Johanns 34) Hertog ju Gachffen Churfurft. Georg 16) Marggrave zu Brandenburg. Ernft Bergog ju Linenburg. Philipps 37) Landgrave zu Deffen. Iohann Friedrich 28) Herhog zu Sachsfen. Franciscus Hertog zu Lunenburg. Wolffgang 3) Fürst zu Unhalt 40). Die Stadt Norimberg "). Die Stadt 42) Reutlingen.

83) In liber 2. epilogus alius legitur et quidem hic: "Dieß send die fürnehmsten Artikel, die jedund für streitig geachtet werden. Denn, wiewohl man viel mehr Mistrauch und Unsrichtigkeit hätte mögen anziehen, so haben wir doch, die Weitsläuftigkeit und Länge zu verhisten, allein die fürnehmsten versmeldet, daraus die andern leichtlich zu erwessen. Dann man hat vor Zeiten sehr klagt über den Ablaß, über die Wallfahrten, über die Misbräuch des Banns. Es hatten auch die Pfarrsherrn unendliche Gezänk mit den Münchschelmen von wegen des Beichthörens, des Begrähniß, der Predigten und andrer uns zählbare Stüd mehr. Solches alles haben wir im Besten und um Glimpse willen übergangen, damit man die fürnehmsten Stüd gählbare Stüd mehr. Solches alles haben wir im Besten und um Glimps willen übergangen, damit man die fürnehmsten Stüd in diesen Sachen dester baß vermerken möcht. Dasür soll es auch nit gehasten werden, daß in dem jemands eiigit (ichts) zu haß oder tingstimpf gerebt oder angezogen sen, sondern wir hasben allein die Stüd erzählet, die wir für nöthig anzuziehen und zu vermelden geachtet haben, damit man daraus dester baß zu vernehmen hab, daß bei uns nichts weder mit der Lehr noch mit den Ceremonien angenommen ist, daß entweder der heisigen Geschift oder gemeiner christenlicher Kirchen zu entgegen wäre. Dann es ist je am Tag und offentlich, daß wir mit als lem Fleiß mit Gottes Hilf ohne Ruhm zu reden, verhütet has ben, damit je teine neue gottlose Lehr sich in unsern Kirchen einstechte, einreiße und überhand nähme. Die obgemeldten Arstikel baben wir dem Ausschreiben nach übergeben wolken, zu eie titel haben wir bem Ausschreiben nach übergeben wollen, gu eie ner Anzeigung unfrer Bekenntnif und der Unfern Lehre, und ob ihm anderst befunden wurde, der daran Mangel hatte, bem ift man ferner Bericht mit Grund göttlicher heitiger Geschrift zu thun erbothig." — Intelligitur, haec ex latina lingua in germanicam conversa esse.

34) Lib. 2. unterthänigke gehorfame. 55) Lib. 2. Bon Gottes Gnaben Sohanns.

No. 740.

(**26. J**uni)

#### Ioach. Camerario.

Epist, ad Camerar. p. 188.

# Ioachimo Camerario Noribergae,

S. D. Heri quod faustum felixque sit, exhibita est Caesari confessio nostra, et lecta publice. Attentio dicitur principum maior opinione suisse. Ego mutabam et refingebam pleraque quotidie, plura etiam mutaturus, si nostri συμφράθμονες permisissent, ac tantum abest, ut lenius iusto scriptum fuisse iudicem, ut verear etiam mirum in modum, ne qui sint offensi libertate nostra. Nam Valdesius Secretarius Caesaris vidit, antequam exhibuimus, ac plane putavit πικρότερον esse, quam ut ferre possent adversarii. Miram σύγχυσιν videas, si legas mei Aristarchi, de quo scribis, apologiam. Me sane non magnopere commovent huiusmodi Critici. Animus est occupatus multo miserrimis curis, non propter caussam nostram, sed propter nostrorum hominum incuriam. De me, volo te bono animo esse, quia commendo me Deo, αλλά θαυμαστόν τι exercet nos, de quo non possunt nisi coram loqui. Vale et rescribe. Utinam possis nancisci istic apologiam nostram legendam, sed Caesar vetat excudi. Iterum vale,

Φίλιππος.

No. 741.

26. Iun.

#### M. Luthero.

Epist. lib. I. ep. 9. (Edit. Lond. I. ep. 6.) - tographo in cod. Monac. 1. p. 277. edita.

#### D. Martino Luthero, Patri carissimo,

S. D. Versamur bie in miserrimis curis, et plane perpetuis lacrymis. Ad has hodie mira consternatio animorum nostrorum accessit, lectis Viti literis, in quibus significat, te nobis ita irasci, ut nostras literas ne legere quidem velis. Non exaggerabo, mi pater, dolorem meum verbis; sed te quaeso ut reputes, quo in loco '), quanto in periculo simus, ubi praeter tuam consolationem nihil quicquam habere solatii possumus. Quotidie con-

<sup>55)</sup> Lib. 2. Bon Gottes Gnaven Joganns.

36) Lib. 2. Höng.

37) Lib. 2. Philippus.

38) Lib. 2. Friedereich.

39) Lib. 2. Bolff.

40) Lib. 2. addit: Albrecht Graf und herr zu Wanks elben.

<sup>41)</sup> Lib. 2. bie Defcidten ber Statt Rürnterg,

<sup>42)</sup> Lib. 2. bie Geichidten ber Stadt.

<sup>1)</sup> Peuc. quo loco.

fuunt huc Sophistae et 1) Monachi, ut accendant odium Caesaris adversus nos. + Episcopi sua sponte crudeliter oderunt nos." Amici, si qui antea fuerant, nunc') absunt. Nos hic soli ac deserti ') infinitis conflictamur periculis. Oro igitur te, ut respicias vel nos, qui certe tuam auctoritatem in rebus maximis sequimur, vel Rempublicam et non recuses legere nostras literas, et respondere, tum ut gubernes nostras actiones, tum ut consoleris nos. Caesari est exhibita defensio nostra, quam tibi mitto legendam. Satis est meo iudicio vehemens. Nam Monachos sic ') satis depexos ') videbis. Nunc mihi videtur constituendum, priusquam respondeant adversarii, quid velimus concedere ipsis; de utraque specie, de Coniugio, de privata Missa, + omnis erit deliberatio. De his rebus responde, àc inprimis de privata missa", quam nullo modo videntur amissuri adversarii. Hunc nuncium conduxi de meo; et nuper miseram peculiarem nuncium, qui a te rediit inanis. Adversarii + nostri" iam deliberant, quid velint respondere. Omnia igitur pendent adhuc. Vale feliciter. + Sonntag post Iohannis.

Φίλιππος.

No. 742.

26. Jun.

#### Vito Theodoro.

Epist. lib. VI. p. 452. Nunc ex autographo Mel. in cod. Mozzac, I. p. 804.

# Vito Theodoro apud Lutherum, amico suo,

S. D. Non possum verbis consequi, quanto dolore afficuriat nos tuae literae, in quibus significas Doctorem sic irasci nobis, ut nostras literas ne legat quidem: scis que in loco simus, quanto in periculo versemur omnes. Hic nobis maxime ipsius et consilio et consolatione opus est. Itaque statim hodie conduxi nuncium, qui istuc perferret nostras literas, et ut placaremus ipsum, et ut de certis rebus interrogaremus. Non obsignavi, ut tu legas et recites vel invito. De literis ad Landgravium scriptis habeo tibi gratiam, quod tandem extorsisti. Spero profuturas. Iam quidem nobiscum subscripsit in Confessione, ubi inest etiam articulus neoì deinvou ruquaret, iuxta sententiam Lutheri. Confessio nostra est exhibita Caesari. Is mandavit ne excudatur. Itaque cavebis ne emanet iu publicum: Principes enim promiserunt Caesari, se daturos operam ne spargatur in publicum. Pomeranus haec officia non curat. Ideo nolo Witebergam mitti. Hac in refidem tuam nobis probabis, mi Vite. In Italia exoritur novus Lutherus, culus ad te propositiones mitto. Vale. Contage post Iohannis.

Pilinnos.

No. 743.

26. Iun.

Legati Norinberg. ad Senatum.

† Ex Actis Norinberg. p. 95. — Brevissimis dedit argumentum huius epist. Strobelius in Miscell. p. 55.

# herrn Burgermeifter und Rath gu Rurmberg.

- - Gestert Sambstag um 3 Stund nach Mittags ift die Unterricht des Glaubens halb, wie wir C. 28. nachst geschrieben, durch ben Churfürsten von Sachsen und die andern Fürsten in Ihrer Churf. und F. G., auch E. B. und der von Reutlingen Namen unterschrieben, in Latein und teutsch Raiserlicher Mak im Beifenn des Ronigs, auch Churfurften, Burften und Stande auf ber Pfalz verfammelt, übergeben, und zu vor in Teutsch vor Ihrer Maj., auch Churfurften, Fursten und Standen durch den Sachsischen Cangler \*) offentlich und deutlich, daß es alle Umstehende wohl veri nehmen mogen, verlesen worden. Darauf Kais. Maj. nach gehabter Unterrede mit ben andern Churfursten und Barften, bem Churfursten von Sachsen und seinen Mitverwandten durch Herzog Friedrichen fagen laffen, Ihre K. Maj. hatte die Unterricht gehört. Und dieweil aber solcher Handel etwas lang, auch hochwichtig und groß ware, so erfordert Ihrer Maj. Nothdurft, benfelben wohl zu bedenken und zu berathschlagen. Solches wollte auch Ihre Maj. thun, und sich darinnen halten, daß Ihr Raif. M. als ein driftenticher gnabiger Kaifer gespurt wurde. So and Ihr Maj. hernach in foldem entfchoffen fen, woll Ihr Maj. gemelbte Churfurften und Burften wieder erforbern laffen.

<sup>2)</sup> Peuc. .

<sup>5)</sup> Peuc. fuerunt nostri, absunt.

<sup>4)</sup> Peuc. despecti pro deserti.

<sup>5)</sup> Páudi his pro sia

<sup>6)</sup> Penc. depictes pro depetos.

<sup>\*)</sup> per Christianum Beyerum. 10 \*

Dieser Antwort, auch der gnäbigen Werhöre, hat fich der Churfurft und Aurften fur fich und ihre Mitverwandte gegen Raif. Maj., auch gegen ben Konig, Churfurften, Fürften und Standen jum hochften bedentt, mit Erbiethen, folches in aller Unterthämigkeit und freundlich zu verdienen und zu beschulden - auch, fo Ihre Raif. M. ferner bescheiben werbe, in Unterthanigteit zu erscheinen, und sich nicht allein in dieser, sonbern in allen Sachen biefes Reichstags vermöge Ihrer Maj. Ausschreibens aller Gebuhr zu halten und zu erzeigen.

Darnach hat auch Raif. Maj. gemelbte Churfürsten und garften, wie fie uns hernach berichtet, in Still angerebet und gebethen, diese verlesene Berzeichniß bei sich zu behalten, und nicht in Druck zu geben, welches sie Ihrer Maj. zu thun zugefagt. Und hat sich Ihre Maj, ob solchem Handel gar nicht ungnädig gestellt. Wir haben auch sonst mehr benn eine Rebe gehort, daß man folde Unterricht nicht schilt, und etliche Churfürften und Aursten die felbst für bescheidentlich halten.

Wir gedenken aber Kais. Maj., auch die andern Churfurften und Furften werben nun mit gutem Bebacht barüber verordnen, und das Ihre auch darüber verzeichnen, und vielleicht damit noch lang nicht entschließen, sondern barneben ein Beil im Türken Handel auch rathschkagen. Darum wir dafür halten, es sollt nunmehr bes Dfianbers, bieweil bie Sach also im Bedacht ftunde, nicht vonnothen hie fenn. Bir boren auch niemand, der seither nach ihm gefragt babe. So glauben wir auch nicht, daß Kais. Maj. eine Parthei gegen ber andern ferner ichreiben laffen werbe, ober bag foldes die andern Fürsten bewilligen, dieweil sie ohne Bweifel wissen, baß sie von unserm Theil weit hingefchrieben murben. Doch ftellen wir zu E. 2B. selbst Gefallen, ob sie den Dsiander jego heraufschicken oder langer verziehen laffen wollen. Aber in allweg wollen E. 23. verhuten, bamit ber Unterricht bes Glaubens, ber wir E. 28. hiemit eine richtige Abschrift übersenden, sonst niemand Abschrift gegeben, ober dieselbe gedruckt werbe. Denn Sachsen und die andern Kürsten solches felbst auch gebethen, benen wir es stattlich zugefagt haben.

Deut vor bem Morgeneffen sind aller exhabenen Stabte Bothichaften vor Raif. Daj. gen hof auf die Pfalz, dahin sie beschieden gewest, kommen, daselbst Ihr Maj., die fonft niemanden weder Herzog Friedris chen und den Bischoff von Coffnit bei sich gehabt, ibnen, den Stadten, durch gemelbten Bergog Friedrichen anzeigen laffen: Nachdem vergangens Jahres 3hr Maj. einen Reichstag zu Speper ausgeschrieben, — — hab fich Sperrung zugetragen, alfo, baß fie, bie Stabte,

nicht alle in den Abschied - bewistigen wollen. Ettiche unter ihnen hatten fich gehorfam erzeigt, und mit bewilligt; - barneben war aber Ihrer Mai. angezeigt, daß ettiche von Stadten fich des Abschieds nicht mit hatten vergleichen ober fich barein ftellen laffen wollen, deß fich gleichmoht Ihre Maj: nicht versehen gehabt, wolle fich auch nochmals vertroften, biefelben Stadt werden fich gehorsamlich barin erzeigen. — — Wo aber etliche Urfach ihres Nichtbewilligens in berühr ten Abschied zu haben vermeinten, die mochten sie anzeigen, wolle Ihre Maj. biefelben hoven, und bann ihr

Gemuthe weiter zu ertennen geben.

Auf folches haben ber Stadte Gefandt, fo wiber ben Abschied protestirt, nach gehabter Untervede durch Za eo ben Sturm Kaif. Maj. vortragen lassen: wie wohl sie wüßten, daß thre Berrn ben : Abschied zu Spener Kalferlither Maj. zu Angehorfam ober zwoider gar nicht geweigert, — — boch bleweil Ihr Maj. Urfach des Nichtbewilligens zu hören begehrt, bitten sie unterthänig einen Bebacht, barauf fie alsbann zu Kais. M. Gelegenheit, fo sie wieder gefordert, Ihrer Maj. ferner ihre Antwort unterthäniglich geben wollten. Die andern Stadt Gesandten', fo gleichwohl den mehrer Theil vor uns in ber Stube, darein wir geforbert geweft, haben auf den beschehen Wortrag Kais. M. still geschwiegen, und gar keine Antwort geben, nicht wissen wir, ob ober was vor uns mit ihnen allen gehandelt. Und hat Raif: Maj. ben protestirenden Stadten auf thr Begehren des Bedachts hinwieder fagen laffen: fie' batte solch Begehren gehort, wollt fich aber noch versehen, solche Städte würden sich gegen Ihrer Maj, gehorsamlich beweisen, wie ihre Borfahren gegen Ihrer Maj. Worfahren auch gethan hatten; boch wollt Ihre Maj. ben begehrten Bebacht anabiglich zulassen zc. Darauf find die Städt Bathschaften abgangen, und (haben) sich. bie Protestirenben Stabte vereinigt, jego zwei Stund nach Mittag auf dem Rathhaus zu senn, und daven au unterreben. -· Dat. Sambitag 26. Junii 1530. 8 Stund nach Mittag.

Anck und Boltamer.

No. 744.

27. Jun.

Mart. Luthero.

Edita in Coelestini bist. Comit. Aug. P. II. p. 198.

D. Martino Lathero.

Confessio nostra exhibita est proximo Sabbato. Nunc deliberant adversarii, quid sit responden-

dum, concurrant, conferent operas, concitant principes, qui tamen per se satis commoti sunt. Eccius summa vi contendit a Moguntino, ne rea vocetur in quaestionem, quia iam dammeta sit. Nostra pars sane infirme est. Maior est numerus Subleyamur sententiis Moguntini, malorum. Augustani et Brunsvigii, neque hi valde pugnant. Bavari etsi dicebantur facti, andita confessione, placabiliores, tamen a Georgia et Ioachimo non dissentiunt. Hi sunt dones; et quidem acerrimi, alterius partis. Imperator scripsit ad Erasmum, evocans eum ad conventum. Ego ne divinare quidem possum, quid nobis sit sperandum in tautis odiis inimicorum. Tantum igitur a Deo expectandum auxilium in tanta inscitia vulgi, cuius iudicio pendemus, quem tu orabis, ut gubernet nostres estiones et concedat parem. Aldeburgi tempestas horribilis fuit per triduum, fulmine tactae duae turres, altera arcis, altera templi, tandem secuta magna vis aquarum. Haez me valde terrent. Ferdinandus iterum recepit Budam in Ungaria, quae videtur nova causa futura belli Turcici. Nam Turcae cogentur suum socium, quem ipsi Regem appellarunt, restituere. Ex Augusta 27. Iunii anno 1530 °).

No. 745.

27. lun.

#### Eidem.

Epist. lib. I. ep. 10. (edit. Lond. I. ep. 7.) Nunc ex autographo in cod. Monac. I. in appendice edita.

#### D. Martino Luthero, patri suo cariss,

S. D. Quanquam heri misimus tabellarium de nostro conductum, ut tibi nos purgaremus de silentio: tamen cum hodie ituras esset Februarius, iterum scripsimus, ne quem vacuum hinc dimitteremus. Non potest dici quantum dolorem acceperimus lectis Viti literis, qui significat, te implacabiliter frasci, quod parum assidui in scribendo visi sumus. Nullo unquam tempore magis fuit nohis opus et consilio et consolatione tua, quam nunc, cum versamur') in periculosissimis negotiis, et quidem tuam secuti hactenus auctori-

tatem. Itaque te oro propter gloniam Evangelii, ut nos respécias, vel propter Rempubl. quae, nisi te gubernante, gravissimas tempestates eubitura, videtur. Christus passus est se excitari in navicula periclitante. Nos hic certe multo cum major, ribus periculis conflictamur, in quibus acerbius nihil possit accidere nobis omnibus quam si tu nos destituas. Non audeo hac de re queri apud Pontanum, ne quam ei sollicitudinem graviorem; iniiciam. Adhuc is status fuit nostrarum rerum, ut magnam partem temporis in lacrymis hic consumpserimus. Quare noli putare nos tanquam Ulyssis socios voluptate aliqua captos oblivisci tui. Et quidem saepe scripsimus, quod vere confirmare possumus.

Nostra confessio est exhibita Imperatori, exemplum etiam tibi misimus, quod apud te retinebis, ne emanet in publicum; vetat enim Imperator edere. Scripsi tibi, ut mihi significes, si ita res tulerit, quantum cedere adversariis possimus. Res sunt antea deliberatae, ut scis, sed semper aliter in acie se dant, quam ante sunt deliberatae. De Missa privata suspicor maximum fore certamen. Sed nihil adhuc habeo certi. Faber, Eccius, imo etiam Principes aliquot nihil nisi vim et bellum meditantur. Deus dissipet cogitationes populorum, qui bella volunt. Vale, et pro nobis ora. Montage nach Sopannis.

Philippus.

No. 746.

27. Iun.

#### Vito Theodoro.

Epist. lib. VI. p. 438. Nunc ex autographo in cod. Mon. L. p. 886.

# Vito Theodoro apud Lutherum.

S. D. Mirifice consternati sumus lectis tuis literis, in quibus significasti Doctorem nostras literas ne quidem aspicere velle. Itaque statim ad eum placandum heri scripsimus, et de nostro tabellarium conduximus. Sed fortassis antevertet eum Februarius, quare et huic dedimus literas. Vides quo in loco, quanto in periculo versemur, in maximis negotiis, ubi consilio et consolatione Doctoris nobis opus est. Ipsius auctoritatem sequimur, qui si nos destituit, quid periculi consequemur, qui si nos destituit, quid periculi consequemur.

<sup>\*)</sup> Hanc epistolam mane acripaisse videtur Melanthon antequam Viti epistolam acceptaset de indignatione Lutheri. Hac accepta eodem die alteram, quae sequitur, composuit et pur progrium nuncium Luthero misit.

<sup>1)</sup> Peng. nersemur.

<sup>\*)</sup> Diem, quem babet autogra, nen dedit Pencerna.

tur, facile potes iudicare. Et stomachatur nulla causa. † Poteris nobis rescribere per nostrum tabellarium." Hic nihil adhuc fit, quod scribere referst. Nostram confessionem exhibuimus, de qua qualia facta sint iudicia, sciemus cum ipsi respondebunt. Misimus tibi Confessionis exemplum, quod apud te retineas, ne emanet in publicum. Sed de ea re Doctoris iudicium mihi rescribe. Vale, Montago post Iohannis.

Φίλιππος.

Non obsignavi literas Doctoris, ut tu legas et vel invito recites.

No. 747.

(eod. temp.)

Fragmentum ep. Io. Agricolae.

† Ex apogr. in cod. Bav. Vol. II. p. 655. — Luthero haud dubie scripta, vid. responsum Lutheri d, 30. lun. apud de VVett. T. IV. p. 57.

Excerptum ex epist. Io. Agricolae in Comitiis Aug. 1580.

Quidam ex summis priucipibus in principum consessu ira motus dixit: Sie haben eine Schrift eingelegt auf weiß Pappier mit schwarzer Dinte geschrieben. Waren wir Kaiser, wir wollten antworten mit einer Schrift mit Rubricken\*) geschrieben. Hic respondit alius: Herr, wann ihr das wollet, mußt ihr euch vorssehen, daß euch die Presilge nicht unter die Augen spricet.

Princeps noster ad inhibitionem Caesaris interdicentis ipsi conciones in aedibus, respondit: se aeque verbo carere non posse, atque pane quotidiano.

No. 748.

28. Ian.

Senatus Norinberg. ad suos Legatos.

Edita in Strobelii Miscellan. P. 11. p. 58.

Epistola Senatus Norinbergensis ad Christoph. Kressen et Glementem Volkamer, legatos suos in Comiliis August.

Steben Freund, Gestern zu Rathszeit ist uns euer Schreiben, samt Copi der Unterricht in des Glaubens-sachen, so die christenlichen Stande der Rais. Maj. und den Reichständen übengeben und verlesen haben laffen,

zukommen. Das haben wir vernommen und fast gerne gehort, daß diese Unterricht der Kais. M. und den Reichsständen vorgetragen ist. Es werde nun die Sacha darauf vorgenommen und gehandelt wie sie wolle, so können sich je weder Kais. Maj. oder die Reichsstände solcher Sachen halben oder aus was Grunde die, so dem Evangelio anhangen, ihr Bornehmen bishero beharret haben, einiger Unwissenheit gar nicht entschuldigen, und mussen, einiger Unwissenheit gar nicht entschuldigen, und mussen gewarten, und sich gegen dem, das ihnen serner begegnet, abermal mit solcher Maß darein schieden, wie sie es als die Christen gegen Gott (sich) getrauen zu verantworten.

Dieweil aber Osiander am Sonntag von und abgesertigt worden ist, haben wir ihn nicht wieder wenben ober anhein behalten mögen; den könnt ihr, wo es vonnöthen senn würde, zu dieser Handlung neben den andern der Fürsten Theologen gebranchen. So sollt ihr auch gewiß senn, daß wir diese der christlichen Stände übergebene Schrift niemand leihen, oder die jemands adzuschreiben gestatten, sondern bei und in geheim behalten wollen; vielweniger soll die gebenckt werden.

Der Kaif. Maj. Handlung, mit der Stadte Bothschaften beschen, seben wir für eine geschwinde Practica etlicher beutschen garften an, ber Meinung, bie Städte, wie hievor zu Speper und bishero burch andre Wege mehr benn einmal unterstanden und practicirt ift, zu trennen, und eine Sonderung unter ihnen zu machen. Aber bie Antwort, ber sich nach euerm Berhoffen bie protestirenden Stande, gemaß euerm Schreiben, ungefährlich vergleichen werden, gefällt uns, konnen auch nicht bebenten, wie die, nach Bestalt der Sachen mocht gebeffert werden, oder daß es gut ware, sich gegen Rais. Maj. in ferrer weitläuftig Disputation der beschebenen Protestation halben einzulassen. So habt ihr and in bem gang recht, und nach unferm Willen gebanbelt, daß ihr dieses Bornehmen bem Churfursten non Sachsen und Marggrafen Georgen zuvor angezeigt, und bei ihnen um Rath, wie euch barinnen zu halten sey, angesucht habt. Denn baraus konnen die Kürsten einen unterthänigen vertreulichen Willen, ben wir bei Ihren Unaden suchen, spuren, und daß wir nicht geneigt fenn, hinter \*) Ihrer Gnaden in dieser gemeinen Sachen mas sonderlichs zu bandeln.

Defigleichen schieden wir euch auch ein Rathschlag, ben unfer Diener Doctor Johann hepp ftein in bes Glaubens Sachen, unsers Bedenkens nicht ungeschickt, gestellt hat, ber mag ben Stanben, bem Evangelio an-

<sup>\*)</sup> Rubricae ruiro colore scribi galunt

<sup>\*)</sup> i. e. hinter bem Ruden.

hangig, in sticker Handlung noch fast nühlich seyn, dieweil der mit vielen guten ansehnlichen Ursachen des griffen ist. So hat D siander vor seinem Abscheiden für sich selbs und auf umsern Befehl auch eine schriftliche Schiemrede gestellt, die wir euch darum zuschiern, die denn O siander wissen (wird) zu beantworten, ob es vonnothen (seyn) wurde, sich derselben zu gebrauchen.

Das haben wir euch also auf euer jungst Schreiben nit bergen wollen. Datum unter unsers altern Burgermeisters Schaldts Pfingings Pettschier, Erichtags 28. Junii anno 1530.

No. 749.

28. Iun.

Nuenarius ad Melanthonem.

† Ex apogr. in cod. Goth. 452. p. 72. descripta ex autogr. in Tabul. Vinar. Reg. O. Lit. J. J. fol. 86.

Eruditissimo viro, Philippo Melanchthoni Brettano, amico sincero,

S. P. Recepi hodie epistolam tuam , neque tamen vacabat respondere, quod iam ad Senatum nobis esset abenndum. Quantum vero attinet ad ea, quae videris a nobis requirere, hoc te latere nolo, me quidem nihil curare magis, quam ut Reip, paci consuli possit. Id in consiliis, id etiam Verum quanta est noim animo semper verso. stra auctoritas? Interim tamen, quantum ipse potero, ad pacem, ad tranquillitatem hortabor. De tribus illis articulis abs te propositis \*\*) fieri aliter posse non video, quam ut in alium locum, tempus et consilium suspendantur, quanquam de utraque specie apud me non sit adeo magna difficultas, quin videatur res illa posse vel citra conallium componi. Sed modo in manu Caesaris res est constituta. Utinam ille consilia sequatur aptima. Cum vacaverit per hos dies, coram de his rebus liberius atque etiam fusius loquemur. Vale mi Philippe. Ex muscolo nostro in profesto Petri ac Pauli Apostolorum.

> Hermannus Nuenarius Comes praepositus.

No. 750.

28. Iun.

# Legati Norinb. ad Senatum.

† Ex Actis Norinberg. p. 97. — Argumentum epistolae dedit Strob. in Miscell. II. p. 36. Verba quaedam ex ea laudavit Fikensch. p. 94. et 96.

herrn Burgermeifter und Rathe gu Ruremberg.

Bunftig lieb Herrn. Gestert haben wir E. 28. jungst Schreiben empfangen, und auf Em. 28. Begehren schicken wir berselben inliegend Berzeichent ben großen Ausschuß, bergleichen auch die ehrbaren Stadte, so ihre Gesandten bie auf biesem Reichstag haben. Gleichwohl ist uns, von Stadten, noch nicht angesagt, in solchen Ausschuß zu verordnen. Es ift auch biefer Ausschuß noch kein Mal bei einander gewest, und sonderlich glauben wir nicht, daß der so bald zusammen kommen, oder von dem Artikel des Glaubens viel rathschlagen werbe. Denn Sachsen und andre Lutherische Fürsten solches selbst nicht gedulten, oder bei ihnen dieß Artitels halb im Ausschuß sigen wollen, aus Ursachen, daß doch die andern das Mehrer erhalten würden. Deß halben dann die Fürsten, außerhalb der Lutherischen, alle felbst barin zusammen tommen, und ingemein bavon rathschlagen. Und so viel wir horen sollen die weltlichen Fürsten in solchem Artikel viel heftiger und ungeschickter weber die geistlichen fenn, sonderlich Bapru und Herzog Gorg von Sachsen.. Wir find auch glaublich berichtet, daß der Bischoff von Augspurg also im versammelten Fürstenrathe unverscheucht geredt haben folle: ehe er wollt, daß man unvertragen abscheiden sollte, wollt er she die zween Artikel von beeder Gestalt bes Sacraments und der Priester Che nachgeben; und ob es noth ware, über das noch mehr zu thun, follt zu Erhaltung Friedens und Einigkeit an ihm auch nicht erwinden, welche Rede viele der Fürsten dem Bischoff hoch verarget, und gleichsam bafür achten wollen, als ob er auch Lutherisch mare. Go vernehmen wir glandlich, daß Kaif. Maj. Person in diesem Handel nicht gav unbericht fen, sondern dem in größter Bebeim nachfrage, und viel wissen wolle. Dann auch Ihre Maj. jeso bes Churfürsten von Sachsen und seiner Chf. G. Mitvermandten Unterricht und Belenninis ihres Glaubens Alexandern Schweis zugestellt, Ihrer Maj. biefelben in französische Sprache zu bringen. Und wie man fagt habe ihm Ihre Maj. nicht genug ernftlich befehlen konnen, daß er je sehe und thue ihm recht, bamit et um tein Wort fehle, und Ihre Maj. aller Ding den rechten Berftand folder Unterricht und Bekennenis in be-

<sup>\*)</sup> Haec periit.

<sup>49).</sup> De misso, de couisgio securdotum et de atreque specie. Vid. ep. ad Luth. d. St. Iunii.

rührter Sprach vernehmen möge; also, daß man sich in solchem Handel je eines guten Herzens und Gemuths bei Ihrer Maj. versiehet \*), obwohl J. Maje sich defesten noch zur Zeit offentlich nicht merken tassen durch, danit Ihrer Maj., wo man deß gewahr wurde, ein endlicher Abfall aller Ihrer Maj. Hispanischen Königreich, auch Ihrer Person große Gesahr gewistlich daraus zu besorgen stehen soll. Das alles wolle E. W. in bestem Geheim halten.

Wiewohl auch, wie wir E. B. nachst angezeigt, bie übergebene Unterricht des Glaubens etlichen Fürsten nicht übel gefällt, auch sonst bei vielen für schiedlich, bescheidentlich und gut gelobt wird, so dunkt und doch in summa der Geistlichen halb der Handel so fern von dieser Meinung seyn, daß wir und nicht wohl einer Einigkeit oder Bergleichung versehen mögen, es wolle

benn Sott ein fonder Bunderzeichen thun.

Es find unter uns Städten viel Practica und feltfames Wefens, barum wir in Zweifel stehen, wo gleich die Fürsten und in den großen Ausschuß ansagen, ob wir darin fenn werden, wie wir hievor zur Halsgerichtsordnung in den Ausschuß gewählet sind. Denn wir verftehen, es hab fich allerlei Murmelns und Berbrieß bei etlichen Lutherischen Stadten zugetragen um befimilten, daß wir und Reutlingen uns in des Churfürsten Bekenntniß unterschrieben. Go ist es mit den Zwinglischen Städten vorhin naß \*\*), und ob wir wohl bei ben Ulmischen unsern Glimpf genug versucht, will es boch noch auch Muhe senn. Die papstlichen Stabte kennen E. B. vor; mogen uns nicht wohl leiden. Wir wollen aber thuu, fo viel wir mogen, und was nicht au erhalten Gott befehlen.

Auf das Borhalten, so Kais. M. am nachsten Sonntag den protestirenden Städten des fertigen Speyersschen Abschieds halben gethan, haben sich dieselben Städte und wir mie ihnen einer Antwort vereinigt, laut ihliegender Abschrift, die sie Ihrer Kais. Maj. auf derselben Erfordern in teutsch und französisch übergeben; doch zuvor der Lutherischen Shurfürsten und Fürsten Räthe \*\*\*) darin haben wollen, also daß es mit derselben Wissen geschehe. Und wiewohl wir in Berathschlagung solcher Antwort Bewegen haben, daß vielzleicht noth seyn mochte, E. W. und der von Reutlingen halben, dieweil die unter des Churfürsten und Fürsten Unterricht unterschrieben, darin auch etlicher Maß auch Meldung zu thun: so haben wir das im Ende bei uns

beschlossen, daß solches zworan, dieden est der and dern Stadten mehrern Uniust edwart, ian diesem Art ohne Nachtheil mohlumgangan, und dei gestellter And wort dieser Spideschalb in gamein gefussen piesen moge, sintemas den Kais. Maj. Ew. M. Dempthe, and der übergebenen Unterucht und Unterschreiben gupop gangsamlich verstanden haben.

Diemeil E. B. Andressen Dianber bieber gefortigt haben, und für gut ansehen, daß er hie fen, wollen wir demselben für unstig Person, auch nicht zuwiber senn. Aber wie wir E. B. vor angezeigt, so ha ben die andern Theologi unfers Theils diefer Zeit nichts hie zu schaffen; stehet auch wohl barauf; es werbe noch eine gute Beil mit bem Glauben Artikel im Bebacht hangen bleiben, und hart zu weitern Schreiben ober sonderer Disputation reichen. Despathen wir unser Bedenken guter Meinung angezeigt, und je dafür gehalten, bieweil bodi ber Churfurft und Fürften felbe Theologen genug, aber sonst keine Stadt keinen Prebiger mit ihr hie hat, Ofiander ware zu Perhütung eines neuen Bolfgeschreies über E. B., bas boch ben Banbel nicht bessern tann, auch mobl langer bis auf weitern Bescheid und Nothdurft baheim zu behalten gewest. E. 23. follen auch gewißlich bafür halten, wo wir wüßten, daß er nug oder fürträglich hie ware, wir wollten ha, E. B. zu gut, nicht allein gern bei uns haben, sondern auch holen, und unser Aufsehen auf ihn haben. Und bedünkt aber je, E. W. kamen bennoch wohl zu Maßen, so sie also aufs einfaltigste hinten nach gehen, und die Kürsten vorfechten laffen \*). — — — Dat. d. 28. Junii, als man die Thore hat aufgesperrt, 1530.

> Kreß und. Bolkamer.

# (Pagellae inclusio)

Der große Ausschuß.

Erstlich sind in solchen Ausschuß geordnet alle Chursursten. Bon den Geistlichen: Salzburg, Burtsburg, Augspurg, Briren. Bon weltlichen Fürsten: Herzog Wilhelm von Bapen; Herzog Jorg von Sachsen; Herzog Ernst von Lunenberg; Marggr. Gorg.

Won ber Pralaten megen: Abt von Weingarten. Bon Grafen und Herren megen: ein Doctor. Bon ber Stadte wegen versehen wir und werden sie auch zween zulassen.

<sup>\*)</sup> Verba: Wir find auch glaublich berichtet x. — bei Ihs rer Maj. versiehet, dedit Fikensch. p. 96. et p. 94.

<sup>🚧)</sup> na 🛊 satis distincte scriptum est.

<sup>· \*\*\*)</sup> i. e. Mathfchläge.

<sup>\*)</sup> Verba: Offender ware zu Briblitung z. adidit etiam Pikensch. p. 79.

Der Gefanden berichebaten Stabt, fo bies fer Beit ihie zwillugsburg, auf bem Beiches

Gold 2. Strufburg 2. Meh 1. Frankfurt 2. Hagenow 1. Colmar 1. Gollar 2. Mulhaufen 1. Rorthuffen I. Wesselder 21 Friedberg 1. Offensburg 1. Regenspurg 2. Nutuberg 2. Cosinity 2. Ulm 2. Reuslingen 1. Rordlingen 1. Hall 2. Ueberlingen 2. Rotweil 1. Henstonn 1. Meiningen X. Mavenspurg 1. Rempten 1. Werd 2. Rauffpenern 2. Finit 2! Augspurg 5.

No. 751.

29. lun.

## Iidem ad eundem.

Ex actis Norisberg, p. 103. — Argumentum epist. dedit Strobel. in Miscell. II. p. 38.

Derrn Burgermeifter und Rathe gu Rurm: berg.

Die zween, D. Depfteins und Dfiansbers, Rathschlag, bavon Ew. B. Schreiben Melbung thut, sind uns nicht zukommen; wir wollten soust bem Dsiander, ber Nachten hie ankommen, den seinen zu handen gestellt haben.

Rächstem unsern Schreiben nach haben die protestierenden Städte ihre gestellte Antwort auf Rais. Maj. Worhalten dem Churfürsten von Sachsen vorgetragen, und darin Raths gebethen. Des Churfürsten Inad (hat) auf gestern wieder Antwort geben: seine Inad hatte solche Antwort samt den andern Kürsten, nämlich Marggrafen, Dessen und Lunenburg, berathschlagt, die ihnen aber Ihr Chf. und F. G. ganz wohl gefallen ließen, und nicht ein Wort oder Buchstaden darin zu verbessern wüsten. Demnach wird nun solche Antwort auch in Französisch gebracht, und dann auf Kais. Maj. Erfordern in beiden Sprachen übergeben werden.

Auch sind wir vertrausich berichtet, daß Philippus Relanchton iso einen kurzen Epilogum ) ober Summarium der Artikel des Glaubens mache, welcher fürder in Französisch transferirt, und Kais. Maj. ganz in Geheimbd zu Ihren Handen übergeben werden solle, auf daß Ihr Maj. abermals bester mehr Berichts habe, also, daß Sachsen mit den Seinen im Handel nur sorgfältig ist, und unsers Bedünkens nicht noch thut, daß sich E. W. mit ihren Gelehrten sonders

öffentlich darum bedimmern, sondern daß sie allein den Burften gemach nachfolge und auf die ihr Aussehen habe \*). — — — Dat. Mittwoch 29. Junii 1680. umb 3 Stund nach Mittag.

Aref und Bollamer.

No. 752.

(fere 29. kun.)

#### Ionas ad Lutherum.

Edita a Coelestino in histor. Comitior. P. II. p. 205. — Apagraphon invenimus in cod. Bavari T. II. p. 654. — Eam fere d. 29. lunii scriptam esse, res ipsa docet. Responsum Lutheri (Walch. XVI. p. 976. de Wette T. IV. p. 45.) datum quidem legitur d. 20. lunii, sed. in ao die sine dubio error est agnoscendus, et non nisi d. 30. lunii scripta esse potest. Vid. etiam Lutheri epist. ad Mel. d. 29. lun. scriptam apud de Wett. T. IV. p. 51.

Ex literis Iusti Ionae ad Martinum Lutherum. (inscriptio in Cod.)

Faber furiis exagitatur, neque sanior Escius. Isti urgent omnibus modis, rem agendam esse vi, non audiendam cansam').

De oblata confessione nostra coram Caesare Sabbatho post Ioannis Baptistae, quae reddenda fuerat priori die 2), nisi Austrorum 3) oratio, per Sigismundum a Dietrichstein, valde lugubris et miserabilis contra Turcas, deplorans obsidionem superioris anni ad Viennam, impedimento fuisset. Audiebantur nostri principes in Palatio Caesaris, in loco non admodum spatioso. Capiebat forsan Consederant Caesar et Electores ac ducentos. absentium Electorum legati utrinque. Deinde ex uno') latere alii Principes et Ordines Imperii, Recitabat enim') confessionem noster Cancellarius D. Christianus (Beier) articulation distincte et clare, ut ab omnibus exaudiretur. Absolvit toiam duabus horis. Satis attentus erat Caesar. Dicitur Episcopus Augustanus in privatis colloquiis huiusmodi 6) edidisse vocem: illa, quae recitata sunt, vera sunt, sunt pura veritas ); non possumus inficiari.

<sup>5)</sup> 思かitomen voluit scribere. Vil. epistola Ionae quae sequitur. MELANTH. OZER. Vol. II.

<sup>\*)</sup> Verba: Auch find wir vertraulich berichtet ze. dedit etiam Strob. l. l.

<sup>1)</sup> Coel. non auditione equace.

<sup>2)</sup> Coel. data pro die.

<sup>8)</sup> Goel. Austriacorum.

<sup>4)</sup> Coel. utroque.

<sup>5)</sup> enim non habet Coel.

<sup>6)</sup> C. Bav. eiusmodi.

<sup>7)</sup> Coel. puritas vera.

<sup>11</sup> 

Propius!) nunc sum contemplatus faciem ac vultum Caesaris quam ante decennium in conventu VVormatiensi. Omnia signa in eo principe digna inesse videntur liberalis, generosi, clementis et vere regii ingenii!), ac praecipuae alicuius ac innatae!) humanitatis. Audivi a quodam magno † viro", qui ipse una fuit in consessu in") consiliis: quoties aliquid vehementius aut durius dicit † Rex" Ferdinandus, solet eum reprehendere † Caesar", indicans: reges decere moderationem et clementiam, indicans se abhorrere a consiliis praecipitatis, et principibus consultorem esse pessimum iracundiae affectum 12).

Caesar sibi fecit nostram confessionem reddi Italica et Gallica lingua per Alphonsum Waldesium et Alexandrum Schweiss.

Confessioni tantum subscripserunt Norimberga et Reutlingen. Argentinenses ambierunt aliquid, ut excepto articulo Sacramenti susciperentur; sed Principes nolnerunt. Landgravius subscripsit nobiscum, sed tamen dicit, sibi de sacramento a nostris non satisfieri. Episcopus Augustanus dicitur in senatu reclamare ") consiliis saevitiae.

Saltzburgensis dicitur in private collequio hanc vocum edidisse: + vellem utramque speciem, coniugium libera esse"; vellem missam reformatam + esse"; vellem libertatem in cibis et aliis traditionibus esse, et totum ordinem sic stare; sed quod unus Monachus ") debeat nos reformare omnes "), hoc est turbare pacem, hoc non est ferendum.

Gancellarius et nos 16) alii consuluimus Principibus \*\*), ut adeant Caesarem, et exponent ei breviter doctrinae summam, in quo cedere possint, in quo non. Dominus Philippus conscribit articulos, quos hic conferemus, qui etiam 17) transmittentur tibi, ut revideas atque ipse 18) conscribas. Quud ad meam sententiam attinet, rogo

se, mi carisime pater, par besum Christum, ihi advigiles, quia agitur de re maxima. Tu enim currus Israel † et auriga cius", te dominus dotavit excellenti domo prae aliis. Dominus Philippus optima animo in hac causa caute et pedatentim ambulat, et quam plurima cupit posthaheri ") paci publicae. Et proxime de imperio et iurisdictione Episcoporum aliquid rixati sumus, quad apud te sic susurro. Sed hic velis consulere, ne noceat res in omnem posteritatem, et postea urat nostram conscientiam. Sch wollt auch, bas alles bas nachgelaffen wurde, per quod non decederet aliquid Christo; sed non dubito, quin per tuum os Christus, qui per idem os sanctum 20) praedicatus est, revelabit, quid faciendum sit.

Proxime Cardinalis Saltzburgensis vocavit Dom. Philippum ad privatum colloquium per Wolfgangum Sitomer, Noricum? Loui cum rediret ab eo bene concalefactus, iam altera hota noctis mane narravit nobis, quid essent confabulati. Nihil, inquit, audivi nisi extremas minas, et tantum? non sententiam capitalem. Dixerat Saltzburgensis audito vocabulo conscientiae: mas? Confcient, ber Kaifer mirb conturbationem reipublicae? nicht leiben. Securi sunt, quasi nullus sit Deus. Mirum quam confidant in humana potentia, et quam ipsis videamur formicae.

Fuimus ego et Philippus apud Cornelium Schopperum<sup>25</sup>), olim exulis Danorum regis aulicum, nunc Caesaris Secretarium. Ille dixit, ut false et festive iocari solet, nos, si pecuniam haberemus, facile religionem quam vellemus emturos ab Italis; sin autem non adesset aurum, tum<sup>26</sup>) siccam et aridam futuram causam<sup>21</sup>) nostram. Negat idem, ullo modo fieri posse, ut nunc sic cinctus Cardinalibus et Episcopis Caesar aliam probet aut amplectatur religionem quam papisticam; sic ei vetera sunt persuasa.

Mein gnaviger junger herr 29) tast eure Rofen in einen hubschen Stein schneiben, und in Gold fassen;

B) Hit habet cod. Bav. inscriptionem: de Caesare.

<sup>9)</sup> ingenii non est in cod. Bav.

<sup>10)</sup> Cod. ac praecipue innatae.

<sup>11)</sup> Coel. et in.

<sup>12)</sup> indicans se abhorr. etc. non habet c. B.

<sup>13)</sup> Goel. reclamasse.

<sup>14)</sup> Cod. Bav. quod Angulus.

<sup>15)</sup> omnes non habet cod.

<sup>16)</sup> Coel. nos et.

<sup>\*)</sup> i. e. Electori et eius filio.

<sup>17)</sup> et mox cod. pro etiam.

<sup>18)</sup> ipse non exhibet cod.

<sup>19)</sup> Coel. posthabers.

<sup>20)</sup> Coel. sanctus nobis.

<sup>21)</sup> Cod. Noribergensem.

<sup>22)</sup> Cod. tamen.

<sup>25)</sup> Cod. ivol.

<sup>24)</sup> Goel, conturb, publicam. . 1 .

<sup>25)</sup> Cod. Scoprum. . . . . .

<sup>26)</sup> Cod. Bat. sim quipes capet muniques, memplose.

<sup>27)</sup> Coel. etiam pro causain, mendose.

<sup>28)</sup> Iohannes Fridericus. - Haec verba garmanica non extant in cod. Bav.

wich ein fiche ficon Piefchier; bas wied G. F. On. euch

Ad Philippum vellem dares quam creherrimas diteras. Mirabili enim tristitia est, qua 20) nemunquam ob publicam tausam afficitur. Nos hortaum, ut acceptu Pralterio Davidis verbis, et alienis 30), non suis loquatur de tanta causa cum Deo; sed vincit magnitudo affectus.

No. 756.

(fere 29. lun.)

Fragment. epist. Spalatini.

+ Ex spographo in cod. Bav. Vol. II. p. 658.

Excerptum ex literis Spalatini 1580. Augustae in Comitiis.

Regina Ungariae et Regina Bohemiae ambae in vigitia Petri et Pauli \*) hora 6. ingressae sunt Augustam, a nullis vel Electorum vel Principum exceptae, sive ita volente Gaesare, sive alia ex tausa nobis ineogaita. Omnes vehementer territi sunt tempestate, quae fuit Aldenburgae. (\*\*), in festo corporis Christi, maxime quod post fulmina media nocte magna inundatio venit.

Ioannes Baptista Italus, multis hactenus propheta, proxima quadragesima Argentinae fuit, illi civitati denuncians exitium, sed et tali conditione; ni resipiscerent. Dixit, se recta iturum ad Ferdinandum, hominemque commonefacturum, interminatus et ipsi extrema nisi converteretur. Imo ausus affirmare, alioqui futurum, ut traditus Turcarum manibus securi percutiatur. Non opus est ut scribam, quam pauci a nobis stent, et tam multi vel a Papa vel a Sacramentariis.

No. 754.

30. Iun.

### Vito Theodoro.

Epist. Fib. 411. p. 258. (edit. Lond. Ht. ep. 175.) - Nunc ex autographo Mel. in cod. Monac. L. p. 299.

Vito Theodoro apud Lutherum,

S. D. Iam exspectabam a te literas, cum has ad te darem. Nihil enim dubito, quin tabellarii

mostri ad vos pervenerint, qui hane unam ob causum missi sunt, ut † vobis" certo redderentur listerae † nostrae". Seire cupio, utrum sit factus placatior Doctor, et quid iudicaverit περὶ τῆς ἀπολογίας.

Hic nihil iam agitur. Nam adversarii adhuc deliberant quid respondendum sit, postquam nostra confessio exhibita est. Exspecto prodigiosas calumnias σὐ πάνυ μέλει τῷ αὐτοκράτοψι τοιούτου πράγματος. Res geritur per Fabrum, per Campegium, et similes. Hos habemus Iudices. Quid igitur foturum sit, existimari facile potest, nisi Deus nos servaverit. Orabitis igitur Deum pro nobis. Vale † feliciter. Postridic Petri et Pauli".

Φίλιππος.

No. 755.

30. İun.

## Vitus Theodorus ad Melanthonem.

Pars hums aphtolae inde a verbis: Nesels, voi Philippe, quam etc. edita est in Coelest. hist. Comit. P. II. p. 275. et cum Coelestino convenienter in operibus germanicis. Lutheri germanica, itamque Walthios ests dedit Coelestini textui convenientem in opp. Luth. T. XVI, p. 2137. Etiam duplex apogr. in cod. Bav. T. I, p. 271. et T. II. p. 573. eum Gaelestina convenit. Sed nune intègne et autiva sua forma descripta est e cod. Obenandr. p. 20.

Clarissimo Viro, D. Philippo Mel., praeceptori suo observando.

Salutem in Christo. Quod tantopere etiam in proximis tuis literis, mi praeceptor, de adhortatorum') Doctoris ad Landgravium rogas, effectam iam rem ut voluisti reddidi, et licet metum studium praedicare tibi. Nisi enim tam diligens monitor et interpellator et molestus fuissem, eas literas nondum haberes. Quanquam autem iam non displiceat Doctori, quod scripserit, tamen literae eo nomine mox sibi displicent, quod minus vehementius argumentis et quae propius conscientiam feriunt<sup>2</sup>) sibi videtur usus. Ego exemplum earum habeo. Tu rectissime feceris, si, quomodo a Landgravio exceptae sint, perscribas. Nescis'), mi Philippe, quam ego de valetudine

<sup>29)</sup> Coel. Mirabilis enim tristitio est in co, quia

<sup>30)</sup> Coel. Devidis et alienis verbis.

<sup>4)</sup> i. e. d. 98. lus.

<sup>&</sup>gt; Vid. epist. ad Luth. d. 27. lun.

<sup>1)</sup> Mendum hic est in apographo, et vult dicere de scribendis literis adhortatoris. Fortasse scripsit: adhortatione.

<sup>2)</sup> Cod, ferent, quod mendum est.

<sup>8)</sup> Hic incipit tentus Coelest. et textus garm. Walchii et apogr.

tua sim sollicitus, teque per Christum rogo, ne Doctoris ad te literas otiosas esse putes. Non possum ') satis mirari singularem hominis in his acerbissimis temporibus constantiam, hilaritatem, fidem, spem; assidue autem illa diligentiore verbi Dei tractatione alit. Nullus abit dies, quin ut minimum tres horas, easque studiis aptissimas in orationibus') ponat. Semel mihi contigit, ut orantem eum audirem. Bore Deus, quantus spiritus, quanta fides in ipsis verbis inerat 6). Tanta reverentia petit aliquid ut cum Deo, tanta spe et fide ut cum patre et amico colloqui 7) sentiat. Scio, aiebat, te patrem et Deum nostrum esse. Certus igitur sum, quod filiorum tuorum persecutores sis perditurus. Quod si non facies, tum periculum cum nostro est coniunctum. Tuum est negotium hoc totum; nos ad id coacti accessimus; tu igitur defendas etc. In haec fere verba tum ) orantem clara voce procul stans audivi ). Ardebat mihi quoque animus singulari quodam impetu, cum sic amice, sic graviter, sic reverenter cum Deo loqueretur, et inter orandum promissiones ex Psalmis sic urgeret, ut qui certus esset, omnia eventura esse, quae peteret 10). Non igitur dubito, quin preces eius") magnum momentum ad desperatam hanc comitiorum causam sint allaturae, et tu 12), mi praeceptor, longe rectius faceres, si hac etiam in parte patrem nostrum Doctorem imitarere. Neque enim miseris illis curis et inertibus lacrymis quicquam aliud efficies 13), quam ut tibi et nobis omnibus, quibus salute tua nihil est nec incundius nec utilius, tristissimum exitum pares. Ego diligenter pro te, omnibusque vobis quantum possum oro. Deus igitur 16), cuius causa ab improbis hominibus damnatur, perdat gentes, quae bella volunt et eripiat nos miserum suum agmen.16) ex crudeli manu caedem et sanguinem

nostrum quaescote 11), Amen, Amen. De veletudine Doctoris nihil scribo. Apparet enim ex eius literia, quod rectissime: et anime et corpore... valeat"). Ego multa maia Salzburgo ") illi Deng:: Edomitae imprecor, qui sic te seuciat 19). Dector aiebat, se si tuo loco 20) fuisset, sic responsurum esse: wird ener Kaiser turbationem reipublicae 24) nicht leiden 22), so wird unser Kaifer auch illam blasphemiam nicht leiden 23); trost nur getrost auf euern .: Kaiser, so wollen wir auf unsern auch troken, und se : hen, wer bas Feld behalt. Hoc quoque scribendum tibi duxi 26). Iam, mi praeceptor, vale in Christo Iesu felicissime, et ignosce huic epistolae; acis enim meum in te animum. Vale russum cum caeteris 24). Postridie Petri et Paul 26).

Vitus tuus discipulus.

No. 756.

8. Int.

Legati Norinberg. ad Senatum.

† Ex Actis Norinberg. p. 108. — Argumentum hairs epuest in Strob. Miscall. IL p. 39.

An Herrn Burgermeister und Rathe zu Murmberg.

Graf Albrecht von Mansfeld und Herr Wilhelm von Willenfels haben mich, Aressen, beschickt, und mir im Bertrauen mit langen Worten, baß sie, und die von denen sie Befehl hatten, stattlich angelangt, daß wir hie Kaiserlicher Maj. von E. W. wegen zugesagt und bewilligt, was Kais. Maj. für Ordnung und Ceremonien in der Religion unfere Glaubens auflegten, darin wollten sich E. W. ganz gehorsam und demselben ber Kais. Maj. Befehl gemäß halten und erzeigen, mit mehr Reden und Anhang 2c.

<sup>4)</sup> Coelest. non possum non.

<sup>5)</sup> Coel: et c. Bav. orationem.

<sup>6)</sup> Coel. at c. B. inest.

<sup>7)</sup> Coal, et c. B. se loqui.

<sup>8)</sup> Coel. dum.
9) Coel. audirem.

<sup>10)</sup> ut qui - peteret, non leguntur in cod. Ob.

<sup>11)</sup> eius abest a cod. Ob.; cod. Bav. illius.

<sup>12)</sup> Inserit bic Coelest. verba infra sequentia: Ego multa mala Saleb. — — Feld behält.

<sup>13)</sup> Coel. effeceris.

<sup>14)</sup> Coel. et c. B. noster.

<sup>15)</sup> gregem suum, Coel. et c. B.

<sup>16)</sup> ex srudeli - quaerentem mendose in cod. scripta sunt sic: crudelis, ex de et sanguinorum q. verenter. L. Bay. a manu crudelis et saedem et sanguinem nostrum quaerentis.

<sup>17)</sup> De valetudine - valeat non habet Goel., et cod. Bav. bacc et seqq. praetermisit.

<sup>18)</sup> multum mali Salzburgensi, Coel.

<sup>19)</sup> crucionit, Coel.

<sup>20)</sup> loco abest a cod. .

<sup>21)</sup> Cod. publicam.

<sup>22)</sup> nicht wollen, Goel. 23) wollen leiben, Coel.

<sup>24)</sup> Hoc - duzi, non habet Goel.

<sup>25)</sup> cum sasteris non habet Coel.

<sup>26)</sup> Coel. habet: ex Eremo nostra 80. Iulii 1650., idemque c. Bay.

net, und das Adderspiel angezeigt; mit Witt; E. Witt und unfere Penson, als der Gesandten, darin zu versanzwerten, des sien fich gunvillig erbothen. Dabei ich gebethen, wo ek ihnen inicht beschwerlich und thunlich sept medite, daße sien mir wollten anzeigen, von wem doch solde Richt. [Gerückte] und bose Prantik herkomsmen, dawer sie mich aber zum hochsten gebethen, und meinten je, ed ware dem Handel nicht dienslich oder noch. Dabei mögeiche LB: abnehmen, mit was Practik und Grissen diese dent umgehen, — ——

So hat Kais. Maj. die drei Stadte, Coln, Met und Ach, in geheimbe beschickt, und wiewohl Ach nicht hie ift, die andern Gesandsen der zweien Städte in ein fonder Semach in Bath Mej. Herbrig genommen, mid - - thain durch Dergeg Friedrich vorhalten lafsen: sie wüßten, was Ihre Maj. vor etlichen Tagen mit den Städten gehandelt; nun lange aber 3. M. an, daß aberedasselbe etliche Practif, Bundniß und Bertrag, barans allerlei Abfall und Rachtheil erfolgen mocht, von etlichen gemacht werben wollten, mit Bitt, wo sie dam auch angefucht, sich nicht einzulassen, ober berselben Bundniß theilhaftig zu machen, und babei begehrt, die neue Lehre des Glaubens bei ihnen in ihren-Stadten nicht einbrechen zu laffen. Dagegen die Befandten ber zweier Stadt ihre Antwort geben, daß ihnen nicht allein ihrer Herrn, sondern auch der andern Stabte halben von folder Bundniß nichts wiffenb, ware and in solchem gar nichts an sie gesonnen ober begehrt worden. So hatten sie auch noch bisher von ber neuen Lehre in ihren Stadten nichts sonderlichs gefpart, wollten fich halten, als getreuen Unterthanen zustunde; mit mehr Borten, die sich verloffen. Darauf fich Rais. Maj. gegen ihnen fast gnabig erbothen.

Zum Andern so ist der Churfurst von Sachsen und Landgraf von Hessen zu Kais. Maj. etlich Mal gefordert, und ihnen allerlei Practik und Partita vorzgehalten, sie abwendig zu machen, aber (man hat) bei ihnen nichts erlangen mögen. — — — — — — Dat. 3. Julii fruh zum Aussperren 1530.

Kreß und Boltamer.

No. 757.

(fere B. Iul.)

Vito Theodoro.

Epise. lib. III. p. 203: ledit. Loud: III. epi 1974 Autographon Melanth. est in cod. Monac. I. p. 408. Est pagella sine inscriptione et videtur inclusa fuisse epistolae, quae perili.

#### Vilo Theodoro.

Significa mihi, mi Vite, utrum Doctor acceperit' depictam Viennae obsidionem, quam ei misi. Quod si nuncius noster non reddidit, manifesta est perfidia. Misi enim belle') adornatam et pictam imaginem, ac suspicor nuncium vendidisse. Aliquoties conduximus nuncios, ac deprehendi in hac Suevica natione non solum insignem esse stoliditatem, sed etiam perfidiam, hominibus Germanis indignissimam. Vale.

Φίλιππος.

No. 758.

(fere 3. Iul.)

### Melanthon ad Duc. Sax. Elect.

† Ex autographo Mel. in tabular. Vinar. Reg. H. fol.163. no. 16. transacripta in cod. Goth. 452. p. 189. — Scripta est haud dubie in conventu Augustano, fere 8. Iulii, eo tempore, quo Caesar tentabat Ducem Sax. Elect. ad suss partes trahere privatis sermonibus.

## (Melanth. ad Ducem Saxon. Elector.)

Mein gnabigster Herr. Bitte auf diese zween Articul zu arbeiten, utramque speciem und coniugium sacerdotum et religiosarum personarum uns nicht zu verbiethen, oder zu dominiren. Denn sollte utraque species verbothen werden bei uns, würden viel schrecklicher Offensiones solgen, daß viele Leute sich vom Sacrament ziehen würden, und auch sine sacramento sterben. Item, durch solche mutationes würde das Sacrament noch in weitere Berachtung kommen, das zu verhüten ist, sonderlich in dieser Beit, da so großer Berachtung der Sacramente durch Zwingstum entstanden ist.

Item, wir tonnen auch nicht willigen eine folche Prohibition contra Ordinationem Christi.

De coniugio clericorum. Sollten wir die jetzigen Pfarrer und Prediger vom Ministerio absetzen, wurde nicht möglich senn, andere tuchtige Priester zusinden, wie man weiß, welch Mangel ist jetzund an ziemlichen Priestern, sonderlich an denen Orten, dar das eoniugium nicht gestattet wird.

Nun ist je beschwerlich, daß man lieber dulden will, daß die religio bei so vielen Leuten untergehe, benn daß solche Constitutiones gelindert werden, so doch diese Linderung nicht ist contra sidem oder bonos mores. Biet beschwerlicher ware es, daß man die

<sup>1)</sup> Pez. bello, ex mendo.

Sachen zu Drieg sollte laffen tommen, so man burch solche leichte Mittel Frieden machen kann, bazu sonst viel Gutes weiter anrichten. Denn zu hoffen, daß in allen andern Stücken Wege, zu Frieden dienlich, zu finden find.

No. 759.

4. Iul.

Osiander ad Linckium et Schleupn.

Edita a Strobelio in Camerarii Vita Melanth. p. 407.

Andreas Osiander ad Wenc. Linck el Dom. Schleupnerum,

Gratiam et pacem a Deo patre nostro et domino L. Christo. Quis finis horum comitiorum sit futurus, nulli adhuc coniecturis consequi possunt, quanquam hona spes est, Christum gloriose acturum, et sunt inter Papistas multi, qui nobis favent. Sunt et in Italia docti viri, quos Pontificiae tyrannidis pertaeduit. Pervenerunt enim ad nos propositiones quaedam Italicae satis Lutheranae. quas Philippus vidit et probat; praeterea monachus a confessionibus Caesaris Philippo familiariter utitur, et probat aperte nostram de iustificatione et bonis operibus doctrinam, maledicitque istis Germanis asinis nobis in hac parte obgannientibus et sine causa discordiam moventi-Caesaris autem concionator multo aequior est, probatque universam nostram doctrinam, et inbet magno esse animo. Denique nemo est, qui non cupiat hanc causam aequis et christianis conditionibus componi, praeter quosdam Germanos Episcopulos, Tyranniculos et Pseudotheologastros, qui revera furiis obsessi nihil nisi sanguinem sitiunt. Deus reddat illis, si non resipuerint, seeindum opera ipsorum.

Philippus multis laboribus, vigiliis, curis maceratus et exhaustus nonnunqum melaneholica quadam tristitia et quasi desperatione vexator, nulla extante causa, quae nostros plerosque valde deiecit. Ego autem statim deprehendi, ac ab aliis didici, naturalem illud esse sanguinis melancholici motum: in eiusmodi tamen passione cogitat, dicit, scribit et facit, quae causam nostram non meliorem reddunt, estque observandus et obiurgandus, ne admittat cuius nos amnes poenitape possit. Id Luthero quoque notum causam dedit acrius ad eum scribendi, et reliquos, ut eum in-

crepatent, horsendi, Aline epitolamialiquet, quia iam nibil melins pessupa, voltis mitte, libenus scripturus pesthac incundiora, si poteno.

Est in Hispania mulier quaedam Evangelii studiosa, quae libellum edidit digmum qui publicaretur. Itaque ah Episcopo quodam versus in latinam linguam excuens est. Philippo promisit quidam, eum se ei exhibiturum; quad zi fiet, vek descriptum ad vos mittam.

Augustenses ad eo pusillanimes immo frigidi sunt, ut Urbanum Regium a se vocatum esse profiteri nolint. Cum hoc an facturi essent, a Consule, Senatu et a plerisque privatim requisies rit (mera stultitia sapientum istorum mercatorum). hac insigni ingratitudine motus promisit Duci a Luneburg, se cum eo abiturum; et faciet. Finitis autem comitiis quid putatis miseram plebecalam facturam (nam reliqui quoque Evangeliei discedent ob candem causam), cam se destitutam esse videbit? Argentinenses scripserunt confessionen. suae fidei exhibendam, sed quia miscuerunt articulum de coena, nulla urbium regai adhuc subscribere voluit. Adeo eorum doctrina fugit lucem. Et credo, Argentinenses quoque cessuros, praesertim si Caesar institerit. Caeternan vos pro nobis ac tota causa orate, sicut et mos oraraus, et, si vacat, nonnihil scribite, praesertim ad Vito-bergenses, et hasce literas Ebnero et Spenglero item Praeposito men impertiminor. Gratia Dei vobiscum. Datum Augustae feria tertia post Visitationis Mariae 1580.

No. 760.

6. lal.

Legati Norinberg. ad Senatum.

† Ra Actis Rorinberg. p. 115. - Partem edidit Strob. in Miscell. P. II. p. 40.

herrn Burgermeiffer und Rath an Rurms berg.

der belangend, haben wir beebe, Kreß und Wolkamer, E. W. Gemuth durch beebe und zugeordnete Herrn, den Coler und Paumgartner verstanden,
und haben sämtlich bedacht, daß man ihn noch etsiche
Tag hie lasse, bis andre von hinnen heim reiten, mit
denen er hinah kommen möger dem wirt nicht vermerken, daß er ungern hie sen, wiewohl man sein nicht
nothburftig ist.

So the and geftiert vor bent Mvcheneffen Raffet-Acher Maj, auf berfelben Erforbern bie Antwort ber protestirenden Stadte, bavon wie Hebor E. B. Copie jugeschickt, in Teutsch und Französisch übergeben. Und find meben bon anbern-Stätten - Windsheim und Beiffenburg, auf ihrer Gefandten Anfagen und Bewilligen, auch unterschrieben. Solche Antwort hat Raif. Maj. --- gnabiglich angenommen, die alsbald in unserm Beisenn in bem Unterschreiben und sonst num Theil fetbit gelefen, und diefen Abschied geben lassen: Ihre Maj. wolle die übersehen, bedenken und dann bemeldten Städten darauf ihr Gemuth ferner zu erken= nen gehm; das man also erwarten muß. Und ift vom Artitel Des Glaubens feither weiteres, nichts gehandelt. Bir können auch noch nicht wissen, worauf ber Gegentheil darin sein Gemuth entlich stellen will; denn es redet eines auf, der andere nieder, also, daß wir E. 28. nichts davon schreiben können. -

Wir schieden E. W. hiemit \*) bes Shurfürsten von Sachsen und der andern Fürsten auch E. W. Unterricht und Bekenntung des Glandens, wie dieß K. Maj. im Latein übergeben ist, die wir durch Herr Jeronimus Edness Sohn also haben abschreiben lassen, und haben E. W. diese Unterricht im Teutschen vorhin auch von und empfangen.

---- Der Landgraf hat mich, Kreffen, im Bertrauen und Geheimbe bericht, fein F. G. batte vor etlichen Tagen angelangt, wie Kais. Maj. des Billens fenn follte, fein G. etlicher Artifel und Beschwermuß halben zu Rebe zu halten. Als sich aber baffelbige etwas verzogen, senn sein F. G. von ihr selbst gen Hof geritten, hab zu Raif. Maj. begehrt, und, als Ihr Maj. sein Gn. vor sich gelassen, und niemand weber ben Bischof von Coftnig und Alexander Schweiß bei sich gehabt, hab fein g. G. also Ihrer Rais. DR. zu er= kennen geben, was sein Gnaben angelangt hatte, mit unterthänigster Bitt, in mas : Artifeln Shr R. M. Befowerung ober Mangel bei seinen &. G. 'truge', Tolches anabiglich anzweigen ; wollte fich sein F. G. darin unverweislich und wie sich geburt etzeigen. 'Auf solch Anbringen hab Raif. Daj. mit dem von Coftnig und Schweiß eine lange Unterrede und Bedacht gehabt, boch aulest ibn, ben Landgrafen, wieder gefordert, und auf fein Anfuchen burch ben Bischoff von Costnig sagen lasfen: Ihr Raif. DR. hatte vier Artitel halben Beschwerung von feinen Gnaben. Rämlich zum erften von wegen Ihrer Das. Edicts zu Worms ausgangen, barwider sein K. G. vor andern Fürsten und Ständen seeventlich gehandelt; zum andern von wegen des Artikels
vom Sacrament, da wär Ihr K. M. bericht, daß sein
K. G. nichts davon halten sollte; zum dritten, so wär
I. Maj. bericht, daß sein F. G. in Ihrer K. M. Abwesen aus dem Reich allerlei Emporung angefangen,
auch mit etlichen Potentaten von Bandnissen, die Ihrer
Maj. und dem Reich zuwider, practicirt und gehandelt
haben sollte; und zum vierten, so hätte sein K. G. ein
Büchlein zugeschickt, darin Ihrer Maj. in ihrer Hoheit
angegriffen wäre, 2c. alles mit mehrern Worten \*).

Darauf hab fein F. G. mit ber Rurze ihre Untwort und Entschuldigung dargethan. Und erstlich, daß fein Sn., zur Zeit als bas Ebict ausgangen, noch gang jung gewesen. Db aber gleich sein Z. G. barwider gehandelt, so sen es S. F. G. nicht allein, sonder det mehrer Theil aller Stande haben beffelben Cbiets nicht Bas auch S. F. G. barin gehandelt ober geduldet, sen Ihrer K. M. eigentlich gar nicht zu wie der oder Berachtung geschehen. Wom Andern von wegen bes Sacraments, bavon halte G. F. G.: welcher daffelbe recht empfahe, und ben Glauben habe, berfelbe empfahe den Leib und bas Blut Chrifti. Zum Dritten der Empdrung halben habe S. F. G. auch verantwort, und namlich erzählet erstlich den handel mit Franz von Sidingen, barnach bie Emporung ber Unterthanen und berseiben Niederlag und Schlacht bei Frankenhausen, in welchen beeben Sanben G. A. G. zur Rothwehr gedrangt. Nicht weniger sen auch S. F. G. zu ber britten ihrer nachsten Ruftung \*\*) aus bem, fo etliche Bischoff und andere wider G. F. G. in Borhaben geweft, merklich verursacht, und sich boch allein zu Schutz und Aufenthaltung gefaßt gemacht; wie benn in ber That erschienen, bag E. F. G. mit folcher threr Ruftung nicht vorgefahren, sondern wieder zuruck und abgezogen, und niemand kein Schab zugefügt worden. Und wiewohl nicht ohne, daß auch sonsten allerlei Practif von etlichen Potentaten an G. F. G. gelangt, so hab boch S. F. G. die Pflicht, so er Ihrer Maj. gethan, bedacht, und sich beghalb mit niemand eingelaffen. Unders moge keiner mit Bahrheit von S. B. G. sagen. Go sen zum vierten bas angezogene Buchlein in Französisch gestellt, deß sein F. G. nicht verstehe \*\*\*). Sein F. S. hab sich aber je keines andern

<sup>\*)</sup> Hie incipit pars a Strobelio edila, sed is argumentum potius quam verba ipsa dedit.

<sup>\*)</sup> lisdem fere verbis idem narratur in Cypriani Histor, der Augeb. Confess. p. 262.

<sup>\*\*)</sup> Strobel, pro Rüffung habet tinfug. — Spectant bacc ad motus ab Ottone Pack excitatos.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Cf. quae contra monuit nuper Cl. Rommelius in vita Philippi Landgr. Hass. Vol. 11. p. 215. sqq.

versehen, benn daß es aus Beste gemacht seyn sollt, damit Ihr K. M. der Artitel des Glaubens und besselben Zwiespalts Unterricht empfahen möchte, welches auch die einige Ursach gewest, derhalben S. F. G. solch Büchlein für Ihr Maj. zu machen besohlen \*). Alles mit unterthänigem Erdiethen, sein F. G. ware geneigt, Ihrer Maj. alle schuldige Gehorsam zu erzeigen.

Auf diese Antwort und Entschuldigung, sagt ber Landgraf, hab Kaif. Maj. S. F. G. burch den Bischoff von Cofinis wieder Antwort geben laffen, und in summa ber dreier Artikel halben ganz lind gangen; und auporderst hab Ihre Maj. ihr die Antwort des Sacraments halben laffen gefallen, welcher Antwort, als es ber Landgraf bafur halten will, vielleicht weber &. Maj., ber von Costnis noch Schweiß recht verstanden, also daß S. F. G. meint, es wurde dieser dreier Artikel halben nicht Roth haben. Allein auf ben vierten, nämlich den Artikel des Glaubens, habe J. M. nochmals hart gebrungen, mit bem Anhang, 3. M. wollt sich verseben, G. F. G. und andre wurden sich barin Ihrer R. M. zu unterthänigen Gehorsam erzeigen. Wo bas aber nicht geschehe, so wurde sich Ihr Maj. bagegen auch beweisen und halten, wie Ihrer Maj. als einem romischen Kaiser zu thun gebühre.

Auch hat uns der kandgraf durch zween seiner Fürstl. In. Rathe, die er deshalb zu uns geschickt, lassen anzeigen, wie ihn anlang, daß die Pfassen bei Kais. Mai, heimlich allerlei wider Micheln von Kadan\*\*) practiciren, und damit umgehen, einen Arrest auf seine Güter auszubringen. Doch wüßt S. F. G. noch nicht, ob es also gewissich vor sich gehen würde, und (hat) gebethen, solches E. W. zu wissen zu thun, damit dannoch od Micheln von Kadan, als einem Bürger, gehalten würde, deß sich dann S. F. G. ohnzweisenlich versähen. Darauf wir S. F. G. diese Antwort gege-

\*) Vid. epist. legatorum d. d. 12, Iulii. Monet hig Strobel. L. 1.; "Eine Untersuchung dieses Büchleins besindet sich in dem 1. B. des an Nürnberg herausgefommenen literär. Morgenblatts 20. St. &. 297.; welche den Doct. Riederer zum Persasser hat. Ohne Zweisel war dasselbe bloß geschrieden und nicht gesdruck, baher alle Untersuchungen, was es sie eins gewesen, bisher fructios ausgefallen find."

hen, daßtwie von solchem; kein Wissen hatten, wollten aber das E. W. zu erkennen geben, ohugezweichtt, E. W. würden Micheln von Kadan nicht verlassen, sondern ihn als einen Bärger halten, und sich aller Gebühr erzeigen, — Dat. Mitwoch G. Julii frühe zum Aufsperren, 1550.

Bollemer, Kolex. (Bernh.) Paumgariner,

No. 761.

: 6. Ial.

## Laur. Campegio.

Edita in Manki farrey, p. 59, ut the Coclestini hist. Comit, P. III. p. 18b. — Apographa in cod. Bav. Vol. II. p. 478. Cod. Goth. 28. p. 125b. Cod. Goth. 168. p. 466. C. Goth. 190. p. 161. Cod. Mehm. III. p. 95. — Contulinus ciam apographon in Bibl. Reg. Hannoy. apographon in Bibl. Reg. Hannov. - In inscriptione variant editores et codices. Quidam Theophilo oratori, ut Manl. cod. Bave (abi inscribitur: Theophilo Orateri, 6. Iul. 1580. Phil. Mel.) Cod. Mehn. et cod. Goth. 28. alii Oratori Thepulo, ut cod. 168. et apogr. Hannov. Utrumque nomen est mendose seriptum pro Teupulo, legato et oratori Veneti Senatus, misso Augustam ad Co-mitia. Vid. epist. Melanth. ad Flacium d. 4. Spt. 1556. Huic autem ex errore inscribitur hace epistola, 'et rectius alii Gampegio inscribunt, Cardinali et Legato Rontificia ut Coelestinus, et cod. 190., abi sic inscribitur: "Campeg. L'(egatus) P(ontificius) saepe ad colloquium admigit Phil. Mel., adeo, ut hoc scriptum extorserà, sed fefellit sos." — Dubitatum est, num haec epistola sit genuina, an Melanthoni afficta? — Fictam illam habuit Chytraeus, qui epistolam ad Teupulum historiae Aug. non intereit, qui episiolam ad Leiputtom aistorine Aug. non interes, quia meminisset, Melanthonem negasse, ciusmodi epistolam a se auctore profectam esse. Et profecto Melanthon ipse in epistola ad Flacium illyricum d. 4. Septh. 1556. scribit, se nunquam verbum ad Teuputtum legatum Verbuttan legatum Verbuttan legatum verbuttan legatum verbuttan legatum verbuttan legatum verbuttan legatum verbuttan legatum verbuttan legatum verbuttan legatum verbuttan legatum verbuttan legatum verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan verbuttan net. Augustae scripsisse, sed tantum cura eo Augustae colloquumm esse, et quidem praesente Greg. Pontano, sua vero verba (fortasse a Teupulo ipso) postea quoque modo literis mandata, et inde natam esse epistolato. Est yero, cuius exemplum sibi missum esset, a Marchlose Tohanne, utique commentitiom esse. Sic videtur res confecta esse, potissimum quum, ut ex Mariti farragine intelligitur, iam eo tempore haec epistola, at Teugui scripta, circumlata sit, neque igitur de alia, nisi ha Melanthon loquutus esse putandus sit. Accedit, quo étiam Pencerus eam in episolis Melanthonis non edidit.

A in contrariam partem hase dici possunt: 1) Pencerum eas enistolas que hace dici possunt: Al in contrariam partem hase dici possunt: 1) reo-cerum eas epistolas, quae honori Melanthènis officere posse putabat, non edidisse, et multas alias epistoles a Manlio editas, ut ad Georg. Buchholzerum aliosque, suae collectioni non inseruisse. 2) acribenda rationem Melanthonem auctorém prodere. 3) illum eo tempore ita perterritum fuisse metu belli, quad minabantur l'ontificii, ut vere quovis prelio pacem redimendam esse pu-taret. 4) epistolam ad Teupulem stort base scriptem huicque a describentibus ex serore esse inscriptem see ad Campegium; Melanthonem igitur recte potuisse ne-gare in ep. ad Flacium d. 4. Spt. 1556., se ad Tempulum scripsisse; 5) incertum esse, an ea epistola ad Tempulum, quae Melanthoni a Iohanne Marchione missa fuerat, cum hac convenerit, nec ne. 6) dubio carere, Melanthonem boc tempore cum Campegio de reconcitatione, partium

eo scribit Strobelius in Miscell. l. l.e., Dieser war einer mit , von den Gesandten, weiche die Protestanten 1529. an den Kais , sen den Jtalien absenden, und der dem Kaisen 1529. an den Kaisen ist nach Jtalien absenden, und der dem Kassen seiner nicht gegesche des vom , Landgrasen ihm zugestellte Büchlein einhändigte. Er gerieth , dadurch in Lebendgesahr, weicher er aber durch die Flucht ents , ging. Er war Sondicus zu Nürnberg, und wurde in vers , schiedenen Gerschiedungen gebruucht. — Ran sehe Prof. , Bills memoriam Michaelis de Coden. Altil. 1773. 4." — (Michaelem a K. ausugse, non legitur in epistolis legatorum Norinbergensium. Vide eorum literas dat. d. 12. Iul.) — Vid, etiam kommelii vita Philippi Landgr. Vol. II. l. l.

egistel 7) Josique ex epistolis Rosellos ad Melanthonem (quan infin d. 26, Injii et d. L'Aug. habes) astis perspici, iam in ipsis comitiis epistolam Melanthonis ad Campeginta, ferè d. 81 iuli scriptam adfuisse, quae Evangelicos gistola, ferè d. 81 iuli scriptam adfuisse, quae Evangelicos incentius. Vanatias miserat, principes Evangelicos ipso valdisses ut theologi evangelici cum Campegio agerent. Melanthon igitur milni videtur, praeter illam quam cum reliquis theologis Campegio scripsit epistolam, et hanc ad illum misisse, in qua ei privatim exponeret suam sententam eiusque animum ad aequitatem flectere studeret. Non emim dabitabat illo tempore quin concordia fieri posset cum ecclesia romans, et impedimenta concordiae non tam in dogmatibus quam in ritibus (in missa, utraque specie, coniugio sacerdotum, votis monasticis) quaerebat, putabat que utile esse, iurisdictionem Episcoporum, adeoque Romans Episcopi in Evangelicos iterum restitut. Similem fere epistolam Melanthonis ad Secretarium Campegii habes infra d. 6. Augusti scriptam.

# Beverendissimo Gardinali Campegio,

S. D. Reverendissime Domine. Cum praedicatione multorum honorum') virorum cognoverim, R. D. T. [Reverendissimam Dominationem Tuam] in amplissimis honoribus, et in hoc') rerum fastigio summa uti') moderatione, adductus sum in spem, fore, ut R. D. T. aequo animo literas nostras legeret.

Verissimum est, quod Plato scribit: nihil optabilius, nihil melius, nihil divinius accidere hominibus posse, quam si sit in imperio cum potentia coniuncta sapientia. Quare initio, cum huc') afferetur'), R.D. T. missam esse ad hunc conventum, ut arbiter et disceptator esset controversiarum religionis 1), multi boni 7) viri gratulati amnt hanc felicitatem Germaniae, quod tali viro cognitio maximarum rerum commendata") esset, qui non solum dignitate, sed etiam") sapientia alios homines antecelleret. Iam olim enim fama ...sapientiae: tuae universam Germaniam pervagata est 'Ego igitur cum existimarem, R. D. T. in ista sapientia quam maxime a violentis consiliis abhorrere, duxi ad R. D. T. scribendum esse, ut et nos intelligeret unice cupidos esse pacis atque concordiae, nec detrectare ullam tolerabilem 10) faciundae 11) pacis conditionem. Dogma nullum habemus diversum ab Ecclesia Romana. Multos etiam repressimus, quod perniciosa dogmata serere conati sunt, cuius rei extant publica testimonia. Parati sumus obedire Ecclesiae Romanae, modo ut illa pro sua clementia, qua semper erga omnes gentes usa est, pauca quaedam vel dissimulet, vel relaxet, quae iam mutare 12) ne quidem si velimus queamus.

Neque fidem habeat R. D. T. malevolis nostris, qui nostrorum ") scripta scelerate depravant et affingunt "), quidquid videtur ad inflammanda publica odia quoquo modo facere "). Ad haec Romani Pontificis auctoritatem et universam politiam ecclesiasticam reverenter colimus, modo nos non abiiciat Romanus Pontifex.

Cum autem concordia facile possit constitui, si aequitas vestra paucis in rebus conniveat, et nos bona fide obedientiam reddamus, quorsum opus est, supplices abiicere? quorsum opus est supplices ferro et igne persequi? Mihi non dubium est, quin R. D. T. nullo modo probatura sit isla violenta consilia, si causam nostram et voluntates nostras penitus norit so. Nullam etiam ob rem aliam plus odii sustinemus in Germania, quam quia Ecclesiae Romanae dogmata summa constantia desendimus. Hanc fidem Christo et Romanae Ecclesiae ad extremum spiritum, Deo volente, praestabimus, (vel si recusabitis nos in gratiam recipere). Levis quaedam dissimisitudo rituum est, quae videtur obsistere concordiae. Sed ipsi Canones fatentur.

<sup>1)</sup> domerum non babet Manl.

The hoe in Mant: non leguntur.

<sup>5)</sup> Pro wi, c. 190. animi.

<sup>4)</sup> hue non labet Corl.

<sup>5)</sup> Cod. 190. addit: fama.

<sup>67</sup> Coel, et cod. 168. non habent: controversiarum; Manl. non habet religionis.

<sup>7)</sup> boni non habet Manl.

<sup>8)</sup> Cock et a 168.: commissa.

<sup>9)</sup> Presettem, Coel. et c. 168. multo magis. MELARTH. OPER. Vol. II.

<sup>10)</sup> tolerab, non habent Coel. et c. 28.

<sup>11)</sup> Mani. servandae.

<sup>12)</sup> Cod. 168. immutare.

<sup>18)</sup> Manl. nostra.

<sup>14)</sup> Cod. Bav. et c. 190, effingunt.

<sup>15)</sup> Manl. c. 28. c. 168. cod. Mehn. et apogr. Hann. conducerc. In cod. Bav. verbum desideratur.

<sup>16)</sup> Cod. 190. pro supplies his habet: nos. Manlius tentum: quorsum opus est supplies ferro persequi. Goelest. pro persequi babet prosequi.

<sup>17)</sup> nostras non habet Mani. et c. Bav.

<sup>18)</sup> Cod. 190. perspexerit.

<sup>\*)</sup> Aliis in locis scribit Mel. eccles. eatholicae; hic in gratiam Campegii substituit Romanae, ponens, ecclesiam Romanam ipsam nolle recedere ab ecclesia catholica.

<sup>19)</sup> Hace uncie inclusa addit cod. 190. et videntur consulto ab aliis praetermissa. Cogitat bic non de ecclesia Pontificia, aed de catholica, quam, ut antis constat, inde ab initio rerum adfuisse et veram semper doctrinam servame putabat.

<sup>20)</sup> C. 190; impedire epnoordism.

<sup>21)</sup> Cod. 190. saepe fat:

diam ecclesiae in huiusmodi rituum dissimilitudine retineri posse, qua de re non decet me plura disputare apud virum doctissimum, tot iam annis in summo consilio orbis terrarum versatum. Haec tantum scripsi, ut intelligeret R. D. T., nos petere pacem, et rogare R. D. T., ut sapientiam atque auctoritatem suam conferat magis ad nos servandos\*). Verebar etiam, ne prolixitas offenderet R. D. T., ideo scripsi brevius, et oro propter Deum, ne hanc nostram deprecationem R. D. T. aspernetur. Bene valeat R. D. T. Die VI. Iulii 1530 22).

No. 762.

6. Iul.

### Eidem.

† Ex apographo in cod. Goth. 190. p. 163. uhi inscripta est: "P. L. C. hunc e. n. disceptantibus super ea C. M. etc." quae non satis intelligo. Primae sutem literae sine dubio sibi volunt: Pontificio Legato Campegio. — Videtur hace epistola non solum Melanthonis, sed simul aliorum theologorum nomine scripta fuisse.

## (Campegio Cardinali)

S. D. Principes nostri miserunt nos') ad R.D.V. cum his mandatis, qui rogemus, ut R. D. V. pro

\*) Quam longe abkverit a consiliis pacis Campegius Intelligitur ex eins "Instructione data Caesari a Rev. Campegio in dieta Augustana 1530.", cuius argumentum habes in libro: ble römlischen Pöpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16ten und 17ten Jahrh. von Leopold Ranke. Vol. I. (Berl. 1634.) p. 111. Scribit klankius: "Cardinal Campeggi begnügte sich "nicht, die religiösen Verwirrungen zu beklagen; er bemerkte "besonders die politischen Folgen: wie in den Reichsstädten der "Abet durch die Reformation herabgekommen, wie weder ein "geistlicher, noch selbst ein weltlicher Fürst rechten Sehorsam "mehr sinde, sogar auf die Majestät des Raisers nehme man "keine Rückscht mehr. Er gibt dann an, wie man dem Uebel "begegnen könne. Es bedarf nichts, meint er, als daß ein "Bund zwischen dem Kalser und den wohlgesinnten Fürsten ges "schlossen werd her Malser und des Mohrent guresten unzus stimmen mit Versprechungen oder mit Ovohungen: was thut "man aber wenn sie hartnödig bleiben? Man hat das Recht, "biese gistigen Pflanzen mit Feuer und Schwert zu vertissen "C. M. potra mettere la mano al ferro et al soco, et radincitus exilipare questa mala venenosa pianta). Die hauptigen "Schwert gu vertissen "Sien gegen Kreet ist dies Rechtens. Ist man ihrer aut erst "biese gistigen Kreet ist dies Rechtens. Ist man ihrer nur erst "betre geworden, so sept man beilige Inquisstoren ein, die "hiere liebertresten nachspüren, die weben sie versaheen, wie "man in Spanien wider die Waranen versährt. Ueberdies wird "man in Spanien wider die Waranen versährt. Ueberdies wird "nan die landverstät Wittenberg in den Bann thun, und die, "welche dasselbst stüttenders in den Bann thun, und die, "welche dasselbst stüttenders in den Bann thun, und die, "welche dasselbst stüttenders in den Bann thun und die, "welche dasselbst stüttenders in den Bann thun und die, "eine muthtige Eretution hothwendig. Auch wenn Ero. Waies "stät, sagt der legat, sich nut an die Deethäupter hätt, kann "sie den siche gege kann unentbehrlich ist. "eine metelben die entweißen " die

22) Diem et annum non habet Mani., sed Goelest, et codd.

1) Vid. de ca re Brentii epist. d, d, 14. Aug.

sua humanitate non gravetur audire. **Principes** nostri intellexerunt, R. D. V. summa aequitate atque moderatione violenta consilia improbare et auctorem esse retinendae pacis. Quae res, ut est dignissima sapientia et dignitate R. D. V., ita nostris principibus magnopere grata est, qui non solum propter sua, sed multo magis propter publica pericula pacis valde cupidi sunt. Vident enim, si quis motus exoriretur, periculum esse, ne maior confusio religionum et ecclesiae accidat. Itaque petunt2), ut R. D. V. non patiatur, se deduci ab hac moderatione summa, sed operam det, ut pax retineatur, quae tali tempore videtur utilis universae reipublicae, praesertim cum nullos articulos doceri (patiantur)3) discedentes a scripturis et ecclesia catholica. Ipsi vicissim suum officium privatim R. D. V. deferunt, et publice pollicentur, se, quantum sine offensione conscientiae fieri possit, eas conditiones accepturos esse, quas ad pacem et concordiam, et ad ecclesiastici ordinis auctoritatem retinendam, confirmandam et stabiliendam, judicabitur pertinere. confirmant, se nihil minus velle, quam ut ecclesiasticus ordo et legitima auctoritas episcoporum labefactetur.

No. 763.

(7. Iul.)

# Eidem? (Secretario Campegii.)

Manlii farrag, p. 146. Coelestin, P. III. p 157. — Apographon in cod. Goth. 190. p. 167. — Inscripta quidem est: "ad Campegium Cardinalem", sed res ipsa docet, Melanthonem hoc modo ad Cardinalem non scripturum fuisse. Videtur potius scripta Campegii Secretario, sed eo consilio, ut ab hoc traderetur legenda Campegio ipsi Puto, Melanthonem ad epist. d. d. 6. Iulii responsum accepisse per Secretarium Campegii, ideoque huic rescripsisse ad malam opinionem relutandam. Quum colloquii cum Campegio, d. 8. Iul. habiti, nulle fiat mentio, ante colloquium, ergo d. 7. Iul., scriptam esse hanc egistorilam arbitror.

# Ad Campegium Cardinalem.

Ego non recuso periculum iudicii apud quoslibet viros subire, si quod dogma in nostra confessione reperitur, dissentiens vel a Scriptura, vel + a catholica ecclesia') ab ipsa etiam Ecclesia Romana. Non deprecor, quin atrocissimae poenae in me

1) Addit Mst.

<sup>2)</sup> Mst. petivit; mendose.

<sup>3)</sup> patiantur vel simile quid excidisse videtur.

constituentur: tantum vociferantur adversus me † Theologi<sup>2</sup>) quidam illiterati et improbi. Si res indicetur a bonis et eruditis viris et saltem communi sensu praeditis, multo minus fuerit turbarum, et facile convenire possemus. Quod vero accidit in ritibus quibusdam') mutatio, si consideretur quae fuerit corrupta disciplina, qualia vitia in monasteriis, quales fuerunt mores sacerdotum, non omnino indigni venia indicabuntur, si qui ista reprehenderunt: neque fuit ulla ') respublica, in qua non aliquando existerent a corrupta disciplina aliquae commotiones, quae plerumque melius sedatae sunt aequitate principum ac sapientum, quam cum violentis consiliis res agi coepit. Itaque te oro propter Deum, ut des operam'), ne per saevitiam hae dissensiones ecclesiasticae magis acerbentur. Non dubium est, quin maior confusio rerum futura sit, si res ad arma deducatur. Ibi erumpent + nova dogmata 6), novae pestes: plurimum enim tunc licet improbis.

Haec non scribo temere, magnas et graves causas habeo cur ista metuam: et has exposui quibusdam bonis viris. Paucis rebus vel condonatis, vel dissimulatis, posset constitui concordia, videlicet si nostris utraque species Coenae Domini permitteretur, si coniugia sacerdotum èt monachorum tolerarentur. Hoc si aperte concedi non viderstur utile, tamen praetextu aliquo dissimulari possent, videlicet quo res extrahatur, donec Synodus convocetur.

De missa etiam ratio iniri posset a bonis et doctis viris, ne quid dissidii pareretur amplius. Nostris vicissim conveniet, obedientiam reddere et iuzisdictionem Episcopis. Ita etiam si levis dissimilitado esset in una atque altera re: tamen quia iisdem Episcopis parerent Ecclesiae, nulla videri discordia posset, praesertim cum de dogmatibus ') conveniret. Et Episcopi auctoritate stra pleraque incommoda tempore sanare possent, cum iam iterum haberent obedientes pastores: și tamen veltent") restituere disciplinam ecclesiasticam, iam ") diu neglectam. Profecto haec virtus Deo grata

erit, et digna magnis viris: hace malim ratione potius sanare, quam horribiles tumultus excitare, quos postea non sit facile iisdem etiam, qui plurimum poterunt, compescere. Optime vale.

No. 764.

8. Iul.

### Vito Theodoro.

Epistol. lib. III. p. 261. (edit. Lond. III. ep. 180.) Nune ex autographo Mel. in cod. Mome. 1. p. 450. edita.

### $oldsymbol{V}$ ito $oldsymbol{T}$ heodoro apud $oldsymbol{L}$ utherum.

S. D. Habeo tibi gratiam, mi Vite, tem officiose curanti nostra mandata. Si Dens reddet nobis tranquillitatem, dabimus operam, ut intelligas te haec officia apud gratum hominem posuisse.

Iam mihi eundum est ad Campegium Cardinalem. Sum enim accersitus. Is mihi egregie verba dat, cum quidem suavissime disputet: tamen alibi nos impugnat. Ait se posse concedere usum utriusque speciei, et coniugium sacerdotum. De Monachis ait ') clave non errante dispensari non posse.

Audis novam religionem Pontificum. Numc primum quaerunt ubi erret clavis, cum hac omissa quaestione antea nihil non potuerit 2) solvere et ligare. Vale. + Augustae 8. Iulii. Propero enim ad Campegium.'

Philippus.

No. 765.

8. Ial.

#### Vito Theodoro.

Epist. III, p. 261. (edit. Lond. III, ep. 181. Nunc ex autographo Mel. in cod. Monac. I. p. 401. descripta.

### Vito Theodoro apud Lutherum.

S. D. Ante prandium significavi tibi, me ad legatum Campegium ire; a quo cum rediissem, intellexi, nuncium, qui + vestras" literas attulerat, ad vos rediturum esse. Duxi igitur tibi perscribendum esse quid cum illo egerim. Summa fuit orationis illius, se nihit posse decernere, nisi de volnntate Principum Germaniae: tametsi qua-

<sup>2)</sup> Addt Mst. .

<sup>3)</sup> quatilam in ratious, Mst.

<sup>4)</sup> Mst. aliqua.

<sup>- 4)</sup> Mot detur öpera.

<sup>6)</sup> Addit Msta

<sup>7)</sup> Mata dogmat. religionis, seu articulis fidei.

<sup>8)</sup> Mat. volent.

<sup>9)</sup> Mst. tem.

<sup>1)</sup> Pez. autem.

<sup>2)</sup> Pez. mendose: patuerint.

<sup>12 \*</sup> 

rundam rerum relaxandarum potestatem habest, qua invitis Principibus uti non sit utile.

Porro voluntas Principum est, ut dum cogatur Synodus, omnia restituamus in veterem statum. Forte ad legatum veniebant *Eccius* et *Cochlaeus*, ex quibus satis videor intellexisse nihil cogitare adversarios, nisi ut vi opprimant nos. Nondum haec promulgata sunt: sed tamen non multo arbitror mitiora nobis decreta proponentur. Vale foeliciter. Die 8. Iulii.

Φίλιππος.

No. 766.

8. Iul.

### Mart. Luthero.

Epist. lib. L. p. 12. (edit. Lond. I. ep. 9.)

#### D. Martino Luthero.

S. D. Habemus tibi maximas gratias, quod non gravatus es respondere. Ac de aliis quidem rebus coram. Brevi nunc perscribam, quid hic fiat. Exhibita nostra confessione triplices sententiae iactatae sunt in senatu Principum. Prima erat atrocissima, ut simpliciter cogeret Imperator omnes Principes ac populos, edicto Wormaciensi parere. Altera fuit mitior, ut nostra confessio committeretur viris bonis et eruditis ac neutri parti addictis iudicanda, postea Caesar pronunciaret. Haec etiam inducta est a Rege Ferdinando. Tertia nunc videtur valitura, ut nobis recitetur confutatio nostrae confessionis. Deinde petit Caesar, ut ipsius iudicio rem committamus, quod si nolumus facere, Caesar mandat nos omnia in integrum restituere, donec Synodus cogatur. Haec sententia nondum promulgata est, nondum enim nobis responsum est, sed existimo futurum, ut proximo die Lunae promulgetur. Nihil expecto mitius. Cognovi enim sensum legati Campegii. Moguntinus ubi vidit, se diu pugnando nihil perficere, postridie non venit in Senatum. Cum in hanc sententiam irent Principes, exclusi sunt et Principum consiliarii, si qui visi sunt dicere sententias aequiores. In his etiam fuit ἀρχιγραμματεύς Dresensis. Narravi tibi non modo historiam rerum hactenus gestarum, sed etiam earum, quae sunt in expectatione, nihil exaggerans. Septio enim ques motus, gyam miserabilem tragoediam paritura sit septentia adversariorum, Quanes unus meo judi-

cio gubernat rusticus, quam nosti, et subdunt ei faces quidam hypocritae Theologi. Nihil possum scribere amplius. Vale, et pro-nobis ora. Octavo Iulii.

No. 767.

(8. Jul.)

### (Scheda Melanthonis.)

TEx autographo Melanthonis in Actis Comit. Aug. in Tabul.
Vinne. Registr. E. fol. 87. n. 2. — Est folium, cui Mel.
inscripsit quid respondendum sit Imperatori, si ille, ut
expectabatur, mandaturus fuerit, praelecta confutatione
pontificia, ut Evangelici suam confessionem desererent.

#### De Generalitate.

Des Kaisers Begehr ist sehr general, so mans gegen ber Confession halt. In der Consession sind viel Artikel, die ohn Zweisel von dem Gegentheil nicht verworsen werden; Derhalben zu melden, von welchen Artikeln man begehrt abzustehen, ut moveretur disputatio.

Item, es ist ohnmöglich etlich zu andern, hoffen auch, baß Kais. Maj. Gelegenheit der selbigen bedenken werde.

Daß man offerirt, abzustehen in Artikeln, so Handlung leiden mochten, oder da man mit Gewissen mocht etwas nachgeben, wie man sich allzeit erbothen.

Quare sit facta mutatio sine consensu aliorum statuum.

De conscientia non est dubium.

- 1) Sed si civiles rationes quaerendae sunt, transferri posset res in hos qui docuerunt, ne princeps gravaretur.
- 2) Et doctrinam approbaverunt initio omnes docti.
- 8) Item Episcopi connivebant
- 4) Item in culpa sunt illi, qui irritaverunt procacibus scriptis Lutherum.
- 5) Item principes in re manifesta non volebant saevire in innocentes.

Pro conscientia satis multae rationes possunt adduci.

De consuetudine. Quod consuetudo contra ius divinum non valet, quare non oportuit docentes consuetudini servire, et expectare aliorum iudicia.

- 1. Huc pertinent sententiae infinitae: Recte facitis attendentes verbo, 2, Petr. 1.
- 2. Galat. 1. Si angelus de coelo aliud Evangelium evangelizaverit.

- 5. Actor. 5. oportet dec magis obedire quam hominibus.
- 4. Exempla etiam prophetarum et Apostolorum huc pertinent, qui non expectato consensu populi damnaverunt impios cultus.

Haec valent pro conscientia; apud adversarios nihil valent.

No. 768.

8. Iul.

### (Scheda Melanthonis.)

† Ex autographo Melenth. quod est in Actis Comit. Aug. in Tabular. Vinar. Registr. E. fol. 37. no. 2. Est prima scriptura, et videtur pars scripti ad Caesarem a Melanthone concepti in usum Electoris, postquam cognita erat voluntas Caesaris, ut Protestantes, ubi praelecta fuerit confutatio pontificia, a sua doctrina recederent.

(Melanth. de eo, quod Caesari, postulaturo ut Lutherani doctrinam suam desererent, respondendum sit.)

Machdem K. M. begehrt, daß man von dieser Lahr wolle abstehen, soll Ihr Maj. nicht zweiseln, daß der Chursfürst geneigt ist, Ihr Maj. in allen ziemlichen Sachen, so mit Gott und Sewissen geschehen mögen, Sehorsam zu erzeigen, haben sich auch in Sachen daß Reich belangend allezeit, wie einem Fürsten gebührt, gehalten zc. Derhalben auch seine Chf. G. in dieser Sachen K. M. zu unterthänigem Gesallen und sunst zu Einigkeit sich allzeit erbothen, sich mit andern zu vergleichen, so viel immer mit Gott und Sewissen geschehen mocht.

Es sind aber laut der übergeben Bekanntniß in dieser Lahr der mehrer Theil Artikel, welche ohne Zweisel auch der Gegentheil für driftlich und recht halt, und zu hoffen, daß K. M. Begehr nicht sep, daß jemand von öffentlicher Wahrheit abstehen soll.

Dweil nun K. M. im Ausschreiben gnabiglich verstroft, biese Sach in Lieb und Gutikeit zu handeln, wo K. M. in diesen Sachen gnadiglich wurde Handlung vornehmen, wollten sich Ihr Chf. G. nochmals erbothen haben, sich mit andern zu vergleichen, so viel mit Gott und Gewissen möglich seyn wird.

No. 769.

9. Iul.

# Legati Norinberg. ad Senatum.

± Ex Actis Normborg, p. 121. → Quae ex has enistela excerpaimus dederat etiam Strob. in Miscell. II. p. 44. sed brevius.

Herrn Burgermeifter unb'Rath'ju Rurm-

— Berr Enbres Dsiander wird sich E. B. Schreiben gemäß wohl wissen zu halten. Wir wollen auch den Churfürsten und die andern Fürsten zuvor ansprechen, und E. B. Erbiethen sein halb anzeigen, des unzweisenlichen Versehens, es werde gar keine Widerrede oder Beschwerung walten.

— — Michel von Kadan ist jego hie zu Augsburg, wird vielleicht wieder bald heim gen Rurmberg; wir können aber auch nicht bedenken, daß die Pfassen oder Andere, so seine Guter ausbiethen wollen, über sein Weib und Kinder viel sinden wurden.

——— Auf ber protestirenden Stadte Antswort, Kaiserlicher Maj. am jungsten in Teutsch und Französisch übergeben, ist es seit her berührt, daß Kais. Maj. solchen Stadten deßhalb noch weiter nichts anzeigen lassen hat. Deßgleichen steht es um die Artikel des Glaubens auch noch innen, also, daß wir E. W. darin weder wenig noch viel können schreiben, allein daß wir uns aller Gelegenheit nach wenig guter Antwort ober Abschieds mögen vertrösten. Doch stehet es zu Gott.———Sambstag 9. Julii zum Aufsperren 1530.

Kreß. Bolkamer. Koler.

(Bernhardt) Paumgartner.

No. 770.

(10. Iul.)

#### Mart. Luthero.

Epist, lib. I. ep. 8. (edit. Lond. L. ep. 5.)

### D. Martino Luthero.

S. D. Ante biduum dedimus Coburgensi nuncio literas, quem quia heri hic vidi, facile anteverti. Arnoldus noster ex aula Megelburgensi domum redit. Spalatinus perscripsit tibi Hispanorum procerum consilium de nostra causa, quod meo iudicio est honestissimum. ἡ ἀδελφὴ αὐτοχράτοφος, mulier vere heroico ingenio, praecipua pietate et modestia, studet nobis placare fratrem, sed cogitur id timide et verecunde facere. Unus rusticus mirum in modum furit, et incitat Imperatorem, ne quid nobis permittatur, id quod ex ipso intellexi legato Campegio: et mali solum valent, et in pessima causa fortiores sunt, quam boni in

optima. Videtur futurum, ut imperet Caeser, ut omnia restituantur in integrum, donec synodus has controversias indicaverit. Nondum adversarii responderunt, quare certi nihil habemus. Haec tantum consusurrant inter se inimici. Vale, et ora pro nobis. nihil opus est te singulis scribere, una enim epistola omnibus satisfeceris. 10. Iulii.

No. 771.

(10. Iul.)

Frid. Myconio.

Edita a Snegassio ep. 11.

### D. Friderico Myconio, Pastori Ecclesiae Gotthensis,

S. D. Nihil adhuc in his Comitiis actum est, praeterquam quod Confessio nostra exhibita est, quae publice in consessu Principum lecta dicitur tamen aliquos dimisisse placatiores. Variae sententiae de nobis a Principibus dictae sunt: sed nulla adhuc promulgata, quia Eccius et Faber et alii istorum complices, priusquam pronuntietur, exhibebunt Imperatori Confutationem nostrae Confessionis. Accipio tamen, parum clementem sententiam nobis expectandam esse. Caesar postulabit, ut sibi iudicium totius rei permittamus. Id si facere gravabimur, mandabit omnes veteres ritus ac mores restitui et, ut restituamus, armis coacturum se esse, minabitur. Quodsi non mitigabit hanc.sententiam Caesar, magno in periculo versatur tota Germania. Hispanici Proceres praeclare et sapienter responderunt Caesari, consulti de nostra caussa: videlicet, si quae nostrae opiniones pugnent cum Articulis fidei, hortentur Imperatorem, ut universam suam potentiam conferat ad delendam hanc factionem: sin autem solum externae humanae ordinationes mutatae sint, nihil faciat violenter. Verum ut certo scire possit, utrum nostra doctrina pugnet cum articulis fidei, an vero tantum humanas ordinationes aliquas labefaciat, committendam esse rem bonorum et doctorum et neutri parti addictorum indicio, sed paucorum. Mire mihi placet haec sententia. Vale. Ora Xpiotov pro nobis. 10 die Iulii. Salutat te Islebius.

Φίλιππος.

No. 772.

10. Int.

# Brentius ad Myconium.

Para epistolae ex autographo Brentii edita în Cypriani Hist. Aug. confess. in append. p. 186.

Io. Brentius ad Fridericum Myco-

Ego nunc Augustae in Comitiis ago, illuc a D. Georgio Marchione Brandenburgensi vocatus, spectator potius causae nostrae, quae in istis comitiis tractatur, quam adiutor, nisi si quid apud dominum peccatoris oratio valeat. Et quo in statu res sit, paucis accipe.

Principes nostri obtulerunt Caesari confessionem doctrinae suorum concionatorum et suae fidei, quae Germanice coram Imperatore et proceribus Imperii lecta est. Nunc quotidie expectamus, quid adversarii sint responsuri. Aiunt eos plaustra commentariorum in nostram confessionem parare; Est autem illorum antesiananus Eccius, bonus ille vir. Aliorum sunt 23; dioeres Sophistarum Iliada esse. Exitum rei nemo adhuc novit, nisi solus Dominus Deus noster, quem scio ardenter invocas pro universa Christi ecclesia, ut suo favore adsit, et pacem ecclesiae suae reddat; id quod procul dubio tuis et aliorum precibus invitatus faciet, pacemque largietur, si non in felicitate huius mundi, certe in cruce et afflictionibus. Vale in Christo, amicissime mi frater, et ora pro me. Ex Augusta 10. die Iulii anno XXX.

No. 773.

10. Ial.

# Iudicium (Agricolae?)

Editum in Coelestini bist. Comitior. August. P. II. p. 219—224. ubi inscriptum est: "deliberatio brevis, quas pyetatio inscripta, et prateedentibus literis (principum at Fridericum Palatinum et Comites a Mansfeld et Helfenstein) inclusa, simul fuit exhibita." — Constat satem duabus partibus, primum iudicium de non proferendis pluribus articulis de abusibus, quam in Aug. conf. emperenti sunt, et deinde scriptum: nabusus potestatis pontificiae, conversae in Regiam dominationem. Sed ultrumque scriptum prorsus diversum esse, quisque facile videt. Altera enim pars de abusu potestatis Pontificiae videt. Altera enim pars de abusu potestatis Pontificiae Rafisbonae in conventu 1541 scripta est, quum în ea legantur baec: "constat et in has urbe Ratispona mattos accurrisse" etc. — Prior autem pars utique Augusta' in Comitiis scripta est, non quidem, ut Saligius putal, propter verbas "huo Augustam vocati", quim etiam cogitari possit Augusta Tiberini, i. r. Ratisbona, neque ut idem Saligius (Historie der August. Canif. Vest 1. p. 257.) arbitratus est propter verbas : "hieras paulo ampenatuas";

ossec enim non sunt verba ad indicium pertinentia, sed verba Coelestini, ex errore typographi non minusculis literis, ut debuerant, exscripta: sed potius propter totum argumentum. Dubio vero carere non potest, hoc iudicium a Melanthone non esse scriptum, sed ab alio quodem, fortasse Lo. Agricolo; etanim scribendi ratio non solum non Melanthonis est, sed etiam iudicium severum de episcopis, quorum auctoritalem tum servare, non sine offensione suorum, studebat Melanthon, non ab eo proficisci potuit.

(Iudicium Theologi cuiusdam de eo, quid respondendum sit ad quaestionem: an Evangelici plures abusus quam in Aug. conf. commemoraverint, velint notare?)

Illustrissimi Principes ac Domini nostri clementissimi huc Augustam vocati sunt, ut doctrinae, quae hactenus in ditionibus eorum sonuit, et populo proposita fuit, rationem reddant. vere negotinm in duobus consistit punctis: primum doctrinam continet, alterum ecclesiam eiusque ceremonias complectitur. Primum in nullam controversiam aut dubitationem cadere spero. De ecclesia diversas et discrepantes sententias esse scio. In nostra autem consessione clare dicitur, episcopos, quocunque sane appellentur nomine, tantum iure humano constitutos, atque adeo, quod inde sequitur, Antichristos esse. Cedit enim status ipsorum ecclesiasticus, quod fortassis nequaquam sunt concessuri, in contumeliam nominis divini, estque doctrina corum, quam tradunt, de discrimine ciborum, dierum, potestate clavium, indulgentiis, purgatorio, causis matrimonialibus et aliis traditionibus pluribus, quibus hominum constringunt et onerant conscientias cultum divinum ex illis facientes, atque hac ratione meritum domini et salvatoris nostri Iesu Christi obscurantes, extenuantes et elevantes, plane diábolita.

Haec igitur cum omnia in confessione nostra sint comprehensa et in epilogo repetita, nobis animus non est, plures proponere articulos, cum hac clausula, nos serio reiïcere omnem doctrinam ac vere damnare, exsecrari et ex ecclesia exterminare constitutiones numes cum scriptis propheticis et apostolicis pugnantes, et verum sacramentorum usum profanantes et evertentes.

No. 774.

(10. Ial.)

# Theologorum Įudicium.

† Ex autographo Spalatini, cui Ionas, Agricola et Philippus quisque sua manu subscriperrunt, in Tabul. Vinar. Registr. E. fol. 37. no. 2. — Pontani manu in tergo acriptum est: Der Gelehrten Bedenken.

Unser unterthänigs Bebenken ist, boch auf manniglichs Berbesserung, daß man ist keineswegs einig mehr Artikel Kais. Maj. vordringe; in Ansehung, daß sich dieser Zeit, ehe der Gegentheil seine Antwort eindringt, nicht geziemen will, und daß der Gegentheil es sonst dasür halten will, wie glimpflich unser Bekenntnis des Glaubens und der Lehre gestellt ist, als sollten sie von uns darin verunglimpft senn. Wo sie aber sich in ihrer Antwort anders denn leidlich und glimpflich werden vernehmen lassen, so ist in der Replica dran gar nichts verssäumet; wird auch alsdann sich viel daß denn jet reimen.

I. Ionas.
I. Agricola.
Philip.

No. 775.

(10. Ial.)

#### Melanthonis Iudicium.

Editum latime a Coelestino in hist. Comit. Aug. P. L.p. 217 b, qui illud ex autographo Mel. se descripsisse affirmat; item a Chytraeo in hist. Aug. Conf. p. 123. — Coelestinus autem non dixit, utrum autographum fuerit istine, an germanice scriptum et ab eo in linguam latinam translatum. Habemus vero etiam germanice in Chytraei hist. Aug. Conf. germanice scripta p. 196., unde illud hausit Walchius in opp. Lutheri T. XVI. p. 1059. — Quum Melanthon in usum Principis Electoris scripserit, puto illum vernaculo sermone usum esse. — Occasio scripti fuit, quod Imperator die 9. Iulii convocavit legatos Principum Evangelicorum, et ex iis quaesivit, an plures praeter exhibitos in confessione articulos fidei sint exhibituri nec ne?

(Melanthonis argumenta, cur non plures articuli fidei tradendi sint.)

Erstlich, diemeil die Fürsten von dem nothigen Schrara tikeln, die öffentlich in ihren Landen dem Bolk gepredigt werden, ihr Bekenntniß gethan hatten, und nicht vonnothen, sie mit unmigen Disputationibus, als: obdie Weiber auch consecriren können? ob alles so musse geschehen, wie es geschiehet? und dergleichen, die mehr in die Schul als in die Predigten in der Kirchen gehören, zu beladen.

In der übergebenen Confession sepen gar nahe alle: nothige Artikel verfasset. Derhalben alle Misbräuche, so wider dieselbige Lehre sind, zugleich, wie ein jederbas Widerspiel verstehen kann, gestraft werden.

Wenn die gehäßigen Artikel nun erst übetgeben wurden, konntens die Widersacher und zu Unglimpf also beuten, als hatten wir zuvor die scheinlichen und jeder-

man gefälligen Artikel überantwortet; jehneb kehe bie Kaif. Majestat, daß wir viel und schäblichen Irrthum bei und verbergen, und wenn Ihre Kaif. Majestät weis ter anhialt, wurde man mehr. Irrthum hervarbvingen.

Dieweil wir die angefangene Handlung dieser Religions = Sachen selbst nicht verhindern sollen, ist keineds wegs zu rathen, daß die gehässigen und unmothigen Arstikel, davon man in den Schnien zu disputiren pflegt, zu dieser Zeit geregt werden, als:

Db alles alfa maße gesthehen, mis es gesthiehet?

Db. der freis. Wille nichts sene?

Db Gott auch Boses thue?

Db die Christen alle Priester sind?

Ob der Papft aus gottlichem Recht ber oberfte Bischoff sen?

i ,

Db man das Ablaß zulaffen moge?

Db ein jedes gute Werk eine Tobfunde fen?

Db ein Laie bas Sacrament confecriren tonne?

Db bie Chefachen alkein für bie Bischöffe gehören?

Db mehr ober weniger als sieben Sacramente seven? Db die Bischoffe zugleich bas weltliche Schwert fuh-

ren, und ben Rirchen vorstehen konnen? Db ber Papft aus gottlichem Becht ein Derr aller

Spiete fet. 3

Db die gottliche Auserwählung zum Theil in unferm Verdienst Ursache habe oder nicht?

Db die Priesterweihe einen stets wahrenden Charactorem eindrucke?

Db ein Weib consecriren könne?

Db die Dhrenbeicht zur Geligkeit nothig sen ? 🕡

No. 776.

10. Iul.

# Principes Evang. ad Gaesaris interpretes.

Latine edidit hoc scriptum Coelestinus (hist. Comit. P. II. p. 218.), qui illud ex autographo Melanthonis descripsisse affirmat. Incertum autem est, utrum autographon latine, an germanice scriptum et a Coelestino (ut solebat) in latinam linguam translatum est. Latine habetur etiam in Chytraei hist. lat. p. 123. — Germanice vero editum est ab eodem Chytraeo in hist. Aug. conf. germanica p. 97. et a Muellero I. I. p. 667., (qui hoc scriptum invenit in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 40.), ex quo illud inseruit Walchius opp. Lutheri T. XVI. p. 1060. — Arbitror, germanice conscriptum et traditum fuisse, neque dubitari potest (si fides babenda est Coelestino), Melanthonem illud composuisse. — Traditum vero est a Principibus Evangelicis Duci Friderico, comiti Palatino Rheni, Hoyero comiti a Maasfeld, et Comiti ab Helfenstein, quos Imperator miserat die 9. Iul. ad Evangelicos, ut ex iis quaererent, an in articulis exhibitis acquiescere, nee plures proferre velint. Quibus Principes iam, interprete Melanthone respondent.

(Principes Evangelies ad missos a Caesare, interprete Melanthone.)

Bochgeborner Burft, , freundlicher lieber Better, mohl geborne Grafen, liebe, befonore getreue. Ale und Em. Lieb und Ihr geftern ) ju fieben Sor Rom, Raif. Da jeftar, unfere allergnadigften Beren Befehl angezeigt, baß wir und wollten vernehmen laffen, ob wir meht Artikel anzuzeigen und zu übergeben bedacht wären, ober es bel denen, so Kaif. Majestat wir, nachst in Schriften Bugeftellt, mollten beruben laffen: To zeigen Em. Lieb und Euch wer freundlicher und gunftiger Meinung an: wiewohl offentlich ist, bak viel großer und beschwerlicher Mißbrauche, die Lehre und der Gentlichen Regiment belangende, in der Kirchen sind, welche extlich Ursache gegeben haben nicht allein den Ithsern, fondern auch viel andern, barwiber zu prebigen und zu schreiben zu Unterticht der Gewissen, so mit unrechter Lehre zu Beschwe tung unfere Beile getrieben morben, und feinen Troft aus dem heil. Evangelio gehabt; bieweil aber Kaif. De jestät in ihrem Ausschreiben gnädiglich angezeigt hat, daß biefe Sachen, die Religion belangend, unter und felbft in Lieb 'und Gutigkeit ju handeln und mit' ber Wahrheit (die dann allein Gottes reines Wort ift) ju vergleichen seh, wie bann drifflich und billig geschieht: so sevend in der nachsten Schrift \*\*) nicht alle Difbrauthe specificirt und namhaftig angezogen, fonbern eine gemeine Confession und Bekenntniß überantwortet, barin ungefährlich verfasset alle die Lehre, so vornamlich zur Seelen Beil nuglich bei uns geprebiget wirb, bamit Raif. Majestät grundlich berichtet wurde, daß bei uns keine unchristliche Lehre angenommen.

So haben wir auch für nothig geachtet, mehr die Mißbrauche vorzubringen, darinnen unser und der Unsern Gewissen beschwert gewesen, denn andre Mißbrauche, der Geistlichen Wandel belangend, dafür sie doch zu jeder Zeit für sich Gott werden Rechenschaft zu geben haben, wo solche Mißbrauche nicht abgestellt, oder zu christlicher Besserung geführt werden.

Derhalben, damit diese Sache besto mehr in Lieb gehandelt wurde, und daß man die vornehmsten Stude, darin Aenderung vorgefallen, darzu aus was Ursachen solches geschehen und geduldet, desto klarer sehen und erkennen mochte: so ist die Weitlauftigkeit, in Sonderbeit alle Mißbrauche zu erzählen, in angezeigter unster Schrift gemieden.

<sup>\*)</sup> i. e. d. 9. Iul.

<sup>\*\*)</sup> In confessione August.

Mollen voch mis diefen Netifala, fo überanticovtet, alle ungewiffe und narrafte Lehre und Difbrauche, die denfelhen überreichten Artikeln und ihren Urfacten entgegen, baburch auch miberfochten haben, und achten berhalben ohne Noth, mehr Artikel einzubringen,

So aber ber Bibertheil diefelben Migbrauche für seine Opinion und Meinung, permöge Kais. Maj. Ausschreibens und beschehenen Bortrags, erregt, oder unfre Confession anzusechten, oder etwas Neues vorzubringen unterstinde: so ist man hiermit erbotig, davon aus Gottes Bort weiter Bericht ju thun, wie man sich benn auch zu Ende ber nachst überantworteten schriftlichen Be

kenntniß erboten bat.

Und ist bemnach an die Rom. Kais. Maj., unsern allergnabigften Berrn, unfre unterthanigfte Bitte, bieweil wir und ihrer Kaif. Maj. zu unterthänigstem Geborfam zeitlich anhero verfügt, und nun mit schweren Roften eine lange Beit bie gewesen, ihre Kaif. Daj. wolle gnadig verfügen und fordern, damit ihrer Maj. Ausschreiben, als obberührt, ohne langerem Berzug nachgegangen und gelebt möchte werden, als wir uns auch in aller Unterthänigkeit vertröften, und an uns kein Mangel gewest, auch, will es Gott, nicht sepu foll. Das wollen nun ihre Kaif. Maj., unsern allergnabigsten herrn, wir in aller Unterthanigkeit verdienep. Actrim, Augeburg am 10. Tag Julii 1530. \*)

Bon Gottes Gnaden Johann, Derzog zu

Sachsen und Churfürst.

Seorg, Markgraf ju Brandenburg. Ernst, Herzog zu Braunschweig und Lie neburg.

Philipp, Landgraf zu Deffen. Wolfgang, Fürst zu Anhalt. famt unfern Mitverwandten.

No. 777.

12. Iul.

#### Brentius ad Isenmannum.

+ E codice Suevo Solino ep. 7.

Iohanni Isenmanno Iohannes Bren-

S. in Christo. Scio te, amicissime mi Isenmanne, una cum fratribus nostris cupido animo expectare, quid rerum in comitiis novissimis agatur. Equidens' velebain tibi nuner negotium totum cum Bushsenhansen \*) perscripsisse, sed abiorat iffe me macio, qued tam aegre ferebam, ut cum tonsalibus mostris expostularem de ea re; tametsi ne situe quidem certi aliquid tibi scribere possum, adeo' omnia adhue in ancipiti pendent. Et rei eventum nullus hominum tognoscere potest. Solas Dominus Deus noster novit quid fatarum sit. in cuius solius manum nos respicimus, etiamsi maxime fremant gentes adversus Dominum et adversus Christum eius. Ut tamen cognoscatis, quid hactenus apud nos gestum sit, paucis accipe.

Principes nostri obtulerunt nuper Imperatori confessionem fidei suae et doctrinae suorum concionatorum latine et germanice scriptam. Germanicam ante hos dies miserunt consules nostri ad Senatum Hallensem cum Buchsenhansen. Quam si tibi ostendit Senatus et consuluit, bene. Si autem occultarunt, pro more suo fecerunt. Uti scis subscripserunt se huic confessioni Senatus Nurnbergensis et Reutlingensis. Nostri nondum subscripserunt, praeterea quod non sint de nunieto civitatum, quae in proximis comitiis Spirens, protestatae sunt. Exitum rei expectant; neque id. quantum ego coniicio, inconsulto. Nam intelligo ipsos omnino subscripturos hanc confessionem. Mitto tibi latinam una cum fratribus legendam,

Post oblatam Caesari confessionem inceperunt adversarii fidem suam conscribere, quae et hodie absoluta est et Caesari oblata. Interes autem femporis nostra confessio ad Romam (Roman, Pontificem) per veredarios missa est, et hoc die nuntius a Roma rediit, Papae iudicium referens, quod quale sit adduc ignoramus. Imo optime scimus, quae sint Antichristi iudicia. Porro ante paucos hos dies quaesivit impérator per Pridericum Palatinum nostros principes, num velint confessioni suae paucos articulos adificere. Quid responsum sit, videbis ex chartis confessioni adiectis \*\*). Addidi praeterea fasciculum literarum Martini Lutheri, quas mitto tibi et fratribus legendas \*\*\*), non autem describendas, ne evulgentur, e quibus intelliges, quanto animo praeditus sit incomparabilis ille vir Lutherus. Nunc quotidie expectamus, ut per amicos cognovimus, quando Caesar

<sup>\*)</sup> In Coelestino et Chytrae dies et annus non leguntur, et in Coelestino desiderantur etiam nomina subscripta. MELANTH. OPER. Vol. II.

<sup>\*)</sup> In ap. Brentii infra d. 1. Oct. scripta appellatur Buchsen Honsen, i. e. Iohannes Buchs.

<sup>##)</sup> Haud dubie indicium d. 10. Iulii traditum.

<sup>\*\*\*)</sup> Habentur haec apographa adhuc in nescio qua Sueviae

a nobis petiturus est, mun vetimus insum, in hac 1 causa pro indice agnoscere. Id enim certum est, ipsum esse petiturum Meditampr responsionem civilam et modestam, wallam imperatorem aporte relicere, durum agnescere pro indice, injustum. Itaque commode et civiliter indicium cius declinabimus. Sed hage uteningue se habeant, pihilominns dicuntur interim in nos dira et severa mandata parari. Episcopi satis tractabiles sumt ita ut mireris. Quidan principes seculares Georg gius Saxo, Inachim Marchio, et Bacari amguinem tanto desiderio sitiunt, pt non nisi bella et gladios crepent... Dissipet Deus gentes, quae bella volunt. Amental of confirmation of

Habes, traggeding gomitiorum protasing, sed nondum catastrophen. Sed incidit non dissimulandum: Cinglianae, civitates propriam confessionem obtulerunt Caesari et propriam hac misit Cinglius primum ineptam, deinda etiam a seriptura s. alienam. Turcum fratribus nostris in, ecclesias nestras instate, hortando, monendo, grando. Nisi ening dominus nobis in hac causa adfuerite et afflictorum praces respexerit, horribilia mala, imminebunt; usque adeo Satan furit, fremit, insanit, et nihil non astu molitur, quo Christum et verbum eins conculcet. Sed victus est per Christum, et cum minari quidem possit, praevalere tamen non potest. Vale mi frater. Salutant te fratres, qui nobiscum sunt. Saluta nomine nostro D. Michaelem parochum Catherinensem a), Nicolaum, Laurentium, D. Philippum Schultheiss, D. Licentiatum et omnes amicos nostgos. Ex Augusta, 12. Jul. anno XXX

Bucerus et Capito superioribus diebus buc ad Augystam venerunt, quibuscum ad aliquot horas de Sacramento contuli, ... Ambennt, et golloguium cum Philippo. .. Sed his hactenus recusavit. et petit, ram agi literis, ne suo colloquio apento no-stram causam gravet. Affirmant constanter nos tantum verbis et modo loquendi dissentire, re ipsa autem convenire; nos constanter illud negamus,

No. 778

Osiander ad Linckium et Schleupnerum.

Edita a Strobelio in Camerarii Vita Melanth, p. 409. . Contulimus apographum in cod. Monac. 65. p. 132.

### Andreas Ogiander ad Wenc. Linek a and the Dome Sale Louis me rum of the

Gratiam et pacem a Deo patre et D. les, Christic Equidem libenter saepe scriberem et multa, sed ita sunt res nostrae, ut nemo sciat, quid futurum sit. Itali et plerique Germani satis modeste significant se pacis studiosos. Verum Eccius, Faber, Cochlaeus et similes una") cum Episcopis et Principibus, quos ipsi ad effundendum sanguinem innoxium instigarunt, a furis agitantur, et nihil miss sanguinem cognant. Confessio nostra Romam missa est, quod magnum argumentum esse arbitror quaesitae et quaerendae pacis. Sed sunt quae diversum significant. Nam ante paucos dies qui-dam occulti amici significarunt nobis, tres articu-los excogitasse Papistas, de quibus nobiscum agant. Printum, an plura velimus Caesari pro-ponere controversa quam fecerimus, insidiantes scilicet nobis, ut si diceremus non, responderent: ergo quae tacetis revocatis, et revocanda sentitis. Sin plura diceremus, responderent: ergo controversiarum non erit finis. Secundus: an Caesarem laturi simus iudicem? Tertius: si non, ut omnia restituamus in integrum ad proximum usque concilium.

Sed nos haec vana esse arbitramura donec res ipsa declaravit, non esse nobis temere praedictum. Nam prima quaestio nobis a Caesare proposita est, ad quam valde caute et circumspecte respondimus, iff lieque reliquas controversias, quae in confessione non sunt, dissimularemus, neque tamen 2) eas moveremus, and Papistis') permitteremus, an eas movere vellent, nos esse") responsuros, ut ita oppnem invidiam quaestionum non necessariarum in cos reijocremus 3). Si 6) secunda quaestio ), au Caesazem iudicem laturi simus, movehitar, sicut verges, daho operam, ut ihi suppose cautissime et sapientissime respondeatur. Nam ibi cardo totius rei versatur. Sunt vera qui putent, istis omnibus transactis, tunc ) demum; si nos perstiterimus, ad tractatum aequitatis et concor-

Commission of the first of the commence of the

a) , i. v. ad Acden: Cetharines. Michael Graeter, Caspari filius et frater Margarethag, Postes uxoris Brentii." (Nota describentis).

<sup>1)</sup> una excidit apud Strob.

<sup>2)</sup> tamen] Strob. tunc.

<sup>3)</sup> Cod. Papisticis.

<sup>4)</sup> esse] cod. scilicet.

<sup>5)</sup> Strob. reiecerimus. 6) Si] cod. Sed.

<sup>7)</sup> quaestio] cod. addit: quoque.

<sup>8)</sup> tune] cod. tum,

diae Papistas accessuros. Varum mihi videtar res valde dubia propter sanguinarias cogitationes nostrorum. Dominus dissipet consilia impiornm. Hac nocte repente mortuus est quidam magnus, nomen ignoro, quem certo putaverunt ducem exercitus ") contra Lutheranos ") futurum. Paulo post fortasse scribam certiora.

Martinus Philippo iterum scripsit in priorem sententiam spiritu plenas literas. Uxori meae dicite 12), nam scribere non patitur angustia temporis, sperare me propediem domum reversurum, et vestimenta accepisse. Nam si non accedetur") ad conditiones pacis, satius est, me abesse ab Augu-sta, quam adesse. Sin accedetur, credo Lutherum venturum, et sic nihil opus erit mea praesentia. Verum ego nollem interim abesse, cum movebitur quaestio: an Caesarem laturi simus iudicem. Valete et Dominum orate "), ut suum verbum tueatur. Datum Augustae, 12. Iulii post prandium 16), 1530.

A. Osiander.

No. 779; and the second of the state

12 Iul.

# Legati Norinb. ad Senatum.

† Ex Actis Norinberg, p. 123. - Priorem partem episto-lae edidit iam Strobel. ia Miscell. II. p. 45.

herrn Burgermeifter und Rathe gu Rurme berg Mg . 43

Bunftig lieb Berrn. Am Sambftag nachft find bet Churfurft von Sachsen, Marggraf Gorg, Lanenburg und Deffen auch ber protestirenben Stabte Befandte aufs Rathhaus gefordert. Dafelbst sind von Rais. Daj. megen erschienen Bergog Friedrich von Banen, ber Bischoff pon Cofinity, Graf Hoper von Mansfeld, Graf Beit von Belfebiein und Graf Bolf von Montfurt, und haben am erften bemelbten Churfurften und Rurften in Raif. Maj. Ramen angezeigt : nachbem fie, bie Rirften, am jungften Kaiserlicher Maj. ihr Unterricht und Bekenntnuß bes Glaubens Artikel halb übergeben , fo hatte bemnach Ihr Maj. Ihnen; ben verorbneten, befohlen, fich bei ihnen, ben Churfteffen und Futften, ju erkundigen, ob fie es bei ben übetgebnen Artikeln bleiben laffen wollten, bobet über mithe Areifel angujeigen hatten; Das? fie bann biefelbigeniabrifien Artitel Ihrer Konigl. Maj. auch wollten zustellen. Auf folch Borhalten haben gedachte Charfurften und Burften; aus Urfachen daß andre, als Grafen und Städte neben Ihren Thf. and F. G. and unterfcrieben, die jego nicht ent= gegen witten / und mit benen fich fuvor zu imterreden Ihrer Churf. und'A. . Deochburft mare, Bebacht genommen, ber ihnen zugekaffelt ift.

Und sind bemnach bet protestirenben Stabte Gesandte auch vor obgemeldte Kaiserlicher Maj. Verord= nete in die Stuben, daraus bie Churfurften und Farften wieder abgangen gewest, gefordett (worden). Daselbst ift ihnen barch Berjog Friedrichen bas Borhalten von Kaff. Maf. wegen vergeftalt geschehen : bieweil sie am jungsten Raif. Daj. Antroort geben hatten, als ob fie den Spenerschen Abschied ihres Gewiffens halb nicht bewilligen hatten konnen, fo mare Raif. Daj. Befehl und ernflich Begehren, daß sie Ihrer Maj. die Ursachen und Artikel, warum fie folden Abschied nicht annehmen moditen, verzeichnet Abergebeit. - - Auf folches haben die Stadt auch Bevachts begehrt; batauf ihnen gesaht: Rais: Maj. wurde ohne Iwelfel ber Bebacht nicht wiber fenn; boch daß fie vor bem Dienstag Untwort gåben. 1.10

' Und haben beinnach ber Chirfatft zu Sachsen und bie andern' Burften ifire Rathe und Abeblogen über ben Banbel zu tathfchlagen geordnet, und und famt ben Defandten von Reutfingen auch gefordett, Jemand zu folchem Rathschlag zu verordnen. Datauf wir auch Berr Clementen Bolkumer und ben Dfiander verordent haven, und eine Antwork gestellt ift, welche ber Giurfark und bie Fürsten Bergog. Arfebrichen und ben andern Kafferkater Maj. Berotoneten nächft Sonntags zugestellt haben, wie Ew. 28. and inliegender Copei vert nehmen.

So haben wir von Stabten, auf genommenen Bebacht, und auch einer Antwort entschloffen, die auf heut Dienftag Raif. Daj. Berorbneten zu übergeben, taut inliegender Abschrift, welcher Antwort es auch Sachsen und die andern Fürsten, die wir zupor um Rath darin ersucht haben, bleiben laffen, mit Melbung, Ihr Chf. und F. G. wüßten sich zu erinnern, daß die Ursache, in biefer Antwort angezeigt, fast bem gemäß hievor in ber Protestation mider ben Spenerschen Abschied auch bargethan maren. - Was nim auf beebe Untwort weiter folgen will, konnen wir noch nicht grundlich wif-

<sup>9)</sup> impiorum] cod. corum.

<sup>10)</sup> exercitus] non hahet cod.

<sup>11)</sup> Lutherance] Strob. Lutherum.

<sup>12)</sup> Cod. dicito,

<sup>13)</sup> Strob. aecideretur.

<sup>14)</sup> Cod. orate Deum.

Wher and allerlei Angeigungen ist sich hoch zu beforgen, Saif. Mai. werde kurzlich einen rauben Abschieb geben, und, welche Dem nicht gehorchen, thabliche Sandlung und die Acht wiben dieselbigen ergeben laffen

Barneben wollen wir E. B. nicht verhalten, daß die vier Stabte, Straßburg, Coffnis, Lindan und Memingenike Unterricht des Glaubens halb vor etlichen Tagen Kaiferlicher Maj, auch übergeben; bege gleichen haben die von Ulm allein Swer Raj. auch ein sondere Unterricht zugestellt \*). Bio die lauten, haben wir noch tein Wiffen, aber Chinger hat mir, Ereffen, zugefagt, mich ber vier Stabte Unterricht feben au laffen. ---So find die von Kanlvronn, Rempten, Windsheim und Beißenburg bes Willens gewest, sich neben E. 28. und den von Reutlingen in bes Churfürsten und der anbern Fürsten übergebene Unterricht bes Glaubens auch zu bekennen und zu unterschreiben; aber gestert haben fie uns wieber angezeigt, daß sie noch etliche Tag beruhen und verziehen wollen \*\*). -

Michel von Kadans halb hat uns allerlei Barnung angelangt, als ob man von Kaif. Maj. wegen nach ihm zu greifen befohlen hab. Deshalb wir ihn geforbert und guter Meinung gewarnt; hatten gern geseben, baß er sich von bannen anheim verfüget. Aber erzeiget ant seine Rothburft sen, daß er hie bleibe und führe seine Sache and Kaiserl. Maj. Unanad halben von wegen des französischen Büchleins, so er Ihrer Maj. aus Befehl des Lundquafen dhevantwortet hab +), i Und melbet vabel weiter, er hatte gleichmohl folch Buchlein and mit etlichen ber forberften aus E. B. Biffen angenommen. - Aber er konne boch gedenken; E. Wi. werben viellekht in bem, fein halb, keine Unluft auf fich laden, harum er gern ben handel an einen Det bringen wollt, zuvoran, bieweit ber Landgraf, ber ihm befihalb ischole los zu halten zugefagt, jebo um Saf. Dai mitte, melthed bernach virlleicht so balb nicht mehr geschehen mochte: Und ist also ber Meinung, tanger bie gie verhauten. Ueber bas (hat) er sich gegen uns horen laffen, bas ihn Alexander Schweiß selbst auch mit verdeckten Worten gewarnet hab.

Gestert hat Raif. Maj. Churfursten, Zursten und Stande, außerhalb ber Lutherifchen, aufs Rathhans erforbern lassen, und ihnen buoch Gergog Stiebrich und Bischoff von Costenis, wie wir berichtet sind, beei Artifel vorhalten und zustellen lassen, nämlich des Churfürften von Gachsen und friner Mitbermanbten Unterricht und Befenntnis des Glanbens; zum andern die Antmost, so der Chupfurst samt den andern feinen mievermanbten Rurften am nachlten Countag auf bas anberweit Raiferlicher Daj. Begehren, bes Glaubens Artitel halb, Ihrer Maj. übergeben haben, und zum britten ber Stadte erfte Antwort, jo fie vor etlichen Lagen Ihrer Maj, ides Spenerschen Abschieds halben in Sentsch und Franzosisch haben zugestellt, und barauf benfeiben geforderten Churfürsten, Fibriten und Standen laffen anzeigen, Ihre Maj. hatte folde 3 Stud berathichlagt, und mare Ihrer Maj. Begehren, fie, bie Churfarften, Fürsten und Stande, wollten baffelbige wiles auch berathfchlagen. Solches haben Churfiirsten, Fürsten und Stande zu thun bewilligt, und alsbald einen Ausschuß barüber verordent, barob und barinnen bie Mitchen perfonlich figen. — — — — ...

.. Dat. Dienstag 12. Julii 1580. 1 Stund noch Mittag.

Treff. i. 1 11 Bolkamers: Roler · Boumgariner.

No. 780:

. .

s and a company manifest in.

Ioach. Camerario

Rpist. ad Camerar. p. 140.

Ioachimo Camerario amico summo Noribergae,

S. D. Quanquam certi nihil habebam, tamen ne rediret Eobanus vaccius, dedi ei has litteras. Nondum nobis responsum est, verum audio paratum esse contumellosissimum scriptum, quod recitabitur in senatu Imperii. Nostrae doctrinae aseribent, quicquid fuit his annis motuum in Germania, quicquid extitit perniciosorum dogmatum. Postea petent a nobis, ut Caesari permittamus iudicium, si non assentiemur, mandabitur, ut omnia in integrum restituantur, dum cogatur Synodus. Haec sunt decreta iam ab ipso principum Senatu, quae nisi Caesar mitiget, ita proponentur. Moguntinus et alii quidam excesserunt ex isto non sane, ut videtur, admodum nio concilio.

<sup>\*)</sup> Strobel. l. l. "Hiervon finde ich niegend eimas. Auch Funt in der Reformationshistorie Ulm 1717. 8., der von S. 684. im 11ten Rap. von der Reformation zu Ulm besonders handelt, ges denkt beim Jahre 1680 beines besonders übergebenen Unterrichts biefer Stabt." --- Commemoratir hace confessio Elimen-sum atiam in epistele legatorum, d. 15. Inl. \*\*) Hactemus es, quae Strobel edidit. †) Vid. epist. legator, d. d. 6. Inlii.

Ego multos prehyptare solvo, et Gampegium. etiam Cardinalem: Sed omnino sidentur sperare. se his ternoribus nos oppressures: esse. ¿Onod si non successmit; delide decument, musepesou ad alia considia. Vole. Hohes omain. Hill Hollubib Vides instare Calendas Semiles, et manus adline The action of the Late of the eginas hic.

Littley and the transfer of the control of

granica de la companya वाक्ष्रीय महाता सार्वे होता है। No. 764 July 16 1. 1 Southfull in Space 4 5 14. Int.

### The state of the state of the state of the state of ..... Mart. Lutheron

Edita in Manlii farrag, p. 161. satis memiose, quare varias ex Maulio lectiones uon adseripsimus; item in Coelestini hint Gomit Aug. R. M. m. 1888. et in Consil. Lat. P. L. p. 115. edit. a Pezelio. — Apographon, habelur in cod. Bavari Vol. I. p. 947. (Germanice dedit hancep. VValch, in opp. Lath. T. XVI. p. 1202.)

### 'Martino Luthero ...

S. D. Heri binas literas accepi, ac plane agnosco multipliciter vinci nos abs te in hoc officii genere. Non solum frequentius, sed etiam lactiora scribis quam nos. 4 De nobis et nostra causa nibil adhuc decretum est. Movae quotidie deliberationes habentur. Christus faciat, ut pariant pacem.

Eccius cum sua commanipulatione') exhibuit nostrae confessionis confutationem Imperatori, Haec, nondum etiam publicata est, sed andie abamieis, Jongum et plenum conviciis scriptum ceser Zwinglius misit had confessioned impressam typis. Dieas2) simpliciter mente captum esse. De peccato originali, de usu sacramentorum veteres errores palaus removat. 17 De ceremoniis idenitule valde helvetice, hoc est barbarissime, velle se omnes ceremonias esse abolitas. Suam causam de sacra coena vehementer urget. Episcopos omnes vult deletos esse. Mittam exemplar, cum nactus ero; nam id quod habui apud Principes circumfertur.

Mîtto tibi quaestionem de traditionibus, de qua velim te copiose respondere. Nulla me res magis exercet in omnibus nostris disputationibus quam illa, quae videtur omnium levissima. Et certe est minimum') negotii; tantum sunt laquei conscientiarum traditiones, quoquo modo res accidat, sive cum observantur sive cum abolentur. Ustam habemus firmamirationem, de inistificatione; alters "Tyle libertate, upod spilicetizatine usta sit lihertha! heliam extenion; moltum ! habetusfismbenincs Normantennichtentationsignit Bruken degen ") inter Indaeos servavit, Digessi verias ranspatraditionant condendarian, ut:fatilius posses videre, qua in secte maxime hacream. Videlicet, si traditiones fiant sine imple opitione, videntur uscessario, servandas esse prostervius potestatis?). sosk prácia žemiebi V. . . . . krádkou criaci rustocko ciori dominari episoopus inne humano. In loco de Missa et in primo catalogo articulorum fidei videor mihi satis cautus fuisse: in traditionum matema nondom mihi satisfeci in hoc scripto. Suspicon de ordinibus enclesiastinis setiam magnum tur. multum emitaturos esse adversarios. Vale feliciter. Postridie Margacethae 1580.

Quinque b) possunt esse causae traditionum ecclesiasticarum.

- 1) Quasi sint opera placantia Deum, sient de satisfactionihus sensit mundus et de niultis aliss ceremoniis et canonibus poenitentialibus.
- . 2) Quasi sint cultus necessarii, sicut in lege perpetuus cultus dierum et ciborum et similium remin fuit. Hate causa non multum a superiore differt; habet tamen aligned discrimen, quia vin detute continere opera seguentia, instificationemetprotestationera fideia ... Hot enim voca bultum 2008. ossitatis, qued condition decessitatis, qued plixi necessarium sultum fingi sicut in:lego perpetuarum epperionianum L. De his tinahus causis, facile indicium estr cum sint impide traditiones. tutar violimtur. .. Etedu: ibis jessibius solis disputat Pandon; n de his minne Di initio tantum disputavit. Lutherus. Facile igitat fuerit iufficare "). and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

<sup>1)</sup> Manl. cum suis: Coel. eum sua manipulatione.

<sup>2)</sup> Goel. Diseres.

<sup>5)</sup> Mini! himilim; Coel. et Pez, res minimi.

<sup>\*)</sup> Coel alteram.

<sup>4)</sup> Manl, quae si retinenda sit.

<sup>5)</sup> Coel quae multum.

<sup>5)</sup> Blank libertitlem talem objervationers, qualità Andre.

<sup>7)</sup> Sic recte Moni. et cod Bav. pre pietatie, pt habent Coel. et Pez.

<sup>8)</sup> Hace de teaditionibus non habet Manlius; endem etiam habentur in cod. Goth. 401. p. 237 sq.

<sup>9)</sup> Hos gnim unes etc. non habet and. Ber-

<sup>10).</sup> Reiam non habet c. B. -- initio desideratur in cod. 401.

Videtur alterum delendum, ex diversa legendi ratione ortum. Pulo, initio delendum.

<sup>11)</sup> Faelle etc. non habet et Bheed 2 to 10 16 2001 .

3) Tertia causa nihil habet impietatis, si condonantur traditiones 12) propter bonum ordinem, baß es ordentlich sugehe, ut ferize, dies dominicus; et endo lectionum in Missa; item ne quis porriget corpus domini nisi ordinatus presbyter.

4) Quarta videtur etiam licita 13) propter paedagogiam, at disciplina corporalis instituatur pro imperitis, ut certa iciunia, certae feriae; non quod ieronia sint cultus, sed sint exercitia corporalia, disponentia rudes, ut fiant idonei ad audiendum verbum Dei.

5) Propter cultum quidem, sed fidem sequentem 16), sicut opus Magdalenae, unctio pedum. Hoc modo instituerant Maccabaei encaenia, videlicet opus quo gratiae agantur"), quod esset protestatio et signum gratitudinis ac fidei.

Non dubium est, in tribus his posterioribus casibus traditiones licite \* condi posse. Quod cum ita sit, argumentari possunt adversarli nostri: traditiones tales sunt licitae et sunt mandata a potestate; ergo necessario observanda sunt, sicut ludaei necessario cogebantur servare encaenia institina a Maccabaeis, et") Ninivitae necessario cogebantúr servare iciunium indictum a rege, et ludaei indictum a Iosaphat. Cogimur enim fateri, quod Episcopi iure humano sint potestates. Obligant igitur traditiones non quia sunt ") cultus per se, sed quia sunt 19) licita opera, et sunt mandata a potestate. Tus potestatis hic adfert necessitatem, non ipsa operis natura.

Hic to respondes, non solum causam esse cur omitti possmit, quod sint contra doctrinam iustificationis, sed etiam quod libertas donata per Evangelium non possit eripi, sicut Paulus inter Indaeos libere servavit legem, tantum ne quem offenderet. "Sed hot non videtur sufficiens," ant certe valde offendit homines mediotres. Si est obedientia necessaria, libertas nulla est; pugnant enim inter se libertas et obedientia 20). Hic nodus

explicandus est; nam illa libertas videtur dissolvere prorsus obedientiam, quod non convenif.

Item sic arguo: "Indaei percassent violantes indictum ieiupium a losaphat; Ninivitae peccassent indictum iciunium violantes: ergo et nos peccamus violantes indicts iciunial in casibus licitis. Quod enim Achab profertur instituens culture, dissimile est. Is cultum ad placandum Deum instituit contra doctrinam fidei; sed si non instituisset contra fidem, sed iuxia fidem, ut Iosaphat, certe violare 21) non licuisset. Sic dici de nostrorum traditionibus potest. Popo 22) enim iam, quod Episcopi possint dominari jure humano. Responde \*), utrum traditiones factae in tribus casibus necessario servandae sint propter auctoritatem et mandatum potestatis, utrum tales traditiones obligent conscientiam, halidides sone many (\* 1905

No. 782.

# Vito Theodoro,

والمان بالمان الماني المصادفية

Rpist. 4th. III: p. 282. (edit. Lond. III: ep. 182.): Contain autographon Mel. in and. Monaci f. p., 402.

# Vito Theodoro apud Lutherum.

S. D. De nostra causa nihil adhue decretum est, Orandus est igitur Christus, ut flectat Principum animos ad pacero, qui atrocissime mobis minautur. Capito et Bucerus adsunt. Id hodie certo comperi: Nam ita latent, ut non quibuslibet sui copiam faciant: me tamen rogaverunt, ut ad se veniam. Nondum accessi, nec puto id utile esse. Dicuntur de me inimicissime loqui, ..., .;

Scripsi Luthero quandam quaestionem, de qua percupio eum mihi respondere: -quare gratum mihi facies, si eum hortaberiq'), ut in tempore respondeat. Fortasse enim opus erit ea disputatione ubi respondentiat of direction ! Vale. Postridie Margaretae. of the graduate of the

Pikinnos. +Amabo te, des operam, ut mature respondeatur. Praesatio nulla articulis praeposita est propter quandam ex germanico conversam protestationem, quam mittit opinor Spalatinus."

sulpur tructus

<sup>12)</sup> Tertia causa elc. non leguntur in c. B., sed posits sunt post verba: orbentlich jugebe. 15) Quarta etc. non habet c. Bav.

<sup>1:18)</sup> Cod: 101. · Quinta causa cultus est, sed tantam sequens fidem.

<sup>15)</sup> Cod. 401. opus ευχαριστικόν. Coel. aguntur.

<sup>16)</sup> Coel. licito.

<sup>17)</sup> Coll. B. aut.

<sup>18)</sup> C. B. sint.

<sup>20)</sup> pugnant etc. pon leguntur in c. Bav.

<sup>21)</sup> God. B. violari.

<sup>22)</sup> Coel. et c. 401. faleor.

<sup>\*)</sup> Responsum dedit Lutherns de hac quaestione in epist, 2d Melanth. d. 21. Iul.

<sup>1)</sup> Pez, horteris.

Das fone This. three Raif. Maj. Meinung und Sentas) ju Unterthaulgbeit vernonimen und vermerft. Ru falltens Ruff Maj. gewißlich bafür halten, wie fich benn feine Siff. G. allebeg hatten vernehmen laffen, baß fie it alle bent fo fe mit Gott und gutem Gewiffen fein R. Mal.-gu Dienff, Ghern und Gefallen wußten zu les ben, bas-sie deß zu unterthäniger Folge; ungesparts Leibs, Guts und Lebens, aufs unterthänigft willig und erbietia allewit wollon erfunden werben. Weil aber biefe Sachen Gottes Wett und Stre und fein Chf. G. Gewifich und Stelen Geligfeit belanget,' feine Chf. G. duch die Lines, for in ihrer Chf. G. Landen und Fürftenthumen ettiche Baber ber gebrebigt, für driftlich und recht, and Gottes lafterem Bort gemaß glaubten und hielten: fo bekenneten feine Chf. G. nochmals, wie vor im idermachten lateinifden und teutschen Befennting beftheben, biefelben Artitel alle und was beilfelben vermöge ver gottlichen Gerift anhängig, für christlich. Buften auch init gutem Gewiffen und ohn große Lafterung Gottes Chre, unt ihrer Sefigfelt Berlepung, Bavon nicht gu luffen, und in bie Lehre, fo bent berurten Bekenntniß zuentgegen, sonderlich in die Lehre, so Sottes Bort undi bem zugestellten Bekenntniß zuwider, ju willigen.

Aufs untertignigft biltend, Kaif. Maj. wollten, als ber driftlich Raiser in dem Gottes Chre und ber Menschen Beil und Seligkeit gnabiglich bedenken, und ibre Chf. G. und die Ihren bei foldem Gottes Bort und was bemfelben gemaß, auf ihre Berantwortung gegen Gott, unbeschwert laffen, in gnabiger Betrachtung, daß ihre Chf. G. und die Ihren in keinem Artikel bes heiligen Glaubens von Gottes Gnad irrig, und baß ber Bwiespalt allein etlich außerlich Ordnung, ohne Sottes Bouts Grund in Die Rirchen eingeflochten, belangete; auch bag es Saif. Maf. gewißlich bafur halten follten, daß sie es aus keinem Muthwillen oder Kurwis, sonder aus hoher bringender Nothdurft ihrer Gewissen

34 Gottes Wort femmen.

Derhalben alles, bas fonft feine Che G. tonnten bewilligen, das wider Gottes Wort und feln Chf. G. Gewiffen nicht mare, da wollten sich feine Chf. G. aufs unterthänigst. erzeigen und mit Gottes Sulfe alfo balten, baß R. M. an S. Chf. G., als einem getreuen, gehorfamen und friblichen Churfurften, und bem einig Serthum und Unrichtigfeit in Lehre und Regiment herzlich leid fenn follt, viel weniger folche zu fordern geneigt, bis jum Befchluß und Ende fein Chf. G. Lebens erfinben follten.

Seine Chf. G. konnten auch wohl leiben, bag bie Bifchoffe ihre gebuhrliche Jurisdiction hatten, übten | bie felben gegen Gott auch erhalten. MELANTE. OPER. VOL. 11.

und brauchten, wie benn biefe und aller gebuhrlicher Gehörfam, wo biefe Sach Raiferlichem Ausschreiben nach in Bid und Gute gehandelt wurden, bei feiner Chf. G. unwegerlichen follt befunden werden. Im gall aber daß Rais. Maj. deß ungesättigt, und Raif. Maj. ben Gottesbienst in ihren Fürstenthumern in andere Beg und durch andre Leute bestellen wollten, das mußten Ihre Chf. G. Gott befehlen und leiben.

S; Chf. G. wollten aber der unterthanigften Doffnung ju Gott, und Zuversicht zu ihrer Kaif Maj-fenn, seine R. M. werden nothmals nach ihrem kuiserlichen hohen Berstand, seiner K. M. selbs zu christlicher Bohlfahrt und bem gangen Reich ju Troft und Beil, Gelegenheit bieser hohen Sachen und schwinden Beit und Läuft gnädiglich zu Herzen führen, und als der christliche Kaiser sich erzeigen.

Damit hatt fich mein gnab. herr gu Chrifto und bem Evangelion abermals jum Ueberfluß bekennt, melche Bekenntniß benn Christus von einem jeden Christen fobert, Matthai am zehenden, Lucae am neunten,

und zum Romern am zehenden.

Daß fich aber von wegen bes heiligen Changelions mein gnabigfter herr mit bewappneter Sand gegen Raif. Maf. fperren und fegen follten, wußt ich feines wegs zu rathen, in Ansehung, daß man überall in bet bei. Schrift findet, daß in solchem gall Christen das Creug warten, und Gottes Bert und Biffen' leiben

So will auch Gottes Wort, als das Schwert bes Belftes Gottes, teineswegs durch weltliche Schwert, sondern allein burch die allmächtige Pahd Gottes, der es gegeben hat, erhalten werben.

Gleich aus bemeldtem Grunde mare meinem gna= digsten Herrn keineswegs zu rathen, daß seine Chf. G. einen andern Fürsten ju Erhaltung Gottes Borts mit Gewalt helfen follten. Darum laß ich mir gefallen, daß mein gnadigster herr auf Rais. Maj. Erfordern zu ihrer Belegenheit alle bie biefe Lehre getrieben haben, einen jeden für fich felbs betennen laffen. . Denn es tocht [taugt] je nicht, bag unfer armen Schweis halben feine Chf. G. zusampt ihren Kindern, Gemaheln, Landen und Leuten in Saht ihrer Lande und farftlichen Burben gefest follten werben; und es beißt in biefem Kall alfo. wie Chriftus felbs fagt Ivhannis am neunzehenben, ba ihn die Juben gefänglich wollten annehmen: fucht ihr mich, fo laffet biefe geben. Wie bie mochten Bufrieden gestellt werden, die im Fürftenthum Gottes Worts ungern und mit großer Ungedult wollten beraubt werben, ba werben freilich andere auf benten, bamit perveniet ad vos pax et ad illos calamitas. Gaetenum si non datur vobis, fructum aliquem laetum ex ecclesia, paene non dicerem nostra, percipere, saltem animos vestros ex libellis illis, quos misi et nune mitto, refocillate. Vale, Augustae Vindelicor. 15. Iulii anno 80.

No. 785

15. Ial.

Legati Norinb. ad Senatum.

+ Ex Actis Norinberg. p. 158.

Derrn Burgermeifter und Rath ju Nurmberg.

230n wegen des Artstels den Glauben belangend stehet es noch für und für bei Kais. Maj. und bem andern Theil in einem Bedenken; geschiehet dazwischen allerlei Practicirens und Handlung. — —

Gestert sind die protestirenden Städte eine Stund bor bem Morgenessen gen hof geforbert und ihnen dafelbst burch herzog Friedrichen von Baprn in Beifenn bes Bischoffs von Coftnig und Graf Beinrichen pon Nassau vorgehalten worden: Kaif. Maj. hatte die nachfte ihre Wiederantwort bes Spenerschen Abschieds batben verstanden; so hatte ber Churfurst von Sachsen famt seinen Mitverwandten ihr Unterricht bes Glaubens Raiferlicher Maj. zugestellt, befigleichen etliche unter biesen Städten ihre sondere Unterricht Ihrer Maj. auch ibergeben, also, daß Ihre Maj. nicht eigentlich vernehmen mocht, weß Glaubens wir, die geforderten Stabte, alle und unfer jebe waren ober fepn wollten; mate barum Ihrer Maj. Begehren, wir wollten daße felbige Ihrer Maj. lauter zu erkennen geben. Wiewohl um wir, E. 23. Gefandte, auch ber von Reutlin: gen bedacht gewest, und alsbald Antwort hatten geben konnen, so ist boch von unser aller wegen, dieweil es die andern für gut angesehen, Bedacht gebethen, der and zugelaffen ist, boch daß wir fürderlich Antwort geben. Und seyn barauf die protestirenden Stadt gefert bei einander gewest, und haben sich allerlei, und boch nicht entlich unterrebet, sondern werben beshalb beut wieder zusammen kommen.

Aber so viel wir gestert aus beschehener Unterrede vermerkt, achten wir, es werde die Meinung senn, daß wir von E. B. wegen und samt benen von Reutlingen in die vor übergebene des Churfürsten von Sachsen und .S. Chf. G. Mitverwandte übergebene Bekenntniß referiren und ziehen werden, — desigleichen daß sich Straßburg, Coknie, Memingen und Lindau auf ihre eingegebene Schrift, bergleichen Ulim auf die ihren auch referiren werden. So haben sich Preite bronn, Kempten und Windsheim jese in der Unterrede lassen vernehmen, daß sie von ihrer Seen dryn kasdunde. des sintennetes Rechriftund des negen Lehre halben wollen anhangen. — - Atlein find die Gesandten von Bhui nicht bie. Go beschwert sich ber Gesandte von Weißenburg auch, entlich Antwort zu geben, dieweil feine Herren nicht wissen, wie des Churfürsten und seiner Misverwandten übergebene Be kenntniß lautet, achten berfelbige werde mit feiner Antmort verziehen, bis er sich zuvor weiteret Bescheids, er holet. Aber der obgemelhten Städt Antwort sollt also in ein Berzeichniß ober Schrift zusammenbracht und burch die Städte mit einander übergeben werden. Bir haben gleichmohl allerlei Bebentans in folcher, Raif. Mai verordneten Rathe Zraga, tonnen aben bei und selbft nicht einig werden, worauf die endlich gemeinet ist, oder was weiter hernach folgen werde. — — Freitag 15. Julii 1530. zu frühe zum Thorfperren.

> Aref. Bollamer. Coler.

(Bernhardt) Paumgartner.

No. 786.

16. Int.

# G. Spalatini iudicium.

Nune primum editur germanica lingua, qua scriptum est, iudicium ex autographo Spulatini ipso in Tahed. Vimt. Reg. E. fol. 87. no. 2. qui etiam sua manu fergo inscripsit: des Spalatini Bedenfen. — In latinam linguam versum legitur apid Coelestin. in hist. Comit. P. 11. p. 243 b. — Postquam loannes Dux Saxon. Elect. a Caesare petierat, ut tum feudam Electoratus Sax. ipsi conferret in comitiis August., tum veco etiam pacta dalai loannis Friderici, fiii sui, cum Spilla Ducis Iuliaccum filla, auctoritate imperatoria confirmaret, a Caesare sais durum responsum tulit, nimirum se id mon impeteaturus prima quam novam suam doctrinam abieceris et ed ecclesiae romanae placita redierit. — Spalatinus, haud dubie anctore Electore, suam perstripsit sententiam de responso Caesari dando hanc.

(Spolatini Iudicium Duci Sax. Elect. factum.)

Auf jedermanniglichs Verbesserung bedenk, ich " des mein gnädigster Herr, der Churfürst zu Sachsen ze. auf das heut beschene Antragen von wegen Röm. Kais. Maj. durch Herzog Friedrich zu Bayern, Pfalzgrafen, Grafen Deinrichen zu Nassern, von ihre Chf. G. dermaßen Antwort drauf zu stellen.

or Chranil

Das fane Uhfi G. ihrer Saff. Maj. Meinung und Sentad: m. Unterthanigfeit verkonimen und vermertt. Au falltons Raif Man, gewißlich bafür balten, wie fich bennifeine Chaisi allweg hatten vernehmen laffen, baß fie in alle bent; fo fe wit Gott und gutem Gewiffen fein R. Maj.-ju Dienff, Ghren und Gefallen wußten zu leben, baß sie deß zu unterthäniger Folge, ungesparts Leibs, Guts und Lebens, aufs unterthänigst willig und erbietig. allezeit wollte exfunden werden. Beil aber biefe Sachen Gottes Wert und Shre und fein Chf. G. Sewisch und Stelen Seligkeit bekanget, feine Chf. G. duch Die Ente; Win ihrde Chf. G. Landen und Furftenthumen ettiche Baber ber gebrebigt, für chriftlich ind richt, 'und Gottes lafterem Bort gemaß glaubten und Mellen: 'fo bekenneten feine Chf. G. nochmals, wie por im Abermachten lateitifichen und teutschen Befenntin beitheben, befelben Artifel alle und wide beifelben verinoge veri goetlichen Schrift anhangig, für chriftlich. Busten auch init gutem Geröffen und ohn große Lafterung Gottes Chre, und ihrer Gefigfelt Berlegung, Bawon nitht gu luffen, und in bie Lebre, fo bemt berurfen Bekenntniß zuentgegen, sonderlich in die Lehre, fo Sottes Bort und bem zugestellten Bekenntnis zuwidet, ju willigen.

Aufe untertidnigft bittenb, Raif. Daj. wollten, als ber driftlich Raiser in bem Gottes Chre und ber Renschen Beil und Seligkeit gnabiglich bedenken, und ibre Cbf. G. und die Ihren bei foldem Gottes Bort und mas bemfelben gemäß, auf ihre Berantwortung gegen Gott, unbeschwert taffen, in gnabiger Betrachtung, daß ihre Chf. G. und die Ihren in keinem Artikel des heiligen Glaubens von Gottes Gnad irrig, und daß der Amlesvalt allein etlich außerlich Ordnung, ohne Sottes Boots Grund in die Rirchen eingeflochten, belangete; auch baß es Kalf. Daf gewißlich dafür halten iblicen , bag fie es aus feinem Muthwillen ober Furmig, sonder aus hoher bringender Rothburft ihrer Gewissen

gu Gottes Bort fammen.

Derhalben alles, bas fonft feine Chf. G. konnten bewilligen, das wider Gottes Wort und fein Chf. G. Gewiffen nicht mare, da wollten sich seine Chf. G. aufs unterthanigst erzeigen und mit Gottes Sulfe also balten, bag R. DR. an S. Chf. G., als einem getreuen, geborfamen und friblichen Churfurften, und bem einig Berthum und Unrichtigkeit in Lehre und Regiment herzlich leid senn follt, viel weniger folche zu fordern geneigt, bis jum Befchluß und Enbe fein Chf. G. Lebens erfinben follten.

Seine Chf. G. konnten auch wohl leiben, bag bie Bifchoffe ihre gebührliche Jurisdiction hatten, ubten | bie felben gegen Gott auch erhalten. MELANTH. OPER. VOL. 11.

und brauchten, wie benn biefe und aller gebuhrlicher Gehotfam, wo diefe Sach Kaiserlichem Ausschreiben nach in Lieb und Gute gehandelt murben, bei feiner Chf. G. unwegerlichen follt befunden werden. Im Fall aber daß Raif. Maj. beg ungefättigt, und Raif. Maj. ben Gottesbienst in ihren Fürstenthumern in andere Beg und burch andre Leute bestellen wollten, bas mußten Ihre Chf. G. Gott befehlen und leiben.

Si Chf. G. wollten aber der unterthanigften Doffnung gu Gott, und Zuversicht zu ihrer Raif Maj. fenn, seine R. M. werben nochmals nach ihrem kniserlichen hohen Berstand, seiner R. M. selbs zu christlicher Bohlfahrt und dem gangen Reich zu Troft und Beil, Gelegenheit biefer hohnn Sachen und schwinden Beit und Lauft gnabiglich zu Bergen führen, und als der chriftliche Kaiser sich erzeigen.

Damit hatt sich mein gnab. herr zu Christo und bem Evangelion abermals jum Ueberfluß bekennt, welche Bekenntnig benn Chriftus von einem jeden Chriften fobert, Matthai am zehenden, Lucae am neunten,

und jum Romern am zehenden.

Daß sich aber von wegen des heiligen Cbangelions mein gnabigfter herr mit bewappneter Sund gegen Raff. Maj. fperren und fegen follten, wußt ich feines: wegs zu rathen, in Ansehung, bag man überall in ber hei. Schrift findet, daß in solchem Fall Christen das Creut warten, und Gottes Bert und Billen' leiben sollen.

So will auch Gottes Wort, als bus Schwert bie Beiftes Gottes, keineswegs burch weltliche Schwert, sondern allein burch die allmächtige Paho Gottes, ber

es gegeben hat, erhalten werben.

Gleich aus bemeldtem Grunde mare meinem gnabigsten herrn keineswegs zu rathen, daß feine Chf. G. einen andern Fürsten zu Erhaltung Gottes Borts mit Gewalt helfen follten. Darum laß ich mir gefallen, baß mein gnabigfter herr auf Raif. Daj. Erforbern ju ihrer Belegenheit alle bie biefe Lehre getrieben haben, einen jeden für fich felbs betennen laffen. . Denn es tocht [taugt] je nicht, bağ unfer armen Schweis halben feine Chf. G. zusampt ihren Kindern, Gemaheln, Landen und Leuten in Saht ihrer Lande und farfilichen Burben gesett sollten werben; und es beißt in biefem Fall also, wie Chriftus felbs fagt Ibhannis am neunzehenben, ba ihn die Juben gefänglich wollten annehmen: sucht iht mid, fo laffet diefe geben. Bie die mochten aufrieden gestellt werden, die im Furstenthum Gottes Borts ungern und mit großer Ungedult wollten beraubt werben, ba werben freilich andere auf benten, bamit Denn mir ist so viel großer und manchsaltiger Gnade, Gute und Milde von dem fürstlichen haus zu Sachsen, und sonderlich von hochloblicher selig Gedächtniß Herzogen Friedrich, Churfürsten, auch diesem jetigen Churfürsten von Sachsen, Herzog Iohansen, beiden meinen gnädigken Herrn; deßgleichen von meines gnädigen Herrn Herzogen Iohansen Fridrischen zu Sachsen, etwa viel Jahre her begegnet, und noch täglich, daß mir je herzlich leid senn sollt, daß um meiner willen dem allergeringsten in Ihrer Chs. und F. G. Landen ein Härlein gekrümmet, will schweigen sein Weib oder Kind, Leib oder Leben, Ehre oder Gut sollt genommen werden.

In allweg aber halt ichs nicht allein für gut, sonvern auch für nothig, daß man heutiges Kais. Maj. Antragen auch, wars weiter vonnothen, Doctor Martinus Euthers Rath fürderlich gesucht hatt, sich in dem allen dester christlicher und unverweislicher gegen Gott und der Welf zu erzeigen.

Der ewig barmherzig Gott gebe uns allen sein gottlich Gnad und Geist, Christum und sein werthes Gnadenwort, wenn das Stündlein kömmt, mit Freubigkeit zu bekennen. Denn es ist doch nur ein Modern \*)
und darunter ein ewig Freud, wie's Christus selbs sagt,
ungezweiselt, mein lieber Gott wurde meines armen
frommen Weibs und anderer mehr, denen Gott bisher
burch ein gefällig Mittel gutlich gethan, nach diesem
meinem elenden Leben, getreuerer Vater, Vormund,
Richter und Erhalter zeitlich und ewig senn. Das glaub
ich fürwahr. Datum Augsburg Sonnabend der Apostel Theilung \*\*) anno domini XVCXXX.

Georgius Spalatinus,

No. 787.

(16. Iul.)

# Iudicium Anonymi.

\* Ex autographo in Actis Comitier. August. in Tabul. Vinnar. Registr. E. fol. 37. no. 2. — Caret inscriptione es subscriptione. Quisnam sit auctor scripti definire non audeo. Scriptura similis est scripturae Lutheri, sed nec Mejanthonis, nec Brentii, nec Schnepfii, nec lonae, nec alius, quem cognoverim, manus est. — Forlasse est Lo. Agricologi iudicium.

(Iudicium de conditionibus putis

Dieweil diese Sachen Gott und Gewissen angehen und sern, wie man aus allen Handlungen und der gegenwärtigen Läuft halben bekennen muß, aus aller menschlicher Vernunft Urtheil nach göttlichem Gefallen genommen, also daß hie niemand weber rathen noch helsen
kann denn Gott alleine: so muß man hierinne meines
Uchtens, drei Ding vornehmlich vor Augen haben.

Das erste, fintemal Bott, wie unläugbar, burch etliche seiner Diener biese Lehre und das reine Epangelion eröffnet hat: so ist die Frage, wie sich dieselbigen gottlichs Worts dienen in diesen Sachen, auf daß dem Reich Gottes und ihren Seelen Recht geschehe, halten follen.

Das andre, wes sich die Landschaft und bie 314horer, so das Evangelion und die Lehre angenommen und bekennen, vor Gott und gegen ihren Serve schuldig erkennen sollen.

Bum Dritten, was unfer guad. Herr hieringe zu thun und zu lassen habe, damit s. Chf. G. von Gett entschuldiget weder zu viel noch zu wenig thue, nachlasse, oder zu thun und zu lassen schuldig sen,

Die Lehrer, durch welche salche nothige Neuerung entstanden, sollen und müßen, wie man derseldigen Lehre und Neuerung halben, durch sie aufkommen, daß Land und die Leut, ihnen anhängig, mit Brand, Krieg und Gewalt beschädigen wollt, dem Exempel Christinicht alleine mit Worten, sondern mit der That solgen. Christis, unser lieber Herr, hatte zusammengelesen et liche Jünger, die ihm nachfolgeten. So aber zu der nen, die ihn suchten, sprach er: ich din k; die weil ihr aber mich sucht, sprach er: ich din k; die weil ihr aber mich suchten das Land und die Leut schalles halten, so viel an ihnen ilt, den Keinden in die Hände gehen, und sie ditten, sie wollen ihnen an ihrem Aute genügen lassen, des Lands verschonen, und andre Leute nicht beschädigen.

Die Auhörer sollen auch ein seber sur ssich inwort will, auf sein eigen Fahr, das Wort bekennen. Denn es mat unbillig, daß jemand, ab seh Lehnen ober Inhörer, auf des Lands oder Landssürsten Tahr daße paktion bekennen wolltes sonder es ift besser, ellich wenig Leut voederben, denn daß der große Hauf sollt Schoten nehmen.

Wenn man hie sagen wollt, wenn man Ver' Dbers hand hulfe hieritite suchten, zusammen Aretenten und bie Lehre, Lehrer und Zuhaner mie Wiewelt gegen bem Meine

Incertus sum, an recte sic legerim. Potest etiam esse Mo-

<sup>(1999)</sup> Dies div. aposte anne 1520, fuit dies Veneria.

den schütze, so mochte vieler Leut Gewissen und Seelen gerathen werden: so muß man doch in dieser Sachen des Gewisten spielen. Das Gemiste ist, für sich betannen, und darüber gewarten, was ihm Gott zuschickt. Gott bedarf keiner Gegenwehr, sein Epangelium zu schützen. So hat auch niemand Befehl von Gott, solche Gewalt wider seinen Oberherrn zu unterstehen und zu gebrauchen. So ist es auch nicht recht, sondern aufrührisch, und wider das andre Geboth, das da verbeut, unter einem Schein gottlichs Namens zum Ungluck und zu krieg misbrauchen. Und wenns schon nicht ware, und ist doch kein Gottes Besehl da, so ist es nicht zu rathen. Hat aber jemand Besehl von Gott, der beweise es und zeige ihn an, so wollen wir ihm solgen; sonst nicht.

Mit dem Landsfürsten, unserm gnädigsten Herrn hat es aber ein ander Gestalt. Sein Chf. G. ist auf diesen Reichstag um dieser Sachen willen sonderlich von Kais. Naj. erfoddert, zu bekennen und Ursach anzuzeisgen, warum ihr Chf. G. solche Lehre hab aufkommen lassen und solche Neuerung gestatte. Hie ist sein Chf. G. schuldig, desselbigen Ursach zu geben, wie denn gesichehen.

Und bieweil der Beruf auf diesen Reichstag mit bringt viel guter Mittel, die man wider allen Gewalt anziehen und brauchen mag, als da senn: man wolle alle Irrsal Christo unserm Beiland ergeben zc., man wolle die Sache in Lieb und Gutigfeit horen zc., mit andern mehr Worten: fo foll man der Mittel, als bie Gott geben hat, ftets brauchen. Denn mo man bie Mittel verachten wurde, oder darin laß senn, und die Mittel nicht frisch treiben wurde mit Danksagung als Gottes Gaben: so mare es Gott versucht. So soll man Kaif. Maj. ohn Unterlaß, und so oft sie brauet bieß und bas ju thun, barfur bitten, biefe Bort bes Ausschreibens unterthäniglich vorzuhalten und wohl ausstreichen, wie unrubmlich Rais. Das. bas nachzu-Tagen fenn wurde, wenn man fagt, Ihre Daj. hatte des Ausschreibens, ihrer Bufagen und Briefe vergeffen zc. Bielleicht michte Gott hieburch Gnade geben jum Frieden, als zu hoffen. Wollt aber solchs alles micht helfeb ,: fo muß unfet gnad. Herr ben Kaifer machen laffen ... ibm nicht wehren, auch im Fall ber außerften Noch, so ce je nicht anderst senn wollte, vernehmen taffert, bein Raifer ju gestatten, Execution ju thun. Denn wer das Schwert nimmt, soll mit dem Schwert real me dat feger hane, wennemon supplement

di**Allindjerferd madet, Aldenni flak natur duckferkila** die alle die eine de e

No. 788

11. Ial.

## Legati Norinb. ad Senatum.

+ Es Actis Norinberg. p. 140.

herrn Burgermeister und Rath zu Rurm:
berg.

- Go viel die Handlung dieses Reichstags betrifft, zeigen wir E. 2B. an, baß Marggraf Gorg gestert bei bem Churfursten v. Sachsen gewest, daselbft hin und G. F. G. auch gefordert, und dem Churfutsten, auch Landgrafen von Bessen und uns angezeigt, Rais. Maj. habe nachsts Freitags die bede Churfursten von Ment und Brandenburg, auch die zween seiner Gnaden Bruder Marggraf Friedrich Thumbprobst, und Marggraf Johanns Albrechten zu S. F. G. beschieden, und in summa begehren lassen, fein Gnad wollt von diesem Glauben abstehen, und sich des Glanbens halten, wie vor 100 Jahren gewest fen. 290 sein Gnad solches thue, wolle sich Ihr Maj. anabiglich gegen seinen Gnaden erzeigen; wo nicht, (fo) foll sein Gnaden fich zu Ihrer Maj. teiner Gnaden verseben, mit mehr bedrohlichen Worten, und hat barauf gebethen, seinen g. G. in solchem gerathen zu fenn.

Dagegen hat der Churfürst anzeigen lassen, Raif. Maj. hab Bergog Friedrichen von Baprn, Graf Beinrichen von Maffau, herr Bilhelmen pon Rogendorf, und herr Jorg Truchseffen au S. Chf. G. beschieden, mog vielleicht auch bergleichen Handlung halb sepn werden. Darum wolle S. Chf. G. die Sach bedenken, bis C. Chf. G. juvor ber Rais. Maj. Berordneten Anbringen vernommen hab. Bald barnach find gemelbte Kaif. Maj. vier Berorbente zum Churfurften tommen, und wie Berr Bans von Minquit mir, Rreffen, Rachten in Bertrauen gefagt: nachdem der Churfurft Raif. Daj. hievor in Italien und ju Insbrud burch feiner Chf. G. Goreiben und Bothschaft dreier Stuck halben ersucht hab; nam: lich um Bestätigung der Julichschen Heirath mit S. Chf. G. Sohne, jum andern um Belehnung der Chur, und zum britten eines Hochgetichts halben, baran gleichwohl nicht viel gelegen sen, in welchen dreien Studen Kaif. Maj. S. Thf. G. zu willfahren zugesagt und zugeschrieben: so haben bemeldte Kais. M. Bezordente solche brei Stuck an die Hand genommen, und dem Churfursten aus Rais. Maj. Befehl entdeckt, wo G. Chf. G. bes Lutherischen Glaubens und Befens, bes S. Chf. G. die meiste Urfach fen, . nicht abstehen wolle, fo werde auch Chre-Mak Si Chf. Grip den augezeigs

ten breien Studen nicht können willsahren, mit Begehr, daß S. Chf. G. von solchem Glauben abtrete, sur eins, und zum apdern, pieweil S. Chf. G. die übergebene Unterricht und Bekenntniß für sich und seiner Gnaden Mitverwandte unterschrieben hatte, daß dann S. Chf. G. Kaiserlicher Maj. dieselben, ihre Mitverwandten, benennen wolle; denn Kais. Maj. sen bericht, als sollte S. Chf. G. mit den Schweizern ein Bundniß haben, dem aber gleich wohl Ihre Maj. keinen Glauben gebe.

Auf solches der Kais. Maj. Berordneten Andringen, darin sich sonderlich Herzog Friedrich mit Rezden und Gebehrden prächtig erzeiget, hat der Churfürst Bedacht genommen. — Es hat gleichwohl der Chursfürst von Sachsen allbereit einen Begriff einer Antwort stellen lassen, den S. Chf. G. den Marggrafen, auch Landgrafen und und, die Gesandten der sechs Städt, hören lassen, in dem aber Marggraf und Landgraf etzlich Besserung gemeldet, also, daß der Churfürst und Bürsten Ihre Rathe solches weiter zu rathschlagen georzbent, dabei wir, die Städte Nurmberg, Reutlingen, Haplpronn, Kempten, Windsheim und Weisendurg, auch zween aus und haben werden.

Aus dem allen vernehmen nun E. W., wie geschwind sich dieser Handel unsers Bedenkens anläßt,
und was die von Städten, dieweil es bei den Churfürsten und Fürsten dermaßen vorgenommen wird, sich
wohl zu versehen haben, welche Handlung ohne Zweifel
nun bei den Städten auch nicht minder, und etwas rauher folgen wird, so wir auf das Worhalten und Fragen,
weß Glaubens unser jede sepn molle, Antwort geben
haben, wie denn auf heut, laut inliegend Abschrift, geschehen soll.

> Arep. Bolfamer. Koler: (Bernharbt), Plaumgariner.

> > (fere 19. lai.)

(De Missa.)

Brentii ladicium de Missa legitur apud Goelestin, P. II. p. 277., qui illud tribuit Brentio, et apud Ghyrnaum p. 234 qui illud tribuit Melanthord. Legitus etiam gen-

manice apud Chytraeum p. 276 b., sed sine indice austoris. Quum vero Melanthonis indicium eadem de re satis longum habeatups, ineque dicendi gense Melanthoni copveniat, praetereaque Caelestinus, se Brentii antographon habuisse affirmet, Brentium habui auctorem, ideoque illud scriptum bia ptaetermisi. — Momadum vero est, hoc indicium es Caelestini sententia mense lulio, es Chytraei autem opinione mense Augusto scriptum esse. Praefero prises. Vid. ap: Letheri ad Spal. d. 27.1ul. et ep. Mel. ad Luth. d. 20. Iul.

No. 789.

(fere 19. Iul,)

### Iudicium de Missa.

E Coelestini hist. Comitior. August. II. p. 278. Ex eo germanice dedit idem acriptum Walchius in opp. Luth. T. XVI. p. 1182. Hoc certum videtur, aut Melanthonem non esse auctorem huius scripti, aut illum non latins, sed lingua vernacula usum esse. Nec definiri certo potest, an hoc, quo voluit Coelestinus, tempore scriptum sit.

Philippi Melanthonis de Missa iudicium Augustae mense Iulio Anno 1530. conscriptum.

Quinque omnino possunt exsistere de Missa opiniones, quarum duae priores profanae sunt, et facillime cum intelligi, tum iudicari possunt, quia transferunt Sacramentum tantum ad usus hominum, contra quam ratio Sacramentorum patitur. Nam per Sacramenta cum Deo agimus. Posteriores tres opiniones habent magnas et obscuras controversias, et disputant de usu erga Deum, non tantum erga homines.

Prima opinio est: quod coena Domini sit Symposium, institutum inter Christianos, ad significandam benevolentiam. Quia Symposia videntur maxime conciliare amicitias. Sic sentinut homines belli et literati, qui hanc ceremoniam cum gentilibus ritibus conferent. Hi non putant pertinere ad conscientiam, et ad apprehendendam voluntatem Dei; sed ad societatem hominum devinciendam hoc symbolo vel exemplo utuntur!

Secunda opinio non multum distat a superiore, quod coena sit instituta, ut sit mota professionis, qua Christiani discernature a reliquis gentibus, sicut toga discernebat Romanos a sacteris, aut cucullus distinguit monachos. Sic de usu Sacramenti ubique loquitur Cingliana factio: Docet, esse institutum, ut coram hominibus ostendamus fidem, id est, testemur nos esse Christianos. Hi quoque valde extenuant dignitatem Sacramentorum. Et quia hac opiniuma civilifer locquuntur de Sacramentia, let facile accimentatione ligi, videntur mire concinnae. Ita blandiuntur:

indicio homines profati, qui religionem tantum ad civilia officia et civilem vitac consistudinem transfert; non ad conscientias et animi motus erga Deum, ut nullum practerea usum requirat.

Sequentur reliquae opiniones, quae transferunt Sacramentum ad usum erga Deum, et videntur esse religiosiores.

Prima est Thomas et similium, quae hactenus in Ecclesia et auxit numerum privatarum Missarum in infinitum, et disputat, Missam esse sacrificium pro vivis et mortuis. Nos propter ambiguitatem non utemur vocabulo, sed rem expenemus.

Thomas sic scribit: Christi passionem satisfecisse pro originali peccato, et coenam Domini seu Missam institutam esse, ut id opus satisfaciat pro quotidianis delictis nostris, et mereatur gratiam non modo facienti, sed toti Ecclesiae, et praesertim his, pro quibus factum fucrit. Haee opinio collocat meritum in ipso opere, et sic definit Sacramentum opus esse, quod meretur gratiam, seu placat Deum facienti et aliis, ex opere operato, hoc est, etiam si non sint in gratia, modo propositum peccandi non habeant.

Postea coepit disputari, utrum una Missa facta pro pluribus tantundem valeret, quantum singulat are singulis? Hic enumerant meritorum Merito generali dicunt Missam valere gradus. pariter pro omnibus. Dicunt item valere pro tota Ecclesia, etiamsi celebrans non sit in gratia, ut loquuntur, Merité specialissimo dicunt Missas singulas pro singulis factas plus valere. Haec disputatio extat apud Scotum, ex quibus somniis crevit numeros Missarum, creverunt fundationes, iusta funebcia, et alia multa genera venalium Mishapum, Nihil auspicate fieri putabatur, nisi per Missam placaretur Deus. Haec opinio a Luthere reprehensa est, de merito Missae. Hoc modo, negat esse sacrificium, non disputat de nomine, utrum Missa alie medo pessit appellari sacrificium au Voluit enite: publicum errorem, qui tune netvasorat in Ecclesiam, reprehendere, noluis de nomine pixari... Sed kacc opinio facilime potest everti cognita itustitia fidei. Primum; Christus samel satisfecit pro branibus pecentis, ut testatur scriptura - una oblatione consummed sanctos. Nec ferenda blasphemia est in Ecclesia; qued Christi pathib pro sole eulpa eriginis satis-Security abut and said Bulletenites . in his cart.

Rom. S. Ergo non iustificatur opere Missae suo vel alieno. At isti, qui meritum Missae tribuunt, sentiunt, homines iustificari opere Missae, tum suo, tum alieno, et propter illud opus remitti peccata, ac per illud opus impetrari a Deo omnis generis bona. Hinc enim sunt Missae contra pestem, contra bella, pro felici proventu frugum, quae omnia ruunt, considerata doctrina de iustitia fidei, cum fides iustificet, impossibile est opere Missae homines vel vivos vel mortuos iustificari. Et tantam vim habet hace ratio explicata, ut planissime convincat, hanc opinionem de placando Deo per opus Missae impiam et intolerabilem esse.

Neque arbitror multos esse, qui nunc ausint eam defendere, postquam patefacta est doctrina de iustitia fidei. Et si quis tueri velit, facillime

redargui poterit.

Quare de hac opinione inter homines sanos non erit longa disputatio, praesertim cum nulla habeat ex veteribus auctoribus testimonia. Tota res nova et commentitia est, et ignota veteri Ecclesiae, ante Gregorium. Fortasse sunt aliqui inprehi et stolidi, qui sibi non patiuntur satisfieri. Horum iudicia non valde moror. Nam hanc totam causam ad iudicium prudentum et bonorum virorum referri oportet.

Secunda opinio est quorundam recentium, qui, ut defendant privatas Missas et vulgarem Ecclesiae consuetudinem, etiam contendunt, Mis-Et tamen alio quodam sam esse sacrificium. modo definient sacrificium. Detrahunt laudem meriti, quia vident hanc pugnare cum iustitia fidei. Hi sic sentiunt: Missam esse 'opus bonum, quod nos Deo exhibemus, ad ostendendam gratiarum actionem. Iudicant hanc ceremoniam institutam esse a Christo, ut assiduo fieret in Ecclesia propter duas causas: primum, ut retineatur memoria passionis Christi et historiae; deinde, ut Illud opus declaret gratitudinem nostram, sicut Romae et alibi ludi instituti sunt ad retinendam memoriam fortium virorum, qui de republica bene meriti erant, simul etiam, ut civitas ostenderet de illo opere suam gratitudinem. Tale opus dictions esse Missam, et hoc modo defendunt, cam esse escrificium, tametsi non sit opus iustificans facientem aut alios. Sed signt honom opus est, saepe yerbis agere gratias, saepe eleemosynos dare vel universas vel singulos. Ita censent Missam bonum opus esse, sarpe exhibendum Deo ad

ostendendam gratitudinem. Hinc vatiocinantur, quod privatae Missae retinendae sint, quod conducat, certum ordinem sacerdotum esse, qui hoc spectaculum celebrent, sicut in lege certus numerus sacrificantium institutus est. Si hoc modo sensisset mundus ante Lutherum de Missa, nec contulisset cam ad quaestum et praetextum meriti, fortasse nunquam attigisset Lutherus hanc disputationem.

Nunc adversarii astute dissimulant priorum temporum vitia, et quaerunt praetextum ad opprinnement Lutherum, ut, hoc oppresso, paulatim illa restituantur in Ecclesia, quae faciunt ad quaestum. Nam privatas Missas non aliam ob tausam defendunt huius secundae opinionis praetextu, nisi, ut iure videantur, retinere Ecclesiasticos census, quos putant tantum ideo constitutos esse, ut conducerentur Missae, at non potius suppeditarentur discentibus, qui ahti beneficio Ecclesiae, cum opus est, adhibeantur ad docendas ac gubernandas Ecclesias.

Item, conservatis quocunque praetextu privatis Missis, paulatim opinio de merito Missae, quae est quaestuosissima, iterum subibit animos huminum.

Ego non nego hanc secundam opinionem celebriorem esse priore, et magnos auctores haberes Fere sie videntur veteres de Missa sensisse, sed qui nondum haberent privatas Missas. Nam. has peperit opinio de merito. Sed ut maxime secundam opinionem sequi velint Episcopi; tamen plurimum Missarum debebunt abolere, videlicat insta funebnia: et alias venales Missas : Illa gratianum actio tantum agenti prodest, nihil meretur aliis, idea non poteriut fieri Missue pra aliis. Sicut enim venbisingere gratias opus est, mihil pertimens ad alterum: ita Missa unins non pertinehit attatierum, etiamsi hoe modo fuenit sacificiam. 19 . Sed contra privatas Missas in hac opiniona minum apponi palest sixaler illud: Si coena est succificians, : quad a cento cordine hominum fierl deben, ergodiaicianon debeliont participara. Muna Emiri participant, non segus: stqup saccrdotes: igitor non estrinstitutum, put tantum a regto, prefind hominame finta... Non est igitur, antnificium inttitue mut need opertent in Ecclesia a pestis personie, propina compression at the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con sucrificia de chapit a courie personisa: an income pose

Quod si nilul interest inter Laicorna lat Presbyterorum communionem, quorsum opus est

privatis Missis? Satis enim erit, unumquemque de populo accipere Sadrementum in communi coena, cum unus aliquis Presbyter porrigit sacramentum, a Nam quisque proces agit gratias, quare nihil opus est privatas Missas facere, et discernere gratiarum actionem populi a gratiarum actione presbyterorum. Haec sunt elxeña, quae verbis exaggerata non parum tamen faciunt contra privatas Missos... Sed quaerenda sunt alia firmiora, et ostendendum, quod coena non sit instituta tantum, ut sit: opus exhibeadum Dev, ad declarandam gratitudinem. Ceremonia fagta sine fide non est gratierum actio. Igitur Misea non est sacrificium pro Ecclesia, sive a bono, sive a malo facta, ut solent dicere. Sola enim fides et confessio est gratiarum actio, sicut scriptum est. Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis semper Deo, id est, fructum labiorum confitentium nomini eius. Multa de sacrificiie veteris testamenti hic dici poterant, quorum collatione hacc totá res fieret illustrior. Canones enim ex Mose male intellecto scripserunt, oblationem aliquam oportere in Ecclesia sacrificium esse. Putaverunt cuim cultum legis iustificasse. Ita nunc somniant opus Missae seu coenae valere per sese, sive accedat fides, sive non accedat. Secundo, omne sacrificium est res mostra, quam nos exhibemus Desi In coona Domini exhibetur nobis corpus Domini, et praeterea offestar gratia, igitur coena non est sacrificium. Nam ipsa verba coenae testantur, hic non offerri corpus Deo, sed nobis exhiberi! Actipite, comedite etc. sed hace opinio clarius refutabitur ... collata cum tertia opinione y . quae soquitare in age of charles a represente it

Tertia opinio est Lutheri; quam et ipse indios manime consentamenta esse scripturat; quod
coerd sit instituta, men ut mes offerances iliniosopas Christie, sed quod per entradiquid offeratut
nebis, videlicet ut sit sacementame; que mebis
offeratut gratia, et quo moveament ad credendum,
et que pavidas conscientias consolemuty in a
imp. Haeer sentential estend i potest pariation texaps
pellatione sacramentia: Quin sacramentum est
signum gratiae nobis promissaes: Cum sautent
communi Ecclisiae consustudine sacramentum, pequitur in en mobis all'aprid enhibent, lad serigendam fillem ett confirmances none
sciential, in

mini ist gratiam cum corporer screen too com no mini

sensuquements offerinus Decycsen instituta print cipaliter, adiofferendum Decycsed ad consolandes mentes en accipiendam gratiais.

Christus coensen vocat testamentum, pouro testamentum significat probinistenem, in equa noliis aliquid; affentur, quad inhonocipiendum est: Igitur coens non est res, quam nos offerimus Deo; sed potius inqua accipiunt; gustiam et consolationem isti, qui habent conscientias perterrefactus. Item Christus inquit: facite immei membriama l'amtrecordari heneficia Christi est credere, quod per Christum accipianus gustiam) et remissionem percettorum. Nam recordatio sine fado est mutilis, quemadmodum et Iudaei et impii recordari possunt historiam. Ideo cum recordatio sit fides, quae sentit se accipere gratiam, sequitur, coenam proprie institutam esse, ut nobis aliquid exhibeat, quod fide accipitur.

Hace tertia opinio maxime adversatur privatie Missis, quia non potest constitui certus ordo hominum, qui certo tempore utantur coena. Sic tuna demum pecte utuntur ea homines, cum volunt erigere conscientiam. Nam isti motus animi non sunt certi alicuius temporis, nec ordines discernendi sunt, quia nibil interest inter Laici somtionem et Presbyteri sumtionem. Quorsum igitur opus est, tanquam plurimum intersit, certum ordinem instituere ad coenam iumendam propter Laicos? Quid aliud est hou, quam ministerii confusio, quod privatus sibi porrigit corpus Domini? Et accedit scandalum, quod ex hoc spectaculo concipit vulgus opinionem, quod villud opus ait certus cultus, quo oportest Domo placarit

Fortasse miretur aliquis, tantam esse varietatem opinionum de unius ceremoniae usu. Sed necesse finit in Ecclesia exsistere varias opiniones, amissa iustitia fidei, quam, cum ignorarent Theologi, comhiarunt Missam esse opus iustificationis, intta primam opinionem, sed illa opinio iam est explosa.

Secundam adhue multi ament, et est obseurum et exile distrimen inter secundam et tertiam.
Geterum hoo interest: Inxta tertiam coena consolatur conscientias, et nos a Deo certa beneficia
accipinus; innta secundam redditur Deo opus,
valut opus legis, in quo reddendo conscientia magia terretur, cum disputat, an satis pure obtulerit, etc.

Lanta tertiaisi idonei sunt ad cocuam; qui habent conscientias pertersefactas; ut das drigme,

sient et Ambrosius iudicavit: Quia quotidie peseo, quotidie accipio medicinam. Iuxta secundam, opus Missae quocunque tempore exhiberi potest, sicut quocunque tempore potest aliquis verbis agere gratias. Itaque iunta hane apinionem facilius defenduntur Missae privatae, quia existimantur esse opera, in quibus deolaretur gratitudo, ut si quis verbis ageret gratias. Ut autem aliquis saepe potest gratias agere privatim, ita videtur privatim aliquis hoc opus coenae posse exhibere.

Verom hic iterum opponi potest exemplam Ecclesiae apud Paulum, quod sine mandato Dei talis cultus sit institutus

Item cum nihil intersit inter Eucharistiam Laici et inter Eucharistiam Presbyteri, res estplena scandali, quod certes numerus conduciturad sacrificandum; quasi alind quiddam faciant isti, quam Laici. Tutissimum esset, omissis his rixis, unam communem coonam habene, ubi praeheretur corpus Domini petentibus, et docere, quod instituta sit coena, primum ad consolandas. conscientias, deinde ad gratiarum actionem. Nam illa gratiarum actio, quam somniant adversarii, quae non sentit se simul aliquid accipere a Christo, hypocrisis est. Tunc est vera gratiarum actio, quando conscientiae sibi contingere beneficia Christi sentiunt et eriguntur. Itaque in tertia opinione verior est gratiarum actio, quam it secunda.

" Postremo quia tota doetrina Christiana continet fidem et charitatem. Symbolum ad virumque referri debet. Ideo, ut dixi, fidem confirmat iuxta tertiam opinionem. Sed deinde transferatur etiam ad significandam charitatem et matuam benevolentiam Christianorum, ita hae opia: niones alique mode in concordiam redigi possunta Si quis vero secundam opinionem pertinaciten nolit defendere, ut facilius tueatur privatas Missas, tamen multas Missas cogetur abnegaro, videlicet omnes, quae institutae sunt, ut fiant per mortuis, Item alias multas, quia vulgus putavis omnia impétrari a Deo per Missas. Hac Missas; si fden rint correctae, de reliquis Missis privatis verd factis ad gratiarum actionem, fortasse pauciones litigabunt. Malti enim cupiunt retinero ceremoniam quotidianam in Ecclesia ad exercendam et excitandam populum ad pietatem, quamiad rem valere inprimis existimatur haec ceremonia Missage, and the total the first to the st. you said introduction in the contraction and and the second

No. 790

(fere 20. Iul.)

# (De vocabulo Liturgias.)

Editum in Coelestini hist. P. II. p. 287 b. et in Mel. Gonsil. htt. P. I. p. 174. sq. — Alterum huius schipti partem igermanice dedit Chytraeus p. 278. et ex eo Walchius in opp. Lush. XVI. p. 1200. An vere sit Melanthonis scriptum definize nolo, quanquam ei tribuitur. Certe autem hoc tempore scriptum videtur.

Responsio Philippi Mel. ad Obiectionem de voce λειτουργίας, anno 1530. (inscriptio epud Pez.)

Vocabuli λειτουργίας, quoque brevem explicationem subiiciemus, per quod nonnulli crassa inscitia obruti Missam sacrificium esse obtinere conantur. Nos vero dicimus, hoe vocabulum nequaquam sacrificium, sèd cuiuscanque officii seu muneris, sive politicum, sive Ecclesiasticum illustist, administrationem significare. Igitur pro civilihus oneribus, puta, tributis, vectigalibus et aliis, saepissime accipitur, et in hac significatione de subministratione, quae in sanctos fiebat, Paulus 2 Corinth. 9, usus est, et ad Philippenses sequado capite Epaphroditum dicit eum esse, qui sibi in necessitate sua subministrat, ubi certe vocabulum λειτουργία nequaquam sacrificium significat.

Igitur licet hoc vocabulum in Actis extet, tamen ex eo Missam sacrificium esse nullo modo sequitur. Textus enim non Missae solummodo
montionem facit: sed Apostolos suo officio functos
esse dicit, quo cente non tantum Coenae Dominicae administratio, sed alia quoque ipsorum officia,
utpote conciones, precationes, et alia bona opera
comprehenduntur et significantur, quibus Christianae societati inservierunt, et bene de Ecclesia

Altera responsio de re ipsa, quam pontificii per vocem λειτουργίας obtinere conantur.

I. Coena est exhibitio corporis... Ergo non est oblatio.

Quia nobis aliquid exhibetur: Oblatione au-

- II. Est testamentum, in quo nobis promittitur.
- III. Si est sacrificium, fides non iustificati
- IV. Utrum oblatio fit in mandusatione vel ele-
- V. Item debet esse ouvages, quia Paulus dicit; Convenientibus vobis, alii alios expectent.

VI. Item non est discrimen inter laices communicantes et sucerdotes. Igitur non sunt ordinandi sacerdotes ad singularem communicationem.

VII. Sacordólum est stutas singulariter institutus, ad communionem, cum multum sistificrimen.

Ergo seundalum est, sacerdotem singulariter celebrare, eum is sit peculiaris cultus.

VIII. Est confusio ministerii, si quis seipsum communicat, ut si seipsum baptizet. Nam pastor communicat se, tanquam membrum Ecclesiae, et gerit duplicem personum privatam et publicam.

No. 791.

20. Iu

Legati Norinberg. ad Senatum.

+ Ex Actia Norinberg. p. 147.

Herrn Burgermeister und Rath ju Rurm. berg.

So viel den Handel des Glaubens betrifft, gehen bie geistlichen Churfürsten und Kürsten, samt den weltsten, die ihres Theils sind, täglich zusammen, haben auch etliche Ausschuß gemacht und berathen sich. Was sie aber im Ende sich vereinigen und Kais. Maj. für Anzeigen thun werden, ist noch unbewußt.

Warter, wenn man uns auf nachst unsre übergebene warten, wenn man uns auf nachst unsre übergebene Antwort und Anzeigung, was Slaubens ein jede solche Stadt senn, will, weiter von Kais Maj. wegen beschiellen wird. So hat sich der Chursurst von Sachsen, auf jüngst Herwy Friedrichs, und der, andern Kaiserlicher Maj. Berordenten Andringen, bet S. F. G. geschehen, einer Antwort entschlossen laut inliegender Abschrift, welche Antwort S. Chsi. G. heut den Kaiserlichen Verordenten also übergeben, und ohne Zweisel Markgraf Georgen Antwort alls das Borhalten, seinen F. G. beschehen, dieser des Chursusten Antwortsauch sast, gemäß sehn wird. Aber mit dem Landgerafen von Hessen ist in diesem Fall noch dieber nichts gehändet

Bir warten alle Bog wenne man uelen beschiede,, und bes Glaubens halben einen bofen Abschied gebe. Dann, wie alle Sachen hie stehen, ist fich nicht wohle eines guten Abschieds zu verseben, es wolle bend Gott sonderlich Inad geben. Wir werden auch, beriebe, bas

A castlenate in

Be. Bathaften; der Baldan-Botentoten; sandarlich Be refinition. . dier ine Erant Berg. Beginge Bed. Beiferlicher Mai Battlich, anhalten rumiden, den Luther. H hanbeln, dazu fie sich auch Ihrer Maj. hilf zu thun erbiethen before the Dote Mitwork 20. Sulii fruke Burn Zaffregram 1530e i no de fon me e ne e

Rref. : ... . . ..... Moltomer. ..., - 1.. /1 .. Coler...

. (Bernhardt) Baumgartner.

Comme interment . 4. m. mar No. 792 years mentioned by some and

Same to place

## Mart. Luthero.

Edita primum a Pezelio in libro III. epistolar. p. 141. (edit. Lond. III, ep. 68.). Iterum, et ex autographo, quod est in cod. Monac. I. p. 275., accuratius edita in libro VI. -épistol. p. 309. Nos autographon denuo contultuius.

# D. Martino Luthero, Patri carissimo,

S. D. Scio te accepisse fasciculum nostrarum litorarum, in quibus scripsimus, quid hic geratur. Novi nihil interim accidit, quod relatu dignum sit. De causa nostra nihil adhuc decretum est, et mire') mihi videntur variare sententiae. Interdum aliqui ad aequitatem delabuntur, quos tamen subito depravant rursus 2) improborum calumniae.

Postulatum est privatim a principibus, ut deserant hanc causam. Nostri hodie respondent, et exponunt Caesari, prohiberi se religione, quo Adverseriorum minus prodant hanc causam. confutatio nondum est exhibita nobis.

Περί ζητήσεων amabo te respondeas mihi. Nam et votorum causa in ea disputatione periclitatur. Quod si εὐχαριστικόν) opus instituere licel 7, licet eadem opinione ) vovere. Itaque consequetur 6), vota esse cultus seu larquias '), ut vocant in scholis, et observari necesse esse. De his rebus rixor interdum cum meis sodalibus, quare gratum facies nobis omnibus, si responderis. Decolampadius scripsit contra me dialogum, ut mihi. videtur accuratius, quam solet alioqui

1) Pez, mendosa: fere.

scribere ), quem afferam, si quando deus nos b) reduxerit istoe. Amabo te rescribe de traditionibus. Re ipsa experior, eas habere, ut Paulus ait, speciem sapientiae; et tamen introspectae sunt inanes; atque interim ista specie cruciant conscientias, Vale feliciter. Augustae 20. Iulii '').

Φίλιππος.

No. 795.

† Ex apogr. cod. Goth. 190. p. 6.

### N. N. Phil. Mel. 20. Iulii.

De nostra causa nihil adhuc decretum accepimus. Et adversarii tametsi Caesari exhibnerunt nostrae confessionis confutationem, tamen nondum pur-Tantum hoc scimus, magnum volublicarunt. men esse. Nihil hic dicitur memoratu dignitis, mam Hispanorum procerum consilium de nostra causa. Hi, interrogati a Caesare, sic responderunt: si qui sunt articuli in nostra doetrina pugnantes articulis fidei, Caesarem debere summa vi opprimere factionem nostram; sed si tantum répugnarent articuli nostri traditionibus humanis et Pontificiis, Caesarem moderatius agere debere. Verum nostra doctrina an cum articulis fidei an com traditionibus humanis pugnet, committendam esse cognitionem doctis et honis, neutri parti addictis, fisque paucis. Hoc postremum magnam admirationem habet apud nos. Recte enim sentiunt paucos esse, qui de religione iudicare queant.

No. 794.

(fere h. t.)

#### Schoda Melanthonis.

Ex autographo Mel. in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 57. no. 2, editum in Cypriani Historie der Augeb. Confess. In den müttlichen Beilegen gur Hist. der Augeb. Conf." p. 194.

— Non est Bedinken, ut inscripsit Cyprianus, sed pagella epistolae cuidam Melanth. adiecta, in qua quae nova habebat, more suo cuidam significavit. — Nos Gyprisni textum ex autographo emendavimus.

15

<sup>2)</sup> reress excisit e textu libri VI.

<sup>2)</sup> Principal Marie Comment

<sup>4)</sup> Mai coiti: Alecat.

Per ratione.
5) Lab. VI. consequitur.
7) Per inspettion

MELANTH. OPER. Vol. II.

<sup>8)</sup> scribero abest a textu Pez.

<sup>9)</sup> Pes. me,

<sup>10)</sup> Ann. 1590. addit lib: VI. sed baec aliena manu autographo adscripta sunt.

5) Bucerus nunquam audet dicere, si velit sententiam Cinglii aut Oecolampadii sequi, corpus Christi realiter esse') cum pane, sine di stantia geometrica.

6) Nos possumus has sententias allegare de praesentia corporis, ego sum in medio eorum. Quia non alligamus corpus Christi simpliciter, ita; ut necesse sit in uno loco tantum esse circumscriptum.

7) Haec verba, contemplatione fidei, nihil significant ipsis, nisi absentis Christi recordationem.

8) Et Bucerus ipse offundit nebulas, cum dicit de his verbis, contemplatione fidei 6): Id a nonnullis non maiorem emphasin habere dicitur, quam si quis absentis recordetur amici; sed nostri praesentiae illi multo plus tribuunt, ut quae per certissimum Dei verbum et potentem Spiritus sancti cooperationem consistat.

'9)' Hic praesentiam tantum intelligi volunt de

efficacia et Spiritu Sancto.

10) Nos autem requirimus non solum praesentiam potentiae, sed corporis. Hoc de industria dissimulat Bucerus.

11) Ipsi simpliciter sic sentiunt, quod corpus Christi sit in coelo, et non sit vel cum pane, vel in pane realiter.

12) Et tamen dicunt, corpus Christi vere adesse, sed contemplatione fidei, hoc est, imaginatione.

.48) Haec simpliciter est sententia istorum. Puutim faciunt hominibus per hoc, quod digunt, vere adesse corpus, et tamen postea addunt, contemplatione fidei, id est, imaginatione. Sir iterum negant praesentiam realem.

14) Nos decemus, quod corpus Christi vere et and orealiter adsit came pane, vel in pane.

(16) Videtur autom mihi Bucerus insidias struere, cum dicit, nos nunc convenire;

I. Quia negamus toanstubstantiationem, et dicimilis manders pantomic - \* 11 11 ... 1.1 19911 1.

II. Quanquam dicimus, anod corpus Christi realiter adsity tamen worr dicit Latherus adesse de localiter, scilicet in aliqua mole, circumscriptione; sed illo modo, quo Christi persona seu totus Christus praesens est omnibus creaturis,

III. Hinc argumentatur Buceros: Si Christi coppus adest illo modo, quo tetus Christus pracedges. Loup | publispes | ender endinmo see anse Christinic aliquo locol positum sitilocaliter quet quod aliae res, quia habent loca dissita, tamen praesentes sint corpori, non realiter, sed adiective. Ita disputat tautum imaginariam esse praesentiam.

Sed Bucerus decipitur hac imaginatione, quia nunquam concedit realess et veram praesentiam.

Item nobis est dicendum, quod dicimus veram et realem praesentiam esse, et non disputandum, utrum sit realis, vel qualis sit?

Transsubstantiationem et corpus localiter in pane esse negamus. Illorum etiam opinionem rericimus, qui corpus in pane, ut vinum in cantharo, vel ignis in candenti ferro continetur, esse dicunt. Sed tamen Christi corpus in coena vere adesse fatemur, ac Christum praesentem corpus et sanguinem suum nobis manducandum et bibendum distribuere certo statuimus, eumque ad haec perficienda verbi Ministerio ac corporis et sanguinis sui sacramento uti adserimus. Ut eulim per baptismum nos regenerari fatemur: ita per sacramentum εὐχαριστίας nobis corpus et sanguinem Christi porrigi et exhiberi credimus. Corpus vero et sanguinem Christi sola et inscrutabili fide percipi dicimus, ut Cyrillus inquit, licet nec verba Chrysostomi reformidemus dicentis: O miraculum, o Dei misericordiam, qui cum patre sursum sedet, hora illa omnium tenetur manibus, et dat se volentibus accipere et amplexari, et alia plura huius et aliorum Patrum dicta, quamvis iis rarius utamur, ut Chrysostomus ipse praecipit, inquiens: An non potius mox in coelum transis, et abiiciens omnem carnalem animae cogitationem, nuda anima et pura mente, ea, quae in coelis sunt, circumspicis. Cum Augustino etiam fatemur, Christum, propter veri corporis modum, in uno quodam coeli loco esse; non quidem localiter, sed eo modo, qui huic sacramento proprie convenit. Nam utrinque fatemur, sacramenta tantum in vero usu sacramentorum rationem ha-

<sup>5)</sup> Coel. est.

<sup>6)</sup> Quae sequiniur, non leguntur in autographo (usque ad Quae sequentur, non legentur in autographo (usque ad finem), sed Philippus ita pergit: "Das will nu von ettlis Frn dehin gedeutet werden, als ob és acht mehr wer, benn wie enner senn abmesenden Fründ im gemüt zu gegen hatt. Die unstwum aber freden solch gegenwartigfeit garviel weiter, als die durch das unselend wert gottes, und gemaltig wirtung des heilgen geifis destehet.

Bueer hie significat praesentiam tantum intelligit de efficueia, et spiritu sancto. Nos autem requirmus non solum praesentiam potentiae, sed corporis. Hoe callide dissimulat Bucerus." Unde Coelestinus sua hauterit, nescimus; sed hoe duhitatione caret, eum reliqua non finsisse,

mus; sed hoc dubitatione caret, eum reliqua non fincisse; Videtur Melanthon ipse in describenda sua sententia hace addidisse, et antegraphon Guelphb, fortasse est prima scri-

hene et speramentalance. Ractum etiam y peniqued in pane et vino corpus et sanguis Christi nabis exhibentur, ibiradeste et cumillis aulis confirmați candimus, ipnoi quătus corpus illud: traditum et sanguis pretiosta effusua fuit, ati Evangelistae îpsi testantur. Sed vilileminus fatemur, etiam credentes non ita sese erga hoc sacramentum gerere posse; ut corporis et aariguinis Christi, quae vere praesentia sunt est non absentia, non fiant rei. Nam Christianouup sacramenta simpliciter praesentis et non absentis christi signa sunt atque testimonia.

No. 799.

(li. t.)

# Judichim de eadem re.

TEx autographo Melanth., quod habetur in Tabul. Vin. in Actis ad Comitia August. 1530. spectantibus Reg. E. fol. 37. no. 2. In Comitiis Aug. Mel. scripsisse docet scriptura autographi, cum scriptura aliorum, quae Mel. ibi literis mandadi, apprime conveniens. Inscripsit Pontanus sua manu tergo autographi: die von Strasburg sind Kormyten. Est igitus scheda, quam Mel. fortassa Pontano misit, eo tempore, quo Bucerus per Pontanum agebat de coucordia cum Vitebergensibus in doctrina de coena sacra. — Apographom satis mendosum inveni in cod. Goth. 212. p. 73.

# (Met. de praesentia corporis Chr. in sacra

Marei, 13. Bon biefem Sag ober Stund meiß niemand, weder die Engel im Dimmel, noch ber Sohn, fonder ber Bater.

Ich weiß nicht, wie man diesen Spruch wollte auf has Sacrament beuten, es ware denn, daß sie wollten dadurch anzeigen, daß jede Natur ihre Eigenschaften behalte, und derhalb mußte des Leibs Natur auch an einen Ort gebunden senn, wie est natürlich mit einem Leid zugehet.

Ru kann man durch diesen Spruch nicht mehr probiren, denn durch den Todt Christi; denn menschlich Ratur, ist je sterblich gewesen. Daraus folgt nicht, daß sie darum nicht sallt erhöhet senn, oder daß die Person Christus, nicht mahrer Gott sen.

Also hat Christus auch zugenommen an Weisheit, wie Lucas spricht. Denn er ist wahrhaft ein Kind gewesen, und ist nicht Heuchelen gewesen. Er hat gelernet reden, und hat zugenommen an Vernunft, wie sonst ein Mensch. Also hat er barnach in Leiden, Schrecken und Augst wahrhaftiglich gelitten, da er gesschrieben hat: Herr Gott, warum hast du mich

verlassen. Solches alles ift, Krnst gewesen, und hat seine Kraft sollen schopach song; denn es ist sehr eine hohe Rede: das Wort ist, Fleisch morden,

Also hat er auch Unwissenheit bei ber Weil gehabt, und hat sich die gottlich Kraft nicht asseziet erzeigt, und boch, bei der Weil herfür brochen, daß man wahrlich wisse, daß Christus naturlicher Gott sen.

Aus diesem kann nicht folgen, daß Christus darum nicht sollt vermögen bie und dort zu senn. Denn Paulus spricht, er sen erhöhet über alle Creaturen, und sige zur Gerechten Gottes, das ist, in gottlicher Kraft; und schafft die Person Christus, und wirkt an allen Orten.

Ich hore aber, daß etlich unser Widerpart die Gottheit Christi ansechten. Da, behut uns Gott vor. Es sehen auch die zu, die sich an sie hängen, daß sie Gott nit strafe. Denn der Satan hat gewißlich ein greulichen bosen Lermen im Sinn. Unser Herr Christus wolle wehren, und uns Arme erretten und behuten. Amen.

No. 800.

to mil 1 (hetempa)

# (Scheda Melanthonis.)

+ Ex autographo Melanth. in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 87. no. 2. — Est scheda Mel. Augustae scripta, en tempure, na vidatur, quo Bucerus cum Poptano agghat.

Nestorius duas personas pesuit in Christo, et posse naturam humanam in Christo sine divina esse.

Ita si nos poneremus tantum Christi corpus in sacramento, et divinitatem non poneremus ibi esse, sequeretur, quod divideremus Christum exemplo Nestorii. Ideo respondimus, quod totus Christus sit in sacramento, ne quis suspicetur nos divellere naturas, aut duas personas ponerer

No. 801.

26. IuL

#### Rosellius ad Melanthonem.

Edita primum, ut videtur, in Coelestiui hist. Comitior. Aug. P. II. p. 274. Contulinus apogr. in Golh. 28, p. 125 d. cod. 168. p. 469. et apogr. in Bibl. Regia Hannover.

Eximio viro Philippo Melanthonia

Talis et tanta est † virtutis et nominis tui apud nos celebritas, tantaque doctrinae et humanitatis

fama, ut multi, velint, nelint'), te amare tibique favere cogantur, praesertim hi, qui seritatem evangelicam, 'cuius tu acerrimus defensor existis, amplectuntur. Futer eneteros autem tuarum virtutum tuacque gloriae admiratores ego unus non te potui non observare, non colere, non suspicere, et maximis cum viris ad astra non tollere, cumque ob locorum intercapedinem, quae nos disjunctos facit, tua non potuerim frui consuetudine, tuorum tamen libellorum lectione animum meum saepenumero oblectavi, quibus profecto adeo oblector, ut nullus cuiusvis auctoris liber adeo meo arridat anime, ac tui isti libelli, qui hactenus in lucem prodiere. Caeterum cum nuper a Georgio Curione, tibi summa caritate et coniunctione devincto, acceperim, te Augustae esse, honoris Christi veritatisque evangelicae defendendae et tutandae adversus impios quosdam lupos et christianarum animarum devoratores gratia, viest mihi, has meas ad te dare, teque hortari, nt provinciam hanc evangelicae veritatis defendendae praesenti quidem animo susciperes, neque imperatoris aut pontificis vel alius cuiusdam mortalis, sed solius immortalis Dei rationem haberes. Et licet compertum habeam, te satis tua sconte ad huinemodi obeundam provinciam incitatum esse, nullaque alterius egere hortatione, tamen cum hie verii de te rumores circumferantur. sh his praeseztim, qui pontificio idolo favent, afhomentibus scilicet, te ixity factum Cardinali Cumpegio, Legato pontificio, teque tuaque omnia. indicio et sapientiae pontificis maximi subiecisse, sun potui te de huiusmodi re non monere. Nam. si vera essent quae de te in vulgus proferant pavielze, pessime profecto cum Evangelio et cum his, qui tui?) Latherique causa ovangelio adhaeserunt, ageretur. Seias igitur, Italos omnes expectare Augustensis huius vestri') conventus dereta. Quicquid enim in eo determinatum fuerit, id caeterae omnes christianae provinciae approbahunt ob imperatoris praecipue") auctoritatem ). I we igitat rueterorumque, qui isthic adestis Evangelii tutandi nausa, maxime relect, id strenue faween meque minis sul metu locu discedere,, neque proce and pretio (Arioti vesillum descrere, Te igi-

tur tanquam omnium Evangelitorum caput exercitusque evangelici praefectum rogo atque obsecto, ut nihil omittas, quod ad salutem cuiusque pertimere videatur. Etiam ei mors subcanda tibi foret ob Christi gloriam, eam ne expavescas quaeso, quandoquidem satius sit mori cum laude, quan vitam cum ignominia ducere. Maximum enim tibi apud dominum lesum Chr. comparabis triumphum, si causam eins instissimam 6) tutatus fueris, ad quem quidem adipiscendum te non parum adiuvabunt multorum brationes et preces, qui die nocteque Deum opt. max. rogant, ut rem evangelicam bene vertat, et per sanctum suum sanguinem te caeterosque evangelicos viros servet. Vale et Christi causam ne deseras. Venetiis, 5. Calend. 7) Augusti anno 1530. \*)

No. 802.

· 26. Ial.

#### Vito Theodoro.

Epistol. lib. VI. p. 434. Nunc ex autographo in cod. Monac. i. p. 387. desempta.

T. Lucius Paulus Rosellius.

## Vito Theodoro apud Lutherum.

S. D. De nostris rebus omnibus per Wellerum scripsimus, qui heri hinc abiit. Nunc tametsi nihil habebam quod scriberem, tamen molui vacuum dimittere nuncium, ut vobis probemus nostram assiduitatem. Hodie rescivi ex Othone Bekmen, qui in dicenda sententia in senatu Imperii summo studio adhortari solet Principes ad pacem, Campanum illum nostrum, qui nova dogmata Torgam ante nostrum discessum attulerat, captum esse a Leodiensi Fiscali, putant et ultimo supplicio affectum esse: sed hoc postremum nondum certo scitur. Hoc dicas Doctori. Tumultus Urbis Lubegensis praebet bic sermones adversariis: Megi ζητήσεων cura ut mihi respondeatur. Εὐρωσο. Augustae, 26. Iolii. Pilumos.

No. 803.

26. Iul.

1. 2 . .

#### I. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 139.

<sup>1)</sup> Pro velint, molint, Carlan, velut, mendose.

<sup>2)</sup> Apogr. Name, et c. G. 164. tun.

<sup>1)</sup> Cad. G. 20. mastri

<sup>4)</sup> C. God. 28. at Imp, praesipus

<sup>6,</sup> Evelant. adds magnifications.

<sup>6)</sup> Codd. excepto c. 168. tutissimam. 7.

<sup>7)</sup> Godd. Goth. 7. Calend.

<sup>\*)</sup> Cod. Hannov. 1550, mendose.

### Louchimo Camerario Northergas,

S. D. Adversarii nondum responderunt, sed intelligo confutationem iam esse absolutam, et intra biduum aut triduum prodituram. Aiunt Caesarem imperaturum, ut omnia in pristinum restituantur, donec has controversias iudicaverit Synodus. Haec dicitur esse consilii suroma. Quod nisi mitigabitur haec sententia, quos motus excitatura sit, facile potes existimare. δ πηὸς ημετέρου ηγεμόνος huius atrocis sententiae auctor esse fertur, qui si paululum remitteret de sua pertinacia, quam scis eum habere plane ferream, omnia hic essent faciliora. Habes πάντα περί πάντων. Capito ex Argentina adest, sed latet, ac nuper petivit a Moguntino se admitti in colloquium. Moquam supra perscripsi, noluit interesse, quia pridie acerrime pugnans, non poterat placare illum πηὸν τοῦ ἡμετέρου \*). Ac doctores Theologi, qui sunt in aula Moguntina, ab Eccio exclusi sunt ex illo conciliabulo, quod contra nos habent. Sic agitur res factiose. Vale feliciter.

Arnoldus narrabit tibi Hispanicorum procerum optimum consilium de nostra causa. Arnol-

dum tibi commendo.

Φίλιππος.

No. 804.

27. Iul.

#### M. Luthero.

Epist, lib. I, ep. 13. (edit. Lond. I. ep. 10.) — Contuli apographon in Mst. Manliano p. 51. — Respondet Melanthon ad epist. Lutheri d. d. 21. Iul., apud de VVett. T. IV. p. 105.

### D. Martino Luthero.

S. D. Nondum exhibita est nobis adversariorum confutatio, et audio eius morae causam esse, quia eam de Caesaris consilio) emendant, et demunt convicia. Sed hodie accepi ex Campegio intra paucos dies prodituram. Ubi prodierit, coniecturam capiemus de') discessu. Nos enim petemus, in permittant nobis arranoloyeio an, quod si concesserint, non din manehimus. Erasmus rescripsit Caesari, aperte probans causam nostram,

de conjugio sacerdatum, de Votis, de atraque specie. Hos enim Articulos nominatim attigit. Tu videris in responsionibus de Traditionibus monnichil sturmachari \*). Sed rogo te ut mibi sic disputanti ignoscas. Magnae resexunt; et qui adsunti non multum adiuvant me. Satis certus sum, and non licent Episcopis onerare ecclesiam, et ita scripsi in confessione, neque id muto. Sed de aliis rebus tecum συζηκώ. Obsecro te, ut mihi non de efficiente causa Traditionum, sed illa finali respondess, quam ego posni quintam, scilicet, Utrum observationes electae a piis possint esse larossal, at si Bernardus iam recte sentiens lustificatione eligat certam observationem, an illa obaervatio possit esse cultus, seu opus, quo proprie aguntur gratiae, et laudetur Deus. Id est enim gabd vocati Thomas Larptier. Ego sentio tale opus tantum esse corporale exercitium, mon cultum, ut, si certis diebus ielunet, finem operis esse proprium corporis castigationem, non cultum, sed laudem Dei. Loquor enim de fine immediato, et iudico Bernardum fulli, quod id opus interpretatur esse cultum. Ita si Petrus constituat observationem diei Dominici, id opus ludico non cultum esse: sed habere ntilitatem corporalem, ut certoi die conveniat populus. Sed Thomas reclamat, facit cultus ex his edelodonoxeíais, idem de Votis scribit. Obsecto te ne gravere mecum de his rebus confabulari per literas. Non enim nihil adfert utilitatis have commemoratio. Vale feliciter. 27. Iulii. Augustae. 1580.

Na. 805.

27.: Jul.

#### Kito Theodoro.

Edita a Peaclio lib. III. epist. p. 259. (edit. Lond. III. ep. 176.)

Nunc ex autographo ipao in cod, Monac. I. p. 403. accurate descriptal

# Vito Theodoro apud Lutherum.

S. D. Medicus rescribit Doctori, ac videtur requirere, 'nt Doctor remittat acerrimum studium, unde hic morbus oritur. Scis Doctorem mecum expostulare?) solere, quod suorum praeceptorum de curanda valetudine ohliviscar. Idem de ipso-

<sup>\*)</sup> Ducem Georgium C. W.

<sup>1)</sup> Pro cam de Caes. cons. Mst.: quia Chesanis consilium.

<sup>2)</sup> Mst. ex,

<sup>\*)</sup> Vid. ep. Lutheri d. d. 21. Iul. apud de VViett. IV, p., 105, eq.

<sup>1)</sup> Sic autographon est inscriptum.

<sup>2)</sup> Pez. expostulare mecum.

No. 807.

નેકાનું કુલાય કરે છે. જે કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય કુલાય ક ganarecoperature or figure of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of th -કુશનામાં ભારત તામ <del>કાર્ય પ્રાથમિક કરા કરે છે. કુશના કુશકાર</del> કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકાર કુશકા મુંબ ક્ષાનું જાણ જેવાના માના મુખ્યત્વે કે માના મુખ્ય જેવાના મુખ્ય જેવા ઃપ્રકાર કાલ મુક્ત જોઈ છે. જો કોલ જો જોઈ છે. જો જોઈ જો કોલ જોઈ જો કોલ જો કોલ જો કોલ જો કોલ જો કોલ જો કોલ જો કોલ ZÚ L KYPRÍJE GATHUR : ANG TRÁNHARÍ. VÜLTÚR - BÍBAT ÞÍÐR netral and the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the માં જાજાર કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો કે કાર્યો કરે છે. જે જે કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો કાર્યો

νασι θεού. Έρρωσο. : ...! Τη σεβάστη των Οὐινδελικίων. 808 .... Τη ένδεκάτη μεταγειτνιώνος in the ilinanos.

MON IN OUTH SONDE WHOCH STHIRT RED HOE BY A HOUS REAL PROPERTY

Khirma arungkan dikan 
περί μελλούσης ήμετέρων τῶν πραγμάτων χαχα-

στροφης έχω γράφειν. Έσται δε το έκβαν εν γού-

in the first of the transfer of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

Erasmo Roterod. Epist, hb. L. p. 898 (edt. Land L. ep. 114.) ... Ktiam spud Coelesim. T. III. p. 19.

in line , milleteisesto. Roberselberei, non non S. D. Nunquam eram crediturus, tantam fertcjam tantam saevittam in hommen dadere 1884. quantam in Eccio et quibusdam elus gregalilles depreliendo. Nam Principes ipsi saits clementes et moderatas sententias dicunt, a quilles timen isti miris artibus conantur eos abducere a civillo te per literas Imperatorem a violentis consistis dehoriari, qui ut mini videtur, geffunha dfladam bonitate ellam ad moderationem et pacelli ducitur. Quare spero tuas literas plurimum pondefis aptid ipsum habituras esse, teque rogo, ut michanila Reipubl. beneficium perficias, er pergas gum merum atque iterum dehoriari pi 199 hale tum mentari pientia atque auctoritate digniul meter phisospinia ad bilinem posteritatem gloriosius. diligenția hos motus sedaveris." 1165 catisain hostram' simpliciter 'et sine convicus" propusulinus, quanquam cavillari aliquis posset seram esse mo-

tenbore q. 21. fr. . "Confesten meine batten auf क्षी Enterac quibus Eradinus Moluntanio essentatle id 2 infra d. ? ( al. B. expecturius. Martin Oren. Vol. II

derationem, tamen volumes ostendese postor non

Quare te rogo, mana iam ) 2 mici iudicant. neas eum'), ut sibi quoque sapiat. Mow oogtστην, δε συχαδιφή waspile . Austil meo iudicio † ή" χαταστροφή conventus, quam aliqui mitio-rem tore βρομμική of the my προκέχεν eldin mihi non persuadents Modferus sumous habet literas ad quentain quaestorem eue stipendio Doctoris, quas iussi.adipsam Dominam perfecti. . Hoc quoque wilicabis Doctor! Visus est mahi stomachari proptes meas disputationes, ... Ego, tamen, non di-The things of instant of entire restance, in eque id facio aliam obecausamo, nisi at collatis ipsus cogitationibus etiminostris, siquantio opus sit, commodius ista explicare queam. + Scis Hesiodi versame i who win with the parties in the Cook of the 9ήμη."6) Tu igitat placabis militieum, et rogabis, ne gravetur respondere. Vale † feliciter, 27. Iulii. Mitto tibi quosdam versus ad Bernardum Pontani scriptos, 7) roman ( who have an e.

Tale as & in a resistant 101

> Bril Gundelio. didin 5226 amont a

Exampagrapho Melis, quest est in bibliotheca Magteri, Rigis Boruss, a consiliis, Berolini, descripta ab Olshausen.

LOS ("BOLD AND DE AND THE

Viru diddesime Domino. Philippo Gwnds des finiturises a sulta amica subliss of

Threating of the spilite and office and office and of the spilite and ... To I vus chimico so partennici

Brieff Vir rollar propras here Boles, Low to κείν, ὑπὸ τῆς εἰφαρμένης, οὐ μόνον ἄλλων πρα γμάτων, ἀλλά ναθινών ψίλαδο μπολλάκες ήπό pour ! किन्स्रोभ्नातंत्रिक होंग्रांत्रभात्रभात्रक महिंद्रभीतिक हेंप्सार विश्वे TELETS, Old MULIND Part will be high free poduces Αρτι δε απολαβών τα σα γράμματα. Δαυμαστως υπερήσθην, πείραν λαβών της τε εψυρίας σου και ευσταθείας και θεοσεβείας της μαλίστα φιλοσόφω ανδοί πρεπούσης. Ιεμώ μεμιούν πάνυ μαχαρίζω σε τοιαύτης φύσεως τε ποι προστρέ σεως, ούτως πως διακείμενον παρ' ήμεθαπην φι

<sup>3)</sup> Pez. Zedem iam de ipso. Read to Garage 4) Pez. eum admoneas.

<sup>5)</sup> Pez. δς αὐτῷ οὐ.

<sup>6)</sup> Hoec Pez, praetermisit. Most me W 11 to mar W (1)

<sup>7)</sup> Pez. tantum: Vale, et caetera omnis praèle imilit. Versus ad Bernh. Baumgartnerum vid. infrancos 8 mint Vi. 2.

abhomer acquae si conditioner acquae propunantur. Res ipse ostendit impendere mutationed publicam, quam utinamita gobernent illi, end retum polichtur; me tabile impetu prosteruatn't Beclesia. Oro igitur te quantum possium per Christum, at non desinas Imperatorem adhortari, ne bellum adversus cives suscipiat, qui non recusant aequas' conditiones accipere. Non entra hoc agunt nostri, ut nolirevut Reclesiasticum dissolvant: Banielem Stiburum valde auto, quem tametsi scie fibi incundissimum esse, tamen oro, ut mea causa Miquid addas adituam ergs ipsum benevolentiam, Vale. Augustae, Calend, Augusti 19.). Anno 1530: Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of th

No. 808. 140 5 16 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1

23. lul.

Tolerand to the Carette ... Mart. Luthero.

Maniii farrag. p. 118. — Iterum Epistol, lih, Ill. p. 141. (edit. Lond. Ill. ep. 67.) — Apographon in cod. Bav. I, . . р. 968.

### Martino Luthero Doctori Theologo

S. D. Heri dimisimus Wellerum satis bene oneratum literis: qui tamen, si recte ratiocinor, non antevertet hunc nuncium. Scripsi tibi quaestionem non de efficiente causa traditionum, sed de finali, utrum possint eiusmodi observationes vel opera a sanctis electa sine certo mandato Dei, cultns esse, sive ut Scholae loquuntur largeias. Ut si Bernhardus iam recte sentiens eligat certum iciunium vel ordinem hac opinione, ut per hoc opus agat Deo gratias: an recte indicet. Ego sentio eum falli, Itaque quinta causa traditionum, quam ego posui') in charta ad te scripta, non valet.

Mitto tibi quaestiones, quas proposuit hodie σορίς της του αυτοκράτορος αδελφής κατηχήτης. ita ut ad te perferrentur: de quibus expectatur? tuum indicinm. Symmo candore praeditus nobis รารทุ คระ 🗚 🚧 ที่ ชิด์สกอเทต ผู้ฉะถื กตัดเท ยโทดเ ยบัสย-Beorge, Respondebis igitur, ac te oro, ut boni consulas literas, in quihus subinde sunt ζητήσεις. De guihus enim rebus aliis potius ad te scribam? Noxi nihil habemus, Vale. 5, Calend. August.

No. 809.

## Bernh. Baumgariners.

ا و ج

· 6. · · · · ·

Esistola poètica primum edita in Epigrammat. Phil. Mel. libr. VI. (Willeb. 1579. 8.) fol. 2:9. ubi inscribitur: de comilità de guardente un la Bernhardente ut in Georg. Poutani (1730. 8.) p. 158. ubi inscribitur: Bernharde erudientem filète Georgif Poutani Elest. Sux. Cancellarii. Contulimus cod. Bav. Vul. II. p. 387. et apographon in Coll. Ballenstedii Vol. I. p. 18. e Mato factam, ubi inscribitur: Bernharde Enumperature ex Utren; Ducturie Brupcher Cancellarii. Principis Suxonine Electoris Paedagogo. — Dedinus textum ex epigrammat. Melanth... qui ucentum conventi cum autographo Melanth... qui ucentum conventi cum autographo Melanth... qui ucentum conventi cum autographo Melanth... lanth., qui scennie convenie cum autographo Melanthonic good extat in cod. Moppe, I. p. 894, et gund con-

#### Bernhardo Baumgartnero, eradienti · filius Georgii Pontanil

Dicere quam mallem tibi litera nostra salufem, Hinc a Videlica quae venit urbe, feret, Caesar ubi leges cunctis fert gentibus') aequas Carolus, hand illo quem regit orbe 2) minor. Quod toties Domino ) scribis, Bernharde, mihique Nec sinis ex animo nos 1) cecidisse tuo, Moribus ista tuis pietas est digna fideque ). Cognita quae ) multis casibus ante fuit. Hoc') tamen officio coapit iam intior esse. Quo nobis possit ") gratius esse nihil. Si quaeris rerum quae sit fortuna mearum

Accipe; de multis pauca referre volo. Nundum damuata est docti più causa Lutheri, ! Caesaris et nondum voca notata boni est.

Nos tamen iniustis odiis crudeliter urgent 9) Eccius, atque isto sagvior hoste Puber.

Caesaris hi 10) pectus, quo nihil est mitius mquam "),

Irritant 12) miris artibus atque dolis. Ipse tamen Caesan contatur"), tardus ad iram, Nec subito in cives tristia bella movet/

<sup>409</sup> Mand schilie seribendum ti. VI. vel V. Colend. Aug., mun sespensum Erasmi datum est d. 2. Augusti. Vid. eliam ep. ad Luther. d. 27. ful. — Coelestinus diem non addit.

<sup>. 1)</sup> Sie black et cod pro quar posita set, ut Pezal, edidit.

<sup>2)</sup> Cod. B. expectamus. MELASTE. OPER. Vol. II.

<sup>1)</sup> Cod. Bay, regibus.

<sup>2)</sup> Mst. Ball. urbe.

<sup>8)</sup> Georgio Pontano.

<sup>4)</sup> C. Barame.

<sup>5)</sup> C. Bar. fidesque.

<sup>6)</sup> Wimm. Cognita. Qui.

<sup>7)</sup> C. Bav. Hacc.

<sup>8)</sup> C. Bay. et Ball. posset.

<sup>9)</sup> Wimm. urgens.

<sup>10)</sup> Cod. B. Ais.

<sup>11)</sup> Wimm. et Bell, ung

<sup>19)</sup> Cod.B. Avitet.

<sup>18)</sup> Wimm. eurototur.

Atque in difficili causa, quod Principe dignam est, Iudicium sapiens praecipitare cavet. Interea curis ego paene absumor acerbis,

Namque animum patriae saeva pericla movent, Nullaque sunt tantas inter solatia curas,

Has ') nisi Pontanus quod '') revelare studet "), Quo nemo in tanto número praestantior uno est

Eloquio et veris perpetuisque bonis. Pulchrins haud videas inter spectacula quidquam

Quae domino facit urbs officiosa suo, Quam cum dicturus Pontanus solverit ora, Et regum attendit curia magna virum.

Ipse suos oculos Caesar defigit in unum, Et Deus ") unius pendet ab ore viri.

Sic Ithaci eloquium mirata est Graecia quondam, Quod velut hibernas fudit ab ope nives.

Haec, Bernharde, patris debes praeconia vera Pontanis etiam commemorare tuis, .

Ut patrias laudes ") primis mirentur ab annis, Et virtute velint posse reserre patrem. Totius expectas conventus forsitan acta,

Sed mens aegra vetat scribere plura. Vale. Datae in urbe Augustana 19) V. Calend. Aug. 1580. 20)

Phil. Mel.

No. 810:

28. Idi

### Capito et Bucerus ad Melanthonem.

Edita a Coelestino in hist. Comit. P. II. p. 2975. \_\_ Fel responsant ad Melanthonis epistolam supra d. 25. Inl. de-

Capito et Bucerus Philippo Melan-thoni.

Quad celloqui tecam aptamps, vir dactissimė, non indegest,. Deum testamora ant in vos, qua apud mundum flagramus, invidiae partem deri-Satis namque novimus, mundum nihil prorsus Christi ferre, quacunque illud ratione administres, id quod non tu solum sed etiam Erasmus, que nemo veritatim prifitetor graffice, labmade expenitair. Stat Motorn Christi, animam ei perdendam esse, qui apud ipsum invenire illam cupit, unicum profecto animae servaturem: Et nos alioqui a publica retura portutbatione, til quiquam alli, abhorremus. Sed cum Dei amor u studium omnibus anteferri debeat, si etiam extrama rebus humanis immineant, non liechit tamen prodere veritatem Evangelicam, tacere quae loqui iubet Deus, relinquere lupis, pro quo grege sanguinem Christus fudit. Vides modo id, quod, qua es innocentia et bonitate, haudquaquam suspicabaris, bempe verituti adeo uihil uspiam loci esse reliquum. Haud enim multi sunt, quibus datum est, sese penítus abnegare et devovere cruci.

Haec cum pridem nobis persuaserimus, non possumus a mundo alidd quam exitum expectare, etiamsi illum per Encharistism nihil offendissemus, et arctissime quoque inter nos conjunctiessemus, quotquot Christi esse volumus. Quantula enim nostrorum omnium ad eos, qui Romanum pontificem agnoscunt, portio? Ab uno Christo et fide omnem petendam institiam et salutem, caeteta fuetim esse, id vero est, quod in nos, at mundi Principem, ita et mundum communect. Ouid com Hlos conturbet, quadam ratione negare Christim in pane, qui'ne in coeld duidem esse ipsum credunt? Nulla igitur nobis causa est, cur quenquam, nedum vestros Principes tam pius, tam sanctos, nostri dogmatis invittà onerare cupiamus. "Atl haec tantum abest, 'ut petamus', 'aliquem profiteri, de quo non sit per verbum Dei terto persuasus, di vehementer etiam, si'duis id ausit,' detestemot. Nusquam enim magis abesse temeritatem convehit, quam in negotio Dei.

Porro quantum ad Zwingili apologiam vel confessionem attinet, pertamus, te poise securum esse. Praeter enith id, quod hemo ignorat, quam nihil nobis cum illo crimmutte sit, · Vitles' ipse lam, nnum hoe esse, winod Caesarem riolsis iomaibus irritet! qued Christiin posthabere: Pontifici nequimus. Caeterum quo hic vir spiritu scripselit, iu-'dicabit') spirituum Ponderator.' Net neulini, aut certe perpaticis dafum arbitramur, dum hat tarne gravantur, aliquid ita ex Dei spiritu gerere, ut ei caro nihil suae pruriginis adfricet. Non desunt etiam, optime Philippe, quod"tua pace scribere

. Att. O. a. 1 to Il

<del>ta iranizaray</del> e ;

<sup>· 14)</sup> Wimm. Huce.

<sup>15)</sup> Winim. quae.

<sup>16)</sup> Balienst, solet.

<sup>17)</sup> Ball. decus.

<sup>18)</sup> Cod. B. artes.

<sup>19)</sup> Sic Wimin., c. B. simplioiter: Augustud .: 6.1

<sup>20)</sup> Locum, diem et annum desidermin tente epige de autogr. Monacensi et in apogr. Balleust., seel haheat Minim et e: Bav.

<sup>1)</sup> Chytr. indieabit; mendose.

liceat, mi petent, et Lutherum aliter fuisse admaniturum Acclesiasticos nupero illo libello, si sembenti caro nihil spi adflasset, nt multa alia taceamus, quae in eq et aliis suis scriptis in nos, sub nomine fanaticorum et haereticorum, praeter verum torquere videtur. Atqui de quibus aliis articulis practer rem Zwinglius hoc and scripto tumultuetur, non vidennis. Nam nihil attigit, quod non antea editis libris orbis indicio obtulerit. Ea modo, cum tanto Monarchae in praesenti theatro falei reddenda ratio; fuit, dissimulasse, quid quaeso aliud quam malae se ipaum conscientiae insimulasset, et hostes:ad persequendum ultro fugientem animasset? Nobis profecto videtur, si unquam fortiter et ingenue veritatem adseruimus, hoc in praesentiarum, cum indicare illam mundus instituit, praecipue faciendum esse. Ita sane solebant Martyres prisci. Utipam vero quam paulo ante coepimas meditari modestiam, initio et progressu huius negotii praestitissemus, nec adeo tumultuari paradoxis, si non contra, certe praeter nostram professionem libuisset. At vero quod scribis, Zwinglium nolle wideri verbis tantum dissidere, fatemur, sed cum ils, qui crassius quam tu facere nobis videris, Christi corpus vel papi uniunt, vel in panem collocant. Ipsum autem servatorem nostram testamur, nos inter eins in coena praesentiam, quam ille constare scribit contemplatione fidei, et vos realem quidem sed non localem statuitis, aut nullum aut certe pectenuc, quodque dum quaeritur evanescat, discrimen cernere. Lougius abesse a nobis, de veritate humanitatis in Christo, videri possitis cum ex proximo illo Brentii colloquio, tum ex quibusdam einsdem et aliqrum scriptis. Verum si quis et his remotis affectibus veroque pacis studio utrorumque sententiam excutiat, disperenmus, si aliam deprehensurus sit controversiam, quam quod conveniri nondum potuit de verbis, quibus hoc mysterium exponendum sit.

Qui namque fieret, ut tantis in rebus non idem sentirent, quos idem docet agitque Spiritus? De te nullum nobis dubium est, cum tanti Patrum auctoritatem, et quidem merito, facias, ad horum loquendi formam, si de isto tibi mysterio disserendum sit, propius accedere. Nec Lutherus, sane Marpurgi, ita considerate, ut quidem 1, jo-

qui videbatur. Haccomnia videt tua prodentia. vir doctissime, quam late pateant. Ad hoc abun-1 de expertus es, quam param soriptis hactenus ad restituendam inter nos concordiam profecerimus, cum colloquio illo Marpurgico quamlibet tumultuario et longe, quam oportebat in tanto negotio, breviori, aliquid tamen dissensionis positum sit; et reliquum, ut nostra sert sententia, positum indubie fuisset, si licuisset alteros alteris summ sententiam certius et dilucidius exponere. Perturbatis sic animis raro id légitur quod scribitur, et, si legi contingat, fere alio quam est interpretatione incommoda rapitur. De fide alioquin fua in asservandis literis nihit dubitamus, quamquam eo quoque perioulorum nos ipsos pridem ob Christi nomen, ut nos quillem nobis conseil sumus, adduximus, ut hand videamus, quid illis queat adiici. Ne dubites autem, et tibi nos praestituros, ut colloquium non minus absque fraude tua habeat, quam queat absque nostra agi literis. Stultorum siquidem hominum rumusculos contemnere decet, com offingere non liceat, quacunque its mum ratione res instituatur. Vix nuper ad alteram horam cum Brentio de concordia collocuil sumus, et eo statim die magnus quidam gloriatus est, nos huc venisse, ut recentemus; Christo vivinuus; ozi nemo: verba-dabit; tuza bonis dantazat probari cupimus. Iam hos vel nugae istae mihat rapvent, vel si praestringi illis oculos ad tempus contingat, veritas brevi istiusmodi dumosidis. pellens rupsum ad se repocat. Insolentem Christianum esse oportet, quem ista ab inquirenda pate saluteque fratrum remorenter. Proinde te ped Christum oramus, nisi omnem de nobis spem desponderis, tui ad colloquium copiam nobis facere digneris. Veniemos quo et quando tu voles, ac cos nos praestabimus, de quibus nibil dobledturus sis, Christi glorism ex animo quaerere, abesseque 'longe ab omni hac in causa fuco fraudece proderit. In reliqua vita, quamlibet veri esse studeamus, id nobis usu venit, quod hominibus solet, ant etiam nos ipsos saepe fallamus. Hacin re autem, et in omni negatio doctrinae christianae sic nos excussimus, ut deierare liceat, nihil aliud nos quam Christi placita quaerere. Scribis, te sine ulla acerbitate animi dissentire; credo, hic nihil tibi cedimus. Addis, te nihil hic contra nos egisse; nos et hic et alibi vos et vestra etiam defendimus, quaeque defendere non licet vel tacemis, vel lenimus omnia, quae in vos dira ailmo-

<sup>2)</sup> Excidit bic verbum, aut pro quidem est logendum pridem

dum et dicunt et scribunt alii progul vero zalo tangen Dei "sad intempestivo antscribimpan nas ulli ppetram; sio causam, commendamus, int non strand, commendennis, et vestram, ... Publicant : par cero est, pos mostro; sanguine red interpublicanillo sed come colida; sit, quamque, nemo, dederit, nist Christus,... cui pater; dedit, omnem, potestatem, in coelo et in terra, quique veris tantum, candidis et minimorum etiam, rationem, habentilus deleciature and a constant of the constant of a cine

Vide, vero, in gram longos logos apaponeia ed unicum epistolium deduxerit. Quid futumm putas, si res tantas per epistolas tractare velimus? Sunt enim et alia, ut aiunt, de quibus tibi enrare videmur. Et hodie narravit quidam, dixisse to primario cuidam partis adversae Theologo. Zwinglium et me, Bucerum, recantasse in quae Marpurei consensimus omnia; id quod absque capsa dixisti, si modo dixisti. Nam omnibus illis adhuc adhaerea, et quidem ad sensum Luiberi. Nec discessit ab eis Zwinglius, quad tibi et amni, qui indicio aligno praeditus fuerit, facile comprabaho, si ad colloquinm admittere nos videbitur. Oro paucis arbitris velis esse contentus; omia familiare colloquium ambimus. Brestium et similes adesse etiam optamus. Nos praeter Sturmium neminem adhibebimus, et, si libet, etiam hunc mittennis. Dilectio namque vetat aliud a vohis, quam quod viros candidos decet, expectare, utcunque factent nonnulli voces quasdam et dici et scribi parum securas, quanque non queant nisi ex sinistro et praepostero nostri judicio nasci-Bene vale, et quod te dignum hac in re arbitratus fueris, significa. Intervenit negotium nobis, alioquin quarto abhine die istà scripsissemus, ne putes Volentes responsum hactenus distultase, WEX diversorio Eegalorum turbis Argent, "Anno 80. 26 galthille of greenne it Nicenne (o gillichten ich केक्क्रीलचे १५ ५ हे प्रत्यात १५ तत्त्वाद्वीर का फ्रिक्ट अल्पिनेक्षी असे

16. Bil. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 28. Jul.

ather inches on my factions to inches.

Legati Norinb. ad Senatum, 

the second hetrn Burgermeifter und Rath ju Rurm=

berg.

ـ نيست تنسية: Dek Artikel bes Glaubens hangt noch für and für in einem Bebenten, und wie mir herichtet, tonde condition in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o hangen at herhall systemainander bolds, nicht vertragen, So fagt man auch, es werbe alle foldie ibbobinabein Pank-taald zugeschickt, ohne des Wormiffen und Bewilliauna, als etliche sacen, wolle Rais Maj, und bie Ihrer Maj. rathen in diesem Fall nichts handelng alfe, dan wir nicht vermuthen konnen, wenn ober wie gemelbter Artifel feine Enbithaft nehmen wird.

3d, of olego mid mid out & 1983 Erlaubnis famt bem Dhian ben, Dottor Depfteimmund & opel in turgen Tagen anbeim fügen. To Dat Opnners stag 28. Julit fruhe gum Auffperren 1530. 1. D. Magray moren herein soul andly half Bollen in de lee vereite bei ip met p Bollimen and

I was an and a second of substitution of the The Cas bong works of Bernborder Drivensum news s ripti sul parteni induxisse. In suspino, pra c -

er i i de la comenta d'il ca case, i ec accon a confi No. 812. Profite indicted in the force to a souther The transfer to the second of the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to we have an M. Luthero, we rely to be to

Select. Epist. p. 15. Rerum Epistol. lib. I. p. 15. (edit. Lond. 1: ep. 15.) is Peutero edits. Name street, ex sutt ( ciligraphy, Mal. in; chd, Monap, lip \$800 acqueste; descripte

D. Martino Luthero, Patri carissimo,

Sm. Dan Modic putaverant confutations with issopohognidens inpercepas i) publicandam vise, sed rumpo felses fuit a Non existimant tamen diutius dilatures escentim publicationemi Postea in aient sogutura čask ihharibilia edizta, Oranatrusim autom denti nibil baheamus ); szmen mustae sent coaiedtukae, ipropier quas: facile persuadeur fi) dilulaequi nos impetraturos esse ). Tu tameni orace Christum pergito, ut flectat animum Caesaris ad pacem. Quidam significant appellationem ad Synodum mon obfuturam nobis: sed post/ pouges dies omeria sciemus. Ego tussi odiosissima taboro, quam ex panenrum moetium intermelia contraxi-Caetera narrabit Caspar Aquila, qui redit honorifice hic tractatus ) et ab amicis et al ipso Episcope Augustano. Hodie in senatu Principlum nihil dissimulans legit & Augustanus of Atalamit ad

the states, and the second countries were

<sup>1)</sup> Peuc. ημετέρης.

<sup>1)</sup> Peus, querégys. B) Post- habetrut.

<sup>4)</sup> Penc. persuadeor facile. 11 Pos mendese: concue. 5) esse Peuc. praetermisit. 1 Per, mendose, audiemus

<sup>6)</sup> Hace Pencerus sic: qui redit. Manonificadis unactatte int.

liceat, qui perent, et Lutherum, aliter fuisse admaniturum Acclesiasticos nupero illo libello, si sembenticaro nihil sui adflasset, nt multa alia taceamus, quae in eo et aliis suis scripțis in nos, sub nomine fanaticorum et haereticorum, praeter verum torquere videtur. Atqui de quibus aliis articulis practer rem Zwinglius hoc and scripto tumultuetur, non videomis. Nam nihil attigit, quod non antea editis libris orbis indicio obtulerit. Ea modo, cum tanto Monarchae in praesenti theatro fulei reddenda ratio fuit, dissimulasse, quid quaeso aliud quam malae se ipsum conscientiae insimulasset, et hostes ad persequendum ultro fugientem animasset? Nobis profecto videtur, si unquam fortiter et ingenue veritatem adseruimus, hoc in praesentiarum, cum indicare illam mundus instituit, praecipue faciendum esse. Ita sane solebant Martyres prisci. Utinam vero quam paulo ante coepimus meditari modestiam, initio et progressu huius negotii praestitissemus, nec adeo tumultuari paradoxis, si non contra, certe praeter nostram professionem libuisset. At vero quod scribis, Zwinglium nolle wideri verbis tantum dissidere, fatemur, sed cum iis, qui crassius quam tu facere nobis videris, Christi corpus vel pani uniunt, vel in panem collocant. Ipsum antern servatorem nostram testamur, nos inter eins in coena praesentiam, quam ille constare scribit' contemplatione fidei, et' vos realem quidem sed non localem' statuitis, aut nullum aut certe pertenue, quodque chim quaeritur evanescat, discrimen cernere, Longius abesse a nobis, de veritate humanitatis in Christo, videri possitis cum ex proximo illo Brentii colloquio, tum ex quibusdam eiusdem et aliorum scrintis. Verum si quis et his remotis affectibus veroque pacis studio utrorumque sententiam excutiat, dispereamus, si aliam deprehensurus sit controversiam, quam quod conveniri nondum potuit de verbis, quibus hoc mysterium exponendom sit.

Qui namque fieret, ut tantis in rebus non idem sentirent, quos idem docet agitque Spiritus? De te nullum nobis dubium est, cum tanti Patrum auctoritatem, et quidem merito, facias, ad horum loquendi formam, si de isto tibi mysterio disserendum sit, propius accedere, Nec Lutherus, sane Marpurgi, ita considerate, ut quidem 2), lo-

. . .

Contract to the second

qui videbatur. Hacc omnia videt tua prodentia, vir doctissinie, quam late pateant. Ad hoc abun-1 de expertus es, quam parum scriptis hactenus ad restituendam inter nos concordiam profecerimus, cum colloquio illo Marpurgico quamlibet tumultuario et longe, quam oportebat in tanto negotio, breviori, aliquid tamen dissensionis positum sit et reliquum, ut nostra fert sententia, positum induble fuisset, si licuisset alteros alteris suam sententiam certius et dilucidius exponere. Perturbatis sic animis raro id legitur quod scribitur, et, si legi contingat, fere alio quam est interpretatione incommoda rapitur. De fide alioquin fua in asservandis literis nihil dubitamus, quamquam eo quoque periculorum nos ipsus pridem ob Christi nomen, ut nos quillem nobis conseil sumus, adduximus, ut hand videamus, quid illis queat adiici. Ne dubites autem, et tibi nos praestituros, ut colloquium non minus absque fraude tua habeas, quam queat absque nostra agi literis. Stultorum siquidem hominum rumusculos contempere decet, cum offingere non liceat, quacunque itemum ratione res instituatur. Vix nuner ad alteram horam cum Brentio de concordia collocuil sumus, et eo statim dio magnus quidam gloriatus est, nos huc veniese, ut recentemes. Christo vivisuus; uni nemo verba dabit; tom bonis dantazat probari dupimus. Jam hos vel nugae istae mihill rativent, vel si praestringi illis oculos ad tempus contingat, veritas brevi istius modi fumos dispellens rursum ad se revocat. Insolentem Christianum esse oportet, quem ista ab inquirenda pace saluteque fratrum remorentur. Proinde te per Christum oramus, nisi omnem de nobis spem desponderis, tui ad colloquium copiam nobis fa-Veniemus quo et quando tu voles, cere digneris. ac cos nos praestabients, desquibus nihil dubitaturus sis, Christi glorism ex animo quaerere, abesseque longe ab omni hac in causa fuco fraudece proderit. In reliqua vita, quamlibet veri esse studeamus, id nobis usu venit, quod hominibus solet, ant etiam nos ipsos saepe fallamus. Hae in re autem, et in omni negatio doctrinae christianae sic nos excussimus, ut deierare liceat, nihil aliud nos quam Christi placita quaerere. Scribis, te sine ulla acerbitate animi dissentire; credo, hic nihil tibi cedimus. Addis, te nihil hic contra nos egisse; nos et hic et alibi vos et vestra etiam defendimus, quaeque defendere non licet vel tacemuis, 'vel lenimus omnia, quae in vos dira admo-

Excidit bic verbum, aut pro quidem-est logendum pridem, quod verisimillimum est.

No. 816.

Aug.

#### Rosellius ad Melanthonem.

Editz in Coelestin, hist. Comit. Aug. P. III. p. 18. — Apographa in cod. Goth. 28. p. 125. Cod. Goth. 16th p. 469. et Apogr. in bibl. regia Hannov.

Eruditissimo Viro, Veritatis evangelicae patrono, egregio Domino Philippo Melanthoni.

Meas ad te nudius tertius dedicliteras, quibus ut strenuam ") pro Christo veritateque evangelica, omni prorsus humano abiecto timore, navares operam, te vehementer hortatus fui 1). Ad idautem faciendum me varii, qui de te hic2) circumferebastur rumores, impulere, quos equidem \*\*) vehementer auxit et ampliavit cuiusdam epistolae exemplum, Senatui hic Veneto ab oratore eius, qui isthinc') apud imperatorem oratoris fungitur munere, missum, a quo etiam affirmatum fuit suis in literis, te epistolam ipsam Cardinali Campagio legato pontificio misisse. Et licet nonnulli sint, qui negent eam abs te compositam, quippe quae diversum habeat stylum ab eo, quo tu uteris, maior tamen hominum paes meliorem ') vincit, creduntque multi, te illius auctoremesse. Oratorem etiam ) Venetum non adeo insulsum arbitrantur, ut, quae tua non sit, pro tua miserit. Ego igitur, qui nomen tuum semper observavi, colui et suspexi, quique cupio Christi dausam per te maxime desensom iri, tibi has meas iterum scribere volui, in quibus etiam illius epistolae, quae tua esse dicitur, ad te exemplum mitto, ut facturam<sup>6</sup>) tuam, (si tamen tua est) agnoscas; si vero, ut plerique tui amantes credunt, aliena est, hominum istorum?) malignitatem expendas, qui tibi ea adscribunt; quae Christo verisque Christi desensoribus dedecori sunt. Te igitur ora et obsecro, ut cum istarum insulsam diligentiam eorunique improbae animae ") malitiam cognoveris, velis ardentius corum

iniquitatibus resistore; ipsorumque negotile respondere, et Serenissimo imperatori caeterisque praesentibus Christianis principibus eorumbimpeoba atadia dategerez: Nihil enim virtute duce, sed fraudibus ac dolis consequi student. Quod si feceris, virtutis tuae lumen ubique gentium elucescer. Vale in Christo. Venetiis Cal, Augusti anno 1580 \*).

.: (T. Quantulus cunque Lucius Paulus Rosellius.

v. ilseman

س.رازد بر

No. 817.

9. Ang

### Erasmus ad Melanthonem.

Edita in Coelest. hist. Conit. P. 111. p. 196.

# Erasmus Roterodamus Philippo Ms-

Lusitano iuveni feci mei copiam evrovus ... Nec epistola tua, nec Stibari usquam comparuit. Quod ad Caesarem scripserim, 'perperam relatum est. In hoc contilio verbum ad illum non scripsi. Scripsi tantum Campegio, summo studio hoc agens, ne bello de dogmatibus transigeretur. Consimilia scripsi Episcopo Augustensi aliisque nonnullis amicis. Meque rogas, ne id facere desinam: quin potius roges istos, ut desinant pertinacia sua conviciisque Principum animos ad belhim irritare. Ego non nunc tantum, sed perpetuo et Theologorum saevitiam pro viribus retudi, et Principum animos a saeviendo deterrui. Vides, quam mihi referant gratium. Commigravit Argentoratum ebriolus quidam Gerardus Nociomagus, quem in epistola, civilitatis gratia, Vulturium Neucomomum nominavi, antehac supra modum amans mei; nune firit non aliter ac si patrem et matrem, avom et aviam utramque ferro necassem. Suo nomine quatuor iam libellos emisit. Quintus, plenus conviciis et hypocrisi, prodit nomine ministrorum V Argentoratensium. Nihil seditiosius. Itaque posthac non est animus agere de componendo negotio, cum ipsi non solum nikil remittant, verum etiam ad tumultum cruentum gestire videantur. Dominus exitum

<sup>\*\*)</sup> C. 168 Jirmam.

<sup>1)</sup> Apoge. Hams ot a 168. sum.

<sup>-- \*\*)</sup> C. 168. quideen:

<sup>2)</sup> hic non habet c, G. 28.

<sup>8)</sup> Apogr. Hann. istus, c. 168. isthic, praetermisso missum.

<sup>4)</sup> Apogr. Hann. minorem.

<sup>5)</sup> Apogr. Hann, et c. 168, enim.

<sup>.6)</sup> fueteriem evon habet spogr. Hann., cod. 168. foeturam.

<sup>7)</sup> C. G. 28. rasorum.

<sup>8)</sup> Apogr. Hannov. et e. 168. improbant traini.

<sup>\*)</sup> Apogr. Hann. et c. 168. Calend. Aug. IX.

<sup>\*\*)</sup> Coel. habet ubrovoc, quod profetto menticisum est. Haud dubia seribundum sumver, vel abstract velication simplet.

ennuntiat ... iqui to enperiora mobile apparent inco-Augmentin Friburgi i mostriclio Calend, Augusti anno 1530 in a sudique a commerciation as

z gende gan uv mine in Reasums Rectorodumes. tripini o e c. miz consegni itadimi. Quod c. 11-

No. 818.

Brentice all Isenmanment

के के मार्किस स्वाधित के सामानिक स्वाधित है।

. . I genderen abere bereit b + E codice Suevo-Halensi ep. 11.

Iohanni Isenmano Iohannes Brentius.

S. in Christo. Heri, amicissime mi frater, lecta est Caesare et statibus imperii praesentibus responsio adversariorum nostrorum ad nostrae confessionis articulos. Est autem responsio sic disposita, ut non adversariorum, sed Caesaris nomine exhiberant, i qui primum per Friderioum comitem Palatinum, qui plerumque solet esse os Caesaris, significavit, se ab articulis responsionis et a christiana romana ecclesia, sic enim vocant, non Jiscessurum, sed in en fide mansurum: Seine Ma-jestäl wolle darauf heruhen. Posten secuti sunt responsionum articuli, in quibus plane nihil impietatum veterum remissum est. : Sed omnia conscripta erant Cochleice et Fabriliter et Eccionice. Commentum sang stupidissimum, pt. padeat me romani nominis, quod in sua religione non canquirant vires, qui saltem prindenter et ornate, nobis haereticis responderent. Tametsi, imperator neutralem, quod dicuut, sese gerit, (pam, cum nostra confessio legeretur obdormivit; rursus quen adversariorum responsio legeretur, iterum obdormivit, iu, media, negotii actione) tamen vigilanter affectus est erga religionis nostrae controversiam. Et certe vir bonus est imperator, qui nihil agit sed duntaxat agitur. Sed haec tibi, scribo, non vulgo, sed nostris tantum frairihus evulganda, pe videamur Caesaream majestatem irridere. Al finem lectionis articularum reaponsionis petiit Cassar, ut omnes in illos articulos consentiant. Quant si non fecerint, se functurum officio suo Gaesa-reo prout deceat den l'oigt der christlichen romischen Kirche etc. et christianse religioni non de futurum... Postuaet nostri copiam articulorum illorum petierunt, ut respondennt. Caesar dixit, se deliberaturum, num ipsis velit offerre in scriptis articulos. Sed nos de illa ablatique desperamus. . Videmus autem, / quamoridicale sepagatur.

Creene cogit nos in fidem sunin, et tamen adhuc deliborat, an vehit nohis eam scriptis offerre. Breviter, spiritus vertiginis papistas totus obsidet. Multa congesserant et maze aipideur Lutheranarum conscripserant. Sed haec omnia per suos rejecta et deleta sunt. l'antum praelecta est respunsio ad nostram confessioners. Expectantus. nunc, num Caesar daturus sit nobis fidem suam in scriptis. Quod si denegaverit, habemus iustissimam causam non accipiendi. Sin dederit, respondebimus, Christo dante, abunde et copiose. Tu interim cum ecclesia ora, et nostros confirma, ut non audiamus, quod praeterito anno audivimus. Porcos non reducam mecum, nisi vos porcos nobis ab Hala miseritis. Habebitis oves, si oves ad nos mittatis. 'Intelligis quae volo. Vale una cum omnibus fratribus, quos nominatim saluta cum uxore tua. Ex Augusta 4. die Augusti anno XXX.

Mitto tibi responsionem Lutheri ad Philippum de traditionibus humanis. Tu omnia in meum adventum conserves.

No. 819.

# : Scriptum Melanth. ad Campegium :

Melanthon ad concordiam inter Profestantes et Romanos promovendam acripait propositiones quasitam a Catholicis concordiae in gratiam concedendae, esague Legato Réu-tilicio, Campegio, (per eiusdem secretarium, ut videtur), miste. Campegius hoc scriptum pomiliciis tradidit freologia, a quibus refutatio hujus scripti per Cochleum tra-dite est, quam legere potes apud Coelestin, T. III. p. 20.

Editum est hod Mel. scriptum et Cochlei responsom auno 1531; Petitio M., Philippi Melanchthonis; ad R. D. Card, Campegium Augustae scripta; cum responsione D: I. Cochlei au eaudent. M. D. XXXI. 5. Utrumque sceinigen, ot Melanth, et Cocht, chair habat Coelestin. in hist. Comit. p. 19 b.

#### Conditiones Philippi Augustae ad R. D. Cardinalem Campegium missae.

- 1) Romana ecclesia nihil faceret alienum sua elementia, ai permittenet mohis uti utraque specie sacramenti, praesestim cum non damnemusahos; et fateamur, in specie panis verum corpus Christi contineri aut per concomitantiam sangumem adeoque integram Christum; irrspecie vini itidem isstegrum Christum.
- 2) Ac videtur haec res augeze reverentiam erga sacramentum ac religionem populi, and fibertius utituriantegre successionité. "".1"

a) Cam passbyteri phenomero cont offentione populi et contra canones habeaut mule monatas concubinas, dignom et hoc esset clementia pontificia, consedere ais legitimas et housetas catifrues.

4) Si quis hic disputet, quid de digensis facilendum sit, id petest iuxta canones constitui, postquam Episcopi recaperaverint obedientiam.

-6) Quod de Monachorum et Monialium comubio disputator, videtur id queque in potestate. Pontificis cate, qui sacpe dispensavit. Utinam hon tempore non sit durior, neque dissuat praesentia constati Monachorum et Monialium. Constat enim, quomodo plerique addfescentes et puellas in hoc genus vitas, autoquam indicare possent, insiderint, et in postorum caveri potent, ne quid tale accidat.

6) Si videtur difficile tam multa permittere, cogitet R. D. V. pro sua sapientia, saepe extisisse
aliquos temerarios motus in rebus publicis, quos
duscrint sapientes viri magis acquitate superiorum sanandos esse, quam irritandos acerbe et
summo iure agendo. Et praesertim decet hanc
clementia sedem Apostolicam, infirmos recipere. Et soriptum est: misericordia vincat iudicium. Si monasteria hactenus fuissent gubernata iuxta camones, non extitissent inde tumultus. Antea oportuit conservare rigorem
camonant et disolphinam; nune serum est remedium. Facilias sanari hace mala possunt dissimulando, quam acerbe camonum rigorem exasperando.

7) De missa relinemus publicas ceremonias; tantum numerus non est par. Si caetera impetrari poterunt, non diffido, quin etiam contraversiae de missa componi possint. Certe prodest Ecclesiae, ut haec ceremonia religiose fiat, et fit apud nos religiosissime. Semper enimaliqui antea confessi et absoluti sumunt ibi cor-

pus domini.

8) De cibis et aimilibus rebus leves sunt controversiae. Cum contigerint rursus Episcopis obedientia et iurisdictio ecclesiastica, plurima alia constitui poterunt. Nec gravantur nestri parere Episcopis, modo recipiant eos. Hactenus misere exeruciati sunt sacerdotes propter ductas uxores et similia. Nunc libenter parebunt sublato illo periculo.

9) Reverenda D. V. sine magno negotio poterit constituere concordism et pagena his tam pancis.

rebut vel dissimulatis vell relamets. Christis pacificos dicit beates com, et vocat filips Diff. Hunc titulum, hanc hundem veca tigham data vestua et auctofitate et virtute tibusequi un hat causa facillime potest R. D. V. ideo oro cam propter Denan, ut in his rebus aliquid de sumuno iure remittat, et mitigut canones; qui et ipsi saspe fatentur, se temporibus qui et. Profecto maior confunio eccleside inctuenda est, si res vi tantum agetur, tamontifis spud cos secredotibus et gliis homis viris interfectis, qui fideliter decent caligionem chiletianam, et histemus plerasque haereses represserunt.

No. 820.

4. Aug

## Secretario Campegii.

Edite in Coelestini hist. Caroit. Aug. T. III. p. 24. - Nunc accuratius ex apographo in cod. Goth. 190. p. 164.

Ad Secretarium Campeg. Cardinal.

Nullius congressus in hac urbe maiorem willi votuptatem attulit, quain tuus. Gognovi enim, te mirifica quadam suavitate ingenii atque humanitate, digna erudito viro et sepiente, praeditum esse. Quare libenter tecum et de meis privatis rebus, et de publicis negotifs colloquates sum, t et propter has tuas virtutes magnam in spem adductus sum" a); te que que pacis auctorem in deliberationibas vestris futurum esse b). Hane oh causam aliquoties exposui; quibus rebus dissimulatis haec dissidia sanari ) possint. At, mea quidem sententia, plurimum prodesset et ad ecclesiae tranquillitatem + et ad Romanae sedis dignitatem 4), illis conditionibus, quas comutemoravi, pacem constituere. Nam et nostri sacerdotes sicissim redderent obedientiam 'episcopis. Ita coiret iterum in tinum corpus ecclesia, et Romanae sedi suus haberetur honos, ut, si quid haereret in ecclesiis incommodi, paulatim episcoperum diligentia corrigi posset. Et nos, quod maxime cupimus, ex his rixis liberati conferre studinm omne possemus ad doctrinam religionis diligenter muniendam; quod nisi fiet, quid in tot sectis ad posteros futurum sit periti homines facile

a) Haec non legintur apud Coeleste

b) + statuens, Coelest.

c) Coelest. componi.

d) desiderantur in Coel.

a) Cod, in unum ecclesium,

distincte participal of Revini indusers fruitio Wiftent ild spits more nobis specifitie, i montest charaandram plikti stellaterian edmittiktio resiletite if ichnfacighile publication with the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the ema ayanibi | dredite il afili attal attal hechinistanon habelen shipstere admirationiem enteritabit worterum 4) ingenia: Ata pericultura vic. ne disco vota stirs instry tentum technication intelligible in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in the contraction in th anguamah) pertamiteti : Kandan ed exelutror spaol -xs enginial months in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con micerarii internet clesiae mala. Duaeso iditurio ut milli parmini riphis signification am seine Ri Di vestra de illig ponditionibus colliborii sitis et quam spem ostenderit!). Si quid aequi possum impetrare, profecto dabimus operam, ne poeniteat huid Benificii Romanam sedem. Multorum bonorum virorum sensue ac studia in hac re congrount, qui omnem operam conferent, ad amplincandim attetoritäteln episcoporum et stabiliendam ecclesiae tranquillitatem. Videtis nos non posse dissuere 1) praesentia coningia, nec habere 1) alios sacerdotes. Nec abinet mutatio utriusque speciei sine contumelia sacramenti. Non est clementias pontificae, rem ad arma deducere propter tales causes, nihil habentes, ayod bonis moribus officiat aut pietati. Est et prudentiae vestrac expendere, si plura nova dogmata erumpant, quanto, maior ecclesiae perturbatio existere possit. Haec scripsi ad te, virum optimum, bono consilio, teque roso, ut ad acquitatem restros adborteris, et mibi per hunc meum amicum significes, quam spem R. D. T. petendat. Ego delore astuum impeditus, non poppi, ad vos egredi. d. 5, Aug. 7) 1530.

Norskills ... 4. Aug.,

Legati Norinb. ad Senatum.

H Rusches Norinberg. p. 166.

Deren Burgenneister und Rath zu Rurms

iberg.

nach Mittags allen Churfurften und Fürsten und ben

MELANTH. OPER. Vol. II.

And her contracted from interesting the contract of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of esdactele auf the Pfale includes, that is the interment or fanien en jugat ann Mai Auschiebende Poledete von Baprustoben dub angeigen laffen ? Bipve Maj, Galletbie übergebenen Artikel von den Churfürsten und Miesten auch von morten Stablen; Die fich idamit unterfibrieben, vergangner Beit gehort; und als birfaben Merer Maj. auf Ihr Begehren behandet und augestellt,, batte Ihre Maje biefelben felbe mit Bieth gehort und vielofest las fen', tind baju burch eiliche dreffentichttipfer unbigetelerte Verfoit tontfaner und undver Nation f bliebeil biefelben hodenichtig, berachfichlagen, bebenten, und Antwort barauf fletten, und folgeibe, wie biefelbeniges stellt, ben Chursteften und Kurften bes Reichs duch vortragen und bedenken, bund nach ihrem gehabten Rathe, hieriell viel im Bandel igelegen, wieberum bochlich bedacht und ermeffen laffen, umbi wie bie nach bochsten Bebenten und Ermeffen in Schefft geftellt; bas wollt Ihre Maj, verlesen luffen:

Darauf ist dieselbe Schrift, die aber 30 Milliter lang, verlesen. Also haben wir, so viel wir dies Mal bes behalten nichen, den Essect davon Foachim Cam = mei neister, so wir auch zu und hinein genommen, verzeichnen sassen, der es elso mir Fleiß auf alle Artifel mit kurz in sein Bafelein aufgezeichnei so diel ihm mogelich, und niehr venn wir alle verstehen und behalten binnen, wie E.B. aus beiliegender Copen vernehmen.

And sehet die Antwort in summa alse, das die vor eingelegten Artifel: alle verbetict, berfelben etliche, bie vor im Papithum wicht frennig febeltigt gewest, als für christich angenommen, und bie Aursten verhalb gelobt worden, bag fie diefelben für driftenlich halten, aber bie anbern fast alle, bie wieder bas Dapfithum Tenn, gar verworfen, ind etikise dus ihnen mik einem Wahana und Einstudion, wo man'fle bermaßen verfteben wolle wie fie es extlacet, auch bleiben laffen, aber fin Ende bie gergen Hamptartilet, die Priesturche, bas Sacrament unter beider Sestalt zu nehmen; und bag bie Des tein Opfer fen, befigleichen bag ble Adflergelübbe nicht zu halten fenn, ganzlich verworfen und für unchriftlich geachtet worden; ind mit feltfamen Argumenten be-- \* : u • falbet und verantwortet.

Und im Ende hat Kuif: Maj: dankt bestloffen, dieweit sich Shurstestun, Fürsten und dieselden Stadt mit etlichen Artikeln verzleichten, auch etliche andere neue eingeführte Misbrauch und Artikel wideren, und dann etliche Artikel unfers heiligen Glaubens, wie die vor Alter herbracht, entgegen wären, (so) verhosse ten Ihr. E. das sie burth diese Antwort und Seinnerung sich nachmits mit andern versleichen Stunden

17

f) Odd, meas.

g) Cod. nestra. h) Cod. nunquam. i) Coel, estendat.

k) Coel. Videtis non posse dissolvi.

D) Coel. haberi.

O) d. 4. Aug. scripta esse debet, cum confutatio lecta sit d.

S. Aug.

werben vergleichen und sich von gemeiner dristenlicker Kirchen nicht absondern, wie sich Ihre Mas. versehen wollt, das auch in sondern Gnuden gegen ihnen gnablistlich etkennen und zu Gutem nimmer vergessen. Denn sollt das 'nicht geschehen, des sich voch I. M. keineswegs versehe, (so) wurden Ihre Mas. verursalist hierin als ein Bogt und Beschirmer der heiligen christenlichen Kirchen und als ein rechter christenlicher Kaiser zu halten, wie ihm wohl zugebühret.

Darquf als nun solche Schrift verlesen, haben sich ber Churfurft von Sachsen samt feiner Churf. Gnaden Berwandte unterredt und durch Doctor Pruden Kaiferlicher Maj. ohngefahrlich biese Meinung anzeigen laffen.

Der Churfürst zu Sachsen und die andere S. Chf. B. vermandte Zursten und Städte hatten ber Raif. Maj. Berzeichniß unterthäniglich hören lesen. Nun hätt aber Thre R. M. sich gnadiglich zu exinnern des Ausschreibens diefes Reichstags halben, barin Ihre Dai unter andern gemeldet, beide Theile gutiglich und in Einigkeit zu hören. Daneben wäre auch in dem übergebenen Bedennthis des Glaubens Ihrer R. M. angezeigt worden, das gedachte Fürsten und Städte sich in allem, so zu Bried und Sinigkeit dienstlich, auch so viel Gewissens balb immer gefcheben mochte, weisen zu laffen. Dieweil dann in dieser Werzeichniß etsiche Ihr Artikel angenammen, etliche aber ganz verworfen, und dann andere jum Theil zugelaffen, zum Theil abgeleinet, und viefe Schrift amas lang: so erfordert ihrer, der Churfünsten, Fürsten und Stähte Nothdurft, dieselben Artikel daß zu übersehen, sonderlich aber darum, dieweil viel Schriften eingeführt, dagegen barzuthun vonnothen, welcher Mag, und ob fie billig baber gezogen wirden... Darauf Ihr R. M. gebethen ganz unterthäniglich als einen gutigen driftenlichen Kaiser ihnen die selben gnabiglich zuzustellen, sich barin zu erseben. De gegen wollten sie sich mit driftenlicher Antwort, und bergestalt vernehmen lassen, baß Kais. Maj. und manniglich beg tein Diffallen haben follten.

Wiewohl nun auf solden Vortrag Kais. Maj. und der König sich mit Shurfursten und Kürsten eine gute Zeit unterredt, so hat doch Herzog Friedrich von Ihren Maj. wegen auf gehabte Unterrede keine andere Intwort geben, denn: dieweil es spat, wie es denn ganz Abend was, und die Sachen groß, so wolle I. M. den Handel bedenken und weiter Antwort geben. Darauf bath der Canzlar nochmals und zum höchsten, Kais. W. wollte diesen wichtigen und großen Handel als ein gütiger und christenlicher Kaiser bedenken, und ihnen

ihr Bitt und Begehren inicht übschlagen, Bieberneithnen bie verlesene Schrift gustellen taffeit. Dubei ift us bied mit geölteben. Duben außerhalwoew Boudant Sammermeistere Betzeichiff nicht niehe meeren integent au.

— Dat. 4. Augusti zum Aussperren 1530.

policet, purium respondence chame

Man Lather 95 (3) minimum 1

No. 822.

(30416) trie orgoes in bostris

6. Aug.

Edita'in Coelestini hist: Comit. Mug. p. 281 vill Listere inscripta dicitur. ..... Fere convenit cuin epistola sequente ad Vitum Theodorum, et haud dubie eodem scripta est die. Qu'um vero epistolam ad liatheritmi écitoth die babeamus longe prolisiorames, videnin hop. Luthere sel alii cuidam inscripta fuisse. Sed saepe etiam accidit, ut Melanthon, si trobliarios baberet non sint fideles, per simulate la litera de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation de la comitation d

(Mart. Luthero)?

lem audivimus confutationem nostrae confoss; sed audivimus tantum. Nam ut nobis ex-

Tandem audivimus confutationem nostrae confessionis; sed audivimus tantum. Nam ut nobis exhibeatur impetrare non possumus. Sed meo iudicio fit certo consilio sapientum, qui vident cam non satis accurate scriptam esse, et offecturam existimationi Caesaris si prodeat, cui persuaserant, ut cam suo nomine nobis proponeret. Voluerunt Sycophantae theologi leovisiva illam sibi circumdare, ut essent nobis formidabiliores. Omnes boni viri videntur mini, audita illa, in mostris partibus facti firmiones, et adversarii, si qui sunt saniores, dicuntur stomathari, qued has ineptias obtruserint optimo Principi Caesari.

Nunc expectames, quid de nobia futurum sit. Caesar quid sentiat ostendit, sed tamén admuci de pare facienda saniores puincipes habent consilia. Christus det parem. Mense Augusto, anno 1530.

No. 823.

Vito: Theodoro.

Epistol. lib. III. p. 263. (edit. Londin. III. ep. 185.) -Nunc ex autographo Melanth. in codice Monac. II pl 405.

Vita Theodoro apud Lutherum.

S. D. Tandem audivimus Confutationem nostrae Confessionis; sed audivimus tantum. Namut

\*) Coelest. Leoronany, quod mendosum est. " " 1277 1 . 359 "

nehis exhibectur, impetrare non possumus. Id mes indicio sit certo consilio ) prudentum, qui wident schrilites scriptam, si prodeat, magis offecturam;), payeae vijet, irritaturam ingenia mostro-Of all marradiall more from 1530.

Ad hass Sycophantae Theologi obtruserunt eam optimo Cassari'), ut suo nomine praelegi curaverit. Happy Assarily suse factioni circumdare voluerunt, ut nobis terribiliores essent. Nunc si prodiret, parum responderet dignitati + nominis" Caesaria

Doni viri omnes in nostris partibus visi sunt mihi tranquilliore at bemore animo esse facti, auditis illis ineptiis, . Intelligunt enim nullam apud

adversarios religionis scientiam esse.

Quanquam autem qua + in, sententia sit, Caesar ostenderit: tamen adhuc de eo mitigando habentur consilia. Christus largiatur nobis pacem. Tota res ab adversariis agitur miris technis ac dolis. Iidem sunt et adversarit et iudices. + Verum τους των χρατούντων φέρειν χρεών... Vale. Die 6. Augusti.

Φίλιππος.

i Sapra dajo

#### M. Luthero.

Episte lib. I. ep. 15. (edit. Londin. I. ep. 12.) Coelestin. T. III. p. 27. Apographon in Mato Manl. p. 84.

... Do Marting Luthero,

S. Dr. Reviores habemus tabellazios, quam utritraie' vellentus ince praesentiat tempere, 'cum est ėniraos nostrinerotli. "Tandem audivimus comfittationem bestia Augusti, et sententiam Caesaris, duas suis aspera est. Nam prinaquant legeratur endutatio, Camazinquit, se in ea sententia, quam illi perscribi curasset, mansurum esse, et petere, ut idem faciant Principes nostri, quodisi nolint facere, se, cum sit defensor ecclesiae, nolle schisma jn Germania tolerare. Haec fuit orationis cumma, quae quanquam esset atrox, tamen cum confutatio esset raldenmeriliter stripta, mira gratulațio secuța est lectionem. Nullus Fabri liber estat tem ineptus, quo non sit ineptior haec confutatio. De utraque specie allegavit historiam de filiis Hell manducaturis panem, hinc argumenta-

6. Aug.

tus est solo pane decere.) Laicos contentos esse-De Missa mirabiliter frigida fuit defensio. .. Ioachimus rediens ab ea lectione, nam ego non interfui, mihi dixit, valde me errare, qui me usque adeo :variis disputationibus cruciarem de causis traditionum. Nihil tale + illis",2) in mentem venire posse. Nostri petiverunt exemplum confutationis, sed Caesar respondit, se deliberaturum, utrum esset exhibiturus. Postridie accersit Principes, iterum hortatur, ut in sententiam eant, quae scripta est in confutatione. De exemplo inquit, se ea lege exhibere, ne edatur vel transcribatur. De hac re din tenuit contentio, tandem dirimunt cam Moguntinus, et frater, et Brunsvigius. Hi accedunt ad nostros Principes, et iubent omittere hoc certamen, se, ne Caesar vehementius commoveatur, de transigendo toto regotio consilia habituros esse. Itaque confutationem illam nondum videre licuit, et expectamus hodie quas conditiones Principes illi nobis proposituri sint. Habes nostra omnia. Viri boni et sapientes omnes visi sunt mihi erectiore animo esse, audita illa pueriliter scripta confutatione. Nastri aproves facilius possent impetrare pacem, și ambirent ipsum Caesarem et saniores Principes, sed mira est negligentia, et, ut mili videtur; tucità quaedam indignatio, quae ab istis officiis cos abducit. Res tota est er youvan Isou, nec regitur ulla humana diligentia. Id interdum stomachoe, interdum reputo Deum haec praesidia nobis adimere, ne confidamus nobis. Ta igitur diligenter orabis, ut Deus servet nos, et det pacem reipubl. Ländgravius valde moderate se getit;" mihi etizm aperte dixit, se pacis retinendae causa etiam duriores conditiones accepturum este, quasounque sine contumelia Evangelli accipere possiti (Valui 6. Augusti: 10 to 22 f com a too far a strong

Later, Compegio.

Coelestin, hist. Count. III. p. 26. et apograph. in codi Goth. 

Ad Campegium Cardinalem execusatio. Admonitus sum a quodam amico \*), ut me R.D.T. purgem, quia sparsus sit rumor, qui ad R. D. T.

<sup>1)</sup> Per, tudiqio.
2) Per, mendose: obfuturam.

<sup>5)</sup> Per. Imperatory mineshand hard free erask teel n . .

<sup>1):</sup> Met. sepere.
2) ellis recte addit Met.
4) Portuses Secretario Chilipsiii, ad quanto accipiona Mil. gutiger und anritimit ber Raifer Lebeutengud b. ich

permanerit, me dixisse, quod R. D. R. dixerit, mirari se sinkitima Geommorum, uppi de esu caraium dilbitent: Heo vero constantes profitect; illant, werene aut similou me neque ext) R. D. E. andivisse, mente dixisse unquam?). At wellam hos, qui de ea apud R. D. T. questi sunt, prins mecum expostulassa; profecto auctorem huius calumniae mihi indicari petivissem. Non opinor mihi longa apologia apud virum sapientissimum') opus esse, qui non ignorat, in absentem impune quidlibet 1) dici posse. Ego optimo consilio accessi ad R. D. T. implorans ab ea opem atque auxilium periculosissimo tempore, non meae personae sed reipublicae. Et oro, R. D. T. meum hoc consilium in bonam partem interpretetur, nec sinat se adversus nos irritari') cuiusquam calumuit, 'Sed pro ma sapientia pergat consulere paci publicamet multarum gentium sakati. Lgo effiviam, ut intelligat R. D. T., me omne studium, omotem imbustriam, si quasti, al delensionem ecclesiasticorum dogmatum conferre. Id haotenus me consism esse, extant testimonia quasdant; quale , si opposisit, facile possion ostendere. (A: 1539:, d: 6. Aug. 1))

No. 1826 Hill or I wish a ga

my Harty to the Co

722 1 1 2 1

6. Aug.

Legati Worinb, ad Senatum.

A. Ex Actia Narinbergerp., 149.

herrn Burgermeifter und Rath gu Nurmberg.

- Nachdem wir E. 28. geschrieben, was, Saife, Maj. ben Churfurlien, gurften und uns auf die eingegebenen Artitel und Confession bes Glaubens halb ju Antwort verlesen! hat kaffen, biewell denn gemeldte Churfursten, Fursten und wir beffelben Abschrift gebethen, — beg Thre Maj. bazumal in Bebacht genommen uph sich hangufgeven Dog mit Churkicken. Zutsten und den Standen deßhalb beredt und berathschlagt: (fo) the gestern vor dato nach Mittage benselben Chur-

100

filmfiberer-under Mariaen numben nuder auffichie i Mafilia deirichteil. Mafi zurenfelgeinett: angefäget " zunit als mitteletfehinien "ich Saif. Maj:: Ingigen: gewest: : seeid i hatribitidu Pfalegides ne & 'S. unverwendschlingisgene den neder dirdete F

. : Umider Churs und Fürsten Bischern wollte Kais. Me: Mere Liebbent nachfte verklene Echrift pultellen. und verfehe fich Bail Maj. ! sie midden fich barauf putwillig einlaffen; ind mit ben andere Churicusten, Zivfleu und Stunden vergleichen. Deldebod fin mit ihnen Gegenfchriften Mail. Mi: verfchauen, enndestin iwiter in Antwork night begeben liands folde unblande Sidvift bei ihnen behalten, und außer ihren Handen durch den Druet ober andere Weise nicht kommen laffen wollten, bei ber Bermanbinif, barnit sie Raisorlicher Maj zu gethan,

Hat Doctor Wrust von ivegen der Chutfürsten, Kursten und verwaudter Stadt ein Besprach begehrt. und nach erlangten und gehaltenen bemfelben Laiferlicher M. unterthäniglich Pank gesigt, bas I. & Maj., ihren Churf. und F. Gnaben Begehren nach, Ihren Churf. und & G., auch ben verwandten Städten nachft verlesene Schrift zuzustellen bewilligt. Sp wollten auch Ihr Chur - und Fürftl. G., derfelben vorigen Erhiethen nach, fo viel fie Gott und ihres Gewissens halben konnten und mochten, sich gern vergleichen, mit unterthänk ger Bitt, Raif. M. wellt in Cynessung ihrer hohen Rothdurft Ihren Chur und &. G. Antwort gu fhun ju und frei laffen. Gie moliten lich auch mit Bibal tung der Schrift unverweislich halten.

Da hat herzog Stiedrich abermals gerebt, Raif. M. ware Ihten Arban the Antopout and sugm laffen, peneigt :: mit-Begiebe. : das biefelbe.confe-Firderlichte und mit dem Ausen geschoher dem Shre, L. M.pu andern Sachenseileten. Es wire auch S. M. nachmals, ben gradbigen wind trofflichen Auverficht, machro. Lieb werden lieb: Shreriif. M. gethanen jandbiggen Enfrichen and Beselven mach hierinam mitisk, Me, Charfanken, Fürsten und Ständen vergleichen. Und wollt, St. A. M. demnach ihnen die verlesane Schrift zustellen. doch sofern sie bei ihren Pflichten, damit sie K. M. verwondt, mfaaten, dieselba und andre. Schrift bei ihnen zu bes halten, und aus ihren handen micht kommen zu laffen.

Auf bas' abermald'gegen A. Mak von wegen sei ner grabigsten und gnadigen Deren auch berfetbar ver wandter Stadte fic Doctor Pruit aufs bochfe bebankt um Bewilligung ber Justellung verleseiner Schrift, auch Bulassang der Antwort; mit Anzeigen, "Sein gnobigfter und grädiger Serr, auch die bermandten Stätte: wollten, so viel ihnen mit Best und ihnen Greiffen

<sup>2)</sup> Cod. usque.

B) Godi vestram tapientiem.

<sup>49</sup> Cod a quodibate in to a second

en a dina a manganam to 6) Ahnus et dies a manu recentiore in cod. adscripti' sunt. Coelestinus hanc epistolam retulit ad d. 8. (Angera in a)

thundich fich gern darine vorgleichen, i und inktiven Einke wort, untig Wehaltung vor Schrift in fallung zur K.Maf. Gefallen, Eudrivernaßenverzeigen z. dust obeidhien Chura und K. G. unverweistlichsen fallt.

Wanf Bocide Bind beljehet, blewell es nun eben fint, und fein gudbigfler und guadige Herrn je nicht gern Kais. Maj., Königliche Würd, Chur und Fürsten über die Beit aufhalten wellten, daß Kais. Maj. Ide auf-morgen ein gnadig Bedeaten julitefin.

Satzu Perzog Friede ich geredt: Kais. Mas. schucke auch gebelhnen Bedacht nicht ab, und damit man von der Sachen kame, wate Ihret Kals. Mas. solcher Bedacht auf diesen Abend auch nit zugegen, und sollten benfelben fest nichmen und beschließlich Antwort geben:

Auf solches sind die Chursursten, Aurlien und Stadte ausgetreten, und hat nachfolgend von der wegen Dock. Pruit geredt: dieweil so hart auf die Zussage die Schrift zu behalten gedrungen, ware seinen gnasdissen und gnädigen Derrn zu besorgen, so solche Schrift ohne Ihrer Churs und F. S. Willen oder Wissen ausgeten vorden mochte. So halfelde zum ärzisen ausgetige vorden mochte. So halfelde zum ärzisen etliche Ausgehaltsich verden mochte. So hatte man nächt durch etliche Ausgehöhrlich vernertet; wären Ihr Churs und F. G. erbottig Antwort darauf zu geden, daß ihnen dach untstehtheitig, ob sie in etwas legend vernühten und bach untstehtheitig, ob sie in etwas legend vernühten und beithen Auss. Mass. unterthäniglich, dasseich under Potthoutst halben.

tind als, die Kaif. Mas. und die Churfürsten und Kursten wiedernm, zusammengetreten, (und) sich untersedet, schaft von Kramsten, Churfürst von Kransturg, Derzog Feineich, von Araunstweig, Herzog Kreine und habetzag: Aldre det von Machburg, won Pontmetr und "Derzog: Aldre det von Machburg, wo den Churchur, Kiefen und ihren. Verweiter gewichten getretätig sich angeboten; dienen und ihren. Verweiten Sieden und ihren Siere und ihren ihren und ihren Laife Alde. alleriei Insventien Feigern zwischen Daif. Maj. und ihren derin andelten Erischen und ihren Daif. Maj. und ihren derin andelten Erischen und ihren Daif.

Auf welches ber Chupfürst famb seinem Anhang zu. Antwort geben: sie hatten mit der Rais Maj. Leine Irrung, gedächten sich auch mit der Killdigerleineswegs zu irren, gutlicher Handlung aber in dem Iwid: spalt, unsetn helligen Glauben und Religion belangende, wollten sie nicht abschlagen.

Darauf die Churfürsten und Fürsten Joiches Kais. M. wiederum angezeigt, dabei es auch diesmal blieben, und durch Marggraf To ach im dem Herzog von Sachsen samt seinem Anhang wiederum angezeigt: sie, die Churfürsten und Fürsten wollten auf heut zu 7 Uhren zusammen kommen, vom Handel reden, derhalben einen Ausschuß machen, und alsdann ihn, den Churfürsten und seine Verwandten, gutlich in der Sache zu handeln, auch darzu fordern.

Wiewohl num dieses allein von wegen K. M. Ausschweibens gemäß zu leben, unsers Evachtens, und dasum vorgenommen wied, daß man nicht sagen moge,
Raif. M. hatte ihrem Ausschreiben nach zuvor mit dies
sem Theil nicht gütlich gehandelt: so bedenken wir doch,
wie wir aller Gelegenhelt nach für unzweisenlich halten;
K. M. werde auf vorigen, der Papsischen Rathschlagund Meinung entlich beharren, und den Gegenspeilseiten
neswegs weiter horen, noch mit ihnen (sich) einlassen;
darnach sich E. B. bennoch auch mit der Zeit richten
möge. Dat. Sambstag 6. Augusti zu Mittag-anner
XXX.

Boltamer. (Bernhardt) Pauthgatther.

No. 827.

(eodem fere femp.)

(Scheda Melanthonia)

Ex autographo, Mel. in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 57. no. 2.

មានអាស៊ី បានបានសីវិថុនា បានបានក្នុង នៃ២០១៤%

(Fragmentum scripti Melanthonis,)

Bon der Laht, in genere; das ist gewiß, das ansre Artikel in effectu die fürnehmen approdirt sind. Ob schon etsich Insach daran gehängt sind, so sind doch die unsern nicht verworsen. Doch mag man sich erbiethen, man wolle mit unpartheisschen, verkländigen Leuten davon reden lassen. So sie dasselbig auch wollten thun, mocht man sich vergleichen.

Interrogenturet aline

No. 828. : 1

8. Aug.

#### Vito Theodoro.

Epistol. Ilb. III. p. 264. (offt. Lond. III. ep. 184.) Nunc ez autographo Mal. in cod. Monac. 1, p. 406.

#### Vito Theodoro apud Lutherum.

S. D. Islebius scribit Luthero miram quandam historiam de quodam Spirensi spectro \*). Res et diligenter inquisita et explorata, maximeque à 5ión10705. Nec est difficilis interpretatio prodigii, praesertim si verum est, quod aiunt¹), respondisse illos impostores Spiritus, se Augustam ad Conventum proficisci. Nam hic²) consilia pacis turbare conabuntur. Sed Christus respiciat et desendat nos adversus Diaboli crudelitatem.

Nihil adhuc certi de exitu Conventus polliceri possum. Nam res trahitur utrinque disputationibus parum facientibus προς επος. Talis est aulae philosophia, longe dissidens a nostris opinionibus.

Valde peccamus, mi Vite, quod în aulam împortamus Ocologiav quare nihil în vita unquam ardentius optavi, quam ut me quamprimum ex his) aulicis deliberationibus prorsus vel cum magno meo incommodo expediam. Vale. Die 8. Augusti.

Plunnos.

No. 829.

8. Ang.

## M. Luthero.

Epist. lib.il. p. 17. (edit. Lond, f. ep. 13.)

## D. Marting Lutheren areas

S. D. Postquam non destitit Caesar petere, ut nostri irent in sententiam scriptam in Fabrili confutatione, et nostri contra contenderunt, ut exhiberetur nobis exemplum confutationis, neque firils apparuit eius certaminis; quidam Principes biritati sunt, ut omitteremus illud certamen, et polificiti sunt, se mituros rationem pacis faciendae.

Hace significavi proximit Media ' Ebec postridie Landgravius abit elum omnibus, reliquit tumea hic mandetal "Caesar studie accessis nestros, et petit he discedant, praciertim postquam Principi. bus permiserit, ut. do componendo negatio nobiscum agant. Visps est abquim postalire Gaesan Quare nostri respondent, ise indomunto Caesare nunquam abitures esse. Ego de Landgravii consilio nihil affirmare possum, sed videtur commotus indignitate actionum spem pacis abiecisse. Quanquam, ut dicam, quod sentio, suspects mihi in eo simulatio moderationis in talibus negotiis hic Nunc Principes illi nihil adhuc egerunt, fuit. quod magnopere ad pasem facturum videatur. προοίμια fuerunt de Caesaris voluntate petente serio auxilia. Marchio omnia ontopixos exageravit, ad absterrendos nostros abilhos doctrinae genere. An praetezea ad aequas conditiones descensuri sint, nondum scimus. Monachopum Spirensium φάσμα, de quo scribit Islebius.\*), plane significat horribilem tumultum. Vale felicissime. 8. Augusti. and a real of greaters of

No. 850.

8. Aug.

ं वर्ग के एक अ<mark>रात स्थार</mark>

### Frid. Myconio.

Edita in Goelest, Hist. Comit., Aug. III. p. 27. Appgraph is cod. Mehn. I. ep. 198.

#### D. Friderico Myconio, Pastori Ecclesiae Gothanae,

S. D. Sex totis septimanis Eccius et Faber elaboraverunt in Confutatione nastrae Confessionis
adornanda. Postquam fuit absoluta, Caesar eam
suo nomine proposuit, et hortatus est Principes
nostros, ut eam adprobarent, abiecta doctrina
nostra. Neque tamen impetrare potuimus, ut nohis exhiberetur exemplum: ac videtur nostris,
scriptum illud certo consilio pundentum preni,
ne emanet, quia vident, Fabriles ineptias essa
obtrusas optima Imperatori. Mihi crede, lecta
Confutatione multi boni viri facti sunt erectiore
animo, postesquam audiverunt, adversarios adeo
prorsus nullam habere Christi notitiam. Et duhitari non debet, ecclesiam ibi non essa, nhi
ignoratur Christus. Ita res adduc pendet. Cae-

<sup>\*).</sup> Rem prolize cormine descripait Sobiens, onles earmen dedit etium Coelestin, in hist. Com. P. III. p. 30.

<sup>·</sup>静序性理解的 char indical usa and gaid agrama granter al [

<sup>\*)</sup> Vid. Coelestini hist. Comit, Angust, T. Illip. 104 111

sin petis, wi Tritus Acetanna senipleman. Nos offcrimus metern describines lessy is legate sumissitar same la sum describines describistions resident pentul mesquidiam operations describing describing describing petit describing to the sense of the critical and the sense of the sense talour. So describing the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the sense of the se

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

onetre indicartate actionum spem pacis abierrse.

Deserming ut dicam, quod sentio, suspetes not in a continua moderationis in-calibus negotives.

Management of the continua property of the continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continual continu

\* Bi spoke H work Mehrk H pi Fb. ""

In Brentius Aniderico Mycanio.

Salutem in Christe. "Is Pherunt milit, amicissime mi Friderice; ottam tuae literae gratissimae, quae videnauttur candidum tuum animum in me declature. Constet igitur inter mos mutua benivolentia nunquam linienda.

De rebus comitiorum nihil certi tibi scribere licet, nisi quod omnia videantur exitium Germaniae minari. Respondit Imperator suo nomine nostrae confessioni, et tamen responsionem nostris principibus in scriptis libere dare recusat. Id quod non mirandum esh Mediacriter Caesar cogere conatur principes ad subscribendum suae fidei: 'quam famen nun-audet ipsis communicare. O mirabilis fides, adeoque talis est, ut, si eam reciperennas, supplici (duplici?) papatu obrueremur. Landgravius Hessiae clam discessit, et post eius abitum portae urbis militibus ad aliquot horas per Cacsarem munithe sunt! Existimabat enim Catsar . Eddigravlam adhite praesto adesse. 'Sed abierat file ignotus." Quid ea res nobis botti vet mali'allatura sit; Deus novit. "Tul culm'ecclesia Interim orabis, ut Deus derideat tumultum gen! tiom et principum huius mundi adversus Christum. Amen. Valle, ex Augusta, 8. die Augusti, anut XXX! Saltitat te Erhardus' Snepflus, qtfi sct? benti milit lias Trieras assidebet. ari istore i in .1 Tous Brentius.

Almir Live I . . . . .

No. 832.

Legati Novino. ad Senatum.

+ Ex Allie Nollaberge #APA 160 1 1 1 1000 to 2 1 1

Derrn Burgermeister und Rathigu - Rurmberg.

— Wiewoht es an unferm Fleiß nicht mangeln soll der Papstischen Antwert auf die Apologia gegeben eine lautere volltommene Abschrift zuwegezubringen: beforgen wir doch, die werde weder dem Churfursten v. Sachsen noch und, aus Ursachen in der vorigen Post angezeigt, zu Handen tommen, außer deß, so Soaschim Camermeister und andre gemerkt nich begriffen haben und noch ersahren mögen.

Gestern Sonntags frühe zu acht Hora senn der Churfurft v. Sachfen , feine mitvermandte Burften, bef gleichen Rentlingen und mir in die Capitelstuben erfordert worden. Allba ift ber verordent Ausschuß von gemeinen Reichkstanden gewesen, namlich der Bischoff von Ment, ber Churfurft von Brandenburg perfonlich, und der andern Churfürsten und Fürsten Bothschaften und Rathe, auch von der andern Fürsten von wegen Ofterreich herr Georg Truchfeß, ber Bifchoff von Salzburg, Herzog Georg von Sachsen, der Bischaff von Speper, Herzog heinrich von Braunschweig, Bifchoff von Strafburg, Herzog Albrecht , pon, Mes chelburg, des Marggrafen von Baben Bothschaft, Graf Martin von Detting, ber Abt von Beingarten, und der Thumbpropst von Bamberg. ... Und hat Marggraf Joachim, Churfurst, von wegen gemeiner Reiche stånde eine lange zierliche. Rebe gethan, ungefährlich der Meinung: sie, die Chur und Fürsten und von Stadten, müßten sich ohne Zweifel noch wohl zu erinnern, was Begehren sie vergangener Tag vor der Kais. Maj. ge= than hatten, die verlesene Schrift, unsern heiligen cheist lichen Mauben und Religion belangend, ihnen zuzustellen; was auch darauf von K.M. für Antwort gefolgt und nachmals baraus erwachsen mare, bas Ihre Liebben und die Städte in der Sach sich freundlich und gnadiglich zu unterreden und darin zu handeln bewilligt hatten, aber auf Ihr Erfordern jego erschienen maren; des fie fich Ihrer Lieb halben gang freundlich und gnabiglich bedanten. Diemeil benn R. M. gemelbte Schriften und Borhalt für gegründet und dem heiligen Epangelio gemäß gestellt achtet: so ware Ibr., als. Ihrer. ben Churfurften und Fürsten gutlich und freundlich Gefinnen und der Stadte halben gnadigs Begehren, ffe mollten in Unsehung des hochwichtigen Sandels sich bermapen erzeigen und finden laffen, damit folder 3wiefpalt. im heiligen Reich teutscher Nation zu Einträchtigkeit eis nes driftlichen Glaubens mocht gebracht merben, und babei ermagen, wo folder Sandel in Beitlaufelpfrit tommen, und fie fich mit der R. M. und ben Reichoftendeithich sectorall doct consultanechiebere thin ned. Blutvergießens, Berberbung Land und Leut, Befchmer: den ibserfererthanen. Gefehrlifeit und Nachtwil ihrer selbs Personen und zu ganzem Abfall gemeines sentiffen Lands bargus Afolgen mocht, was auch die unteutschen und frembben Rationen, mit ihrer Hulf gegen Rais. M., darzu reizen würden. Sollichs alles zu verkommen, wollten fie Thre Liebben und die Stadt gutlich erinnert und gnadiglich gebethen haben, sich dergestalt, wie vor gerfieldt, zu erweisen, mit ihnen einzulassen, baburch man zu Friede und eintrachtigem Wefen tommen mocht, darin sie ihren möglichen Fleiß nicht spären wollen. So fie aber dafür wollten achten, daß folche Irrthumen im Blauben aus etlichen Difigebrauchen und Uebertretun= gen ber Beifflichen berfließen follten, (fo) maren bie Beiftlichen erbothig, und fie famt mit ihnen, bavon reden zu laffen, dieselben zu bestern und abzustellen, alfo, bas an ihnen nicht Mangel erfcheinen fout, alles mit kängern und mehr Worten; wie dies von ihm geredt worden.

Auf solche Nebe ist der Chursurst von Sachsen samt den Fürsten und uns Städten ausgetreten, sich unterredt, und gemeldten vom Ausschuß wiederunt anzeigen lassen, mit Lunksagung ihres freundlichen Erdietens; weil es aber spat auf den Abend, und diese Sach nicht geringschäßig wären, so erforderte Ihrer Shur und der Städdte Northurst, sich darauf zu debenken und zu berathschlagen, damit sie bester stuttlicher michten Antwort geben; welches sie aufs fürderzlichse thun wollten, und, so sie damit sertig wären, solche wiederum wistich machen. Und stehet nun darzuif; daß wir von den Städten zu den Chursürsten und Fürsten sollen gesordert werden, die Antwort, wie man sich mit den Verordenten vom Ausschuß woll einlassen, zu bedenken und zu beschließen.

fen am nachten ber Landig a Philipps zu Heisten am nachten Sambstag zu Abends bergangen, unwissend aller Stände des Meichs, des Chursussen, unswissend aller Stände des Meichs, des Chursussen unswissen, und umserer, auch ohne Erlaubniß Lais. Mas., sich ungefährlich mit fünf oder sechs Pserden von Augspurg gethan, und nachsolgends in derselben Nacht etlischer Maß ein Gesauf und Unruhe in der Städt worden, also, daß die Thore bewahrt, und mit gewappneten Leuten besetzt gewesen: hat Lais. Mas. die Chursussen, und gestern Sonntags nach Mittag auf die Psalz erfordert, und als wir erschienen nach lang gehaltenen Nath zu Ihrer Mas. eintreten, und durch Psalzgraf Fred richen anzeigen lassen: wie Landgraf Philips don hessen

and of the latter bearing in Misself and they trained work affect. Bendet et mie bei am frienft welfchilmen Fruttag que da. Obtate general weine decid is anners, national ion Phen foilt landiniset dagen eftengelspossiblisside eftich nichted o, weither broch ary Opperation of Alebarca definites to appear the second of the so ware ihm biediem Matsentt meditein mierbas Rust. Wit registernet utertainben intellection defenbent, inch konnt sor angiotule gesturmed magligatifichorbide (about thelm, ada mediben. . Blancuf hatteriter, Laubyliafigestigt auseine Sad graf Ariedefchem, werdradulltuire Meinemen duch etwert bulen. Rais. Mal. weiter anzicht inden, indle Kiefesein, (ver) Landgrafen. Gemakt tobilich Kank mante, bie hatt bin zu ihr zu kommen eilendagerstucherk, deb Bolle ihm nicht gebühren; außenizu bleibengromid bleibei Al Mitunto: thaniglich, ihm zurdiesen Heinerfellestadige Erlundus M geben. Abet R. M. batt. Mink, Landarafen, ans merklichen beweglichen Urfochen: felliche liebaufchteien. mit Anzeig., wie ander Churfurken. Friesben und Statde auch dergleichen an R. M. gesounen, und unspoeiselich queb Anliegens hatten. Es mar aber folliche Korelfen hurch feine Maj. niemands erlaubt werten in Belrack der von Augen wesenden wichtipfu Godben blefes Reithe teas. Ueber follichs und wier Raff. Mei. Willen. Wissen and Erlanduis hatt sich (der). Burdgraff.ganz ubhillig und zu Unzeiten vom dannen gethan, und Kaif. M. musse es dafür halten, duk (der) Laubaraf durch fein Abreifen geneigt und Willend widce. Bertrennum hisses Reichstags zu verunsachen. : Bate: boch feiner Maj. anadias Begebren und Kitt; Die Churfarsten, Fürsten und Stüdte, mollten sich des Bandyrafen Bosbannenthums nicht irren lassen, und niches besto wünder traie Bunderer fenn und fielfen, bamit an einem fruchtbaren Abschird dieses Meichstags gehandete wurde. Das mollten &. M. in Gnaben erkrunen.

Darqus, haben muser Abeil bunch Wock. In vuiten nach gehabtem kurzen Bedacht wiederum Kais. Mas. wat tragen lassen, das Chursünsten, Fürstein und vie Städt des Landgrasen Abreisen nicht gern gehört, wägen auch deß kein Sesallens, und, war ihrenthakten ganz unwifsend beschehen; und so sie es gewußt, wollten sie ihm es treulich widerrathen haben. Doch achteten sie es dusten, (der) Landgras würde ohne merkliche Urstucke nicht abgeritten seyn, ungezwelselt er würd sich desphalb verand worten. Dieweil er dann seiner Kathe: hie gelassen, die Macht hätten, an seiner Statt zu handeln und zu beschließen, so versähen sie sich sollen. So work deließen, so versähen sie sich stellen. So work ten sie, die Shursünstellen Müsskallen trichen.

Achinei dede Landgorfen Alubifen; Jant: Beif, Maj. Wei genen zo pene, temlichften ündiforvled hinen ininer mögi ich " zuneften reichtigen; nühlichen und guten Abschied diese Keichetage ihrifen fürden: Dennisch sie bef nicht gestamet gewesen, inolitek sie sich nicht so geitlich datzu geschäft und so viel Antosten erlitten haben mit Erdiethung aller gebührlichen Unterthäuigkeit.

Es haben and unfrePairthei alsbaib berauf A. M. anzeigen ligen, mis sie starthed angelangt hab, baß baß Chorspensen und bie Untuhe, bavou obgenesst, ihrer-haben, soll beschennsuns. Diewill benn sollich Bor-nehmen zu andenm kläsathilbesachzeben nicht, so bäschen sie, i-Anif. Maj. wolle bie und deven hie als gehorfame Etände: die Keiche Laifenscher Maj. zu Chren und dem gemeintet Reich zu Eutem; und mare ihnen ganz beschwerlich ziehts hollichen gewirten.

Darauf bat Ri M. weberum reben laffen: biefe Dedaring mit Bestellung ber Thone sen ihrer, ber Churfürsten, Friesten und Städe halben gar nicht beschen; follen and benen, so theren sollichs angetragen kein Glauben geben, sondern sie, wie sie waren, bleiben laffen. Es habenaber gestern Samstags ein Arabant mit einem andern ein Umvill gehnht, und einander beschäbigt; bestgleichen eidem deffelben Tags zu Abend etliche unbekannte und verdachtige Personen unter ein Thor zum Auslas kommen; und mit Gewalt beraus gewolft. Das bet Sail. Mai. zu der Berwahrung der Thor geursacht, und anders nichts, und wo es die Rochburft erheischen suited a gedacht The Maj. mit Biffen Sheer und anderer Charle: dergleichen Ordnung um Ableds willen mehr vorzunehmen, amb fie sollten sich des je niche krren noch aufahten iaffen.

iRoch dann die Churfürsten, Fürsten und Städte, des Laudgrafen Roubannenthuns ungeachtet, weiter mit treulicher Handlung zu versahren erböttig wären, und hattem seines Abruitens kein Wiffen gehabt, das hore D. M. Jein; und kame Ihr zu sonderm gnädigen Gefallet, walle sich auch solches zu ihnen als getreuen Reichsständen getrösten und mit Enaden bedenken.

Statte gebethen worden, das A. M. wolle gnabiglich anseinen den langwierigen schweren Kosten, ben fie litten, und berhalb die Sachen zum Ende und Beschluß zu handeln; bes sich auch Lais. Maj., so viel sich immer leiden indicht, gnabiglich zu thun erbothen.

ltem, was obgehörter Urfachen bes Thorverwallrend halben burch Kaif. Maj. anzelgt worden fein, achten wir allein, für Scheinursachen; und vermuthen und, daß M. M. amb bis andre Weberparthei allein Sora

MELASTE. OPER. Vol. II.

gehabt, bie Evnigelifchen Stande mochten alle ver-

Dat: Monting den achten Angusti, S Stunden nach Mittig armio XXX.

> Rrof und. (Bernhaudt) Baumgartner.

No. 833.

1. Aug.

lidem ad sundem.

+ Ex Actie Norinberg. p. 181.

herrn Burgetmeifter und Rath gu Rutmberg.

Günstig lieb Herrn. Wie wir E. M. bei nächster Post bes Ausschusses ber von Churfürsten, Fürsten 2c. gethane Werbung, Ermahnung und Erinnerung, daß sich unser Theil noch auf ziemliche Mittel und Wege in des beiligen Evangelions Sache lenken und weisen lassen wollten, Unrath zuvorzukommen, darauf unser Theil, als in einer wichtigen Sachen, was bem Ausschuß zu antworten ware in Bebacht genommen, in Schriften gu erkennen geben haben: senn bemnach der Churfurst von Sachsen und beffelben anhängige am nächsten Montag vergangen wieder zusammenkommen, zu berathschlagen, was dem Ausschuß für Antwort gegeben werden solle. Also hat Doct. Prud einen Begriff in bes Churfurften Namen verfaßt, welcher Magen S. Chf. G. bie Antwort zu stellen vermeinet verlesen, und nach Berborung berfelben haben bie andern Fürsten, Grafen und wir, die Stadte, jeder insonderheit, davon geredt, und ift im besten bedacht, daß die gestellte bes Churfürsten Antwort etlicher Maßen geandert und gebessert werden folit; wie benn folche Aenderung und Befferung burch einen sondern Ausschuff, darein ich, Kreß, geordent gewesen, auch beschehen und die Antwort verfertigt worden ist, wie wir E. B. hie neben liegend beschrieben gu vernehmen übersenden. Sollich unser Antwort hat Doct. Prud von unfer, der Evangelischen aller megen, und in unfer aller Beifenn, außer des Churfurften von Sachsen, am vergangenen Dienstag \*) aufm haus por obgemelbtem Ausschuß, die eigner Person zugegen gewesen, mit einer vorgehenden mundlichen Entschuldis gung, warum wir unfre Antwort schriftlich und nicht munblich thaten, verlegen. Darquf fich bie Churfur-

<sup>\*) 4. 9.</sup> Augusti. Habes boc scriptum apud Chytrseum p. 224., Muellerum p. 716. et Walchium în opp. Leub. XVI.p. 1652.

ften, Farften ren vom Ausschuff unterredt, und und durch ben Churfürsten von Brandenburg wieder. fagen lasser, wie ihre füngst beschene Handlung und Ermahnung gang freundlicher treuer und gnidiger Dei nung gegen unfern Theil beschehen mare; ermahnten und erinnerten und noch, und berfelben ihrer Bitt und Gefinnung nach freundlich und gutwillig zu erzeigen. Daß wir uns aber beschwerten, wie sie jungst unter aubern, gemelbt, wo wir uns mit Kaif. Maj. und andern Standen nicht verglichen, was Unrathe, driftlichs Blutvergießens baraus folgen mocht, das follten wir für einige Bedrohung ober Nachtheil, die uns von K. M. und den Reichsständen zu gewarten sehn möcht, gar nicht verstehen. Denn R. M. und die Stande famitlich maren ungezweifelt micht bargu, fonbern zu Frieden und Einigkeit geneigt. Das fie aber jungft von Unrath und Blutvergießen, wo sich bie Sach im heiligen Glauben zerstoßen sollte, geredt hatten, das ware durch sie nicht anders gerebt noch gemeinet, benn bag ber gemeine Mann wiederum, wie vormaln, unruhig und zu Emporung bewegt werben mocht. Also sollten wir es auch noch, und andrer Gestalt nicht vermerken. Und wie wir in unfrer Schrift bathen und begehrten, daß sie als Unterhandler sollten Mittel und Bege vorschlagen, baburd ber Bandel zur Rube und Ginigkeit gelangte, mußten sie kein ander Mittel benn wie sie jungst gemeldt, daß R. M. und sie, die Stande, ihre Antwort und Wiederlegung, auf ihre übergebene Schrift gethan, für christenlich und im heil. Evangelio gegründet achteten und bielten. - Wo wir und nun derselben gemäß erzeigen wollten, maren leichtlich fruchtbare Mittel zu finden. Doch wollten sie von uns von Mitteln und Wegen horen reden, und die, so wir ungefährlich vorschlugen, Raiserlicher Maj. anbringen, und wo die auf leiblich Maß gestellt, bei R. M. zu erheben allen möglichen Fleiß fürwenden, und an ihnen nichts erwinden laffen.

Auf sollichs haben Churfursten, Fürsten und wir nach gehabtem Gespräch dem Ausschuß durch Doct. Pruschen wiederum vortragen lassen: daß wir auch gesinnt und geneigt wären, so viel uns unsver Gewissen halben immer verantwortlich, und dem Worte und Ehre Gottes unverletzlich wäre, willig und gern zu weichen, und und zu Fried und Einigkeit zu lenken. Doch so gebühret ihnen, als Unterhändlern, auf Mittel und Wege zu gebenken, und vorzuschlagen. Die wollten wir von ihnen vernehmen, und uns aller Gebühr weisen lassen.

Hierauf hat ihm der Ausschuß wiedermalh ein Bebacht genommen, bis auf Mitwoch 10. Augusti, und sepn wieder zusammen kommen. Was sie aber beratheschlagt, und und wieder vorhalten, werden wir erst von

ihnen noch hören. — — Der, Wenkerstug ben Xk. Augusti ves Morgers am Ahrrauffpersen 1580. Aref und

(Bernh.) Daumgartner.

No. 884.

12. Aug.

Erasmus ad Melanthonem.

Edita in Strobelii Beyträgen zur Literatur, Vol. II. p. 471.

(Erasmus Boterodamus ad Phil. Melan.)

Eodem die, quo miseram conductum γραμματοφόρον, a prandio venit Stibarus, invenis totus aureus. Video rem plane tendere ad bellum, adeo minaces libellos mittunt Ecclesiastae, nec satis tamen inter se concordes. Suspicor Caesarem non abiturum nisi confectis rerum proveniis. Constans rumor est, Hessorum Principem sese clanculum —. Basilcenses edixerunt, ut Canonici, si quid rerum habent intra aedes suas, auferant intra dies octo. Haec quid afind sunt quam belli praeludia. Nobis, mi Philippe, tantum licet optare optima. Pontifici spectaculum non ingratum exhibebunt Germani sese mutua Ianiena conficientes. Bene vale. Die 12. Aug. 1530.

No. 855.

(eod. temp.)

### Consilium Mel. de concordia facienda.

† Ex autographo Melanth. in Actis Comit. Aug. in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 37: no. 2. ubi tamen folfa disiecta sunt (fol. 116. et 170.). — Scripsit Melanthon, quid sibi videretur agendum cum adversariis, concordia frustra quassita. Ergo fere d. 11. vel 12. Aug. baeè scripta sunt. Sequuti sant Evangeleti cina consilia ; et divest corum sesponsum d. 13. Aug. datum.

(Consilium Mel., quid respondendum sit Catholicis de concordia facienda.)

So die Widerpart nicht andre Mittel weiter wollt vorschlagen, wurde kein Handel so wir auch nicht wollten Mittel vorschlagen, und doch nicht gut ist, daß wirs an und fehlen kessen. Darum ware gut, daß wir Beg anzeigten.

1. bağ man von beiber Part etlich; zu Frieden geneig., fege, bie von der Lafer und Cetemmien fiely verglei-

..1

then. Sed quid prodest ista via, cum adverearii tamen nunquam volent accipere nostras caeremonias.

- 2. Diweil nicht zu hoffen, daß die Widerpart halte, wie wir, und wir doch keinen unrechten Artikel im Glauben halten, daß sie dem Frieden zu gut diese Aenderung, so dei und vorgefallen, dis auf ein Concilium tolerirten, diweil doch solche Aenderung iuri divino micht entgegen ist, sonder alkein woder etlich beschwerlich Sazung des Papsis. Denn ob man schon wollte gern solgen, ware nicht möglich, alles in alten Stand zu bringen.
- 3. Ich halte aber, daß forberlich und gut seyn sollt, wenn man klar ausbruckt: diese Stück bitten wir uns nachzulassen: utramque speciem, coniugium sacerdotum et religiosarum personarum, unste Meß. In andern Stücken ungefährlich wollten wir uns gern halten wie sie, wollten auch den Bischoffen ihre Iurisdiction nicht hindern zc. Dawon kann man in Handeln reden. De missa werden sie auch eine disputatio einsühren; da müssen wir und nicht wesgern von zu disputiren. So man verhalten möcht, daß man uns utramque speciem und coniugium sacerdotum nicht verbiethe, so blied unste forma ecclesiae.

Darum acht ich sey zu arheiten auf biese zwei Stuck. Denn sollte man utramque speciern wieder verbiethen, so werden große mächtige offensiones vorfallen, daß viel Leut nicht wollten communiciren, wie denn bis and her an etlichen Orten geschehen. So konnen wir auch nicht willigen in solch Berboth.

Auch sollten wir willigen, die ehelichen Priester a ministerio abzusehen, wo wollten wir Priester nehmen, und sollt billig der K. (Kaiser) bebenken, daß leidlicher ware, diese Pfassen bleiben lassen, denn die religio bei

uns gar vertilgen.

Bon ver Lahr acht ich weste des Kaiser nicht disputiren. So sind unfre Artstel an ihnen selb alle concedirt in ver Consutatio, allein sind etsiche viele calumniae daran gehängt.

Bon' ber Meß mett ich ist uscht möglich etwas zu erheben. Darum laß man ben Kaifer bavon manbiren. Es werben sich boch wenig bei uns unterstehen privatas missas zu balten.

Bon Eldstern acht ich auch werden wir nicht erheben. Bas nu ber Kaiser bamit machen wollt, musfen wir geschehen laffen.

Ich molt, das die Kinken willigen, was der E. vorhalt, oder boch sich vernehmen ließen, dem K. nicht zu wehren, Execution zu thun. Denn was wollen doch die Kürsten mit diesen Sachen zu thun haben, deren sie sich gar nicht annehmen, und gilt ihnen eins so viel als das andre. Auch gedenken sie nichts drob zu leiden, sonder sich mit Gewalt auszuhalten, das doch viel ärger ist, denn dem K. zu weichen.

No. 856.

(h. temp.)

#### Pagella Melanth.

+ Pagella Melanthonis in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 57. no. 2. — Pertinet ut vidatur ad actiones de concordia facienda mense Aug.

Die unverglichen Artikel, so in der Confessio ausdruckt sind, mussen namhaftig gemacht werden, und derselbisgen werden etwas viel, und muß diese Clausel dazu gesseht werden, daß dieser Abeil die seldigen für recht und driftlich halte.

Aber die andern, so nicht namhaftig gemacht und boch streitig sind, und boch die Handler\*) bedächten, daß die selbigen nicht namhaftig follten gemacht werden, muß dennoch ein gemeine Clauful angehängt werden also, daß hiemit nicht follen für verglichene Artikel angezogen werden, ob etlich mehr Artikel streitig sind, die aus diessen oberzählten in rechter Confequenz solgen. Item ans dere mehr so auch streitig sind und doch der überantworsten consessio nicht entgegen sind.

No. 837:

(fortasse h. temp.)

## Iudicium de monasteriis.

+ Es apographo in Tabul. Vinar. Reg. N. sol. 452. ubi in acriptio in tergo declarat Melanthonis iudicium esse. — Quo tempore acriptum sit cetto definiri non potest. Fortasse in Comitiis Augustanis, ubi de restituendis monasteriis multum disputabatur.

## (Mel. de monasteriis restaurandis.)

1. Utrum princeps debuerit monasteria restaurare, et curare ut iterum ibi Monachi servarent suos nitus et sultus?

Et Iura concedunt patrono ut malos cultus prohibeat,

<sup>\*)</sup> His verbis incipit alterum Teliem p. 270.

<sup>\*)</sup> Unterhändlen: 18 \*

2. Wer hat fich zum Gutern follen halten und fich berfelbigen annehmen?

Patronus. Etiam de iure.

Solutio et obiectio: quod illa bona fuerint relinquenda aliis monachis, quia divini sint ordinis.

Respondetur: Illi voluerunt instituere cultus impios. Item practitassent contra patronum et turbassent pacem. Propterea nullo modo fuerunt recipiendi alii Monachi, nec fuit permittendum, quod ordo occuparet. Item, etiam si illa bona sint ordinis, tamen de iure ordo dehet eis uti ad ecclesiarum utilitatem in loco fundationis. Nec sunt ita ordinis, quod ordo possit transferre.

#### 8. Was sollt men mit thun ?

Respondetur: Debeut ad ecclesias et scholas conferri, sicut opus est. Hoc est de iure. Et est de mente fundatorum et voluntates testamentariorum.

Ista mediocriter amplificentur.

4. An licuerit Principi, inde aliquid sumere, et aliis donare?

Respondendum: Quod si major para conferatur ad ecclesias et acholas, princeps excusatur auforens aliquid ad aliquius. Quia etiam iura concedunt patrono in his bonis aliquid, si propter rem publicam habet opus. Dat egentibus monachis, sustinet pericula propter coniugia Monachorem, facit sumptus propter eos. Ambrosius vendidit calices ad redimendos captivos etc.

Et mirum esset, quod solus noster princeps nihil poster recipere ex istius (istis?) bonis, qui propter Monachos sustinet pericule, et mere descendit miserns esserriotes et ecclosias, cuma alii omnes rapiant inde quantum libet, et alii nom destendint ecclesias, pihil volunt pati propter neucessitatem soniugatorum etc.

Sed non vellem de scandalo in fine concludi.

No. 887b.

.18. Aug.

## (Fragmentum Mel.)

Responsum Principum Protestantium ad es, quae Catholici d. 11. Augusti proposuerant, sans prolixum habes in opp. Lutheri Germ. Witeb. IX. p. 447. len. V. p. 277. Altenb. V. p. 230. Lips. XX. p. 213. listens. Vi.p. 1639. apud Chytraeum p. 229. (apud Coelestin. III. p. 30. latine) et inulto accuratius apud Muellerum p. 727. qui illud hausit ex Tabular. Vinar. — Melanthonem non esse auctorem

huins scripti, at muic, legitur, pestunium faibi est, som forms eius prodit hominem aulicum, neque a vero aberrare mihi poto, si statoo, Gragorium Pontonumi, Cancellarium, hoc scriptum composuiuse. See illusa usam cesse Melanthonis opera, docet folium aulographon Melanthonis, quod est in Tabul. Vinar. Reg. R. fol. 37.

10. S., et continct partem sliquem huius scripti. Si Melanthon totum conscriptisset, eius scriptio haud dubie in actis servata fuisset. Putavimus igitur hic nihil speribus, Mel. inserendum esse nisi quae illud folium autographon habët.

## Fragmentum Melanthonis.

Wollten wir in Sachen Gottes Chre und ben heifigen driftlichen Glauben belangend nicht gern wissentlich wie der Gottes Wort handeln, und unser Gewissen mit Ber folgung ber Wahrheit beschweren. Bibeifelniberhalben nicht, wir haben bierin burch Gottes Unab rubiger Gewiffen benn etliche, fo biefe Lahr perfolget , und bie Drebiger verlaget, fo boch ) biefe Sach nie bermagen, wie , fich gebubret, verhoret ober gehandelt worden ift. So laffen wir auch 2) unfre Gewiffen nicht auf unfrer Prebiger Perfon, fondern nachdem wir befunden ), baf ihre Lahr in Gottes Wort gegrundet, haben wir ins gescheuet, barwider zu fechten, und thun bas noch, bieweil wir und ichuldig erkennen, Gottes Bort jum bochften zu ehren und zu fordern. Bubem haben wir in unfer Bekanntniß angezeigt, daß wir keinen Artikel bes Glaubens halten, ober ju lehren gestattet haben, ber heiliger Schrift ober ben Concilien und Watern entgegen fenn follt! So haben wir uns nicht ) pon des Reiche und ber beiligen Christenbeit Ginigkeit gewendet, biewell wir treulich und vest ob allen Artikeln des heilie gen driftlichen Glaubens halten, und bie zum rechten Berftand ber Apostel und Bater wieberum bringen ) und ift offentlich, daß sie dermaßen bei uns gelehret werben, bag auch bie Widerpart nunmals fich in viel Caden derfelben Lebre vergleichet, und Schicklichet lebrer )

Bonententent de go ab gementen gegenen genen ber angebert

vice men existing the tile critic

- 2). So loffen wis auch librie kassen wiefelbeniumb at 5) [hefunden] librie Hefinden. 222 . 123 2 ... failier, dies
- 4) Bu bem haben wir in unserer Bekanutnis etc.]
  Pro die libri post, zu fördern ita pergunt: ann alles die dem zuwider, oder nicht gleichstrung gepredigt, oder gehandett-nich, darider matien wir und Schiffen, abermeiß, so des durch und sollte bestätiget, gevonscher der zugekaffen wirden, und mas sollte bestätigen, gevonscher der zugekaffen wirden, und wäre zum höchsten wider unse Genissen. Durch die Glaubens, der heitigen Schrift der den Concliten der Witter zu autgegen hatten ober poedigen lassen fonkten. Und habe den uns also nicht eie.
- 5) b vin gen frage der dinn feine eine eine beide feit bei beit ber Kirchen ju erhalten din Bulaffing bei beide beide beide bei beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beide beid
- 5) Lehret] libri mendose: gelehüdes sashin gester Basin secht, delle find in State (8

dannt zelvot'je "Das wir aber nicht alle Misbrauch billigen, merden wir durch Gottes Wort gezwungen, und sind allgeit erbothig gewesen, davon Urfach auzuzeigen?).

to the first and months material and to the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the

Me Stieren, quod est in Tabus Viner, Reg L. 200 37.

## Christ. a Stadion.

Select, epist. p. 517. Epistol, lib. I. p. 168. (Edit. Lond, J. p. 168.) Gendestin 1611. p. 27. ... Contuil apegraphs in end. Goth, 190. p. 8, cod. Goth, 28, p. 179. et. cod. Bankl. 29, p. 22.

्र शेला है है जारेशन, वारके व्याप्त दिशामार्थन है Episcopo Asgustamos Ghristophoro g. Studian

S. D. Multo ante miellezi te ) in deliberationibus de Ecclesiasticis controversiis moderatissime loqui. ... 'Quanquam autem cupiebam tibi causam nostrato commendare, et meam de tota re sententiam exponere, ut melius întelligi possit, me inprimis cupidum esse pacis, tamen habui certas causas, quare non ambiverim colloquium tuum, quod filma tiostri congressus videbatur aliquid incommonly habitura, et sic statuebam magnos et sapientes viros, inter quos ) merito te numeramus, sua sponte ad hene faciendum esse accensos. Nunc tamen dux ad te scribendum esse, primum, ut intelligeres beneficiom tuum apud gratos homines collocari; deinde, nt cognitis nostris voluntatibut negotium flat facilius, praesertim cum iam in extremo quasi agone') maxime sit laborandum bonis viris, ut exitum habeat tranquillum. Principio anten habeo tibi gratiam, quantam animo concipere possum, maximam, mod hactenus in dicentia sententia violenta consilia repudiasti, et hac voce mea existimabis tibi gratias agere omnes bonos, viços in his partibus. Non enim sunt omnes perditi aut improbi iudicandi, qui amplexi sunt hoc doctrinan genus; in que nos versamur. Beinde, velim hoc tibi persuadeas de me deque mul-

tis aliis, nos f maxime" ) optare, ut pace constituta Episcoporum potestas sit incolumis, et hanc plurimum prodesse + posse?) Ecclesiis indicamas. Eist sgitue clementine Episcopalis, '+ dare operami)trut mus, qui pareie non recasamat, servel mur; atque paucis ) rebus relaxatis, quae neque fidem hedunt neque bones mores, 'et' quas lam patura rerum non patitur mutari, nottri non gravatim parebunt, ac providendum est, ne hi, qui iam sunt sanàbiles, conjungantur cum deterioribus, si res ad arma deducatur. Quod si accideti i pon solutu infinitum hellum erit, sed etiam orien. tur f novae" haereses, quae si excitatae fuerint, punquam ad omnem posteritatem ceire Ecclesiae concordia poterit. + Ego," acio quas opinhones. quam perniciosa dogmata nonnulli intra parietes suos contineant, ut per occasionem proferant. Et multum licet ) improbis tempore belli, praesertim și dux contingat audax, et furioso ingenio praedi; tus. Meministi scriptum esse, Obdurans aures suas ") a clamore pauperum, et ipse clamabit, et non exaudictur. Haec res merito commovere debet bonos viros ne hominum miserorum preces în tali causa aspernentur. Vobis vero Christus apro II vestra pietate et clementia + hand dubie " ) praemia reddet amplissima: quemadmodum polificitus 1 est, Qui dederit polum aquae èle. 10) 'Haec mala '? tranquillis temporibus caveri possunt, praesertini 1 ai Episcoporum auctoritas valent, et ecclesiastical ruma") rerum curam susceperit. "Qubd' si pacetti" impetrabimus, ego de me deque modes allis bons viris polliceor, nos omne studium nostrum ad iL lustrandam + et nunciandam doctritiam Christia. name collisturos esbei Tale seculumi imperidet. Will nisi arenemittätur dostrina telikionis allikenter et a predestes collecta et munita al posteros, maler 10 confusio miliformini secutiva videatur, heque le-19 ves habeo causas, cur hoc metuam. Et hace cutt " decet Episcopes, puram doctrinum propagands ad posteros. Oro igitur propter Deum, qui vobis

No. 857 ..

<sup>7)</sup> Verlis: Das wir aber nicht alle Wissbrünch ze., kie mon legunter in übers editis, sed Pontanus, permultis interpositis sote in fine scripli die meus est hoc woodo: "das mir aber micht alle Missbruchs billigen, werden wir dunch Gottes West ges zwungen zu nichtes wir muffen höher sehen killenschen Ges horfatt.

<sup>1)</sup> Pro to et tibl in hac epist. codd, habent semper R. P. V. eti pro lucin eshibent suun etc.

<sup>2)</sup> Codd, praeter Basil, in quibus,

<sup>5)</sup> Codd. praeter Besil, actu.: 12 1 22 1 24 1 24 1 25 1 26 1 27

<sup>4)-</sup> Addust-

<sup>5)</sup> Additur in codds Chathanis

<sup>6)</sup> paucis ex codà edidi pro iis,

<sup>7)</sup> muite licent c. 28. Level of the State of Montes good 8) Perc, et.c. Bac sunces suame ur

<sup>9)</sup> Peuc.: Christus vestrus pietatis et elementias praemia etc. itamque or But.

<sup>10)</sup> matulisti scriptum - aquae in chil 28, lequalut in fine epistolas.

11) Pouc ecclesia suarum; sed codd, ecclesiasticarum.

commisit hoc officium + omnium maxime venerandum" in terris erudiendi alios, ut, quod facitis, a violentis consiliis dehortemini Principes. Bene vale. (Cod. addit: d. 15. Aug. 1580.)

No. 839.

13. Aug.

Ioach. Camerario.

Epist, ed Camerar. p. 141.

Ioachimo Camerario Noribergae amico summo,

S. D. Spero te iam feliciter rediisse domum. Christus faciat, ut feliciter valeatis tuque et uxor et filiae. Hodie primum spes est ostensa institutae pacificationis, de qua habebantur deliberationes, cum adhuc adesses. Adversariis placet, ut tiligantur utrinque bini principes, bini consiliarii, et terni 3eòloyou, qui conferant de controversiis Ecclesiasticis. Res est ut vides periculi plena. Christus gubernet exitum. Nihil praeterea interim accidit. Postea scribam, si quid acciderit dignum memoratu.

Georgii carmen mitte tibi et Eobano, ut remendetis et mox edatis. Non enim diu mansuri videmur. Et ego non minus quam tu cupio videre olxor εμόν et meos liberos. Nunc sum vocatus πρός τὸν ἀρχιερέα τῆς σεβαστῆς πόλεως\*). De Quadripartito Πτολεμαίου latino et greeco, etiam atque etiam oro te, ut mittas. ἔξέωσο. Id. Augusti. Salutat te Iustus Ionas amantiss. D. Ioannes Ruelius et ego Islebius salutamus te et iubemus μεμνῆσθει, ὅτι τὰ πεπληρωμένων σωμάτων γυμνάσματα βλάπτουσι τὰ σώματα.

Salutat te Brentius in Domino, brevi futuras

astrologus.

Φίλιππος.

No. 840.

14. Aug.

Eidem.

Epist. ad Camerar. p. 147.

Inachimo Camerario Noribergae,

S. D. Luthero mitto litteras, quas cupio mox ad eum perferri. Ages igitur cum Spenglero,: ut

statim ad eum mittat. Ego cogor hanc curam suscipere, quia nostri plane cessant. De magnis rebus ) illum consulo. Nostra negetia omnia pendent adhuc incerta, cum adversariis disputamus; quantum profecturi simus, nescio. Vale feliciter. Postridie. Id. Sextil.

Φίλιππος.

No. 841.

14. Aug.

Brentius ad Isenmannum.

† E codice Suevo-Halensi epist. 12.

Iohanni Isenmanno Iohannes Brentius

S. in Christo. Sperabamus, mi Isenmanne, nos statim post confutationem Caesarianam, cuius in nuperis literis memini, comitiorum finem habituros. Sed quantum ex his, quae interea nobiscum acciderunt, coniicere licet, comitia non finientur, nisi, quod Dominus avertat, totius Germaniae malo et excidio; tantus est Satanae furor adversus dominum et adversus Christum eins. Caesar, posteaquam postri exemplum confutations petierunt, respondit, se exhibiturum quidem, sed ea conditione, ut per fidem et iuramentum suum, quo Caesareae maiestati obligati sunt, non evul-Nostri har conditione exemplum recussrunt. Nolebant enim fide sua polliceri, quod in manu ipsorum non erat situm, quando exemplum per alios in vulgus exire poterat, cuius culpa in ipsos postea reiiceretur. Non tamen consentiebant confutationi et ordinationi Caesaris, quam si accepissent, suo assensu duplici papatu et Antichristianismo fuissent obruti. Itaque conventum est inter principes, ut per electicios quosdam principes et episcopos controversia componeretur, et abusus ecclesiastici tollerentur. Bona tum spes a nobis concipiebatur, quod nesciebamus, Salanam aliud moliri. Nam statim post haec Landgravius Hessus ab imperatore pro more discedendi a comitiis facultatem postulat, nescio quae negotia causatus. Cum imperator dilationem respondendi astu quodam accepisset, Hessus nihil moratus Caesaris responsionem sexto-die (nam eo

<sup>\*)</sup> Episcop. Aug. C. W.

<sup>\*)</sup> Traditione. C. W. De ea vero acripsit Luthero d. 14. la lii. Fortasse pro ld. Sextil. acribendum fuit Id. Quintil.

die recedendi favorem petiit) Augusti, vesperi prinsquam portae urbis clauderentur, clam cum paueis equitibus, alieno habitu latens, urbem elapsus est, ignorante Caesare et nihil tale suspicante. Facto autem intempesta nocte Caesar Senatui mandavit, ne quemquam per portas urbis suae emittant. Aiunt turnultum magnum fuisse in civitate. Ego vero somno sopitus dulciter quiescebam. Mane facto muniit Caesar portas urbis suis militibus, existimans, Hessum adhuc praesto adesse, et convocavit nostros principes, quibus per impios quosdam principes significavit, se omnino velle, ut suae sententiae, quam in confutatione audivissent, subscribant. Si autem non velint, 'sese sciant periculum corporis, ditionum, subditorum et haeredum suorum subituros. Quodsi subscribant, habituros esse clementissiraum Caesarem. Sed hae minae nostros nihil commoverunt; perstant in sententia, nee vel tantillum recedunt. Intelligis nunc, eur portae mumitae fuerint? quia volebat, ut aiunt, Caesar nostros violentia ad suam sententiam cogere. Sed hanc violentiam abitus Landgravii interrupit, et adversarios nostros tractabiliores reddidit. Nam cam paucis post horis resciscent Landgravium clapsum, convocant iterum nostros, Lbi tum Caesar excusat munimenta portarum urbis, et reiicit causam in tumultum quendam, quo priori die occisus fuerat Hispanus quidam, egregie dissimulans, se ad vim inferendam nostris portas munivisse, et rogat, ne quisquam re infecta a comitiis discedat, et unusquisque ad componendas controversias auxilia sua conferat. Se nulli vim illaturum. Ita nunc primum controversiae ecclesiasticae tractari incipiunt, per electicios quosdam, qui cum nostris rem componere debent. Alins alia sperat, alius alia timet. Ego nihil boni pollicari mihi possum ex his comitiis, ita omnia aguntur astu, insidiis et violentia. Germaniae finis adest, nisi Deus ex alto rebus nostris prospiciat. Ora igitur cum ecclesia, ut, si omnino roundus perire velit, saltem nos in perditione per Christum et in Christo nostro servemini. ex Augusta VIII. die Augusti anno XXX.

Saluta fratres nostros una cum uxoribus illorum et tur, et inbeto illos hene sperare, quod Dominus irrideat tumultum gentium et principum huius seculi adversus Christum eius.

Cum hae literae aliquot diebus scriptae nuncium expectassent, aliud tandem accidit, prius-

quam tibi mitterentur. Nam Sabbate post Laurentii nostri ad electicios vocati, ut medium aut viam aliquam componendae controversiae indicarent, hoc proposuerunt, se nullam commodiorem viam nosse, quam si ex utraque parte septem boni viri eligantur, qui de rebus controversis inter sese convenirent. Electicii petierunt tempus deliberandi, necdum responderunt. Sed omnino videntur in hanc viam consensuri. Certi autem nihil tibi seribere licet, usque adeo universa alio spectare videntur, quam quo nos nostrae cogitationes durunt. Si quid fieri velim a vobis in ecclesia, vel erga Senatum, vel erga plebem satis tempestive, si licet, vobis indicato. Interim pro more consolamini infirmos, confortate imbecilles, ut insaniente Pharaone non continuo desperent, gentem Israel perituram, sed sciant, illam eo magis multiplicari, quo plus opprimitur.

De uxore ducenda nunc plane nullus relictus est cogitandi locus. Vivere vix licet, et de rebus uxoriis cogitare liberet? Huc accedit, quod cum ego cum Philippo nuper legatione fungeremur ad Cardinalem Romanum Campegium, et is interrogasset, num uxoratus essem, negantem me perhumaniter, ut solent Itali, collaudarit. Existimas, me huiusmodi laudibus non titillari? Quapropter, quid viduae illi mihi certe ob morum honestatem semper carissimae, de qua scribis, responsuri sitis, vos videatis, praesertim si modo sum rediturus. Sed haec aliquando coram, si dominus volet. Omina nimirum plena sunt, quibus tamen praevalebit Christus. Vale iterum. Dominica die post Laurentii anno XXX.

No. 842.

14. Aug.

Legati Norinb. ad Senatum.

+ Ex Actis Norinbergens. p. 189.

herrn Burgermeifter und Rath ju Rurm. berg.

— Wir fügen E. W. zu wissen, daß uns der Ausschuß auf die Handlung unsers nächsten Schreibens bei der Post gethan wiederum erfordern, und durch den Churfürsten von Brandenburg einen mündlichen Vortrag thun lassen, darin man uns den Kocher auf unser Setten wohl ermist und herausgestrichen hat. ———Und haben darauf dem Ausschuß gestern, Sambstags,

Bitten und enforbern laffen, und hat erfilich Doct. Pruck einen munblichen Bortrag und Anbringen gethan, affo, bas wir und ihred scharfen Anzugs, so sie vergangener Bag gegen und vargewendet.), keinedwegs verfehen, und nicht Urfach bargu gegeben hatten. Weil aber bet Bathbel wichtig, Geel, Chre und Gut betreffe, hatten wir eine Antwort schriftlich barauf verfassen lassen, mit Bitt, die zu horen. Die ist also verlesen worden \*\*). Und nach Beclefung berfelben hat ihm der Ausschuß eis wen langen Bedacht genommen, und wiederum durch ben Charfarften von Branbenburg nach gehabtem Bebacht und Unterrebe laffen fagen: fie batten fich teinesweas verfeben, bas wir diefen Bandel alfo follten ver-Kanden und angenommen haben, denn sie es je nicht embers benn getreuer und guter Meinung gerebt, und allein unfre Prediger damit gemeint hatten. Dieweil aber biefe unfre schriftliche Antwort etwas lang und rveitlauftig, so erfordere die Nothburft, ein Bedacht barauf zu haben. Und senn barnach etliche Churfürsten und Fürsten beffelben Ausschuffes zu uns kommen und (beben) angezeigt: bieweil wir für ein Mittel auf minber Anzahl Personen, laut unsers Beschlusses in bet Antwort, vorschlägen, so wollten sie boch gern wiffen, auf wie viel Personen, so in biesen Ausschuß follen ge-"zogen werden, unfer Gemuth stunde, namlich ob jeder Bhek follt haben fanf, 7 ober 9 Personen. Darauf spir und mit einander unterredt, und ihnen anzeigen Auffen, wir möchtensleiden, daß jeder Theil 7 Personen hatte, natulich groeen Fürsten, zween Rechtsgelehrte, und drei Pheologen. Doch daß von jedem Theil nur burth the Perfon unb burch eine Stimme bie Rothburft geredt und dargethan wurde. Das also ber Ausschuß : auch zu einem Bedenkeit genommen.

Ave fien, an, sie wollten keinen Fürsten dabei haben, whie waren, sien wollten keinen Fürsten dabei haben, wie wollten eitet Narren, sondern wollten andre Leut dazu nehmen, und er hoffet, die Sach soult gefunden werden. Wie ers aber meinet, kann ich nicht eigentlich perstehen, denn wir haben nicht viel Trofts darzu.

So sprach mich ber Bischoff von Ment in der Stuben auch an: wir hatten ihnen, den Bischoffen und Pfaffen, den Kocher wohl heransgestrichen, und mare wohl die Wahrheit. Aber hermiederum waren wir wettlichen eben so gebrechlich als sie, die Geistlichen.

Und kamen also zu viel Neben mit einanden. Sind aber gewißlich, daß Ment die Gach gern gut und vertragen sebe, viel nachgebe, und an ihm nicht gern etwas erwinden ließ. ————— Dat Gomtag den 14. Angusti stude am Ahdrinssperren noch XXX.

Bernharbt) Baumgarinet.

No. 843.

15. Aug.

Frid. Myconio.

Edita a Suegassio ep. 57.

Venerabili viro, D. Friderico Myconio, Golthensi Pastosi,

S. D. Postquam impetrari non potuit, at enliberetur nobis Confutatio Rabrilis, decursum est eo post longam concentationem, ut eligantur utrinque aliquot boni viri et pacis studiosi, qui de dirimendis controversiis religionum colloquentur. Adversarii elegerunt, at accipio, Augustensem Episcopum, Henricum Brunsvicensem Princ., Cancellarium Coloniensem, Cancellarium Badensem, Eccium, Monsingum, et Theologum quendam Maguntini Episcopi. Deus formnet consilia pacis. Nondum tamen congressi sumus. Nunc quo in statu tota res sit, habes. Landgravius hinc discessit: relictis tamen hic mandatis. Fortassis is discessus praebet vulgo sermones apud vos. Sed tamen hic non accipitur-in malam partem. Hodie intelleximus, Romae Fapam obsideri inclusum in arcen S. Angeli a factione Columnensi. Verum hoc non affirmo. Rumor est adhuc obscurier, quam ut pro vero possit narrari. Ora pro nobili Christum, ut regat et conscrète nos, etidonet pacem ecclesiae, et gloriam Evalgelio suo, Vale. Die assumtae S. Marine, Augu-· · · · · ·

**Dilementiç**î

15. Aug

.gr. dan

No. 844.

Theologorum scriptum de concordia facienda.

Editum germanice in Chytraei Hist. der Aug. Cond. p. 1804 b.
— latine a Coelest, in Hist. Comit. P. III. p. 81., denique germanice in Spalatini annal, p. 225. cuitil tertum te-

<sup>\*)</sup> Est responsum quod Evangelici acceperant d. 11. Aug. et quod legitur apud Chytraeum p. 227. Muellerum p. 722. et Walchium in opp. Luth. XVI. p. 1636.

<sup>\*\*)</sup> Legitur apud Chytraeum p. 229., Coelestinum P. III. p. 30., Muellerum p. 727., Walchium in opp. Luth. T. XVI. p. 1639. Datum est hoc scriptum d. 13. Aug. et d. 14. ej. tráditum.

(Scriptum Theologorum Saxonic, ad Duc, Sax Elector, et reliquos ordines Evangelicos de con-

Wir bebenken interkinkunglich, duß die Fürsten schule die swo, alle Mittel und Wigge, so Gattel Wolf nicht enterzene Keißig. hu suchen und wersuchen. Frieden zu machen;), sigenen Schaben und Wenderbung Land und Leute zusverhüten. Soisks auch vor Gott nicht zu verzantworten, wenn man in annothiger Spaltung verhannungelit, suchen Gott nicht höheres gebothen hat, deren Frieden zu halten!).

.. Much fiehet man, was fich in Diefer Spaktung dugetragen, wie den Pofel frevel warden, welche Arrthing, Gesten und Rotten taglich entflehen, und ju beforger, bat Gott anabiglich verkuten wolle, wo Krieg priche, descinded, mehr Secten and Irrthumen einter han mustengy han allow die Kirihe duitch niniviederbring-. Lich Festhiem gerriffen, und weltlich Wegiment burch "Arjeg zerstoat, "beide, "geistlich nur weltlich Wehiment, 34 Mohen gingen und mimmtermeht bis au Enbe bet Belt midten mieber aufgerichtet werden. Rugebuh eret inlowderheit den ginften, baf fie in allweg verhie ten folde greuliche Emporung und Betruttung der Re-- ginentig wie Kinias fpricht: bie Fürften follen fürftliche Wichen hehenten, und gefaßte Begiment nicht fallen laffen. "Itoche bjeweil die Spalfung stehet, Lann man Leine Bucht in Schulen und Kirchen anrichten. Beberman ichenst, die Kinder zur Lahr zu thun; und nicht unbillig. Denn niemand will gern fein Kind in Fahr feten, barin die kommen muffen, die Rubirt haben, fo lang biefe Uneinigkeit flebet. Dergleichen kann man in ben-Kirchen auch keine Zucht erhalten. Bas an ei-

dans enrocken den treint auf deiser i kaltude gebreiten und erweite iffe nicht endalich zwinen Chihorfan alle weichten "). prices Desugi hitten mie Unterthändlich pahie Fürsten night the ashable acted about the solution as a subject to the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the solution of the us donnim realts datum recent deine deine datum unterpreter des in don in fer auf in fragentielle affen fine. The in feiper Hache unichen werdes fo find doch unfre Gewissen sicherer, darzu unferischmuf vor der Welt größer, To der Mandel duines wich bewehr. Earl wolle feine Supply design newleichen. Paulus sagt erren omnibus paerne habetales, grantum muidem frem polest. Renn mir he dar Lobge, und an den Stäcken die der Lehre folgen, nicht ein Hage brait weichen, i noch etwas nachgeben, sondern in den Stucken, darier keine Geliadit flebet, megen auch mobil gehalten werden ohne Rerwirpung ber Gewiffen, follen und meißen wir weichen, iuxta illud: orgaibus orgais factus sura; coronia quidem licent mihi; sed non expedient. Bit has ben recht, das wie außerliche Dinge halten, wie, wenn und wo wir mollen. Sollt aber riefer Leut Lotif sund Seligkeit burch bas, bas war in unnothinen Dingen wollt fest halten, verhindere werden, fo wulchen wir die Besterung und das licere-verachten wider. Goth?"). 1 3 :: In folden Danblung ift noth, boll wir dem Gegentheil auch etwas machgeben, und, so viel mit Gett

gentheil auch etwas nuchgeben, und, so viel mit Sott und Gewissen gestheil auch etwas nuchgeben, und, so viel mit Sott und Gewissen geschehen kann, entweichen hat nothwar der des ists keine Handlung. Derhalben ist nothwar der derhaken, worin man weichen kum, und welche Swifte keine Handlung leiden kann, und siehen kunten. Alubissiehe siehen Stinke son, welchen man in keinem Weg-voeichen kann, wie wellen dem Internation wer-langen

Erstlich, daße mann die Leine, inde bis aucher; dei 1948 gelehrt, wan den Antikein ins Glaukens, von guten Werken und von abristiader Freiheit, lauts unsker eingesenzen, Ansenntnis auf Genfesson, frei dehalten 1996 predigen mose.

<sup>1)</sup> fo Gottes x. non babet Chytr.

<sup>: 2)</sup> Chyte. spreehalton.

<sup>3)</sup> fintemal is Chyle non habet. Manaura. Orun. Vol. IL.

<sup>4)</sup> Chytracial breviter. Item 'man fiehet', was fich juttägl', wie ber Polkt bedurch freventlich geworden, welche Rottig, welche Irrthum für und für auftemmen, und das Gott gnählg verzhiste, so Krieg wärde, zu beforgen, das darunch weber Boele-sie noch laupenium sein würde. Solche große Gausen folken dillig bedacht werden. Uem die hohe Noth fordert in Kirchen, Bucht und Schullen anzurichten, das das Bolt nicht gur wild und seidnicht werde. Mur tann men teine rochte Bucht im bles ser Spaltung anrichten ober erhalten.

<sup>5)</sup> Quae uncis inclusimus in mato Spalatini non leguntur, sed habet ea Chytraeus eaque vertit eliam Coelestin. Puto as vel adscripta fuisse in margine manu scripti, quo Chytraeus usus est, vel lecta esse in prima scriptura, sed iudicio theologorum post ommissa,

<sup>6)</sup> fo per te don babet Chyte.

<sup>7)</sup> wie wollen ic. non habet Chyte-

Jum Andern, daß man nach Chrifti unfere herrn Einsehen beide Gestalt bes Sacraments reichen und geben moge 1).

Bum Dritten kann man in keinem Weg bewilligen, baß die missae privatae, die Winkelmessen, dermaßen wie sie vom Gegentheil bis anher gehalten, als ein Opfer, Lebendigen und Tobten Gnad und Vergebung der Gunden badurch zu erlangen, zur Verkleinung des Sterbens Christi, forthin gestattet und gehalten wers ben sollen ").

Bum Bierten, ber eheliche Stand soll und muß allen Menschen, so von Gott mit Leuschheit sonderlich nicht begabt sind, sie sind Priester oder sonst Geistliche, frei gelassen werden 10).

Bon Sloftern achten wir sen nicht noth Melsbung zu thun. Denn wenn die She frei ist, und die Opfermeß gefallen, so ist auf diese Frage schon geantswortet, daß man nicht könne mit Gott die Sloster, als eine Gotteslästerung, wie bisher gewesen, wiederum anrichten!").

Dagegen mögen die Fürsten sich in gemein erdieten, bem Gegentheil in den Stücken zu weichen, darinnen man mit Gott und gutem Gewissen weichen, darinnen man mit Gott und gutem Gewissen weichen, darinnen man mit Gott und gutem Gewissen weichen kann.
Als namlich: daß man sich in gemeinen, öffentlichen,
undegerlichen Geremonien in Kirchen ungefährlich vergleiche; als, mit dem Gesang in Kirchen, und öffentliche Form der Messe. Doch daß zu Besserung des
Bolks beutsche Gesänge nicht verbothen werden. Denn
es muß ja eine Drdnung in der Kirchen gehalten werden
um der Kinder und des einsaltigen Bolks willen, und
ist nicht gut, daß ein seblicher ein sonders mache 12).

Bum Andern, mag man den Bischöffen ihre Obristelt über die Pfarrer im Kirchenregiment zustellen "), als mit ordiniren, so sie unsre Lehre nicht verfolgen, und die Priester nicht mit ungöttlichen Eiden und Bursben verfolgen. Denn die Ordnung, daß die Bischoffe über die Priester als Superattendenten gesacht sind, hat

8) Chytr. Bum anb., bag man beibe Geftalt bes Gacr. ben Leus ten reiche und gebe.

ohn Zweisel viel redlicher Ursach gehabt. Denn die Priester mußen Superattendenten haben. So werden die weltlichen Fürsten des Kirchenregiments in der Lange nicht warten; ist ihnen auch nicht möglich; dazu kostet es sie viel, so dagegen die Bischoffe ihre Güter darum haben, daß sie solch Amt ausrichten.

Auch gebührt uns nicht, diese Ordnung, daß Bischösse über Priester sind, welche von Anfang in der Kirche gewesen, ohne große und dringende Ursache zerreißen. Denn es ist auch vor Gott fährlich, Politien andern und zerreißen. Dann wiewohl der Papst ein Antichrist ist, so mögen wir doch unter ihm seyn, wie die Juden unter Pharao in Egypten ze. und hernach unter Caipha ze., so uns dennoch rechte Lehre frei gelassen wird \*).

Jum Dritten mag den Bischossen ihre Zurisdiction zugestallt werden, als, in Ehesachen; item, den Bann zu Straf desentsicher Sünden, und nicht in Sachen gehörig in weltliche Sericht. Daß aber die Fürsten klagen, es sehen viel weltliche Sachen in der Bischossen Gericht gezogen, ist vielleicht etwa der Fürsten Schuld gewesen. Negligentia Principum auxit potentiam Episcoporum. Wo auch die Fürsten öffentliche Laster mit Ernst straften, würden die Officialen nicht viel Seld erschinden. Es ist auch nicht noth zu disputiren, wie weit die Obedientia und Iurischictio sich erstrecken soll. Dann davon mag in Handeln [Unterhandlungen] geredt werden, so Gott Gnad gabe, daß (es) dazu kommen würde.

Bon Unterschied ber Speise, Fasten und bergleichen, ist zu suchen, daß mans frei lasse, wo es aber nicht gehen wollt, mag mans weiter bedenten in.

Christus straft die Pharisaer, daß sie ihnen ob geringen Studen Conscienz machten, (und) die großen ließen sie fahren; spricht: sie seigen Fliegen und verschlucken ein Kameel. Nu ist außerlicher Fried viel ein hoher und besser Gut denn außerliche Freiheit. Item, follt man damit wehren, daß das Evangelium nicht zu andern kame, ware auch beschwerlich. Doch mag man bavon weiter reden 15).

<sup>9)</sup> Chytr. Bum britt., bag man une nicht bringe, privatas misane wieber angurichten, bermagen, wie fie ber Gegentheil bis anhere gehalten, und ein Opfer fur bie Tobten und Lebendigen baraus gemacht, und Bergebung ber Gunben bamit zu ers langen.

<sup>10)</sup> Chyte, Bum viert., baf man ben Prieftern und anbern Geifts lichen bie Che feel laffe.

<sup>11)</sup> Per benn wenn bie Che ie. Chytr. habets benn fo ble West nicht full aufgerichtet merben, folget, baft man nicht moge barauf teelben, bie Riffter aufzurichten; man mag allzeit bie Biest opponiren, welche ber großte Dienft barin ift.

<sup>17)</sup> f. dem fere, and griffine puulinlum mutato, habet Chytr. 14, 6:h. tr. Ston ber Priefter Dbebleng, baf biefelbige ben Bifchofs fen mieber gugeffellt werbe.

<sup>\*)</sup> Adscripsit Pontanus sua manu in margine: "sed de hoc dubito; cum dicimus eum Antichristum propter eius maximus abusus, an poterimus tula conscientia eius abusus et Antichristum colere? Quare si fit superior episcopus non est in nos. Item si nos sumus sub eius humana tyrannide hoc etiam non nocet. Sed cum ipse defendit et arrogat sihi primatum iure divino, et licere sibi prae caeteris episcopis iure divino..... (Caetera ita scripta sunt, ut legi certo non potuerint.)

<sup>14)</sup> Chytr. gehen wollt, gebenten wir, fen nicht bart barob ju fecten.

<sup>15)</sup> Christus straft ic. Chytr. non habet; nec Coelect. . .

Wan Cloftergitern und andern Kirchengutern, wo solcher gedacht wird, gebührt sich zu erbiethen, was Rais. Maj. der Lirchen zu gut daran ordnen wird, demfelben Folge zu thun.

No. 845.

(17. Aug.)

#### **Pontanus de coll**oquio.

† Ex autographo Pontani in Tahul. Vinar, Reg. E. fol. 87, no. 2. Quae hic narrantur videntur acta esse d. 17. Aug. inter delectos XIV de restituenda concordia, et ea esse, quae proxime ante discessum delectorum sunt disputata.

(Narratio Pontani de colloquio delectorum.)

Und wie die Zugeordneten beiber Seits im Musschuß der XIV Person weiter haben schreiten wollen zu reden pon ben letten Sieben Artikeln, Die in unser Confession von außerlichen Digbrauchen seind, haben die Fürsten bes andern Theils vorgeschlagen, ob man die letten Punct, belangend ber Bischoffe Gewalt und Jurisdiction und Kirchenceremonien, auch die Beicht zuerst wollt vor die Hand nehmen. Denn sie faben es dafür an, daß es nicht unbequem sepn sollt. Denn so man ber [biefer] einig murbe, mare zu hoffen, baß bie er= sten brei oder vier, namlich die Communion, die privatas missas, Priefter Cheftand, auch die Rloftergelubbe betreffend, barnach auch bester eher werden von

statten gehen.

Darauf haben sich die Fürsten dieses Theils samt ibren Bugeordneten unterredet, und den andern wieberum anzeigen laffen: Ihre &. G. und ihre Bugeordneten konnten nicht achten, daß von obgenannten letsten Puncten fruchtbarlich mocht gehandelt werden, es batten benn die erften drei oder vier ihre Maag. Denn Ihre &. G. konnten wohl achten, woher fich zugetragen und verursacht batte, baß ber Bischoffe Gewalt in Diefes Theils Obrigkeiten und Gebieten zerfallen mar, namlich daß sie sich wider die Predig des Evangelii und Beranderung ber vorigen Migbrauch vornamlich berubrter Puncten halben gefatt, ba ihnen fonft ihre Bebiether Gewalt wohl blieben mare. Darum ware uns moglich, von gemeldten letten Puncten fruchtbarlich oder frucht ... lich zu reben, bie ersten hatten benn aupor ihren einhälligen Bescheib und Maaß. Und bieß wigten Ihre F. B. den andern Theil freundlicher und anadiger Meinung barum an, bamit fie fich beiberfeits best meniger mit vergebenlicher Muhe und Arbeit bela-Und so sie die ersten zuerst vornehmen ben durften. wollten, fo maren Ihre F. G. samt ihren Bugeordneten bazu mitaangen.

Daranf ber andere Theil des Ausschuß nach gehaltenem Gespräch nochmals darauf gestanden, daß es fürträgscher ihres Achtens senn sollt, daß die letzten Punct zuerst vorgenommen wurden. Denn fo benen Maaß ftunden wurde, hielten sie es ganzlich dafür, daß die ersten Puncten dest bag und leichter von statten geben sollten.

Hierauf ist ihnen wiederum von diesem Theil angezeigt worden, die Fürsten bes andern Theils hatten ibre Bebenken aus voriger Rede vernommen, benn fie wollten sie je nicht gern noch sich selbst mit ungebührlicher Dube beladen. Dieweil fie aber trofteten, als ob die ersten Punkte darnach wohl schleunig von statten geben wurden; wo es nun die Meinung haben follt, daß ihrer F. G. und ihrer Bugeordneten schriftliche übergebene Anzeige und Meinung von ihnen sollt verschiedenliche Borschläge und Mittel, die sie barin wollten bram chen laffen, an Churfürsten, Fürsten und Stande als schiedliche Mittel getragen werden: so wollten sie fich oft berührte lette Punct gern zu unterreben, wie fie für gut angesehen hatten, einlaffen.

Als aber der ander Theil solchs vernommen, hat es ihnen nicht gefallen wollen, sondern haben die Handlung, nachdem es spat am Abend gewesen, bis auf den

andern Tag verschoben.

No. 846.

17. Aug.

Legati Norinb. ad Senatum.

+ Ex Actis Norinberg, p. 197.

Herrn Burgermeister und Rath zu Rurm=

– Per Reichöstände verardneter Ausschuß hat une wiederum erfordert und angezeigt: sie (hatten) unfre schriftliche Antwort auf ihren mundlichen Bortrag verlesen und bedacht, diefelben auch R. DR. und ben Reichsständen vorgehalten, und sich nicht verseben, auch von unnothen geachtet, daß wir und ihres getreuen Unzeigens und Wohlmeinung, wellich fie uns zu gut, bamit wir unfern Predigern nicht zu weit in die Mauler faben, gethan, so boch beschwert sollt haben, mit viel mehr Worten und Anhangs. Aber wie dem allen, die weil unser beschließliche Borschläge auf zweien Punkten ftunden, namlich auf einem Concilio ober einen tleinen Musschuß oder mindern Perfonen: so wollten fie, und batten auch des Befehl, benselben Ausschuft also unferm Borschlag gemäß von wegen gemeiner Reichsstände ardnen, namlich zween Fürsten, zween Rechtsgelehrte und brei Theologen. Die sollten ihr sieben verordent Personen sens; dagegen wir auch sieben Personen aus und erkiesen sollten, die über die Artikul sesen und berathsschagen, und, so viel und weit sie sie mochten, sich derer mit einander zu vergleichen, und doch nicht entlich beschließen, sondern dasselbige wiederum zuvor an Kais. Maj. und die Reichsstände tragen. Und ist darauf alsbald angesagt, das der Ausschuß auf gestert morgen um Acht Hora auf das Rathhaus sollten zusammen kommen und die Handlung aufangen. Das wir auch gützlich bewilligt haben. —

Bum Andern zeigten sie uns an, daß sie den ans dern Articul und Borschlag des Conciliums halben wollten jest also dieser Zeit zur Ruhe stellen. Wo aber die Sach durch diesen kleinen Ausschuß: der XIIII Personen nicht gefunden oder erörtert werden mocht, alst dann wollt Kais. Maj. und sie, die Stande, von demsselben auch reden, berathschlagen und bedenken, was datin zu handeln und zu thun ware, und auch nachsolgends solches nicht verhalten.

Und sind die Ramen der vierzehn Personen, so von jedem Theil geordent, an inliegenden Zettel ver-

zeichnet \*).

Und als sie, die vom Ausschuß, gestern zum ersten Mal zusammen kommen, haben sie durch Doctor Prucken und den Solnischen Sanzler mit einander deredt, wie, welcher Maß, und was Articul sie zum ersten berathschlagen und vornehmen wollen. Und seyn die Unfern dieser Meinung, daß sie zum ersten gern die Kirchengebräuch, Seremonien, und derselben anhangende Articul vornehmen wollten, vermeinend, unter denselben mochten viel gefunden und verglichen werden, und solgends erst die Hauptartikel des Glaubens berathschlagen und resnigen.

Und als sie nach Mittags wiederum zusammenkommen und davon geredt, hat unser Theil gewollt,
sie sollten die Articul, so A. M. vortragen und verlesen
lassen, auslegen, so wollen sie von demselben reden und
disputiven und guten Fleiß vorkehren, sich darin zu vergleichen. So hat der andre Theil gewollt, man soll
unsre Articul und Confession vorlegen und dieselben perpendiren, ob man sich der zum Theil möcht vergleichen,
wie denn beschehen. Und ist erstlich dieselbe unsers
Theils Confession ausgelegt und vorgenommen, und soll
allein der Philippus und Doctor Eck gegen einanben reden und disputiren, oder wo es vonnothen der
andern Beisisser einer auch Meldung dazu thun. Wie

fie fich derfelben vergleichen, fo foll ed aufgezeichnet weite. ben, und haben ben Spakatinumpu einem Schreiber. ber es aufzeichnen foll, erfiest. Und fenn gestern befeit felben Mittags bis auf ben Abenbrbeileinanberigefeffen; und etwas ganz freundlich und schiedlich, wie mir bericht, gehandelt, und ber gebachten Confession fich jum : Theil bei zehen Articulu vergleicht. Und follen sich bie fen Morgen wieder zu feche Hora zusammen verfügen, und wieder bis zu XI Hora sigen. Und erzeigt sich der Gegentheil nicht gar übel, sonder schiedlich und wohl. Und obgleich Doctor Ed und Philippus fe bisweilen hipig gegen einander senn wollen, so sahren ihnen boch die Kursten unter, daß sie bescheldlich bandeln. Soldes hat mein gnädiger Herr Marggraf und Doctor Heller mir, Kreffen, also im Vertrauen und hober Beheimbo angezeigt. Denn fie an einander jugesagt, ihre Handlung noch zur Zeit in bester Geheimbb Dat. auf Mittwoch 17. Anzu halten. — — gusti anno XXX.

Kreß und (Bernhardt) Baumgartner.

No. 847.

18. Aug.

Erasmus ad Melanthonem.

Edita in Strobelii Beyträgen zur Literatur Vol. IL: p. 472.

Erasmus Roterodamus ad Phil. Mel.

Si quid ponderis haberent literae meae, quidvis potius fieret, quam ut bellum susciperetur. Quod apud te stomachatus sum in Zwinglianos, ut merito feci, ita causae vestrae nil officit. Principibus eandem concionem occino, nihil minus expedire, quam rem fervo geri. Nec desunt, qui nonnullam etiam spem pacis ostendant, sed vereor, ne inanem, ut adhuc habent til τοῦ θράματος προσίμια. Utinam Lutherus hoc in tempore cogitasset. Ille suo servit ingenio. Caeteri Ecclesiastae malunt bellum, quam litem compositam. Promittunt sibi victoriam certam, et, si quid secus acciderit, fugient. Si veniatur ad conditiones, actum fuerit de illorum regno.

Nec Caesari nec Ferdinando quicquam scripsi in hoc conventu, ne me periculoso negotio sponte admiscerem. Multi scribebant, utinam hie adesses. Caesaris nomine nemo iussit adesse. Neque me clam est, esse quosdam, quorum arbitrio res haec agitur, qui mihi non bene admodum

<sup>\*)</sup> Non est in Actis.

t I s

volunt. (Centh Bockus) inter haeretiros possist aliquot meas sententias, whist quad pro Russuo dicis: plisquar. Alloc ab illo nunquam expectaramini Buctus homolexis cum suo Vulturio. \*\*) ebrioscret furioso morione declaravit suam sapientiam. Me tamen multa privata iniuria huc perpellit, ut helli sim auctor. Iam pridem me gestientem e Germania discedere nunc compellit necessitas. Hic asgre habemus qued edamus aut hibamus. Quid figret in hello? Nec tamen usquam portum mihi tutum video. Hoc seculum nobis peperit Evangelium. Scripsi per Stibarum, sed paucis. Bene vale. Friburgi Augusti die XVIII. 1580. Non relegi, ignosce.

No. 848.

19. Aug.

Legati Norinb. ad Senatum.

+ Ex Actis Norimberg. p. 203.

Derrn Burgermeifter und Rath ju Nurm: berg.

Wir haben E. W. Schreiben gestern früh empfangen, auch den überschickten Rathschlag E. W. Theologen Herrn Phil. Melanchton, gemäß unserm Befehl, bei ihm zu übersehen, behändigt, und versehen uns, E. W. haben aus unserm nächsten Schreiben genugsam verständen, wie die Handlung unsers heiligen Glaubens zu einem kleinen Ausschuß, und wer dieselben Person seinem kleinen Ausschuß, und wer dieselben Person sein gelangt, und hat die Meinung gar nicht, wie E. W. vielleicht berichtet worden, daß gemeldter Herr Phislippus auf der übergebenen Kais. Maj. Confutation noch zur Zeit etwas zu stellen Besehl hab, er stünd denn für sich selbs in solcher Uedung. Wir bedenken

nder, dus Leinessache Antrodut-Parteuf gemacht were; den moge, weit derseiben gembliche Abschrift noch nie zu unsern Handen; oder an den Sag kommen.

: Bollten E. B. ju weitern Bericht nicht verhalten, daß gemeldter Ausschuß der vierzehn Person zween Lag nach einander emfig ob dem Sandel gefessen, bavon gerathschlagt, sich mit einander unterredt, und nach Nothburft bespracht. Und nachmals uns von Städten? famt Lunenburg und Beffen gestert um 12 hora in bes Marggrafen Herberg erforbern und durch Doct. Prus. ten samt herrn Philipsen Melanchton munden lich berichten und anzeigen laffen, was bisher in sollie : chem Ausschuß von den strittigen Articula gehandelt worden. Ramlich, wie wir E. B. am jungften geschrieben, daß sie fich etlicher Articul verglichen, etliche aber angestellt haben. Doch als sie an die Meg, Pries sterehe und Communication unter beeber Gestalt, bes gleichen an die geistliche Jurisdiction kommen sepp, has: ben sie zu beeben Theilen ein Bedenken barin genommen,, sich auf Mittel zu berathschlagen, wie fie mechten me fammenstimmen und einig werben, bas beeben Theilen am minder beschwerlichsten und annehmlichsten seyn mocht. Darauf die Fürsten samt andern vom Andschuft. sich einer turzen Schrift vergleicht, die sie in Gegenwant : unser aller verlesen laffen \*). Derhalben wir von Stadten uns auch darüber bedacht und bazu gesagt: wievohl das wichtige, tapfere Sachen waren, Seet, Chre und. Sut belangend, darin auch nichts leichtlich ohne guten Bedacht gehandelt und beschloffen werden sollt: so moche ten wir boch geleiben, bas Ihre Churfurfil. und &. G. in der angefangenen treulichen Unterhandlung fortführe. ren und zu weitern Mitteln griffen. Wollten wir folgends auf E. 28. weitern Befehl, ohne ben wir nichts beschließlich zu handeln hatten, zu gutem Beschluß freus. lich helfen fordern. Und ist demnach für gut angest hen, daß die obgedachte Berzeichniß von unfrer; der Evangelischen, aller wegen bem Gegentheil überantmartet werben solle, und darauf gewarten, ob' sie sich bate auf in weitere Handlung einlassen wollten; welche Schrift dahin gestellt, daß unsere Erachtens nichts darin begeben worden. Wir haben aber berfelben in Gil — - keine Abschrift genommen. Und ift in . summa alle Handlung und Unterrebe nicht bermaßen gestattet, daß wir noch zumal viel bavon hoffen noch uns tröften mögen. Es soll auch hierin von unfern Un- .

Das Diet sielt Erasmus auf Edens Articulas 202. etc., worüber "er zu Augsburg disputiren wollte, und die Riederer im dritten "Band feinet Nachrichten S. 440. recensit hat. — Diese "Prepfigseit Edens war Ursache, daß ein Satyriter editte: "propositiones in Eccium de vino, Venere et balneo, die hich bloß aus einem Belief Cochiai in henmanns Documentis "lisetopis ja 80. tenne. — Auch Melanchthon gedenkt dersels "ben in dem Brief an Beit Dietrich (vom 80. Jun. d. 3.)." Note Steadelii.

<sup>&</sup>quot;Dierunter versischter Gerhard Gelbenhauer, von seisener Katerstadt Nimwegen Noviomagus genannt. Bon ihm "nühd von seinem Streit mit Erasmus handelt Nurigny im Aten im Band der Seiens Erasmi nach der Denflichen Ausgabe S. 308.

An Seriverii vitz Krasmi c. epist. p. 317. klagt Crasmus dem "Dietmer seinen Berdruß hierüber mit diesen Worten: Qui "Täbend R. & Bradaulia prolugus, et en amicissimo subito "Ferlys capitalis hostis, novam tragoesiam movit Argentomen, nebulo sectitioni valus. Is est ficto nomine Vultusius Mostes Argentometris (Nota Argentometris) (Nota Argentometris)

<sup>\*)</sup> Vid. indicem srticulorum de quibus conveniri possit aut non possit apud Chytraeum p. 265., Muellerom p. 745.; Walch. XVI. p. 1678. — Propositiones Evangelicorum d. 19. Aug. traditas habet Mueller, p. 754. et ex eo Walchius in opp. Leth. T. XVI. p. 1675.

terhandlern nichts groentlichs beschlossen noch angenommen werden, sie haben benn ben Fursten und Stadten berfelben grundlichen Bericht und Relation gethan, das mit es ein jeder an seine Herrn und Obern gelangen, und sich Bescheids, was man beschließen soll, erholen mag. - - Dat. Freitags ben 19, Augusti anno 1580,

> Kreß und (Bernhardt) Paumgartner...

#### Pagella inclusa.

Kais. Maj. hat den Prediger hie zum heiligen Kreup am Mittwoch nachst fanklichen annehmen, und den von Augsburg anzeigen laffen, daß Ihre Maj. ihn, den Prediger, nicht des Glaubens oder Predigens, sondern Aufruhr halben, die er sich zu erwecken unterftanben, in Frohnvest habe bringen laffen. Item, Bergog Beinrich von Braunschweig ift an gestern fruhe felb Dritt, famt einem Raiserlichen, so ihm zugeben fenn fog, aus Augsburg geritten, und ift die Sage, er fen non R. M. abgefertigt, ben Landgrafen von Beffen wieder ju holen, damit bester eher etwas fruchtbarlichs gehandelt werde. Wie wir aber vernehmen, besorgt sich ber Widertheil viel mehr von dem Landgrafen, denn noth sep. Dieweil Herzog Heinrich von Braunschweig abgeritten, ift Berjog Georg von Sachsen an feine Statt in den Ausschuß der Stande verordent worden. Und wiewohl wenig guts Troftes in dieser Sachen auf ihn an feten, so vernehmen wir boch, daß er sich nicht unschiedlich erzeigt, und sonderlich Doct. Eden in etlichen Dingen flugs eingetrabt hab. Doch wolle bas E. B. behalten, daß es nicht jederman am Markt wiß.

Item, der Ausschuß der mindern Ungahl auf unfor Seiten hat ben Spalatinum ju einem Schreiber in der Unterhandlung verordent gehabt, den aber der Bidertheil ausgemustert und nicht leiden wollen, und gewollt, fo fie einen Schreiber ju haben vermeinten, (fo) wollten fie auch auf ihrer Seiten einen ordnen. Mio ift Spalatinus nimmer [nicht mehr] in ber Handlung.

No. 849.

(fortasse hoc temp.)

#### . . . . Melanth. de coelibatu et missa.

† Ex autographo Melanth. in Tabular. Vinar. Reg. E. fol. 87. no. 2. Est folium cui Mel. suam sententiam inscripsit, thi vero alia manus, et quidem Spalatini, haud pauca mutavit. — Apographon prioris scripti de coelibatu habetur in cod. Goth. 190. p. 167. ubi iunctum est epistolae ad Campeg. d. 6. lul. — An vero hoc tempore scriptum yere sit, definire nolo. Puto poties base sarinta esse fere d. 19. Aug., quo tempore de coefibata et missa disputabatur inter delectos ulciunque martis achitros.

#### De coelibalu. ...

Wenn man' bie ehelithen Ptiefter secundum leges canonicas strafen wollt, und vom Ministerio absegen, ware nicht möglich 2), andre tuchtige Priester zu Berforgung ber Pfarren zu überkommen. Denn man weiß, welcher Mangel bereit ift an Prieftern, Die etwas in predigen tuchtig find ').

So welß man, daß an allen Orten fromme Priester also gesinnt sind, des mehrer Theils, daß sie gern ehelich waten. Darum, so man schon fremde Priester zu uns schickt, waren sie zuchtige fromme Leut, so wur: den sie doch ehelich werden ").

Sollte man denn lose Leut und untuchtige Priester annehmen, wurden die Rirchen übel bestellt, und ift') eine große Bartigkeit, bag man lieber will "), baß die Religio bei fo viel Leuten gang untergehe'), benn ein einige Constitution relaxiren, die doch wider Gott und die Natur, auch nie gehalten worden ist .).

So weiß man ), baß boch 10) die Priester nicht ohn Weiber leben"). Ru bringts je weniger Aerger: niß, eheliche guchtige Beiber haben, benn unguchtige"). Item, wer den Pfaffen die Che verbeut, wird schulbig an allem Chebruch zc., fo durch folch Geboth verurfacht wird, item an allem Blut bas berhalb 13) vergoffen wird 14).

<sup>1)</sup> auch addidit Spalat.

<sup>2)</sup> Spal. murbe unmöglich fenn.

<sup>8)</sup> Cod. Goth.: an leiblichen Prieftern, bie ein menig

ju predigen geschidt find. 4) Pro: daß fie gern ehellich etc. quae delevit, Spalatinus soripeit: daß sie lieber wollen eheift fen, denn in Mandt, mie bis anhero geschehen ift, leben. Cod. Golb.: tag fie lieber wollen ehelich senn außer der Ehe. Wo nun soliche ju und tommen, murden fie dad wollen delich werben.

<sup>5)</sup> Spalat. mutavit : warc. 6) Spalat. mutavit: liebet folt mollen.

<sup>7)</sup> Spalat. mutavit: follt gang untergeben, et addit in margine: ale benn enblich wurde ettergen musten, blavell k wenig werden funden, welche die Enade ber Reufchheit beben, und die hurer nach ber gesklichen Constitution nicht leidich noch ber Geelforge tüchtig sein. — Cod. Godin: Sollte man leichtfertige und unzüchtige Priester annehmen, wirde die Kirche übel bestellt werden. And ift eine große unerhörte härtige feit, daß man lieber wollte, daß bie Religion bei und gar un-

fergebe, benn bag man eine einzige papftliche Conftitution etc. 8) Cod. Goth.: die both niemand ober febr wenig gehatten haben. 9) So pe cif man, et quae acquentur lineolam halient pér-ductam, quasi delenda. Leguntur vero etiam in cod. Goth. 10) C. G.: [onft.

<sup>11)</sup> C. G.: haushalten und leben.

<sup>12)</sup> C. G.: Ru bat es ihrer weniger Aergernts, fo fie guiftige Chemelber haben, benn fo fie unzuchtige Weiber bet fich halten. 15) Cod. G.: zuvor.

<sup>14)</sup> Verba: Ber ben Dfaffen etc. in cod. Goth. in line

Soman in viesem Stud etwas nachkope, möchten bie Bischoffe ihrte Obestenz und Justsvirlon wieder ansrichten, und viel guter Oudnung in der Kirchen helsen erhalten, so sie sich ihres geistlichs Regiments wollten mit Scrift annehmen."), wie sie vor Gott schuldig sind. Möchten auch viel Arges, Krieg und andres verhüsten.").

#### De Missa.

Won der Meß.") besorg ich sen ganz nicht möglich etwas zu erhalten. So ifts auch im Handel, den wesnig Leut verstegen, und wird noch inkunftig ohn Zweisfel viel Olsputation machen.

Ich acht aber die Farsten sepen hierin genug vers wahrt, wenn sie niemand awlingen, Mes zu halten.

Dagegen mogen sie willigen, sie wollens niemand verblethen, denn damit ist diese Sach zu jedens Gewissen frei gestellt.

Dergleichen nach auch von Klostern gerebt werden, wie sich benn auch in. g. H. [inein gnabigster Herr] seliger \*) in biesen Sachen gehalten.

No. 850.

20. Ang.

Legati Norinb. ad Senatum.

+ Ex Actis Norinberg. p. 207.

herrn Burgermeifter und Rath zu Rurmberg.

——— Wir vermerken, daß in Geheimbb von einem römischen König practickt und gehandelt wird, welchergestalt aber, (das) können wir noch zur Zeit nicht wissen. ——— Und wiewohl in Berordnung des kleinen Ausschusses, der 14 Person nämlich, abgerobt ist, daß die Vorschläge, und was sich in Unterhandlung zuträgt, gar nicht an den Tag gebracht noch jemand mitgetheilt soll werden dis zu einer entlichen Vergleichung und Abrede des Ausschusses, so haben wir doch nicht unterlassen mögen, E. W. unsers Theils vorgeschlagus Nittel, an der kleinern Zettel verzeichnet,

und Band ver Gegentheils varauf gegevenen Wörschlag auch bieneben betwahrt, in Bertrauen und Beheimbb zuzusenden \*), - mit Bitt, E. B. wollen folliche in Geheimbd behalten, und folliche weder zu betathe schlagen, weils unsers Achtens zu berathschlagen nicht noth, noch in andrer Bege ausbrechen laffen. Denn es darauf nicht behaften noch bleiben mag, sonder soll ein Meinung gemacht werden, mußen fie noch viel bag ausammen stimmen. Doch troftet man auf bes Bibertheils Seiten gang wohl, und vermuthen sich entlicher Bergleichung, fo es allein an die Priefterebe mare. Die vermeinen sie keineswegs zuzulaffen noch zu bewilli-- — Des Gegentheils übergebene Mittel laßt unser Theil mit Bleiß berathschlagen, und ziehen alle der andern driftenlichen Fürsten Theologen und Gelehrten bazu; — — wissen doch nicht, was sie darauf bedenken und rathschlagen werden. Es werde aber die Einigung gefunden ober nicht, senn wir aus viel beweglicher Urfachen guter Hoffnung, es foll zu keinem Unfried ober thatlicher Handlung, sondern aufs wenigst zu einem gutlichen Anstand bis auf ein Concilium kommen; wissens boch eigentlich nicht. — Dat. Sambstag 20. Augusti, XXX.

> Kreß und (Bernh.) Baumgartner.

No. 851.

(20. Aug.)

## Melanth. de utraque specie.

+ Ex antographo Mel. in Actis Comit. Aug. in Tabul, Vinar, Reg. E. fol. 37. no. 2. — (In tergo alia manus scripsit: Reichetag zu Augeburg Mf. CC. 1650.) — Est ibid. etiem apographon huius iudicii, scribae manu descriptum, quod tamen non integrum est.

### De utraque specie.

So man an diesen Orten, da bisanher utraque species gebraucht, setzund ein Aenderung vornehmen wurd, dieweil die Leut bericht sind, daß dieses Gottes Befelch und Ordnung ist, wie denn öffentlich ist, wurden ohn Zweisel viel großer Beschwerung des Gewissens solgen, welche ein Gestalt empfahen wurden gedrungen von der Oberkeit, wurden solchs mit diesem Gewissen [Bewustsseyn] handeln, daß sie wider die Insahung Christi hanz betten. Etlich wurden sich ganz des Sacraments enthalten, wie an viel Orten sunst auch geschehen. Daraus zulest ein große Verachtung der Sacrament solget.

<sup>15)</sup> O. Golb.: fo fie Luft hatten ju fhrem Chriftlichen Regiment.

16) Cod. Goth.: fonibig fint, und mußen Gott Rechnung barüber geben. Item es tame alles Balt wieder jur Ginigfeit und
guter Bucht. Item es wurde Rrieg und große Unruhe verhütet.

<sup>17)</sup> Spolatious praemisit baec, quae sua manu adscripsit: hier haben wie in unfern übergebnen Artikeln angezeigt, bag bie Meffen in unfern landen und bei uns benn bie ftift (und) Winsteinesfen abgetien fenn.

<sup>\*)</sup> Fridericus sapions Pr. Elect.

<sup>\*)</sup> Scripta delectorum utriusque partis in colloquio leguntur apud Chytraeum p. 259. et p. 265., Muellerum p. 745 754. 761. et Walchium in opp. Luth. XVI. p. 1678 sqq.

So weiß man, daß jetzund in sonderheit noth ist, die Leut zu Sacramenten zu ziehen, und anhalten, daß sie, wie billig, hoch geehrt werden, dweil die Sacrament durch Singlische und ander Lahre sehr in Berachetung kommen sind.

Nu sind ble Kirchen burch Gottes Gnad bermaßen bei uns angericht, baß die Leut je mehr zum Sacrament gezogen werden. Was wollte man doch die armen Gezwissen, daß mans wider beschenen Unterricht zu bandeln zwingen wollte?

Wie wir nicht willigen konnen, daß man das Sa-

crament ganz - -

(Reliqua desiderantur.)

No. 852.

(20. vel 21. Aug.)

#### Geryon ad Spalatinum.

Ex apographo in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 37. no. 2, fol. 147. sq. Descripta a clariss. Foerstemanno.

#### Georgio Spalatino.

S. Te obsecro, doctissime mi Spalatine, ut tu queque pro officio christiani fratris respondeas vel ob hoc unum, ut me ab animi cruciatibus immodice me torquențibus liberes. Iactant enim Papistae, ut heri a comite quidam audierat, immo ') in manibus eius legerat, D. Keller, homo sincerissimus, Lutheranos consensisse in hos articulos atque adeo hanc intempestivam concordiam cum carne complexos esse. Quod si verum est, timeo, ne summa inde carnis et spiritus sit emersura discordia. Hoc unum me adhuc beat, quod spero, dominum deum magis promptum 2) nobis esse, quam quod adeo foede labi sinat eos, per quos hactenus causam suam tutatus est. omnino vera sunt, actum est de christiana libertate.

Articuli, ut spero penitus falsi, hi sunt:

I. Sacerdotes eos, qui hodie matrimonii capistro ora praebuerunt, tolerandos esse, ita, ne post hoc simile faciant alii; alioqui proscribantur. Quod si ita est, nonne omnes vere pii summis suspiriis clamabunt, imo dolebunt sacerdotes vos evangelicos egisse non utilitatem Christi eiusque reipublicae, sed propriam?

2) Propitium? F.

II. Communionem sub utraque specie concessam eo locorum, ubi Lutheranum Evangelium sit praedicatum, ita tamen, ne una species damnetur. Si ergo una species non est damnenda, cur hactenus tam acriter digladiatum est, unam speciem esse contra institutionem Christi, quasi illud non esset damnandum, quod aliter atque Christus instituit, permittatur. Vellem ergo argumentari: una species ob pacem conceditur, ergo ob pacem neutra potest sumi, tenet consequentia: quia utrunque est contra institutionem Christi, tam quadrat Christiano, accipere nullam quam unam, quia utraque instituta a Christo, non una, non neutra.

III. Missa etsi sacrificium sit memoriale, ferendum tamen esse canonem, et verba: ovatio, hostia, sacrificium, de memoriali intelligenda. Quid putas cordati omnes dicent, si haec sentina Idelatriae maneat? Quodsi sacrifici hanc ansam tot malorum servabunt, facile, imo brevi, redibit impostura, quae iam toti mundo per multa secula est imposita. Quid enim sciet rusticus de sacrificio typico passivo et repraesentativo? Quodsi eis permittatur canon, idem est atque si insano concederes gladium; ansem habet, ut se, quando velit, interimat insanus. Ita sacrifici habito canone ansam habent vituperandi sacrificii cruenti, quando volent est interpretari canonem de sacrificio repraesentativo, et tamen manere ea verba, quae exprimunt sacrificium reale? Non esset alia ratio abrogandi canonis; haec esset sufficientissima, quod non licet erigere novum cultum dei sine verbo dei.

Quid deinde videtur tibi de scandalo, quod nasceretur? Nonne omnes Lutherani et Evangelici clamabunt, ea iam labefactari, quae prius ab eorom antesignanis sunt tradita? Quid ea concordia aliud esset, quam natae iam et divulgatae luci obducere nubem? Dices autem, haec toleranda esse pacis studio. Certe Paulus non tam amavit pacem, ut et Titum et Timotheum circumcideret; eircumcidebat alterum propter infirmos, alterum autem noluit circumcidi, quod hoc in ignominiam fidei tendere videbat. At Papistae nostri non sunt infirmi, sed potius coeci; dimittendi igitur sunt. Quodsi ea concordia coalescet, hoc modo non par, sed summa inquietudo nascetur, et multa inde nascentur pericula. Primum vulgus non acceptabit ea, quae contra verbum, atque adeo ea, quae

<sup>1)</sup> Apogr. in uno, mendose. F.

olisa tum suis bene docuit Martinus, fuerunt concluse; imo neutiquam sperandum est, ut vel apex casum rerum acceptetur ab omnibus illis, quibus hactenus placuit Evangelium. Proinde principes Evangelio infensi ansam habent trucidandi plures, quan hactenus trucidati sunt. Dicent enim ad pios, qui hanc sententiam refutabunt: et tu non acceptares en, quae etiam antesignani tui Lutherani Augustae acceptarunt? atque id genus alia. O, mi Spelatine, hisce mediis certe non sanabitur morbus, sed transferetur in peius. Praeterea corum auctoritas, qui hactenus recte docuerunt, non medo imminuetur, sed penitus nulla reddetur. Si amnine hac intempestiva lemitate uti vellent Evangelistae, dehuissent ante 6, 7 et 8 annos mitius scripsisse. Superstites fortasse essent multi, qui ob ea, quae iam conceduntur, misere trucidati sunt, imo trucidabuntur quotidie miserabilius. Putas tu, sacrificos penitus secum statuisse, ut arma sumeret Caesar? Minime certe! Sciunt enim, se hoc modo perituros. Ob id autem tantam ostendunt austeritatem, ut eos minis quo velint abigant. Quodsi pusillanimes vos inspexezint, ipsi andaciores evadent

Optime Spalatine, si tu tuique similes tam propinqui Bavaris fuissent atque ego, scires, me vera dicere; imo si cos audires rumores, qui iam ubique apud nos sparguntur, terror te concuteret.

Parce, quaeso, quod tam libere tecum loquor, homo ego, etsi non theologus, at tamen pie de rebus christianis sentiens. Res enim tanta est, ob quam haud immerito totus orbis lugeret. Patefiet, certe patefiet hoc modo Anabaptistis et aliis iamiam, quod deceat christianum non modo esse doctum, sed et constantem. Aude igitur in his quae vera sunt. Quid tum? Si corpus nobis adimat hostis, animam non adimet; imo nec corpus, si in agnita et professa veritate persoverabimus. Vale. Ociissime inter innumera negotia. Geryon tuus.

Die ganze Stadt fagt von der Concordie: es ist beffer mit Christo gestorben und verdorben, weder ohne ihn der ganzen Welt Huld erworben.

No. 866.

(21. Aug.)

De articulis, de quibus non convenit.

Es autographo Mel. în Tabul. Vinar. Regist. E. fol. 57. no. 2.

iam editum a Muellero I. I. p. 796. et ex codem transcriptum in opp. Luth. Halens, T. XVI. p. 1691. — Nuoc
ex autographo ipso accurate descriptum. Videtur MelanMELANTE. OPER. Vol. II.

thon hace scripsisse inssu Principie Ricctoris finite colloquio. Vid. etiam Eckii narratio d. 6. Iulii 1540.

(Melauthon über die im Ausschuß waper: glichen gebliebenen Artitel.)

Es sollen die Artikel, so im Ausschuß unvergreislich versglichen, und die Lahr belangen, zusammen gezogen wers ben. Dagegen sollen auch die übrigen Artikel, so nicht verglichen, zusammen gezogen werden, und sind nam-lich diese.

1. Daß uns der Glaub vor Gott gerecht macht, [und nicht die Werk, auch]') nicht um unser vorgehend oder folgend Werk oder Berdienst, sonder um Christus willen, so wir glauben, daß uns um Christus willen Gott gnadig sen.

2. Daß man gute Werk zu thun schuldig ist, wie wohl man nicht bamit Gnab und Gerechtkeit vor Gott verbienet, sonder der Glaub erlanget Gnad, nicht um unser Werk willen.

3. Daß in der Beicht nicht noth ift, die Sund nahm= haftig zu erzählen.

- 4. Daß, ob schon Reu in der Buß seph muß und soll, bennoch die Sund nicht um der Reu willen vergeben werden, sonder durch den Glauben, so man glaubet der absolutio, oder dem Evangelio, daß uns um Christus willen die Sund vergeben sind. Derhalben muß Glauben zur Reu kommen, der das Gewissen trost, und glaub, daß die Sund vergeben sind um Christus willen.
- 5. Daß nicht noth sen, zu Nachlassung der pen (Pon), sonderlich satisfactio in der Buß auf zu segen.

6. Daß die heiligen Sacrament nicht gerecht machen ohne Glauben, ex opere operato.

7. Daß zu mahrer Einigkeit ber Kirchen und des Glaubens nicht noth sen Gleichheit menschlicher Satzungen, sonder Gleichheit in Artikeln des Glaubens und Brauch ber Sacrament.

8. Daß Sottesbienst von Menschen eingesetzt ohne Sottes Gebot und Gottes Wort, damit Enad zu verdienen, bem Svangelio entgegen sind, und verdunkeln ben Berdienst Christi.

9. Daß Clofter - Getabbe und Munchleben eingeset, bag es Gottesbienft sepen, bamit Gnab zu verdienen, bem Gvangelio entgegen feven.

10. Daß menschliche Satzung, fo ohne Sund mogen gehalten werden, und bienstlich find zu guter Ordnung in der Kirchen, sollen um Lieb willen gehalten werden, zu Bermeidung Aergerniß. Doch soll man

<sup>1)</sup> Uncis inclusa addita sunt a Spalatino. 20

wissen, daß solche Werk nicht sind nothige Gottesbienst, daß auch die Bischoff nicht recht haben, die Gewissen mit folchen Tradition zu beschweren. Derhalben ist nicht Sund, so man solche traditiones außerhalb der Aergerniß unterkäßt.

11. Die Heiligen anzurufen ist ein ungewiß und gefahrlich Ding, und verdunkelt das Ampt Christi, das uns die Schrift vorhalt, als den Mittler und Bersohner.

12. Daß diejenige, so beide Gestalt verbiethen, wider Shriftus Einsehung und die Schrift handeln.

13. Daß diejenigen, so die Che verbiethen, wider Gotstes Geboth thun, bas da gebeut, daß, Unzucht zu verhuten, ein jeglicher sein Cheweib haben soll.

14. Daß die Meß nicht ein Werk sen, bas ex opere operato Gnad verdiene, oder auch andern applicirt Inad verdiene, sonder daß das Sacrament des Leibs und Bluts Christi sen bazu eingesetzt, daß uns Gnad da angebothen werd, die wir durch Glauben, nicht ex opere operato, empfahen.

Und solch Artikel halt der Churfürst zu Saren mit seinen Werwandten nochmals für recht und driftlich, und hiemit sollen auch gemeinet und unbegeben seyn alle Artikel, so in rechter Consequenz aus diesen solgen. Item od etlich mehr Artikel streitig, so doch der überreichten Consessio nicht entgegen seyn 2), die alle sollen angestellt seyn auf das Concilium, also daß mittler Zeit von beren wegen kein Theil den andern mit Gewalt beschwere.

No. 854.

-- 22. Aug.

#### M. Luthero.

Epist. lib. I. p. 22. (edit. Lond, I. ep. 15.)

#### D. Martino Luthero

S. D. Heri finivimus Collationem, sen potius Contentionem, quae fuit instituta coram arbitris. Arbitri fuerunt initio Henricus Brunsvicensis, Augustanus, Eccius, Cocleus, postea Henrico Brunsvicensi suffectus est Dux Georgius. Nam Brunsuigus coactus erat abire node võr paudoova, quem timent contrahere exercitum. De dogmatibus sic se res habent. Cavillabatur Eccius nomen Sola, cum dicimus, sola fide justificari

homines, neque tamen rem damnabat, sed dicebat imperitos offendi. Nam coegi eum fateri, rell cte tribui a nobis fustifiam fidei. Wolffe tamen nos ita scribere, quod fustificemur per gratium et fidem: non repugnavi, sed ille stultus non me telligit vocabulum gratiae. Altera rixa fuit de remissione poenae et satisfactionibus. "Tertia de meritis. In his duobus locis nihil convenit, quanquam est exiguum', quod merito tribuit, "nos tamen ne illud quidem recepimas. Definde ventum est ad utramque speciem. Hic maxima contentione constus est ostendere, quod non sit praeceptum sumere utramque speciem." 'Sentit' proisus indifferens esse, sumere unam aut ambas. Et si haec doceremus, libenter erat nobis concessurus utramque speciem. Ego non potui hiec recipere, et tamen excusavi hos, qui hactenus errore unam sumserunt; vociferabantur enim totani a nobit Ecclesiam damnari. Quid tibi videfur? Ordinatio Christi iuxta ad Laicos et clericos pertinet quare cum Sacramento uti cogamui, mentes formam integri sacramenti retinere debenti " Tu si sic sentis, scribe plane." De Missa, Votis, Coniugio nihil disputatum est, tantam propositue sunt conditiones, quas tamen nos non accepitinas; non possum divinare de ékitu. Quanquam énim adversariis etiam pace opiis sit, tamen quidam videntur non expendere, quantum periculum futurum sit, si res ad arma deducatur. Nos moderatissimas conditiones proponimus redditios obedientiam Episcopis et Iurisdictionemic et communes ceremonias politicembr nos esse instauraturos. Place quantum habitura sint mements ignoro. Tu orabis Christian, ut servet nos. 22: Aug. on a reflect of legical School hand become

No. 855. di constitui con l'en nulle registrate de S'Ang.

Legati Norinberg, all Senatiim.

+ Ex Actie Mosinb.: p. 218.:

herrn Burgermeifter und Rath gu Mu-

Dir wollen auch E. W. nicht verhalten, daß man uns, von Städten, gestern vor Mittag um zwo Hora zu dem Chursursten von Sachsen erfordert. Allba haben die Berordenten vom Ausschuß unsers Theils, Färsten, Gelehrte und Theologen, abermals Relacion und mündlich Anzeigung gethan, was disher

<sup>2)</sup> Hoer alie manu [Pontani d'.] its mutats suerunts befiglets chev, was mehr Artifel streitig waren, so boch in bet übert. Conf. express vit specificirt sevn. ita edicit Muellerus; nos declivius locum ut Mel. eum acripeit.

in gemeldtem Ausschuß weiter gehandelt sep, und sollichs in-Schrift verfaffet verlesen, lassen \*), daß wir sammt der andern : Fürsten, Derren und des Landgrafen von Hessen-Rathen-angehart, und, dieweil wir die Sach ctwas michtig und weitlaufig genug befunden, gebethen, uns Abschrift bavon mitzutheilen, solliche an unfre herrn gelangen zu lassen, ihr Genuth und Rathschläge darauf zu vernehmen. Denn wir, als die Gesandten, hinter-unsern Herren nichts zu hemilligen hatten. Defigleis then but superhous. Heffen und die andern Grafen die Sach-auch in: Bedachti genommen. If uns darauf Ubschrift jugelaffen, die wir &. 28. hiemit übersenden, mit Bleiß bittend, sie wollen, den Handel nunmehr bei ihren Theologen laffen erwägen und herathschlagen, boch in hester Geheimbo, und uns, aufs forderlichste es gesenn mag, barauf ihre Meinung eroffnen. Ware unfers Achtens mohl gut geweft, daß une unsers Theils Worschlage and Bewilligung, por maren zugestellt worden, ehe sie bieselben dem Widertheil übergeben hatten. Stehet es doch noch in Iweifel; ob sie sich der werden sättigen: lassen ober nicht. Denn nachdem die andern Berproenten von Fürsten und andern im Ausschuß beut frühe gleichermeise Relation gethan, haben sie nachmals zum Churfiesten von Sachsen stattlich Rathe verordent, ihn ersuchen und bitten laffen, bas & Chf. G. von hinnen nichtupenvielen-molla, denn- sie gebachten noch weiter Dandlung, mit & Chf. G., und den andern ihren Mits vorwenichten in des Glaubens Sachen zu pflegen, der Communa, defelben noch zu einem guten Ende zu bringen, Darguf ihnen der Churfurft, keine Untwart geben, fordent suf unfee Bufunft und Relacion, wie er uns onmigen fossen, perschohen, a llub, wie wir verstanden . ist die Manyagu, inoch einen fleinen Ausschuß zu machen, und "Jels wie berichtet und etliche sagen, darum, daß fie Bergog Georgen von Sachsen herausbringen mochten. Und hat fich S. Chf. G. barauf entschloffen, fich dergestalt mit den Reichsständen einzulassen, und anzuboren - ob man auch zu einem friedlichen Anstand-ader Bergleichung fammen mocht. Das haben ihnen die anbern Fürsten und wir auch gefallen lassen, doch daß nichts weiteres bewilligt, sondern worhin hinter sich bracht werde. Und wir finden in somma, daß Sachsen und Marggeref entfich gern vertragen und vergleicht feon

wollten. Bas sie dazu verursacht, können wir nicht wissen. Sott gebe seine Inad, das es mit gutem Gewissen sepu möge.

Wir seind auch bericht, das der Churfürst willens sep, die Articul und Handlung alle Doctor Martino Luther zuzuschicken, und haben um unsre Post gebethen die gen Nurnberg, die wir ihnen zugesagt.

Bas aber des Landgrafen Abscheiden und des Herzogen von Braunschweig Hinwegreiten belangt, haben wir E. M. nichts sonderlichs, denn allein mas die gemeine Sag gemeft, geschrieben, haltens auch noch bafür, baß gemeldter Berzog ben Landgrafen wieder jum Reichstag zu bringen, abgeritten sey. Doch so wird auf andre Weise auch bavon gerebt; etliche sagen, er sey barum zum Landgrafen geritten, den Bertrag zwischen seiner Gnaben und ben von Rassau, so sich vormalen erstoßen, jest ins Werk und zum Ende zu bringen. Etliche aber wollen, er sen anderstwo sanders wobin] geritten, Reuter und Kriegevolt aufzubringen, alfo daß die Sag ungleich, und des Landgrafen Rathe sebs nicht wissen, wie es darum geschaffen ist. Ihm sen nun wie ihm wolle, achten wir des Landgrafen Abreiten nicht gar für unnütlich.

Der Churfurst von Sachsen hat seinen Troß von Truben und andern auf vier Wägen gestern hinweggestertigt. Siehet uns bafür an, er werde nicht lang mehr allhie verharren. — — Dat, am Dienstag 23. Augusti um zwa Stund nach Mittag anno XXX.

Reeß und

(Bernhardt) Baumgariner.

No. 856.

23. Aug.

#### Matthaeo Aalbero.:...

Ex apographo dod. VVernadori, p. 163. nunc transscripts.
Danzius eam invenit in I. Ge. Fuchsing; Umbatändlicher
Relation vita der Relation. der Stadt Rautlingl p. 180. ac.

Viro optimo D. Matthaeo Aalbero, pastori Ecclesiae Reutling.,

S. D. Postquam Caesar suam sententiam nubis proposais same atrocem et principes cavere suadorent, ne res ad asma deduceretur, placuit principibus, ut nobis arbitri darentur, qui controversias aliquo modo componerent. Tandem eo veditires, ut adversariis promiserimus, nos politica quaedam concessuros, quae sine offensione conscientiae concedi poterunt. Utramque speciem, coniugium, usum Missae etiam retinere cupimus, 20 \*

Logskur de: "Aclaitos der gittlichen Handlung zwischen der Mussichus zu." d. 22.

Aug. Legitur apud Chytracum p. 243., Muslierum p. 775., Codestin. T. lit. p. 42. et Vvalchism in opp; Lutheri, KVL.

Onlestin. T. lit. p. 42. et Vvalchism in opp; Lutheri, KVL.

Onlesting und Bericht von der Relacion K. quod babes apud sluttlightraculit gl. 4534., Maellerum p. 793 et MValchismilal.

Triep 373., Miller.

Scio, nostram moderationem incursoram esse in reprehensionem vulgi; sed nos nihil decet vulgi clamoribus moveri. Pacis habenda ratio est et posteritatis. Si possit¹) hac ratione iterum coire concordia populorum Germaniae, utiliter prospectum esset universis. Qualis autem ad posteros status futurus est dissoluta politia 2) Episcoporum? Profani inrisdictionem ecclesiasticam et similia negotia religionum non curant. Ad haec nimis multae dissimilitudines ecclesiarum officiunt paci 3). Duximus igitur prodesse, ut aliquo modo coniungamus nos cum Episcopis, ne schismatis infamia perpetuo laboremus. Nos igitur in conscientia entiores erimus'), postquam pacis causa omnia obtulimus nos adversariis concessuros esse, quae sine conscientiae offensione concedi possunt. Est et prudentibus ac doctis viris hoc considerandum, quod non sit') malum dissolvere noursiar ecclesiasticam. Utut res se habet, sedent in cathedra Episcopi. Hanc evertere nolim, si tamen conservare possim. Hipc ad te scripsi, ut aliquam rationem nostrorum consiliorum atque actionum nostrarum tibi ostenderem. Spero enim te moderata consilia probaturum ) esse. Nondum tamen ) adversarii receperunt has conditiones, quas utinam accipiant, ne quis motus oriatur, quo universum imperium ac omnes Ecclesiae dissipentur. Christus respiciat nos. Vale. 23. Augusti.

Φίλιππος

No. 857.

(fere 25, Aug.)

#### Mel. iudicium.

E Coelestini bist. comitior. August. Part. III. p. 47. —
Haeo Melanthon haud dubie germanice scripait, sed Coelestinus, qui ea unus servavit, dedit fatine. Suripta sunt
d. St. Augusti, quium collocutores catholici divissent, se
rem omnem iam ad Caesarem velle deferre. Quie annexa sunt de Missa ad hoc scriptum fortasse non pertinent.

Scriptum Philippi Melanthanis.

Si Caesar dicet, se accipere conditiones oblatas, primum petendum est exemplum narrationis, ut sciamus, quomodo adversarii retulerint.

Si Caesar voluerit ex ablatis conditionibus eximere conditiones et verba quaedam, nou concedendum.

Si interrogabunt, utrum Caesar peccet, sumens alteram speciem, respondendum, quod non damnemus Ecclesiam. Tota Ecclesia fuit captiva sub ista constitutione prohibente usum calicis. Itaque Ecclesia est excusata, quae est vim passa. Sed prohibitio fuit iniusta.

#### DE MISSA.

Quare non vultis assentiri, ut privatae Missae fiant? Reaponsio: Privatae Missae hac opinione dicuntur fieri, quod sint opera ex opere operato applicata pro aliis et meritoria gnatiae, itaque opinio est impia.

- 1. Primum ideo, quia si opus operatum meretur ulli, Ergo iustitia ust ex opere et mon ex fide, quod est falsissimum.
- 2. Christi passio est sufficient sacrificium, sicut dicit scriptura: una oblatione consummavit Sanctos; ergo non est opus alio saczificio pro quotidianis peccatis.
- 8. Non est opus applicativo sacrificio, quia nulla est applicatio sine fide. Esgo non est applicatio ex opere operato.

Quod autem non sit applicatio nisi per Spiritum sanctum, ex sequentibus probitur:

Litera occidit, Spiritus vivificat.

Quomodo credent, cum non audierunt.

Ex suditu fidei sccepistis Spiritum.

Posuit in nobis verbum reconciliationis.

Itaque etiamsi "esset applicativum sacrifichim; tamen non valeret ex opere operato; quia litera occidit.

Item Christus ait, facite in mer commemorationem. Meminisse est credere. Item, qui non meminerunt, ils non prodest; ergo mortus non prodest.

Item jubet praedicare. Quorsus opus est praedicare mortuis.

Canon habet applicationem; ergo non est ferendus, si valde negent de Sacrificio, quaerendum an intersit inter communionem Laici et Clérici.

<sup>1)</sup> Fuesing. habet posset.

<sup>2)</sup> Sin Fues. sed cod. Wernisd: est si hara politice.

<sup>5)</sup> Sic text. Fuesing. sed cod. W. officium turbant, tabl turbant ex consectura describentie, qui officium anatoment in officium, ortum esse videtur.

<sup>4)</sup> God. W. miliores agimus.

<sup>5)</sup> Fuesing. est.

<sup>6)</sup> Cod. VV. prebaturos, et omittit te.

<sup>7)</sup> Cod. W. omnes.

No. 868.

(feté d. 25, Aug.)

#### Ionae Indicium. is no what might

+ Ex autgegophh haei longe in Actis Tabul. Viner, Registr. E. fol. 37. no. 2. In tergo leguntur: ein Bebenten wegen fünftiger! Dandlung und Gefpruch in ber Religion.

#### I. Ionae iudicium.

Exflich, so Raif, Maj, oder das Gegentheil die Confession pil: werden annehmen, sander straks mandiren, und aus kaiserlicher hoben Oberkeit gebiethen, alle alte vorige papiflische Ceremonien und Gottesbienst in integrum zu restituiren, so schneibet sichs alles kurz ab; und haben wir biefes Theils allein ben einigen Weg, daß wir protestiren, und unfer Apellation an das kunftig frei driftlich Concilium pepetiren, verinnern, und der felbigen wie bis ander anthangig' bleiben, allneft mit fleißiger unterthanigfter Werinnerung, bas unfre gnadigfte und gnabige Herin aus hochster Roth und Bedesenguis ihner Greien und Gewiffen nicht anbers zu thun wiffen, 2c. souften wollen fie Raif. Maj: Gehorsam mit Leiby Gut 20. leiften.

Mo aber Anii. M. ober bes Gegentheil unfere Confession und bie Mittel, barauf unfer Theil enblich bernbet, werden samehmen, barmaßen, wie sie vom Andichus. diesel Abeils verschiedlich und leidlich vorgeschlogen: so will hoch vonnothen fenn, eher und zuvor ern einige entliche Bergleichung und Conoctbien beiberteies bewilliget phyt, beschloffen, daß unfre anabialle und anidige Deren auff unteuthinigft bitten, uns Copien der geschehnen Relation, so der Andschuß jenes Theils der Saif. Maj. oder auch Standen des Reichs gethan, bamit det Gegentheil nit die Bort der unsern anders deuten, von demselben etwas zu oder ab thun moge zu ibrem Glimpf ober Boxtheil und ibred Sinnes und Gefallens, damit auch kimftig allen Calumnien und gefähr-Lichen, verfenolichen, arglistigen Deutungen begegnet med pontommen, und man allzeit aus gemelbter überreichter Copien bar zu thun, und bas Gegentheil zu überweisen habe, wie weit und wafer Man wir uns um Friedens, ju concordiren begeben und nit weiter. Denn man befindet aus ellerlei Reben, gemeinem Gerucht, and soult Umständen und Anzeigungen, daß viel unfrer Morte und bas Gegentheil für eine halbe Revocation Denten mollen.

Wo aber Kais. Maj., als wohl zu vermuthen, und der Gegentheil die Confession und die Mittel der Cancordien nit anders werden annehmen mollen, denn mit einer Mas ober mit Austilgung etlicher Glaufel, als

nämlich ob sie im Artifel ben Gewalt ber Bifchoff belangend, ober in andern Artikel diese Clausel, (doch alfo, bag bie Geelen ober Gewiffen wiber bas Gvangelium und gottlich Wort nit beschwert, gefangen ober verstrickt werden), wollten radirt und ausgetilgt haben und nit leiben, das konnen unfte gnabigsten und gnabige Herrn in keinem Beg willigen, sonder mußen allzeit ihnen die Lehre, das Evangelium mit dieser oder der= gleichen Clausel: salvo Evangelio, salvo verbo Dei, porbehalten. Alfo bat auch Doct. Martinus m Wormbs gethan. Denn wo biefe Claufeln follen and der Confession oder Mitteln austilget werden, wurde folgen, daß sie allerlei Misbrauch, Beschwerung der Gewissen wurden einführen. hierauf ist vonnothen gut Achtung zu geben, benn fie fuchen uns gefahrlich, wie man in viel Studen bis anher bat fourer und merten Lonnen:

So sie der Privatmessen halben werden fest anbalten, der beider Gestalt halben, der Priesterebe halben ete., ist der Messe halben hier neben ein sonderliche Bertheiding gemacht \*). So ist auch bei den vorigen Grunden in der Confession und in den geschehnten Unterhandlungen angezogen, auf welche man entlich, ohne weiter Beichen, gestanden, noch fost zu stehen und zu beruben.

No. 859.

(eod, temp.)

15 W . 17 . 1 "

## Ionas de Missa privata.

Nune primum integrum et germanice editum et antographe Ionae in Tahular. Vinar. Reg. E. fol. 37. no. 2. — Coe-lestin, in hist, Comit. P. II. p. 285 b. dedit hoc iudicium latine versum, sed posteriorem pertem, neschwe que modo factum fuerit, habuit pro iudicio Spalatini, illudque dedit separatim ibid. p. 285.

## (Iust. Ionas de Missa privata.)

Marum wir mit gutem Gewiffen nit rathen noch willigen konnen, ober taren (?) \*\*) daß unser gnabigster Herr frei follt taffen, ob jemand die Privaten ober Winkelmeffen in seiner Chf. G. Lanben halten wollt, aber zu halten bestellen und anregen wurde, hab ich far mein Einfalt dieß folgende Bedenken.

Bor erft, nachbem tein Stude in biefer gangen Sache ift. das der Teufel so offentlich ju Abgotterei, zu Kramerei und Geiz misbraucht, bedurch auch fo viel ungablig schwere Gunbe und Sottestafterung angerichtet und noch täglich anvichtet, welches viemands ikunnen

Vid. indigium longe de Mises provina sequent. \*) Zaren i. e. dürfen. [F.]

kann, wie benn D. Martinus und alle dieses Theils Lehrer und Prediger aufs hochst haben in ihren Predigeten und Schriften eraggerirt und angezogen: ist wohl zu gedenken, daß der Teufel da seine hochste List in alle mannigfaltigsten Wege, die einem Menschenherzen alle zu bedenken oder zu erwigen unmöglich, brauchen werde.

Darum ift hier aufzusehen, und nit also auf eine Stunde wieder aufzurichten oder zu verhängen, bas man mit großem Kampf wider ben Teufel und wiber manche bose Junge hat aus Gottes Wort niedergelegt.

Vor das Erst, wissen wir Gott Lob, und haben keine Entschuldigung, was der rechte Brauch des Sascraments ist, namlich das arme erschrockne Gewissen, die in Angst, Nothen und Anfechtung senn, die den Ernst gottliches Zorns, und die Last ihrer Gunde recht sühlen, da Trost suchen mögen, und ihren Glauben zu üben und zu stärken etc. Bon welchen alle die täglichen papistischen Meßhalter der Mehrtheil gar wenig wissen, und seyn ihnen gar fremde unvekannte Sachen.

Auch wiffen wir fürwahr, und ift aus aller ihrer Scribenten Schriften zu beweisen, baf fie gleich wiber den felbigen rechten Brauch der Communion und des Sacrements die Meffen für ein folch Werk halten, bas ein Priefter, ob er gleich gottlos ift, moge thun m Rus der gangen. Christenheit, für Lebendige und für Tobte, und für alle Nothe, wider die Pestisenz, wider Krieg, wider Hunger, item für gluckselige Schiffshrt, für glückfeligen Chestand, unzählich etc. dergleichens welches ift ein öffentlicher abgöttischer Misbrand der Meffen und des gottlichen Ramens, poelcher leiden noch allenthalb; noch allzugemein und stort gehet unterm Parstthum. Und wir, die wir durch das Evangelium erkant haben den großen Wighrauch, follen billig blie tige Thranen weinen, daß der Mighranch noch bei so viel Tausend ift. Wie wollten wir benn wider unfre Erkenntnig gestatten, wer nit wehren, folche Binkel messen wiederum zu halten?

Und sonderlich ist zu betrachten, wie das Gegenscheil jegund begehrt, wir sollen frei lassen, so jemands privatas missus halten will, so ste doch bei und gefallen seint. Also werden sie begehren, daß wir auch nit forts din wider die Privatmessen lehren oder predigen sollen. Das kann niemands mit gutem Gewissen willigen, cum certo sciamus, quod sacramento abutantur et ideo nane pugnent, ut conservent quaestum.

Doman aber sagen wollte, die Fürsten solltens nit wehren, die Prediger aber sollten gleichwohl dawider predigen, ist wohl abzunkehmen, was der Prediger leh-

ren und predigen alsdann wurde ausrichten, und daß folchs Predigen wurde von Feinden und Freunden gespottet werden, so alle Welt weiß, daß die Fürsten ihre Prediger mit hier zu Augsburg haben. Wurden jederman sugen, hier hatten wirs gerathen, bahrim predigeten wir dawider.

Wir wissen auch fürwahr, sehens und merkens aus allen Umständen, erfahren es durch tägliche Exempel, daß sie ausm Gegentheil der helligen Communion schändlich und gräulich misbrauchen, und viele unter ihnen auf Stiften, Klöstern z. wider die erkannte Wahrheit, contra veritatem, sanam doctrinam de abusu missae, wissentlich, und wie die Pharistet in den heiligen Geist sündigen, ihre Wessen darüber troßiglich halten. Da wären wir wohl aus Liebe schuldig, noch alle Stund sie ihrek Bratinuns soci zu vermahnen, nit allein wie Pundigen, struckern alle dieseigen, so Cheisten worden. Vandigen, und ohne unsäglich Sahr und solche theilhaftig machen.

So haben wir auch ofte angezeigt, und ist noch anzuzeigen, daß in der ersten chröstlichen Kirthen solche Messen ohne Communicanten nit gewesen, sondern durch Misbrauch eingeführt. Wenn die Papisten sollen die Wahrheit sagen, so können sie keine Ursach anzeigen, wärum sie die Messe Willen, und ihren genießlichen denn eben um das Senies Willen, und ihren genießlichen Gottesdienst zu erhalten, und wissen von den Mathen, wie einem armen Sander um das Herz ist, swelcher dann allein der Messen schaft ist bath selbszeicht zu sprechen der der kannen Schaft gestelliches Kannens sieder der kannen Schaft gestelliches Mannens sieder die Kießes andern Seboths. Die höhe heltige götztliche Mathessen Gestandern Geboths. Die höhe heltige götztliche Mathesses im Trunde ist dei kieße Keins Gest.

Darüber, so wir willigen wirden! Folche Wintel messen int zu wehren; ober frei zu ütsten. W sie seinand halten wollte; wurde man in den untliegenden Fairsing thum von Nachbarn Leute sinden, wie da Neister und sonst Leute bestelleten, ab es sie etwas kostan sollter, da mit sie Papisteren und Messen also unsachlig mechen annichten: So seint auch sonst im Fürstenthum mehl Pfassen und Monche, die da bitten werden Kraft kaiste licher Ardination sich die da bitten werden Kraft kaiste licher Ardination sich die da bitten werden Kraft kaiste licher Ardination sich die da wurde ein größer confusio und Aergernis aus, und nachdem das Concilium

<sup>\*)</sup> Foerstemannus scriptum esse putat Chraeis und Baud, pro Chr, Gut und Bauch. Coelestinus vertit : quaestum et nundinationem.

so bald nit kann versammlet werden; wurde sich es in der Ersahrung viel wilder gutragen, denn jegund jemands bebenken kann.

Es seint auch viel Priester unter den Papisten gutberzige Leute, welche spder seitem biese Lehre an Tag kommen, wiewohl sie der Lehre nit anhängig, desto weniger Messe gehalten, und in Bedenken gestanden, endlich gar davon abzulassen, welche nur gleich hiermit gereizet würden, in ihrem Irrthum zu verharren. Auch würde man in unser gnädigsten und gnädigen Herrn Landen Leut sinden, welche sündatores seint der Messen, oder ihre Erben, die würden sich erdiethen, Priester zu schafsen, und ohne Unterlaß Anregung thun, damit solches Messen wieder gehalten.

Es konnt auch daraus folgen, daß viel Laien, so der Sarramentizer Bucher haben gelesen, aus einem Riffallen und neugesaften Neib wider die Mespesaffen den ersten \*). Gift wurden ausgießen und das Sacrament und die Messen läufern, und möcht also den Rotstenmeistern Raum gemacht werden.

Und ob wir jeso mit dem Bucero vertragen worden, wurde auch nit helfen, denn sie wurden sagen, wir waren beiderseits Ungewißheit und Unbeständigkeit, und mocht das scandalum größer werden, denn wir jesund gedenken; denn der Teufel ist klug, strauet vielleicht Samen zu kunftigen Unsechtungen, da er uns gern mit plagen wollte.

In summa, wenn schon alle obangezeigte Bedenken sollten nit anzusehen seyn, so wissen wir doch, sie
wenden vor mas sie wollen, als namlich, daß sie Messen nit wollen pro sacrissio pro vivis at mortuis hak
ten, oder achten ac. item, daß es soll schlecht gratiarum actio seyn ec.: so wissen wir doch, daß wir wiss
sentlich zu einem Mishrauch da helsen, der keinen Gottes Beseht noch Wort hat. Nun besteht je illa maxima: cultus von habens verdum dei est impius.

Hierinne ist auch nit anzusehen Erhaltung zeitlichs Friedes; benn Gott wohl eben barum uns strafen wurde, daß wir so großen Mißbrauch helfen wieder bestätigen. Denn es redet der heilige Geist gar ernstich wider solche öffentliche Abgosterei in der heiligen Schrift, wie ein Crempel ist 3 Reg. am 13. Kapitel, da der Prophet von Inda wider den abgottischen Gottesdienst und Altar zu Befehl dräuet, und schreiet, da er sagt: a altar,

o altar, als follte er fagen: was hast bu Sunde und Ungluds angericht, was wird für eine Straf folgen?

Auch so ist nit anzusehen, daß durch solche Privatmessen ein feiner täglicher Gottesdienst erhalten werde, dadurch der gemeine Mann zur Andacht gereizt wurde. Wenn die Gottesdienst zu Bethel und Bethaven waren auch fein ansehnlich Gottesdienste, aber die Propheten predigeten gleichwohl darwider aus heftigest, und wird ohne Zweisel den Propheten auch vorgeworfen senn, daß sie Friede zerrutteten ze.

Wann die Pfarrer\*) fleißig ihr Amt thun wollten, und die Oberkeit oder Bischöffe darauf sehen, wurden die Gottesdienste neben den rechten christlichen Messen, da Communicanten mit genießen, wohl dermassen wieder anzurichten sehn, daß der gemeine Mann dennoch zur Predigt, zu christlichen Ceremonien und anderer rechter Zucht gehalten wurde.

' 'Es bat mir Doct. Martinus oft vertrauet, baß er manche starke Anfechtung darüber gehabt, ehe er sich erwogen, wider so scheinlichen, so weit angenommenen und vor der Welt allerheiligsten Gottesbienst zu schreiben. Darum hat er ohne groß Borbedacht und gewiss sen Srund solche Winkelmessen nit verworfen. So if es both je in alle Wege gewiß, und wir in nostra parte in omnem eventum sumus coram Deo tutissimi; denn wir wissen, daß die Widersacher, sie wenden vor was ste wollen, ber beiligen Ressen zu mißbrauchen gebenten, und fuchen nit Andacht, nit Troft ber Gewiffen, fonder zeitlich Gut und Ehr, daß sie rühmen, wir haben revocirt, fie fenen gereicht. Go wir nun die Bahrheit erkannt, und wissen, wo es hin gereichen mag, so with die distinctio vor Gott auch mit stark genug fenn, baf bie Fürften follten frei laffen, und die Prebiger gleichwohl dawider predigen, wie oben angezeigt.

Dieweil benn vermuthlich, daß der Gegentheil nichts suche, denn daß nur so unzählich der selbige und der gleichen Gottesdienst mochte einreißen, daß sie auch das Concilium darüber desto länger werden ausziehen, und differiren: so laßt uns ernstlich bethen und wohl vorsehen, daß wir uns nit mit Anschlägen des Satans' sahen lassen, und willigen in Nissbrauch und unleidlich fährlich Gotteslässerung, da wir kaum durch Gott gnäs diglich erlöset.

Und ist mein unterthänig Bedenken auf mein hochstes Gewissen, daß man je keine Muhe ober Kost spa-

ben erften non its recte. Autographon its habet; dan erft. [F.] Utique est: ben erften. Coelestinus; conceptuers in sacrificulos odium.

<sup>\*)</sup> Hanc ultimam partem indicis Coelestinus dedit latine velut indicium Spalatini de missa.

ven wolls, und in solchen wichtigen Artikeln ohne Rath und Borwissen Doctoris Martini nichts beschließe, damit man nit hernach beschwert angstlich Gewissen das von trage, und sonst and groß Aergerniß und scandala, so wir jehund noch nit alle sehen können, kunftig erfolgen mögen. Der Herr Christus wolle und bei seiner Wahrheit erhalten. Amen.

I. Ionas.

No. 860.

25. Aug.

#### M. Luthero.

Epist. lib. I. p. 21. (Edit. Lond. I. ep. 16.)

#### D. Martino Luthero

S. D. Per Cyriacum plura scribemus, qui cras abiturus est. Mitto tibi quaestiones quasdam, de quibus rixamur cum adversariis. Huiusmodi argumenta captant, non quae doctrinam pietatis contineant, sed quae plurimum valeant ad concitandam invidiam, et nostra moderatio in talibus locis auget insolentium hominum ferociam. Non potest dici quos agant triumphos hic. Si meo nomine, non Principis, versarer in his negotiis, nullo medo ferrem hanc superbiam. Nunc me omnia dissimulare cogunt Principum pericula, reipublicae discrimina, voluntates nostrorum mirabiliter aut imbecilles, aut parum in loco fortes. Nihil tamen, ut spero, faciemus contra Evangelium. Pontanus profecto declarat, se esse virum fortem et bonum. Bucerus scribit tibi περί δείmou zupiazou, et vult accedere ad nostram sententiam. Sentit adesse corpus Christi in pane. Haec summa est: Scripsi ei propositiones, sed certo consilio misit suas propositiones, plura non potui scribere. Mox responde. Vale, postridie Bartholomoei.

Augustae delecti sunt arbitri quatuordecim.

A nostra parte,

Georgius Marchio Brandeburgensis.
Iohannes Fridericus Dux Saxoniae.
D. Pontanus.
D. Heller.
Philippus Melanthon.
Iohannes Brentius.
Sneppius.

Ab 'adversa' parte,

Henricus Dux Brunsvicensis.
Episcopus Augustanus,
Cancellarius Badensis.
Cancellarius Coloniensis.
Eccius.
Mensingerus.
Cochlea.

Inter hos cum minus convenisset, tandem electi

Pontanus. Heller

Eccius,

Heller. Philippus. Cancellarius Coloniensis, Cancellarius Badensis,

No. 861.

26. Aug.

Legati Norinb. ad Senatum.

+ Ex Actis Norinberg. p. 219.

herrn Burgermeister und Rath zu Rurm: berg.

Bunftigen lieben Herren. Bei ber jungsten Post haben wir E. 2B. die Articul, deren sich ber Ausschnf, durch die Reichsstände und auf unserm Theil verordent, ver glichen, und wie weit gehandelt worden zugefandt. Die weil aber noch etliche strittige Puncten, ber fich ber Aus schuß nicht vergleichen können, por Augen: so haben die Reichsstände stattlich und ansehnliche Personen jum Churfürsten von Sachsen verordent, und S. Chf. G. bitten laffen, sich nicht von bannen zu thun, fonder ferrer Handlung, bie bann bie Reichsstände treulich leiften wollten,- zu pflegen, und baneben vorgeschlagen, baf noch ein kleinerer Ausschuß von beiben Theilem gemacht wurde. Und wiewohl dieser Worschlag etlichen unsers Theils für beschwerlich und gleich für hinterliftig angefo ben, wir auch bis zum britten Mal beisammen gewest und davon gerathschlagt, ob wir diesen Ausschuß bewilligen ober verordnen wollen ober nicht: so feind wir bech entlich Raths worden, damit auf unserm Theil kein Glimpf bevor gegeben wurd, biefen kleinern Ausschuf auch zu gedulben. Und seind alfo von unfer Seit darein verorbent Doctor Prud, Philippus Melanchton und Doctor Beller \*), die follen mit dem Gegentheil, fo and brei Person, namlich Doctor Eden, ben Colni schen und Badnischen Canglar \*\*) gegeben, won ben un:

<sup>\*)</sup> Cancellar. Onoisbacensis.

<sup>\*\*)</sup> Bernhardus ab Hagen et Hier, Vehus.

vertragen und unverglichen Articular weiter handeln und reden, doch gar nichts beschließen noch begeben, sondern anhören, ob sie sich von einem gutlichen Anstand oder andern leiblichen Witteln vernehmen wollten lassen.

Demnach sein gemelbte vom Ausschuß am Mittwoch nachst vergangen bei einander gewesen, und wir gestern um zwolf Uhr Mittags in bes Churfurften von Sachsen Canglen erforbert worden, allba die brei unsers Theils von dem kleinern Ausschuß gewesen, und aller unser Mitpermandten Fürsten Rathe, Gelehrte und Und haben die vom Ausschuß abermaln Theologen. Relacion und Anzeigung gethan ber Handlung und Borschlage, so bie Biberpart mit ihnen auf ihre jungfte übergebne Bewilligung gepflagen haben, daffelbige, wie es geredt worden, und sie darnach zusammen gezogen, schriftlich verlesen laffen, beg wir G. Bi-hiemit Copien mit B verzeichent zusenden. Defigleichen auch noch ein Berzeichnis, so zu dem Sandel in dem Ausschuß der 14 Personen geubet gehorig ift, mit A, welches wir nachst nicht bekommen mogen. Als nun die jest beigelegte Schrift mit A verzeichent, verlesen worden, hat sich jeder Theil unterredt, und sonderlich die Gachfischen nach langem Bedacht wieder anzeigen laffen: fie hatten nicht anders bei ihnen konnen rathschlagen, benn so man sich auf ihre jungste Handlung weiter mit den im Ausfont wollt einlaffen. Go hatt Philippus Delanch= ton den Sachen nachgebacht, und etwas gestellt, wie benn verlesen worden, und hiebei mit C verzeichent liegt.

Daneben haben fie und auch angezeigt etlich wenig Befferang, fo der Gegentheil hingugufeben begehrt in ber unfern jungst übergebnen Borschlage, als namlich in bem bischöfflichen Gewalt, ba stehet, daß man die Pfarver und Prieffer bem Ordinario foll prafentiren, mollen sie hinzusehen: zu eraminiren und admittiren, und sonst etliche Refte mehr zu fenern. Auf solichs alles ist bei Eunenburg, Beffen und uns von Stabten nicht für gut angefeljen, fich barauf mit bem Bibertheil weiter einzulaffen. Denn dieweil wir die Handlung unfern Herren übersandt, mußten wir ihres Bescheids erwarten, und wüßten ehe nichts zu bewilligen. Und haben sich gleich= wohl gwischen dem Gunenburgschen Cangler und bem Philippo etliche wiberwartige Reben begeben. (Ift) thme and, bem Philippo, von den Besischen, namthe bem Schlie Bfen, ihren Predigern Biberpart gebalten tootben. 'Aber am Ende ist es varauf beruht, daß die Werotbenten heut wieder in Ausschuß gehen und anzeigen follen: fie mußten auf biefe Bandlung weiter nicin Bettell vorzuschlagen, sondern fie bathen, baß sie bei Churfürften, Fürften und Standen forbern und baran fenn, banit von andern figlichen. Wegen geredt wirde, MELANTH. OPER. VOL. II.

áis wir einer neben bem andern zwischen seho und einem Concilio sigen und sich sonst vergleichen mocht.

Was aber weiter daraus wird, können wir nicht wiffen. — — Merken auch vom Philippo, solich sein Fleiß, Mühe und Arbeit ganz guter getreuer Neinung beschehen senn. Wollten danmach nicht gern, daß diese überschickten Vorschläge und Mittel sollten weits läustig gemacht, und dadurch dem Philippo zum Unglimpf sollten gebildt werden. — — Freitags den 26. Augusti zum Thoraussperren. Anno XXX.

Ares und (Bernhardt) Paumgartner.

No. 862.

26. Aug.

M. Luthero.

Epist. lib. I. p. 21. (Edit. Lond. I. ep. 18.)

#### D. Martino Luthero.

S. D. Neque de privatis rebus, neque de publicis quicquam scribere possum, tot jam dies colloquimur de sarcienda concordia, neque tamen expedimas quicquam. Urgent de Missa privata, deque aliis rebus proponunt conditiones, quas non satis tutum videtur accipere. Existimo ex prioribus nostris literis illas te intellexisse. Interim addunt atrecissimas minas, qua in re, etsi nihil moveor meo periculo, tamen interdum considero, quanta sit imbecillitas azimi in nostris hysuson. Fortasse prius confecta erant omnia, quam ad te perveniant hae literae. Nam youn-Quare nunc deliberare ματοφόρος est tardus. nihil possum. Hodie erat veniendum in colloquium, cum quidem neque ego neque Pontanus sciremus, quid esset agendum, et quae esset summa sententiae Principum. Omnino haec δαθυμία me dropia videntur non minus significare aliquid; quam portenta, quae vulgus observat. Christus liberet nos ex tantis periculis. Vale feliciter 26. Augusti.

No. 863.

26. Aug.

#### Vito Theodoro.

Epistol, lib. VI. p. 494. Contuli autographen in ced. Monac. I. p. 888.

Vito Theodoro apud Lutherum
S. D. Misi Luthero Buceri literas, in quibus
quid ille scripserit ignoro. Tantum hoc scio,
21

quod profitetur se velle accedere ad nostram sententiam. Ego ei propositiones composui de ipsius sententia, non mea. Has mitto tibi ut ostendas Doctori. Ego arbitrabar eum has ipsas propositiones missurum esse, praesertim cum affirmaret hanc esse suam sententiam. De ipsius ore scripsi, postea venit, et exposuit se propter Oecolampadium mutasse consilium. Mihi nihil videtur candide fieri, leges tamen Doctori. Omnino non videntur mihi quadrare propositiones illae, quas misit, ad has quas ego scripsi de ipsius sententia. Vale. de publicis negotiis nihil prorsus possum scribere. 26. Augusti.

Φίλιππος.

† Τῷ κυριακῷ ἔδωκα δύο χρυσ."

No. 864.

(26. Aug.)

Melanthon de Buceri sententia de sacra , coena.

† Ex autographo Melanth, in cod. Monac. II. p. 90, — Melanthon hace de Buceri sententia literis mandavit in Lutheri gratiam, estque hoc illud scriptum, quod commemorat in epist. ad Lutherum d. 25. Aug. et ad Theodorum d. 26. Aug. hnius anni. Caeterum de Buceri sententia vid. ep. Buceri ad Pontanum apud Goelestinum T. I. p. 301. coll. eiusdem epp. ad Pontanum ibid. P. II. p. 294, et p. 297.

(Sententia Buceri de coena sacra, literis mandata a Melanthone in Comit. Aug. 1530.)

Bucerus transsubstantiationem negat. Item, negat corpus Christi localiter esse in pane, ut si quis imaginetur, ita contineri in pane corpus, sicut vinum in vase, aut flamma in ferro candenti.

Interim tamen affirmat corpus Christi vere adesse, et exhiberi in coena domini, non tantum adesse virtualiter sed realiter. Et ponit talem modum: panis et vinum instituta sunt, ut testentur adesse verum corpus et exhiberi. His igitur propositis et consecratis, iam ex ordinatione Christi, vere est ibi corpus Christi.

Sicut alioqui dicimus sacramenta esse pactionales causas, hoc est ex pacto efficientes, ita hic sentit, pactum esse, ut pane et vino proposito sistatur nobis et adsit et porrigatur Christi (corpus). Non, quod panis sit quasi vas continens corpus. Sed sit pactionale vehiculum, seu instrumentum cum quo exhibetur corpus.

Sient etiam de verbo aut baptismo dicinus, quod certum sit, adesse Spiritum S, et operari, cum fit ablutio: ita hic sentit, corpus et vere et realiter adesse.

Interim concedit, corpus Christi in coelo localiter esse, et tamen praesens esse, non, quidem localiter, sed abscondito modo creaturis et sacramentis. Sicut et Lutherus dicit, non oportere localiter esse in Sacramento Christum, sed posse illo modo adesse, quo omues creaturac Christo praesentes sunt, arcano modo.

Cinglius videtur sic sentire, quod corpus Christi sit in uno loco localiter, nec possit usquam aliter esse nisi localiter. Sed hanc posteriorem sententiam non approbat Bucerus, qui affirmat, Christi corpus pesse aliculai asse alici modo quam localiter.

Sentit igitur, panem et vinum signa praesentis corporis Christi essa, non absentis. Nec esse μεταφοράν, qualis est cum dico de annulo donato amicae: ecce, hic habes animum meum, ubi annulus significat absentem animum. Sermo sacramentalis figuras habet non ad significandum res absentes, sed res praesentes.

Christus corporaliter est in coena, accipiendo corporaliter non de dimensionibus, sed pro eo, quod est vere et essentialiter. Sed tamen hi tantum accipiunt id corpus, qui credunt. Isti, qui non credunt, nihil accipiunt nisi panem, quia Sacramentum videtur institutum ad usum credentium.

No. 865.

(27. Aug.)

Eccius ad Melanthonem.

Edits a Coelestino in hist. Comit. P. III. p. 58 b., qui sam scriptam fuisse dicit d. 27. Augusti.

## Iohannes Eccius Philippo Melanthoni.

S. Observande domine Magister. Oecolampadium contra te scripsisse, nuper ex verbis tuis intellexi. Id scriptum ut fratri meo legendum tradas rogo, crastina die reddendum curaturus, Deinde per amorem Christi a te peto, ut modis quibuscunque potes, in utilitatem Germaniae et omnium Principum concordiae rationes quaerere et inire studeas, quo ecclesia vicissim in unum

. . i

corpus coalescat. Rationes disputabiles remittantur ad concilium. Quid de applicatione missae et opere operato dimicas? Ego quidem eius rei tam certus sum, ut vel morte mea id testari non dubitem, et tamen pacis retinendae causa omnibus ordinibus suadeo, ut indecisa ad concilii iudicium reiiciatur. Coram omnibus principibus et dominis vestris his de rebus loqui mallem. Igitur cum collegis tuis exemplum meum imitare. Sie siet boma pax et tranquillitas, ac veniet gladius super Turcam. Vale.

No. 866.

28. Aug.

### Brentius ad Isennannunt.

† E codice Suevo - Halensi epist. 15.

# Iohanni Isemmanno Iohannes Bren-

Ita se habent, mi Isenmanne, res comitiorum, ut certi aliquid tibi scribere non queam. Electi sunt nuper decem viri, 'qui controversiam religionis componerent. A' parte adversariorum electi sunt Episcopus Angustensis, Dux Brunswicensis, sed illo recedente ab Augusta, substitutus ei est dux Georgius Saxoniae, Cancellarius Badensis, Cancellarius Coloniensis, Eccius, Conradus Himpina et Cocleus. A parte nostra electi sunt Marchio Georgius Brandenburgensis, dux Iohannes Fridericus Saxoniae, Cancellarius Saxonicus. Doctor Hellerus consiliarius principis Marchionis, Philippus Melanchthon, Schnepfius et nos, de gratia Dei Iohannes Brentius. Obtolimus aliquot media, quibus utcunque interim, donec concilium indiceretur, convenire possemus, quae tibi ostendent consules nostri. Sed ego de conventione desperavi. Quid enim Christo com Belial? Petierunt a nobis papistae, nt conciduaremur: non esse peccatum, aut contra institutionem Christi, alteram speciem sacramenti (non a) accipere, et se concessuros, ut nos utraque utamur. Recusavimus hactenus constanter. Dominus conservet nos constantes! multi imbecilles, qui pacem mundi malunt quam Christi. Quid amplius scribam non habeo. Sic enim sese habent comitiorum res, ut quovis momento mutentur. Quare finem expecta, et tunc

'las non excidisse videtur.

certi aliquid scribere licet. Vale una cum ecclesia. Ex Augusta feria quinta post Bartholomaei. Saluta meo nomine Nicolaum, Laurentium, D. Michaelem et uxores eorum cum tua. Salutant te fratres, qui mecum sunt.

No. 867.

(h. t.?)

## Mel. de primatu Pontificis.

† Ex autographo Melanth. in Tabul. Vinar. Reg. E. fol. 87. no. 2. — Est una pagina, cui initium deest. Collecta est ad acta Comitior. August. 1530.; nescio vero, utrum illo tempore, an paulo post scripta fuerit. Si in Comitiis scripta est haze pagella, puto eam pertinere ad actionem de concordia facienda inter utramque partem, quare ibi illi locum adelguavi. Disputatum esse in comitiis de primatu Pontificis Romani, intelligitur ex scripto Pontaui de eadem re, quod habetur in iisdem actis. Dedissemus illud, ai satis legi potuisset. At placuit cuidam inepto scripturam Pontaui, in se lectu difficilem et properante manu leviter tractam ex suo iudicio clariorem scilicet reddere adpingendo literas, quas desiderabat, alias vere mutando, ita ut in multis locis vix quid primum scriptum fuerit, nunc definiri possil.

## (De primatu Pontificis.)

Daß aber gedachte gradus lumanae traditiones fenen, mage vielfältige angezeigt werben.

- 1) Christus hat allzeit die Junger gestraft, so sie gefraget, welcher der oberst unter ihnen senn solle.
- 2) Item Paulus befilcht Timotheo er soll Bischof segen, sendet sie nicht zu Petro.
- 3) Item Paulus spricht, so es dem der sigt geoffenbaret wird, soll der forder schweigen.
- 4) Item, ber primatus ift nie gehalten, ist auch nicht möglich zu halten, benn es mußen in aller Welt Christen seyn. Nu sind Ecclesiae in India nie gen Rom kommen, daß ihnen da ihre Bischoff consirmirt wurden.
- 5) Item Hieronymus und andre schreiben Presbyter und Episcopus sen ein gradus.

#### (Adscripsit Lutherus sua manu:)

Item wenn der Papst solchs wollt, wie gesagt, eingehen, so acht ich, wir Luterischen wollten seine Ehr und Oberkeit besser helsen schügen und handhaben denn der Kaiser selbst und alle Welt. Denn wir könntens thun ohn Schwerd, mit Gottes Wort und Kraft, welchs der Kaiser mit der Faust, ohne Gottes Kraft, endlich nicht exhalten kann.

No. 868.

29. Aug.

No. 869.

29. Aug.

## Legati Norinb. ad Senatum.

† Ez Actis Norinberg. p. 2.3.

herrn Burgermeister und Rath ju Rurm= berg.

Wir zeigen E. 28. an, daß ehe wir beim Churfürsten v. Sachsen unfre Handlung und Werbung gethan, eine gute Beit bei Doct. Prud von biefem Sambel, ben Glauben belangend, geredt, und finden bannoch so viel: wo die verzeichneten Mittel nicht übergeben (waren), daß es nunmehr langsam dazu kommen wurde. Er meint auch, daß keines wegs weiteres nachzugeben fen. Wiemohl nun die Papisten sich in viel Weg brohlich horen laffen, so habe er dennoch so viel vernommen, hab auch des allerlei Bermuthung und Urfach, wo sie gleich diese Articul und ganze Handlung erstößen, daß dannoch nicht zum Krieg, sondern noch auf Mittel eines Friedens gehandelt werden mocht; das wir dannocht E. 28. zum Trost auch nicht verhalten wollen. Denn als wir beim Marggrafen gewest, hat uns S. F. G. etwas eine andre und beschwerlichere Meinung angezeigt, namlich daß er Rachten beim Churfursten von Brandenburg gegeffen, allba ihm viel graufamer Streit unter Augen gewehet, sonderlich aber, daß man der gestrigen übergebnen Berzeichniß \*) merkliche Beschwerung hab. Saif. Maj. konne auch folch Wesen keineswegs erleiben, mit Anzeigen, wie Florenz gewaltiglich erobert und geplundert, bamit man je Kaif. Maj. Sieg und Macht erkennen moge. Darauf ihm S. F. G. diese Antwort geben: wenn gleich wir von beiden Theilen an einander zu Todt schlägen, wie boch balb geschehen mocht, und bennoch niemand wüßt, wer hierin obsiege, so wurd doch anderst nichts benn bem Türken ein aut Burichten zu seinem Borhaben gemacht, und bem Sprichwort gemaß gehen: duobus litigantibus tertius ridebit. Satten sie es benn wohl geordent und ausgerichtet, wurden sie wohl sehen und gegen Gott verantworten. Gleichwohl (hat er) gemelbet, daß ber Churfurst fast broblich mit ihme gerebt; er mare aber wohl bezecht gewesen. - tag 29, Augusti anno XXX.

> Bolkhaimer, Bernhardt und Serommus Baumgartner.

## lidem ad eundem.

+ Ex Actis Norinberg. p. 225.

herrn Burgermeifter und Rath ju Rurm. berg.

Ew. 28. geben wir zu vernehmen, daß Sambstags fruhe alle Stande, dem Evangelischen Sandel vermandt, in des Churfürsten v. Sachsen Canglei um 6 Uhr erfordert worden senn, allda die drei Verordenten vom Ausschuß was sie auf jungsten Befehl mit bem Bidertheil gehandelt haben, vor ben Rathen, babei ich, Paumgartner, fampt bem von Beilprunn auch gewest, angezeigt und vorgetragen. Ramlich: das fich bie Churfursten, Fürften und ihre Mitpermanbte unter redt, und konnten nicht gebenken, daß ihnen gebühren wollt, sich in weitere Mittel ober Borschläge, benn hie vor beschehen ware, zu übergeben. Und diemeil ber lette Abschied gewesen, als die Fürsten und sie noch in mehrer Anzahl im Ausschuß gesessen, daß sie unfre m verbindlichen Mittel wollten zum getreulichsten und besten bei Churfürsten, Fürsten und Standen forbern, und sonderlich zu einem christlichen Concilio wollten sie, die Unsern, von ihnen anhoren, was sie hierin gehanbelt hatten. Darob unsers Gegentheils verordneten drei einen Unwillen empfangen, und sich vernehmen lassen: sie hatten sich dieser Antwort nicht versehen; benn so es die Meinung haben sollt, (so) hatten sie keinen Befchl von einem schiedlichen Abschied zu reden. Und hat sich Doctor Ed sonderlich hisig erzeigt und gesagt: warum sie denn in diesen kleinern Ausschuß bewilligt, und den selbs begehrt hatten? Welches aber die unsern widersprochen, und ihnen angezeigt, wie er herkommen ware. Darauf sich Eck weiter mit viel ungeschickten Worten horen lassen, als: wenn man es nur bei dem Beschlus, so zu Bononia beschehen, hatte bleiben lassen; und (hat) viel von des Kaifers Macht gesagt, und es mußten noch die Schwarzen die Beißen, oder die Beißen die Schwarzen herausreißen, und wahr werden, was vom Raiser geschrieben werbe: Germanos subjugiren 2c., auch dabei angezeigt, was glucklichen Sieg und Bictoria Ihr Na jestät in allen ihren Kriegshändeln wider ihre Keind gehabt håtte.

Dawider sie ihm geantwortet: sie erkennten und wüßtens wohl, wurde auch täglich in unsern Tirchen barum gebethen, daß ihm Gott wider seine Feinde Sieg wolle verleihen, mit andern viel glimpflichen Worten: haben nichts minder angehalten, ihnen zu eröffnen, was

<sup>\*)</sup> Est: ", bes butherischen Abeils enbliche Erklärung gegen ben geongerten Ausschung Sonntags nach Bartholomäi (28. Aug.) übergeben. Apud Chytraeum p. 273., Muellerum p. 821., Coelestinum T. 181. p. 59 b., Walthium in opp. Lutheri XVI. p. 1749. Est, mi fellor, a Pontago conserigium.

ber Reichsstande Meinung ware eines Conciliums halben. Darauf sie ihnen im Ende gesagt, daß Churfürsten, Fürsten und Stände geneigt wären, zu einem Concilio zu fördern, doch daß an den Orten, da Aenderung in der Lehre und Ceremonien gehalten und gepredigt wurde, solche alles wieder in alten Stand gestellt wurde, das sie ihnen lieder unangezeigt wollten lassen, wo sie

fich in andre Bege geschickt hatten.

Auf solches die Unsern heut ein Bebenken genom= men und barauf gerathschlagt, und daß Churfürsten, Kürsten und alle andere Rathe nicht für gut angesehen, fich in einig weiter Mittel, außerhalb ber vorigen und fonderlich des Philippus fungstem Berzeichnis nach \*), mit ihnen zu begeben. Aber bes Conciliums halben, und warum man nicht schulbig ware, ihrer Meinung nach, Restitution zu thun, besselben Ursachen und Grande in Schriften zu verfaffen, und benen vom Musfchuß zu übergeben' Daneben ist auch bedacht, dieweil man fich jungft vor Raif. Maj. hat vernehmen laffen: so ihre Mas. die Confatation unster Bekenntniß ohne ein fonder Das uns je nicht übergeben wollt, so würde man bennoch nicht unterlaffen können, so viel die Articul im Lefen vermerkt, zu verantworten und Ihrer Rais. Maj. zu übergeben: daß man sich hierin auch geschickt machen follt, wo es vonnothen senn sollt, zu gebranchen. Weldes wir uns von Stabten auch also haben gefallen lassen, sonderlich die letzten zween Articul, aber in dem ersten, ob man sich sollte weiter einlassen ober nicht, angezeigt: wir konnten ohne unfrer herren Bieberschrift, benen wir ben Hanbel zugeschickt hatten, ohne Borwissen berselben mit Ja ober Rein nicht einlassen. 3ch, Paum= gartner, habe auch babei angezeigt: mo man eine Schrift, wie bavon geredt, verfaffen wollt, batten wir ettiche Rathschläge, die hierin mochten gebraucht werden, die wollten wir gern darlegen. Ist darauf Doctor Pruden und andern Sachfischen die Schrift anzustellen befohlen worden.

Demnach schicken wir E. B. bieselb gestellten Schrift, wie bie gestern, Sonntage \*\*), von unsern Berorbenten bem Widertheil überantwortet worden; barauf sie solche heut wieder an Churfursten, Fürsten und Stande langen zu lassen in Bebenken genommen.

Die Berzeichnis der Mittel, fo Philippus geftellt, was dem Widertheil weiter follt nachgegeben werden, die wir E. W. bei jungfter Post zugeschickt, ift

\*) Vid. scriptum Mel. d. 21. Ang. \*\*) di/88. Aug. Legitar hoc scriptum spad Chytrseum p. 278., thelestiaum T. III. p. 59 b., Muellerum p. 881. et VValchium in opp. Luth. T. XVI. p. 1749. noch nicht überantwortet, wird auch unsers Versehens hinfüro nicht überantwortet werden. Denn, wie wir vom Philippo vermerken, wo die andern Mittel nicht heraus, ward man vielleicht etwas gemachet damit thun, wiewohl wir unsern Theil und besonderlich die Marggrafischen, etwas mehr weich als vergangener Zeit befinden. — — — — —

Als wir aber heut vor Essens beim Churfursten von Sachsen unsre Werbung und E. W. Befehl anheut ausgerichtet, sonderlich aber zum höslichsten geanndet, daß die übergebenen Mittel zuvor, ehe die dem Ausschuß bes Widertheils zugestellt, durch Doct. Martisqum nicht berathschlagt, noch E. W. zu sehen worden wären: hat und S. Chf. G, in Beisenn Doct. Pruden und Riedesels nachselgende Antwort geben lassen.

Sein Chf. G. hatten eines ehrbaren Raths Unzeigen, und weß sie sich biefer übergebnen Mittel halben beschwerben, gnabiglich verstanden. Run wußten wir ungezweifelt, wie biefer Ausschuß erstlich bewilligt, und daß dennoch S. Chf. S. und ber andern Mitverwandten bem heiligen Evangelio anhängig Erbiethen für und für bahin gestanden, bag in allem, bas ohne Befchwerung der Gewiffen mocht zugefassen ober bewilligt werben, bei ihnen, ben driftenlichen Stanben, um Erhaltung Frieds und Einikeit wegen kein Mangel erscheinen follt, barum auch keineswegs fich gebühren wollen, gar kein Mittel vorzuschlagen, ober sich so rauh vernehmen zu lassen, bieweil S. Chf. G. Achtens biese Mittel ohne Beschwerung ber Gewissen wohl zugelassen werden mochten, sich auch eigentlich zu vermuthen, baß der Bider= theil dieselbigen, sonderlich wo man auf den Haupts puntten beruhet, nicht annehmen marbe: fo Batte S. Chf. G. far besto weniger beschwerlich geacht, bieselbigen zu übergeben, bamit man je nicht fagen burfte, baß bieser Theil sogar ungeschickt gewesen, und von einigen gutlichen Mitteln feine Sandlung leiten wollen. Bum' Andern, fo stunden und waren biefe Mittel frei und un= verbindlich, und waren allein auf hinter fich bringen eingeben worben, wie auch S. Chf. G., obgleich ber Widertheil die annehmen warde, ohne vorgehende statt= liche Berathichlagung und Bewilligung ber Stanbe, fo die Sach berührt, keinesweges einzugehen und angenehmen vorhatt. Darum auch S. Chf. G. biefelben von Stund an auf eilende Doct. Luthern jugeschickt, und sich nunmehr Antwort versehe; aus was Ursachen fich aber biefelbe verzogen, hatten Ihr Chf. G. fein Biffen. Bum Dritten mare bennoch, wie G. Chf. G. berichtet, diefer handel zuvor aufs außerste bardy Doct. Buthern und andere ju Bittemberg ungefahrlich biesen Mitteln gemäß berathschlagt, berwegen S. Chf. G. mit wenigem Beschwerben diese Articul zu übergeben bes willigt hatten.

Rachmain haben wir gleiche Werbung bei unserm gnabigen herrn von Brandenburg gethan, — ber fich mit etlichen Rathen bespracht, und uns durch herrn hansen von Sedendorf diese Antwort geben.

Seine F. G, hatt unfre Werbung gnabiglich verstommen. Nun ware aber burch den Churfürsten von Sachsen, als dem Vordersten, in dieser Sache allwege gehandelt worden zc. — — — Dieweil dann dieß ein großwichtiger Handel, der nicht allein zeitlich Ehre und Sut, (sondern) auch der Seele Deil und Gewissen antress: so wollten sich S. G. hierin stattlich und tapfer halten, damit weitere Mittel, ohne vorherzgehende Verathschlagung dieser Sachen Erfahrner, nicht übergeben wurden.

Auf solches (hat) uns der Farst selbst geantwortet: er versehe sich gewißlich aus allerlei Anzeigung, daß diese Mittel vom Widertheil nicht angenommen, sonder (daß sie) vielleicht in Lurz haben wollten, alle Sach in alten und vorigen Stand zu stellen, oder gegen den christlichen Standen in andere Wege ernstlich zu handeln, darin sich doch S. F. G. ganz keckmuthig gedächt zu halten. — — Dat. Montag 29. Augusti 1530. um drei Stund nach Mittag.

Bolkhaimer, Bernhardt \*)
und Hieronimus Baumgartner.

No. 870.

29. Aug.

Philippus Landgr. ad Consiliarios.

Bdita ex apographo, quod legati Noriabergenses miserunt ad Senatum Noriberg, in Strobelli Miscellan. P. III. p. 195.

(Epistola Philippi, Landgravii Hassiae, nd Consiliarios suos in Comitiis Augustanis.)

Lieben Rathe und Getreuen. Wir haben euer Schreiben am Datum zu Augsburg Vigiliae Bartholomaei haltend, zusampt den Copien, was sich von unserm Abreiten bis dahin in der evangelischen Sache verlaufen, empfangen, (und) alles Inhalts nach der Lange verlesen. Und als wir der Sachen Gestalt daraus befunden, sehen wir es bei uns ganzlich dafür an, daß von jenem Theil in der Sache anders nicht denn Arglistigkeit und Betrug

gesucht werde. Und daß von etlichen unseve Theils so viel barinnen nachgelaffen werde, und ihr Gemuch so ungewiß und ungericht steben, horen wir nicht gern; zweifeln nit, weil ber Gegentheil die Leute so weich finbet, und sie sich leuten lassen, fie werben weiter mit Ernst nachsuchen und anhalten, und sie in weiter ihre Meinungen zu führen untersteben. Denn wenn man ins Weichen kommt, kann man nit genug weichen. Und ist darauf unfre Meinung und Befehl, daß ihr dem Churfürsten zu Sachsen und den andern unsern Mitver wandten der Sachen solch unser Gemuth auf die vorge schlagenen Mittel anzeiget, baß wir unsers Theils in die vorgeschlagenen Mittel zu verfolgen nit gemeinet sind. Denn obichon wir burch Rachlassung und Berwilligung berfelben Artikel uns in unfern Landen Friede Schaffen, so muffen wir doch, mo wir Christen fenn wollen, nit allein unsern Rug und Bortheil, sondern auch vielmehr aller armen betrübten und beschwerten Geroiffen Beil und Trost suchen, die ohne Zweifel, wo wir ihnen sob the gestellte Mittel bemilligten, aus solcher Beschwerbe, weil ihnen das Wort Gottes entzogen und nit verfündigt wurde, nimmermehr erloset, sondern vielmehr beschwett und an uns geärgert wurden.

Wo aber beim Gegentheil zu erhalten ware, daß sie das heilige Evangelion und ewige Wort Gottes nach der biblischen Schrift lauter und rein ihren Unterthanen in ihren Landen und Gebieth predigen und verkundigen, auch und das Sacrament beider Gestalt zu empfahen, darzu die Klöster daraus und darein zu gehen frei, und den Priestern die Ehe zuließen, dadutch wir und manniglich spüren möchten, daß sie die wahre rechte Gottesehre suchen, und wir dann aus Liebe und Mitseiden etwas, das hiernachst durch steißige Verkündigung des Worts Gottes bei ihnen sich selbst andern möcht, als mit dem Fleischessen, und sie herragen und dergleichen ihnen versolzten [nachließen], und sie damit zum Evangelio sührten: ließen wir uns nit mißsallen.

Aber daß sie sagen und haben wollen, sie wollten und in Sachen zweierlei Gestalt des Sacraments zu nehmen, die Coniugatos und Klostergelübb etc. belandangende, bis auf ein gemein künftig Concilium toleriren, dann sollt es zu Erkenntniß stehen, gleich als (ob) sie sagen wollten, wir hatten das Unsuge, und wir sollten sie in allen andern toleriren gleich als (ob) sie Recht hatten, auch ihr Fasten und Fepern wiederum annehmen, aufrichten, und also uns in ihr Seboth verstricken, und wir dasselbe als recht dadurch approbiren, und sie wollten und in keinem Artikel weder das Sacrament in beider Gestalt zu empsahen, der Ordenspersonen und

hic Bernhardus roget, ut, postquam frater suus advenorit, shi dui lam diu iam Augustae versatus fuerit, venia donium redeundi detur.

Priefter. Ghe, noch das Wort Sottes in ihren Landen verkünden zu lussen, verfolgen, obschon dazu gesetzt sen: aus christlich er Lied: so ist doch solches keineswegs anzunehmen noch zu dewilligen. Denn was christliche Liede soll: man-denen erzeigen, ober was Besserung ist sich bei ihnen zu vermutzen, weil sie das Wort Gottes, das sie zur Besserung beingen, und um deswillen wir ihnen Lied erzeigen sollten, nit annehmen wollten.

Darzu weil fie keine rechte Bischoffen senn, viel weniger nach dem Wort Gottes, bas boch ihr Richtscheit fein follt, richten, nie kann ober mag man benn ihnen ohne treffentliche und merkliche Beschwerde die Jurisdiction über unfere Geistlichen laffen? Denn ohne allen 3weifel verhaffen fie bas Wort Gottes, und weil fie und erzählter Artikel nit verfolgen wollen, die boch in Gotte Wort klarlich ergrundet und mit Wahrheit und gutem Gewissen nimmermehr zu widerlegen fenn: und so wurde geschehen, bas ber Munachtige verhute, baß die Prediger von uns genommen wurden, und wir ihnen diefer vorgeschlagenen Mittel verfolgten, daß bas Evangelium niedergebrust, die alten-Misbräuche wiederum aufgerichtet, und bie lette Sache arger denn die erste würde. Aber wir haben euch mit unfrer Hand ein Verzeichniß barin, mas ihr bes Epangelii halber handeln follt, genugfam vermeldt ift, gelaffen. Demselben sollt ihr also nachkommen, und euch baraus oder wider [dawider] nicht laffen bringen, sondern barauf bestehen, und kein anderes, es ware denn ganz und gar gleich, annehmen ober bewilligen.

Wo aber der Churfürst oder die andern hierinnen etwas mehr oder weiter sich begeben wurden, darauf sollt ihr anzeigen, daß ihr darein zu willigen von und keinen Befehl habt, anders dann an uns zu bringen, und weiter euch deßhalb nit verstricken. Das ist also unser Befehl, und wir wollen uns deß zu euch ganzlich verstehen. Datum Friedewalten, Mondtag nach Bar-

tholomái 1530.

No. 871.

29. Aug.

#### Idem ad eosdem.

Edita a Strobelio in Cameraçii vita Melanthonis p. 411.

Philipps Landgrafens zu Deffen Schreiben an feine zu Augsburg hinterlaffene Rathe und Gefandten.

Briebrichen Drotten ju Gulg, Riclafen Mener, Sientlaten, Erharb Schnepffen, Dra

bicanten, Jorgen Ruffbidern, jego zu Augsburg auf bem Reichstag verorbneten Rathen.

Philipps von Gottes Gnaden Landgrafe ju Beffen etc. Lieben Rathe und Getreuen. Ich hab Guer Schreiben mit famt bem Nebenbericht und Mitteln genugsom ge lefen. Ich kann aber bei mir nit befinden, daß folche Mittel, sie seyen auch von Papisten ober Evangelischen vorgeschlagen, anzunehmen seyn. Denn es seyn Mittel eines Betrugs zu befahren, und fenn allein Mittel für die Papisten, denn sie miffens nit mit Gewalt, 34 dampfen, nehmen sie nun List dazu. Und darum Summa Summarum ift meine Meinung, bleibt bei meiner Verzeichniß, bie ich euch mit meiner Hand geben hab. So aber die Papisten in ihren Landen wollten die Prediger des lautern reinen Evangelii zulaffen, und der Pfaffen Che (und) Rlofterpersonen Che nit verbiethen, auch die Todtenbitt und Beiligen Anzufen sampt bem Canon fallen laffen: so mar ihnen in andern Dingen viel um Liebe willen nachzulaffen. Die Predig bes Evangelii wurde wohl mit der Zeit ausreuten. Und im Fall obschon die Des in der Papisten Land sampt ber Tobtenbitt noch eine Beile follt mahren, mare (biefes) auch zuzulaffen, so fern baß die Predig des Evangelions und Che der Geistlichen und Reichung des Sacraments in beider Gestalt nit gewehrt ober verhindert wurde, etc. Doch vor allen Dingen daß wir andern in dem, wie gemeldt, in unsern Landen solche Meg und Todtenbitt nit leiden burfen. Und fo die Predig und Che etc. sampt Reichung der Sacrament \*) in der Papisten Land (in) Schwank kamen, wurde ohne Zweifel bas Uebrige bald vergeben, und die Bahrheit überhand nehmen. Co aber die Papisten in ihren Teufels = Rosen sien mollen bleiben, und in ihren Landen nicht gestatten, die Bahrheit bes Evangelii lauter zu predigen, noch die Che frei laffen und die Sacrament nach Christi Einfegung zu reichen wer's begehrt: so sollt ihr nit um ein Haar weichen, und ist alsbann keine Lieb anzusehen. Denn es bienet nit zu Forberung bes Evangelii, fondern gar zur Ausrottung. Paulus beschnitt den Tinotheum, ba er meinte, es biene jur Forberung des Evangelii; da fie es aber mit Bewalt haben wollten, daß er Titum befchiciden foult, wollte ers nit thun. Denn was ift sich Sutes zu vermuthen, dieweil sie des Teufels Regiment nit verlaffen, und boch die Bahrheit ertennen, und und gern unfre Freiheit und Lehre in Chrifto binden wollten. Da ift nit Beit Weichens, fondern fteben bis in den Tod bei der Bahrheit. Biel weniger ist

<sup>\*) 1.</sup> e. die Prebigt bes Evangetlums, die Priefterese und die Reichung bes Reichs.

ber Bischoff Jurishiction muulassen, hieweil sie bas Evangelium in ihren Landen nit zu predigen noch zu meiben geftatten wollen. Denn ba wurde ein fein Narren-Spiel dus werden, fo bie follen Examinatores über wriftinge Prediger feint, Die felbe in ber Lehre und Le-

ben Emphite, Annas und Pilatus waren. ench wohl zu halten wiffen; barzu fo habt ihr meine Dandschrift auf alle Kille, der wisset ihr euch zu gebrau-Wen. Ranns nit gut werben, muß mans Gott befehfen. Billigt aber ber Churfurft in etwas, fo mocht Wies im mich bringen. Beigt ben Stadten Diefe meine Bandschrift, und fagt ihnen, daß sie nicht Welber feben, fonbern Manner. Es hat teine Roth. Gott ift auf unfrer Getten. Ber fich gern fürchten will, ber finds :

8.14 In Leinem Weger verwilligt; bag man ble Bwinglischen mit Gewalt dampfe, noch verjage und überziehe. Denn Christus hat uns nicht berufen zu vertreiben, son-Mar. 11. 12 12 13 13 14 14 bern au beilen.

Greift bem vernünftigen, weltweisen, verjagten (ich darf nit wohl mehr sagen) Philippo in die Burfet. Datum Friedewald, Monotag nach Bartholomai, anno 1550.

1.2 11.11

Martino Luthero.

Epist, lib. 1, p. 23. (Edit. Land, L. pp. 17.). Contuit supering appearance of the control of the contuit of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

11. D. Mantino Luthero, Patri carissimo!

D. Tuum judicium de postulatis adversario-'rhin nondum accepimus, cum quidem maxime in-tersit, nos id habere. Adhue tota res posita est in his negotiis. Volunt ut faleamur, negue sumentes, neque porrigentes alteram Sacramenti partem peccare, Nos excusavimus sumentes, de porrigentibus haeret res. Synodus Basileensis Tiac conditione concessit Bohemis integrum Sacramentum, si faterentur, recte posse unam sumi ac dari. Hanc confessionem et a nobis cupiunt sentorquere. Ecclus inquit, se ideo laborare, quia nou possint') vulgus retinere in officio, nisi et nos diberemus vulgi conscientias de Sacramento. Tuam igitur sententiam audire cupimus.

Capsam applicationis Misseum strattindunt ad Syngdum, gan in maispificant, se somismopere pobis hecenus, pt. impiam de Missa opinio nem recipiamus, et lames Genomenamenista na iubent, sed chin, commoda et pia interpretatione. Video nobis insidias strui, et quid mihi in privata confessione faciendum esset, facile iudicare possum-1). Sed haec res est communis omnitum, ideo aligrum sententias requirendas 1) esse censeo. Valde reprehendimur a nostris, quod iurisdictionem reddimus Episcopis. Nam Vulgus assuesactum libertati, et semel excusso iugo Episcoporum, aegre patitur sibi rursus imponi illa vetera onera; et maximo oderunt illam, dominationem civitates imperii. De doctrina religionis nihil labprant; tantum de regno et libertate sunt solliciji. Mitto tibi exemplum novissimorum postulatorum, ut facilius respondere possis. Vale. Postride Augustini ).

No. 875.

Edita a Petetto in libro III. epist. p. 200. fedit. Lond. III. ppi 12781) 144 1. Nume ex desigraphe Millerthonis in cod.
11. Monac. L. p. 497. acceptate descripts.

ic ... Vies Theodoro upud Ducher Chi S. D. Non potet impetrare, ut ex aula cerius himcilis ad vos mitteretur. Nostri enim viden-tur ) de industria ras apopuas apopuns negligere. Itaque varie afficior, cum reputo, quales exitus habeant violenta consilia.

· Cives tui ex Norico valde succensent nobis \*\*), quod reddimus jurisdictionem Episcopis Fremunt et alii socii, ac 2) indignantur regnum Epi-sepporum 3) restitui. Ego tamen etiani duriores conditiones arbitron nobis accipiendas esse propter publicam Ecclesiae tranquillitatem et concordiam. Sed , wa video "); fatalis aliqua necessifas urget Germanos, in his to an anguent and there are

<sup>3)</sup> Peuc. possem. . (4) Branguirendus Pour elles : non reprehendendus

<sup>\*)</sup> Rendermentioner, Augusti. 1) Pezel. ita: Videntur enim aliqui. Mitigare voluit senten-

<sup>\*\*)</sup> Vid. epist. Baumgartneri d. d. 13. Spt. h. a.

<sup>2)</sup> ac] Pez. et.
3) Pez. Episcopis, ex emendatione, scilicet.
4) ul video Pez. praetermist.

Hac literae sero ad vos pervenient: tu tamen operam dabis, ut rescribat Lutherus. Nondum enim ab illo accepimus responsum istis de rebus, de quibus maxime cupiebamus eius audire sententiam. †"Ecoso. Postridie Augustini.").

Φίλιππος.

No. 874.

29. Aug.

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 143.

## Ioachimo Camerario Noribergae

S. D. Non possum in aula impetrare, ut certus bine ad Lutherum tabellarius mittatur. Ideo iam alterum ad te fasciculum mitto, neque tamen ille respondet. Id etiam fato aliquo accidit opipor, ut effugiant e manibus αί ἀφορμαὶ τῆς εἰρήrns. Mihi non perinde cupidi videntur pacis nonnulli \*), ut oportuit viros bonos et amantes religionis. Quidam legati \*\*) mirifice mihi succonsent, quod videor restituere Episcoporum regunm. Sacranus neutiquam amanter ea de re expostulavit mecum, nova quadam et inusitata usus verborum acerbitate, sic est ut scribit Thucydides, τὰ ἐν μέσφ ἀμφωτέρωθεν πτείνονται. Utinam id mihi accidisset iam olim, ne nunc videre baee vitia partium cogerer. Non enim libet superesse Reipublicae. Nihil hie adhuc decretum est, sed res extracta est ξμού πραγματεύοντος. Nunc ut video sinenda res est, ut zarà boûr feratur. Vale feliciter. III. Cal. Septembris.

Φίλιππος.

No. 875.

(hoe temp.)

## Schnepfius de Episcopis.

† Ex autographo Schnepfii in Actis Comit. August. in Tabul. Vinar, Registr. E. fol. 87. no. 2. — Tergo Spalatinus sus manu inscripeit: des Schnepfen Bebens fen 15.80.

(An Iurisdictia Episcoporum cathol. ab Evangelicis agnosci possit? — coutra Melanthonis sententiam)

MELANTE. OPER. VOL. IL.

## Sententia Schnepfii.

Wo die Bischosse in der Lästerung und Schmahung Christi und seines heiligen Worts verharren (ob sie es schon im Abschied verstreichen wollten) die Ihren darum fangen und würgen, den Ihren in der Weihung auf das Höchste solche Lehre verdieten, wie sie disher gethan, (ob sie gleichwohl den Unsern solches nachließen), seyn sie gleichwohl als Wolf zu vermeiden, soll auch ihnen der Sehorsam nit geleistet werden. Denn obgleich einer mich nicht würget, würget aber meinen Bruder, ist er nichts dester mieder ein Mörder. Db einer mir nit versbeut die Lehr des Glaubens, verbeut sie aber meinem Bruder, ist er gleichwohl ein Antichrist, des Character und Zeichen ich nit annehmen soll, apocal. 19.

- 1. Paulus beschnitte Timotheum um der Schwaschen willen, wollte aber um der Halbstarrigen willen Titum nit beschneiden.
- 2. Chtistus sagt: wer nit mit mir ist, ist wider mich. Die Schmäher bes Evangelii sind nit mit uns, darum seyn sie wider uns.
- 3. Wo sie sich nit bessern, sonder in ihrer Impietat verharren, mußen wir sie für die Beute achten, vor benen und St. Paulus 1 Timo. 4. und andern Orten warnet, als vor benen, die in Gleisneren, Lugen prebigen, und den Teufels Lehren anhangen 2c. Wie konnen wir denn solche für Hirten und nit für Wolfe erkennen?
- 4. In der andern Spistel Johannis: so jemand zu euch kommt, und dringt die Lehre nit, den sollt ihr nit in euer Hause nehmen, ihn auch nit grüßen (nee ave dixeris ei). Denn welcher zu ihnen ave sagt, macht sich theilhaftig ihrer boshaftigen Werke. Soll ich ihme nit ave sagen, wie kann ich denn so viel mit ihme zu thun haben, daß ich mich ihnen lasse schieden und ordenen, daß Evangelium zu verkündigen, daß er mir zu predigen um Scheins willen vielleicht zulässet, und Andern neben mir verbeut, oder auf daß höhest und strengest ex eodem ore frigidum et calidum elstat, ex eodem sonte dulcem et amaram aquam prosert, sicuti lacobus inquit?
- 5, 2 Paralip. 19. Sehu, ber Prophet, sagt zu dem König Josaphat: du hilsest dem Gottlesen, und hast Freundschaft mit denen, die den Herrn hassen; um des willens hattest du wohl verdienet den Jorn des herrn zc. Gott mochte nit wollen leiden, daß Josaphat eine durgerliche Bundniß mit dem Gottsofen hatte, wie viel weniger mocht dieser Kirchenbund mit Gott gesstattet werden?

<sup>5)</sup> Post sententiam Pez. nihil habet nisi: Vale.

<sup>\*)</sup> Landgravius et princeps lunior. C. W.

Norinbergenses. Camerarius videtur bic mutasse verba

- 6. Man wiffe genugfam, wie fith helias mit ben Priestern Baal verglichen hat, hieremias und andte Propheten mit ben falschen Propheten, St. Paulus, St. Johannes und andere Apostel mit den falschen Aposteln.
- 7. Solche Leut, die in ihrer Impietat halsstarrig sepn, sollen billig bannisch gehalten werden, und mit ihnen geübet werden, was vom Bann Paulus schreibet, namlich auserte malum ex vohis ipsis; tollatur de medio vestro, qui secit huiusmodi. An nescitis, quod modicum sermentum totam massam corrumpat?

8. Uns mag auch nit helfen das Exemplum Zachariae, des Baters Johannis, der Annae und Caiphae gehorsam gewesen. Denn Anna und Caiphae Boshelt war noch verborgen dazumal, und nit also am Licht, als sie hernach ausbrach. Der unsern Bischoffen Bosheit ist überaus berühmet bis auf diesen Tag, wo sie anders in solchem gedenken zu verharren.

Derhalben foll man dahin arbeiten auf das flets
ßigste, daß man ein außerlichen Frieden und Unstand
mit ihren machen und erlangen möge, daß wir friedlich
mit ihnen, wie auch mit Juden wohnen mögen: Denn
der Kirchenfriede, wo sie sich, wie vorgemeldt, erzeizgen wurden, mag mit ihnen nit angenommen werden.

In andern Sachen die Lehre betreffend, laß ich mir den Vorschlag Philippi sehr wohl gefallen. Denn wir je schuldig senn aller Welt unsern Glauben anzuzeigen, wie fern wir nit andern des Glaubens halben eins oder uneins senen. Doch daß es geschehe mit eigentlicher Meldung der andern Artikel, welcher mit ausgedruckten Borten in der Consession nit gedacht ist worden, dieweil sich die Papisten lassen bedunken, wir sepen solcher Artikel mit ihnen eins.

No. 876.

30. Aug.

## Camerarius ad Agricolam.

Edita a Coelestino in hist. Comitior. Aug. T. III. p. 65. itemque a Chytraeo in hist. Aug. lat. p. 307.

### Iohanni Agricolae Islebio Ioachimus Camerarius.

Cum perspexerim amorem erga me tuum, simque mihi conscius, quanti te faciam, et quantum de te mihi pollicear, de re maxima ad te scribere volui, partim ut querelas tibi nostras exponerem, partim ut tua responsione ad aliquam certitudinem terum vestrarum pervenirem. Ut autem de iis, quae me exearnificant, melius cognosceres, inclusi meis literis exemplum epistolae, mihi, ut vides, inscriptae, ex qua intelliges, qui ramores de vestris consultationibus venerint'), et quid de vobis non vulgus, sed illius doctores loquantur, maximeque quae opinio sit hominum de Philippo nostro, quem ego cum aeque ac me ipsum diligam, doleo nunc manifestis, nunc tacitis conviciis conscindi, si immerito, valde, si merito, quod Deus prohiheat; plurimum ac supra quam dici potest. Te igitur, mi Agricola, per quicquid possum et deheo, obtestor, ut nobis de vestris rebus omnem veritatem perscribas. Nemo potest melius hoc omnium, qui istic sunt, facere quam tu, qua te novi diligentia, studio, fide in annotandis omnibus. Nemo autem, ut mihi persuadeo, promptius volet propter eins, quae inter nos est, amicitiae magnitudinera.

Omnium me maxime paene vexat, quod Philippus de Missa dicitur suasisse, etsi quod sceleste dictum sit in illo non invenio, sed simplicitatem requiro, qua amissa<sup>2</sup>) coniicimur, crede mihi, in maximas turbas, quas etiam debet praevidere homo studiosissimus pacis. Sed remitto haec ad exemplum, ubi hoc unum addidero: si tu in respondendo mihi benevolentiam sedulitatemque navaveris, existimaturum me, tantum beneficii in me collatum esse abs te, quantum bae tempore potuerit. Incredibile est, quantum quorundam iniquissimi sermones me verberent. Vale. 3, Calend. Septb. 3)

(Exemplum epistolae inclusae; apud Chytraeum p. 308. Habet eandem et Coelestinus I. I. Tom. III. p. 68., qui in eo errat, quod putat, Camerarium hanc epist. scripsisse ad Agricolam.)

## Ioackimo Camerario Vincentius Obsopaeus.

Spero quod boni consules meam sollicitudinem et interrogationem, et illam allevabis, hanc dissolves responsione tua. Miri fuerunt sermones his diebus et adhuc sunt hominum non vulgarium, sed qui populo praesunt, de rebus Augustensibus et tractatione religionis, omnesque accusant propugnatores Evangelii et inprimis Philippum, quem scio te amare, et illi [tibi?] carum

<sup>1)</sup> Coel. fuerint.

<sup>2)</sup> que amissa non habet Chytraeus.

<sup>3)</sup> Coel. 3. Septb.

Aiunt omnino, si conductus quanta ipse esse. voluisset pecunia a Papa esset, nunquam illius dominationem melius potnisse asserere. Vocant quidam Achitophelica consilia; alii, qui modestiores sunt, Brasmica; ut ego puto propria illius. Nemo enim aliter sentit, quam illum contra omnium voluntatem, reclamantibus etiam aperte quibusdam fortioribus, tamen obtinere, quod voluerit, et conditiones perferre. Addunt, proponi omnia subdole; pauca esse, ubi non manifesta peccata insint; non fuisse causam ullam, cur in has angustias declinaretur. Recitantur capita conditionum, exasperantur verbis. Ego opto ardentissimis votis, ut ita de religione merito Philippo fiat iniuria, quam si fieri illi sciam, maximopere indignor. Cupio igitur abs te cognoscere, si quid habeas compertum de illis rebus. De missis privatis audivi omnium maxima cum perturbatione animi mei, Ait reponendas, nempe unde amotae sunt. Addit interpretatiunculam de applicatione; recte sane, doctrina non violatur, sed qualis ille usus erit? et quid erit? Si Ecclesiasticus, non disputemus de exitu; sin contrarius est institutioni Christi, cur toleretur? Haec non explico, et alia paucula quaedam, quae mihi videntur callidiora, quam veritatis oratio patiatur, et tenuiora, quam quae debuerint in tali tractatione proponi. Audio etiam, segregare eum principes a religionis protectione; quod satis rnirari nequeo, quo audeat ore facere, si modo facit. Ergo illi ferent, quod dixerunt impie fieri, et ferendo probabunt. Hoc ipse erit illis auctor? Adiuva me; si potes, optime amice, ferentem intolerabile pondus solicitudinum de publica salute. Puto illine te habere aliquid, de quo ne graveris mecum communicare, sive per literas, sive coram malneris, Vale \*).

No. 877.

31. Aug.

Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar., p. 147.

Ioachimo Camerario Noribergae,

S. D. Quod de meis actionibus atque consiliis tantopere solicitus es, facis officium et viri optimi et hominis amicissimi. Ego autem spero fore, ut

mores me tibi mei, quos habes satis notos, pur-Quicquid egimus, egimus communicato consilio cum his, qui simul adhibiti sunt ad haec negotia. Sicubi privatim collocutus sum cum privatis, id ad alios nihil pertinet \*). Et ab eo tempore, ex quo abes, tantum otii non fuit nobis, ut privatim cum ullo possem ulla de re commentari. Nulli autem tunc erant hac de re sermones, nunc nati sunt, postquam patefactum est, quid nos concedamus Episcopis. Hoc male habet scilicet quosdam immoderatiores, reddi iurisdictionem, restitui πολιτείαν Ecclesiasticam, hoc interpretantur restitutionem dominationis Pontifigiae. Neque ignoro, cur tantum abhorreant ab hoc consilio. Aegre patiuntur civitates reduci in urbes illam Episcoporum dominationem. Et sapiunt, sed quo ore eripiemus eis, si nobis permiserint doctrinam? Quid? quod omnia quae largiti sumus, habent eiusmodi exceptiones, ut hoc metuam, ne Episcopi existiment offerri ψήματα αντί algirow. sed quid potuimus aliud? Quanquam ut ego quod sentio dicam. Utinam utinam possim non quidem dominationem confirmare, sed administrationem restituere Episcoporum. Video enim, qualem simus habituri Ecclesiam, disso-Video postea multo luta πολιτεία ecclesiastica. intolerabiliorem futuram tyrannidem, quam antea unquam fuit. Ad haec, nihil adhuc concessimus adversariis, praeter ea, quae Lutherus censuit esse reddenda, re bene ac diligenter deliberata ante conventum; Neque ego non additurus eram aliquid quasi auctarium, publicae pacis causa. Cuius fortasse aliqui nunc rationem non habent, qui, si quis exorietur motus, utinam non abiicerent non modo has nostrorum disputationes, sed universam religionem.

Heri dictae sunt sententiae a nostris de restituenda potestate ecclesiastica. Et convenit inter Saxonem, Marchionem, et Luneburgensem. Hessi cunctantur, et dissimulant sententiam vestri legati. Quidam animis intuentur τὸν ἀπελθόντα \*\*). Huius consiliis applaudent, si videbuntur ipsis profutura. Plane nihil fieri ab illis nostris accusatoribus candide suspicor. Itaque non valde doleo meas actiones ab illis reprehendi. Ego nullius in hoc negotio gratiam aucupatus sum,

<sup>\*)</sup> Coelest. addit : Datae 6. Septbr.

<sup>\*)</sup> Haud dubie hase spectant ad cismores Norinbergensium, Melanthonem rem Evangelicorum prodere, quod velit Episcopis restitui iurisdictionem.

<sup>\*\*)</sup> Landgravium W.

pacis' chipidam meter quisse et esse introductare confident . ... Mequie adhow antelligo; " quid habeaup consilibilistic dub militation with a funditais bestrai abaridatik dhendh dhirkanishtok omelar qëshude versariie morem gerere up Quem ego lecom, quem articulumo meresamiemo deserni?m drimaco effect etlanti ut fateri cogeretti Beckis, histilium contingertiber fidem. Sed Richo fillem Indias impologiae. Previ coram diae de recopiosas confabalabimbir, moder Christes foreuner exitem negotii. Nulle Britis deliberat Carrier ques del noble stat there wellt, engatoram how bunned convenerunt Pridie Cali Beptembussessif of the mile itself to ા માં તેને તેમ તેમ દેશાં કે ફુલ્લાન vittet **Pilittneg**en pienes les estan du cofeas quada contéliatos Zwinglianae in itorix, nor er namme fila enim ingrender evensovit) adod sit sacroner negges ed. in Richard Brand biopEither . . . magnaist me inc r wannie - Creteriar media-cestra, a gribus Louis Reint, ad Comprare per 149 p. . There was accused that Toachimo Camerarlo Northergae ... S. D. ... Jen phaising en il month musu. S. D. ... Jen phaising en man priores distres accum inter celloquendum cum nostris, amicis, venit, in mentem Eccianiciaci, quem putavi dignum esse. qui ad te perscriberetur. Heri inquit. Caesarem imprudenter fécisse, quod non stațim ingrediens in Germaniam, in singulis urbibus inquisiverit in Lutheranos. Id si fecisset, audisset ferocissime respondentes, et praeterea multa monstra haeresinh Haec inflammassent Imperatorem ad totam hanc factionem delendam. Nunc factum esse mitiorem, postquam distulit inquisitionem, ac primum in conventuscoepit audire hanc causam, ubi Pontani χρησχολογία, et meis επιεικείαις effectum esset, ut non perinde valeret, quemadinodum causa postularet. ¿ Haec ille dixit heri in nostruccollognic laders Sed Sinks non decree indivium aut psudentiam immicis nostris. "Quangliam ego quidem Dotie satis amice nton: Acadio bievi nos abituitis essemblale: feliciter. 413 s - 6.000 (6.000) and more **Pilimby**. I

No. 879. 10 ac abas a flat a tipe to . 1. Sept.

2.4

างขาย เป็น เรารับ รู้ เกียวแบบ ครรม เก็บรับเดิ

و د داند

day 1.

Mart. Luthero.

isauD: Mortind ingitiver of Patril carles tes S. D. Ante triduum minitum est conogatum no-strum. Nolumus enim conditiones de altera sa-cramenti parte, de Canone, de privais missis, item de Coembalu accipere, a Nume res itemm an imperatorem relata est, uni m quid finhum sit divinare non possiim. Tantum oremus Christum ) ut mentem Imperatoris flectut ad pacem retinendani, qua nunc maxime opus est, "non tantum noble, sed universae Germaniae. Non tredas") quanto in odio sim Noricis, et nescio quibus aliis, propter restitutam Episcopis inrisdictionem. Ita de suo regno, non de Evangelio dimicant socii nostri. Bomgartnerus ) scripsit me, si quanta maxima pecunia voluissem a Romano Pontifice conductus essem, non potuisse menorem rationem suscipere restituendae dominationis Bentifician quam hanc esse indicent homines, quam instituimus. Ego nullam ädlide articulam deserdi, "att abieci; qui ad doctrinam pertineat; stantum stomachantur) de politicis, rehus, quas non est mostrum eripere Episcopis, Breni, ut sperodisciemes, quid de-cernet Imperator, a Vale feliciter, Die Egidii. of and the onestare, taken de to opinione

man suspicements and the tentral of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement of the suspicement

chere franz ackaiem, quoe albab firia cet ac

Epistol. lib. VI. p. 455, 121 Nune ex sulographo Mel. in cod.

S. D. Dedi nuncio Witchergensi literia ad Doctorem, maxime, ut occasionem vobis offerrem scribendi Witenbergam. Iussi enim ut expectet vestras literas nuncius. Quid hic hat, significavi Doctori, επίτασις videtur praeteriisse. Nunc espectamus καταστροφήν, quam faciat Libristas tranquillam et pacatama. Bes pendet in arbitrio Caesaris, qui propediem decernet. Nam in Colloquio nostro non potuit ita convenire, est conditiones omnes acciperemus. Et tamen arbitror

143 LE 1 12

Epist. lib. I. p. 25. (Edit. Lond. I. ep. 20.) None edita ex autographo Mel. in cod. Monac. T. p. 299.

<sup>1)</sup> Peuc. missa privata,

<sup>2)</sup> Peuc, mendose: ut.

<sup>8)</sup> Peuc. Deum.

<sup>4)</sup> Peuc. eredis.

<sup>5)</sup> Peuc. amicus quidam, pro Bomg.

<sup>6)</sup> Peuc. stomachabantur.

tantumiem fritse perienii apud Caesarechi effimsi conditiones illas accepissemus. De Bucero idem milit videtur, simulari ad tempus studium con-cordigen. El suspisor subornatum esse ab his qui sunt. Tui cives minifice criminantur me propter restitutam Episcopis inrisdictionem. Interim dissimulant quid doleat ipsis, et cavillantur in nostris actionibus quaedam alia de senctis, etc. Egipudo, die Egidii.

e er er er scheih eil de Tet deuter voor 

Togeth Conseration was a server

some at this in P. lace as in distinity man

" Bothi ha Camerati prodezimoi regional en a merte es

es independ demines, ap octobre est Locobimo Camerario Nyribergae

S. D. Mitto tibi literas nicorthii liberorthii ad te scriptas,"In quibus commendant tibi meain salutem. Ac mili quidem gratissimum est, Hberos meos lam intelligere amicitiam nostram. Neque tibi opinor inhonestum, talem de te opinionem habere hanc aetatem, quae alienissima est ab onni suspicione assentationis Amabo te, mittas mibi exemplum Graecarum epistolarum, neas Secerius excudit. Cupio enim habere integriin iocum de Synodis; "them like vidisti annotatum in meo Paulo a ex guadam epistola Nazianzeni. Non admodum me movent valgi clamores de meis consiliis atque actionibus. Ideo iubeo te bono animo esse: 'Vale feliciter!" (Cafend! Septemb. Georgii errolies, i de la contrateixe en 1900, certo **Filomogo**ste

No. 882. Maximum por proportion v. x.

Brentius ad Isenmannum: \* Para de Constitution de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'acquaire de l'ac

Sugar in the design to a Wallette

Tohanni Isenmanno Ioh. Brentius.

Credo, te nunc, mi Isenmanne, legisse nostra media quae adversariis proposuimus, et quanquam prima fronte dura tibi videantur, tamen aliter iudicabis, si olim me referente causas intellexeris, quas nunc enumerare non est opportunum. Vul-

gus tataluait pus corruptos, pecunia a papialis, eo entri ingleti kipiding mon seralamus. licres videntur, inppie vocanta et pos desectionis acmisant, proplemen, quali, invishictionem, opisonais obulcrimus. Habemas quosvis fore obvien press ceptures, et pemo est, qui non sua opinione meliores conditiones propositieset. Tale praemium ferimus nostrae solicitudinis et laboris. Mitto tilii de ea re indicium Lutheri nostri. Literas autem illas, Lutheni manu spriptas, milbus me. Philippus demand and distinguisher adverses to and these about the avulgentus., Las eliam Literas, quas nuper aches de Hessi clanculario discessu dadiq fidaliter prestodi aut combure, ne in alienas manus perveniant. Est enim hic captus quidam ecclesiastes Zwinglianae factionis; non eo nomine (ita enim imperator excusavit) quod sit sacramentarius, sed qued palam dixit, Caesarem voluisse capere Hessorum Principem. Vides, quid praetexatur, ut opprimamur. Caeterum media nostra, a quibus nec latum unguem hactenus discedere voluimus, Caesari oblata sunt, non ut indicet, sed ut per ipsum liceat in ea professions quiete vivere. Quid Caesar pronuntlaturus sit'ex sententia Papae (dicitur enim papae, 'ad'quem media nostra'misit, nuncium expectare) omnes, quolquot hi sumns, post Egidii, anno 80.

No. 883.

Legati Norinb. ad Senatum. + Ex Acth Norlaborg, p. 2552 and a few moderning

herrn Burgermeifter und Rath ju Rurme, berg. . . . . . . . . . . . mis

--- --- Mittler Beit nachk unfers Schreibens ?) ift an und anderst nichts gelangt, benn daß die vereis benten brei bes kleinern Ausschuffes, namlich bes Mischoffs von Colln, and bann bes Manggrafen im Baben Cangler, samt Doct. Eden, Theologen, in bes Churfursten von Sachsen Berberg gewesen, und als S. Chf. S. fie felbe nicht, fonbern burch Doct. Pruden und Philippum Melanchton verberen lof-

<sup>\*)</sup> i. e. epistola Legatorum J. St. Avys ad Senatum scripta, ubi autem de iis, quae in causa religionis acta fuerint nihil narrant sed Sanatum ad narrationem, epistolae adjactam, ablegant, quae narratio nuno uon est in actio est in actio est in actio est in actio est in actio est in actio est in actio est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est in action est

fen, ift ihre Werbung ungefährlich babin geftanden, bas Churfurften, Kurften und Stande ihre lette übergebene Berzeichnis mit Fleiß erwogen, und fich barauf entschlossen (batten), alle gethane Handlung des größern und fleinern Ausschuffes der Raif. Maj, unterthaniglich mauzeigen. Des hatten sie Befehl, bem Churfürsten von wegen ber Reichsstande guter Meinung wistich zu machen. Senn also wiederum abaeschieden.

Und als Churfurften, Fürften und Stande ber mehrere Theil alle nachfolgend vor Kaif. Maj. erfchienen, ift burch Marggraf Joach im, Churfurften, wie wir berichtet, Ihr Majestat alle Handlung und worauf bie Sach in den vorgeschlagenen Mitteln beder Theil beruht, angezeigt worden. Des hat fich Ihre Raif. Daj. weiter zu bedenken und nachmaln ihr Gemith hierin zu eroffnen vernehmen laffen. -

Der Churfürst von Sachsen hat vor zweien Tagen Graf Albrechten von Mansfeld und herrn Sanfen v. Mintwit ju Kaif. Maj. geordent, und ihn anheim zu erlauben bitten laffen. Wiewohl ben beiben Gesandten erstlich raube Antwort begegnet, so hat doch die Kais. M. den Churfurken im Ende anabiglich erfuchen und bitten laffen, noch der Zeit nicht abzuschriben. Co woll Ihre Maj. zum forberlichsten und fo viel moglich in den Sachen handeln und fürfahren .).

Auf geftern haben uns beb Landgrafen ju Beffen Rathe samt andrer Stabte Bothschaften erforbern lafsen, und angezeigt, was ihr gnabiger Herr auf Die übergebenen Mittel zu bewilligen entschloffen sen. Baben uns einen fast driftlichen und trostlichen Brief, ben S. F. G. mit eigner Sand geschrieben vorgelefen, ber allein bahin gerichtet, daß diese Mittel anzunehmen aus viel Ursachen beschwerdlich. Derhalb auch sie, seine Rathe, benselben Brief horen laffen follen, und vermahnen, sich hiern nicht lassen zu erschrecken, und in Gottes Wort, als einer tapfern Handlung, nicht mit dergleichen Gloffen umzugehen \*\*). -

Sonst kommen der Churf. von Sochsen, auch sonderlich Marggraf Georg oft und viel zu Kais. Maj., was aber des Orts practicirt und gehandelt wird, kon= nen wir nicht wissen. — — Gonntags 4. September des Morgens am Thorsperren, anno 1530.

Bolfaimer, Bernhardt und Jeronymus Baumgartner.

duarum epistolarum Landgravii ad Senatum misiese.

No. 884.

4. Sptb.

## M. Luthero

Epist. lib. I. p. 25. (Edit. Lond. I. ep. 19.)

#### D. Martino Luthero,

S. D. Scio tibi diuturnum hoc silentium molestissimum esse, praesertim hoc tempore quo maxime nos oportuit colloqui: verum ita mihi credas, nulla res aeque me offendit in aula, atque ista negligentia, quod non mittunt ad te crebriores tabellarios. Nos quidem impetrare non possumus ut mittant. Has literas misi ad Ioachimum. Non recepimus conditiones ab adversariis propositas, de utraque specie, de Coniugio, de Missa. Itaque rursus reiecta est res ad Caesaris deliberationes. Is petivit ante triduum, ut omnia in pristinum statum restituantur; quod si tamen gravari videamur hac sententia sua, operam pollicetur ad trans-Nostri respondent, se nihil scire, actionem. quod largiri adversariis possent, praeter ea, quae iam largiti sunt. Ita haeret res, et tamen hodie de quibusdam pacis conditionibus deliberavimus, quas si urgebunt adversarii, Princeps prius ad te mittet, quam aliquid constituat. Nostri socii plane videntur éliserizer, hoc magis nobis puto pacem faciendam esse. Nihil moderati respondent Legati Norici et Hessi, et assentantur his Luneburgici. Nostri indicant non esse amittendam occasionem faciendae pacis, si qua fieri honeste possit. Impendet enim horribilis mutatio universi imperii, ac omnium rerum, si res ad arma deducetur. Hodie intellexi ex quodam Principe viro, et amico Caesaris, Helvetios mira consilia habere de perturbanda publica pace, et Turcas certam et horribilem expeditionem parare. Vale feliciter. 4. Septembris 1530.

No. 885.

4. Sptb.

#### Ioach, Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 150.

## Ioachimo Camerario Noribergae

S. D. Stibarus misit huc fasciculum literarum, in quo erat epistola ad te scripta, quam vides. Inerat et brevissimum epistolium Erasmi ad me \*), quod

<sup>\*)</sup> Scribunt legati ad Senatum d. 7. Septb.: "Der Churfürst v. Sachsen, besgleichen Marggraf Joachim Churfürst zu Bransbenburg, halten stattlich an um Erlaubnis anheim zu reisen; aber, wie wir besinden, wird ihnen Rais. Maj. por Ergehung bes Abschied in Glaubens Sachen, des man sich in Kurz verzsiehet, zu verrücken nicht erlauben." siehet, zu verrüden nicht erlauben." ") Intelligitur ex epist. d. 7. Sptb. scripta, legatos apographa

<sup>\*)</sup> d. d. 18. Aug. b. ...

nihil continebat, nisi querelam quandam de Basiliensibus, qui proposuerint edictum, ut Sacerdotes asportent res suas ex urbe, argumentatur haec belli προοίμια esse. Nec dubitat, quin a Rom. Pontifice incitetur ad bellum suscipiendum Imperator. Caspar Mullerus praeripuit tibi epistolam, sed ea lege, ut tibi ostendat rediens isthac. Non valde pugnavi cum homine amico utrique, cum esset adeo brevis epistola. Accepi et libellum Oecolampadii, in quo mecum litigat, missum a Stibaro.

De nobis hic nondum decretum est, neque accipiunt adversarii conditiones, quas proposuimus. Tanto plus vident, quam quidam, qui se nobis amicos esse dictitarent, qui ea concessione vociserabantur solidam ruparvida Episcoporum restitutam esse. Intelligunt enim, quid habeat illa concessio incommodi, quanquam ego optimo animo semper putavi ista concedenda esse. Quo inre enim licebit nobis dissolvere moliteiar ecclesiasticam, si Episcopi nobis concedent illa, quae nequam est eos concedere. Et ut liceat, certe Semper ita sensit ipse Lutherus, non expedit. ruem nulla de caussa quidam, ut video, amant, nisi quia beneficio eius sentiunt se Episcopos excussisse, et adeptos libertatem minime utilem ad posteritatem. Qualis enim cedo futurus est status ad posteros in Ecclesias, si omnes veteres mores sint aboliti, si nulli certi sint praesides? Reseribe, utrum has litteras, item pripres longiusculas acceperis. Vale feliciter. Prid. Non. Septemb. Φίλιππος.

No. 886.

4. Sptb.

#### N. N. ad Melanthonem.

Goelestini bist. Comit. P. III. p. 66. — Praefatur Coelestinus baec: "per ἀρχιγραμματία Cardinalis (Episcopi) Leodiensis nova pacificatio tentata est, cui occasionem sermones Philippi cum quodam eius Cancellarii amico, qui paulo ante Vitebergae studiis operam navarat, praebuisse apparet. Is ad Philippum sequentes literas scripsit. — Quisnam fuerit certo sciri non potest."

## Philippo Melanthoni S.D.

Iterum atque iterum, mi Philippe, per iocum atque etiam serio cum Archigrammateo Leodiense de re nostra diligentissime sum commentatus, qui dixit, se domino suo consultationem tuam super articulis usque ad faturam Synodum dissimulandis

exhibuisse; diligentissimeque admonuisse constituendae pacis. Sed nescit quomodo per doctos innocentesque viros non suspectos sine offendiculo erticuli isti admitti aut dissimulari, ut scribis, facile possint, potissimum de monachorum coningio, de Missa apud nos fieri solita, quae si, ut vis, amitteretur, ut ipsorum utar verbis, juge illud sacrificium et sacerdoțium quoque omne tolleretur. Cupit igitur per modum affectionum paucis a te scire in his fidem tuam veram, et tuorum puram confessionem, ut ex animo paucissimis dicatis, quid credatis. Timet, ut suspicor, vos aliquid monstri alere, et aliter ore dicere quam corde creditis. Nec desunt, qui ista in aurem. candidi Principis inculcant, qui apud Caesarem nollet levitatis accusari, ac minus aliquid attentare quod non videretur ad publicam pacem Ecclesiaeque unitatem facere. Utrunque Principem, ut.audio, ex animo amat. Nolle itaque, ut et ipsi et Principatus eorum discrimini exponerentur, sed ut his comitiis cum Caesare in gratiam redirent, si tantum et tui darent modum, quo id sine offendiculo orbis et Caesaris contemtu fieri possit, qui qualis et quantus sit religionis et caeremoniarum observator, vides, et nullis mediis, meo iudicio, a veteri missandi ritu avocabitur, nec persuasionibus ullis mutabit animum, nec sinet privatas missas omnino aboleri, ne quidem apud vestros.

Proinde, mi Philippe, qui iam hic princeps ecetae tuae crederis, cupit Leodiensis paucis absolvi, quod nuper multis verbis egisti, quo pacto missae vestrae publicae, Caesare et Pontificio Legato (cum quo et Leodiensis his diebus causam vestram tractavit) annuentibus, admitti debeant et possint, et privatae interea non abrogentur, et ne sacerdotibus eas dicere volentibus a volgo vis fiat. Cogita mi Philippe, quod non modo in tuam et tuorum, verum etiam Principum rem, publicam salutem, Ecclesiae unitatem et animorum tranquillitatem esse putaveris. Nescio an ausim dicere, iam ferrum in manu Caesaris esse, quem in dies magis et magis nonnulli exasperant, qui ut non facile irritatur, ita semel irritatus difficilius pacari potest.

Nihil per me, vel apud summos viros omissum est pro pace concilianda et honore vestro servando. Dissimularetur forte in quibusdam, nisi unum aut alterum obstaret. Sunt, qui dionat, nonnullos ex vobis promittere grandia, ques ta-

men posteaquam ad arma ventum fuerit, arbitramur nihil audere, qui hoc et illud postea causantés ac vos in mediis periculorum fluctibus relinquentes, incipient esse hostes, qui paulo ante sub signis vestris militatures promittebant, ét fidei datae immemores maiorem crudelioremque in vestros, passim omnia diripientes, edent stragem, casos postea insiurandum Caesari praestitum excusabit, quae necessitatis species multis probabitur. Sed vos interea neglecti laboraretis; et multi innocentes in orcum mittereutur, ut et nostris temporibus iterum atque iterum fieri vidimus. Spero famen, si causam vestram prudenter egeritis, rem sine sanguine pacari posse. Credo etiam, missam vestram publicam, saltem latinam, usque ad Synodum tolerari posse, modo et privatae interea fierent, et sacerdotibus saltem quibusdam, rem sacram facturis, sacerdotia redderentur.

Fac mi Philippe, ne dicatur: haec consilio Philippi fecimus. Vale, et amicos, saltem Spalatinum, qui me hisce diebus per literas salutavit, iterum amanter saluta. 4. Septembr.

No. 887.

5. Sept.

## N. N. ad Melanthonem.

Coelestini bist. Comit. P. III. p. 666. — Est altera einsdam amici Mel., qui epistolam d. 4. Sept, scripsessat apistola.

Ad manus proprias sui amicissimi Philippi Melanthonis.

Mi amicissime Philippe. Heri, ut promisi, in templo D. Georgii una cum Cancellario Leodiensi, viro, ni fallor, undecunque docto iuxta et pio, summo desiderio te expectavi, cui et te dum abiremus multis nominibus commendavi, inducens ipsi in animum, te auctore in tantis rerum discriminibus facile conciliari pacem, et unitatem aut salam tranquillitatem Ecclesiae reddi posse, admissis aut dissimulatis quibusdam articulis maque ad futurum concilium. Hodie convenit me homo, et dixit, se colloquia nostra retulisse Cardinali suo, huncque perbenigne respondisse, et pacis constituendae, modo enormia non peterentur, cuipidissimium fore. Mi Philippe, persuadeas tibi velim, me omnia sincera et recta mente tentasse,

ne novus tumultus praetextu Evangelii in Germania oriretur, forte et maiori clade quam prior ille fatalis ratticarum tumnitus. Le si munitur perditissimus essem, nullae tamen imposturae tibi a me timendae. Haberem saltem rationem arctissimae nostrae consuctadiwis, qua Vitehergae mutuo devincti eramus, nec credo, te unquam aliquid doli aut fraudis in me sensisse. Gaudeo quoque nimia oria libertate, et imprudenter magis quam malitiese per iocum effutio inter convivandum multa, quae forte magis expediret ta-Sycophantam et impostorem nemo unquam me novit. Neque adeo alienus sum a Vitebergensibus, a quibus et beneficia accepi etc., ut non cupiam res corum esse in statu eptimo, a quibus semper cupivi omnia modeste, non seditiose impiis auctoribus agi et ") sincerum absque affectibus, quibus orbis turbatur, Evangelii in ceis desideravi \* spiritum. Nihil igitur mali de me quispiam potest nec debet suspicari. Si non possum cum fructu multarum rerum auctor esse, malo interea spectator videri. Non sum is, a quo Philippus falli debeat aut possit, nec candor ille in me tuus sinit, quantum ad me attinet, te perditum iri, aut in discrimine poni. Senties posthac, me nihil monstri aluisse, ut forte aliqui suspicantur. Nec Cancellarius iste, (modo credendum homini) alind quaerit, quam publicam Ecclesiae pacem vel iniquis conditionibus, ut ipsius utar sententia; dicitque, Cardinalem sunm nihil aliud desiderare, quam animos Principum, potissimum in causa fidei, pacatos esse, et Ecclesiae, imo orbi, absque diluvio sanguinis pacem reddi. Rogavi, ut si Cardinalia, quene afunt hominem ingenji austeri, esset animo asperiori in vestros apud Caesarem, ipse pro sua prudentia propter publicam pacem pacatiorem reddat hominem, temporisque habeat rationem, et cogitet, quod factum est infectum reddi non posse. Et quia te solum cursitare video pro concilianda pace, .si placet, praescribe articulos, quos concedendos arbitraris, quos ego homini reddam, rogabogue, ut diligentissime curet omnia et, quo sit animo Cardinalis Leodiensis, postea me reddat certiorem. 5. Septbr.

<sup>\*)</sup> Pro et videtur legendum esse nes.

<sup>🚧)</sup> desideravi mulandum videtus in desiderari.

Ma. \$86. idegrace it observed between the Sept. 1986. Treature, and of maintained quartifiers

Melanthon ad Gancellan Leodiensum.

10. 1 augusteograf uparus 1 ... 11 ... (1. ... 20... 20... 20... 20... 12... Onill Edita 2 Coclestino in hist. Compt. P. III. p. 67. — Onill 20... 11. p. 67. — Onill 20... Mel. responsunt, cui haud dubie etiam epistolam adiunxit, tall. Leeft, seriogen gemniemosyritzetimi Spalatinius. is annalib, p. 224. ubi ipsum hoc responsum germanice lei igitui: Sell conferipteir est a Melanthone, et lingua labate in igitui: Sell conferipteir est a Melanthone, et lingua labate in igitui anna loc responsum manu Spalatini descriptum, la Melanthom vero and inami sic inscriptum; fighiantim et it jost rein nemo mis

... Responsio extellito Ganoethania kao diensi decartientio, de quibus non po : terat supudnire im Ausschüß.".

Ollicquid in dris articulis all missting est, clare apparlet Avertings, muse exhibits suitening of the 4 De quarte (De utruque specie, )

Textilsavimus hos; quy sittlitat alterait spel cient "pli cult ilon habeant administratorem sacramentorunt," deberat utr sacramento, 'quemiadmodum potrigitar. Itaque isti sine peccuto sui mitalt alterand speciein. The hanc' excusationem docere noit gravamur. 'Mam' et' hactenus sic ex+ eusavanida alios, 'ut haberent conscientiae consolationem. 11. Sed si in genere doveremus, quod una specie in licent, videremur prohibitionem afterius speciei proliare, quod non possuinus favere.

\* F. De huinto"! vstendimas nos non quibusfibet sine distrimite, sed illis alteram speciem datufus esse, quorina conscientias intelligeremus gravalim üli niraque specie.

... , and a set time (Da cooping lead a) in the contract of

·45 2668 at photostronical the second of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second lung esse "Sicht restantur etiam interallegata; "t'et collistar of barry tarban Artist of Onflish canon it. bet diaconos indaere in millisterio; si duierint uxores et fuerint profestati, "quod iton possint continere; sed preshyteri deponebant'y ministe, rium ducentes uxotes, him excomminate bantur. Daabus synoplis facta sunt delleth; "ne falerdicerefur usus propriae comugis ante Presbytetaltum ductae. Siricius ) tamen postea interdixit, mihil revenitus anetonitatem comiliorum. pasietas frit huius megotii im Cochsiga Etral einientus con ministra ismati, com ispini plias gentes atoms etiam in inda Greimania: niedt kintovimi eistnituteli Qupre -in besispes verbils uniformer equitation alique acquired and hiberetur in hoc himierdieta i more provens est bamani intis, novitai habiret excusationeer tutiorom , quam cum veterandecestri dei kacce abelita smat, quie firemeti especiateites inni diving. Aleque lenim feceitent nostri dontra insudivinem. Et in thoir teasu menessitat etiattili) considerari debebat, Nach ") emultae Bedlesize mulips: poterunt: Rebere pastores, si removeantur ab officio con ingain. Et common interitura religio in illis legis : videretter, rembtis pastoribusio i Borina autem esset; malle religionem itotam abolere amami moderari ant certe : dissimulare unam constitutionem . stioqui gravem, net wix a pancissimisprecte servathm in ecslesia. Ac mirum est, hanc constitutionem tam acerbe defendi, cum, aliae infinitae propter causes non maximas saepe relaxentur. Sed haec causa nihil habet opus disputatione; res loquitur ipsa quam dura sit constitutio, et quam pauci recte servent eam; quare conveniebat eam legi divinae cedere.

(De Missa.) °)

De Missa responsum est, qued serventur apud nos substantialia, quae ad consecrationem pertinent. De reliquis yerbis ostendunt ipsi etiam adversarii, quod habeant aliquid incommodi. quia addunt interpretationem, qua nihil opus esșet, si yerba Canonis satis plana essent. Quia autem nostri docent applicationem missarum adversari iustitiae fidei, sicut † in Confessione nostra esposnimus, ideo verba illa Canonis non legunter, ex quihus applicatio Missarum sumta est. Et videremur damnare doctrinam et confessionem nostram, si illa verba applicationis recipéremos. Nos antem consentire in hoc contra confessiohem nomeam et fandamenta confessionis nostrec'non possimens. Ad hace manifestum est, quolinunquam lectus est unique idem Canon ?) in Ecclesiis. quare dissimilitudo canonis non laedit fidem.

1 14 1 11 1 11

<sup>1)</sup> De utr. spec: non habet Spal.

<sup>2)</sup> Haec mon babet Spal.

<sup>3)</sup> Coel. deponant.

<sup>4)</sup> Coel. presbyterium. . . . . .

<sup>5)</sup> Coel. Syria. Pointifests: MELANTH. OPER. Vol. II.

<sup>6)</sup> Coel. huic pro in hac.

<sup>7)</sup> Coel. etiam necessitas

<sup>ា</sup> ខានា ស្រាំ ស្រាំ ស្រាំ 8) Mat. Spal. Tom.

<sup>9)</sup> Haec inscriptio non est in mil colour un fore. 10) Coel. idem Canon übilgae. 112 119 70

Postremo cum nullum habeamus dogma contra fidem, et proposuerimus conditiones, quantum nos quidem iudicare possumus, aequas, sperabamus") futurum, ut non onerarentur nostri amplius contra conscientiam. Sed si non potest coire concordia his conditionibus, quas proposuimus, petimus, ut reiiciatur res ad Concilium, cuius toties iam huic nationi spes facta est, et nunc suscipiatur deliberatio de retinenda pace usque ad concilium.

No. 889.

6. Sept.

## Io. Hesso.

Epist. lib. VI. p. 837. Contulit autographon in cod. Rehdig, Vol. V. S. V. Schulzius,

#### Iohanni Hesso S.D.

Ex Dn. Doctore legato vestro audies historiam conventus. Ego paucis significabo, quid in colloquio cum Eccio egerimus, quod instituerunt Principes ad dirimendas controversias. De Iustitia fidei concedebat nobis, quod fides iustificet, sed cavillabatur vocem, sola: neque tamen addi voluit opera: sed gratiam et Sacramenta et verbum tanquam instrumenta: Haec ego concessi posse addi: sed opera tamen exclusi. Postea de satis-factione pro poena remissione; item de meritis, etsi his exiguum quiddam, seu ut ipse loquitur, minus principale tribuit, tamen nihil concessi. Reliquos articulos non improbant adversarii. Ubi ventum est ad utramque speciem, voluerunt ut et nos doceremus, licere uti una specie. Hic excu-, savimus sumentes, qui quia non habent administrationem Sacramentorum, coguntur uti Sacramentis, quemadmodum porriguntur. Itaque excusat hos necessitas. Sed auctores prohibitionis utriusque speciei non excusavimus. De coniugio , iniquissimas conditiones proposuerunt. non recepimus. Recusavimus etiam privatas Missas restituere. Ceterum Episcopis obtulimus iurisdictionem et palam professi sumus, nos Politim Ecclesiasticam libenter conservaturos esse, et optare, ut Episcopi praesint Ecclesiis. Polli-" citi sumus etiam nos servaturos quicquid est cerempniarum indifferentium, propter concordiam Ecclesiarym alendam. Sed has conditiones non-

11) Coel, speramus.

dum acceperunt Episcopi. Nunc igitur expectamus violenta edicta. Nulla enim moderatione satisfieri sibi Pontificiae factionis homines patiuntur. Volunt nos prorsus perditos. "Deus figitur brandus est, ut servet nos. Vale 6. Septembris (anno 1530.)\*)

No. 890.

## (Scriptum Melanthonis.)

Ex Kappii Nachlese P. II, p. 728.

Notata quaedam a Philippo Melanthone in comiții, Augustanis 1550. ex autographo Georgii Spalatini. (Videntur baec a Mel literis mandala esse, quum pararet apologiam Aug. Confess. adversus refutationem Pontificiam.)

## Vigilia Nativitatis beatiss, virginis Mariae (d. 7. Sptb.) 1580.

Augustae, in comittis Imperialibus.

1) Mandatum servandi omnia vetera,

- 2) Si suscipiat C(aesarea) M(aiestas) nostros articulos, petendum relationis exemplain.
- 3) Si suscipiat C. M. quaedam cum clausulis, non 14 59 139 ferendis.
- Si suscipiat C. ru. quantum. Verbum Vi ort und Druck, Druck, ' ' ergo licet 4) Si suscipiat C. M. quaedam et quaedam non.
- Si mysterium est από τῶν μυστῶν, ergo etiam sacerdotībus ducere uxores.

Vocatur enim etiani matrimonium mysterium. Meminisse oportet in protestatione omnia consentanea confessioni. e i Est personcèra n. vo no

Feria quarta, Vigilla Nativitatis Murioe Virginia buiissi (d. 14. Sptb.) 1580 . 1 . 11 ] Pro utroque spécie. (1 : 11 11 . 1 .

- 1) Quia est clarus textus Evangelistaruin et Christi institutio: bibite ex hoc omnes.
- 2) Quod sic servatum est in tota ecclesia, sanctis principibus et episcopis ultra mille annos.

3) Neque liquet, a quibus et quando sit abrogata species altera, ne in canonibus quidem.

- 4) C. M. cogitet rationibus, ab adversariis productis, et inepte citatis scripturis, ius divinum non tolli,
- 5) Neque nos posse consentire, ut altera species prohibeatur.

<sup>\*)</sup> Manu alia adscriptus est annus.

6) Neque enim temere aliquid in ordinationibus divinis esse immutandum, aut mutationibus consentiendum.

7) Multo minus probari posse a nobis, quod di-,,, xerunt adversarii, esse abusum dare utramque speciem laicis. Nam institutum Christi non esse vocandum abusum.

8) Esse comminationem Christi, qui solverit unum ex minimis mandatis, futurum in regno coelo-rum minimum.

## Phil. Mel. 1580.

## Contra Canonem Missae Pontificine.

- 1) Ouod sit sacrificium.
- 2) Oaod sit méritorium aliis.
- 3) Quod Christim Deo commendat etc.

## Contra Missam privatam.

- 1) Quoniam nundiabet verbum pro se. In rebus autem divinis nihil est tentandum, nullus est cultus Dei sine verbo et mandato Dei.
- 2) Perversio est officii et ministerii sacerdotalis, tanquam si quis se ipsum baptizet.
- 3) Non est devotio, sed corruptio et mercatura et aucupium nummorum.
- 4) Est exemplum malum.
- 5) Eandem esse communionem sacrorum [lege sacerdotum] et laicorum.
- 6) Ineptum etiem est unum solum vesci, aliis tantum spectatorihus.
- 7) Coena est exhibitio corporis, ergo non est oblatio.
- 8) Est testamentum, quo nobis promittitur.
- 9) Si est sacrifithum, largo fieles mon instificat.
- 10) Utrum sit sacrificium in edendo et coenando.

  11) Debet esse synaxis, quia dicit Paulus: con-
- venientibus vobis alii alios expectent.

  12) Sacerdotium est singularis iam status, cum
- 12) Sacerdotium est singularis iam status, cum nullum sit discrimen.
- 15) Gratiarum actioni satis est loci in missa pu-
- 14) Est periculum et scandalum, sicut fuit Ephod Gedeonis.
- 15) Omnia verba sunt pluralis numeri: edite, bibite etc.
- 16) Non est satis dicere: habeo bonam intentionem. Oportet dicere: habeo verbum Dei.
- 17) Deinde est missa privata iam pridem condemnata tot scriptis editis et abrogata.

- 18) Christus iussit fieri in sui memoriam. Item Paulus: mortem domini annuntiabitis, donec veniat. Hic autem non praedicatur, sed omnia celantur.
- celantur.
  19) Christus jussit in memoriam sui, Meminisse non prodest nisi vivis.
- 20) Paulus iussit annuntiari mortem domini, donec veniat. Quid autem opus est praedicare mortuis?
- 21) Quod pro opere applicativo et opere operato habuerint, et contra Paulum sit.
- 22) Quod est humanum inventum.
- 23) Quod nemo potest pro altero sacramentum accipere.

#### Pro coniugio sacerdotali.

- 1) Haec causa non habet opus longa disputatione. Est enim clara.
- 2) Contrarium est impia opinio, quia daemonum doctrina.
- 3) Est contra mandatum Dei.
- 4) Est contra creationem Dei.
- 5) Est contra ordinationem Dei.
- 6) Est impossibile votum.
- 7) Neque votum potest tollere mandatum, creationem et ordinationem Dei.
- 8) Tantum consideret C. M., quantum sit scandalum ubique.
- 9) Quod laudatur castitas, bene fit, sed cur etiam non observatur, quae sic laudatur. Est enim etiam (in) matrimonio castitas, ut *Paphnulius* dixit.
- 10) Quod praedicant possibile, cur non praestatur? Satis enim est nota vita sacerdotum coelibum.
- 11) Etiamsi esset possibilis, tum non esset lege prohibendum matrimohium. Iniicit enimilaqueum conscientiis, et est doctrina daemoniorum. Et quis dedit potestatem Papae oherandi sacerdotes hoc onere.

12) Ambrosius dixit: sola castitas est, quae suaderi potest, imperiori non potest; res magis voti quam praecepti est.

18) Praeterea ius divinum est: unusquisque habeat suam uxorem. Episcopus, item diaconus sit unius uxoris vir. Hoc verbum'non onnes capiunt. Non est bonum, hominem esse solum. lus autem divinum non potest tolli humana prohibitione; obligatio enim comrahentium est iuris divini.

23 \*

- 14) Qued rei fiant omnium flagitiorum et fornicationum probibitores coniugii.
- 15) Participes etiam frant effusionis sanguinis omnium, hoc nomine occisorum.
- 16) Magna etiam sit crudelitas, ecclesiam privare sacerdotibus piis, coningibus prohibitis aut submotis. Ubi enimidoneos acceperis.
- 17) Quod olim multis seculis etiam confessione adversariorum in usu fuerit coningium sacerdotale.
- Quia ipsa leges et ipsi canones veteres habent pro coniugio, et non deponunt a ministerio.
- Cardinalis Cusanus scribit, alim etiam in sacerdotes duxisse uxores.
- 18) Imo hodie, ut alibi, ita in tota orientali ecclesia est coniugium sacerdotale in usu.

#### 1530.

#### Contra Vitam Monasticam.

- 1) Impiae opiniones: quod instificent.
- 2) Quod sint status perfectionis;
- 3) quod servent praecepta et consilia;
- 4) quod habeant opera supererogationis; -
- 5) quod habeant votum castitatis impossibile, et contrarium mandato, creationi et ordinationi divinae.
- 6) Si obligatio votorum nullas haberet causas, et mutari posset, nec Romani Pontifices dispensassent.

Haer omnia cum sint salsa et inania, saciunt vota irrita.

#### 1530.

- 1) Christus non plus prohibet aut praecepit de politia, quam ut obediatur magistratibus.
- 2) Modum et formam obedientiae non determinat, sed relinquit eam legibus singularum πολιτειῶν.
- Alioqui veniret cum nova lege politica, instituens τυράννιδα, auferens omnes gradus libertatis.
- 4) Modus igitur et gradus libertatis pertinet ad ius civile.
- 5) Igitur si ius civile permittet defensionem in hac forma imperii, tunc licita est.
- 6) Sed contra omnia videtur hoc esse, quod subditus non debet eripere gladium domino, hoc est, uti contra dominum.
- Ista est quaestio: utrum hona conscientia possit subditus suo magistratui per vim resistere, et

sic accipere gladium, quem aliequi non gent, sive magistratus intra intisdictionem, sive extra, iniuste faciat, cum gladio uti videatur de intra divino mulli concessem misi potestati.

Item, an sit differentia inter principem subditum et rusticum subditum. Utrum omnis vindicta inferioris contra superiorem sit iniusta. Distinguant Iurisconsulti: est illicita contra superiorem iuste agentem, iniuste agentem servata forma, iniuste agentem servatis terminis iurisdictionis, et fereutem sententiam ubi non est notoria iniustitia; hic dicunt oportere parere.

#### 1580.

#### Phil. Mel.

Dass man nichts habe sollen ohne der Bischöfe Zuthen neuern und ändern.

- 1) Quod episcopi fuerunt im ordentlichen Regiment.
- 2) Eas cerimonias, vota, missas tam diu durasse.
- 3) Vitanda fuisse schismata.
- 4) Propter caritatem vitanda faisse,
- 5) Cum talia schismata, Spaltung, sine bellis non possint procedere, fuisse vitanda ad vitanda scandala.

#### Responsio.

- 1) Nos coram Deo excusatos esse, quod coacti fuimus ad talem doctrinam suscipiendam. Praedicatores debuisse Christum praedicare. enim ait: qui me confitetur etc. Practurea tota scriptura docet, summum esse cultum, recta praedicare; Credidi propteren quod locuti sunt vocati sacrificium laudis. Fateti atiam necesse habent, verbum uon esse vere praedicatum. Item a sacrificulis esse confictum pavum cultum. Da sind sie schuldig gewest zu strafen, Ezechiel 30. Haec enim doctrina pertinet ad secundum Dei praeceptum. Ex hoc concti fuerunt reprehendere talia. Praeterea habent instam vocationem. Ad hoc praeceptum Dei non patitur expectari, donec mundus conferet. Sic nec Christus et Apostoli expectarunt Annam, Caipham.
- 2) Se ecclesiam esse, et Evangelium (lege: ecclesiam) non posse errare. Est hic facilis responsio. Nos non admittere, papam et episcopos sacrificulos monachos esse ecclesiam, quanquam inter eos sunt, qui ad Evangelium (lege: eccle-

siam) pertinent. Putilits enim ad Eph. 5. docet, cos tantum esse ecclesiam, qui verbum Dei habent, et eu purificaniur.

Hoc essan pronuntiat scriptura, eos non esse eoclesium. Num Antichestum, ait Paulus, sessurum in templo Dei. Praeterea etiam sub Papa inventi sunt, qui eos oppugnarunt, et tamen mansit ecclesia. Neque diversitas externorum nos abfällig von jenen macht; quoniam talia non sunt de necessitate unitatis ecclesiae.

5) Ad inobedientiam non dedimus causam, sed Papa et Episcopi nostros damnarunt. Obvium est, dass man Gottes Stimme gehorche.

4) Propter caritatem suisse toleranda. Paulus loquitur de infirmis, sed papistarum errores non sunt eiusmodi, qui cum side possint stare; propterea sit Paulus: instituite infirmos.

Ultimo ad vitanda bella. Hoc pro dolor a condito acve suit. Sed Christus contra hoc nos consolatus est: non veni mittere pacem, sed gladium. Sed quoniam hace doctrina ad Christi gloriam pertinet, non curandum est, si veniant seditiones, scandala: Cum igitur nostri secuti sint mandatum Christi, non possunt pro schismaticis notusari;

Eadem de causa etiam populus coactus est suscipere hanc doctrinam, et abolere veteres abusus. Erloss leben etc. Hoc enim Dei mandatam de Christo: hanc sudite, tangit non solum doctores; sed etiam populum.

Principes mostri non posstat accusari ut schismatici ob defensam Evangelii doctrinam. Dennisie sind schuldig gewest derob zu halten, noque debuernut obtemperate edictis imperatoriis; sicut fonathan non obedivit Patri Saulo, inbunti Davidem tollere; sicut Abdias abscondit prophetas etc.

Nimirum ownes non possunt ut schismatici accusari, cum hacc omnia "fecerunt mandato verbi divini. Imo hacc omnia auctoritate verbi coacti sunt sie facere; docure, abrogare. 'Darum haben sie keine freueliche (freiwillige) oder muthwillige Sonderung fürgenommen.

No. 891.

7. Sept.

#### Melanthon de Missa.

Editum a Coelestino in hist. Comit. R. II. p. 384b, ... Vi. detur Melanthon non latine sed germanice haec literis

Gandes Theological Decks Decker's Saxoniae, the quasi-Misso private recipi et approbari non poèsit, a Dem. Philippo Melanthane samprehamme atque: ex austoria: outographo descriptue, quod scriptum Theologi Protestantium in vigilia Nativit. Mariae exhibuerunt anno 1530."

Adversariam partem scribere et docere, missam opus esse eiusmodi, quod applicatum vivie et mortuis non tautum remissionem peccatorum et gratiam, verum etiam omnis generis alia hona, ut pote bonam valetudinem, victoriam et divitias ex opere operato iis meseatun in confesso est.

Hic error cum sit manifestus, crassus et perniciosus, missas privatas recipere et instituere in templis nostris nequaquam possumus.

Illam autem, quam diximus applicationem Evangelio prorsus adversari et contrariam esse, nulla eget probatione. Nam si opera nobis gratiam mereri et iustos coram Deo pronuntiare possunt ex opere operato, quod vocant, iustitia ex fide non erit. Verum ex Pauli doctrina patet et manifestum evadit, iustitiam absque ullis nostris meritis atque operibus ex fide esse.

Huc adde, quod posito missae merito aliquo nihil aliud sit, ac si dicas; hic sacrificulus est Christus; quia si missa satisfactio est pro peocatis, quorsum Christi mors et passio nisi Christi passionem sacrificuli gesticulationibus aequiparare velimus?

Deinde cum Christus semel sufficiens hirpor pro omnium hominum peccatis persolverita, nt. scriptura dicit: una oblatione consummati sunt sancti, sequitur, nullo alio sacrificio aut satisfactione opus esse.

Item, cum Christus praecipial, hace in sui memoriam et recordationem fieri dehere, sequitur, sacramentum absentibus nihil prodesse, aut conferre iis, quorum fides harum rerum commemoratione non excitatur. Cum vero mortui absentes sint, nec commonefieri possint, totam hanc doctrinam collabi necesse est.

Item, Missa in hunc praecipue finem instituta est, ut verbum Dei in eiusmodi publicis congragationibus populo proponatur; sicut et Paulus praecipit, inquiens: mortem domini annunciabitis. Sed mortuis haec annunciari non possunt,

Item, cum venerandum corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi sacramentum in usum et salutem totius ecrlesiae sit institutum, nec ullum sit inter Laicorum et Sacrificulorum communionem discrimen, sequitur, rem esse plenam scandali et ministerii confusionem, extra generalem communionem et congregationem sacrificare et missas privatas instituere, non secus ac si sacrificulorum communio praestantius opus sit, magisque meritorium Laicorum communione.

Item, quemadmodum Laici cuiusdam communio alteri nihil prodest nec confert quicquam, ita sacrificulorum quoque communionem aliis ni-

hil mereri, dubium esse nemini potest.

Item, cum in Sacramento Christus nobis corpus et sanguinem suum, ommaque alia novi Testamenti bona distribuat et offerat, sequitur, illud nequaquam esse sacrificium, quo nos Deo nihil offerimus, sed oblata tantum recipimus.

#### De Canone.

Cum applicatio per Canonem praecipue confirmetur, illum etiam Evangelio omni ex parte sontrarium approbare et recipere nequaquam possumus. Hoc enim facientes applicationem stabilire et confirmare consremur.

No. 892

8. Sept.

## Mart. Luthero.

Epist. lib. 1. p. 27. (Edit. Londin. I ep. 21.)

## D. Martino Luthero

S. D. Heri vesperi Principes sucrunt in Palatio Caesaris usque ad medium nonae, et acceperunt responsum, Caesarem velle curare congregari concilium, sed more antiquo Romanae Ecclesiae, et fortasse extra Germanium propter negotia Caesaris. Interim restitui debere omnia Papistis, sed hoc adluic non est plane decretuin. Si quid adhuc velint contendere nostri in illis articulis, de quibus controvertitur, velle Caesarem adhuc, per octo dies praesidere. De hoc hodic agent nostri Principes Caes ri gratias, et dicent se in nullo posse cedere. In ludis equestribus Ferdinandi (cum feudum a Caesace in campo pro portis, inre Austriaco, acciperet) sex homines occisi sunt uno die. Duo perierant dissiliente Bombarda, et bene salutante omnes circumstantes. Unus ex militibus a quodam imprudenter dirigente Bonthardam ictus, per os et medium cerebri transcunte globulo, subito concidit, et in cespite sepultus est. Quidam alius ab irato Hispana, mi e con-

spectus cedere maluit, confossus ast, Sextus per ponticulum incedente, tunba denidens submersus est. Marchio a Baden, coles equi pezcusqus ex illuspecturales abiit. Reas ipación annifician ser prostratus est, sub diciture, tention pon singulacione alterius laterius. Vale.

No. 893.

ser and a series 8. Sept.

Brentius at Isennannúm.

Same Burn Oak home I have

+ E codice Sucro-Halemirepist Advitter, and a mark

Iohanni Isenmanno Iohannes Bren-

S. in Christo. . Miroz augatonis allius impudentiam, qui apud vos sparsiticumotentide privato meo colloquio cuin Cassara et votatione ad anum Caesavis. Magia autem admiron homiaum nostrorum ineptitudinem, qui aures quas tam incredibilibus mendaciis accommodant. De Knellero in fiscalem electo nibil plane soin. Convenitme aliquoties, sedideres renec verhum fecit, Dilippo et nobis cum Bucero non convenit. Eso quidem, primum vocaber a Sturmio ad colloquium cum Bucono et Capitone Cum multa contulisemes, tandem discessi ea conditione, ut et Philippum in collequium adducenem... Hog enin primum Philippe, ob multar course par persuaderetur. tandem conventum ess. Atque (ta Philippus quasdant propositiones pro Bucerissentantia conscripsity quibus Bucenys and praesents et andiente consentiebat. Cum vero/dommmenisset Bucerus, mutavit, et mutatas Luthero misit. Ita enim conveniebatur, in Luthero sententiam Buceri mitteremus, si quo pacto concordia resterri posset. Lutherus nihil respondit-Bucero. Hominia dolos el frandes, agnoscit, qui vobiscum simulat, sese a sententia nostra non abesse, alsens sparsit, nos in strani sementiam foricedere. Mitta tibi propositiones primum cas, quas Philippus consensu Buceri conscripsit, deinde eas etiam, quas mutavit Bucerus, e quibus tu ipse dolum deprehendes.

Res comitionum nostrorum Ita se habeut. Heri Caesar, nostris convocatis ad palatium, consensit quidem in concilium, sed non addicit liberum, christianum, generale et in Germanica natione. Interim tamen cupit, na collapsa punnia

restituiment usque ad tognitionem consilii. In fine adjectity se tamen millilominus cum nostris in propria persona, si veliat; transacturum, utiin ipsius sententlum concedant. Hochideo nostris propositam-existinaire; utilisi trassactionem cum Caesare denegemus, causam habeant sustam ailversarii, invidiosos nostros apud Caesarem reddere. Nostri hodie respondent civiliter, se a semel propositis conditionibus recedere non posse, proinde non velle gravare Caesarem ulteriori transactique, quaesituros tamen cum aliis principibus conditiones pacis civilis, ut unicuique usque ad concilium liceat pacifice sua fide frais Expectamus igitur nunc, quid Caesar pronuntiaturus sit. Conditiones et media nostra, quae proposuimus, ecclesiastae fere omnium urbium, quas evangelicas vocant, damnant, et scribont nobis huc incivilissime et praeter omnem caritatem. Quidam etiam indicant de losis nondum lectis, tanta libido est insectandi. Sedentárii illi Theologi citius orbem turbarent, quam ut vel in casula Missatica vel in iurisdictione civili episcoporum, retenta etiam piae doctrinac libertate, cederent. Nolant, nos esse ipsorum iudices, et in omnibus suis literis, quas ad nos scribunt, iudicant de nobis et nostri sunt iudices, prinsquam causus nostras vel audierunt vel legerunt. Scio, tuum iudicium sincerius esse; ideo hanc querelam in tuum sinum deponere volui. Tu in Christo valet etisaluta umnes nostros et nostras moinination. De nuptiis iocatus es; ntinam non liceret aliquando serio tractare. Sed et hoe ego iocor. Iterum vale. Ex Angusta, in die nativitatis Mariae, anno XXX. 117 181. 1 11. N 1 1 2 1 1

No. 894.

10. Sept.

## Legati Norinb. ad Senatum.

+ Ex Actis Nosimberg. p., 218.

herrn Burgermeifter und Rath zu Rurm.

— Go viel aber die Reichshandlung, sonderlich der Articul unsers Glaubens belangt, schieden wir E. W. aller Handlungen Copien zu, daraus E. M. morgus, es zeho stehet, zu vernehmen haben \*). Be-

of Alane monthsbentur in Actis.

benken gleichwohl, diewell der Churchtet sehr wegeilt, Laif Maj. und bie Stände möchten in wenigen Lagen einen Abschied eröffnen. — Sambstags den X. Septhr. um 6. Opra sunde, 1580.

.... Bolthamer, Bernhardt ... und Seronymus Baumgartner.

No. 895.

10. Sept.

## Ioach, Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 144.

## Ioachimo Camerario Noribergae

S. D. De graecis epistolis habeo tibi gratiam. Et ut referam etiam, duxi tibi significandum, quo loco invenias epistolam, quam requiro de Syno-Ad Procopium scripta est, et continetur in Pag. X. 2. a tergo, sed ut levarem te labore quaerendi, descripsi graece, et addidi latinam interpretationem, ut mihi corrigeres. Nam in exemplari Seceriano mendosa pluscula sunt. davi quaedam ut vides, et secundum emendationem meam sum interpretatus, sed a te non solum verba-meliora requiro, sed etiam sententiam aptiorem. Ubique mira est obscuritus Gregorii. des me etiam in conventu, et in miserrimis curis ac doloribus tamen grammaticas quaestiones agitare. Pacem videremur consecuturi, si paulo essent aequiores ac tractabiliores isti, qui meam επιείχειαν reprehendunt. Nunc praeter nostros nemo sustinet audire ullam moderatam vocem.

Quod me rogas, ne quid iratus dicam adversus tuos quosdam amicos, ego, mi Ioachime; vere hoc praedicare possum, me tua causa hactenus dedisse operam, ne qua vox durior erumperet mihi adversus istos quos significas ). Ebnero filius scripsit, multo plenius exponens causas menrum consiliorum. Nam ego composui epistolam, et fingo illum recitare sermones non meos tantum, sed nostri Nestoris. Si quis istuc scribit me'maledicere tuis amicis, magna me iniuria afficit. prorsus ut a me vestrorum voluntates abalienet, quorum gratiam, etsi non contemno, tamen non faciam tanti, ut praeseram his rationibus, quae me in illam induxerunt sententiam, quan in his dixi negotiis. Sed de his coran. Luthero mittes has literas. Vale, IIII. Id. Septemb.

Be a factor of the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th tiulgia viánta rodikophy quiljoni štilazómen, ibit ्रामिक्षा व के मार्थ के मार्थ के हिंदी के प्रतिका प्रकृतिक के कि क्षेत्र के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि क . Agrandación pañ hitaric Edynarias ; i in de a santina a cal AND Andionscheimen und applient, all sinois wire - φορτικύν επαθάβης σύνω γράφοντα, και λόγου · πρείττονες, παλιθασσον άν τις έγκληθείη κακίαν ં સંચિત્વામાં ઉપસંદિતમાં જે ત્રણમાં કેસ્સીમાળમાં ત્રેઇ વકાક: હિલ્લે નેબ્જેન્ડ્રે - είς εμαυτόν συνευτάλην, και μόμην ασφάλειαν ्रको क्षेत्र , र रहेम । नीरेश्वर्यकाम चेंमर्यकार देव करेंग होते हो देवते को में · Addresor in virgos reconstruction and services of the ં લુક્લીએમ પ્રવે પદાદેશના માંવરતા માલા કોલું છે છે છે છે કે માના પાણી \*Apflagat อื่นหลุ่นเยอง เชิงเลงเลงบิยอ เบบๆหลงแบบส่วน i wer to on may aloroeu; new Jaren de dia com na 🛂 δ ευσοβέστατος βασικεύς, μη μου υπέων τημιδή જાલાના માં જેલા કાર્યા છે. જેલા કાર્યાના કાર્યા છે. જે જોઈ કામનો મામ્યુ-หลอดที่ของ "ที่เลง ทางอิยามิยายอดเล่นหลาง เล่นมาดู เลงอยู่ของเล่ why draywonur i is a see do not and and Caramana among to dama at transport to 1 . F. .. Resolve pripe Green with the fire of

Signidem dicendum est, quod res est; vere hor scribere possum, omnes Episcoporum synodos frigiendas esse, quia nultius Synodi exitum vidf 'thilem', 'aut' magis' finera malis 'afferentem; 'quam'listrementum. Contentiolles enim et aribitiones! Trieffalilles "stirit", "aliait ab hoe, "quot ita scribo', vethi invidid. Et fachius est aliena vilia repreliendere, duam consigere. I decome contiideo, 12 et status tantum fre precibus habitufinis me esse certam tranquillitatem. Di quia vix fami ex-"Themulm spiritum duco; "propter imbedilitatem ' idoh 'sum aldonetts ad ludicandum: Neghe 'ulland \* ad rem gefehllam suppeturet vires. Iden velim mihi figifoscas, et pientissimo Imperatori tie ek-'cuses' he linbecillitatem meam interpretetut'ile-'sidiam'esse!!!! Eleque en in ignopat se mild betellti propler filam causam prae alib beneficib concessisse, titin secessim commigrarem. -- Expecto Elluain veisibilein? ib an a con an in endance runningo conar bong be , e. corpus na Will thought Ve : comprede in sector, into motor Salute एकिएक महस्त कर एर भएए कुर है है है के महरक्षा, पे भाग

# Ebnerus filius ad patrem.

"No. 89d at a property of the Sept.)

Edita a Goelestino P. III. p. 65 b. Chytraep p. 310. — Me-lanthonem-hanc epistolam composuisse, ipse professus and in the composuisse, ipse professus and in the composuisse, ipse professus and in the composuisse of the professus and in the composuisse of the composuisse of the professus and in the composuisse of the professus and in the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of the composuisse of t

gen Comments der Adiaphoristen etc. (len 4560 4.)
elmque sic inscripsit: , pistola Philippi, quam Lugutiae anno 1550. Noribergam alterius nomine de suis adiaphoristicis actionthus, applicate, que gius proprio chirograplu descripta.

"Hieranymo Ebnero, Consult Natinbergensi") Erasmus Ebnerus ") filius.

Scis institutum esse colloquium de dirimendis controversiis religionis." Mitto igitur tibi utriusque partis scripta, ex quibut historien ciús olluquii magara ex parte cognoterea: Videbis ctian, quantum adversariis positi putityenintsicencedendum esse. Et, his consilies scia. Philippiim asum esse non tam metu periculi ac publici milius, quan quod perpetuo ita sensit, prodesse ad posteritoten, ng dissolvatur program esclesiastica politia (). Et habet hijius opiniaus rauge, son solvin frationes magnus; sed at gravissimos nuctores. ? Scimodili-Benter hape rem a Duce Saxoniae deliberatari esse aute conventum;, quare, quicquid adduc adversarlis hic, concessit, arbitror, cum de Lutheri et aliorym prudentum sententia dincessisse. Cene has conditiques his non praescripsit soluti Quare miror, tam iniques de bossernones sparal apud vos, quod pirrum constantari defendenti har partes, et quod gratiam apud adivertarios inirei cupiat. Meo indicio praeclare nobiscum ageretur, si picem redimere his conditionibus possenius. Infinitum bellum erit, et huic toti imperio exitiale, ei res-nd arma deducetur. — Quare ignosti debet his, qui videntur esse cupidiores pacis: get tamen Philippus etiam aliis rationibus movetur quare restitutam Episcoporum auctoritatem valit. Etiamsi omnia tranquilla erunt, tamen mich dissipatio erit ecclesiarum ad posteritatum, misi dierum iam coniungantur et habeant certos episcopos, qui cogande diligentie chrate etclesiss, duant Bim chraverunt. Haec atque alfa multa in hanc sententiam andivi nostros sarpe, disputaça, 1919ag, duxi tibi perscribenda esse, ut de his.) istie melius deliberare possitis, si has conduinnes Foisconi, acceperint; quanquam nostri affirmant, Emiscopos nullo modo accepturos essena arrana regerar con com sont, roge, Filtith popition canna him time to make that believings the there took eit t \*) Strobel, in miscell. P. III., p. 213. illum dicit faigean, for dersier Losunger und Reichsschultbeiss. (de) Crasm. Conerus, discipulus Mel., tunc versabatur Auguhabet, tradus evens nec**ativações sa naisbascoli**s (prais resertores.

Mercaphic C. C. Fire by

Nn. 897.

10. Sept

## Fito Theodoro.

Epist. lib. VI. p. 436. — Contuli autographon in cod.

Vito Theodoro, emico suo, apud Lutherum.

S. D. Nondom habemus καταστροφήν nostrarum rerum, tametsi appropinquare videatur. Nam aut certis conditionibus pacem faciemus, aut si conditiones aequae reperiri non poterunt, habebimus edicta atrocia, ut omnes ritus, omnia instituta vetera restituantur. Ac fortasse pacem facere possemus, si nostri essent paulo tractabilio-Tui cives valde reprehendunt nostram enteizuar. Sed his, ut spero, si modo continget pax, facile satisfaciemus. Mitto tibi exemplum epistolae Nazianzeni, quo evocatus ad Synodum negat se venturum esse, quia nullius Synodi exitum bonum viderit. Hoc nobis de conventibus istis noatris videtur senez ille Gregorius vaticinatus. Leges Doctori. Verti enim. Ioschimo scripseram boc exemplum, sed quia in tergo habebat quasdam lituras, akind illi paravi, ždowoo. X. Septem-

Фійппос.

No. 898.

11, Sept.

Brentius ad Isenmannum.

+ E codice Suevo - Halensi ep. 15.

Inhanni Isenmanna Iokannes Brentius

S. in Christo. Accept literas tuas, e quibus video, etiam te mediocriter nostras propositas propositiones intelligere. De multitudine iciuniorum querens, et si probe rem introspicias, videbis nos praeter nudum nomen nihil concessisse. Quidenim sunt, rogo, iciunia papistica retenta libertatis doctrina? Et oportebat nos viam munire estumniis, ne nostri adversarii coram imperatore, qui certe optimus vir est et princeps elementissimus, quod testimonium ab omnibus bonis viris habet, traducerent nos tanquem carneles voluptatis assertores. De dominatione antem episcopo-

rum in ministros ecclesiae eadem nobiscum sontium boni quique. Sed, inquis, pseudoprophetae sunt et homicidae. At, si nostra media et conditiones acceptarent, desinerent esse pecudoprophetae et homicidae: Ubique: enim et aemper excipimus libertatem et puritatem doctrinse, qua obtenta tune dominationem episcoporum detrectares? Nescis quantis oneribus premantur viri boni ecclesiastae in ducatibus evangelicis ab officialibus et praesectis principum. Et ut anla ministerium in ecclesia ordinet, bonis non videtur consultum. Experies inse quoque es apud mostros, quam prudeuter, quam clementer rustici illi, sic enim voco laicos cives, ministrum ecclesiae tractent. Septies foori cupis! Andia sortem sententiam, qualibus postrorum multi nos etiam hic obtundunt. At. non hac agitur, ut Brentius vel Isenmannus morintun, villi enim ad mortem parati sunt, nec egehit longa disputatione, si Dominus vocet; hoc autem agitur, ne iniusti et praeter rationem ecclesiam persecutioni et morti obiiciamus. Hoc sugimus, hoc timemus, hoc sollicite cavemus. Nam ctiamsi aliqua in propositis conditionibus videntur duriora et iniquiora, certe iniusta et impia nemo accusare potest. Et non continuo est scandalum, quod rusticis non placet. Si scandalum esset, casulam missaticam retenta libertate doctrinae induere, et non esset scandalum ob rejectam casułam, verbo evangelii privari et multa millia hominum occidi. Et si omnino scandalum est, resumere vestem missaticam, nostra culpa scandalum est, qui ecclesiam nostram de libero vestium usu non satis diligenter erudivinus, quo tali vel tali. usu non movestur. Sed quid multa? Non est timendum, ut adversarii nostra media acceptent. Si enim quis diligenter rem consideret, ita proposuimus, ut videamur aliquid concessisse, cam re ipsa nihil plane concesserimus; idque ipsi probe intelligent. Spero tamen, nos:pacem habituros cum non dicam approbatione, sed tolerantia nostrae doctrinae, id quod unice optamus. Vale cum ecclesia, et diligenter orate. Saluta omnes nostros et nostras. Ex Augusta, Dominica post Nativitatis Mariae, quae fuit 11. dies Septembris \*) anno XXX.

Apographon mihi missum habet! 40. dies Décembris, quae emendati, quia error manifestus ést: ""

No. 889.

Baumgantner ad Spenglerum.

Ex autographo edita in: To. Frid. Mayeri de lenitate Phi-19:111 Hapi Melaneht; dissertati — request Graphist. 1707. 4. p. 17. — Ex ea in opp. Luth. Halens, T., XVI. p. 1791. 10. Ifieris legatorum Noritibergensium ad Senatum nulla de nimum mo Mulanthonis ignitate legitur querela.

Dem Chrbarn, Weisen Lazaro Spengler, Rath-

Mink freundlichen milligen: Dleuft zuwon. Lieber Herr Bechscheriber. Ich kann nit; unterlassen, ench guter vertrauter. Meinung anzuzeigen, woster ich die handtung diefen Reichstags, so viel den Slauben berührt, ansehe, Gott geb, daß ich hierin nit ein wahrhaftiger Ptophet erfunden werde.

- . Und erstlich ist euch aus allen por ergangenen Bandlungen unverhorgen. mas Ifnhaltens .und fletigen Krættens, unfern Theil jebo dunch diefen, bann durch einen andern Teufet, die fich in guter Gestalt, ja gu Beis ten in Engel bes Lichts verkleiden und vermandeln, bisbero geschehen ift. Wiemohl nun der Widertheil seinen Willen gar nie verlangt, auch unsers. Theils vorge schlagne Mittel nie öffentlich angenommen: so fluhen wir doch so viel, daß noch zur Zeit die Meinung ist, folde Mittel für bewilligt in den Abschied zu bringen. Und obgleich dasselbe nit geschieht, so, haben sie dach nie teine Daudlung vergebens gethan, sondern allezeit uns etwas abgedrungen, das wir bewilligt haben nachzugeben: Goldies Nachgeben behalten sie alles guf den Stich, und werden sich best einsmals, so es uns am übelften gelegen ift, gebrauchen. Gott, hat uns aber zu sondern Guaden verordnet, daß die Confession ber aus, und einmal übergeben ift, sonft wurden unfre Theologi längst ein anderes befannt haben, wie fie denn, wo ihnen gefolgt witde, gern thaten, wiewohl sie einander ungleich fenn. Philippus ist findische benn ein Kind worden. .. Brentiuk ift nit allein jungeschickt, somdern auch grab und ranch. Hellen ist voll Forchten, und haben Diese drei den frommen Marggrafen ganz irr und kleinmuthig gemacht, bereden ihn was sie wollen, wiewohl ich merte, baß er gern techt that. Der fromme Boglet muß in seinem Abwesen viel von ihm reden lassen, als: wo er noch hier ware, batte man bieber fo viel Guts und Friedliche nicht ausgerichtet. Der Churfurst hat in biefem Handel niemand verständiges benn ben einigen Doctor Bruden. Den hat man aber bahin gebracht, baß er nun auch mit Sorgeit handett, Dieweil er von niemand kemen Beiftanb bat. Benn bie unbern Sachfischen Theologi

värfen wieder den Philippum wit diffentikhlireden, denn er den Kopf dermaßen gestreckt, daß er nicklich giegen den Lünedungsstien Ganzler gesagte wer stigen darf, daß die nächst übergebnen Mittel nicht christlich; wer füger als ein Bösewicht. Duranf ihme geantwurtet worden wet das Widerspiel sag, zc. Und dansten höret men nit auf, die, sa sich hierin dussellich und tapfer erzeigen, in viel Weg zu verunglinpsen; wie denn den Hessisch, die sich hierin ganz wohl und shrbarlich gehalten, dissentlich vor und beschieht; besorg, es werd mit uns auch dermaßen gehalten.

In Summa: wo une nit bald ein rauher unandbiger Abschied von Raff. Maj. gefällt, fo wurde man nit von uns laffen, bis man uns in die Reufen bringt, daß wir Gottes Hulde begeben, und des Kaifers nit erlangen. Denn bas Wefen hat bisher fletigs gewährt, als oft die Furften bei einander, jo tommit einer gu bem Churfürsten geritten, fagt ihm: wie er die Gad treulich und gut meine'zc., er habe blefes ober fenes vom Raiser verstanden, und so man allein in diesem oder jenem Stud entwich zc. mocht bet Cachen noch zu helfen Mishald ift Philippus ba, ftellt Artifet, gloffirt die 2c. Das wird bann mittler Belt durch Detter und Brengen auch in ben Marggraffen getragen. So man uns benn bazu erfobert, und wir uns alfo ben vorgekochten Bren nit laffen wohlt schmecken, fo ift et eines Unwillens, und laufen die Theologen um, fagen, wir mogen nit Friede erleiden, (gleich als ware gewiß lich burch unser Nachgeben Frieden zu erhalten) wollen nur mit bem Landgrafen brein hauen; ben fie denn hierin warlich jammerlich verunglimpfen.

Bas muß nun im Ende Gute unter uns felbst daraus konnen werden, habt the all ein exkaviner wohl abzunehmen. Derhalb ich nothmals niches lingeres tann bebenten, benn balb abhifchieben. Gefte es nun ben rauben Weg hinaus, wie ber Kaffer vor hut, fo ift zu beforgen, bas Evangelium werd uns, wie wir wohl verdient, mit Bewalt genommen; "und wiervoht bas hoch beschwerlich, so tit es doch gegen Gott keichter ju verantworten, benn bag wir frei willtublich in bie Beg bewilligen fouten, baburch es und mit Biften toarbe geftolflett. Pierum fft wohl bonnothen, Gott embfit angutufen, bag et bet Sachen felbft helf; benn fle wat: lich über Menfchenvernunft' tommen ift." Perke lex a prophetis et saplentia a sapientibus. Der eing Sthn'epf bat noch ein Schnabel dilftentlich und Beffanbig gu fingen, batum'er'both von ben unbern oft scurriliter verspottet burbe!" auberhalb fint ); "wollen suben, with finite and out of the Boulla to the m i. e. wenn er nicht babei ware. 31 . 19 . 19 . 1910nnarenil

wir allen Migrulogen halben fichmieins mie bem Mibite

ins istelehe alles hab ich endrontrauliden Weife, sale ninem dieden die Gachen nicht minder denn ich gernigut sichen iniste mögen mungezeigt laffen. Wollet Herpu Dierandner Gonft mift nihre uchzegen, andte, der, Perfanen halben, so hinting denenkt, maht zu verhalten. Sott gebe und allen siehen Arieden. Datum Augsburg Dinftag den 181. Septémbris auno 1680.

...i Hieronymus Basmgartnen.

No. 900.

13. Sept.

Legati Norinb. ad Senatum.

committee from the first that the control of

+ Ex Actic Norinberg. p. 247, - Argumentum epist. brevissimis commemoravit Strob. Miscell. UI. p. 196.

Derrn Burgermeifter und Rath ju Rurme berg.

Mittler Zeit unsers nachsten Schreibens hat der Churfürst v. Sachsen ber andern evangelischen Zurften und Stabte Rathe erfordern, und ihnen anzeigen laffen, wie durch eine vertraute Person hoches Standes an ibn, ben Churfursten, gelangt, daß die Rais. DR. unser nachst= gegeben Antwort etwas mit Beschwerdniß vernommen, und hierin allerlei Unschieklikeit und Zertrennung im Reich zu beforgen mare; darum derfetben Person, so ie alle Sachen treulich und gut meinet, Rath und Wor-Achlag mare, bag er, ber Churfurft, fammt feinen Mitvermandten, sich gegen Raif. M. erbiethen, die eingenammen und veränderten Klöfter und derfelbigen Ginkommens in Ihrer Majestat Schut, ungefahrlich zwei Jahr lang bis zu einem Concilio, zu stellen. brachte bei der Raif. M. und manniglich ein folch Anfeben, daraus man spiren mocht, daß die evangelischen Stande nicht ihrem Rup, sondern die Ehre Gottes darin bedachten.

Darauf gleichwohl der Churfürst, v. Sachsen, santteinen Mathen eine Antwort, die und vorgelesen wosden, in Schriften verfaßt, der wir dann E. W. hiebei
Coppy gusenden. Dieweil aber diese Antwort dunch die Landgräfischen, auch Herzogen von Lunenburgs Rather für weitläuftig und zu Erhebung dessen, darum unfer Iheil ücht, für undsenstlich angesehen, und die Landgräfischen, in salchs zu bewilligen kein Refehl (haben), haben wir samt der andern Stadt Bothschaften dem Untwehändler, den wir Herzog. Deinrichen von

Mrannschweig senn achten, die ermeldte gestellte Antwort zu übergeben für beschwerdlich angesehen, auch ohne Exists nargehende Bewildigunge nicht zulassen mollen.

Machden aber und dieser Handlung — miches worden, des wir dann auch wohl zufrieden gewesen, doch die Marggvasischen dasselbe angenommen, und gar nicht midersochten: so tragen wir Fürsorge, dieset Arsticul mocht wieder auf die Bahn kommen, — darum wir E. W. fürderlichen Beschieds hierin bitten und gewanten. Denn unsets Bedandens werden sich ulle Gaschen nicht auf hinter sich beinigen ausziehen und handelt lassen, wie denn den Gesandten des Landgrafen durch des Chursussen Rathe in dem der Bedacht auf ihr Besgehren abgeschlagen ist. —

Daneben zeigen wir E. 28. an, baf Raff. Daj. unser nachst gegebener Antwort, wie wir berichtet, übel zufrieden sen. Und als der Churfarst seinem vorigen Erbiethen nach seine Rathe zu Kaif. Maj. geordent, und gleichwoll anderst nichts anzeigen lassen, bann baß er, der Churfurft, vernommen, wie ihm Rais. Maj. etwas ungnadig ware, deß er aber gegen Ihre Maj, nicht verhofft verschuldt zu haben, — — bitt auch, Ihr Maj. wollt sich von seinen Wiberwärtigen wider ihn zu keinen Ungnaden bewegen laffen, ihm auch merklicher feiner obliegenden Geschäft halben heimzureisen andbige lich erlauben: barauf die Raif. Maj. Bergog Friedris den von Bapen, herrn Georg Druchfeffen unb herrn bans Renner zu dem Churfurften in feine Berberg beschieben, und biefe Memung anzeigen tas fen! - - bieweit er, ber Churfurft, biefes Brethums im Glauben nicht abstünde, hatt er zu erachten, bas ihm Ihre Kais. Maj. nicht fast gnädig senn könnt. Burd er aber sich destyalben mit andern driftlichen Standen vergleichen, follt er bei Ihrer Maj. allergnitdigen Willen fpuren. Daß ihm dann Ihre Maj. anheim zu reifen erlauben follt, konnt Thre Maj. nicht thun, benn fie nicht wiffen konnt, was et als ber Principal Diefes Dandels nach seinem Abscheiben in Billen hatt.

Wiewohl wir nun dieß alles von den Sachlischen bisher nicht vernommen, ist es uns doch burch die Defsischen Rathe in großen Vertrauen eröffnet und zu gekennen geben worden.

Der gleich der Churfurst von Sachsen absertigen mollen, bat gleich der Churfurst von Sachsen die Evangelischen, seine Mitverwandten Stände, erfordern und ihnen ihnen Dortor Prucken andeigen lassen, wie Dr. Se. Se. 18 e. 1820 Druch fest und des Margonafen in Beben Capuler Seiten, Dr. uch fest und des Margonafen in Beben Capuler Seiten, Dr. uch fest und des Margonafen in Beben Capuler Seiten,

keinmagne bink für bie Gathen igern gut fällen , nyethalt, ation, arestropische and state and another information at the nemucuel fichtelle detticke werneichnete Beitel porgelesen ienfler died einlied waste four a grafinische fauf facht Abel agung the Linived D. Stole netiants Deranta Arma tante he . I belle sette all freithreit bens tharthugehandelt, midstr werbeng, (fo) theliten ifte febhittit bem Charfücken unbianbern unfere Theile auf alle die Mittel, die ihnen moglich maren gn evdenken und du finden dum nichten bandeln. Bie sie denn bei Mergaraf Georia Jant S. F. S. Angeigen dem gemakinngefährlich auch gehandelt haben.

Dardief ber Churfurft von ben anbein Burften, und und ben Stabten begehrt, unfern Rath und Butbeviellen auch baju ju thun, ob und mit was Maß sich gegen Gr. Georgen Druchfelfen in Banbling einaffaffen ware oder nicht." Detwegen fich unfere Iheils Stähde feber infondertielt unterredt, und aber wir von Stabten befunden, bas bie verzeichneten Mittel bet übergebenen Bekenninis ganz ungleich, undriftlich, und fonderfich E. 28. unlefolith, in bem, bag bie Deg mit beebent Canonen in der Gangelischen Stande Gebieth fout hugelaffen und gedultet, auch die Month mit theen Mistraudien ungehindert gelitten werden init andetn vill mese Unschicklikeiten : haben wir folche Mittel für beschwerlith geuchtet, und nicht für gut angesehen, und batton mit angevegten Deisonen in Bandlung einzulas fent; body mit bem Anbang: fo wiel außerlichen Fifeben und der Kloster Giter belangt, barin die Stande als ob sie ihren eigen Rus fuchten berüchtigt murden ... (wie denn in den verzeichenten Articuln ein sonder Articul gestanden), mochten wir mohl davon horen reden und banbein, wollten uns auch dermaßen ermeisen, bag ben ehrbaren Stapten einige Suchung eignes Rug nicht mocht aufgelegt werben.

and Und wiemobl die Landgräfischen Rathe, wutt Lus nenburg. für get angesehen, sich gan in tein weiter Um terbandheng mehr, ringulassen, so ist es boch im Ende dabin berathschlagt und beschlossen, das Doct. Pruckie Phillippus, der kunenburgifde Cantleve ein Landgraffcher : Muth: diner von Stabten Sfollen zu. De. Grand and follen geben, sund ihm lagen is fike batten ibie, übergebnen Beweichniß und Mittel an ihre guiddiffen und guiddigen Deren gefangen laffen. Dies mell aber Der vonigen ihrer übergebnen Belenntnis midempartige fa heddichen fle, daß diefe Unterhandlung vergebenlich jund unfrachthar marre, und fich gubreberseithande damistaufzugen und helligten. Denn fle ger dichten Tott i keun Gonfession est sie der Gebergen der Gebergen der Gebergen bei der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen der Gebergen d

ार्राकेश स्वार्थित विश्वास मार्थित है वर्ष मार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित Mus, three Evacitens, newende murben, betteff indas ten Re inschnielben bibast baveningehendelte willet. auch mieli minë of onfi rfriedish nebenrelrandër rfigenirmbajë Bont fich unfor Ethal Chengistello barts drackga ; schiff mun barraist Indernistoliti, ibith seir Lein reliencibus suit dien. Dattrannier idr. Grord; ichtenbertmanre Burichläge. Die unfrer Wekenatnis nicht Kornsidiusis: tig, bie wollten Gesanhoren, and themsmadigfich und gnadigen Kerm vonhaltenz dechunttiver Magyidig: des Rebildied und Antwoors; portion Raif Makitaid but Stande: unfere Theile befcheben Antelnaen zu lieben bie terfangen, nicht laufgezogen vber wortibert wurd. 114441 Dat. 15. Seprb. 1530. 15 genlimik nar nother tie gra

> manicus up i Wolfhunnet- und beebe ba Chartan**rysfropgedudS**en nit fabraten er 🚅

Rim suchen unive Midersal de und ri. 🕟 as aclabellater, nocies ba belong, bar no men, m

megan had jimbir Consecutio - chie such single No. 901.

n groonall uffan chantant 13 Sept a

Ionas de conditionibus pacis.

bul Vinar, Reg. Re fol. \$75,no. \$27 11 1 mir 5 11 1713

(I. Ion a e iudicium de conditionibus paçis fablendue.)
Weil man in allerlei Wege um gemeines. Triebs und

Liebe willen ber Gutigfeit und Gelindigfeit fich gefliffen. und doch befindet, daß vom (Gegentheil eitel Lift, gir. fahrliche Dude und Griffe, gebraucht merben ; unfre Labr, welche boch gewiß recht ist, unterzubrucken guy Schanden zu machen, und alle Dinge babin zu richten. baß die Papistischen Migbrand einzeln, follen einreißen und diese gabre und dristliede Gottesdienst untergehenschen wir nun flar vor Mugen , daß wir nit mit Somethen ober Infirmis, sonder Feinden der Lahre und des Evangelit zu schaffen haben. "Do wir solchs nun wohl zubor gewäßt, nachdem ihrer Biele vom Begentheil um Diefer Labre willen die Leut aus ihren Landen verfagt, la detableton fo wiffen will eschächnuck noch et duete frund habensisa oftennads wiefen Stoldistagierfatrein jadasimiei vonisiott, deflormenizer, Entschuldigung haben. 2918bet boben finde , bas i Bore Paulis braucht scholl per fest mögliche febt, wit alten Denfchen im Rockebe. Soibas : haben wie casts manniefalthafterin alle Beece. bie moglich geweft, verfuchet. Blum befinden wer bak es uns gehet , ich will fagen , bag biefer Gachentaufin Reichstag gehet, wis es Christo felbs aina bas man thu duffallen Seitenmult. Sft pullet, and thollewinds

ben, miden die Labren in Sammissen win eine der Supe. Christonifagt. manufolkofich ublitendogradem Sandurteigezihrer Pharisheuz das melutzur mittalleim ihue faliche Lahren: sowdern alkricheachtuchelmanku die ungefantri pithail redifere Adaulis, au den Balatere am Ren fanty da etifalfche Brider vor lich gehabt et die da ihn auchigenau fuchten ... ber Lebre, und der Freiheit hale ben habe et Tienen nit heschnitten , und mit auch dazumaletman weichen imollens. So tage er and in der imder Emifiel 32 hen Carinthiern am Mi. prer fleifige sich auft booken: in allem Diegent tille Arftichen; abzubenien denen ardie da libsachen suchten ballesse bubmen mode ten, fie maren wie Paulus; bas ift ben Biberfichern; welche be ficheten lieffichen zu ruhmen, fie lehreten auch Chriftum paforfie bodt Den nit lehreten etc.

Run suchen unfre Bibersacher uns viel genauer und gefahrlicher, wollen ba hinaus, baß fie ruhmen mogen sich unser Consensus, oder auch (wie sie davon unter fich tractiren), unfer Revocation. So\_wiffen wir darüber, daß uns ber beilige Beift vor folden Leuten gar treulich marnet in Pfalmen LV., ba er fagt: ibr Mund ift glatter benn Butter, und baben boch unberes im Ginn; ihr Bort'fenn gelinder benn' Dele, und find boch bloffe Schwerter. Go fallen wir nun, wie alle weg in biefen großen Egchen vonnothen, boch nun fonderlich Gott bitten, bag wir freudig handeln mogen offile Chen, wie auch Paulus in ben Ephefern am letten Rapft. fügt. Denn bag man bibber gelinde gehan= Deft; haben wir in Liebe gethan in Hoffnung Des Brievielen Wiffeigungen; bat ffe diese Labre fonst im gangen Reiche; wo fie noch nit angenonimen, ju bampfen und untergubructen gebenten, und alle ihre Anschlage Dabin gehen, biefe Lehre ju Schanden zu machen, und Bu verunglittbfeft. .. . End . H.

De ift auch auf die ungefahrlichen Artikel eis-nes friedlichen, Abichiebs, amichen bier und eis nem Concilio, turglich bieff mein unterthanig Bebenten,

2 ... Denn, prefish deut daß die Artifel, der manicionele lig und perglichen ist, solltet bund die Kill oberill Der "smejer Ausschnif" gusammengezogen: werbes il währe wood opne: Manhtheil, ::aler; us.ift me beforgen, ibus ihre Meinimpfen, an den filbigen Artifeln, ber min verglichewift, behuffen und abgefcheitten wollen baben. und ihrer Art nach für revoritt indren in lie bie Artifel. formit nemhafrig andgebeuckt, und doch ibei und danc für mikkräuchlich geschiet it als vom Baufithum it vom Begfgung gin Abhaft, Michelt i Guttummentari, bürgftichen

ine Meiren fiches gride hat rückere indezen indezen febriru felt i ande gelunde and lien beneit. Der lindeseirieben Bellind indeze in indezeirieben bei beneit indezeirieben beiteil beite in indezeirieben beiteil beiteil beiteil in der lindezeirieben beiteil indezeirieben beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beiteil beitei anhangen, salt fen fiervan mitte B viden Chaten auna. nderfe obies imajrano cochenis chira inendacia di decreada di dicentacia di cirili. Sichriften geschrätet er efolisier boch litte es latele finne und n ustrende undelent Planistent, destribut aufolden demuseu artitel bei Ghaibens arthenians dier Studen bes Christ flest Course Clumbe, wellten mit begriffen, wand meit das meint haben alle ander Digbrauch : fo bem gottlichen alle die Militel, bie danne bereichte der Albeite sie eine Albeite der

Bilm an bern Jose bie Retitel ber finde vanfar over guin Whell die verglichen pault fafanimengemiel ben, und zu bes Bondliff Entftheib fouten geftelle follem ben ift wohl zu beforgen zi daß fie uns ba anch engliose suchen, vor eine [vorzüglich], daß sie von den ftpeitie, gen Artifeln, als Meffe, beiber Geftalt etc., jallen: tubmen wollten, wir ftunden der felbs noch in Breifel. hatten solche Neuerung ohne Gewischeit ober gewissen. Grund eingeführt, und zu Erkenntnif bes Concilii ftele len mubeng Ruch fo ift es uns nit ju thun, Die Soche anders zu einem Corcilio zu kellen denn wie unfre Wort; allzeit gelautet, namlich ju einem freien chriftlichen ? Concilio, das ist welches von diesen Sachen nit ex consuctuding wit ex traditionibus humania, four bern nach der helligen Schrift urtheile und richte. Dag: Gegentheil wollt aber und hier auch gern fahem, dost fie zu ruhmen batten., wir batten es zu eines Coneilli: Entschied, entlich gestellt, und was barnach Bischeffeund ein Saufen ungelehrten Monche Kagen murben bas? follt Beschieß bes Concilii beißen. 1880 188 auf and and

"Bum britten, baß bie Rlofter, fo'nit abge" than, bei ihren Regeln und Geremonien bis ju einemi Concilio bleiben follten; frem, wo auch etwa ein Dra-! lat ware mit feinen Conventebrubern, fo beefrieben maren , und begehreten lieber in ihren Kloftern all wolf." nen, daß ihnen folches sollte zugeluffen werden, boch" drieflachte bermalting bermeitlichen Gitter etwarfelde berird allein auf die Weimung upenegeben ziebes veliche haleftiren rine Monthe. To bis miber biefer Babre aufst beftigfien? entgegen gewelen ... und auf bew Ruifer geboffti, Politien in ihren Papiftifchen Gegren geftattet werben Hillich nachbem, fie bas Gonelfrum eine Beit vergleben undamp das diefelbiden fo einzeln follten Meffen und Seremonien) wieter undichtet. IDagi für alfo auf dangen batten poblet Labre ware innrecht: inanitates missen Meffitutioni thein ? under Missen auf vertraffin auf iffanfeinen Codei fiort tousbei of alles mieber in alten County touning cent Dous baldy die Ronnen woder: Wondie wurde vas Reinkrod wird feinen Regelut und: Ceriemokien Auf restloudemisch ich naddi vielen Umachen ale zu vachen, webrienbeslich Monnebed Kasten, stadt, gar. kein nichen: Dost aber: den Alastergater balden under: gnad. Gern aufa: untersthänigk ein Erdier than under: gnad. Gern aufa: untersthänigk ein Erdier than ihre, und auch dem Folge: geschode: ist hood von: nothen, und ind iste die kasten bestendige: Aergunischen, und werhüsen: daß ihnen das Maul: gestapft. vender, und das Evangelium: ober die Lahre nit verkaster merde, als such mein: die Kisten, und mit: Christum; wie sie dann reden.

Bum vierten der Privatmessen, ist nit zu rathen, daß diese Wort, Messen, sollen in gewöhnlicher Lleidung-und mit gewöhnlichen Geremonien gehalten werden, zon und gelitten; denn sie werden es zu weit strecken und deuten. Ban der Privatenmesse hab ich zuvor mein Bedenken angezeigt.

Bum fünften, ob wohl von beider Gestalt und der Priester Ehe gesetzt ist, daß damit die Chursund Kürsten, so dieser Sachen verwandt, bie zwischen Concilio also halten sollten, wie sie das gegen Gott und Kais. Maj. \*) 20.: so ist doch der Anhang, wo sich befünde, daß sie unbillig, unchristlich gehandelt 20. nit zu leiden. Denn die Wort sind auch captios. Wir haben in unsver Confession klar gesagt, diese Artikel seind in der heiligen Schrift gegründet; mit dem Anhang werden wir es aber in Zweisel, segen, und über das zu Kais. Maj. Bescheid und Besehl in den Stücken und entslich ergeben, welches, wie ost davon geredt, sährlich.

Bum sechsten ist auch die Clausel, daß zwischen hie und dem Concilio keine Neuerung in der christlichen Religion soll vorgenommen, gewistlich auch verfänglich gestellet. Denn wir wissen, daß die Widersacher in ihren Fürstenthumen die Lahre dei Leibs und Guis Berlust verdiethen, und ist ihr Sarzeund Meinung, daß zwischen Concilia wider die Misbrauch kom prodigen, kein schreiben geschehen soll noch in Druck ausgehen Vielleicht werden sie wider D. Luthers Person auch im Abschied noch etwas vermelden z.

Der si i e den de Artibel gehet derauf, sod arme der trühte Gewissen würen, und das Gernüber drei vier Meisten des schullthe Prediger, und das Gacrament suchtun die sollen wir mit leiben. Noc dem consocientia; faborer non possumus, Moc dit contribure spiritum sangtum dei in piis et sitiontidus verdum, ed angtum dei in piis et sitiontidus verdum, ed angtum dei in piis et sitiontidus verdum, ed angtum dei in piis et sitiontidus verdum en dei sunting caperoninsurmons. Da sunting et obsautestentes confusionantes adies eant, Matth. L.

(Fiditar, his verbis chartos, de fitte indici non cont atat. Valetus tamen desidarari atta serigiionia cenelusio.)

seemment of the constitution of the formation of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment of the seemment

No. 1902. Baumgaringnus, and Spenglanum.

Edita in Io. Frid. Mayeri de lenitate Phil. Melanchih. disserint. (Gryphiste: 1767U. V. p. 21. Steinen Schopp Link! Halena. T. XVI. p. 1849a.

herrn Lagaro Spenglet, Rathichreiber ju Rurnbera.

Mein freundlich willig Dienst zwoor. Lieber Berr Rathschreiber, ich hah guch bei nächster Host geschrie hen, wie sich, etsich Theologi unsern, Theils, in der So chen unfere beiligen Glaubens battens: verhoff, es fen euch zukommen. Nun will solch ber Theologen Umlem fen und unchriftlich Practiciren Lein End haben, fondern haben seit des nachsten unsers Schreibens aber andre Mittel bei ihnen berathschlagt, und boch bisher weber und noch die Desisschen und andre pon ben Stabten barzu nie erfodert, und sepn also von ihnen mehr perdace tig geachtet denn eben von dem Widertheil, "Man wirft uns auch unverholen gum budern, Mal vor, mir gieben uns allezeit auf unfre Theologen und Gelehrten, und find sich doch, daß unfre Theologi gang schuldig senen. Aber wir wollen benfelben nit folgen. Beigen alsbenn bes Philippi Dandfchriften, jo er ihnen unbefragt mannigliche heimlich zuschiedt, und Fürschlag thut, die nit allein undriftlich, sondern auch, zuvor dem Churfürsten selbst, zu erheben gang unmöglich. Sagt bann: en wenn wir nur hinweg maren; gleichsam wollten fie dennoch darnach thun was fie wollten. Es ift aber um die armen betrubten Bewiffen zu thun, die nit affein hiemit wurden geärgert, sondern auch den Tyrannen erst Ursach geben, wider die, so das reine Wort de gehrten, ju erhalten, viel schärfer benn bievor je geschehen zu wüthen,

Ich kann der Beschmerden, so aus diesem Platelein – Bachen ersolgen, nit genunssam bedenken, geschweige denn mit Worten aussprechen. Darum bitt ich ench im Gottes und seines Wortes willen, ihr wolset das Eute auch dazu ihnn, und Doct. Martino Luthens schreiben, dußer wiederum erdfinet, den Bort erstigt der Wiederum erdfinet, dem Philippo mit Gewalt einremen, und doch die seinem Philippo mit Gewalt einremen, und doch die seinem Philippo mit Gewalt einremen, und doch die seinem Philippo mit Gewalt einremen, und doch die seinen Seinen Vernahmen (wolle). Denn auf diesen Verlächt wieden Vernahmen (wolle). Denn auf diesen Beichstäg kein Wensch die auf heutigen Tog dem Enamelio mehr Sachdem geschis dann Philippuschen, des er ist auch in eine solehe Vernahmen anderst davon sehen nach enterel aus mehren auch auf der eine kann mit der eine kann mehrer davon sehen und ausbern eine konten enuch ausb werenderst davon sehen mat enterel inforder enuch ausb werenderst davon sehen mat enterel inforder enuch ausb werenderst davon sehen mat enterel inforder enuch ausb werenderst davon sehen mat enterel inforder enuch ausb werenderst davon sehen was ausbern inforder enuch ausb werenderst davon sehen was ausbern inforder enuch ausb werenderst davon sehen was ausbern inforder enuch ausb werenderst davon sehen was ausbern infordere enuch ausb werendere davon sehen eine sehen eine sehen eine sehen eine sehen enuch davon eine sehen 
geschickten Flachen und Schelten herausskährt, bamie er jederman erschrecke, und mit seiner Asstimation und Austhauisst Vänigkeit. Ech schreib solities nit gern von ihm, dieweil er bisther von warmiglich alfn groß grachtet gewelmy, dabei ich es and bleiben lassen, und gleichwohl oft wider mein Sewissen ihme hab viel zugeden. Zeho aber ist die Probe Lommen, das mie, ob Sott will, weben Euther noch Philippus als lieb seyn soll, das ich ihnen wider Gottes Wart wolle zufallen.

Bollet Hetr Pieronymum Ehner und alle Gutsberige aliches minder hierinnen troften und starten. Denn die Mahr; so wir hiemit von Hevrn Idreen Benn die Mahr; so wir hiemit von Hevrn Idreen Ernch fellen heim schreiben, werden nit also heftig senn. Denn etliche ans uns glauben allein was uns herr Kruchfeß und D. Erk sagen, bedenken nit, daß sie und viel zugeschiedt und hofgeschied senn, und se zu Zielten einen Keufel mahlen. Ihr verstehet wohl was ich meine. Wein Bruder und ich wissen, daß herr Iru diffeß an einem andern Orte gesagt, er mög es einem an die Hand geloden, daß die Meinung ihres Eheis tiet sey, einen Krieg anzusahen. Gott geb, daß wir nur selber nit slehenz er mag uns jagen.

Dieß alles hab ich euch ganz guter theisticher Meis nung nit niegen unanhezeigt lassen, mich hiemit zu freundlichem Blenste erbiethenbe. Dat. Augsburg in

Sol, Donnerstag 15. Septb anno 1530.

Dierommus Baumgartner.

No. 905.

17. Sept.

## Theologi de pace facienda.

Responsion Evangelicornei ad eas conditiones, quas Truchisers et Vehus d. 13. Septh. proposuerant. Facta deliberatione Evangelici responderant d. 17. Septh., ut. e Chyterei hist. p. 314, intelligitural Responsion hand duhie germanice seriptum fait, illudgue latino serinone integrum dedit Coelestin, in hist. Comition. P. 111. p. 80 b. Chytereus vero p. 330. argainentum potins quam verba graddidis, et posteriorem perfem, quae and de episcopis, proreas praeterist. Dedimus hic illud scriptum a Coelestino l. l. quod Walching quoque inseruit opp Latheri T. XVI. p. 1833. — Melanthonem lior scriptum composuisse verisimile est, idque testari videntur Legati Novimbergeusses in est 4, 19. Saph scriptus.

"Detiberatio theologorum Protestantium de mediis pacis ac concordiae a Georgio Truccessio et Cancellaria Badensi propositis."

Primum fateriques oportet; periculosum esse, articulos, quoram mentio fit, nominatim exprimere es significamentes: Veremur enim, no caeteros articulos; qui in confessione mon nominatim in-

dicati et temen controversi sunt; una ultersarii consignent et pro confessit ac revocatis habeant.

Secundo. Offendiculi disotice et scartdali aliquid haco res babere ac secum traheie videtur. Consignatio enimionin'i artifuldrum inultos co adductura esset, ut suspicari vel affirmare etiam non vererentur, nos cum adversarie conscritiontes plane in corum castra transiisse, et, factis cum illis induciis, fratrum etiam nomine dignates esse, 'ac lient dissertaiones quotunden articulotum adino inter nos essent; tamen nos pro nibile hoc ducentés corum cercrities patrocinariet vares addere. Hisée causis et rationibus adducti multi fortasse satius esse ontant, multum articulorum consignationem recipére; conservandae tamen publicas prois et concordiae causa hane viam non plane repudistidam arbitramer, hat moderatione: ne quid periouli res habenta necessario et caeteri articuli controversi, quorum tamen in confessione a nobisi exhibita dulla fit mentio. 110minatim exprimendi erent; utpôte de Primata Papae, de Rurgatorio, de Indukrentiis; addita ganerali ekuspla:/prious est in eo escripto posita, oh seluvita enestede: ntistice supi sidom xi. mus fendere et propagnare vellemus?...

De scandalo hace nostra est sententia, quod. cum pacificatio bace inter principes viras tantum fiat, solumque publicim ac politicum pacem et exterpam transquillitatem spentet, open sit extra standalum, mecipossint addaci veli allegari instae et sufficientes causae, hanc compositionem dissidi publici et alltrum terum transactionem impedientes. Hag spim retione eos nequaquem in albam seu societatem frateum recipimus, sed signis hand obscuris testatum facinus, de quibus articulis convenerimus. de quibus viero adhac discopténeus. ¿ Qup-vaisus enim pars una alteram pre conzione palam reprehendat ac condomnet, non praecavetur aut prohibetur: sed tantum Principes de publica et comvanni pace inter se foedera et nacia macissomanovandos osesa feriant, quas certe pous conscientis appropari personal. Operas pretium igitus becain loco facere viderence, articulos kontroversos, quorum non est exigius numerus. nominatim exprimentes et recensentes: de Instificatione, de Meritis, de Traditionibus humanis, de Confessione, de Satisfactionibus, de Notis, de Poiestate: Episcoporum, de utraque specie, de Missa, ide Coniugio, de Invocatione Sanctorum, de unitate Recleside, Betilta hae elatisula, quod nostrarnen partium doctores' hos articulos necessavios et christianos esse judicent. Hae enim ratione manifestum evadet omnibus, nos nequaquam illorum erroribus assentiri aut patrocinari, ac haec enumeratio instar perspicuae cuiusdam confessionis erit, cuius tam inimicis quam amicis rationem reddere tenemur. Quodsi Pontificii Doctores scire volucrint, in quibus articulis nobiscum conveniant, in quibus vero a nobis diversum doceant, nostrum est, haec significare atque explicarey nt et Marpurgi articulos controversos consignavimus, licet eos in fraterni foederis societatem negtraquam receperiums, quantumvis petentibus id et serio flagitantibus adversariis. Si vero articulos controversos recenseri et nominatim attingi nolverint, vel alias clausulas onerosas addi voluerini, ut puta, ne harum rerum interea temporis pro concione in templis fiat mentio, eiusmodi actio nequaquam suscipiatur. Arbitramur etiam adversarios hac in re parum lahoraturos, ac brevi temporis spatio, ne inseitia et ignorantia ipsorum omnibus innotescat, consignandi laborem pròrsus omissuros esse. Ac licet in hoc primo articulo multa in deliberationem cadant, de quibus omnibus sigillatim disputare futurum esset multi laboris et molestine: tamen in hoc omnes consentimus, quod iam commemoratis conditionibus pax publica constitui possit.

Ad quaestionem vero, an Episcopis iurisdictio et alia quaedam permittenda et concedenda sint eatenus, quatenus doctrinam in nostris Ecclesiis usitatam non oppugnent, licet in aliis locis eiusdem doctrinae sectatores persequantur? respondemus, rem esse plenam periculi, cum certo futurum sit, ut multi dicant, nos aliquid concedentes adversariam partem confirmare, inconstantes esse, ac doctrinam, quam semel propugnandam suscepimus, bona conscientia tutari ac defendere non posse, ac in hoc totos esse, ut veteres ritus rursus restituamus, et doctrinam papisticam denut in Ecclesiam invehamus; id quod multos a nostra doctrina esset abducturum. Item habendos esse Episcopus pro excommunicatis. Non dixeris ei Ave: Igitur iniuste nos facere offerentes eins obedientiam. Ad hanc quaestionem respondemns, quod non attineat disputare de iis, quae ad praesentationem et ordinationem pertinent: Cim enim Episcopi nostram doctrinam, non recipiant, sed tantum ut zizania (quae vocant) taceado tolerent, dubio procul gravaminibus im-

portabilibus et iuramentis illicitis a se ordinglos onerabunt. Item nostri concionatores ac Ecclesiae ministri propter corporis et vitae periculum confirmationem ab ipsis petere non poterunt, cum nostrae parti addicios non solum persequantur, sed etiani enecent atque tracident. Igitur non est, quod longiorem aliquam disputationem institusmus, nisi Episcopi ipsi, quid suae hac de re mentis et animi sit, exponant atque declarent, ac nostrae doctrinae praecones se confirmaturos esse promittant. Qual si Episcopi nostrag doctrinae concionatores et Ecclesiae ministros confirmare recusaverint, se ipsos iurisdictione illa privabunt Si vero iurisdictionem in causis matrimonialibus urserint, non repugnandum iudicamus, quo minus de illis decidant ac diiudicent, praesertim si non aperte cum verbo ac mandato Dei pugnent. Iurisdictio enun et obedientia sacerdotum tantum sunt res politicae, quae Episcopis consuetudine et ordinatione humana debentur. Igitur mérito reverentia et honor aliquis illis fuit exhibitus. Nec quid obstare possit video, quo minhs matrimonialium casuum cognitio atque decisio politico cuidam Principi a Caesarea Maiestate demandaretur. Ad haec excommunicatio res est mere politica, licet proprie ad Ecclesiam pertineat, et per Pastorem administrari debeat. Nemo etiam est, qui ignorari possit, manifestorum et notoriorum delictorum reprehensionem ad Pastores 'et Ecclesiae ministros pertinere. Nec aliis eiusmodi Episcoporum potestas et iurisdictio gravis est aut officit quam iis, qui delinquunt, ex quorum re est, ut puniantur et in viam reducantur. Quod vero quidam dicunt, tyrannidem Episcoporum per hoc corroborari et fortiorem reddi, e diverso considerandum est, per hanc concessionem nos effugere ac reprimere voculas illorum, qui schismatum, nescio quorum, nos insimulant, quod perquam grave ac molestum nobis accidit. aliquo modo nos cum Episcopis coniungentes hunc rumorem disseminatum facile reprimeremus. Scriptum enim reperitur: quantum in vohis est, cum omuibus hominibus pacem habentes. Quid quod et Zacharias Gaiphae potestati subjectus suit, aliique multi aliorum tyrannidi? Ac restituentes illis ecclesiasticam iurisdictionem, nequaquam doctrinam eorum approbamus, nec Ave illis di-A STATE OF THE STATE OF cimus, har dan gading, and har property

Manus et innamente illiente a se thing ouer frient. Item mostri, concionatores ac Lecte side uniform of apple stores of the perfection . તાસકાધકા પ્રસ્તા મામ લક્ષ્મ સ્ટ્રોગ નેવા કેલ્પા માના માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર TIII In springrid CWN Abbons (pund Cartellario Lacdiend Indite. quad hab tradit faiseut. Sed Chytraeus, idem scri-les Milliand Charles in 1809 (1914) illud cona:11:13 mart; ratte fechana ikahila 419) [ ruceaus pinki ut. huic traditum videretur, ut cognosberet, de quibus rebus con-''''''' cor dis citifi citibolicis sibila esse feutset.'- Melaptionicin. sist vanda as appent , temas sir, gidub, popiestishe cheste metune uno strac spetialise progresse confirmatives con APTEUR de Galbus non conventi hobis cum adreminister : derniminios de contentime se nur hile in Christian, good coram Dea justifice-nur hile in Christian, good coram Dea justifice-nur hile in Christian, good coram Dea justifice-sen merita, praecedentia ant sequentia, sed per gratian (1. otherway as unt necessario facienda, 2) Quod etsi bona opera sunt necessario facienda, samen non sunt meritoria gratiae ac institue, sed fides apprehencht gratians.

3) Quod in confessione non sit necessaria enumeratio peccatorum.

4) Quod etiamsi confessione est necessaria il tamen probler eam non remittuntur peccata, sed permittuntur peccata, sed peccata, sed permittuntur peccata, idem qua credimus absolutioni aut flyangelio;
ideo necesse est ad contritionem accedere
ideo necesse est ad contritionem accedere
ideo necesse est ad contritionem accedere
ideo necesse est ad contritionem accedere
ideo necesse est ad contritionem accedere
ideo necesse est ad contritionem accedere
ideo necesse est ad contritionem accedere
accesses accedered accedered est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses est accesses saria similitudo traditionum numanarum, seu conseasus de Evangelio et usu Sagamentorum.

A Quod cultus institute ab hominibus sine mandid et verbo Dei ad promerendam gratiam gratiam diversentur Evangelio, et obscurent gloriam martii Christi de le religiones Monasticae institutate.

B) Quod vota et religiones Monasticae institutate.

Adversentur Evangelio. 1) Sin cuttis ad promerendam gratiam utiles.

Alvensentur Eyangelio.

1) Quod etsi traditidnes ecclesiasticae, quae since peocalo servari possunta et factae sunt propter ponum ordinem, in Ecclesia servandae sint propter cantalem ad vitanda scandala, tamen unu ita sentiendum sit, quod sint cultus ad salutem necessarii. Dec habent ius Episcopi one-randi conscientias tali cultu; ideo qui omittunt readitiones illas extra scandalum non necesut traditiones illas extra scandalum non peccant. 10) Quod cum invocatio sanctorum nullum há-MELANTH, OPER. Vol. II.

- HARL Principals Akinghindi abucucung nglodiam ociliChristishi grosari sarigernan iproponita nabia ublimesir **elikorem et Propilistoran**egram egoiser mias s 41) Quad prohibentes dari estranguti species de euifiat contra institutionem carnament ausipiame dam contessionis erit. cuastasques attitoto 12) Quad prohibentes continuo secondo tibus fut auficient, soplae mondelium Dei, geograficientus ut ad vitandam fransationen manaminant has beat nxorem sname, and attending the conference and 13) Quod Missa non sir qpus quod applicatum Aliis mareather eis gratiam ex opere operator sed - quod coena domini sit sagrementum, sicut tota acclesia confiteur, per quod sumenti offeriar gratia, quam non assequitur sumens per cons In operaturn, sud perificept, si enedaty abi offerri g sibi gratiam et remissionem peocalorum

No. 905. The same many the same

18. Sept.

noi di Liegatt Withing. ad Senatum.

the property of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

नाहरीहर मेर वर्गात वृत्ती है है। सामान्या

Tree Res Ablie Newindunger p. 457, -- Pauling der ungenebenten

Steben Burgermei kernund Markelu Ruriks

Gestern um 10 uhr in bet Nacht hat Herzog Ernst bon Lunenburg, der sich in bes Evangelii Sach alfemal gang diriftlich und gegen und und ben anbern von Stabten gang gnabiglich erzeigt, bes Lanbgrafen Rathe-und und ju C. G. in fein Berberg erforbern loffen allba sein Canzler uns angezeigt; bieweil die Sachen mit dem Abschied so tange verzügen, hatt sich der Churfurft von Sachsen entschlonen, auf morgen seinen Weg in Geheimbo anheim ju nehmen, und bieweil bann ibm glein besthwerdlich, wo ein bofer Abschied erfolgete, wie sich Benn gewiftlich teines anbern mare gu perfeben, bje in bleiben: so hatt er sich entschloffen mit dem Churfürsten an vorruten. Wiewohl er den Churfürsten viel angeja verructen. Wiewohl er ben Churfurften viel angeer boch entlich entschlossen, teineswegs zu bleiben. Das wolle er uns bennoch anabiger Meinung beg Biffend zu haben barum anzeigen, baf er, fo viel ihm Gott Gnad verlieb, wie es auch beim Churfarften bie Deinung mare, bei dem beifigen Changelio und por übergebner handlung verharren, wie anch ber Chuffurft und er ihren Rathen, fo fie fie loffen, entlichen befobbeat testimonium ex scripturis, res sit incerta: len, sich in einige weitere Danblung nicht ju bageben.

Path und, ihas in Scheinsch zu halten, und E. W. den er ollen gnadigen guten Billen pollt erzeigen, zu herichten, mit dem Erdiethen; wiewohl er je dern Kried haben wollt, wo es aber dieser Sachen hald je nicht senn könnt, das, jihm, beim Ihmrirken, keinen Oheun, dem Landgrafen, E. B. und den andern Stadten, alles tos so ihm Eart andern Stadten, alles tos so ihm Eart andern Stadten, alles tos so ihm Eart andern Stadten, alles tos so ihm Eart andern Stadten, alles tos so ihm Eart andern Stadten, alles tos so ihm Eart andern Stadten. les das, so ibm Gott geben hatt, barob zu verlieren ein geringes mare. ifhat alfo mit viel gnabigen Worten pon uns Urtont genommen. Dat. ut s. \*) execution area of the property of the

tife of contraversits religionis ca sere of cupia, or May 906 mon all a nath and and best and 190 Sept.

## lidem ad eundem.

Es Acis Norinberg, p. 261, — Paucissimia de argumento bulus epist. locuitis est Sirob. in Miscell. III. Transier oan e di

petru Burgermeifter und Rath gu Rurm= to I was your best of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

...... Diemeil wir E. M. nachft von wegen der Banblung, Ja bei bem Derzog pan Lunguburg bes Chutfluften Abreisen halben geschohen, geschrieben, und aber nim der seinen Beacht Berrog id ein rich von Braunschweig, ald Ruf. Maj., bet Churfürsten v. , Gochsen Wegreiten Appendelista in the stransament is a consider a consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider and consider das S. Chf. S. sich bezedenz (lassen), und ihren 2849 anheim nicht: genommen hat: - gleichwohl gestem Some tage sepuritit) Have, George, Pruch ses. und Graf Do ned don Mansfeld bei B i Chf. B. gewest, und denselben angezeigt, daß auf heut die Kais, Maj. S. -Chilish etfoedern und Abschied geben wurd, harauf canche So. Alf. G. zwischen lieben unde acht. Uhr vor Rais. . Weig zw kontinem erfordert. Bleichmohl hat S., Chf. G., bei henge Friedrichen von Bayern (fich) ertundigen loffen robe die andern Spriten und Stande auch mit - Mommen, kolleti? Dem et Beldvid geben laifen ... es mocht antifend daß ber Chuffirst die andern Mitvermandten auch mit brächt.

Diemeil aber ber Chupfitelt ben Burften und ans bern Standen allen auf die Stund ansagen faffen, blich auch entlich und anderft nicht verfeben, bein, vie Kaif. Maj. wurd einen endlichen Abschied bes Glaubens hal-

\*\*\*) i. e. fo find geftern zc. .8 a todia doi trans (4) ben gelien, hat S. Oblin S. au 7. 11 ben frühergeselle. bie Ausbenwagen binaus geben laffen und allen Dot-gefind um A Pord zum Reiten geschiert zu fenn milage legelten mie und der mehrer Abeil aekiefelt ung Beinder

gemelen Der ber ber Spirffurt mit den andern Bergegen von Lunenburg, Mengapof George, des fande fen und der Stadt Rathen gen Dof ju Kail Mai Lomnun, bat Ihre Maj, burch Bergog Erigbrichen im Beifenn bes Bilchoffs pon Coftnig, Deurn Beorgen Druch leffen und Alexandern Schweis tamt andem Dispaulichen Bischoffen und Berren ei biese Mesnung lasten anzeigen:

Die Kail. Maj. hott des Churt, von Sachlen Be-Behren, ihme anbeim gu etlauben, und well er fich mu ibm beschwerdt, gnadiglich vernomuen. Giedmest batt Ihre & M. angelangt, bal am Cembligg in der -Nacht er, der Churfurft, obne Erlanbniß, Shrer & M verrucken, und wegreuten, wollen, meldes phers, angeleben, bek daß er der Churfurff der kan Mit dies fagt, Ihret Daj. Abichieb bie ju erwarten, barum fich auch Ihre Maj. beß\*) feineswegs verfeben, Diemeil aber dieser Handel-groß wichtig und schwer, und Ihre

R. M. diefe Egg mit fattlichem großen Fleiß barob gefeffen, und boch aus Dichtigkeit ber Sachen entich nicht schließen mögen; so mare Ihrer A.M. gnebigs Begebren, noch zween, vier ober feche Das pengefohrlich zu verharren, und helfen ju einem Abschied gu greiffen, babei Thre A. M. allen meglichen Bleif, Mush web

Arbeit furmenden (molle), damit es ju einem friedlichen End und Abschied Dieser Seiten halben gehracht, micht werben.

Auf welches ber Churfurst famt angern Rermand-ten Abtreten, lich jeglicher Theil mit seinen Rathen um terrebt, und nachmain ber Churfurft und gunenburg bem Marggrafen und andern diese Meinung barthun laffen: er truge nicht wenig Bufchwerde, daß über bat, fo ihm zugefagt auf heut ein Abschied zu werben, et entschloffen, es ging gleich wie es wolle, nicht langer zu bleiben; wußt auch wohl, bag es allein ein Bergug andidann nichtei andgerichtenburbit Unterhaei fich Etwas batob ichwermuthig und bigig erzeigt, auf Deinung, follt, es die Weltald habent, to ware de Geferben bie but

Der Marggraf aber sigt ihn durch Doctor Hels ter ben Bericht thun luffen: er gebacht Kaif. Majigu unterthänigem Befallen, wiewohl es ihm auch be Tildlica ap

Pertinet boc follum ad epistolum legatorum Norinberg, "d. d. 18. Sptb. 1520. frühe am Thotauffverren."

Proponit videlicet baec tantum? "Ber Churfurft hab filh auf bes Marggrafen Ersuthen, dieweitstierstaff Maj. fichatt ans halte des Abichieds gu ermarten nocht auf a Kage aufhalten laffen, wie fie benn vor 3. Dai berhalb erferdert worden.

bibenda Imperatori, quae futura est aliquent \*) Verba barum auch bef supervacanen esse, propter pr 

Ichiberalith water biefe Bag bie ju bleiben. Rim wat f 'es te eine furje Beit." Darum bitt er, G Chf. S. mobile ben finglimpf in blefet Sachen nicht etwinden laffen. Denn Cob" girich 'nic blefen 'b' Tagen nichts' gehandelt, konnt doch S. Chf, G. mit bessern Fug und Blimpf, Bank febt, abfcheiben. E. Chi. S. mocht fich auch ge-'hen Saff, Maj. des fied bedingen, wo. S. Maj. in gemedier Beit nicht beschileken, daß er alsbann ohne fer-'ner Utland feinen Wig anheims nehmen wollt,

1138 1 Asiembift nun bet Churfurft bem Dalggrafen Wille glied angeleinet, imb Leineswegs bleiben wollen, Gat'et bod), als et jam britten Mal mit bem Berzogen von Lunenburg und seinen Rathen bei Rais. Maj gewest, im Gibe bewilligt, bis auf Freitag nachst kunftig bie zu Kelben voer wo beelly nichts gehandelt, und bie stuff It teinen Abligeb geben mutb, wollt et alsbann done einer terkand, wie es and anderst nicht weiter und ferner bewilligen konnt, wegreiten. Das ihm Kais. Will allem Bleiß hiertil banveln id - Darauf der Shuftuift, ble anbern Farsten und die andern wiederum abgeschieden.

Adde vorgenomilien; Fonnen wit nicht wiffen. Ift wohl Word babet, es mocht allerlei Practit hierin gemacht werden. Denn die uns anlangt, so ist auf der Bahn, in kolingen Abstyleb zu bringen, als ob unser Iheil bie Boltylbolten bergentjeirten Philipp Melanchtons.
Riftel angenommen und bewordigt; welches aber unsers mendangen unser unsers nathlene le an; nicht, weifig befchmerblich, in beit auch Buff ed bem helligen gottfichen Wort etwas ju genau

[nabe] kommen. — Montag 19. Septbr. um Frist kach Mitag 1530 - un neiter norden Arther und Jeronomus grudnenus enn Arther and Feronomus Baumgartner.

et trúge niajt wenig Ébirinverry dag úbre eab, o ibm granden auf frat ein Arftied zu meren ein Gegenen gentemp.

spaid is in a Bon to produce place of the about the spain the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of the spain of

: Reverendo Potri De i dio, Caesario Con-· cionalori.

Non potui satis copiose respondere R. P. V. ); sumis enim occupati in adornanda apologia, exhibenda Imperatori, quae futura est aliquanto asperior, quam fuit confessio, of with weding the petrire possimus. "Oudi significat R. P. V. milit. ducilia de me indicia fiant a quinusdam vestris, et bblutgat me sic satts severe quast med supering biliores: printum") de conviciis breviter respondebo."" "

Mei mores noti sunt multis bonis viris, "et ex scriptis recens editis, quae lipse med consillo edidi, aestimari possunt. Ego certe in iis negotiis et controversiis religionis ita versari cupio, ut Detain non offendam. Quare illa convecie miopter Deum dissimulanda mihi censeo.

De mea pertinacia sic respondeo. causa haec tempestas coorta est, pihil deprecor, quin Caesarea Majestas me statim velut I Jonam in mare eiiciat'), et statim abripiat me ad cruciatum et ') supplicium. Deus mihi testis est, me nullam ) ob causam adeo, fuisse euplidum pacis. ut propter hanc, quod videbam, si non fieret pax, futurum, lit nostri coninigerentur com Cinglianis. Id no heret nos hackenis summa ade atque dillgen fist prohibolitus. Oriot ist confungerential). maxima confesio doginatam et teligionam videtur secutora ) Proc. si expenderent adversatis i pilo-Pecto non luch) obstiliate darent operance ur unlain movestur adviribus nos Ottodest Riest motunic monstautum earporallaumake infinite aktivient : Vastatio Germaniae Caedes, (stripes: sacti-- and problem all the state of the second respectively and the second respectively. In 16) spiritualing confusio at perturbation levelgionum: De roso ringorio quontodo ) ficilidhe existimavorim sedin possetty that dissensiones, Inni. antea oslendi . Paucin scillouthy etuexigitis rebus tlisétimilutis skepe inmi dzposti paepužcoństitui posis, i ita nos ingenis aostra conferencios-Domus ad hidreses confidendes. Shi duteman vorumit non adesinentations directure Carriera.

auch mit bi 🖬

<sup>1)</sup> i. a. Reverentiesittes Paternitati Vestras.

to 25 parimedia man habet Chiften 100 3 to 10 da Intalija.

dern Standen alten auf hie Stand-dennfrenfing, (8ff

<sup>4)</sup> G. Mehn deffeies of B. sikesfinenn den Gilling (bus

Daj. wille en m er Louis. W. mitten ariten Cifer.

<sup>7)</sup> C. B. coniungentur.

<sup>8)</sup> C. B. futura,

<sup>9)</sup> ita non behet c. B.

<sup>21)</sup> Chyter wildlitz onadors with a with a same well and

<sup>12)</sup> quamodo] e: Bari nest " ... . at asin tell at a ...

<sup>13)</sup> C. Bar. addier Patibne. . . . J. s.a mus in st.a. , nomi t muine geginn :

<sup>14)</sup> scilicet non babet c. B.

etiamisi atifiis etivi nos opposissims, pamenisseis piti<sup>th</sup>) non ophitineut. De principidus profecto ii nun est vera quetela, qued ecclesiastica hona tes nele cuplane! )! Haed snepe flam significarunt in ipto ribiscut philospring. Avale feliciter. 13: 111 at និងការ មានប្រជាជាជានិងសិន្តិតា ស្រាន់ បានប្រការ ស្ថិ

'No. 908.

i ella i tiem i. a reccia 20 Sept.

Toach. Camerario. Essist, and Camerary, ps. 151.

#### Isachimo Camerario

S. D. Nondum pronunciatum est de nostra causa. Agnoscis usitatum iam exordium. Sed non possum simplicius universum statum rerum nostrarum describere. Heri, item hodie erat abiturus noster princeps. Retinuit eum tamen Caesar, pollicitus se intra triduum pronunciaturum esse. Quod bene vertat. Haec mora quid significet nescio, tantum hoc scio, Caesarem cupere rem ad otium deducere mediocribus conditionibus. Atque utinam nostri non deessent sibi ipsis, ημέτεοοι σύμμαχοι καὶ αὐτοὶ οὐ πάντως ἄνοσοι εν 'αὐ-' τοίς δοχούσιν είναι. Sed quando het ut nihil desideremus? Multi non cogitant, si res ad arma deducta sit, tantam Ecclesiae dissipationem futuram esse, tantam imperii mutationem, ut hunquam ullo tempore iterum constitui Respublicae queant. Contineo me iam domi propter malevolorum sermones, et scripsi his diebus apologiam confessionis nostrae, quae, si opus erit, exhibebitur: opponetur enim confutationi adversariorum, quam praelegi audivisti. Scripsi accurate et vehementer. Tui cives huc miserunt eodem argumento compositum librum, de quo brevi, ut spe-

Misi tibi nuper fasciculum literarum ad Lūtherum scriptarum, et huic colligata erat epistola ad te scripta, quam significas te accepisse sine illo fasciculo. Suspicor resignasse aliquos. Itaque per eos nihil mittam amplius. Valeant et fruantuz suis consiliis. ... Numpram habebunt mercula scriptorem: No lovenim sem ad illim Bywiper out ?) trahere, id quod illi aperte faciunt, qub meacon. silia improbant. q laint fascionism per loccasion stem : Lothero smittale, " \Valle filitifica : Kin Calind; Octobe a Expecto interpretationem atquid socropi Owen epistolae Gregorii, thuan inist. it is a tr and the topical and a common that Philippus.

in and the **Naggog**g i madada arawa (er st) -721. Seul 1 estimated rates of and action at Least to a rates Idanni Keinmannel ad 19 👓

and the low day a convey with the track Tolegan

Mar and arraba are men

+ E codice Suevo - Halensi fol. 282 b.

Venerabili viro D. Iohanni Iseman, Pa-"stori in Salinis Suovicis, Phil. Met. -

Quanquam 'utila' mihi tecim hotitià intercedit, tamen ita me Brentius accendit praedicatione diligentiae tuae, ut duxerim amicitiam mihi tuam ambiendam esse. Plane gratulor et tibi et Brentio, contigisse mirique commodum collegam. Nulla enim res his annis magis perturbavit Ecclesias, quam parum convenientes collegae. Te igitur, quod facis, adhortor propter Christum, uterga tuum collegam behevolentiam dignain viro bono perpetuo praestes; et quia communes sunt amici amicorum, me quoque recipies in amicifiam. Vetus enim amicus mihi est Brentius. Quid hic actum sit audies ex 'tuo rollega. Nulla reliqua spes est pacis nisi in orationibus. Hortaberis igitur Ecclesiam, ut sedulo oret, ut Dens respiciat nos, et det nobis pacem. Vale fehciter, 19. Sept. Augustae. 1530.

No. 910.

Brentius ad Isenmannum. + E codice Suevo - Salino epint. 16.

Iohanni Isenmanno Tohann. Brentius.

Gratiant et pacem in Christo. De statu rerum. quae in comitiis aguntur, nondum quicquam certi scribere licet. Adhuc deliberat Caesar, pendendumne mobis sit, an diutius vivendame. Saxo Elector heri sese itineri accinaerat, ipmemissis

<sup>15)</sup> Codd. seriptis.

<sup>16)</sup> profecto non habet c. Bav.

<sup>17)</sup> tenere auplant] sic cod. Mehn. et recte ut videtun. Cod. Bay. habet: tenere incipiant; sed Chytr. temere deripiant.

<sup>18)</sup> In cod. Mehn. additur: "VI, lulii 1580." Sed quum confutatio pontificia d. S. Aug. praelecta fuerit, serius est scri-pta baec epistola, et quidem, ut ex Brentii literis d. d. 21. Sept. intelligitur, d. 20 vel 21. Septb.

<sup>\*)</sup> De Bucero, padialum mutato nomine; foquitur: " ~

fere commibus suis impedimentis and com cocis. Sed Gaesaris precibus flexus manelit adduc per tree dies; deinde favore Caesaris cento abiturus. Ita emima Caesar annuit. Quidi per thos tree dies transigi velit expectamus. Philippus ad te scribit, cuius literas mitto. Adiunxi illis literas Lutheri ad Philippum, ut ex ipsis cognoscus negutium de re sacramentaria cum Bucero, quem et apud nos dicunt ad Lutherum equitasse, ut cum ipso et cum ipsis rem componat. Tu interim cum ecclesia vale. De reditu meo nihil certi polliceri ausim, sed adero quam primum licuerit. Ex Augusta, 21. Septor anno XXX.

No. 911.

### Legati Noring, ad Senatum.

† Rk Actis Norinberg, p. 266. — Paucorum, quae initio legantur, sledit Strobeli argumentum in Miscell. III., p. 198.

herrn Burgermeifter und Rath zu Rurms

Als wir E. 28, bei nachster Post geschrieben hat sich mittler Beit jugetragen, baß br. Sorg Druch feß famt bem Babnischen Cangler \*) bei Marggraf Geor= gen geweft, bafelbft mit viel Reben allerlei Worfchlage, wie in Sachen unfers beiligen Glaubens ein friedlicher guter Abschied mocht gemacht werden, auf mancherlei Bege gehandelt, und im Ende gedachtem Marggrafen Seorg dieselben Mittel verzeichent übergeben; bergestalt, bas die an ben Churfursten v. Sachsen gebracht und in Bedenken dieses Theils berathschlagt, und barauf S. G. ferner Antwort geben werde, die er auch den Churfürsten, Fürsten und biefer Sache Bermandten felbs personlich in (bes) Churfursten (v. Sachsen) Der= berg holen wollt; welche Articul wir E. W. hienehen überschicken mit B. bezeichent. Gleichwohl, sebn gestern und heut den gangen Lag des Churfursten, Marggraf Georgen, Berzogen von Lunenburg und Landgrafen santt der Städte Rathen und Theologen barüber geseffen, die fattlich und mit Fleiß berathschlagt und be bacht. Und diewelf burchand blefelbigen, fonderlich ber lettern moeier Atticul halben gang beschwerdlich zu bewilligen erfunden, haben fie fich in: amferm Beifegn eis ner andern Bergeichniß, herrn Georg Druchseffen und dem Babuischen Cangler im Beisenn bes Churfurften

und der andern Berwandten zu übergeben, entschlossen, welche in summa dahin gestellt: daß hinsure keine neue Kehre, die zu neuen Sectru, als den Wiedertäusern, Schwärmern und andern, dienstlich; mittler Beit des Concisi vorgenominen sollen werden, damit andern, die zu mittler Zeit des Concisi zu unserr Meinung kommen möchten, durch unser Bewilligung nicht gewehrt wurde, wie es denn aus ihrer Verzeichniß, die gar in gemein dieses Punkts halben gestellt, auch ungezweiselt in des Widertheils Gemüth ist, möcht verstanden werden.

So viel bann bas Zusammenschreiben ber verglichnen und unverglichnen Articul halben betrifft, ist dieses Punkts halben unsers Achtens dergestalt vorgesehen, das Dadurch die übergehene Philippi Melanchtonis und der andern vom Ausschuß Mittel nicht für bewils ligt und verglichen, wie es die Papisten anziehen, verstanden werden mochten. Denn der verglichnen Mittel halber wird laut der Specification wie die mit Ramen heißen Anzeigung gethan, auch verer, so man sich nicht verglichen, und wie allemal für gegründet in der Schrift gehalten, eine klare driftenliche Bermelbung, wie die im Bekenntniß vormals übergeben, gethan, und folche Berzeichniß herr Georgen zugestellt \*\*); mit bem Anhang, daß man sich der andern Articul, so dieset Beit nicht in unser Bekenntniß bracht, noch in Disputation kommen, als da senn de papatu, de indulgentiis, de purgatorio etc. teineswegs wolle verziehen haben; sampt einem ungefährlichen Erbiethen, daß man fich der geledigten Klofterguter halb hierin dermaßen wolle etzeigen, daß baraus die Kaif. Maj. und manniglich merten foll, daß bet driftenlichen Stande eigener Rus bießfalls, wie sie bezüchtigt, nicht gesucht werde. — — -Mittwoch 21, Septemb. 3 Stund nach Mittag 1530.

Bolkhaimer und Baumgartner.

No. 912.

22. Sept.

#### Lidem ad eundem.

† Et Arth Normberg, p. 270. - Paucissima, esque satis obscure dicto, de asgumento apistolse protulit Steob, in Miscell. III. p. 199.

herrn Burgermeifter und Rath ju Rurm: berg.

- Gestern hat uns ber Churf. von Sachsen samt anbern Burften und Botschaften in S. Chf. G. Gerberg er-

er Bieronymus Vehus.

<sup>\*)</sup> Usque ad hace verha dedit Strob. argumentum epistolae; reliqua non cognovit.

<sup>\*\*)</sup> Legitur hoc.scriptuni agud Coelestinum P. III. p. 136.

a die Marifoliag auf die abergebnen Mittel ma Dan Pruden orbentlich angeseigt Me after berfifte Rathfchiag, fonderlich beim pater, fanberlich berinasien barzuthun beschroert: set, It ver mach manuferlet: Bedenkin beschlofe n, a. Georgen Drachfessen und bem Babniper Constex eine kurze mandliche Antworf zu geben, i Amung, daß man der lettern zweier Punet hak den **Beforerung träge wie un**gefährlich duvon geschrie-Im, das auch für weitläuftig bebacht würd; bie Wirk cal, der man fich nicht verglichen, nuch geinge fiediffe ent mismen an bringen; fo unscht man barob in aller-

Bo abet Dr. Georg und ber Babnische Cangler je Rachfrag haben, wie boch unser Meinung berselben underglichnen Articul halben ftund, follt ihnen bie ge-Palt Berzelchniß, varob warlich wir samt andern Thealeaen des Chutfürsten und andern Rathen ben ganzen Zag gefeffen, übergeben werben. Gleichmobi hat fich ber Churfurft alsbatt entschuldigt, bag er eigner Der fon, wo or. Georgen diefe Meinung angezeigt follt werden, (wie benn er, Dr. Georg, begehret), nicht dabei fenn konnt; bitte aber Marggraf Genrgen, daß er Dr. Beorgen'in fein Derberg bescheiben; baju wollt 3. Chr. G. felne Rathe, wie auch von andern Fürften und Stabten verordnen, Als aber Diefelbigen Rathe in Margaraf George Berberg etschienen, ift Sr. Georg Drud (th mit bem Babniften Cangler tommen, den Boctor Seller ungeführlich auf vorbeschloffene Das, ble übergeben verzelthent Mittel entschloffen, manblich angegeigt. Darauf ber Babnifche Sangler eine lange verlottete Rebe (gehalten), mit viel Entschuldigung, warum Br. Georg Druchses und er für sich selbs unversehener Sach in blesen Dandel kommon, Dieweil sie aber vermertt, bas in ihren übergebnen Worfchigg, ben fle, allein au Ethaltung Atlebens, bis auf ein kunftig Conellium gestellt, ber lettern zweier Punct halben bei ben Charfürsten und Wetrbandten Olfputacio und Misperfand jutragen wollt: so bebachten fie, ob bas ein Weg, daß bie andern Articul, so viel den Brieben belanget, in welchen fle unfirn halben auch teine Befdwerung gefunden, also stehen, und die legtern zween, die man atso für disputirlich achten wollt, entlich und gar heransblieben.

Luf welches sich Margaraf Georg mit ber aus dern Stande Bothschaften, dem Philippo, und seinen Selehrten unterredt, und so viel befunden, bas as ungefährlich eine Handlung, die nicht abzuschlagen ware;

which describe the supplied we the thresh supplied gu Spener beschetjen, bataus folgen, wettis aber, w man banfit Befebe machen moche, hillit abfologen fat auschlagen fen ]. Deten inter unt bichen Wolch be. Bedeg Druthfeffen utte beiti Babaffcein Canglet Die Ins wort geden; bag fie; the bie kertiche perale dillor, ble andern Artfeul' des Friedens zu Bewittigen nicht ib schwert waren: Welches sich Dr. Georg Bruchses sind dem Cangler an bie Raff. Maj. , batzu er gleich biefelle Stund fit' Ruth etforbett' Worten , Twiendobi es iglich Pode und Radht wate; Bernathen inighteilingen unterfah gen. Wer 22. Septefilb. fiffik dim Thoraufforerest anno XXX. 16 19483 164611 120 " " Bellbaimet und tel initagrimica erneus. and Leoperates in valiences and queedigment enm, qui sit futurus exilio futtione, " Ex Coelestini bist. comitior. Aug. Tom. C. p. 30. Co-lestini bist. comitior. Aug. Tom. C. p. 30. Co-lestinus toffor tisne bill of \$121.5pts. 348 rection to tasses pertined and d. 43, Spib. 1 que Piez, See, Flest, de mum abiit. Phila Malanthon ad M. Georgium Spalatinum, comitem itineris. (1530.) Dent facilem reditum coelestia numina nobis, - Laque tuos revehant nos, Spalatine, Bres. Si superi facient, ut spes est, haec rata vota, Exulibitis spesses thick graft complete. Tung spaceum lamus Spalatinus tecta publish Excipiet commix liettor ipsatentimed dange Utque ferax sociae vitis, sessing plicat place, 1715 à Amplexii haerehit coningis illa sui. Et premet illa sinu pectus, premet ora labellis, monde de labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis de la labellis un Collemitenit'nfinnerdin reddien galbie onn mu torggraffe, weber E noo nalfuffund vos diegwem Die 3 Sepib. Hun summe des dough profé-abilit et una cum so domum profé-cient ma cum so domum proféa first first from firsty mist give that therefore son No. 914.::

in a nitten bereichte Edireit. 26. Septo loach Cameraries To

Rolet, ad Camerar. p. \$55. 177. 111. 111. Ioachimo Camerario 1 19 . 11:

S. D. Has literas dedi ministro Doctoris Iohannis Ruellii, ut fe de nostro reditu certiorem reddesigned Amelian opinantison ad the province Innings Schipstifti me ipse cras in squipm conii-मध्ये के अर्थ हे स्वतंत्रक का मध्येष के प्राप्त के किर्पात के किर्पात के किर्पात के किर्पात के किर्पात के किर scio an heir pour permissuri sint mihi postpiandona July De Caesaris, anutentia iam andiali. Guesar proposucerat proderatissimam sententium, relicinius nobis spatium delilierandi, rutrum ad XV. Aprilis recepturi essemus veteres omnes mores Romanos. and in the particular inserts corrupit totam rem. Quia Carage, satis consutasset nostram confessionemin ullage particular postremo, impetivit com-Sort interiory Con Bouxpanifunces exercu month ουχί μύνοι εκώλυσαν ποιείν, εξυήνεν. εξειξήση αιτήδικοι προέβοσαν συν θήκας έπιεικεῖς ' άλλα περί Tours una erimus. Video esse fatalia ınala. Leopardus in vaticiniis antiquis significat eum, qui sit suturus exitio hueregois avridizois. Et scis Abhatis Ioachimi et Smalcaldense vaticinium. Hoc vespeți decrezium tecum coenare, Iohannis Ruellius, Gaspar Muller, ego et Isle-Livenis Curabis agitur parari coonam, si tamen machinement distribution of the convivio Ionae provisso, postes videris, έξεωσο.

1 Georgium Spa

Deet recent a chlum coelesca munia nobia, . Spainting . Se little see to see Sept. Legati, Norinb, ad Senatum,

istice a comilem iteresis (1530)

Berrn Butgerigeifter und Rath gu Rurms ઝાંગણ હોય દેશ જોએ છે. <mark>પ્રમુખુત</mark>ાં સીંધા રહ્યા

Der andern Stadt Bollmaften por Churturften, Sun-then und Stande auf pas Rathbaus erfordert morden, außerhalb ber Churfursten von Sachsen, Margaraf Georgen und bes Landgrafen von Beffen Rathen, allba Dr. Beorg Drudfes ungefahrlich biefe Meinung geredt: Die Mom. Raif. Maj hatt, uns biefe Meinung anzuzeigen, Befohlen: baß 3. Maj. ernftlicher Befehl und Memung ware, daß tein Bothschaft von den ehr= baren frietr und Beichs-Stadten von hinnen bis gu Ende des Reichstags verruden, fondern R. M. weitern Bescheids erwarten wolle. Fues Andere, dieweil die Stadte Strafburg, Coffnit, Memmingen und Sindau ber R. M. ihres Blaubens halben einen fandern Bericht

wy the distalle ( I saint it! 22! Sept. An opple Eather T. KIV. n. 1 flut it with the best Talle billy billing it will ten igrifique quist walls Three &. M. Karakfrildner die Gentach out, insonderheitzeröffnen, audchem Aber viefmal wo abgehen. Fire Dritte, nachbemieber Chueffelt vo Euchfen fangt anderen Kursten und ibren Mitroerwandstrag: 4 Me ari alles beis Monten pertannet) absgestech Waiste Mais schied gund Gemuth gehact und vernommen, To wir fes ner Kaif. Maj. Befehl, daßt sich die Städte dem Chur fürsten anhängig, weiterer Gandlung wollten enthälten, und ermartens . Die andern aber sollten gewand bie bleiben und Rome Gemith . wie ihrem: das follt angezeigt merbens, fernen pernehmente von abite til til til til

31. Alfo fepnichin abgeschieben. Bas inber mit ben andern gehandelt wird, konnen wir nicht wissen. ---Gleichwohl ist die Sage, man wolle von ihnen wissen, ob sie den Abschled annehmen und ihre Hulf wider, die Evangelischen Stande Raif. Daj. leiften wollen ober nicht ). In summa, ihm fen wie ihm wolle, tragt fich ber Handel beschwerlich genug zu. Wir haben auch unser Person halben (Beschwerung), dermaßen hie verfrickt zu fenn; benn diefer Befehl wohl einer halben Gefangniß gleich ift. Item, vor biefer Sandlung find gleichwohl heut fruhe Die Gefandten von Reutlingen, Bellprunn und Rempten verritten. - - Unfers Erachtens ift nicht ju welchen, man wolle benn des Ras fers Gnad lieber haben und hoher magen, weder Gottes Suld. Darum gehort guter Troft und Sandlung, fo viel die Rothdurft erheifcht, bagu.

Go haben und Br. Sans von ber Planit, Dr. Chriftoph v. Zaubenheim, und Dans Tolat, bes Churfurften Rathe in ihre Berberg erfordert und gu ertennen gegeben: bag Bilbelm von Saben und Philipps von Belmftat, Des Pfalggrafen End. wigs Churfürften, Befandte und Rathe bei ihnen geweft, und ihnen angezeigt: daß die Sandlung, fo geftern bei Raif. Daj. auf ben gegebenen Abichied beicheben, ihres gnabigften Beren, Des Churfurften, Bille bber Meinung gar nicht mare, benn G. Chf. G. gebacht fich mit bem Churfurften zu Sachsen und ben anbern Furften und Stabten biefer Sachen halben in keinen Widerwillen ober Unfrieden zu begeben; wie ne auch, wo fie famtlich bei einander geweft, folche vor Raif. Maj. und allen Reichsftanden wollten angezeigt haben, hatten auch nicht unterlaffen, Diefen ihren Befehl der Raif. Maj., Konig Ferdinando, und nachmals ben Churfurften und berfelben Bothichaften und dann ben andern Fürsten und Standen, als die gestern bei Saif: Man goweft, bermaßen anzuzeigen. and the 2007 10 the to the 2007 and

The Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Co

Wo aber Hr. Georg und der Badnische Canzler je Rachfrag haben, wie boch unfer Meinung berfelben unverglichnen Articul halben ftund, follt ihnen bie ge-Wellt Berzeichnis, darob warlich wir famt andern Thec-Togen bes Chutfurften und andern Rathen ben gangen Tag gefeffen, übergeben werben. Bleichmobl bat fich ber Churfurft alsbald entschuldigt, bag er eigner Der fon, wo Sr. Georgen dieje Reinung angezeigt foult werden, (wie benn er, Sr. Georg, begehret), nicht babei fenn fonnt; bitte aber Marggraf Georgen, bag er Dr. Georgen in fein Berberg beiden; baju mollt S. Chf. G. feine Rathe, wie auch von anbern Furften und Stabten verordnen. 216 aber Diefelbigen Rathe in Marggraf George Berberg erfchienen, ift Dr. Georg Druch feß mit dem Babnifden Cangler tommen, Den Doctor Beller ungefahrlich auf porbeichloffene Maß, weß fich der Churfurft famt feinen Mitvermandten auf bie übergeben verzeichent Mittel entschloffen, munblich angezeigt. Darauf ber Babnifche Cangler eine lange vermirrte Rebe (gehalten), mit viel Entichuldigung, warum Gr. Georg Druchfes und er fur fich felbs unverfelhener Sach in diesen Sandel tommen. Dieweil fie aber vermertt, daß in ihren übergebnen Worlchlog, ben fie allein ju Erhaltung Friedens bis auf ein funftig Conellium gestellt, ber lettern zweier Dunct balben bei ben Churfurften und Bermandten Disputacio und Difperfand jutragen wollt: fo bebachten fie, ob gas ein Weg, daß die andern Articul, so wiel den Frieden belanget, in welchen fie unfern halben auch keine Beschwerung gefunden, also stehen, und die lettern zween, die man atfo für bisputirlich achten wollt, entlich und gar herausblieben.

Auf welches sich Marggraf Georg mit ber am bern Stande Bothschaften, bem Philippo, und seinen Gelehrten unterredt, und so viel befunden, baß es ungesährlich eine Handlung, die nicht abzuschlagen ware;

reacto vielleitit ein Abfales wie auf langten Bullbla gu Spener beschehen, barans folgen, welch's aber, we man bamit Briebe machen mocht, mitht abschlagen Saszuschlagen sen ]. Daben alfo unf bichen Bedicht De. Georg Druchsfrffen und bent Babilfajen Cainglet bie Ans wort neden; bag fie, the vie Articht Beraid bliedil, ble andern Artfeul des Friedens zu bewiltigen nicht the schwert waren. Welches sich Br. Georg Druchses fant dem Canzler an bie Raff. Maj., barzu er gleich biefelbe Stund in Ruth etforbert worden, indewohl es flich fpar und Racht wate, bermaßen ungebringen ungefalle gen. Donnerftag, den 22. Septefilb! friffe am Thorauffperren ain no XXX. 200 Bollbainter und teriningaming und erneus. and a. Deoperates in satisficial and grand decrease enm, qui sit faturus evilio facticon. 1919. of Ex Coclestini bist, comitior, Aug. Tom. IV. p. 985. Cotasses percinos and duras probes gun thus there Bloods demum abiit. Phila Malanthon ad M. Georgium Spalatinum, comitem itineris. (1530.) Dent facilem reditum coelestia numina nobis, - lague tuos revehant nos, Spalatine, Larce ...... Si superi facient, ut spes est, haec rata vota, Exulibits spes est which gravil comes. Tung snakum langus Spodalinus tecta pubilit Excipiet commit literior ipsa virumed strips Utque ferax sociae vitis sessijoplicat place, na 192 Amplexu haerehit conjugis illa sui. Et premet illa sinu pectus, premet ora labellis, Uxori tolidem dumque ille teponere crefft an 150 pen und Eitglekallfibber deirenfin'dieblichteinischen hurnisten von Lachen, Magaziet Die 3 Sepib. Dur Saxoniae Elector
abiil el una cum eo damum prose
constitut en a cum eo damum en a cum
constitut en a cum eo damum en a cum
constitut en a cum eo damum en a cum
constitut en a cum eo damum en a cum
constitut en a cum eo damum en a cum
constitut en a cum eo damum en a cum
constitut en a cum en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum en a cum
constitut en a cum en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
constitut en a cum
con and meaning in the later when were their violations and No. 914an I. du mattar Deri (fon Chron, 26, 26, Septe Jogels Comergries and a second

S. D. Has literas dedi ministro Doctoris Iohannis Ruellii, ut te de nostro seditu certiorem red-

derfine Cast in be, certification meruphene Bengent Innaug. Caustilui me ipse cras in ognum coniiassemblad to minin winning asserts are Sed hand sero and their posingering is sure sint quilty postpication to unk i De Caesofish andiendia ism andieti ? Guesar proposuerat proderatissimam sententium, relicinius nobis: spatium, deliberandi, ; utrum ad XV. Aprilis recepturi essenus veteres ormes mores Romanos. and with pacticula inserta corrupit totaus cent Quia Guegar, satis consutasset nostram confessionemine ullare particula postremo imperivito outre Cordination des con Bonabantennes exernor month ουχί μύνοι εκώλυσανν ποιείν, εξοίρειν. Επειδή αξ αιτίθιχοι προέβρσαν συνθήκας έπιεικεῖς ' άλλα περί Toursmannia erimus. Video esse fatalia mala. Leopardus in vaticiniis antiquis significat eum, qui sit futurus exitio hueregois avridizois. Etiscis Abhatis Ioachimi et Smalcaldense vaticinium. Hoc vesperi decresiones tecum coenare, Iohannis Ruellius, Gaspar Muller, ego et Isle-Liventes Chrahis agitur parari coenam, si tamen anoti commodum est. 44 Vele; Rotae. De convi-

Deet is the radition dependent (1530.)

No. 918. snitum & continue voice entre 26, Sopt.

die office of the continue o

Derru Batt gier maiden aup Batt In Barme

der andern Stadt Botlichaften por Chursursten Augsten und Stadt Botlichaften por Chursursten Augsten und Stadt Botlichaften por Chursursten Kingten und Stande auf bas Rathhaus erfordert worden, außerhalb der Chursursten von Sachsen, Marggraf Georgen und des kandgrafen von Gesten, Marggraf Georgen und des kandgrafen von Gesten Rathen, allda Hr. Georg Druch est ungefährlich diese Meinung geredt: die Röm. Kaif. Mag. hatt, uns diese Meinung anzuzeigen, befohlen: daß I. Maj. etnistlicher Beschl und Meinung ware, daß tein Bothstaft von den ehrs deren kien und Meiches Städten von hinnen die zu Gende des Reichstags verrucken, sondern K. M. weitern Besche des Reichstags verrucken, sondern K. M. weitern Besche des Krasburg, Costnis, Mammingen und Kindau der A. M. ihres Plankers halben einen sondern Bericht

geihen aufe wollt. Sire. M. Harakfrishnerd in Gendah auch infonderheist eröffnett, unschben über diesmal wo abgehen. Syra Orittes nachdenkeder Chnefikest wordfen, fann andern Fürsten und ihren Mitvorwanderp. We bez des beir Wangen genannt), digestent Kaistr Maze Wie sez auf. Waj. Wefeht, daße sich die Sichte dem Charser Laif. Waj. Wefeht, daße sich die Sichte dem Charfürsten anhängig, weiterer handlung wollten enthälten, und erwanten. Die andern aber sullenzigend da bieb den und KaM. Gennith, die einem das follt angezeigt perdan, sernenennenenenen.

andern gehandelt wird, können wir nicht wissen wit den andern gehandelt wird, können wir nicht wissen.

Sleichwohl ist die Sage, man walle von ihnen wissen, ob sie den Abschied annehmen und ihre Hulf wider die Evangelischen Stande Kass. Mas leisten wollen oder nicht. In summa, ihm sey wie ihm wolle, trägt sich der Handel beschwerlich genug zu. Wir haben auch inser Verschn halben (Beschwerung), dermaßen hie verstrickt zu sein, denn dieser Beschl wohl einer halben Schängniß gleich ist. Item, vor dieser Handlung sind gleichwohl heut stuhe die Gesandten von Reutlingen, Gellprunt uich Kennten verritten.

Frachtens ist nicht zu weichen, man wolle denn des Kassers Inad lieder haben und höher wägen, weder Gosten Huld. Vatum gehört guter Trost und Handlung, ih viel die Rothburst erheischt, dazu.

So haben und Br. Sans von ber Planig, Gr. Shriftoph n. Taubenheim, und Dans Tolat, bee Chulfursten Rathe in ihre Berberg erfordert und an erkeinen gegeben: baß Wilhelm von Saben und Philipps von Belmstat, bes Pfalgrafen Eubwigs Churfurften, Gesandte und Rathe bei ihnen gewelt, und ihnen angezeigt: daß die Pandlung, so geftern bei Kais. Mas. auf den gegebenen Abschied bescheben, ihres anabigsten Berrn, bes Churfursten, Wille ber Meinung gar nicht ware, benn S. Shf. G. gebacht fich mit bem Churfürsten zu Sachsen und den anbern Farften und Städten dieser Sachen halben in teinen Wiberwillen ober Unfrieden zu begeben; wie fie auch, "wo fie famtlich bei einander geweft, folche por Raif. Maj. und allen Reichsttanden wollten angezeigt haben, hatten auch nicht unterlassen, Diefen ihren Befehl der Kaif. Maj., Konig Ferdinando, und nachmels ben Churfürsten und berfelben Bothschaften und dann ben andern Fürsten und Stanben, als die gestern bei Saif: Man goweft, bermagen unfuzeigen. 24 B. B. L. Child . O Child . A St. Lett. Co. B. C. Lett. Co. St.

Wy Mer estelle Chesinis II. 22! Sept. (in opp. Enther T. KIV:

The Designe and base verba argamentum epist editum est in contrabantistation isonis and interest and in the contrabantistation isonis and interest and in the contrabantistation is a contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist and in the contrabantist

landemiert au bode Bottor in infliteon peg Bilicolle bou Meins megen vergestalt hei ihnen auch gehandelt, mit Anzeige ubog jem gnabiglier verr mit dem gandgrafen Bolthaimer und

atheritation of the artistic and the second nyang garap Albad probabili sa menge No. 916.

Baumgartner.

lidem ad eundem.

En Actie Norinberg. p. 277. ... Endem, paucia exceptie, edita sunt in Strob. Miscell, III., p. 200.

Beren Burgermeifter und Rath ju Murm= berg.

Wie schwer und weitlauftig sich die Sachen dieses Reichstags zutragen, haben E. M. durch mein und Baumgartners Schreiben verstanden. Gott molle nunmehr Gnad und Bestandigkeit verleihen. Denn, wie ich besorg, mocht der Marggraf, der sonft hierin Bleinmuthig, que Furcht fich etwas bereden laffen. Denn furmahr viele von Stabten, sonberlich auch die von Mugsburg, "biefes Abschieds nicht menig erschrecken. Verhofft jederman, wie ich auch nicht zweifle, E. 28. werde beständig bleiben. Darum auch, wie ich in Gebeimbe berichtet, etliche tapfere Burger, dem Evangelio anhängig, sich aus dieser Stadt von hinnen au E. 28. thun wollen.

Die von Augsburg wiffen kaum, hinter wem fie figen. Nehmen sie den Abschied an, und wollen beim Raifer bleiben, so haben sie von dem gemeinen Mann, ber jest mit viel ungeschickten Reben ju robein \*) anhebt, nicht wenig Fabr zu gewarten. Gollen fie bann den Abschied nicht annehmen, und Kail Maj und ihre Nachbarn auf sich laden, achten sie nicht weniger für eine bobe Beschwerung. Diese Urfachen und Sorgfaltigkeit wohnen den andern Stadten, als Frankfurt, Rordlingen, Sall, und andern nicht weniger bei. Denn mabrlich es sieht bem gleich, als wolle man ein Spiel anheben, darob das ganze Reich empor und zu Trummern geben foll. Der Raiser ift fast higig im handel Wie ich berichtet, hat er sich gestern horen lassen: man woll ihn je einen neuen Glauben lernen; nun werd es nicht mit der Lehre ausgerichtet senn, es gehören die

and the second of the second

Kanste darzu; da wosse et seben, wer statter in ! mare es von einem Romijchen Raifer raut, und unge sarft vernehmen, bak Marggraf Sagebige etwas ju scharf und mehr, dann ihm befohlen, geredt hab, bas auch Kais, Maj. geredt, haben soll: er, ber Marggraf, hab je au viel gethan; wie er denn fürmahr aufs allerrauhest und spisialt, so immer moglich, biese Sachen unserm Theil zum Nachtheil porgetragen, hat Countage 45. \*\*) Cepth anno XXX-, 2112 652 7151 Clement Rolfhaimer

No. 917.

the state of the property of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th Senatue Norinbu ad legatos euos.

1997 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . Me and the co

Edita in Io. Camerar, de vita Philippi Melanchth. narratione,

Soreihen bes Nurnbergischen Bethe jan ihre...Gefandten in Angehaug, "Chamenten Boldamer und Theraummus Naumbangener.

Lieben Freunde, Bir haben ener Schreiben und bann bein, Clementen Boldamers, Brief, an uns, Die Aeltern, insonbers gestellt, jeto bei ber Boit em: pfangen, zweifeln gar nicht, (es) werben fich noch gar mancherlei seitsamer Bebroffung und taglicher Aenderung in diefer bes Glaubens Sachen gutragen. Unb ob steich vieselbe Paublung fego jum beschrietlichten erzeigt, und une bann Gott burch folde Banblung anbeut, und zum getheilten \*\*\* boelegt;" entweber bei feinem Bort gu bleiben, und Chriften gu fenn, ober aber bavon zu meichen, und an ihme treutos zu merben: so mußte freilich der ein schwach Glied Christi-forn, und Gottes Wort, Wahrheit und Coungelion wie erfannt haben, der sich noch mit einem beschwerlichern, sorg licherm Exempel, so ihm hierin zu gemarten vorfieben mag, davon schrecken ließ. Denn wie erschrecklich es ift, in die Sande bes lebendigen Gottes 34: Fellen : und öffentliche erkannte Wahrheit zu verläugnen, wisse allein die nicht, so entweder Gottes Gute, Frost und Gnad nie geschmeckt, ober gar kein Gewissen haben So es benn nun Stebens ober Fliebens gilt, gebuhret uns wahrlich, mehr auf Gott, in des Band unser Le

Burney Breeze & Breeze &

<sup>\*)</sup> Bie desinunt ergerpis in Stroit, Mise! Sic egription det, pro 25. Septh. 111 ... in 11.5 ... ir e. die Alternative.

ben / Sterben und Berberben ftebet, benn auf Die ganfe Bellezu feben. Dem gebenken wir auch vermittelft feinet gottlicheit Diff gu vertrauen, achten nicht, ob man flat fego gleich fo gar raube, ungnädig und beschwerlich erzeigt, baf bemfelben gegen euch ober andern Gefandten, feso hu Augeburg, 'etwas Thackines muchfolgen folle. So wollen wir auch gerne sehen, obwohl etliche Städte p veruncht und unverständig maxen; sich wider Gottes Wort ju Saif. Maj. und den ambern Reichstanben burch Rewilligung und Annehmung des Kaiserlichen Abschieds zu verbinden, mit was Bewiffen, Chren und Blimpf fie auch immet verantworten wollten, die anbern ihre Mitgenoffen von Städten, die man die 3-min= glischen nennt, laut eines fonbern Artifels in (ben) Abschied: varleibt, helfen zu vertilgen, in Bedache, was ihnen morgen gleichfalls auch begegnen mag.

Time wie mußen hierin Gottes Debnung und Wils len gewarten; ber wird has Ende viel anderst, benn es ihm noch gleich siehetz ober jemand verwuthen mag, feriden. Go auch ber Churfurst hieher gelangt, uns mit feiner Abuitf. Bnaben unterreben, wie nun bierin an barden fen. Barum wollet getroft sein, und euch Des Derfebent Biewell wir je nicht und felbft, ober unfern zeitlichen eigen-Rutz in dieser Sachen, sondern allein Gottes Chee und amfer Seil suchen, und dadurch und felbst und alles, mas Gott verlieben, in Sabr gellen michen. Gott. werde, und auch, vor unfern Widerwärte gen wohl wissen zu erhalten. Was sich dann jedes Mal autragt, wollt uns, wie bishero mit Fleiß beschehen, berichten. Daran erzeigt ihr uns sonder gutes Gefallen, in Freundschaft gegen euch ju ertennen. Datum Mond-

tag. 26. Septembris 1580.

No. 918.

;

3

4

. 28. Sept.

# Legati Norinb. ad Senatum.

A Re Actis Norinberg. p. 279. — Argumentum prioris partis epistolad legitur in Strob. Miscell. 111. p. 201.

Deren Burgermeifter und Rath gu Rurms

Dachdem wir E. B. bei nachster Poft, mas Werbung von Laif. Maj. wegen nach unserm Abtreten befichen bes Wolchieds haben, ift benfelbigen Stabten bamais ber Whichieb - vorgelefen und biese Meinung angezeigt worben.

Dieweil die Raif. M. dem Chupfurften gu Gachfen und ben andern wiefen Abichied auf Gnaben und gu Gus tem gestellt, ben sie aber nicht annehmen wollen, fo MELANTE. OPER. Vol. II.

Stanbe gu ber Raif. Maj. erbothen, ob biefem Banbel ihr Leib und Gut famt allem ihren Betinogen bargufegen. Barum mare Ihrer St. DR. Begehren, fie entlich zu berichten, was sie, die Stabte; bet I. Debi. mit Darstreckung ihres Bermogens thur wollten. Denn bie K. M. versehe sich ganzlich, daß sie dieffalls niche weniger benn andre Churfürsten, Zürften nab Stande neben Ihrer Maj. barstrecken murden: welches die Stadte in ein Bedacht bis ungefährlich auf heut genome men, ihre Antwort zu geben. (Wir) befinden gleiche mohl, daß sich etliche berfelben ganz ungeschieft vernebe men laffen, als ob fie ju Musrentung biefer Retereien Leib und Gut barthun wollten. Der feund namlich Uberlingen und Rottweil, und vielleicht ander mehr. Die andern aber sahen gern, daß eine mittelmäßige und unvorgreifenliche Antwort gegeben wurd, bamit man sich nicht vertiefe. Denn es auch nicht allen gelegen, sich so hoch gegen denen, so nichts wider sie gehandett, zu verbflichten. - - Und wie geftern alle Stabt vor R. M. erforbert, fenn wir, dem Churfurften zu Sachsen anhängig, und bie 3winglischen auch berufen worben, bas aber aus Brrthum ber Anfag gefchehen, barum man uns auch wieber abtreten laffen. Aber ben andern Stabten ift gefagt worden, fle follten vor R. D. kommen, außer der, so den Spenerschen Reichsabschieb nicht angenommen, bie mochten herauffen verziehen. Alfo fennd alle Ctabt hinein treten, außerhalb Ulm. die allein heraus blieben. Denen hat Berzog Brieb= rich angezeigt: Die Raif. Mr. batt wiffens, wie etliche que ben Stabten bem Chict ju Burmbs gehorfamlich gelebt, welche R. M. ju sonbern Gnaben verftund. Bas aber die andern in etlichen Stücken damider gehanbelt, bas wollt 3. DR., als ein gutiger Kaffer, biefer Beit auf ihm felbs beruhen laffen, und fich entlich au isnen versehen, sie wurden sich von 3. R. W. ntick trennen, fondern gehorsamlich erzeigen. Und biemeil fie bis auf heut Bebacht hatten; ihr Gemuch auf R. M. Borhalten zu eröffnen, fo begehrte S. DR., bas fie bas farberlich thun wollten, damit andre des Reichs Sachen baburch nicht aufgehalten warben.

butten fich darauf bie anbern Churfupften', Aurften und

- Auf welches ber Boctor von Colin ein unterthab nig gentein Erbiethen bermaßen gethan, baf fie fich unverweislich erzeigen wollten, hats aber auf feine Sprach atfo burth einander gehaspelt, daß wenig verftanben, was er gerebt.

Rachfolgend ist Ulm auch hineingefordert wert ben, dem Konig Ferdinand zugesprochen, ob er \*)

<sup>\*)</sup> Schleicher, ber Gefanbte von Ulm.

20 1 18

friedung balben im Reiche burch Chunfunften: Barfien und Stande auch gefandelt, und des Charfurften von Gadifen Riabe, wie und bie felbs berichtet, babin gearbeitet, daß hiezwischen bem Concilio follte bestanbige Entiteit und Beiebe gehalten werden, und jeber Stand wiffe, wie et gegen den andern fen, so sen doch derhalben noch keine gewisse lautere Antwort gefallen. Dieweil benn alle Stande deshalben anheut wieder zufammen berufen, so wollen wir famt bes Churfürsten, Masggrafen und Landgrafen Rathen auf diesen Weg handeln, damit vor allen Dingen guter Fried erhalten werbe. Denn es gar beschwerdlich, viel zu bewilligen, und baneben anderer Befahr zu beforgen und zu gewarten. Go werben wir in Geheimbt berichtet, bag eine eilende Half berathschlagt worden, die sich erstreckt auf 40,000 ju gus und 6000 ju Ros, also bas ber Rom Bug, Kaif. Maj. bewitkgt, geduppelt, und E. 28. bemnach eine tapfre Samma angebühren wurde \*).

Marggraf Ernst von Baben hat seit unsert jüngsten Schreibens Herzog Georgen von Wirtemberg zu ben Sachsischen Rathen geschickt, mit Anzeige, ob sie kicht weiter Unterhandlung und Mittel in Slaubens Gachen leiben könnten, badurch man zu Fried und eins Hüligen Abschied kommen mocht. Darauf die Rathe geantwettet: übe gnädigster Herr hätte sich über den integlien Abschied dieser Dandlung nicht versehen, derhalben ihnen anch hierin kein Bescheid gelassen worden.

Auf solche schaben sich Gerzog Georg von Wirteinberg und Marggraf von Baden unterfangen, den Sächstigen Rathen etliche Mittel aufzuzeichnen und übezuschlagen, welche dann die Rathe nicht abschlagen können zu sehen.

Onnen zu sehen.

Mittwoch 5. Octob. frühe am Uheraussperren 1880

Bolthanmer und Baumgartner.

In epist. legatorum d. d. 7. Oct. legitur, ordines imperii promisisse per trismoitm 80,000 pedit. et 4000 equitum, in grantere vere periculo 40,000 pedit. et 8008 equit. (Pagella, manu Baumgartneri scripta, huic epistolae adiesta.)

Auf gestern ben 4. Det. nämlich St. Francisci Zag het Raif. M. die Barfüser Mönch wiederum restitutren und einsehn lais sien, ungefährlich nachsogender Gestalt. Erstlich bat ein Bars siesemönch eine lange Predigt pon St. Franciscen und andern Auben gethan, darunfer mit ausgedruckten Worten gemelbt, bab alle die, so hievor — gepredigt, wie Christus allein sie unfer Sünden genthen, nud wir ohne Ausendung unferer Werte mögen seitg werten, gelogen haben als die verzweis seiten Wöswicht. Irem, es seven weren Weg zur Seligkeit; der erste sey der gemeine Weg, so einem jeden affen sev, näms sich wie geschrieden: willt du eingehen in das Leben, so datte die Gedorbe. Der andere ser der Weg der Wollsommenheit, davon geschrieden: willt du vollkommen sen, so gabe, verstanste ze. Dies aber ser der geststliche Etand. Nach vollkonachs ter Predigt hat man angehoben die Stühle und Bänke, so bies vor zur Predigt dahin gescht, und zum Theil mit Ketten und

Lidem ad eundem. in il.

1 kx Acip Noriobers, p. 291. — Arguneginelient, bini narravit Strob, in Miscall III. p. 304 pur 1961. mu 1962.

Deren Burgermeister und Rath zu Nurme berg.

finden, so die Stadte, außerhalb Ulm, Frankfurt, Hall, der Broinglischen und uns, Kais. Mas. auf sie beschehen Begehren, wider die Lutherischen Hulle ju

leisten, gegeben haben.

Der Berhandlung halben in Glaubenssachen, ber ren sich Churfürsten, Fürsten und Stande angemaßt, haben des Churfürsten von Sachsen Rathe, die Marge grasischen, Hessischen und wir gedachten Standen zu Antwort gegeben, daß dieser Philip au allem, was dristlichen guten Frieden surdern moge, gewillt und geneigt sen, und, wie man denselben erhalten möcht, wollen und können sie wohl Handlung leiden, und von Nitteln horen reden, doch des Glaubens Sachen, derhalb sie keinen Befehl hatten. Auf welches die Stande gesagt, sie wollten dem Handel nachgedenken, und uns guf heut Antwort geben.

Wargraf Ernst von Baben unserm Theit porgettige gen ). Dieweil aber dieselben ganz unnuft und und fruchtbar, ist S. S. von unserm Theil freundlich und bienstlich gedahrt worden, mit Fermetdung, wie sich die Stande in gemein in die Sachen gestätzten, die wollten wir auch horen.

Schlosmiangehelten, muspitiveinn "chat folge ein groß femnin mel und Gerumpel in der Airh erhoben, und nicht andert geftoben dem fo min ein all vand utbriche, "nach froit number eine Munt über die ander gemarken, dan und eine nacht nebe de foblen gewok. Dazu wei Wond wit allem Aleik gedalen, und je Brechjangtit und andre Infrantient gehabt. Aleikenreit haben fich zwere weder Albind angetegn, runde Medign fallen angesangen, ift, so gleichenhol etwal filler marben, und bell darnach die Eagmen burd ben Worth, is bleeder gehreite, und Rollendung, hard sich wiederum begeben, das ein Spatier eine Pauten mit Gewalt von einer Kerten wollk die eriken, das Min uber ein handwirteinnn abn Angesang uich gestatten wollen, und also zu Specichen mit Stüdlen und ögesten tomiten, daß der neu eingelehten Wond einer auf den Chon gesoffen, und isweien schadere, aller von dem Anden und mit Alfien taffen treten, und der Genlert übeter Ach auf verhilchter Schorlam seines Dreine eine Zeit lang gebendlich, und mit Alfien taffen treten, und der Gennerr übeter Angen blutrüstig worden, nicht wissen wie, allein taf dalb der Bogt mit seinen Knechten somen und Fried gemacht, auch, wie man sagen will, erk im Friedenachen der gusen aben Chrie ken wielmals mit Streichen und höse Wonder agundören, ihren Glauben bezeugen haben müßen.

\*) Leguntur apud Muellerum p. 941. et Watchium in 1979.
Lutheri X,VI. p. 1899.

Augusta nondum quicquam habenius 116vi, tu quicquid habueris, significabis. Ego vi-cissim si quid resclero zui tur ano too in peridou, perscribam. Ante bidgente deliverenteripsit destro seni, et de catastrophe conventus adeo nihil memilk? de de lidhicht dissimulate patecht," donec se instruxerit. Noster Jeolóyog satis aequo ani--come action with the second second admodenin fielma utine Tuefolieissime ivale cum universa familie .... Cobrigati Michtelum tanbiobandis mepi sen Hanssen, ut al tegundengrungkpränklich kuller gentificatified has custodies, donee ad vos redeam. Scatentian Caran in nos talit non undemiaque tion. That's court principes cam non accephysical sentential non confections mil as hanc et princeps meus, neque ipoc sous tealiae mutanis offinitius of its consentiant urbum unperialium agitur, ut ipsi consentiant Hodre iffi respondebnie 2 vandein Rein centach acta-Detrin Sitter und Rath zu Nurme hirzum Erden berger und Rath zu Nurme einer von der beiter und beiter princi-einer Willer iseit unsers nächken Schreibens haben die Städten außerhalb. Ulmm Fronkfurt und Hall iline Antiport des Abschieds balben & M. genehen, welche, aber, , , wie mir berichtet, , etwas milber , denn bie nathis K. M. ithersendte Enplo vestellt gemest. Aber diese drei Stadte, Ulm, Frankfurt und Hall, haben (riegischere turze Antwort geben, daß sie in dieser großen Sachen keineswegs zu bewilligen Befehl haben, barum gebethen, K. M. mollt ihnen bes nicht verargen. \_\_\_\_\_ bas an bes Churfurffen von Sachfen und Marggraf Geor-gen Rathe burch Marggraf Ernit von Baben und Berrn Georgen Druch festehetangetynibiteffie jeigern allen Bleiß fürwenden wollten, daß in diesen 3wiefpalten Holf modten Mittel gefunden berben, " battem batime bibucht publibes Chiefürsten und Machart Sen Rathen gelegen fenn wollt; angujeigenguich ival Planeten fle boch vermeinten, dup ber nachst gegebene allaifi Majo Abschieb ga wilden abet zu bestern ebite. Alsbann wolften fie fin fich felbs mit allem Fleif barabet fiben panfiallo Begg geventen / roeldyet Bostast foldse ah 2. 20. am fichidificiften und erhebtichften indibit vorgetete men i werben, bathen aber fleifig hand wolle folde Danblung und Sachen in hochftet Geheindo behalten, damit es an den Legaten und under Gelftlithe nicht wefange , Dans battle fe wiebe es alles ungeftofen werligender quaerns milit et & vyokoyiar, et exemus

4) Lutherus post d. S. Oct. demum reliquit Collengia filia 313

ben. I Deweil benn bei biefer Sanblung bes Gegen theile batben wenig hofnung ift , fenn bie Rathe gleich wohl firtig fungewiß], was bierin ju thun fenn mocht. Benn ob man gleich ein Stillftand und Bergleichung ein Beit lang verlangte, maren boch allerlei Beichtverben dagegeich zurbesverzeut, gleichte vieleiten proug worden Gertheil gang blutgierig; wie bein auschten ratbitigen barge schlagenen Wittelizu selben die zur ermoseklist. 1124-11211 Sonntagis & Ortiblifteih und Aberkuffpfriedlich5301918 fichen isnelielle ibre Botaleen auch gethan. Die nesin**eestralgandes** , mit andern Hofivorien mehr ; u welchem der Schleicher, Gesandter ven Um. gelagt eine gerein waltden fich ungerwäckt aloon K M. 6.3 No. 922 1 Francisco - Set 15 18 130 16 25 1 contrate Davis lidem ad gundem. I stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the stiff of the Denun Burgermeisterinith Wolf. zu Ravnis anchine, alia es sier berget a uder eine Das Des Reichs Cachen halben fein am Cambe Rag nacht alle Stande aufs Saus erforvert worden allba bie Stabt fo lange verharrt, bis bie Churffirften tinb Burften wieberum abgeritten. Nachfolgend ift ben Stadten burch ben Dainzifden Cangler angezeigt motden, wie sich Chieffürsten und Kürsten von einer beitares lichen Half wider ben Burken — ju tathschlagen finterfangen. Das grije indn ben Stabten barum an, bes Biffen gu haben und auch barauf zu gebenten. Weit bie bie Stabt Etrafburg, Coffnig, Memmingen, wir und anbre, und anbangige abgetveren, bat ermelbter Cangler ben anberif Grabten vier Libell, tentich und lateinisch, barin bie Beschwerben ber Bettlichen wideriden Stuhl guillam; undadank fix Wylanderung der Biskiehau whose bielweitlichen frumt beri Kurftelt und Stande-Rathichlage, barant ; abergeben, umit Bei gelpes foldes in puten Geheittibbyn behalten. Er ihre wie weil es viel Schreibens gebemaht, follen fiert & flibar halten werben, zu ih tent verb, erre<del>re is bar**nfog ma**</del> ind an Man der ihomelten michardichen ihallschen sich die Siedlie unternedt, and in Antrock karben Lwischie

ser sikenelle inschrem neuthburgivorille illig albikuralsk

aften Dingentiur with mit; bag wathin nuter Arisbeh

, und Einikie im theiligen Meich demacht und arhadon worde House is 2016 wieltschlodie Evan der Be-

<sup>\*)</sup> Sic etiam poatea, d. 7. Octe declararunt urbes imperii, intelipitele lacolio Sturmio, Argeniocateasi, se non posse auxilia contra Turcas mittere, nisi antea pace inter ordines imperii religionis causa bene munita sarant hog legati Norinberg, in epist, ad Senat. d. 8. Oct. p. 255.

friedung balben im Reiche burch Geuglinften; Batfien und Stande auch gemidelt, und des Chuefürften von Gadifen Riche, wie und die selbs berichtet, babin gearbeitet, daß blezwischen bem Concilio follte beftanbige Entifeit und Feiebe gehalten werben, und jeder Stand wiffe, wie er gegen ben andern fen, so fen boch berhalben noch keine gewiffe lauteve Antwort gefallen. Diemeil benn alle Stande deshalben anheut wieder que fammen berufen, so wollen wir samt bes Churfürsten, Marggrafen und Landgrafen Rathen auf diesen Weg hanbeln, bamit vor allen Dingen guter Fried erhalten werbe. Denn es gar beschwerdlich, viel zu bewilligen, und daneben anderer Befahr zu beforgen und zu gewatten. Go werben wir in Beheimbb berichtet, bas eine eilende Salf berathschlagt worden, die sich erstreckt auf 40,000 ju gus und 8000 ju Ros, alfo daß ber Rom Zug, Kaif. Maj. bewilkgt, geduppelt, und E. 28. bemnach eine tapfre Samma angebühren wurde \*).

Marggraf Ernst von Baben hat seit unsere jüngsten Schreibens Herzog Georgen von Wirtemberg zu den Sachsischen Rathen geschickt, mit Anzeige, ob sie nicht welter Unterhandlung und Mittel in Slaubens Gachen leiden könnten, dadurch man zu Fried und eins hälligen Abschied kommen mocht. Darauf die Rathe geantwettet: ihr gnadigster herr hätte sich über den jüngsten Abschied dieser Handlung nicht versehen, ders halben ihnen anch hierin kein Bescheid gelassen worden.

Auf solche staden sich Herzog Georg von Wirteinberg und Marggraf von Baden unterfangen, den Sachsischen Kathen etliche Mittel aufzuzeichnen und vorzuschlagen, welche dann die Rathe nicht abschlagen können zu sehen.

Mittwood 5. Detob. frühe am Uheraussperren 1880

Bolthaymer und Baumgartner.

\*) In epist. legatorum d. d. 7. Oct. legitur, ordines imperii promisisse per trienoism 30,000 pedit. et 4000 equitum, in graniere vero periculo 40,000 padit, et 8000 equit.

\*\*) (Pagella, manu Baumgartneri scripta, luic epistolae adiecta.)

lich wie geschrieben: willt bu eingehen in das Leben, so halte bie Gebothe. Der andete sew der Weg der Bollfommenheit, davon geschrieben: willt du volldommen sewn, so gehe, verstante ze. Dief aber sep der gestilliche Stand. Nach vollbrachs ter Peedigt hat man angehoben die Stüdle und Bante, so hier por zur Predig debin geset, und zum Theil mit Ketten und

Lidem ad eundem.

Lidem ad eundem.

Lidem ad eundem.

Lidem ad eundem.

Argumentad centil bring narravit Strob. in Miscell. Ill. p. 204

Jun 100 ann 100 pt.

herrn Burgermeifter und Rath ju Rurm. berg.

——— Daneben werden E. B. eine Antwort finden, so die Städte, außerhalb Ulm, Frankfurt, Hall, duf ihr beschehen Begehren, wider die Lutherischen Hulfe zu

leisten, gegeben haben.

Der Berhandlung halben in Glaubenssachen, ber ren sich Churfürsten, Fürsten und Stande angemaßt, haben des Churfürsten von Sachsen Rathe, die Marggrafischen, Hessischen und wir gedachten Standen zu Antwort gegeben, daß bieser Theil ju allem, was dristlichen guten Frieden fürdern moge, gewillt und geneigt sey, und, wie man denselben erhalten mocht, wold len und können sie wohl Handlung Leiden, und von Nicteln hören reden, doch des Glaubens Sachen, derhalb sie keinen Besehl hatten. Auf welches die Stande gesagt, sie wollten dem Handel nachgebenken, und und quf heut Antwort geben.

Wir übersenden auch E. W. etliche Mittet, so Margraf Etnst von Baben unserm Theil vorgeschlagen. Dieweil aber dieselben ganz unnus und vind und fruchtbar, ist S. F. S. von unserm Theil freundlich und dienstlich gedankt worden, mit Vermetdung, wie sich die Stande in gemein in die Sachen geschlagen, die wollten wir auch horen.

Schlossen angeheltet, westelliersen, eine keiterein eres Kennte mel und Gerumpel in der Lich erhoben, und nicht andert ser stoben denn so mun ein alt Haus abbriche, und sicht andert ser stoben denn so mun ein alt Haus abbriche, und stoft inder inder kein keine kente die Unter der Angen Fleis geholfen, und je Berechzungte und andre Instrudient gehobt. Wittlerweil haben sich gewest under andre Instrudient gehobt. Wittlerweil haben sich gewest under Mönch angeleht, such Modersu halber gehoften angesangen, ist, se gleichwohl etwas siller morden, und bald darnach die Tagmes einen Von einer Angenmerset gehotten und Kall. Ang Entger; Ongonisten und Sogenmerset gehotten Aber nach Bollendung (hat) sich wiederum begeben, daß sie Spanier eine Poulen und sie Eristen, das ihm were ein Haudentstellung wie Augsauch nicht der reiten, und also zu Steichen mie Ariselen und Jone steilen, und ohn der neu eingesehren weiter von den Angendung nicht sieden mie der wen den Angen und seine Schwiese in der von den Angen und seine John gehorten, und werpstichter Gehorsam seinen Angese eine Beit lang gedemithist, und int Fishen lassen reiten, und der Spanier unter Angen blutrüftig worden, nicht missen wir wie, allein tag dalb der Bogt mit seinen nachten sommen und Fried gemacht, auch, wie man sagen will, erk im Friedemachen die guten atzen Speissen wielnale mit Streichen und die Moter angesphören, ihren Glauben bezeugen haben müßen.

\*) Leguntur apud Muellerum p. 941. et VVatchium in opp. Lutheri XIVI. p. 1890.

Auf gestern den 4. Det. nämlich St. Fenneisei Tag het Kaif. M. die Barfüßer Mönch wiederum restitutren und einsehen tals sein, ungefährlich nachsolgender Gestatt. Erstlich hat ein Barssüssenwähmt eine lange Predigt von St. Franciscen und andern Fabeln gethan, darunter mit ausgedruckten Worten gemelbt, das alle die, so diewer — gepredigt, wie Christias ullein sie unfre Sünden genug gethan, und wir ohne Zugiedung nicht ver Werte mögen selig werden, nad wir ohne Zugiedung nicht ver Werte mögen selig werden, gelogen haben als die verzweis sellen Wöswicht. Die nicht werden wern wern Weg zur Seligtelt; der erste so der gemeine Weg, so einem jeden affen sen, nöme lich wie geschrieben: willt du eingehen in das Leben, so hate die Geborke. Der andere sen der Weglenwenselt

Asben bem schieden wir L. M. ein Kopel bied Mischelle folle im Articul bes Glaubens noch gegeben werden soll. Ift uns in höchster Geheimbb und Bertrauen zugestellt worden. ———— Augspurg Freilage 7. Octobr. frühe am Thoraussperren 1530.

-mruden, diese onn en Rolfhainer under

No. 924.

Tidem ad eindem.

†, Ex Astiv Norinberge; p. 508. -- Brevississus argumentum epistolae legitur in Strob, Miscell, III, p. 204.

herrn Burgermeifter und Rath ju Rurms

Biewohl Churfurften und Fürften in ber Sanblung bes Glaubens halben, wie fie fich ber unterfangen, teine Untwort geben, fo haben boch bie Sachfichen Rathe Marggraf Ernft von Baben berbalb angesprochen, wie es darum gestaltet sen, und finben endlich, wie ihnen ber Marggraf selbs angezeigt, daß biefe Unterhandlung der Churfursten und Fürften ben Sachen nicht zu gut, fondern allein zu Aufzug und Berfinberung beffen, fo et, ber Marggraf, burch feine Dandlung vorgehabt, vorgenommen fen. Denn bef habe er ein gewiß Wiffen, daß etliche Burften bie Gachen gern gut faben, andere aber, fo gum Frieden nicht geneigt, allen Bleiß furmenben, damit bleg Wert gehindert werde, und ihme, bem Marggrafen, als eis nem Kruppel, ber Ehren nicht vergonnen, barum er fich auch des Sambels entschlagen wolle. Mis aber bes Churfurften und Marggrafen Rathe G. F. G. ferner angefucht, nochmals bas Beste zu thun, damit man zu einem friedlichen Abschied kommen mocht, --- bat er fich weiter vernehmen laffen: was er banblete, ware vornamlich mit Borwiffen Minigt. Maj. ju hungern und Bebeim geschehen, welcher Konig je gern Fried im Reich frhen, baburch die Durtenhulf besto ftattlicher vollzogen werden möchte, wie denn auch fein Königl. Mai, ben Raifer berhatten fattlichen anhielt, und gern bas Befte that. Er wolle aber ben Gachen nachbenten, benn biefer Sandel muße allein in Raif. Daj. Rainmer, toll anderst envas fruchibares darans folgen, und nicht in ber Fürften Rath gehandelt werben.

Aber ungefährlich um Mitternacht, nachst vers gangen, hat Marygraf Ernst Graf Atbrechten von Manpfeldt auswecken, und ihm diese verzeichente Mittel, so wir E. 28. hierbei zuschicken, antworten lassen,

mitalugeige, wo ben Churfürflichen Rathen andiben Bermandten auf biefe Meinung sich einzulasten gefällige daß sie ihm auf heut vor sieben Hor danguf Antwort geben wollten; benn bie Saif. Maj, hatt heut gu, fieben Boren Churfürsten, Surften, und Stande, du fich grforbern laffen, mit ihnen, eines Abschieds im Artitel bes Glaubens entlich zu vergleichen und zu beschließen Darauf Graf Albrecht-die Margaräfischen Hessischen Rathe und mich Wolknmer gang frühe exfordern Lassen, uns dieses alles angezeigt, und daran, wie dem Same del: withun mare, Rath gehalten. Diemeil benn biele Artifel. bei und etlicher Maß zu Crhaltung Briebens nicht so gar ungeschickt gestellt, und bafür geachtet wore den, wo man die mit den Befferungen und den letten baran gehenften Artifel, wie bie G. PB. babei verzeichuet sinden, mochten exionat werden, mocht es allen driftenlichen Standen, Dic jum Frieden und Einigkeit geneigt, nicht zu lleinem Bortheil tammen, Darum dann Diefelbig Bemeichniff, wie die gebeffents dem Margavafen wiederum zugestellt worden ---

Reben dem langt und gleichwohl an, wie es auch zum Theil die Wahrbeit ist, und die Gelsischen Ratha von ihrem herrn auch Schreiben baben, daß Marge, graf Beinrich von Benete, Graf gu Raffan ac, in einem aroßen Bewerb Kriegsvolf zu Raß und Kus aufzuhringen sep, wie er auch etlich Bolk bereit aufbracht; so ift Soachim, you Thatheim von hinnen ins Niederland gefertigt, die Spanier, fo baselbs ankommen. auch herauf zu führen. Defigleichen ift ein Sauptmann an Schwarzmatht vergebent, allba feche Adbutein Rnecht in, Şaif, Maj. Namen aufzunehmen. Budem fenn wir bericht, wie Peter Scher jum Berzogen von Lottringen auch etlich Kriegsvoll allba aufzuhringen abgefertigt sen; und bann bag Konigl. Maj. zu hungern und Beheim alle Ritterschaft in der Grafschaft Tyrol, im Land ju Burtemberg angesucht und gebethen, alle ihre Rie stung und Harnisch hieher führen zu lassen. - Biewohl nun folche Ruftung im Schein als ob bie wider den Türken aufgebracht, vorgeben werden mag, so hat es doch bei den Sächsischen, Margarasischen und Desie schen Rathen, wie wird auch gewißlich aller Anzeigung nach bafür halten, die Meinung nicht. Denn entweder man ift willens, ben Konig Terbinanbum nach bies sem Reichstag in Frankfurt zu wählen, und beshalb gefaßt zu fenn, oder aber man will den evangelischen Standen ein Banquet schenken und Ungluck anrichten. - - Grichtags 11. Oct. brei Stund nach Mittag 1530.

Glement Polfamer und hieronymus Baumgarter.

riffe ist vie confinition Stande bei Geffe feit könemben könften gutweder alle auf einen Plaz zusamenen, oder ber Einflutte am E. Mahnd die, so benall things of the many accumance who we have the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of andren ibren Bermandten sentellich ble frifen, dogle rath: Berth Butgermerster und Rath zu Nurm-instad all woming nachen bes Skanbens ift weiter gar nichts mehr an uns gelongt, unlindenhampobloen ven derer Theilaffin und für darob gesessen, auch der Ausfchube fo sie dermegen gemacht, zu mehrmalen bei Kais. Maj. gewest, haben sie doch entlich nichts beschlose fen. - - - (exatani milyati) 170 00 Bir fciden . C. . B. nauch bein Bergeichut ber Städte\*), pelde sich in die Antwort; Kaise Maj: Ber gehren nach unterschrieben Bienocht nunties vorg nehmsten aus benselben gern geschickt waren bewed fich friedlich erzeigen, "so senn dach unter benegetliche ganz ungeschießt , halten sich dermaß, als oh ihnen nichts tieber (mare) .: benn daß die Evangelischen whie sie derer deng Aurken achten " ganz ausgereutet (würden). bazu se sich: all ibr Bernadgen, darzustrecken igenz umfreiendlich respehinen foffen in der der bie Donnerstag Den XIII Detobris in ber andern Stund nach Wittags anny 14,530, T. Sonio I romody Me schillers and sholls and estennisten den ingentalen ein Acht. Italia nate sandragman henry grand and be aber reandert , die seinen solme Amberung wicher in den alien जानहोजी देशका 🕏

No. 1926, notrer totlemes chilrered invest thus that? the three dies in december inten White middle ur nodod mila**lidem nadneundem**ung milaliden Tirthe Adulton beig p. 310. To m. End find . norm of or

nicht gegründet und ein gang unieft Ding fep. smrunk ug dan dau refliemregru & nrred.

Gestern um vier hor nach Mittags hat moncallen Stanben und Reichsstädten außerhalb der, fo ben Churfursten ju . Gachsen verwandt; auch Strafburg, Coftnis und Memmingen ausgenommen, guf das Rathhaus erfordert, allda burch ben Mentifchen Canaler als

big Mische bineindeliellen denfelben Bieler Weler den bei beiter beitele genote muthia und irria fron. Denn vierroit fie inschaartaiss under bei beiter beite beite beite beite beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter bei fen und andern Walnben iff Gathen Web belletterigen ftenlichen Giouben unbu Weifflidig beiteffente ellich reit Abitde verdirigt, and ubigitions ver with their field botter lefen produtten Amusseliche professorie Weltebelle fielle felle fielle f von Anis. Majs Abunfürling Fürsten aus Studie diffalls inight forbern, fondern verifelben diffi bentup Kaif. Maß, und der Fursten Ungnad ,. idenstenisteilen und ge uniti Alnd ift barauf berfelbe Abichied ju Crund an buen ben Mengifchen Gerretarii verlefen worden, und wie wir berichtet, ift er gan; auf die alten Dabfingen Gebraud und bas Pfaffenwert ju erhalten, aud noch ihren, ber Stabt Gefandten, Abtreten, eine gute De batob gefeffen, und als fie wieder binein gelaffen git ihnen' burch ben Churfarften von Brandenburg Dieg Antwort geben worben! biefer Abicbieb ober Copie bevon ware feinem Churfurften noch Furften jugeftellt. batum fich bie Bothfchaften ber Stadte felbe au eringern hatten, zu was Ungleichheit es biene, wo ihnen Ginie von foldem Abidieb fout gegeben merben, mie benn ihnen derfelbige biefer Beit teineswegs mitgetheilt tonnt werden. Aber Churfurften, Fürsten und Stande; beit ten einen Secretari verorbnet, der follt ihnen auf mork gen; fo oft fie wollten und begebrten, benfelben porteien. 200 auch alle Sandlung biefes Reichstags in einen abi fcbieb jufammengebradht und allen Stanben offerlich werlefen und mitgetheilt wurde, follt ihnen beffelben Ab. fibrifd alebann auch nicht abgefchlagen werben. welchein es die Stabte, wiewohl ihrer viel der Prinimo gewelt das vorige Begehren zu verharren, die inals bat bei bie ben laffen, waren podolugius idem nond murch

Dann, wie une mit Rahrheit angemige, finn ihrer etliche unter ihnen figle lieberlingen. Retmest unt berfelbigen faul Dauf, Die auch pon Stores an ichoe einige weitere Berborung bes Abichieds ibenfelben mit großem Pracht annehmen und hemiligen mollen, webr de auch bie andern mit Dube, daß es ben vergangenen Abend verblieben, taum erhalten mogen. Rommen also auf Beut zusammen, und werden den Abschied abermala nom Geretari berem lefen, und alsburn ibre Intmort, ob sie den annehmen mollen ober nicht et dersu

<sup>\*)</sup> Nominatur in pagella adiecta: Collen, Regenspurg, Augepurg, Colmar, Gellingen, Rovellingen, Reberlingen, Rotweil,
ny Agnensburg ... Rausspeuern, Schweinfurt, Goslar, Werb.
Singl haec finic epistolae adiecta leguntur: mala gehierben laffen, wa man Sturm läuten murden bagiein jeder mit gerbappneter Dand ju feinem gesehenten Dauptmann allfic figen fond Basisbaben, benkirt if und ihr Borhaben, abermale zu berarhichtagen vongenbiet ichingffieffnester

-mittage die Palate alle Gereiche Bertein ber bei ber bei beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter E Charles film Andri feiner Billmert anhant fill the med Gefanbten, auch außerhalb Strafpurg, Cofiniglund Meinmidgen 79manichit Juny und bes Churfurften, Fürften und Glabes Rathe flitte ber jestbemeldten breier Stadt: Gefandten um zwo Hor barnach aufs Rathhaus zu komrheit-anfligen laffen. Als aber bie Stubte, forben Abschied angenommen, fant Tugsburg, Ulm, Frankfurt intib Sidt," in eine Stuben zustammen gangen, haben bie anberi, 'alb' luberlingen, Eflingen', Rotwell te. Mefel-Beit 4 Stavies Barum buff fie ben Abschied nicht frei, fon-Been auf einen Bebacht angenommen, heißen abtreten, mit Amelde, bas fie Sachen zu handeln und zu reben hatten, die fich vor ihnen, weil sie ven Abschied nicht fauter bewilligt, gui handeln nicht gebuhren wollen. Wierwohl fich num etliche aus benfelben vier Stabten beg Beschwert, sein sie boch von ihnen ausgetreten. Als sie tiun eine gute Belt bet einander gefeffen, auch Churfur-Ren allein, "und bie Fürften in ihrer sondern Stuben Ruth gehalten, sein biefelben Stadt, ba Churfürften, Backeff und Stände wieder zusammen gangen, zum andern Mal in die Berfamming erfotbeet worden. Bas aber die Buidking gewest, wissen wir eigentlich nicht; wird wohl geredt, wie es auch des Churffirsten ju Sachfen Rathe dafür Batten, daß es von wegen des Ariebens, toie der zwischett benfeiben Standen bis auf bas fünftige Concilium erhalten werden foll, zu thun gewest fen. Rachbent sich aber bieser Handel eine gute Zeit verzogen, bie Gachfischen, Brandenburgischen \*), Beffischen und der Stadte Rathe auf das befohlne Berziehen lang gewartet, fo feber bed Churfürften, Birften und Stande ungehandelt mit uns wieder abgangen, alfo daß wir denselben Abend vergebenlich gewartet haben.

E. B. Begehren nach schicken wir detselben den Abschied hiemit zu, so viel von allen denen, die ihn haben horen lesen, zusammen getragen und geklaubt ist; wie wir dem sinden, das der Materie halben nichts heraus gelassen, und dann der Wort halben auch weitig heändett ist. — Dat. am XVIII. Tag Getobris zum Ausschied Short anno XXX.

Allender finde der Geber der Gebeumgartnet.

| The section of the second section is the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| : Pto. 929.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| THE THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF | -          |
| Lidem ad sundem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seattor A  |
| * 1 4 Be Actio Northburg, p. 328.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 64 hee   |
| 84 buttings in him have a part of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| MELANTH. OFER. Vol. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| MELANTH. OPER. Vol. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> , |

Deren Burgermeifter und Mathieb Angme

Schiftigen lieben Herrn. Den 20. Betwei fent Inter- fürsten und Stände auch in Stadie engs Rathhaus erfordert worden. Als abet die Sputzursen in ihrer sondern Staden, und dann bie Jursten auch in ihren sondern Gemach eine gute Weil, des die Städe für und für gewartt, gerathschlagt, senn sie nachmals von beden Theilen zusammen kommen, und da sie sted vergleicht und aufgestanden, haben sie den Rengischen Canzler, der Pfalz Hosmeister, den von Fleden stein und des Bischoffs von Göllen Doctor einen in det Städe Rath geschiett, und durch den Sanzler diese Meinung reden lassen:

Nachbem fich bie Stande bes Reichs einer eilenben Hulf wider ben Türken entschlossen, so hatten Churfürften, Fürsten und Stande heut babon geredt, wer zu einem Obersten und Hauptmann über des Reichs Kriegs volt, ber ein Fürst senn follt, zu nehmen ware, darum benn einen Ausschuß zu verordnen bedacht worben, der Morgens zu sieben horen zusammen kommen und bavon reden sollt; in welchen Ausschuß — — — von ben Stabten einer verorbent. - - Burs andere hatten fid Churfurften, Fürsten und Stanbe entschloffen, einen großen Aussthuß zu verordnen, die - von der Nothdurft jum Krieg und benfelben Sachen anhangig rathschlagen, bei welchen — — won ben Stadten zween, namlich von der Rheinischen Bant einer und von der Schwabischen Bant ber andere, senn foll= Daranf von Jacob Sturm von wegen ber Stabte Untwort geben worben, biefelben wollten biefes - - Rachmittags bebenken.

Als aber nach Mittags die Stadt zusammen tommen, und von biesem Handel geredt, hat sich allerlei Unschicklichkeit bei benen von Eflingen, Uberlingen, Rotmeil, Ravensburg, Kaufpeuren, und andern diefer Parthei, jugetragen. Denn wiewohl Strafpurg neben uns, auch Augspurg, Ulm, Costnig und Frantfurt barauf gebrungen, bag man zuvorderft, ebe man in den Ausschuß oder einige weitere Handlung den Türken= aug betreffend bewillige, bei ben Standen, ober aber, mo es der Zeit halb nicht senn konnt, bei dem Bischoff von Ment als Erzcanzler, anzeigen laffe: "nachbem man vormals durch gemeine Stadte bei der Bersamme lung sich entlich vernehmen laffen, baß man in teine Bulfe, es senen denn ben Erbaren Stadten ihre Beschwerung der übermäßigen Anlagen halb geringert, und baß fie eines gemeinen Ariebens zwifchen bie und bes bunftigen Concisiums verfichert fepen, bemilligen moll-

ebation f' Chaifte find : Etallet unb. States: bicfelben Stabte erforbern, und men die fich auf ben eröffenten. Abstrict falses wolften, derbald thre Antwart in horen, mandellitzung Holl alle Beimeht und gubenneng em termer Bedacht und hinter sich bringen an ihre Dherkeiten von den Städten allen abermals begehrt morben mare: fa haben sich doch Eflingen, Ueberlingen, Rotweil, Mavenspurg. Kauffpeiern pornehmlich, auch die andern barein nicht begeben mollen, sondern durch den Doctor won Sollen ber Berfammlung diese Antwort geben biefer Abschied, -- more ihnen außerhalb ber emigen Gulden — — gar nicht beschwerlich, hat-ten auch lautern außgedruckten Befehl von ihren herren, penfelben anzunehmen und zu halten. - Aber Meifter hans, Dact bat an bet von Augeburg Ctatt, in An-jehung bag ber Artitel viel maren, Die fie in ber Git und fo bald nicht bedenten tonnten, einen Bedacht gebethen, und barauf der Doctor von Colln von wegen tilm und Rrantfurt wieder geredt, daß biefetben Gefandten in biefen Sachen feinen Befehl hatten, barum fie auch, (boch ungernelbt einig Beit ober Statt) folchs an ihre Beren'gelangen, Die fie Untwort baju wollten geben taffen. Machher hat er weiter von Dall wegen gerebt, bag fie folden Abichied ihren Serrn augeschrieben, ber Bwerficht, ihnen fout in einem ober zweien Zugen Untwort jutommen. Sich haben aber die Befandten von Sall gleichmobil vernehmen laffen; baß fie bem Doctor von Collen so weit zu reden nicht befohlen gehabt.

Als aber die Stadte; fo den Abschied, als vorstebet, bewilligt, nach ihrem Abtreten wiederum hineingelaffen, hat ihnen ber Churfurft von Brandenburg vorgehalten, daß Churfürsten, Fürsten und Stande zu gnabigem Gefatten annehmen, daß fie, bie Stabte, fich Dieffalls halben von Raif. Daf. und ben Stanben nicht fondern wollten. - - Co nahmen auch Chutfürsten, Fürsten und Stande der von Sall. Annwitt, Daß fie in zwei ober drei Lagen guts Bescheids von ihom herrn gewärtig waren, ju Dank an. - Go viel aber ben begehrten Bebacht ber andern brei Grabte, als Mugeputg, Ulm und Frankfurt, belanget, hatten fich Churfursten, Fürften und Stande versetben nieht wer-Kalf. Maj. gelangen faffen. - Sonberlich ift Maspurg allein angesprenge worden vor den andern Antwort zu geben, weil fie boch hier waren und deffelbe mobil than konnten. Auf welches aber fie auf ihner vot tigen Meinung behierret; babet est wat biefin Mont biles BA Fonitelling werden beit Whalfete freinesweige micht iane mitengögniceinie intellereickliche inferienden der werreste Urene intelsellereich der gestenden eine Ehrfandlen, auch außerhalb Swafter an Gelößtund Willen michen prunchleistenungen bab des Churtürften, Fibries unwedziegereich herfungewätzt jestbemelaten der Stürfen Gelandten um zwo har darnach aufe Mithen der Keinichten angen har der darnach aufe Mithenstellereichten wirden ichten infellenden eine eine eine gestelle geloteige nierklieielet infellendlinken, einzelenkangenischliegen genen.

. 1 11 Die Honn Straffhanz und Hern haben her dieben And in industry independent with the party with the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party in the party moril iden necki affendrá u wie iman, bahn ind mark seze this dieder dona lines forment like authoris sand for tradition und an ihra. Therfeiten, geschrieben, warde, alb we Sail. Meichalden Schriften gewahr, bakidaburch gegen bes felbigen Pensonen pan Shuan Maj, wegen, jelkidie Preden mandenn Mark freiter mider saidding den entite host Beleften ich Eingleich idas dahren dallem, verbrochen. -afferlet Melchroecene pougenannierienten moche, Dieunne dompali, restanded nation applied ned strand strange single heimgeschrieben, sie von hinnen verrebten zu lassen ivol ten mir Enille, diefen Fall zu bedenken auch heimzestellt haben. Denn unfrer Derkon hattem find ipoir fo flein: Butte Tufferien des Thers 1530, or , soon a leden out

In**dirishmakkayainmakk**i edu. 1 angadada Kingula. P**oblikagankbE darikkungE**daten da. dar das kantiga Kontik merhaken perden joll, darihan elem king Kadasen Kib atur aksis Kansakaka merden sakalan k

No. 928. Ca postantinantelle antidelle del l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de

Detrit Burgermeister und Rate beit Ausschleichen Aus Geriedfürsten Fürsten und Stande, bei dem Deugen Eriedrich von Bapern und dem Bischoss gemest, ganz 440
n. Mathen, auf dem Rathbaus gemest, ganz 440
und saufelben. Was da gedandelt können wir nicht
ersalven, denneniemand von Stadten dazument bei ihnen
gewest. Aber Mondtags den 17. Octob. Wprenittags
ist ein Ausschuß von Churstenber und Fürsten, zu denen
von der Reichkstädte wegen so den Abschied frei angenommen und bewilligt, ohne der andern Stadte Wissen,
zween, als der Overar von Iduntum der Stadtschreiber von Ueberlingen, ververdent worden, die allde in
geheimbb mit den andern viel gerathschlasst. Was das
aber ist, können wir nicht wissen.

Bodiidaniin dadeldaladiidaii idalar idalarii dalariidii dalariidii : Charper film kind: febuer: Bilitzer bandeen Withe und Gefandten, auch außerhalb Strafpurg, Cofiniglund Meinmiden romen eine Berg uteb bes Churfurften. Fürften und Giaper: Rathe funt bet jestbemeldten breier Stadt: Gefandten um zwo Her darnach aufs Rathhaus zu kommeit amfagen laffen. Als aber die Studte, fo den Abschied angetrommen, famt Augsburg, Ulm, Frankfurt iwib Sid ," in eine Stuben zusammen gangen, haben die anderi, "ald teberlingen, Eplingen', Rotwell te. blefel-Sehl 4 Stabtes darum baf fie ben Abschied nicht frei, fonbeen auf einen Bebacht angenommen, heißen abtreten, mit Tigeige, 'baf fie Gachen zu handeln und zu reben hatten, die fich vor ihnen, weil sie ben Abschied nicht kautet bewilligt, zui handeln nicht gebühren wollen. Bierbohl fich wun etstehe aus benfelben vier Chabten beß Beschiebet, fein sie bod von ihnen ausgetreten. Als sie inita eine gule Belt bei elifatiber geseffen, and Chutfur-Ren allein, "und bie Fürsten in ihrer sonbern Stuben Rath gehalten', sein bieselben Stadt, ba Churfürsten, Burftell und Stände wieder zusammen gangen, jum andern Mal in die Beifemminnig erfotbert worben. Bas aber die Bandlung gewest, wissen wir eigentlich nicht; wird wohl geredt, wie es auch des Churfürsten zu Sachfen Rathe baffer halten, daß es von wegen des Friedens, wie der zwischen benselben Standen dis auf das kunftige Concilium erhalten werden soll, zu thun gewest sen. Rachbent sich aber bieser Handel eine gute Zeit verzogen, bie Gachfischen, Brandenburgischen \*), Beffischen und der Stadte Rathe auf das befohine Bergieben lang gewartet, fo feber boch Churfürsten, Fürsten und Stande ungehandelt mit uns wieder abgangen, alfo bag wir denselben Abend vergebenlich gewartet haben.

C. 23. Begehren nach schicken wir derfelben ben Abschied hiemit zu, so viel von allen denen, bie ihn haben boren lefen, zufammen getragen und geklaubt ift; Wie wir dem finden, 'daß der Materie halben nichts heraus gelaffen, und bann ber Wort halben auch wenig heandett ift. - - Dat. am XVIII. Tag Octo-Bris zunt Kuffpetren bes Ehors anno XXX.

3. 1 4. 1 15 d. 3 1 1 1 1 1 1 1

a throughout with the

Bold amer und ubli B dan alleite bei ber und Bunngariner.

| №. 9 <b>2</b> 9.                            | ·                                   |                   |       |       |               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|
| * 10 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | Liden                               | ad eu             | ndom. |       | on other wife |
| - 1 + Ba Aciii                              | Normberg.                           | . 5 <b>55.</b> :  |       | 3.    | · Salar       |
| B\$-4-44.                                   | 11. 64.                             | * * :             | •     | . , ' | • • •         |
| MELANTE. O                                  | gij,: <b>Mardi</b> d<br>ren. Voz. ] | sip Brand.<br>II. | • :   | •     | 54-           |

Deran Burgermeifter anb Mathies Raume, ed to be the control of the the the the tenth of the tenth of the

Benffigen lieben Berrin: "Den 20. Betible fein Boltfürften. Aurften und Stanbe auch ielle Studie aufs Rathhaus erfordert worden. Ate abet die Coutfueffen in three fondern Stuben, und bann ble Burften auch in ihren sondern Gemach eine gute Beil; beg die Ctame für und für gewattt, gerathschlagt, senn sie nachmals bon beden Theilen zusammen kommen, und da fie fich vergleicht und aufgestanden, haben fie ben Mentischen Cangler, der Pfalz hofmeifter, ben von Fledenftein und des Bischoffs von Collen Doctor einen in der Städte Rath geschickt, und durch den Cangler diese Meinung reben laffen:

Nachbem sich bie Stande des Reichs einer eilenden Bulf wider ben Turken entschloffen, fo hatten Chutfursten, Fürsten und Stande heut bavon geredt, wer zu einem Oberften und Hauptmann über bes Reichs Kriegs= volk, der ein Fürst seyn sollt, zu nehmen ware, darum benn einen Ausschuß zu verordnen bedacht worden, ber Morgens zu sieben Horen zusammen kommen und bavon reden sollt; in welchen Ausschuß — — — von den Stabten einer verordent. — — Burs andere — hatten fich Churfursten, Fürsten und Stande entschloffen, einen großen Ausschuß zu verordnen, die - von der Rothdurft zum Rrieg und benfelben Sachen ainhangig rathschlagen, bei welchen - - won ben Stadten zween, namlich von der Rheinifchen Bant einer und von der Schwäbischen Bant ber andere, senn foll= Daranf von Jacob Sturm von wegen ber Stabte Untwort geben worben, biefelben wollten dieses — — Rachmittags bedenken.

Als aber nach Mittags die Stadt zusammen kommen, und von biesem Handel geredt, hat sich allerlei Unfchicklichkeit bei benen von Eflingen, Uberlingen, Rotweil, Ravensburg, Kaufpeuren, und andern diefer Parthei, jugetragen. Denn wiewohl Strafpurg neben und, auch Augspurg, Ulm, Coftnig und Frantfurt barauf gebrungen, bas man zuvorderst, ebe man in den Ausschuß oder einige weitere Handlung ben Turkenaug betreffend bewillige, bei ben Standen, oder aber, mo es der Zeit halb nicht fenn konnt, bei dem Bischoff von Ment als Erzcanzler, anzeigen laffe: "nachbem man vormale burch gemeine Stadte bei ber Berfamme lung sich entlich vernehmen laffen, bas man in teine Bulfe, es fenen benn ben Erbaren Stabten ihre Beschwerung ber übermäßigen Unlagen halb geringert, und bag fie eines gemeinen Briebens amifchen ble und bes bunftigen Concisiums versichert fepen, bewilligen mollsen.": To haben sich boch die bemeinen Stätte frei vernehmen lassen, daß ihnen beschwerlich sen, bei den Stänven seiner um einen Frieden anzusuchen. Denn sie hätten sich mit Chursursten, Fichten und Ständen in des Utaubend Sächen des Abschiede, den sie angendminten, und dann eines Friedens vergleicht, wie sich denn ihrer, der Städte, XXXVII unterschrieden, welcher Fried vielleicht den andern nicht nachtheilig seyn möcht, dabei sie es ließen bleiben.

Do nan-wohl durch uns und andre Stadte, dem Grangelie verwandt, viel versucht und angeregt, was serven für einen Frieden hatten; weil auch der Fried insemein durch alle Stadte bei den Standen begehrt, hatten wir und versehen, sie sollten hinter und keinen and dern Fried annehmen, oder und zum wenigsten berichtet haben, wie es darum gestellt wärer aber sie haben sich varuuf nichts anders wollen merken lassen, denn als ob Onnen aus Urhüchen, die sie wüßten, nicht geziemen wollt, denselben Frieden anzuzeigen: Wollten nun die andern Stadte, so sich des Friedens halben beschnwert dauchten, bei den Standen weiter anhalten, ließen sie deschahen. Ihrenthalben gedächten sie das, so sie zugesagt und unterschrieben, wie sie denn destevon thren dern Besehl hatten, straaß zu hatten.

Alb aber Straßpurg, Augspurg, Costnis, Ulm und wir viel Ursachen ausgezeigt, ob sie gleich einen son dern Fried angenommen, daß ihnen doch eher Nachtheil ware, sich mit und um Bogehrung eines gemeinen Friedens bei den Standen einzulassen, senn dennoch etliche, alb Wygenspurg, Hagenam, Sossar und andere bemegt worden, solche Meinung nicht zu hindern, wie es denn auf dieß Mal gleichwohl wider der vorangezeigten Schreiner Willen, ein Mehrens worden \*).

Darauf von der Rheinischen Bank denselben Abend zum Chursursten worden Den Generund Dr. Jacob Sturm, und von der Doctor von Collen und Dr. Jacob Sturm, und von der Schwähischen Bank wegen ich, Volks wir uber in das Capitel-Haus, allda der Bischoff von Ment in einem Kusskus etlicher Fürsten und Kais. Maj Rathe gewest, kommen, hat er sich, nachdem wir ims angesagt, zu und gethan, und und gnädiglich gehort. Dem dann Sturm warum den Städten unmöglich in einige Huft oder Handlung gegen den Türken zu bewilligen, wo sie nicht eines gemeinen Friedens versichert, und der übermäßigen Anlage über ihr Vermögen entledigt werden; mit Bitt, dieweil jungst die Stände dieser bezeher stuck balben auch angesucht, aber noch bisher der Stuck balben auch angesucht, aber noch bisher der

Inst nodlodied one ingere erhalten hat.

Ball Teine Antweck worden, daß. G. Bei den Standen noch darauf wollt handeln, damit sie vielet beider Studt halben gute Antwort webellen mochten. 2018dann waken sie sebbildig, unt die Austellung vor ordnen; wach berdiefen christenklich guten Wert niben worden Stünden gern das Beste und getreusicht heise zu fordern und zu ehnen.

Muf welches ber von Ment durch feinen Congler gur Untwort geben, er wollt bei ben Burffen, fo niel beren noch porhanden, bich unfer Anbringen angeigen, und uns, mas fur Untwort barauf gefiel, mieber berichten; follten berhalb eine fleine Weile verziehen. Und gleich alsbald hat man uns in die Capitel Stuben geforbert, allba geweft ber Bifchoff von Ment, Der Churfurft von Brandenburg, Bergog Wilhelm pon Bapern, Bergog Beinrich von Braunichmeig, Buchoff von Etraspurg, Bifchaff von Spener und etlichen Rathe, Mijo hat der von Ment felbe geredt; er hatt unfer Be gehren feinem Bruder, dem Churfurften, und ben on bern Furften angezeigt; weil aber diefelben in geringer Bahl, hatten fie fich entschloffen, auf morgen um VII Hor zusammen zu kommen, vom Sandel zu reben, und und alsbann Antwort mitzutheilen, babel es bicompl blieben. - an are says a files and and golde a way the are

19 : Mit baben mohl Maken Big: bubindenfelben mernen in ber Churfünften Rathenon bein Gachfichen: Rathen, med dann in demi Firitlichen Blath durch die Margarie sissen und Bandgräfischen ellathe derhulben viel bistie tirt Worden, ihaven, aber fo viel nicht erlangenintidgen, daß ihnen den Fried zu foildie Kinften, iblendert Abfcfich ungenommen , bei D. Maj erlangt, bat wollen erdfinet werden. Wie wir aber eigentlich berichtet in forift wiebieft Fredy der allein auf die Afaste Alachied antichnen and bewilligen i. gestellt ifti . Bienohl aliche Fichen RoifuMdj. rathens bitfaben Borte henaudyulaffengrink Augeige, basssold Ihrer Maj. itwwiele Guterisfierdute mocht in blied in for bachen mod een entrick gafabehen fallten midst wortin Gotge babeis bag, foldhem Fried sinden ffinneit den Morton fegen willen, als namled sidas, mitalen Zelt des Conciditation wegen des Glaubens Lein, Stand Deprachein iden giehe ver. .: millet papiramen ifficitis Den monoie s Co Mi den Abschied sehen i fo bringe er igegen Denenc idie ihn midst: annehmen , Die Acht: nith andre Poets felks mit fick. das jeifeinem Frieden gleich-siehet; zuden, bas Ihre Raif M. allemal ihre Givaf bevor behalten haben mil barum wahrlich wohf kufgileben donnethen. Denn bis weil sie nicht lauter mit dem Frieden beraus wollen, beforgen mir, fie handeln eima betrüglich, mogliten, gern Die Turtenbulfe erhebitt, "dit ben Coangelifeben Stan

1

ß

\$

ĭ

;

ź

3

•

den 1,100 fie then Montdell enschen, daneben eine Kappe

11.301 Auf hant ben 21. biefes Monats Detobris ), the die Start mismonen tommen ... habe ich außtel damen; mich m. das Whurfiuffen von Sonisen Rathen perfaat and Amaia e mad artern bridgen von Mant Durch die Stadte gehandelt worden. Beilibenn win von C. 28. sondern Befehl batten auf meines gnabigsten Herrn von Cachien Rathe in biefen Sachen ein Aufsehen zu haben, und aber bes Keiebens halben, fo zwischen bie und bes guffinfigen Conciliume foll gehalten werben, allerlei Beitlauftigkeit vor Augen, fo ware meine Bitte, mid, To viel thnen gezieme, west fle fich hierin halten wollten du verftanbigen. - 11 Darauf mir br. Sans bon ber Dlatris angefeigt; baf fie heut ju ben Standen nicht erforbert, hotten der bieß mein Anzeigen zu Toithefir Wint, W. .... und wieb wolften jegund von ihres andbiglien Deren wegen jum Erzolfhoff von Ment verwebneti, fein Chf. Gu. angeigen und zu bitten, baß biefe Meinung von Stres ginad. Deten wegen bel ber Reichs versammlung vorbracht wurde, als namlich: daß sie von thred gnab. Beren wegen emige bulf wider ben Turten, riod in einigen Ausschuß oder andere Hanblung konnten ober wollten bewilligen, es ware benn zwoorberft durch Kais. Maj. und die Stande des Reichs ein gemeimer: Friede, barin latter gemekt, baß Kaif. Waj. und alle Stande det Beiche keiner ben andern zwifchen bie and berk Swickliv überzühen; nicht ällein von wegen des Blaubens und Religion, fonbern mich aller andern Se aben falben: 144 1441 1441 144 11 Diet Gidh (ficeno Rathe daden fich entlich weinehmen laffen ... borant zu werhat meny: mit ibene Begelopen, ibaß ble anbern Bribbe auch Actificial description to different contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of win bills aber bie Gitabt bei einanderigeweft, auf Anfandet. Hed priferigere Wortrags : halben bei, dem von Minch beschehen, gewontet zi suid dunch vie Stiende, saisamentdich beileinanberigewest . He Stabt pifo bem Abschiet attmenommten, in den Reichbrath erforbert; werden 3; wad all fie nicht:lang barin:geweff, haben fie zu ben andern XVI Stabten . . die wir E. M. hierin vergeschent hab schitten, darch der Doctov von Collen, undnben Stabl Mirelber. wow theberlingen ungeigen toffen : , werk! fie jugb miben andern Schnben, for beni Abschied hechilligt & feet ger jum Ansschuß der Durtenhalf haben gut verordnen 2006 andrer. Sachen halben fürzufahren, angefutht 1860den, und fich bann gester allerlei Red bei ben. Ständen deshalb zugetragen, so wollten sie dannocht dasselbige

ti ibs lineMeither es bis verbis epistolim istal d. Al. as partir éteil-

Contract and the safety and

. .

geter Meinung augezeigt haben hanit nicht gebacht wurde, daß sie den andern abebaren Städen eimas au Rachtheil handeln wollten. Auf wolches wir fie ein Eleines abtreten beißen, und hat ihnen: folgenhis Dr. Tacab. Sturm angezeigt, bieweik sie ficksiehund wer nehmen ließen, als ob sie im Handet der Taipkenkulf fürfahren wollten, und dech berromm Entschaldenma fürmendeten, dazu gaben die Chrbaren Stadte biefe Antwort: daß sie sich dieweil alle Stabte durchaus bei allen Standen des Reichs von wegen der Hilfe wider ben Turten. fo fein fie Fried, und Ringerung der An lagen erlangten, einer einbelligen Antwort vernebmen luffen, diefer jehigen Sonderung keines Bege verseben. maren auch noch der Zuwersicht, sie werden sich dießfalls als in einem außerlichen Handel, der den Glauben nicht antreffe, pon den andern ehrharen Städten nicht fom derng mo es aber darüber beschehen wurde, misten Lie es geschehen und mit der Zeit an ihre Genren und Freunde gelangen laffen. Bas auch allen ehrbaren Stadten aus diefer Handlung in kunftig Beit-entfleben, wurden sie selbs auch gewahr werden.

Darauf ber Doctor von Collen gerebt: fie hatten ber Eurkenhalf und Religion balb Churfürften und Rüte ften eine Busage gethan, wie fle auch bagegen vertes Ret, duß fie in thren Beschwerben bedacht follten merden; bavon ihnen kein Swegs zu reichen gebilbte, wollten auch allein für sich felbe und die andern Cfabte, wie fie es getrauten zu verantworten gegen Kaff. Mai und den Standen handeln. Muf welches ihnen wieber ihr fagt: weil man jehund horet, daß sie sich ver Surkenhulf halb, and von Beschwerung wegen ber Anlane mit Zusagung eingelaffen, hatte man fich des zu ibnich nicht verfehen, fonbern ihnen wave mohl angeftatben, bas. sie baffelbige angezeigt Go fie aber furfahren wollten, wohre der andern Stadt Meintung und Beffiel. daß sie fich (weder) von ihren noch gemeiner Gräte wie gen in kein Sandlung einlassen noch verwilligen wollten. Denn wo es beschehe, hatt man beg fein Gefalten, wolften und bas keineswegs bewilligen. Darunf ber Doroor mit Rhry geantwortet, fie wollten allein für fich felbs hanbeln.

Rachmaln find biesethen Stadt in eine sondert Stube zusammen gangen, und einen sondern Ausschuß von seche Stadten, als Collen, Hagenato, Gostaf, Regensburg, Eslingen und Ueberlingen, zu uns vet vroent, und durch den Doctor von Collen anzeigen laffen: er und der Stadten was vor mit ihnen geredt nortden, angezeigt; die hatten sie verordent uns deshalben Int-

97

wort zu geben, "nafiliche bleweit fie angezogen Wieben, wie fie Ach von ben anbern Stadten in Sachen ber Murtenbulf; ble ben Glauben nicht antreffe, and Urfachen, bas fie file but auf Bewilligung atter Stable Bei bet Reichebetfallinitling einer gleichmußigen eineiligen Ant wort beinetinen laffen, bag barum thuen in fernet Danblung fich feine laffen nicht gehichren follt; fo ware weil mahr, daß fie bei Beidilug derselben Handlung und Antwort in bie muf Maß, (namlide fo Fried und Bingerung den Aningen wellangerde gestellt, worden, gewell, und instibeschließen helfen; ichnen inicht: aber darubarnicht:aufgelegs werden; daß fie fichlit einige fernere Mantituda, nicht undchten einfallen; verfahen fich auch, fie batten fich ber Maß nehalten, bag nicht birfach war Angen waren, derhalb etwas an nufer Dbatteiten pelangen ju laffen, mit Bitt, man wollte ber Theil :ein: Bebaicht genommen , woolfen alfa beut? und morned davon reben . was ibnen for Antwort hus neben fers Dinkn: mast ihnen unfers Achteus den Locher wohl berausttreichen tann.

Bir achtens auch ganglich bafür, baß, es ber ansbern ehrbaren Stadt ein großer Wortheil sen, daß dieser saule Sauf von uns komme. Denn das ist gewiß, daß dem Bilchoff von Costnip und andern alles, was in der Stadte Rach gehandelt, verrathen worden, wie auch berhalb unter uns schler keiner frei reden burfen. So denn der Churfurk von Sachsen, Marggraf, Landgruf, und XVI Stadt, darunter gleichrocht hau fehr wahrklinistig, so stattschau unter Beharrung des Friedens beruhen werden, senn wir guter Höffnung, es mocht noch zu viel gutem erschießen, und Kaif. Maj., auch die Stande zu einem Bestern bewegen.

san Cevig Arrieg von Banfen frügesten und ihrift hent ihm Harges vom Bemern hinweg vonsitien. Wiel nehmenischen Wegiden den kann der Wahren ist in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 1882 in 188

Ew. W. schicken wit hiebel die Confuration über bie übergebene des Churfursten und seines Anhangs Bekenntnis in Latein gemacht, weil wir die im Teutschen nicht bekommen mögen, ju, die uns vertrautich zugestellt worden, mit Bitt, wann die von E. W. wesgen abgeschrieben ist, uns diese Abschrift wiederum zususchieden, dem, so uns die gelieben, wiederum haben zu behändigen. — Dat. Sambstags 22. Octobris zum Aussperren des Thors 1530.

noched W. mitte vod 16lement Boldamer und o a d Hieronimus Palmagartine. " Sollen in Men Gagenard Goklat , Sollien Gollien Gollen Gol

Stadts fondien ünkenhülf ungugesagt eines ausdrücklichen Ariedenschicht bewilligen der son der Spowellen noch arrangemenner

nig 3de Frankling and der eine der der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der

TubO ung seing Rid durch den Servenn neudetwicken.

TubO ung seing Rid durch den Servenn neudetwicken.

TubO ung seing Rid durch den Servenn neudetwicken.

Lidem ad eunden

tity Bay, Action, Not industry projects of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

Derra Burgermeifter find Rath ju Durme

Spinstigen lieben Derme. Auf gestern frühe sem Chusfürsten, Fürsten und die Stadte, sp den Assache angenommer, - auf das Kathhaus zusammen kannwen, "und,
als sie hei einander gewest. haben sie des Churstursten
dis sie hei einander gewest. haben sie des Churstursten
dis sie, des einanders gewest. haben sie des Churstursten
dathen wenten andangig, zu ihnen, erfardert, und
danmir in den Weichspald gestillenge hat. Wargergereispachten von Landenburg zu Shurfursten ungestehelich biese Weinema purgetragen

Nachdem am XXI. Tag dieses Monacs seines lieben Obeins und Schwagers des Hurfürsten zu Cachsein, und des Maiggrafen Gesaidren von ihrer und bet andern ihrer Mittverwandten Fürsten und Stande we gen, bei seinem Bruber, dem Erhischoff von Meing, Underngen gethan, daß ste von ihrer Herrn, auch det Andern, wegen in einige Türkenhüsse noch andre Hand lung, es ware denn zuvor ein gemeiner lauterer Frisden aufgerichtet, nicht bewöhigen könnten; nun hätten sich aber Churfürsten, Fürsten und Stände

wy Rorgati. 1775 ng twit einen Cultain gitelliftegug night.

mit Kais. Maj, eines Friedund verginigt, ben sie ums aus guten; Millen wellten woulesm; laffen, dereuf wir ferner ihr Gemuth vernehmen mochten; wie dann dersselbige, Tytitel des Friedens alshald durch den Manhiston Secretari verschapeite.

... Diemeil wis umn ben Artifel bes Friedens gebort, wallen fich Churcherften, Fauften und die Stunde-andenk juichtelwerschen. - denne das mir unschießfalls der The least of balby als einear driftenlichen nothmendigen Went, donnihmen nicht sondern wirdens zwen, bag allweg von Aftere bisber ber Gebrauch gemeft, mas bas mehr (Theil) beschlossen und angenommen, daß soldes bas ideniger Aben brigmehmen und zu vollziehen fontbig mart. Denir mo bas barüber, wie fie fich boch feineswegs verfeben wollten gefchebe, wurden fie aidite defin iveriger and Leif. Maj Befehle in idenfelben Artistulu Kirfatorau! (ABraehtten berbalb mefre Ant mote admormentifichmen vollanfamieliches abnund von ber Planis von bes Churfteften unduftinge Bermandten wegen einen Bedacht gebethen, und daß ihnen der Artitel des Friedens, weil der etliche sondere Artifel begriff; nech etlich Mal burch ben Secretari murbe vone gelefen, = - wie denn auch beschehen.

und wir, bei einander in einer sondern Stathe, auch wir, bei einander in einer sondern Studen gewest, und vom Handel, geredt, ist mohl bedacht, daß dieser Trittel des Friedens so geschwinde, auffähig und dersmaßen gestellt, daß er den Evangelischen Standen nichts surräglich, sondern allein eine Berfahrung und Wendendung sein. Denk erstlich; so geden die Worte: wir haben und die ünter and der die Korte: wir haben und die ünter der die Korte: wir der fichten, bas auf Wein an der nicht sein sie bergieben die Mille Bein allein gemittlichen staff und die geschlössen bein allein gemittlichen Staff Reit und bein allein gemittlichen Staff Reit und bein allein gemittlichen Staff Reit und bein allein gemittlichen Staff Reit und bein allein gemittlich sein Staff Reit in bein allein gemittlich sein Staff Reit Stand bein andern übergfeben soll. Reit und werden wird bein staff kan bein allein gemittlich sein staff Reit Stand von bein andern übergfeben soll.

Fürs Andere, daß in diesem Frieden sauter begriffen, daß sich Ralf. Mas. mit den Standen, so diesen Abschied angenommen, verglichen, darum wohl zu verstehen, — daß die, so den Abschied nicht angenommen, im Frieden nicht begriffen sepen. — Fürs Drift, daß ein Artikel anfahende: ferner haben wir 2. lauter gestellt, daß Kaif. Mas. sich mit Churfürsten, Fürsten und Ständen, und sich herwiederum mit Ihrer Mas. so viel unsern alten driftlichen Glauben und Resligion betrifft, verglichen und vereinigt, all ihr Bermogen zuzuseben, daraus aber klar zu verstehen, wel-

Es hatten bes Chuefficklien nu Gadyfen fant bof felben Wermandten Bothschaften und Rathe — 🕮 🎁 🐇 nicht versehen, bieweilissich ihre gnabigsten und gnade: gen Derren und bie andern allemal enthelliglich verneheit men taffen, baf fie zu allem bem i bas gu Frieden, Char niteit und Bultfahrt bes beilinen Beichs bieten mocht thete Wermbnens besiellflich fern wollten; esboihen. Dasin fie im Bernthichlagen biefes Rillebens, barin kei boch mit::allen Stanben einheilig geweft, gefondert mib wiber: alven Gebrauch ausgefälloffen seyn-tfolkening Bachbern? aber in dieffin Frieden ein Articul, bag fith Charfire fterigi Rucffenound Stande, fo biefen Abfchieb angenome men, beshalben vergilden, verleibt, undiaber biefer Theil feinen Abfchieb gehort , auch nicht Biffens: hatten, wie der gestellt: so mare ihre Bitt, ihnen densetben: Mbe : schied und den Artikel des Friedens, sich barinnen haben au erschen, augustellen; wollten sie fich barnach ferner, wie fich gebuhret, vernehmen laffen. and ein erne

Auf welches man uns hat heißen abtrefen bis sich die Standte unterredt; und ba man und wieder hinein gelassen, ist uns durch den Churfursten von Brandenburg diese Antwort geben worden:

Es hatten feine Freunde und Die Standezunser Begebren vernommen. Gie konnten fich nicht erinnern. bas sie sich vom Chursursten zu Sachsen und destelhen a Bermandten einiger Gestalt gesondert hatten. Til Ir tiber Rachdem aber ber Churfurst und feine Bermandten fich in Sachen unfers heiligen driftlichen Glaubens und Religion own Baif. Mij. nund ihnen fales gefondere id und ilnien, wie gern fie bas gefeiren, nicht gotzen wolldure hatten sie basnmußen gefehelben taffenge Dieneilunderen ber Abichied und bann ber Artifel bes Friedens vornamlich auf unfern beiligen Glauben und Religion geftellt, wie auch berfelbige Abichieb ihres Achtens bermagen perfagt, bag poriger Sandlung nach tein Eroft ober Dofnung mare, bas ber Churfurft ju Codfen und feine Bermanbten benfelben annehmen, und fich dann die Befandten vernehmen laffen, bag fie bes Glambens und Religion halben ferner ju handeln nicht Gewalt batten: fo mare von unnothen, ihnen benfelben Abidied augustellen. Bare aber nochmals ihr Begehren, fich von biefem driftentichen Wett ber Turtenhulfe halben nicht ghansonderna 🚗 📶 🔾 💄

.v. Bufrmeldes pierabermals einen Webacht genome men mp abtreten nung unterredt, und als mir wieder hineingangen burch Herrn Hansen von der Planis diese Antreopt, geben laffing frwitz in bestünden noch daranticipos spinis dine eligidade exites description de spinis en and die andern in alle dem, so Fried, Einigkeit und Wohle fahrt, des Reichs dienstlich nie gesondert, oder haffelbe noch zu thun porhätten, wiewohl mahr (fen), das fich Diefer Theil mit Raif, Daj., Churfurften, Burften und Standen in dem Arcifel bas Glaubens und Religion micht vergeichen mogen. Marum bas, aber nicht beschehen unantich daß ihnen solche ihrer Gewissen halb nicht miglich gemest, (es) auch gegen Gott in keinem Bege verantworten tonnten, batten fie, ale bie noch daner Perfon bie Beweft, beffelben lautere und gegrundte Ursachen bargethan. Dabei sie es diesmals bleiben lieffen. Go fie aber jeto so viel verstanden, bas ihre herren und die andern, fo biefen Abschied nicht annehmen konnten ober mochten, in dem Urtikel des Friedens entlich und gang ausgeschloffen: (fo) hatten sie, die Stanbe, felbs gu erachten, Daß fie folchs an ihre Berrn. auch bie andern mußten gelängen laffen; daß ihnen auch obne Barwiffen ihrer Beren in einige Turkenbulf und anbetes bemfelben anhangig, ju bewilligen teineswegs gebubren wollt, wie fie benn bas pormals für und für hatten angezeigt; mit unterthaniger Bitt, wo es noch möglich, daß ein gemeiner Fried, barin Kais. Mas. und alle Stande unangesehen bes Abschieds des Glaubens, Religion, Ceremonien ober anderes begriffen, modt erlangt merben, bak fle fich barinnen gang gutwillig etzeigen, auch in bet Tuttenbulf und allem an-Dern', fo bem Reich zu Rug tommen mog, nicht weniget benn andere thun wollten.

Nach diesem man und abermals lassen abtreten, baben sich die Stände unterredt, und nachdem sie und mieder ersordert, abermals durch den Chursursten von Brandenburg, der gleichwohl ganz eine andre Meinung, unters Achtens zu Versührung und keinem guten Grund, seiner reden lassen: Es — hatt nicht die Meinung, würdens auch also besinden, wo wir den Buchstaden recht ansähen, daß wir in diesem Krieden ausgeschlossen sein sollten. Denn dieser Artistet des Friedens ware auf den kandstieden, den unste herrn und Obere selbs machen und beschließen helsen, gegründet, darum uoch mals der Stände Begehren, sie wollten sich von ihnen in diesem christenlichen Werk der Türkenhüsse nicht sondern und deshalb lauter Antwort geben.

Darque wie abermals Bebacht genommen und abgetrefeng auch nach gehabten Unteurede ferner Antwart geben: wir wullten wohl daß unfer Been und Rem mandte den Kondfrieden Antiken unfrüchten helfort/ \_\_ \_ mail, abar vor gemeldet, daßi dieser Artikel ides Ariedens fich aufi den Ahlaich, her den Blanden und Raigion patreffan, folls, soor, melsten worder Serrmand Adulu wie sie felbs angezeigt, nichtsannehmen wehrhen zuwe hann, als, unfre Herrent und die andere inoch ihie um mest, ein beschmerticher Abschied engangenz "allde lich Kail: Maj- und die Standesdas Rends bauter wernte men laffen, zu Erhatzung und Wiederaufrichtung bo alten deriftentichen Wanhens ihr Beich, Leben all Lond Reut und Wermogen angusebeng fo magenwehl ponne then, bag in diesem Artifel bes Friedens Shreiche, und Fürstl. G. und die andernat ungegechtet, des Glauben oder Religion und oh fig gleich ban Ablchiph nicht annehmen , eigentlich und fauter werteben problem, mo bonn vieler Artikel des Friedens dermasen gehelfent und gehe dert, mie sie auch monithrer Derempnegen gebether her ben, wollten lie fichiglsbann ferner, und unvermeiffich Dator fie etnas Keinmüreigingfigen emgenre

Hitrort geven: sie hatten, was wir sein keißen, und nachmaln burch den Chuirfarsten von Brandendurg diest Antwort geven: sie hatten, was wir sein und vormalls vorgetragen, gehort, wouten dasselbe alles an die Kalt Maj. gelangen lassen, det Indersicht, Ihre Mas, wurde und ihres Gemuths bierauf ferner berithten. Ruf wei thes Or. Hands von der Vland geredt? Vieser Ihri bathe, der Kalf. Maj. allen biesen Handrit und von thres Theits Northauft erspedere, jam geindstücken unzugelgen.

Cechaben die Beichestände die Studden in den Achten und Kathschannen der allen (diesen Handtungen und Rathschängen für und für in den Wersamselung wilde neugelossen, welches devon werder von der ver prals alle Stade bei einenden einige gewoft den gescheben werden stehe bei einenden den der der den gewoft den gescheben werden stehe der Andreis der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Graden der Gra

Con Linguis & inclination in the or deeplost opened grands opened grands opened at the opened at the opened of the opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened opened

4 12 Cale NOOPigotte meid efficier actionary 11. — — Beiton älturn Deren gutefen 16:55 Diewell und E. B. - fa viel medfich zu handeln bei following obuiding when Stable wine ober mehr ju biefem Daufen inschrene gebrucht tweeben , wie es inin um bie Bildt infligen ju gaben E. B. aus beite Bericht und Schieben an Einen ehrbaten Rath toohl gu vernehmen. Dann was Ulm, Frankfurt und Sall thun werben, tonnent wir with wiffen jo das finden wir aber, daß fich What hold well fills -- -- 'So hat fich & all bald ener Antwort, wie E B: wis unfeine Schreiben verfinden "levernehmen Caffett. Aber Wugeburg haben sorgenern and hestern bei Raff. Maj. auf vielfältige Mittel und Beg, das fie ben Abschied weber bewilligen over-nicht Bewilligen durften, Egehandelt, und, wie ich Betlebeet, Centes Unbestens over Gede' bei ihnen dauern uffen fiblien in der im stiffingen for nichts erhe ben Insteines Des Etiffet will strucks wiffen! ob sie den Abftheed annehmen', " und Def ihmt diefben rooken ober Darob sie etwas kleinmuthig senn. Gollen auf heut wieder zusammen kommen, Rath halten, und beschließen, mas ihnen hierin am furträglichsten zu thun fen. Der gemeine Mann, auch etliche Bunftmeifter und andre taufre Leut reben genug jum handel, wollen je für beschwerlich achten, daß ein Rath bewillige, daß ihnen die Predig und das Wort Gottes genommen fepn foll. Wiewohl die Wordersten, als ich mit ihnen davon bisputirt, mir ju Antworf geben: wir hatten gut reben; Augspurg ware Nurmberg gar nicht gleich; sie hatten eine schwache weitlauftige Stadt, dazu einen machtigen Rachtpauren an der Seiten, und bann ben Raifer im Daus, darum ihnen adiginföhen nocht vonnöther. ten e Ger Baterichen burch einen gindem ffreund zu bem Rait feilichen Giefen wertstaubt, moertrauktynangehangt, als wat zweiere Angen bet Malfaumit Heizigen Friedblichen und jandeien Ravflett bes Brings vor Gerf zu reben wort den schäft ben Raifer unter anderein fennechfiel gerobt: em ben dergog Michaelbid: Badifait frath and giof ant he ir, indedige Rube (allettet Mangebentens haben med Sing und in Dut, utin literish. Sing in the end even ment for the formation and the contract of the second No. 25 to send the conflict argil, and the 137. Opt-Tidem ad Eundem." 1 . 10.196 Et Actis Norinberg. p. 589. Berry Burgermeifter und Rath ju Rurm: berg.

Ew. 28. jungstes Schreiben ist uns bei ber Post wohl

geautwoover, und gedenken, in allmeg von E. 2B. wegen

e) Des Satherdist.

in einige Bartenfalf, unmigefagt eines lautern beständigen Friedens gegen alle Stande," nicht zu dewilligen: Wie wir denn des Churfdestein, Marghrufen, Eund grafen und bann ber Stabte Strafputg', Tugsputg Um, Cofting, Frankfurt, Memmitigen und Linden Rathe und Sefandten andeost nicht befieden, "Benn del fie auch gleicherweise bazu geneigt sind; welche steben Stadte diese Tag bei einander gewest; davon gehandett, und bemeldte Fürften, Rathe und und angezeigt und ge bethen, daß wir und zu teinen Frieben, in bem fie ausgeschloffen, begeben wollten, und the die Zutkenhalfe weigern, wie sie zu thun auch willens waren. Das wurde ohne Zweifel bei R. M. ju Erlangung eines ge meinen Friedens viel verurfachen. Auf welches wie ib nen von E. 28. wegen, befigseichen des Churfürsten State the willsahrig Antwork geben. — —

Sert Pall hat sich hören lassen, wie sie von ihren Herrn stattlichen Befehl hatten, die Turkenhulf, and ein außerlich Stud, nicht zu weigern.

So hat man vorgestern von Kais. Mas. wegen bei benen von Augsburg um Antwort auf den eröffenten Abschied abermals stattlich angehalten. — Darsauf sie ihren größern Rath, deren von seglicher Junkt dreizehn senn, welchen man sonst im Jahr nur zweimal sordert, gehalten, und auf gestern im Nathhaus vor der Reichsversammlung durch die vier Burgermeister, Doctor Rehlinger und andere, ungefährlich biese Antwort geben lassen: — weil dieses ein Jandel, der unsern heiligen Glauben und die Gemissen der Menschweitschen belanget, und der Abschied derhalb gimz beschweitslich gestellt ware, könnten und machten sie denselben gar nicht annehmen. Auf welches ihnen — diese Meinung gesagt worden: — Chursursten, Fürsten und Stände wollten diese ihre Antwörf an Kais. Mazgelangen lassen.

Und achten bei und, wie wirs auch finden, ind bie von Augsburg auf bieser Meinung verharren, daß es allen driftenlichen Standen zu viel gutem kommen, aber Kais. Mas. und den andern zu allerlei Irrung und Werhinderung ihres ernstlichen und unfriedlichen Wornehmens wohl gelangen mag. Gott walle sie durch seite Gnad erhalten, und geben, daß es nicht ein Spiegelsechten in ihrer Gemein sen, also daß sie nachmala auf Kais. Mas. Geboth oder in andere Wege einer andern Meinung werden; wie sie dann viel geschwinder Leut bei ihnen haben, die ihren Ruch mehr denn Gottes Wolt und Ehre zu bedenken nicht unterlassen werden.

Es hat auch vorgestein nach Wittelie Staff. Dr. alle Stunde und Stable; barunte bie vier 3 milligie

fchen, Strafping, Coftnis, Memmingen und Lynd am gewest; auserhalbides Chunsafteren von Sachfeneund feiner Benwandten Mathe ; gen hof er , foreern, lasson, milban im Beisem Rais. Mais und Bet angern Reichaftinde ben benennten vier Stüdten burif herzog Apie brich thinglish angegeigt wordens wie die Luis. Maj. ihr übergebene Belenntniß; Die fie bei brefkentichen und erfahren gelehrten Personen berathschlagen kaffen, vernommen, und hatt barauf Ihre Maj, burch dieselben Theologi ihr Bevenken, welches in ber mit. Schrift und Enangelien mohl gegründet mares verfaffen laffen, welches fie jehund wurden verleffen horen. Das and alsbald burch Alexander Schwans beschehen ift; und ihnen also eine fast lange Schrift über funfzig Matter, bis in brei Stund, vorgetefen, in welcher fie in viel Wege hach angewiset, und allerlei ungeschickter Julagen, 416 ob fie mir bun beil. Gatroment cans la-Kerlich gehandelt, das an eine Wand geheftet und bargu geschoffen und geworfen haben, auch mit ben Bibent und in andre Wege ganz übel behandelt, jugmneffen worden; alles mit Einführung etlicher Schriften, bie sie mit Gewalt beim Haar darzu gezogen, und boch im Ende ben Befchluß anderst ober enicher nicht gestellt, denn, als ob fich Raif. Maj nicht verfeben; bag fie fich von ber beiligen driftenlichen Kirchen, Ihrer Maj. und den andern Reichskänden absondern würden: Derm wo es heschehe, and sie auf ihrem Bornehmen verherren, wurden Ihre Maj. als ein oberfter Bogt und Beichirmer ber beil. driftlichen Rirchen bagegen ju handeln verurfacht, wie sich Ihrer Maj. zu thun wohl gebutpret.

Daranf fich bie vier Stadt ein fleines unterrebt, und burch Sirn. Jacob Sturm mit ber Kurg portragen laffen: — biewell sie burth Rath Ihrer Maj. Theologen etwas boch unt Unglimpf und Ungrund angezogen, gwoor etlicher Puncten halben, bereit fie nie nehort und gang unschuldig, wüßten auch, wo sich solche boje Bandlang, bie boch gar nicht mare, bei ihnen gugetragen hatt, bas die von ihren Freunden und Obern ernstlich gestraft maren worden. Bitten barauf, Raif. Maj wollten ihnen folche Schriften zustellen und ihre Antwort horen. — — Auf welches Herzog Friedrich geredt, weil es nun gang spat ware, wollt- sich Raif. Maj. über folch Ihr Begehren bis auf morgen bedenken. Dabei es also beruhet (hat). Den andern Tag aber ift Laif. Maj. auf das Bejagd geritten und ihnen derhalb keine Antwort geben worden.

Bir fchiden E. B. hierbei einen Brief, fo uns beeben von benen zu Rentlingen, welchen wir ben Abschied in Glaubenssachen, nachdem fie niemand bie

haben, auf ihr Wegehren zugeschiekt, zirkimmen ih, darand E. K. vermehmen werben, wie tröstlich sich diese Kent ausstaffen, also das auch bille ver, so ihren am Maichthunk auch nach Golgenheit ihre Widertodreigen sientbere gleich senn; ein Granpel das dus nehmen sollten.

Seftern ist Post aus dem Welfchlund kannen, bas die Tiber zu Rom so good gewachsen, das maninealin alsen Hinder den dem de vermale je, als lang Wongelaudem, nicht finder; ist gweier: Pale men hichen denn es vermals je, als lang Wongelaudem, ngewest, hat dis in 1141 C. Häuser geruffen und vergesührt, und wie iram nuist so seviffen und vergesührt, und wie iram nuist so sev gewissen Belle denn in nächster Plünderung der Stadt Kom umkommen und ertrunken. — — Dat, am XXVII. Tag Octobris zum Aussperren des Thors im 1530. Jahr.

Siement Boldamer und Heieronymus Paumgartnet.

No. 932.

30. Oct.

Iidem ad eundem.

† Ex Actis Norinberg. p. 316.

herrn Burgermeifter und Rath gu Burme berg.

Seit jüngst unsers Schreibens haben gemeine Reichsflande und famt des Chuefflesten und feiner Browandien Rathe ben 28. Det. auf bas Rathbaus erforbern laffen, allda burch den Churfursten von Brandenburg obngeführlich mit Kirz angezeigt worben ift: -nachban und verschienen Tage vorgehalten ware, wie man mit K. M. ves Friedens halven in wester Ganblang Kande, also hatte sich I. Maj. in bem gestern mit Shueskirken, Hir: ften und gemeinen Stunden eines Metfels entschloffen, den wurde man und jego vorlesen laffen, und fich bem mach verfehen, wir witeden und darau genügen und ju Billigkelt keine Beschwerung haben. Welche Schrift auch alsbald durch den Mentischen Gerretari verlesen ift worden. Darauf von unsern wegen burch die Gichse fchen Rathe Abschrift beffelben Friedensartitels begehtt, mit Bitt, - - baß bie Stande, und berlaufb an be benten, Beit bis auf morgen zulassen wollten, welches uns durch den Churfursten von Brandenburg bewilligt, und bie angezeigte Schrift überantworter ift.

Darauf bes Churfursten, Marggrafen, Landgrafen und bet Städte Bille-fich zusammen gethan; der von gerathschlagt, und burch einen Tucfchuß diese Antwort und Schriften, ber wir E. B., famt baran ge-

: Peullein Michigelt Abstilifungebrund: Wittifielt dum Freilbeit; Copta harniteguischeten, verfassu, sund auf gesten wor and auf gesten wor the property with the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of wie Balantes betwegen teifte: pute Beite unterbebt, if Mab uns nachmals burch ben Maingifden Bangheimnbull von der Missibiliva i riv: bel den Churfiesten von Buarbandurty ift, bienfie unsein unfre Gtuben jugefafteleis and Russanfeigen lafteb, bas Churfitefen i Alles en mair Erands win .... woodlenebtefen Ganbel an Baif! Main iterforment la let the are a time from the commonds der Fried Bed nersche Aufriche Buffperen bes Thoris; pario **1500:** m R Tri Director in the color in and C. L' I & Frankt - Stement Boldamen und of Julied in and Sund hieren's Panagerither 2

Comment Depthagues of

The constant of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

No. 933.

. 31. Qct.

#### Iidem ad eundem.

+ Ex Actis Norinberg, p. 349.

Deren Burgermeifter, und Rath gu Murm=

- - Shaben Beut Chutfurfeit, Burften und Stanbe, bei benen Bergeg Friedrich von Baprn und Mook: Samer, upp Manifeldt als: Kailerliche Caminif-Louisensteile demokt ? . Deh fehat Linden in iceathlen and feimar parispersonant with the court with the suffering the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitut Lanen millis min frum ponitie Stande kommen, hat ber Chuming, au Brandenburg, ungefährlich diese Meinung mandet: :: Die Rom. Saif. Menj, batte die übergebene Schrift: und Merzeichuis mit den Standen des Reichs herathichiagt und hedachte und fich defhalb einer Untsensti, die man uns verlesen wirde, antschlossen, ider -Biportage andre in the transmission in the following the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction ben migleben fepn, und den Sachen nunmehr ibre des bubesiche Endschaft gebeng welche Schrift auch, (beren wir. C. M. opel, daran, gemerkt und zusammengetragen Borten. Kopie, suschiefen) elebald, durch Alexanderen Schriebe verleien all: Daront durch Hrich Danufen von den Phanis hegehet, uns folder Schrift mochzetliche Maliofelbsen zu laffen, so wollten wis und darüber bedensten und alebany -- Antwort gehen. Das und — also jugelaffen, und fenn alebald mit bem Compy fin eine fondere Stuben gangen , allda uns mirdigen die Schrift wiederum worgeleses morden, ift. ...... Book folden .- hohen init burch iben ogn bet Die bie Benter Benter Bentemmen weben biefe Antwork geben MELANTH. OPER. Vol. II.

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s ethous withour elds and with sielien modify with fourten Arithe gebiethen four addig Sheer R. Millibas Steche westen, bas mare von unfrer Deiten und Berandten wegen unfre Meinteng gab ufcht; ber Buchsen uns ivengebenen Schifft bracht auch wichs nicht mit sich. Bobt witcowahr, daß wir begehrten, daß Laif. Maj. imben Atleben, wie mit Knifer Maximilian und Ihrer Maj. Telbe qu. Borntbe befcheben ware, eingezogen mindes und bag alleinig bein Abeltel unifere Beil. Glanbens und ver stelligion bouch ven Fiscal over andre gevideliche Proces, gegen unfte Gerren nicht gehandelt folkt werden, welches wir wochmols gebethen haben wollten. Denn fo in biefer Bergelchniß lauten gemeint, bull ullein teiner ben unbern wone Recht übergieben oberstergenditigen follt, funvellt baburch verständen werben, has ver Nistal hiesfalls in Sachen der Religion wohl procedinen mochten Bathen beshalb abermute, uns anibiglish zu berichten, ob es die Reinung wiere, bas bem Fiscal ober Cainmergericht gegen und der Religion balb, wo unfre Herren und big andern ben gegebnen Abachied nicht annehmen will ben .. wie fie ihn benn die ber auch für eine Constitution und Gabung gehalten withen mußt, ihrer Gewiffen halben nicht afinehmen tounten noch mochten, furzufahren und procediren augelaffen senn follt: fo wollten wit und baranf ferner vetnehmen laffen.

Auf welches wir abgetreten, und als fich bie Stanbe unterredt, but ums der Chutfarft biefe Meinung angereigt: wir hatten week lich Rais. Waj mit ihnen, ben Standen, wergleicht, horen lefen; kanden barans, baß Threr Maj. und der Stände Meinung nicht ware, uns mit der That que übernichen a mommin anderst felbs. Bried balten. Ballten fich bemnach nachmals verfoben, wir, whichen nunmehr ber Sathen Rube, geben, .. und Rail, May, auch sie, derhalb ferner nacht kelästigen. Wenn mir,aber je pon wegen der gerichtlichen und fikcalischen Proces einigen Mangel hatten, mochten wir folde, bei Raif. Daj, felbs zufommen.

Bierauf wir abermals abgetreten, and unterredt, und entichtoffen ; entlich Berauchubringen ; wes Gematte boch Raif. Maje und Die Stande, weit fe fich befinegen vergleicht, bieffalls ber fiscalifchen und gerichtlichen Orocef halben, waten, und solche uns lauter zu verftanbigen, burd ben von ber Planis ben gehet; doweist fich die Stande abernealbilitietrebt, und dunde ben Bourfürsten ferner gleantwort i niedfochf inns pormats lauter angeneigt wind; well fich Staff. Mit. und

die Stande entschlossen, "Binkten sie sorche nicht ander die beiseln, worden basselle nicht weigern, denn ihnen gebühret nicht, Kais. Maj. hierin

Maß ju geben.

Nach biesen wir ihnen wieder angezeigt: bieweil fie und an Raif. Maj. wiesen, und sie sich mit Ihrer Maj. in diesem Sandel vergleicht, bathen wir, sie wollten und berichten, weß Meinung und Gemuths fie hierin waren. Auf folches (hat) ber Churfurst geredt: so wir sie der Daß so boch anzugen, wollten sie und nicht verhalten, bag ihr Genfuth nicht mate jugeben uns in bes Glaubens und Religion Sachen burch ben Alstal fürzufahren. Nachdem aber berseibe Fistal Raiferlicher Maj. zugehoret, wußten sie und von Ihrer Maj. wegen hierinnen nichts zuzusagen. Wo wir wollten, fo hatten wir Fried; wie wir benn vor von ihmen auch gehört batten. Darum uns bann ber Abschied in bes Glanbens und Religion Sachen auf heut vorgelesen werden follt, aus welchem wir dieß ihr Gemuth und Anzeigen bester kläter hatten zu vernehmen.

Darauf der von der Planis weiter gemeldt, wo wir wüßten und versichert würen, daß der Fiseal oder Cammergericht der Religion halb wider unfre Herrn und Verwandten nicht follte handeln oder procediren, wären wir schon zufrieden. Wo nicht, (so) müßten wir solche, derwegen wir dieser Schriften Copie bathen, an unfre Perren und Obere gelangen lassen. Auf welches der Churfurst von Brandenburg grantworter: ihm ware beschwerlich ohne Kais. Wie Worwissen und die Schriften zuststellen; so hitten sie auch vernommen, daß wir mit entlichem Gewalt, zu handeln und zu der schriften, abgesertigt sennsollten, darum wir in solchem bei Kais. Mas, unsuchen möchten. Dabei est auf biehmals blivben.

Rathhaus zusammen kommen, und als uns der Abschied bet Religion halben, welcher doch gang in gemein gestellt, und sich auf alle Reichsstände erstreckt, auch schier mit etlichen Clauseln noch schäften vorden: haben und die Stände ersordert, und durch Margarafen Voach im begehren lassen, ihnen zu eroffnen, was wir uns auf heutige Meinung und den verlesenen Abschied bedacht hatten.

Darauf wir durch hrn. hannfen von der Planig reben laffen: wiewohl man in der Eil in diefem handel, ber gang wichtig und groß ware, fo stattlich, wie es maht die Nothdurft erfordere, nicht Antwort geben tonnt, zudem daß es gang spat; so ware unfre Bitt,

ble Sache bis auf intorgen in Black au Kelmid Misselli wo sie, die Statibe, foldse Untwortischund je hotet, fo wollten wir diefelbe, wie die au Eistebachet, jedudi andeigene - : An hi desiden Epurfdoft in oredre : fio chancill lieber hunt vennimbryen; man mast bush elinmatibasi Ende Baran machen. Alfo hat bee von bec Planis angel zeigt: daß wir aus bem verlesenen Abschied etliche viet: Beschwerden- vernommen; namlich so wave berfelbige Abschied gang in gemein gestellt, und wourde durin laue: ter gebothen, das die Religionochnung, imte die davin begriffen ; burch das gange Romiffen Steich bermannt foll gehalten wetben. Futs Andre, bag barin etliche Puncten allen Ständen, was Würben und Stundes Die fepen, bei Berlierung Leibs, Bebens und Gates ja halten gebothen. Und dann, daß alle die, forbieselben Urtikel nicht annehmen ober bandber banbeln. Kaff Maf. und bes Relete Greaf gewarren Intention Diemetr denn der Churfüest und bessen Wetwardte diesen Abschied det Religion balben — nicht antiehmen konnten, unb bann in gemein barin verleibt und bavon nicht ausgeichlossen: fo hatten bie Stanbe felbs zu erachten; daß. wir, ober diefelben unfre herren und Dbeteiln biefem Brieben nicht begriffen maren; mit unterthaniger Bitt, nothmals Finsehung zu thun, daß vieser Theil vom Abschied entlich und gang ausgeschlossen, und der fiscolischen und andrer gerichtlichen Porbceff von wegen ber Religion entlich entladen febn mochten, fo warden fie fich biefer Sachen weiter micht beschweten i 200 bas nicht geschehen soult, bathen wir abermals, und der heutigen Schrift, bie all unfte Werten und Birwändle gelaifgen zu laffen, Copie mitzueheilen: 11 . . . 1

So seyn auch besselben Tags zu morgen bie vier Stabte Rathe, so man Zwinglisch nennt, in die Versammlung gelassen, benen durch Herzog-Friederich, als K. Maj. Commissari, angewigt, bas L. M.

Hir. Bigehran :: And Affeit ihrer Mal Confutation ger schehen, behacht hatt zeund mare Rais. Maj, aus ille fachen, ball: bem Sharfatsten v. Gachfen jund, fojnen Milynwendten in gleichen Zallidie Sonfutation zu geben ja baefchlagen ; sadem u daß in unferm beitigen Glaus bengarifnine: Diffentation: marlaffen, nicht gelegen, ibnem biefelbe zugustellen. Es mare aber 3, Raj. Bes gehrt des fich die vier Stadte im Artifel Des Glaubens mit Bhrer Minje und ben Stenden bes, Reichs, vergleis dan 1 and 1 pon ihrem Fruthum sund Muthroillen abstes hanifalten. - Pennendas nicht geschilez würde J. K. Mi foldet inn Phre Papftliche Heiligkeit, auch and pe deiltentiche "Konigo : und Potentaten gelangen .. laffen; dagu ficht mit Churfurften, Kürften und Stanben uns terreben und eutschließen meß Shner Maj. als einem Rogt. und Beschinner der Shristenheit dagegen vorzuminutere gehichten anniche i Auf meldes "Dr. "Sacok Glura Bedacht gebechen zund nachmaln den Gesande ten der nier Städte diese Antwort geben hat; Sie hate ten --- teiner andern-Urfach halb um Abschrift gebethen , denn dieweil E. M. Sheologen ihre übergebene Bekenntnif nicht zu gleich:\*) verftanden, ihnen auch gle lerkel Geschichten und Wachen; beren sie gang unschuls dig ; unbilliger Brise nulmten; derhalb ihre Rothhurft bochlich exfordent, ihren Bericht und Antwort darauf zu geben " and gar nicht der Meinung, daß ihre Herren und Argunde, oder fie berwegen mit D. M., in einige fergre Desputation dieffalls fich zu begeben gedachten, wie auch Sie, Die Gefandten, nicht gewollt hatten lich in dieser großmichtigen Gache, weiter einzutassen: - so bae then sie nochmathurim ihnen berührte Confutation que zustellen, daß auch R. M. und die Stande diefen Bandel zu einem driftenlichen Concilio, bahin er ordentlich gehöret, kommen laffen, und fold thr Begehren anderst nicht dann aus unverlneiblicher ihrer Norhdurft verfteben und annehmen wollten. — Parauf ihnen gesagt, daß die Stande solche ihre Antwort an R. M. wollten gelangen laffen; babei es alfo blieben.

Neben dem sind beeber Stadt, Ulm, und Frankfurt, Gesandten gefordert worden, denen man um Untwort des eröffenten Abschieds halben, ob sie den annehmen wollten oder nicht, angehalten hat. Ulm, hat
angezeigt, daß sie derwegen von ihren herrn noch keinen emtlichen Befehl empfangen hatten; — aber
Frankfurt haben mit Kurz lautere Autwort geben.
— dierveil dieser Abschied den heiligen Glauben und
der Seelen heil belanget, konnten sie denselben nicht

annehmen ober baran bewilligen. — ... Montage den lesten Octobr. zum Aufsperren bes Ahors 1550.

> Volkamer und .... Paumgartner.

No. 934.

(m. 'Oet.)

Melanthon ad Silberbornerum.

Primum separation prodiite Bristola Phil. Mel. de conventu Augustano. Aliquot Elegiae Sabini. Viteb. aproli Ioseph. Ciugium." 1580/ S. Iterum/in select, epist. p. 563. In Epist. lib. I. p. 410. (edit. Lond. L. ep. 120.). in Mel. Declamationibus T. II. p. 638. et denique in Mel. Consillat. P. I. p. 97.

Philippus Melanthon Ioanni Silber. bornera

S. D. Literas tras, in quibus praedicas mihi Gallorum studia, magna cum voluptate legic Gratulor autėm non minus ipsis literis quam Gallis, quod in his miseris tumultibus Italiae et Germanide aliculai tranquillum portum, et quasi centrum domicilium naotae sunt. Quod autem petis a me, ut aliquid de Gonventu Augustensi ad te scribam, quanquam minime delectat me illarum rerum recordatio, tamen ne tibi optimo viro parrum officiosus videar, mos geretur voluptati tuae, Et quenoadmodum Poeta inquit,

white begid love principium bono in contra grap its nos a Cuesare expediencer nihil enim in hac conventu comnovilmemorabilius, quamipsips hir steriam Caesaria. Magoam hand dubie admirationem apud vos habetiems perpetua felicitas, sed hoc longe admirabilius atque honestins est algued, in:tantis successibus at pehas oppoibus ad voluntatemuskentibas, modanationam, animi, tantam, getia. not, jut inglim ens dictum ant factum paulo insolentine noteri possit. Quem mihi regum aut imperatorum ex Ampalibus proferes, quem secundas: res non mutaverint? In hoc uno non potuit indulgentia: fortunes animum a, suo statu devicere. Nulla in on cupiditas, pulla significatio, superfiae ant mevitine animadverti potest... Nam., ut alia omittam, in hac ipsa causa religionis, in qua contra nos ab adversariis miris artibus incenditur, tamen hactenus nostros civiliter audivit. Inferior vero eins vita plena est honestissimorum exemplorum continentiae, temperantiae et frugalitatis. Disciplina domestica, quae olim apud Principes 28 \*

<sup>44</sup> i. 4. Tellit überak eliking getingt der an eine der an eine

Germ aniae severissipp fuit, more tentom celime tur in familia Cansaria. Itaque nemo imprebus in familiaritatem, aius, insimure se potest. Amicis utitar tantum Principibus viris, quos suo iudicio propter virtutem delegiti. Et quemadmadum fertur Alexander Imperator unice delectatus esse consuetudine Ulpiani Iurisconsulti, ita accipio familiarissimum Caesari nostro fuisse Mercurinum Cancellarium quoad vixit Hunc praedicant virum optimum et sapientissimum planeque Ulpianum alterum fuisse, Hac ex re coniecturam facere potes de voluntale et moribus Caesaris, ou τοιούτος εστίν εκαστος, ώπερ ήθεται ξυνών. Itaque quoties aspexi Caesarem, visus sum mihi aliquem ex illis laudatissimis heroibus ac semideis, quos quondam inter homines versatos esse credimus, videre. Ac multo verius in hunc competere iudicavi, quod de Augusto scripsit Horatius, quam ad illum ipsum quantumvis bonum et laudatum Principem:

> Hoc nihil maius meliusve terris Fata donavere, bonique Divi: Nec dabunt, quamvis redeant in aurum Tempora pristum.

Haec habui de Gaesare, quae et mihi incunda erant recordanti, et tibi arbitrabar voluptati futura. Quem enim non delectaret hic concentus pulcherrimarum virtutum, praesertim in tanto Principe? Reliqua historia Conventus longam habet Tragoediam. Nos obtulimus Consessionem fidei, moderatissime scriptam, ut appareret nos non abhorrere a consiliis pacis. Hoc unum petivimus, ne saeviretur in Ecclesias nostras propter id doctrinae genus, and ibi proposueramus, cum quidem res loquatur ipsa; nos nullum dogma defendere contra Evangelium, aut Catholicam Ecclesiam imo multis locis doctrinae Christianae, qui antea profanis opinionibus iacuerant oppressi, lumen attulisse, videlicet, de sustitia fidei, de poenitentia, de usu Sacramentorum, de auctoritate traditionum humanarum. Quod si boc ab adversariis impetraremus, ostendebamus nos prolixe illis concessuros esse omnia, quae ad dignitatem Episcoporum stabiliendam pertinent. Neque enim id egimus unquam, ut politia Ecclesiastica dissolveretur, modo ut Evangelium non damnatent Pontifices. Ostendimus etiam nos in ritibus Ecclesiasticis omnes, qui viderentur dorcopo, communiter cum; ipsis-servaturos esser Nullum detrectavimus onus, quod sine scelere suscipi posset: «Vermin ne his quidini, quampline acquin conditionibus placers adversaries petations, qui prointe acquin more agebant, postulalment, uticonfessionem aestrare abliceremes. Admonfacere recuravimes.

Gregorius Nazianzenus secibit multum : vidiese Conventum Episcoporum, qui non magis accenderit discordias quam diremèrit. Sic enim inquit, Exel Her overes, el deet alimais redour, ώστε πάντα σύλλογον φεύγειν τών ἐπιακόπεν, όπ μηθεμιάς συνόδου τέλος είδον χρηστον, μηθελύσιο κακών μάλλον έσχηκυῖας ἢ προσθήκην! 🖦 γάρ φι λονεικίαι καὶ φιλαρχίαι λόγου κρείττοκες etc. Quod si hoc accidit illis melioribus temporibus quid nunc expectandum sit indicari fapile potest, cum nt caetera paria sint, certe extagrica lorge vehimentiones sunt. Video: futurum, ut hace mala violentis remediis magis, etiam enulcerentur, Nec observum est, per quales Sycophenias incitentur Principes et Episcopi. Ipse coram andivi quorundam adversariorum cradelissimos ser-

Multa hoc anne prodigia nunciata sunt: sam mulam Romae peperisso accepimus, et exundatio Tybris nuper mirum in modum deformavit urbem Romam\*), et in agro Augustano vitulus biceps natus est, quae haud dubie mulationem Reipublicae portendunt. Verum baec importunitas adversariorum certius credi prodigium debet, quam ulla alia portenta:

ં 🖪 કેરે સવાગે βουλή τῷ βουλείσαντι namlory. ં

De nobis extabunt testimonia ad omnem posteritatem, nos pie et religiose sensisse, et studium collocasse in illustranda doctrina Ecclesiae Catholicae et amplificanda gloria Christi. Hie entins est vere logran locolo, quae manime placet Deo, verbum Dei pure tractare ac docere.

Quod si iniustis armis oppressi fuerimus, tamen praestabimus, ut literae nostrae depingant posteritati adversarios nostros, qui cum praetextu nominis Christi contra nos incitant Principes, non constituunt Ecclesias, non curant Evangelium doceri, et Christi gloriam illustrari. Et in his sunt quidam belli homines, palam Epicurei καὶ άθεοι, qui secure irrident omnes religiones. Tales ferunt nobis de religione leges: sed reprimo me.

Quoties autem memoria repeto veteres motus Rerumpublicarum et Ecclesiae et exitus colligo, re-

<sup>\*)</sup> Fuit mense Spth. Vid. Sleiden, Commentary, 197,

perin plenseçue dellosten rationes sentetos esselet au quitate Principusa. As vix unquam violenta consulta profuisse animed verto. Cum Athanie infinis tum bellum inter circu futurum esset peopter most uas iniurias et proscriptiones, apropria sancita est, quae minime utilis erat Principibus ac victoribus, sed ad publicam tranquillitatem proderat, Longum esset Romana exempla recitare.

In Ecclesia vero saepe compertum est, quam sit inutile controversias armis diiudicare, de quibus documentes, sanaudne erant conscientiae. Itaque optandum est, ut Caesaris felicitas in hac re etiam saluti sit orbit terrarum, qui quidem hacteurs tauts madenatione usus est, ut in magnam spem nos erexerit, talia nemedia publicis diasidiis adhibiturum esse; quae non laedant pias conscientius, aut in posterum pariant novos tumultus. Non estis considerant magnitudinem causae et Ecclesiae periculum, qui auctores sunt, ut Ecclesiae nestrae dissipentus armis, et trucidentur sacerdotes. Episcopos puaestare convenit, ut propagetur ad posteros pura Evangelii doctrina, hoc praecipue postulatur ab iste ordine.

None potest autem fieri, quin inter tunnultum armorum consilescat Evangelium. Et illi qui inbent arma sumere, non hoc agunt, ut postea constituant Ecclesias. Quando enim ista officia curaverunt Romani Pontifices? Ita accidet, ut penitus extinguatur religio, uhi defuerint Ecclesiis

idonei doctores Evangelii.

Possem alia multa recensere, nisi dolore impediner, qui me paeme examinat, versantem in harum gerpen cogitatione, et quidem semper sunt ob oculos. In hanc sententiam multa disputavi cum bonis quibusdam viris Augustae, exponens, quae mihi viderentur impendere, si nihil remitterent adversarii, videlicet horribilis confusio dogmatum, et infinita Ecclesiarum dissipatio. Commemorabamus etiam his postremis temperibus singulari prudentia opus esse, de quibus praedixit Christus, plus fore periculi quam antea. res est le vouvaoi Reou quare oralimes Deum, ut propter gloriam nominis Christi, mitia remedia ostendat his, qui praesunt, et me patiatur interire putram Evangelii doctrinam. Neque enim hoc negari potest, nos in discrimen vocari hane nnam ob cansam, quod sentimus Deum placari, non medicis observationibus, sed propter Christum. Huius gloriam cupimus illustrare et amplificare, nt recte intelligant Ecclesiae, quae beneficia Deus

per Chaletam inchis done verit. Neque ignoramus quim ridiculus vidumeur luis disponetiones de religione, et de Evangelio Epicareis illis, qui Printeipes concitant adversita nos: 7 Sed farit Dens, ne nos Evangelii pudenti

Haec tibi prolixius scripsi, libenter enim quasi in sinum tuum depono has meas curas. Tu quod facis pergas illa studia colere, in quae ingressus es quadam cum expectatione tuorum, quae ad dignitatem tuam augendam et ad Rempublicam regendam conducunt. Nihil enim opus est pluribus verbis hortari sponte currentem. Illud tamen oco, ut, quantum poteris, adiungas illi doctrinae alias etiam literas, quarum cognitio homine ingenuò digna est, et non minus necessaria Reipublicae quam illae artes, quae celebriores habent titulos. Fratrem tuum meis verbis amanter saluta. Vale.

No. 935.

2. Nov.

### Ioanni Duci Sax. Elect.

4 Ex autographe Meladdi. in Tabul. Vimri Regist D. fol. 156. Litt. J.J. no. 7.

Dem Durchleuchtigsten, hochgebornen Fürften und Herrn, Bertn Sohanfen, Churfurften, Berzogen ju Sachsen zc.

Durchleuchtigfter, hochgeborner Fürft, gnabigfter Bert, C. C. F. B. find meine arme unterthänige Dienst allzeit suporan beneit etc. Unäbigster Churfürst. Ich füge C. C. In G. unterthaniglich zu erkennen, daß einen Stubenten allbia, mit Ramen Melchior Kling etwa ein Lehen zu Gotha vesignirt worben, wie er aber bavon kommen, thut er Bericht in einer supplicatio, Run bitt er unterthämiglich G. G. F. G. wollen ihm gnadiglich helfen, daß er wiederum zu benselbigen Leben kummen moge, oder boch ihn gnabiglich vertroften mit eis nem anbern zu versorgen, bamit er bei seinem angefangen Studio bleiben moge, Dweil er aber mich gebethen, ihm ein Zeugniß zu schreiben, wie er sich allhie gehulben [gehalten], habe ich ihm folche nit gewißt abzuschlagen, angesehen, daß er fich allzeit ehrlich gehalten, und vor andern fleißig studirt hat, Bitt derhalben unterthäniglich, E. C. F. G. wollen ihn gnäbiglich bedenken, benn zu hoffen, Gott werde biefe und bergleichen Boblthaten, fo E. C. F. G. du Erhaltufig auter Labriemeiget, reichlich nach feiner-großen Barm-

herzigkeit belbhnen, Gott bewahr E. C. R. G. - allzeit, Bat. Witcherg Mitwoods nad omnium Sancto-Hunnightte Months that his his face a conference and sid mills of it to to be a sign of the contraction can be at fin falt, mint ber bief unterthäniger Diener batte And he was to Philippus Melanthio .). 10

(Adiacet supplicatio Klingii, d'. Torgan Donnerstags nach omnimm sanctorum anno XXX. in qua narrat, sibi a comite ab Hanau promissum esse "die Vicarei der Pfarrkirche zu Remstedt bei Gotha seinem vorgenommenen Studio zu gut zu cediren und aufzulassen," hoc autem beneficium sibi non traditum esse, quare ut id a Principe Electore efficiatur rogat. etiam responsum Electoris ad Melanthonem, d. Freitags nach omnium sanctorum 1530,, in qua scribit Elector, fieri nunc non posse ut Klingiq satisfiat, sed , se curaturum esse, ut alio modo illi prospiciatur.).

garasii 📆

No. 936.

S. Nov.

Legati Norinb. ad Senatum.

+ Ex Actin : Norimbeng. p. \$55.

Beren Burgermeifter und Rath ju Murme

- - Des Matggrafen Gefandte haben ben Sachfifchen, gandgrafifchen und bet felben Bermandten Stadte Rathen angezeigt, basifienvon ihrem Herrn lautern schriftlichen Befehl hatten, obgleich ber Artikel bes Fries dens gur Rothdurft nicht gefunden, daß sie bennoch von Gr. G. wegen in die Bulf wiber den Tarten bewilligen follten, aus Utfachen, baß S. F. G. Raiferlicher Maj. angefagt, alles das, fo dem Reich in außerlichen Sachen zu Gutem bienet, gehorfamlich zu feisten, zum Anbern, weil G. F. G. von bem Ronig Ferdinand a entlich mundlich und schriftliche Bewilliaung und Busagen hatt, fo das Konigreich Hungern wieber erobert, ihm feine Fleden wiederum zuzustellen, welches ihm aber schwerlich gehalten, wo er mit seiner Hulfe wiberfpanstig fenn murbe; und - - wollten fie fole chen Befehl, wie ihnen ber geschrieben, bem Churfursten von Brandenburg eröffnen. - Dieweil aber bes Churfürsten, sonderlich aber bes Landgrafen Rathe sich dieser Bewilligung zum hochsten beschwert, haben sie sie gleichwohl, unangesehen ihres herrn Befehle,

bahin berebt, baß sie noch zur Zeit benfelbenichten 266 fehl bisher nicht eröffent; aus welchem-sonder Iweifels unter ben driftlichen Standen, wo es gefchehen, nicht eine kleine Zertrennung erfolgt-ware. duite aust. al. 7

Die von Ulm - - I haben und Lauter an gezeigt, daß sie gemäß ihres empfangenen Befehls entlich in keine Türkenhülfe bewilligen wolkten, es wurde denn ein gemeiner heständiger Frieden zugesagt und er-

Co fenn vorgestern bes Churfarften bon Gachles und felner Mitbermanbten Rathe bet eintenber geweiß (und haben) baran gerathschlant, ob Rais. Me medie mats um weitere Ertlarung bes Friedens follt angefucht werben oder nicht? und ist berhalb viel bisputiet worden, both im Ende pornamtith aus biefer Utfach beschiffen, bamit gegen R. M. Entschuldigung füttgewendet wiebe, bag' in voriger unfrer ben Refitieftanben Abergebente Bergeichnif unfere Theils Gemuth nicht geweft, wet noch fen, wie das von I. M. und den Reichsftanben verstanden und ansgelegt werden wollt, Were Sail. Maj. wiederum diese Untwort zu übergeben, bie auch neben bem Teutschen, bamit B. D. ber abermale nicht ungleich berichtet wurde, in Frangosisch gestellt was ben. — Und als wir gestern mit foldjet Schrift gen hof gangen, ber Meinung, biefetbige Raff. 981 selbs zu überantworten; haben wir gleichweht vor Ii Maj. eigne Person, andrer Geschäft halben; damitiSi R. M. beladen, nicht kommen mögen, bareuf wir Foli che Schrift König Ferdilland, ber vorhinigu Bof ge weft, zugeftellt', -- mit Bitt; fein Schnigt. Maj. woll! ten folchs aufs forbeitichft und wift befter Beftheibenhelt an Raif. Maj. gelangen luffen, wieliges uine fen Kon-Maj. zu thun zugesagt.

Bir fenn, berichtet, mie bie Gesandten von Sall Befehl haben, Sie M. dupch eine Schrift zu bitten, daß 3. M. sie hei den Ceremonien, wie sie die jehund halten, bis auf ein driftenlich Concilium oder den kunftigen Reichstag, gnabiglich bleiben laffen, und fie Dießmals darüber um Unnehmung des jezigen Abschieds ferner nicht hingen wollte. Bo man aber baran nicht gefattiget senn murbe, so, sollen sie, alsbann aller Maß, wie die won Ausspurg gethan, Antmort geben, und ben Abschied stei weigern. -- Am Iten Tag Novembr. zum Aussperren des Thors, anno XXX.

er and the end of the

Boldamer, und Andre Carley and Contine Danmartners of Survey of the Manual and the Art for the area of the E min + 1 of good to the fit makes I then I shat hade fire a

<sup>\*)</sup> Sic literis certis distincte scriptum est. Scripsit etiam sic. sed raro, Melanthon nomen suum, et non nisi eo tempore quo incipiebat Melanthon pro Melanchthon scribere.

Ma. 936 norden de profession de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de la More de l

herrn Burgermeister und Rath zu Rurms

\_ \_ Die Antwort, barum die Sachsischen und derselben Berwandten Rathe vielmalen nachgeloffen, ist vorgestern mit Muhe bei K. M. beschloffen worden, und auf geftern du Abends haben und K. M. Dofrathe gen Sof beschieben, alld bes Churfürsten zu Sachsen, Danggrafen, und Landgrafen Rathe, auch ich, Botdamer, pan ber Stabte megen erschienen, und als wir por die Rathe erforbert, bat, bergog Friedrich von Bapen, im Beisepn des Bischoffs, pop Costnit, "Herrn Sohange Renners und Afer Schwans, uns ungefährlich hiese Meinung, angezeigt; Die Kais. Maj. batte unfer Begehren durch eine Schrift vernommen, und baffelbige bei fich felbs und 3. M. Rathen berath: schlagt, auch barauf eine Antwort verfassen, lassen, wie mir die murben horen lefen, welche Schrift alsbalb burch ben Schmans perlesen worden, beren Copie mir E. P. hiebei suschiffen, - Jach biesem wir und einen fleinen Bedacht zu unterreden begehrt, und folgends burch br. Sannfen von der Planis ungefährlich dergestalt reden lassen: - - Die weil diese verlesche Warzeichniß unstrer gnadigsten und gudbigen Berren und ber Undern Beschwerung nicht hinwegnehmen bithen wir , und der felben Copien zuzug stellen . Die an amfre Berren gu, bringen. - -Auf meldes man uns laffen abtreten, und als man uns miedergefordert, hat uns bergog Friedrich diese Meinung angezeigt: - - Dieweil R. M. uns biefen Abichied geben laffen, wie benn Ihre R. M. zuvor neben ben Standen ungeführlich auch eine gleichunkfige Deinung angezeigt: fo tieß (es) Bore R. M. nochmaln babei bleiben, und wollten und barum biefelben Abichrift bei Banben faffen, guter Soffnung, unfre Berten mutden sich barauf unverweißlich halten. Auf welches wir also abgeschieben.

Wir verstehen von des Churfürften, der Fürsten und der Stadte Rathen anderst nicht, denn, dieweil man nun flur genug siehet; wie es des Ficedens halben eine Sestalt hat, denn daß sie neben und Wisten haben, wie auch unsers Achtens nicht zu umgehen ist, solche Antwort dei der Reichsversammlung anzuzeigen, auch zu bitten und zu begehren, daß ihre Herren und dieser Sache Verwandte in den Abschied geseht werden, und darauf zum fürderlichsten von hinnen zu verrucken.

den, gan nicht erfordert, somben Beichshandlungen und Sag den, gan nicht erfordert, somben von-allen, denselben neben andern Städten, so den Abschied nicht angenammen, gänzlich ausgeschlessen, dund sind allein die ans dern, forden Abschied bewilligt, die lieben Kinder; die zeucht man in die Ausschüfferund zu andern Reichshandlungen. — — Sambstag den XII. Rovembr. am Thor (Aussperren) anno 1680.

Element Boldamet und

No. 938.

12. Nov.

## Vito Theodoro.

Epist. lib. III. p. 265. (edit. Lond. III. ep. 185.) Nunc ex autographo in cod. Monac. I. p. 409. edita.

Vito Theodoro Noribergensi, zu suchen bei Hrn. Osiandro.

S. D. Osiandro dices me nactum esse duas formas Graecae Missae, quarum altera Chrysostomi, altera Basilii est. Has initio hardm turbarum Princeps Fridericus curavit sibi e Venetiis. Additae sunt quaestiones, ad quas Tanus Lascaris rescripsit sua manu.

De privatis Missis respondit<sup>2</sup>), apud Graecas in Parochiis tantum heri missam in <sup>2</sup>) Dominicis et festis, et quidem unam et communem. In Monasteriis fiunt quotidie, sed in singulis una et publica tantum. Haen conveniunt pulchre cumnostris moribus.

Describam Osiondro, ubi absolvero Apologiam, quam nuno recudo et ornare studeo, et explicabo ibi controversias praecipuas integras; quod erit, uf spero, utile.

Περὶ τῆς ζητήσεως, εἰ') έξεατι ἀντιπολεμεῖν, nolim te odiose rixari. Melius hoc post victoriam disputabitur. Sed orabimus, ut Deus pacem det, et tueatur nos, qui sane multipliciter simus ae-rumnosi; et ipse exaudit humiles et miseros,

Audi miram historiam, quam recitabis Spenglero. Golhae invenis nuper ex peste decubnit: Is anno superiori in Viennensi praesidio fuit. Audio pium et modestom ingenium fuisse, et triduo antequam aegrotare coppit, sumpserat corpus

<sup>1)</sup> Pez, respondet.

<sup>2)</sup> in] Pez. diebus.

<sup>3)</sup> el Pes. eld .

Domini, iam tum de morte praesagiens. Mic horis fore quatuor iacuit examimis, ut mortuus crederetur, posten gespicabil, at nexixit, et coepit lactus dicere, se iam vidisse Christum, et scire aliam vitam post hanc vitam restare, quae contingeret hand dehie gredentibus. Hortstusiest ad pietatem, et commemoravit mira gaudia alterius vitae. Et ne credi possit.) erroce mentis haec dicere, addidit se relinquere hoc testimonium, quod de sua morte îpsis praediceret: se moriturum esse, antequam tertia hora praeteriisset. Hoc ita accidit. † Habemus exempla egregia, confirmantia fidem et auctoritatem doctrinae nostrae."

Cultros accepi: sed de his, cum veneris. Vale. Postridie divi Martini. Doctor sic satis valet. Admonui ut scriberet, sed nescio an nuncius sit expectaturus illius literas. Mitto tibi meam quandam Epistolam hic impressam una cum Georgii poemate. Iterum vale.

Φίλιππος.

No. 989.

13. Nov.

Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 176.

Ioachimo Gamerario, Northergae, amico e .. summo, ...

S. D.: De Conventu prius omina resciscitis, quam hue perferantur. Itaque de illis rebus nihil scribo. Dei beneficio adhuc tranquillae sunt hae regiones. Expectatur enim decretum ) Conventus, quod si erit hostile, nostros commovebit. Nam ille, quem Langus Augustae tantopere contemsit, ut meminisse potes, putatur copiese etiam a pecunia instructus esse, accipio et naves fabricari, guod quorsum pertineat, facile iudicare potes. Minatur Rhenoi De Vaticiniis quod petis, sic ratiocinor. Aliquantisper tantum domesticos tumultus nobis expectandos esse, et uaras rosipiju aliquam Ecclesiasticarum turbarum. Interim Turci erunt occupati in Pannoniis, deinde irgumpent magna vi in Germaniam.

Ouidam Cracoviensis misit mihi suum de eclipsi Solis, quae fuit hoc anno, indicium, prae-

dicil intentum in Pennonia Loonasi. : idem affimahat Augustae Apianus, upster. Posten serbit. Gracoviensis ille, Ramonias in Turcarem potestatem vanturas: ensey. To. Endeut Dormannas calamitates praedicity minatures Germanis Turrican bellum, de sectis affirmat fore ut magis increbrescant, mortem etiam ant Rom. Pontifici aut alicui ex praecipuis reglbus minatur.

Mepi kerrovogias habeo tild gratiam. In hinere venerat mili in mentem orationis neogy Menziene. Itaque neversus inspexi; sed commentarium non videram. Nunc'te oto, 'ut mini team sententiam stribas, quam existimes fuisse verbi significationem. Video tautum in pecunitis usurpari pro collatione tributi. Ego vero cuperum de operis quoque publicis exemplum habere de-Tor quod soribunt esse daubotor aut certe latter, ego a leia, bor est a praeda seu manulbiis; quae olim sola fuit publica pecunia; factum puto. Quanquam generalitet etiam Lela arriver elevisitet, non tantum lagogaywylar, sed quomodo convenit. Lucoupyéw confero pecuniam, cum de suo quisque conferat. Itaque de operis seu administratione valde cuperem habere exemplum, si quod esset. Amaho te, si quid repereris, aut excogitaveris, scribe. Totus sum in Apologia recudenda, et ornabo eam diligenter, quantum decere videbitur, et complectar nostras controversias, et integras exponam, quod erit utile ut spero. Scripsi Michaeli historiam de morte laetissima et felicissima cuinsdam Gothanis a Pastale felklier, Id. Novemb. \*) Saluta meis verbis amanter uxorem tuam et filiam.

No. 940.

LOTE I BITTO COM PLANTA CATE

to the man sale will also at the Bor. Frid. Myconio.

Edita a Snegassio ep. 57.

Venerabili aito, D. Friderico Myconio. amico suo summos. Zu Gotha:

S. D. Neque ego tibi, mi Friderice, prolize respondere potui. De historia mortis adolescentis, quam scripsisti, habeo tibi gratiam. ) Sed roga-

<sup>4)</sup> Pez. posset. \*) Recitabatur decretum Caesaria in comitiis Augustans d.

<sup>\*)</sup> Non referenda cum editore epistolarum ad Camerar. ad annum 1581., sed ad annum 1530.

<sup>1)</sup> Vid, do tadem re Epist. Luther. de 18. Nov. 1580. Myconio the entry of the county favor

. And the magnopere, in Millerice; to Luthenis; ga Londanis, et ego, utorem entre exploratam mobispemerikks; et. tetam: Illius moritori centid-. there et testes adacificis. Lutherus enjur celebrare despenit, si cam chaperbrit esec octom; Mieraplum manifestum est l'apail nes Ecclesium este. Quaeso te, hanc rem diligenter nobis cures et bona fide perscribi. De Antioche rogemus Deum, while pacement Sed ego comming in hac sententia sum, ut arbitrer, aliquem tumultum excitativos reso Papistie, ut rusut. New Rome fatum urget 005: Mac Octobri Tybris itanexundavit, ut iutlicent, mains damnum accopiase Urbem ex illa axundatione, quam ante quinquennium \*) ex dizeptione: praeterquam quod tame quaedum pretiosa outunita perierunt. Mitto tibi libellam: quem shi.legeris, mitte Menio: Dian enha:liabehamipinra exempla. Novicadina nibil habe: mus. . Catsar nondam publicavit edictum aliquod centra nes. Bene vale. Montage post Mar-

The second section of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco

No. 941

16. Nov.

Legati Norinb. ad Senatum.

' + Br Atils Northberg! p. 372.

herrn Burgermelster und Rath gu Rurm=

———— Wir schicken E. W. hiebei die Schriften, so durch unsern Theil den Ständen des Reichs auf K. M. des Friedens halb gegedene Antwort behändigt ist worden, darauf uns durch den Canzler von Ment und des Churfürsten zu Brandenburg Rath anderst nichts angezeigt, denn daß die Stände dassilbige unser Andringen an K. M. wollten gelangen, welches wir also beschreben lassen, und seyn den andern Tag darnach des Landgrafen samt der Städte Gesandten dieser Sachen verwandt, und folgends des Churfürsten zu Sachsen Räthe von hinnen verritten. — — Dat. den XVI. Tag Novembris am Ther (Aussperren) anno 1530.

Boldamer und Baumgartner.

No. 942.

19. Nov.

Fielem tiel etprelem:

+ Ex Actis Norinberg, p. 375.

Derra Burgermeifter unbi Rath ju Rurms

- — Die von Augsburg haben auf das ") An= fuchen Raff. Maj. abermals ihren großen Rath gufammen verfammelt, und sich entlich entschloffen des 26fchiebs ber Religion halben biefe Antrbort ju geben: baß fie bie vorige ihre gegebene Antwort feineswegs mußten zu andern. - Darauf ihnen gleichwohl durch Herjog Briebrich, wie uns ber Burgermeifter angezeigt, ein kurzer Bescheid geben worden. — — Borgeftet haben bie Stadt, fo den Abschied angenommen, Die anbern Stabte alle erfordern, und durch ben Stadt= schreiber von Wormbs mit viel höflichen Worten anzei= gen laffen: nachdem sich zwischen ben ehrbaren Stadten allerlei Butrennung, juvor aber in bes Glaubens Cachen, barin fie benn ihrer herrn Befehl Folge thun mußten, zugetragen, mare boch ihrer herrn, auch ihrer Perfonen, Meinung und Gemuth anderst nicht, benn ben ans bern ehrbaren Städten allen freundlichen, bienftlichen und guten Billen zu etzeigen, wie bor diefer Beit auch beschehen ware, mit Bitt, ihnen alle vergangene Handlung nicht anderst zuzumeffen, benn bag bie aus Befehl ihrer herrn geschehen mare, daß fie fich fonft auch nicht gern von ben ehrbaren Stubten fonbern wollten. -

— Sambstag den 19. Novbr. am Thor anno 1580. Beldamer und Paumgartner.

No. 943.

21. Nov.

. Iidem ad eundem.

† Ex Actis Norimberg. p. 577.

An herrn Burgermeifter und Rath gu Rurnberg.

Borgestern nach Mittags hat Kaif. Maj. alle Fürsten' und Stande, so viel noch bie gelegen, gen Hof zu kommen, und mit I. M nochmals auf das Rathhaus zu: gehen, und den Abschied verlesen zu horen, erfordern' laffen.

Als nun I. K. M. mit ben Fürsten und Ständen auf bem Rathhaus versammelt gewesen, hat Marggraf

<sup>\*)</sup> Accuration ante triennium et sex menses. Expugnata cuim est Roma d. 6. Maii 1597.

MELANTE. OPER. Vol. II.

<sup>\*)</sup> Iterum postulaverat Imperator a Senatu Augustano, ut edicto Imperatoris parerel.

Ibachim zu Bbandenburg zu reden angefangerenge bem sich Churfurften und Stante mit R. M. -- in ben Sachen :: Darum: diafen Beichetag rausgeschrieben ; eines Abschieds vergleicht, worinnes benn Ihrer Maje geler gen at benfellien mu hoven at fo mave er vorhanden. Darauf Derrog Avied vich geantidortet ; Dag & M. folchen Abschied zu hoven geneigt ware. Auf welches der Mentische Secretari ben Abschied alsbold zu lesen angehoben, der erstlich auf den Areikel bes Glaubens und der Religion, nachmals von wegen des Friedens, des Cammergerichts, ber Policen, und benn von megen bet behardlichen und eilenden Türkenhalf, Montpolien und Many gestellt gewest', - ... allein ist ein Artitel bes Glaubens himutommen: wo in Stadten und Orten, ba bieneme Lehre eingerissen , Burger und andre Personen maren, die dem alten rechten chriftlichen Glauben an hangen wollten ober wurden, bag die in Raif. Maj. son= berlichem Schut und Schirm, wie auch Ihre Maj bie Vertheidingen, und wie andre Ihrer Maj. Schjonts verwandte halten wollt, genommen fenn follten; daß and dieselben Personen und Burger einen freien Abzug unbeschwert einiger Rachsteper, wo sie nicht langer an benfelben Orten fenn wollten, unverhindert haben follten junangesehen ber Eid und Pflicht jufo fie bermegen gethan, auch ungeachteter ber Freiheiten, fo biefelben Stadt und andre Oberkeiten dießfalls hatten, welche allerKaif. Majrin Araftribres Kaiferlichen Gemalts damitiberogiet haben wollten ein eine eine ein

und nach Berlesung bestelben Abschlevs, welches bis zu zwo Stund gewahrt, bat bergog griebrich ungefahrlich biefe Meinung gerebt: Raif. Maj. hatte ben Abschied horen lefen, und mare Ihre Maj. gegen Churfurften und gurfien gnabiglich banfbar, bag fie biefen Reichstag Ihrer R. M. ju unterthanigem Gefalten befucht hatten, welches auch 3. D. gegen ihnen gnabiglich erfennen, und benfelben Abfchied verfiegeln laffen

Darauf der Churfurft von Brandenburg gerebt: daß fie diefen Reichstag befucht hatten, fen aus unterthaniger Behorfam, und baf fie fich folche gegen I. K. M. joulois erkennten, gethan, nehmen dies I. R. M. gudbige Erhiethen ju unterthenigem Danke an. Rachbein aber 3. 3. M. den Churfarften und Surften andviality bewilling a underfler fich binmiederum, alle ibre Königreiche, Land und Leute zuzusegen, und aus bem Reich tentscher Rution nicht zu dommen, bie bie schweren, Freungen und Imielpalt, fo jegunder in deutschen ganes ben fcmetten, wereragen wurden; wiewoht fich nun! Buefürften, Butfien und Stande, baff es belicheben,

motive charies of every small our respect child as the contraction Annifel daran nicht hattenischen dathen fier dach Bulli. abermain, alis dem Stelch nichtigu vervucint, bis diefer Abole Fredricht insellight Stoff pie i dildricheren Labolette beite inselligen allenthalben im beiligen Weich qui einem eintligen chriften lichen Wefen unt Berftand gelmacht winder Das wollten fie um I. A. M., ale Uren allerguabigsten bere und Kaifen, gang unterthäuiglich verdieuem, auch dunch Die., Denen es gebühret, ben Abschied, mie mite men Alter berkonniten graffischenveile fiegeln laffen geneinen gene romm Aufibiegihat fich Aaif. Maj lein; Bitites unter redt, und durch kreigen Kribrichet herner mielden laffen. daß Ihre &. M. bei Pepillicher Beiligfelt mad anden driftenlichen Potentaten mit allem Fleiß fatbern wollt, bomit bas Generalconcilium erlangt und gehalten wurde, dadund Thre Mai verhöfften alle driftenliche Stand in mite Ginigleit mubringen: Bo bann Bill, fcon in ihren tiebeilandischen Banden sem würden gelitet dech 3. M. dafilm, daß est micht zu weis aus bem Meich und brutscher Mation todre. Bur dem der Margetaf aber mais gerebt: ' wo Thoe R. M. in Nieberland Jenn wurde, fo mußten Churfünften und Fünften mobl. baß I. M. ber Sachen nicht ib gan weit der entfernt mate; molten fich auch bieranf Ahler Ri Mi abermals unterthänis lich befohten und also ihren Abschied genommen haben.

- — Am 21. Tag Novembris am Thor. anno 1580.

> ..... Glement Boldamer und Teronomus Paumagntuer

#### (Past Warter Lyson)

Den eröffenten Abschied von der Städte, megen zu fiegeln, baben die von Berb ihr Siegel hieher ge schickt, solch ligeln in saller Stadt Namen, so ben Abschied angenommen, zu vollbringen

South are a control of the meters of control out at a

en en jegen på 1900 åren fra 1900 åren åren 1900 en ennemå ble a ved åren fraktiskt filmen en regje

Ma. 344. The medical of the Kenny is air 23. Nov.

## King and man was the wednesd of Bride Myconio, and Const

Grand Caranto Melanto Bibl, Guelpheib deieripta ab

Venerabili viro D. Friderico Myconio,

S. D. Memini totum negotium Nollebente, et rem expendi. "Optimum videtur, at senex rempveatur. Id ita faciendum erit. Tu aduihebis istic aut D. Oswaldum . aut alium ... qui sit in magi-

structure, (into sethemy postobera and the activists). It has mandabis ei pro suctoritate tampmen visitatut, altereties. alle felit est etat in grante die bereite die estatemtia sidde ipiaciptation problem is a distribution of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th न्त्रीय क्षेत्रका कार्यकार स्तित्र कार्यक क्षेत्रकार कार्यक क्षेत्रक क्षेत् citato des la liquide: est destigist: :: Hanni ti maine: elleganand course all the voters series in the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the cour certa dius delictà rechanda erom, quae anu ignoeus, il de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del co sint adesse. Senga enim solettens Refusdise proder in a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a fair a one ranitis, at ipsi doccurrant idum: debulorica. Mili ent opus literio sultiris ad eam tent, cura-No, straibi scripseris, quid feri vella. Nerum ego tuat industria te existimo ista perficere puset. Me nosti, iquinti isti nediridum faciant anlicas li-Ache; Lidicant, esse immes minas. Ages igitur rem diligenter, et mihi::iterom:signifeabis; quid perfeceris. Ex Augusta nihil nevi adhat habeanda. Mondum tamen violenta adieta proponi avdie 1). Scripsi tilli per nuncium Isenacensem. Ad easiliteras to etiam atque etiam oro. ut. responwess. Benevale: Mittutibiadhertationem Lutheir ad coenam dominic. Libeltum rims de clavibus habere to puto, et Psalmum confitunini 👫). 23. Novembris.

Фінппос. :.

No. 945. 1 Transactor

(ex. Nov.)

#### Lectori.

Melitionem principem Augustanes confessionis, quae Meson solum doset inscriptio illius editionis, secundum quain Augustana confessio M.D. R.R.S. iasti excuso foit, sed cliant testimenium Pietoriis, Theologi, fassiori triti profitetur, confessionem Witchergue editim in 4., comitiis nondum dimissis Augustam allatam esse. Vid. Weberi Krit. Gesch. der Abish: Conf. P. II. p. 11 sqq. Quum legati Saxdnici et Hassiaci d. 15. Nov. 1890. Augusta discusserint et comitia d. 19. Nov. finita fuerint, pagasse est, at primam editionem iam incunte Novembr. vel politus ensente Octor. in lucem prodiisse statuamus. Quum autem blelanthon degraph boat 3, II. Octor. Witchergam redierit, quisque intelligit, confessionem ab ipso ante mensem flov. odi neu potuisse. Haud duble eam edidit aciente et volente Principe Electore, aguid quiem fuerat Torgae d. 11. Octo. Praemisis autem Melanthon primae editionem hanc.

Praesation Phikippi Melanchthonis.

Haes confessio prorsus ignorantibus Principibus, qui cam Caesari exhibuerunt. ab ayare, aliquo

typographu anto doss memeri i pullicatavesti . Tr in encues est, art mother in floris drivarest die inc dustria: dependant enci. Cam kutem beinghes Abject & dinsimile, suvainues manage, tuilika is oser and extorquines, retained period wordly me more dae Mae, primae 'mitiozis 'parkett hovas caluranina, wedesse fuit; racognitati et tentendatam denuo edere, quiz non solum ad existinutionein Principum, sed biam ad pelicidiem bertiner. praestarry ne ipsorum titalis spaigantur in Attlans diam's peneris mendosa, scripta, . Ouare monte mile dimus probe et d'Assentes descriptant Conféssionant ex exemplari bonan fidei. -- Addinimus et apoligiam 1), quasirtiam Caesar. Maiestati oblata est. Merchamur enimafutaram, ot alibi edetetur non Selicinis, Aparmietlitaciest: Ronfessio, 11, 5, 5, 5, 7, 1111111 . Quanquam antem adversario pineari nuline temen sperambs, somes bonios at producte viros ahique gentium his libeilis leutinintellectures usek quod millim dogma contra auctoritatem accipturae sanctae et Catholicae Ecclesiae profiteamur, sad arron nostri optima ime apostam abusos pepraliendetini, et praecipnis locia doctrinae Chiistia. mae, qui ad id tempusapernicies issimis apinionibus obruti fuerant, lumen atbalerint. De institu falei:omnia itemplay roometerià acholeen designe libri lomaes: theologorum: recentium antea muti erant. In doctrina poenitentiae : musquam tradebatur certa et firma consolațio conscientiarum. Nemo docebat, peccata remitti per fidem in Chri-Doctrina satisfactionum carnificina eral stum. eunscientiarum. ... Sacramenta impie profanata sunt, postquam recepta est opinio, quod ex opere operato instificent. Et haec opinio doctrigam fidei prorsus oppressit, et multiplicem Idololatriam peperit. Traditiones humanae plus muem labyrinthi erant, quia partim Iudaicis ac superstifiosis, partim tyrannicis interpretationibus in infini-<u>ແລະໄດ້ຕ້າຕາປະຊີ ຫ້ວວ ວັນຄື ແຕ່ປ້າເຕັ ຄົນເຫລື</u>

(1) Editie a. 1581: pibaci idel priti urga theise micross Salani, gade

a) a. 19. Nov. edictum Caesalla promutgatum fuerat.

gemestre.

2) Bes videtur sie se habuisse, Confessio ipsa a. 1590 trais est daurtia; volorique Wiennikon apologisch kinnil Addele, Quum autom opensamment adorrvent, not much problet, etposuit, ut apologis demum fere exaunte Aprili absoluta eiset. Mante igitut, ignatio uterque libet simul problet, debuit ymbus, anta (bisto meisete iam) in prima edifique thutare, et corum loco scribere ante semestre; quod voco propiete fier non putiti, quod tem vicuna est confessio, quae ad utrumque librum speciat, illi tempori convepiant, vidulitet mensi Aprili; quo uterque libri-primum prodist in tespus. Quad a provincest, contemputar (stilling) magis ispographi fere exempte Sept. 1550, prodisse, et Melanthoman hore mense tivo. 1650, berlinisse.

tum auciae suerant. Poetos relaxatio inadificanum collata fuit ad quaestum. Hace vitia nostri reprehenderunt, non ut Ecclesiasticam politiam dissolverent, sed ut gloriam Christi illustrarent, ut Evangelium nativae puritati restituerent, ut piis conscientiis consulerent. Neque minc possunt deserere patrocinium veritatis, cum Christus dicat: Omnis qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo, qui in coelis est; qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo, qui in coelis est. Nunc igitur rogamus omnes bonos viros, ne de nohis tantum ex adversariorum scriptis aut clamoribus judicium faciant, qui miris technis et calumniis veritatem obruere conantur, sed, quod aequissimum est, audiant nos quoque et causam totum cognoscant, quae cum ad gloriam Dei, ad religionem et ad salutem animarum pertineat, nemini debet esse ignota.

No. 946.

12. Dec.

# Iudicium de Electione Regis Rom:

Editum ab Aurifahro in Opp. Lutheri Islebiae editis, T. II. p. 126 b. et ex eo in Opp. Luth. Ilalens. T. V. p. 408. Finitis comitiis Augustanis Carolus Imperator cum Ferdinando fratre, rege Hangariae et Bohaniae; mense Nov. Coloniam profectus, iussit ut Dáx Saxoniae Elector cum affis principilus d. 21. Dechr. Coloniam ipse veniret, ut interesset electioni Regis Bohani. Hac data occasione Melanthou quaedam in pagella scripsit de Romanorum Regum electione, quae pagella fortasse adjecta fuit epistolae Lutheri ad Principem Electorem, data Montag nafi

Ban-ber Bahl eines neuen romischen Konigs, daß diefelbe zuvbr uuch gebrauchlich. Durch Philipp. Mel geftellet. (insoniptio Aurifabri.)

Vor Sarolo Magno, da das Romische Reich Assam und Europam noch hatte; ist oft geschehen, daß ein Kaisser wach einen zu sich zum Kaiser gemacht hat. Denn so der Ktiegsvolk in einem Lande tag ferne nom Kaiser, und eine aunruhiger Hauptmann dei ihnen wat, der wats sich auf für einen Kaiser. Solche Aufruht zu vershuten wollten die Kaiser lieber selbs Kaiser wählen, die sie dulden möchden, denn hoten, daß sich untrene Insansen auswürfen, und sich wider sie setzen. Also hat Mancus Antonius sainen Bruder Verum zugleich mit sich zum Kaiser gemacht, und mit Diocletiano hat zuglesch regirgt Constantius, im Leient, Constans im

Octibent, und hernach Arcadins im Orient, Monocrius im Octibent etc.

Nach Carolo wer, da die als Monarchia zertrennet, und allein Italia und Deutschlaud das Komische Reich geheißen, vor der Ordnung der Chursürsten, haben elliche bei ihrem Leben, dach im Miter und kurz vor ihrem Tode, ihre Schne zu Kaiser gewacht. Solches hat die Roth dazumal ersoddert; als Carolus Magnus Indovicum Pium; Ludovicus Pius Lotharium, und Lotharius Ludovicum secundum.

Diese sind nicht zu achten als Mitregirende Raifer, benn die Bater sind buld gestorben nach der Babt; Allein Ottso der erste hat seinen Sohn Ottso ben ambern, als einen Mitregirenden herrn kronen laffen, in Italia zu regiren.

hernach, als bie Ordnung von Churfürken gemacht, haben viel mehr benn zuvor ihre Sohne geitlich zu Königen krönen und wählen laffen. Costlich Conrebus hat im andern Jahr seiner Begierung, ehe er die Kaiserliche Krone empfangen, seinen Sohn Henricum Nigrum zum König krönen laffen zu Achen. Dieser Henricum den vierten, da er nicht über fünf Jahr alt war, zum Könige krönen laffen.

Friedericus Barbarossa hat bei seinem Leben seinen Sohn Heinricum zum Römischen Könige gemacht, und haben viel Jahr zugleich regiet. Dieser Beinricus hernach hat mit den deutschen Fürsten practicitt, daß ste sich westehrieben haben, seinen Sohn Friederschum ben andern zum Röm. König zu machen, da er nuch ein Kind war von dreien Jahren, aber das ist gehalten worden.

Darnach hat Fridericus secundus bei seinem leben erstlich seinen altern Sohn Heinricum zum Römischen König lassen krönen, der doch vor dem Bater umstommen; deshalben der Vater auch bei seinem Leven den andern Sohn Conradum hat krönen lassen, welcher auf beiben Reichstagen zu Speler und Augsburg für einen Kömischen König angenommen, und nachmals dem Vater im Reich succedirt ist:

Carotus quartus, der bach die Bulla venewirt hat, hat practicitt, daß bei feinem Leben Wencessaus gewählet ist, und spricht em historicus, Egnarius: exemplo maxime improbando, das ist, daß ein die Exempel gewesen sen, vielleicht sonderlich derhalben, daß er soll etliche des Reichs Regalia und anderes derhalben vergeben haben.

Fridericus tertius hat bei seinem Leben feinen Gohn Muximiliamum auch wählen laffen.

(firs: 20.4 Deb.)

#### the file of the in the har Fride My conio

will think a Successible of 22 S. C. H. Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Comm Van. vino, D. Ariderico My conio, Pastoti Ecclesiae Gotthensis, suo amico.

S. D. Historiam accepimus Lutherus et cgo \*). Nam Pontanus erat in itinere cum Principe ad Smalcalen profecturus. Digna res mihi videtur, quae edatur in publicum. Sic enim interpretor: Deum ostendisse hoc exemplum, 'ut' confirmaret imbecilles. Novi adhuc nihil habemus, etsi plerosque sentio, mira consilia coquere, de quibus non libet scribere. Amabo te, exspatieris huc'ad nos post: Natalem Domini. Idem scribo Menio. Nihil mihi in hac misera valetudine et his animi doloribus, quibus subinde mágis crucior, accedere queat incundins vestro conspectu et colloquio. Τοο πολυπράγμονε nunc non potui scribere. Impediebar enim valetudine et occupationibus. De clade Elandrias \*\*) andisti upinor, Circiter tertium partem, scribinit, aguis periisse. Haec prodigia haud dubie portendunt Imperii mutationem. Ego spem pacis prorsus abijcio, et hoc oro, ut Deus det exitum his motibus mediocrem. Brenteus seripsit \*\*\*) mihi certo, iuxta Thermas Badensis Marchionis in aère magnum ac longum agmen peditum conspectum esse, iunta quod iucossit/quidam/augustiore/magnitudine quam reliqui, yibma bastam, et quasi cohortans agmen, buc atque illuc vertens vultum. Bene vale.

span a color and that book out in according to a color all

 $N_{0\gamma j}949,y_{(10),(10),(10),(10),(10),(10),(10),(10)}$  (how temp.):

# Mich. Rottingo.

Bonna Francisco de la Co

Languagier Hansky

Eandem fintoriain de invene Gotheno, quam în epistola ad Vitum Theodorum narrat, scripții anam niin amigis, at Michaeli Roțtingo. Hanc aliquis Vitebergae vernacula stățiu adidit simul cum epistola lo. Bigenhagii de aliquo, quem diabolus gorcipulstet; quae utraque epistola prodiit Vitebergae (1530.), inacripta sic: "Zivo wunderbariich Historian zu Bestettigung der Jera des Evangelii. Invitam Pomer. Philippus Melanchthan", (sine anno et loco), ubi bistoria a Melanthone narrata in epistola ad Rotting haes legitur:

### in Bhilippus Michaeli. Bultingo.

Hore eine Geschicht, bie sich zu Gotha zugetragen hat. Es'ist unda in neulich vergangenen Tagen ein Jungling am Brethen ober Peffiletz lagerhaftig worben, und ets liche Stunden, gleichfam fals) ware er verfchieden, gelegen, bag auch jeberman bafur gehalten, er fen gestor; ben gewest, barnach ist er wiederum zu sich felber kommen und lebendig worden; und hat mit Freuden gang frohlich erzählet, wie er Christum' habe gesehen, und folche Freude des himmels empfunden, die niemand mit Borten aussprechen moge. Er hat ferner gefagt: nun bin ich ganz gewiß und weiß fürwahr, baß nach biesem Leben ein ander Leben vorhanden künftig ist; hat die Leute vermahnet zur Gottseligkeit, und beständiglich gesagt, daß dieselbigen unaussprechlichen große Guter bie Gläubigen erlangen werben. Auf daß man aber nicht meinete, er rebe folche Worte aus Krankheit oder Betruttung der Vernunft, fo hat er ihnen zum Wortzeichen (Bahrzeichen) gegeben, daß er mit guter Vernunft seinen Todebabschied wolle zuvor geweissagt und angezeigt haben, namlich gesprochen: er werde aus diesem gegenwartigen Leben verscheiden, ehe denn die Uhr drei schlage; welches auch also geschehen ist. Solche Exempel zeigen an, daß bei une eine driftenliche Berfammlung oder Rirche sep. Ich habe ben jungen gekannt. Man fagt auch daß er ein fromm Mensch ware, und ift des vergangenen Sahres zu Wien in der Belagerung ober Besettung gewest. Man sagt auch, bas er etliche Tage gunor, ehe dann ev frant ift worben, habe das Gacra. ment bes herrn Leib und Blut empfangen. gleichsam bamit zuvor geweiffagt sein kunftig Sterben. etc. :

No. 949.

(hoc anno.)

# Chiliano Galdetein.

Edita in Maulii farrag. p. 361. Contuli apographon in cod. Basil. 39 p. 48b. — Est responsum Melanthonis ad epistolam Goldsteinii, guam hic subiunximus. Quo anno escripta sit; certo definiri non:potest, sed puté anno 4.300. Paceus enim d. 27. Dec. 1527. a Melanthone commandar, il fur Sturzio; et eo tempore cum uxore migraveral Erfordann. Si lem ilberos liabalisant. Mel. hand simble worden i f mentionem fecisset. Anno 1583. Paceus seat Discome i in oppido Leisinig, ut întelligitur ex Lutheri epist. d. d. 9. Mart. 1888.; ubb dictum ses historis liberat. Quini il autem Goldsteinius in sua epin, ei tribust unes alberen. 1: haee epist, verisimiliter s. 1550. scripta est.

# Chiliano Goldstein S. D. \*) ......

Et ingenium et fortunam Pacei novi, Hoc mache mineret me et ipsius et liberorum et coniugis elus, !!!

<sup>\*)</sup> Vid. Lutheri epist. ad Mycon. d. 13. Nov. 1650. Vid. Luth. epist, d. 1. et 5. Debr. 1630., et Sleidani com-

ment. p. 197. \*\*\*) Vid. de eadem re Lutheri epist. d. 6, Deli. . . 1 . (-)

<sup>\*)</sup> Epistola Goldsteinii, cui Mel. respondet, quaeque legitur in cod. cod. Basil. 39. p. 48., est hace : , Mortes hodie spud

quam ulling pastoris. "Othere non est, 'deod exihtimes '), ine tillis suspicionibus at the alienatum esse. Beit se antea necessario ) suo tempore a tiit 'adichtiiii easel ili Vertiii egt 'nun' possiim eteties invenire novas conditiones, quoties ipse fastidit praesentem. Vellem etim non aspernari Herzbergensem midnen, donec commodiorem reperisset Nam sibi non consulit, et tamen illam scholam negligit et evertit. Quod si scit himm condition nien , quam sperat mea commendatione se consequi posse, non deero ei, ubi monstraveist. Nam ego non scio, quomedo el consulere possittios xuaws χρωμένο αεί τη πορούση τυχη. Vale feli-

No. 950.

## Pancratio Sussenbach. 19 19 19 19 19

Re apographo cod. Goth. 191. p. \$1. uhi inscriptione caret. Legitur etim in cod. Vindohop. 58. vid. Denis. II. p. 1963., ubi inscribiture paedagogo Consistan Mansfeller. Pancratio Sutsenbach \*).

### and a Paneralie Sussenbachio, who

Etsi scio, te nilili immoderate facere, tamen eo minus reprehendo tuum consilium, quia intelligo, te deliberasse cum optimo viro et praedito singulari pradentia, Caelio. Multa enim sunt momenta au-

me fuit, mi Philippel conquestus mihi longam querimonlam, trec sine tacrymis, da bisopie hac sua, quam ipes una
sum consuga gravida, et tribus, liberis bon tempere Heria non
lugae sustinet. Nam ex schola ibi pro laboribus suis non
lif fluis quati 36 bistes aureolos, quate apse targen vivi atopé sid
quotidianos usus, extorquere potest, Mint dolet nii et fluinati hominis sic duram esse conditionem et fortunam. Neli lugae chim allo modo sufficit el tantilla pecunta hal haire se reque emm. mio moro-surigire i tantilis pesuris ad lista della del "hibt; bereiticum conocare meius poies. Comperi, quou in me mestis quem morum incoluntianter et intime notus rani Philippe; tanetai non tam familiariter et intime notus ant; omino tum alius et melus adolescem apparet! De idi! peneuus itaque chance que incipe on para la liene fortasse judicio, concepiati. Obsecço, ut hanc commendationem meam patiaris aliquid apid to ponderis. -or bubete. Ignoscae milit, quod fiteris petimoquam neram hoc don't plerumque contineo. Vale.

1) Maril Guder aba exterimucia.

Hene consuctedinis, other exo indicare absens not possume "Meque ego vibi ullas leges impono. 'Il lud relpublicae causa dolen, mon perinde in gratia Essee apad tomitem 'Mtetatis introduction and the Haereaut: Erat antem et nostrae unifemitae, difdam arte erus vetiliere belitvolentum tu merit studie publicie esset sequior. Sec fianc dispulationem omitto!). Si ad nos redieris, fron tilli de fatura sunt mea officia. 'Tu has retultia' vices fürti ainmo perfetas. Meis verbis reverenter sa lusa Dominum vestrum 1) et Di Sebastiunum Mueller, quoram amichfash magis bitto dilam fucosam benivolentiam satrapum. Vale.

grand and the firms dight be

# Lichtstage has Ulrica Sillingo. of harring to

Epistola nuncupatoria in librium: "Goiempentarii in aliquel politicos libros Aristotelis. Philip, Melanch. M. D. XXX. Vinebergue." (In Amet impressum per Josephum Clug. XXX.) 8.— Pasefationeni et luc. libro in hibl. Monscensi ushi descripsit Clar. Muffet, candemque et exempl. Noisabergeni descripsim ministi Cl. Naturer.— Legiti .... iden liber gun pretitt in epp. Melatth. Back. Tout II. of the world will raise

Clarissimo Viro Equestris Ordinis Ulrico Quemadmodum antea in aliquot Ethicis libre

Aristotelis insignes locos interpretuti sunus ). et ostendimus, quomodo Philosophipm de manbus approhet Evangelium, et quomodo cam ad communem vitam transferre possimus : ita praecipue locos in Politicis libris illustrare menimus Sed quia nonnulli fortasse reprehendent meur consilium, duod per banc occasionem yidestur obtrudi invenibus auctor mutilatus, quem praestaret integrum legere, hi mihi initio placandi sunt Tu mihi certissimus es testis, principio instam me interpretationem totius textus Aristotelici insticum viderem, te mirabilites incensum esse studio verae ac germanae Philosophiae cognoscendae Incepi itaque Graece praelegere, quia melius in-

made with a line of

Paneratius Sussenbach iam anno 1551. mense Oct. evet seriote videter.

<sup>1)</sup> God. G. ei mitta.

n- 3). Code Garage of the alternation of the state in particular

# PHILIPPI MELANTHONIS

EPISTOLARUM, PRAEFATIONUM, CONSILIORUM
LIBER SEXTUS,

COMPLECTENS EA, QUAE MELANTHON SCRIPSIT ANNO 1581 - 1584.

-No. 95&

(became.)

## $oldsymbol{Lectori.}$

Praesatio in libraum; "Propositiones sphinde a Mert. Lu-ihero disputatae cum praes. Mel. Witteb. 1530. 8.— Descripti praesationem Lunzius ex Riedereri Nachaichten sur Kirchen - Gelehrten - und Büchergeschichte Vol IV. p. 284. Riederer eam edidit ex posteriore editione: "Propositiones D. Mart. Lutheri ab initio negocii Evangelici ab auctore tractatae. VViteb. 1538. 8. — Legitur etiam in opp. Luth. lat. VVitteb. T. l. p. 871. — Mylius in Chronologia scriptorum Melanth. banc praefationem ex errore retulit ad ann. 1545.

## Philippus Melanchthon Lectori.

S. D. Congessi in acervum aliquot propositiones Intheri, cum ob alias causas, tum quia graves quosdam locos doctrinae Christianae continent, qui ex his brevibus sententiis melius cognosci possunt, quam ex magnis aliorum voluminibus. Hae sententiae primum restituerunt in lucem puram Evangelii doctrinam de Poenitentia, de usu Sacramentorum, de Iustificatione, quod sides in Christum iustificet coram Deo, non opera a nobis facta\*). Hae res antea iacebant obrutae nugacissimis disputationibus Theologorum et Canonistarum: id quod fatebantur illi ipsi, cum haec primum nascerentur, apud quos nunc capitale est Lutherum nominare. Si quis expenderit, quantam utilitatem adferat piis mentibus horum locorum cognitio, qui in his disputationibus patesacti et illustrati sunt, intelliget, se plurimum Deo pro liis spiritualibus donis debere, quae magnopere ad Christi beneficia cognoscenda et ad scripturas intelligendas conducunt. Cum autem haec scripta nonnulli summa vi conentur opprimere: decet viros bonos, ea pro virili defendere et ab interitu vindicare. Quodsi non licebit ea proferre in theatra \*\*) in tam iniquis iudiciis, legent tamen Christiani et tanquam intus canent vel ad docendas, vel etiam ad confirmandas conscientias hac doctrina, quae Christi gratiam non obscure praedicat. Vale.

(h. auno)

## (Discendae theologiae ratio.)

Mylius in Chronol, scriptorum Mel, dicit, Melanthonem haec scripsisse anno 1550. — Editum est hoc scriptum

E fraginger

num Regium, Magdeburg 1536. in appendice. (Vid. etiam repist. Convini theuse Mart 1697) Rent ill'Andi: Coninth. Basil, T. III. p. 287. et Witteb. T. II. p. 55. —

1 "I theth "edilin Strobelia et veleri inno in libilibro chiatorische Nachricht von Melanth. Verdienstan app die bril. Sehrift-p. 158. – Apographon inveninus in God. Obenandri p. 158. — Apographon inveninus in Cod. Obenandri p. 70. — Dedimus Illud es libro: Kirchenordning etc. – Similia scripta vid. mense Oct. anno 1560. et esc anno 1512.

Brevis discendae theologiae ratio auctore Phi-" 'lîppo' Melanchthone').

Illud inițio praestandum est, ut textum hibliorum familiarem habeas?). Qua in re meum consilium est, ut mane postquam surrexisti, et vesperi cum cubitum ire voles, legas tanquam orandi causa unum atque alterum caput. Ita tota biblia ordine legenda, et si quis occurrit.) obscurus, locus, quaerendus est interpres. Et sunul obiter sunt excerpendae praecipuae sententiae, quae sunt in locos communes digerendae'), qui contineant summam doctrinae christianae. Nomenclaturam talium locorum alicubi edidi et sumi possunt ex meis locis 3). Bergerin, and Com

Praeterea danda opera est, ut informes tibi methodum aliquam, in qua sit summa doctrinae christianae. Et ad hanc accommodanda est epistolae Pauli ad Romanos, Haec enim propernodum est methodus totius scripturae, quia disputat de justificatione, de usu legis, de discrimine legis et evangelii, qui sunt praecipui loci doctrinae christianae. Quamquam et Christus tradit methodum his verbis, cum iubet praedicare, poenitentiam et remissionem peccatorum. Hic enim poeniteutiam seu timorem seu contritionem et fidem complectitur, quae credit remitti peccata.

Sumas igitur tibi certam aliquam horam , aut si libet duas ad legendam epistolam ad Romanos. Hic diligenter expendendae sunt omnes sententiae, et considerandum, quid in utramque partem dici possit. Et quaerenda certa Pauli sententia, observanda series argumentorum, et propositionum. Hac lecta postea accipienda est in manus enistola ad Galatas cpm + Lutheri ") commentario, qui et ipse veluti methodus eșt.

<sup>\*)</sup> Heec in opp. Luth. sic: instificatione, quod fide propter Christum flium Dei accipiamus remusionem peccatorum et reconciliationem et iusti reputemur, non propter opera

<sup>\*\*)</sup> Pro in theatra in opp. Luth. legantue: in consessus Monashorum et Pontificum.

<sup>1)</sup> diedem parhis inscriptum est in ceds Band. ...

<sup>2)</sup> C. Ob. et Strob. textus bibl. flat familiaria. ...

<sup>3)</sup> Strob. occurrerit.

<sup>4)</sup> Peuc. mendose dirigendae.

<sup>5)</sup> Cod, et Peuc. addunt communibus.

<sup>.6)</sup> Lutheri addunt cod: et Strob.

wir v Post franc et Colossenses legendi cumi commentario meo, in que etiam volui complecti praeeignon lotos. Inberem et mens communes locos legero, sed multa sunt in illis adhac rudiora'), quae decrevi mutare: "Facile tamen intelligi potest, quid mihi ibi displiceat ex meis Colossensibus, ubi locus aliquot mitigavi.

His diligenter lectis habebis quasi summam doctringe christianse. Facile, igitur intelligi iam caeterae Epistolae Pauli poternnt, quia subinde

idem docet.

Deinde legendum evangelium Matthaei aut Lucae. Atque hic videndum, quomodo accommodanda sint omnia et in locos illos communes includenda. Ubi Christus loquatur de poenitentia seu timore: ubi de fide, ubi de oratione, ubi de caritate, ubi de rebus externis seu civilibus, de magistratībus, ubi de traditionibus humanis, ubi de sacramentis, ubi discernat legem ab evangelio, evangelium a politica prudentia, ubi de cruce loquatur, ubi commendet ministerium verbi, ubi ecclesiam describat.

Postea legendum evangelium Ioannis, quod magna ex parte continet conciones Christi de fide et iustificatione.

"Instruendus est et libellus articulorum fidei, de trinitale, de creatione, de duabus Christi naturis, de peccato originali, de libero arbitrio, de iustitia fidei, de ecclesia, de clavibus. Hic libellus paene similis erit locis communibus. Sed tantum breviter debet tenere sententias, quae probent articulos seu dogmata, sicut ego institui Enchiridion, colus exemplum ab iis qui audiverunt, petere potes.

Postquam sic praeparatus es in novo testamento, cognoscendum est et vetus. Et accipiendus in manus unus aliquis liber, qui diligenter, legatur.

Vellem initio legi Genesin cum enarratione +Lutheri", postea Deuteronomion cum enarratione Luffieri'), deinde Psalterium. Et in 'ils diligenter videndum est, quomodo et haec quadrent ad locos illos communes, qui summam doctrinae christianae continent. Nam in iis libris eadem est de fide, de timore, de cruce doctrina, quae est in Evangelio. Net tantum excerpendae!")

**(** .)

sententiae de moribus, sed maius quiddam requirendum est, videlicet doctrina de priori tabula, de timore Dei, de fide seu fiducia et institia") erga Deum. Quaerendae promissiones et comminationes.

Hacc tum demum intelligi poterunt, cum aliquis in vita usus accedit, cum tentatio exercebit animum, et orare coget. Neque unquam tamen desunt orașidi occasiones.

Ac diligenter in Psalterio discernendi sunt Psakni, alif continent prophetias, alii sunt depreentiones tantum, alii continent praccepta, alii continent promissiones. Hace genera facileanimadvertet vel mediocriter peritus literarum!2) commonium, et sciet quomodo reponendi sint in locos communes, de quibus supra dixi.

··· Post Psalterium legendi sunt prophetae cum enarrationibus Lutheria), ut Ionas, Zachurias etc. Hic videbis quomodo auctor illarum") totam rem ad communes illes locos transferat, de quibus supra dixi.

Proderit ctiam conferre alios interpretes, ut videas quam inepti sint illi, qui non nomut rem ad locos de fide etc. revocaré.

Deinde lecturus reliquos prophetas non diffculter intelliget eos. Sciet enim eos partim arguere peccata, sen legem docere, partim vaticinari de Christo seu Evangelium tradere et consolari conscientias.

Referet tamen omnia aut doctrinam de poenitentia, aut de fide seu fiducia erga Denm, aut de cruce, aut de aliis locis cognatis. Nonnihil tamen adiuvabitur in iis etiam a divo") Hieronymo, nonnihil a Cyrano, qui 16) satis diligens est in historia.

Et qui sciet omnia ad locos communes referre, huic nihil opus est quaerere multos sensus. Hoc potius agat, ut certam quandam") sententiam constituat, quae certo conscientiam docere possit de voluntate Dei. Est enim ad usum et ad tentationes comparanda cognitio. Quare non est

<sup>7)</sup> adhue rudiora non habet cod.

<sup>8)</sup> Lutheri add. codex et Str.

<sup>9)</sup> postes Deut. c. enarr. cod sen babet Lutheri addit Strob

<sup>10)</sup> Cod. addit sunt. MELANTE. OPER. Vol. II.

<sup>11)</sup> et fustitia non habel Sir.

<sup>12)</sup> Strob. locorum.

<sup>18)</sup> Strob. pro cum enerr. bebet: quos enerravit Lutherus.

<sup>14)</sup> Pro auctor illarum Sir. Ille.

<sup>15)</sup> Cod. saneto.

<sup>16)</sup> Strab. sie satis.

<sup>17)</sup> Pro certam quantam Str. unam; sed sod, unam cert. a.

contaminanda illis ridiculis 11) allegoriis, qualibus delectatur Origines.

In legendis historiis sacris inprimis observandum est discrimen legis et Evangelii, et tenenda notitia libertatis Christianae, ne somniemus oportere nos omnia illorum opera imitari. Ac diligenter discernenda fides est ab operibus. Fides David, Ezechiel et similium imitanda est. Opera non possunt esse similia, sed sua sunt pro uniuscuiusque vocatione. Semper igitur animo intuendi sunt principes. Semper igitur animo intuendi sunt principes. Joci, poenitentia et fides, seu timor et fides, quos nobis commendat Christus, cum indet praedicare poenitentiam et remissionem peccatorum. Sunt et eligenda exempla política, quae docent, qualia magistratuum debeant esse officia.

Non est negligenda temporum supputatio et caetera, quae ") Grammatici aut Rhetores iubent observare.

Interim cum sic versaris in bibliis, interdum legendum est aliquid Augustini. Nam is Ionge praestat aliis veteribus. Praesertim in iis, quae scripsit contra Pelagianos, de spiritu et litera. Item contra Iulianum.

Inspiciendus aliquando <sup>22</sup>) Hieronymus et alii, ac observandum quid iis desit, aut in qua parte valeant. Multa enim continent, quae prudens lector non aspernabitur <sup>23</sup>), tametsi leviter attigerint doctrinam de iustitia fidei.

Legendi et veteres canones, ut sciamus quid decreverit Ecclesia. Eligendi sunt, qui cum Evangelio consentiunt?"). Multi sunt politici de ordinationibus ecclesiasticorum rituum, qui quibus de causis facti sint, exponendum est, ut ita accipiantur quemadmodum caeterae humanae leges, neve tribuatur illis ritibus quod mereantur iustitiam coram Deo.

Denique in tota doctrina ecclesiastica diligenter observandum est, quae pars ad spiritualem vitam proprie pertinent, quie pars doceat de civili conservatione 25) et de politicis rebus. Sciendum quid ad Evangelii doctorem pertinent, † quid idem ad magistratum pertinent." 25), et doctring Evangelii procul seiungenda est a politica. Neque tamen improbandae sunt res politicae, sed ut aliae bonae † Dei " 27) creaturae homore adiciendae. Et quia saepe accidit, ut defendendae sint dogmata Christiana, praepares te ad id quoque.

Aliquid operae collocandum est in humanis literis et exercendus stylus, ut, cum opus erit, perspicue explicare possimus controversias religionis. Et prodest aliquando sumere aliquam controversiam eamque acuendi et exercendi indicii gratia perscribere. Ac suppeditant nobis multa argumenta haec tempora. Potes Anabaptistas refellere, qui contendunt a facultatibus discedendum esse, easque in communi conferri opartere. Item non esse iuramentum praestandum magistratibus. Item iustitiam 20) non contingere ex fide, sed ex nostris adflictionibus.

Est etiam et ad perfecte intelligendas scripturas et refutandos haereticos cognitione linguarum opus. Multae enim controversiae diiudicari possunt recte cognita natura sermonis et figurarum.

Neque tamen de natura sermonis et de figuris indicare poterit quisquam, nisi legerit eloquentium hominum scripta, Ciceronis, Livii, Virgilii, Terentii, Ovidii, Quintiliani. Addendi sunt et Graeci, Homerus, Herodotus, Demosthenes, Lucianus.

Ad haec accedat stylus seu exercitium scribendi: quae res vel inprimis acuit iudicium. Si quid ex philosophia aut iure volet theologus sumere, viderit, ne inepte commisceat doctrinam spiritualem cum politica.

Caeterum dialectica perinde opus est, ut grammatica et rhetorica. Nam cum iis ita coniuncta est, ut divelli ab eis non possit.

Ego tamen optarim theologos non negligere philosophiam, qui 29) nonnulli vituperant alias artes, eum non norint; qui si nossent, pluris facerent. Sed hic magnopere opus est cavere, ne

<sup>18)</sup> Cod. et Str. addunt: μυθολογίαις et.

<sup>\*)</sup> Monet boc contra Anabaptistarum furores, qui locis V. T. abutebantur ad defendenda sua facinora adversus magistratus politicos.

<sup>19)</sup> Strob. sunt uniuscuiusq. provocatione.

<sup>20)</sup> Peuc. principales, Strob, illi principes,

<sup>21)</sup> Strob. addit in lectione.

<sup>22)</sup> et addit Strob.

<sup>23)</sup> Corvin. et Basil. aspernabit.

<sup>24)</sup> Libri impr. consentient, cod. consentiunt.

<sup>25)</sup> Strob. observatione.

<sup>26)</sup> haec addit cod.

<sup>27)</sup> Dei addit cod.

<sup>28)</sup> Cod. et Strob. ittelificationem.

<sup>29)</sup> Peuc. quia.

inepte confundatur doctrina christiana et philosophia. Quare scire oportet eorum regiones et intervalla. Idem de iurisconsultorum disputationibus iudico, quas aliquando inspicere conducet 10).

30) In cod. verba: Quare setre oportet etc. non leguntur, sed adduntur quaedam, quae vero ad num hoc scriptum pertineant definire nolo, quum incipiant in codice nova pagina. Sunt autem haec:

1) Iussit et Christus primum regnum Dei quaeri. Ita futurum, ut caetera Deus donet liberaliter. 2) Adeoque et pierum studiis favebit. 3) Primum igitur persuadeas animo, Deum adesse spectatorem et iudicem omnium mostrarum rerum, nec quicquam feliciter tentari nisi ipse adspiciat. 4) Quod si feceris, voluptas erit Dei mandato obsequi, continere manus, oculos atque linguam ab omni impuritate. 5) Et pietas quidem pietate discitur, et paulatum magnitudinem bonitatemque ostendit profanis homiaibus ignotam.

#### Eruditio,

1) Comparanda est solida est sincera, qua tibi et aliis recta consulere possis. 2) Indocti viri nunquam recta iudicant de rebus, ideoque tanquam alicais auribus audiunt, et alieNo. 954.

(hoo anno.)

#### Dantisco.

Edita in libro: Illustrium virorum ad Dantiscum epistolae, editae ab Erico Benzelio. Upsal, 1717. 4. (Non contigit mibi neque hunc librum videre, neque apographon epistolae impetrare.)

nis oculis vident, et morum firmitate [ferocitate?] non multum a bestiis differunt. 9) Horum stultitis respublicae passim evertuntur et labefactantur mores religionesque fere
omnes. 10) Sicut et semidocti quidam, qui sibi mire placent, homines nibilo tractabiliores illiteratis, cuiusmodi
fuerunt superioribus anais Theologi et Iurisconsulti, et hodie sunt quidam inepti, qui omnis tumultu implent.
11) Proinde si cui salus sus, si publica, ut decet, curae
est, incumbat in hoc omnibus viribus, ut solidam sibi absolutamque doctrinam paret. 12) Neque quicquam intermittat eorum exercitiorum, quae ad comparandam sinceram eruditionem plurimum valere statuunt prudentissimi
quique. 15) Haec sunt optimos quosque scriptorum locos
ediscere, linguam et stylum exercere. Et Gicero praecipit,
nullum nostrum negligentem esse debere.

Τέλος.

-•

# PHILIPPI MELANTHONIS

EPISTOLARUM, PRAEFATIONUM, CONSILIORUM

LIBER SEXTUS,

COMPLECTENS EA, QUAE MELANTHON SCRIPSIT ANNO 1581 - 1584.

•

No. 955.

1. Ian.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 154.

Ioachimo Camerario amico suo summo, Noribergae,

S. D. Neque de edicto Augustensi, neque de actis Smalcaldensibus, neque de electione Regis Fernandi quidquam habebam, quarum rerum sollicitudo cum me ita exerceat, ut cogitare praeterea nihil queam, non potui hoc tempore multa scribere. περί της ζητήσεως εὶ έξεστι άντιπολεusiv pareius nunc interrogamur, nec nos dehortamur apparatum. Multae enim incidere occasiones necessariae et iustae defensionis possunt. πῆμα κακός γείτων. Et tauta aliquorum malitia est, ut, si viderent prorsus imparatos esse nostros, ex ea occasione facinus auderent animo concipere ac tentare. Et mirae sunt hominum ἀπόνοιαι, sic sant imperiti et indocti. Nemo iam movetur illa voce: Ne sitis solliciti, scit enim pater vester in coelis, quibus indigeatis. Non possunt acquiescere animis, nisi videant se satis magnis validisque praesidiis munitos. In tanta imbecillitate animorum frustra nos ista nostra Θεολογούμενα περὶ ἐκείνης ζητήσεως obiiceremus. Neque ego tamen quemquam damno, neque cautionem nostrorum reprehendendam puto, dum hoc obtineatur, in quo quidem opera a nobis datur, ne quid scelerate fiat. Quoties haec ego praedixi Augustae, quoties significavi deesse multis animi robur, xai άλλα πολλά τοιαῦτα. Sed tota res et haec causa, mi loachime, singularis est, et Jéous ista recipere diversas περιστάσεις videtur. Ideo nunc precibus maxime res agenda est. Etsi enim valde metuendum est, ne motus aliquis existat, tamen spero καταστροφήν fore mitiorem, quam velit diabolus.

Accronysias inveni in digestis circa finem, si quid tamen repereris, mihi significabis. Omnino valde multum laboris sustineo in Apologia in loco Iustificationis, quem cupio utiliter explicare. Bene vale, Cal. Ian. An. XXXI. De negotio Ulrici scripsit ad illum Blicarus.

Φίλιππος.

No. 956.

22. Ian.

#### Mart. Bucero.

† Ex autographo Melanth, in tabular. Eccles. Evangel. Argentoratensis, descripta mihi a Clar. Strobelio.

# Venerabili viro D. Martino Bucero, Argentinae,

S. D. Quanquam his diebus febri plus satis violenta conflictatus sum, tamen cum hodie commodius haberem, et nuntius tuus adesset adhuc ), volui ad te scribere, me putares, me inimico animo tacere. Vidi tuas rationes concordiae et magnopere gavisus sum, vos concedere corporis Christi praesentiam cum anima. Nec video causam, cur vehementer adversari possitis, quo minus et praesentiam cum signo admittatis. Si vera praesentia cum anima admittitur, facile est et cum signo admittere, sicut certe Deus in propitiatorio non solum aderat in animis sanctorum, sed etiam apud ipsum propitiatorium. Quare dabis

<sup>\*)</sup> Proprium nuncium Bucerus miserat Witebergam, cui eş Lutherus epistolam d. 22. Ian. ad Bucerum scriptam tra-

<sup>\*\*)</sup> Post Comitia 1550. Augustae babita Bucerus multum laboravera!, ut concordiam faceret inter Argentoratenses, Constantienses, Lindavienses, Memmingenses et inter Witebergenses in doctrina de coena domini. Proposucario conditiones concordise faciendae Ernesto, Duci Luneburgensi, de quihus vid. epistolae Lutheri d. 22. Ian. d. 1. Febr. huius anni.

operam, ut hoc, quad reliquum in controversia maneat, etiam expediatur. Lutherus minus grauarretur patisti de contordia, si Cinglii et Oscolampadii mentem prorsus nosset, et existimaret, 
illos-in suis ecclesiis hace de vera praesentia docere, quae scribis. Moderate tamen geret se in 
hoc negotio, ne initia concordiae, per quae spes 
est ut gradus ad veram et durabilem pacem fiat, 
dissipentur, Bene vale. Postridie Hagnes.

Φίλιππος.

No. 957.

1.5. Febri

Joach. Camerario,

Epist. ad Camerar. p. 156.

# Ioachimo Camerario amico suo summo Noribergae,

S. D. Cum proxime ad te scripsissem, postridie accepi alteras tuas literas, quae mihi videbantur prius esse datae, argumentum idem erat περὶ τοῦ αντιπολεμείν. Ego neque consilia neque actiones plerorumque satis intelligo. Nam illam chartam Lutheri truncatam quorsum opus fuit in totam Germaniam spargere? Et quasi hoc classico concitare civitates ad pangenda foedera? Anno superiore scis summis meis doloribus et curis similia consilia dissipata esse. Nunc de foedere nemo nec Lutherum nec me consuluit. άλλά περί τῆς ζητήσεως diserte hoc positum est, si de restitutione ageretur, ne impediremus, sed si attingere personam principum vellent nonnulli, quos scis, uterentur suo iure, si quod ei promittunt Iurisconsulti. Hanc ἐπιείχειαν tamen moderadissime scripsit Lutherus, et vix extorsit illi ὁ ψήτωρ ). Habes omnia simplicissime. In quibus nihil esse peccatum a nobis, spero te animadvertere. De foedere nihil magis laborandum nobis puto, et ut verum far tear, ita inclinari res temporibus videtur, ut et illud vitiosum dici oportere non existimem, quare redeamus ad preces. Amabo te, saepe mihi scribito. Nusquam acquiesco, quod attinet ad haec παραμύθια, nisi in tuis literis. Bene vale. XIIII. Cal. Mart. natali meo.

Φίλιππος.

No. 958: 959.

1 :1 2'fb. Febr.

## Francisco et Henrico, Regibus.

† Es autographo Mel, in talidist, Vinariens Reg. B. 50, 81.
No. 44. Iunas Principis Electoris Melanthon conscipcis literas latinas a Protestantibus tum Francisco, Regi Galliae, tum Henrico, Regi Angliae, mittendas, qua de re vid. Seckendorf, in hist. Luth. ib. III. p. B. et Sleitani comment. lib. VIII. p. 207. sqq., ubi etiam p. 213, et 214. habentur responsa regum ad has fiteras. — Est in Activ Vinar. etiam versio germanica epistolae manu Spalatai scripta, haud dubie in usum Principis Electoris.

10 - A: 0 - 16 + 10 - 0.1 + 2 4

Inclyto, Potentissimo ac Christianissimo Principi, Francisco, Francorum Regi, consanguineo et domino nostro carissimo atque clementissimo,

S. D. et officia sua Regiae Dignitatii vestrae, cum debitis obsequiis et reverentia offerunt. Cum inclyti et Christianissimi reges Franciae semper erga maiores nostros, Electores, et alios principes ac populos Germaniae singulari benevolentia usi sint, nos in causa gravissima, freti benevolentia Regiae Dignitatis Vestrae, erga nos, dunimus ad eam scribendum esse, praesertim cum hoc negotium nostrum non solum ad nos, sed ad totius ecclesiae christianae statum et tranquillitatem, pertineat quam Regiae D. V. pro sua pictate scimus maxime curae esse. Rogamus igitur, ut regia dignitas vestra has literas elementeriaccipiat et cognoscat.

Non dubitames, quiu Regin D. V. pro sus excellenti anpientia sciat, veterem esse querelan multurum honorum et praestanting virorum in ecclesia de abusibus ecclesiasticis, .. gups ante haer tempora multi sancti patres taxaverunt, et proxime multis scriptis reprehendit vir excellens . Iobannes Gerson in inclyta schola Parisiensi. Forte antem accidit apud nos , .pt .monachi quidam .circumferrent indulgentias, easque sine modo laudarent propter quaestum cum contumelia Christi et cum periculo animerum, Hi cum sine ulla acerbitate pie et fraterne admoniti essent a quibusdam bonis et doctis vicis apud nos, ut moderatius aggrent, statim, coeparunt, atrociter, dammare hos, a quibus admoniti erant. Ita coegerunt eos. publice veritatem defendere, In his disputationihus, ut fit, etiam alii quidam abusus occlesiastici reprelionai aunt, sed illi, quorum impudentia et nundinatione indulgentiarum praehuit occasionem buic trapordiae, effecerunt, ut doctrina nostrerum, qui alusus reprehenderant, mox sine legi-

<sup>\*)</sup> Poptanus C. W.

tima expitione demparetur tapquam erredea, ét, th apprimerent cam, miss calumnias sparierunt, at earn odie praegravarent thin apud invictimiroup Caesarem, Carolum V. Imperatopera, sempeter Augustem ; deminium ruottem clementissichum tum etiam apud exteras nationes, apud connessreges ae populos Christianos. Verum quia riegari non polerat, quin multi et varii abusus et ausiar opiniones serpsissent in esclesium, quam ob causam in conventu Wormatiensi, quera primum habuit Castarea Maiostas, magnus numerus aberrangus collectus est, quos Caesarea Maiestas clementer permisit sibi a secularibus statibus exhiberi. Idea in sequentibus comitiis, quae nomine Cuesoreae Maiestatis indicta sunt, et ad quae Caemesa Maiestas oratores suos et commissarios misit, est una cum locum tenente Caes. Maiestatis praeessent comittis, deliberatum est, quomodo dissensio illa in religione pie et christianis modis ità componi posset, ut hona a malis segregarentur, et sublatis abusibus et malis opinionibus bona excerpte retinerentur, et ad gloriam Dei in ecclesia propagarentur. Non vero alia via ad hanc rem commodior future visa est ulla, praeter hanc mare, si Caes. Maiestas apud Romanum Puntificem et apud Regiam Dignitatem Vestrani et alios reges Christianos obtineret, at in Germania, quia ibi dissensiones istae extitissent, concilium generale, christianum et liberum habenetor. Et de hac via generalis concriti cogendi in illis conventibus conclusim est, et ad Ches. Maiestatem relanank, quae clementer amensit huie deliberationi. Postos etiam de tempore et loco Synodi deliberal tum est. Haec omina inserta sunt decretis conventanta de communi consensu locum tenentis et oristorum et commissirriorum Caes. Maiestatia, Principum Electorum et alionum Principum et Statument sub sigillis corum.

Postesquam Caes. Maiestas ex Hispania in Italiam traiscit, ut pro imperii dignitate de more coronaretur, deinde vero in Germaniam venit ad constituendum statum imperii, initio in proximo conventu Augustensi, haud dubie quantum ad personam Caes. Maiestatis attiuet, pio et optimo amimo clementer tentavit has dissensiones componere, si fortasse sine concilio sarciri possit concordis. Quare et nos, quemadmodum decuit christianos principes et populos, confessionem fidei mostrae planam, claram et catholicam Caes. Melarta. Orea. Vol. II.

Ministati in publica andientis exhibumus, et oltulianus nos, ubi vel opus esset, vel requireset Caes, Maiestas, de singulis articulis latius et copineitts dictures esse. : Quanquum autem adversas hanc nostram confessionem postea publice nobis lecta est nomine Caes, Meiestatis confutatio quaedum scripta, vit dicebatur, a quibusdam doctoribus, qui tunc, Augustate fuerunt, tamen impetrare con potuimus, impedientibus cam rem, ut videtur, inimicis nostris, cum quidem nos saepe et cum debita reverentia peteremus, ut nobis copia fieret illius confutationis, ut pie et car tholice singula obiecta dilucre possemus. certa et periculosa conditio proponehater, qua exemplum confutationis accipiendum esset, quam conditionem propter certissimum periculum pon fuit nobis possibile recipere. Et quanquam postea dati sunt arbitri, qui certis mediis contro+ versiam componerent, tamen ab altera parte talia media proposita sunt, ut assentiri sine offensione conscientiae et periculo veritatis non potuerimus. Neque altera pars recepit media a nobis proposita. etsi in his ostendimus, nos propter concordiam nullum onus detrectare, quamlibet magnum, quod sine offensione conscientiae suscipi posset. que cum non successissent haec consilia dirimendi controversias, effectum est opera inimicorum nostrorum, ut Caes. Maiestas proposuerit nobis quandam septentiam, quomodo interim sentiendum esset, donec concilium cogeretur; cui sententiae nullo modo potvimus assentiri sine maxima offensione conscientiarum, ut Deo iuvante ex scripturis sacris et sanctis patribus clare ostendemus cuilibet poscenti causam, et praecipue in concilio, quare huio sententine assentigi gravati simus.

Ad haed intelleximus, Caes. Maiestatem peremotam esse, ut alique quoddam edictum durius et nobis intolerabilius ediderit, a quo ex magnis et legitimis causis et christianis rationibus ad insam Caes. Maiestatem melius informandam, et ad generale et liberum concilium, et ad Regiam Dignistatem Vestram et alios reges et status christianos appellare coacti sumus, cum protestatione legitima de appellatione, quam primum fieri poterit, ordine insinuanda Caes. Maiestati et Regiae Digni Vestrae, et aliis regibus et statibus christianis, una cum actis et actitatis praedictorum comitiorum Augustensium, quantum ad causam religio-

mis atthiet, impressis ";" item de praedicta appelatione inspincanda; et quod per nos stare non debeat, 'quo influs ista quani primum flant: tames ahud, quam til res cognoscatur, tamen accipimus, multipliciter ab inimicis nostris accendi et Caes. Maiestatem, et Regiam D. V., et alios reges iniustissimis calumnlis contra nos. Falso conferenter in nos articuli abhorrentes non solum a scripturis sanctis et ecclesia catholica, sed etiam a communi sensu; cum constet, 'nos in mostris ditionibus summa severitate animadvertere in tales, si qui conentur aliquit einsmodi docere aut profiteri quidquam contra scripturas sanctas aut ecclesiam catholicam. Manifestam est, in quantis periculis versemur propter hoc doctrinae genus, quod sequimur, quae profecto nullo modo subituri eramus, nisi sciremus, hanc doctrinam, quam confessi sumus, consentaneam esse. Evangelio Christi et Ecclesiae catholicae, et propter gloriam et mandatum Christi retinendam.

Praeterea audimus et hanc calumniam spargi apud exteras nationes, buodilioù doctrinae genus recepesimus non propter pictatem et timorem Dei, sed ut per hane occasionem esclesiastica bona occuparemus; quad falsissimum esse, ostendirms in supradictis conventibus, et Deo adiuvante universo otbi praecipuo to generali concilió declarabimus. Et omnes prudentes viri ex comparatione periculorum et commodorum existimare possunt, homines malevolos odio nostri haec crimina confingere. Non sunt tanti ulla ecclesiastica bona in nostris ditionibus, ut propterea vitam, dignitatem, famam, conjuges et liberos et totas ditiones postras in discrimen adducere voluerimus. Milla commoda tanti aestinamus, ut pluris ea quam gratiam Caes, Maiestatis, domini nostri clementispimi, ac henévolentiam Regiae Dign. Vestraé et aliorum laudatissimorum Regum faciamus.' 'Et Dei beneficio maiores nostri, Electores et Principes, com dignitate vixerunt et sumptus publichs et privatos tolerare potuerunt sine bonis ecclesia-Tum, imo ex suis facultatibus et multas novas et clesias fundaverunt atque ornaverunt, et veleres auctis reditibus locupletaverunt. Et quanquam hona illa ecclesiastica apud nos, cum quidem vix mediocria sint, videantur parochiis nostris neces-

\*) Inde colligi folest, Welspihonem Augustunum conféssion nem a. 1590, non sublispibiles, ped volence Duce San, Florectore edidisse,

savia-foregroquae petrificorpountiques armenent compilates annily lamen mon recusemus ca in quesconques pios susues conferma, isina quas sauctonitale recte country et dimensional services established e um l'atelleximus eticino dectricion, / quapt sough C. Maiestate confessinaumus, acqueari apud Reg. Di V., quod improbet magistratus et doceat, politicas ordinationes contemners. Hane contumer limm igsa, confessio refusat. Et vere hae praedieari potest, quad millorum scriptorum literia miltis lain scowlis its utrastus est magistratus et omnis civilla officia, sient orneveront haer literating. strozum, quae conscientias magistraturan et subditoram instituerant, ut et magistratus sciant, se gerere officium Deagratum, and in terris ordimavie, defendit et/tuetine Deus, et subditi discent venerani: potestatato, Anguam summum. Dei benaficium inter res copperaless, et propter, mandeium Bei timere, qui ultiscitus contemum megistra toum. Nes dissoils est judicare Regias D. I'n pro sua excellenti sapientia, quod, cum et ipsi Dei beneficio subditos la beamus, non expediat mubis, tolorare doctrinami, ame dissolveret oftedientiam. Qualis enim amentia esset, si nostros subdicos contra nas intos concitaremus? Ac de ecolesiasticis: praelatis religny tretaturi confessio nostra, quod potestatem clavium et ministerium verbi religioso venoremir, quadque etiam ranonicam politiam ecclesiastici: ttatus probeinus. Tan-

Com igitur intellexerimus, baco crimina, quae recensulmus, in nos conferri apud Regiam D. V., duximus has literas ad R. D. V. mittendas else, ut nos ourganemus, Regiao Dignitati Vestrac. Multum enim referre indicavimus propter excellentem sapientiam et maximam auctoritatem Regiae D. V., ut causam nostram R. D. V. sciret, et de nobis bene et clementer sentiret. Rogamus igitur R. D. V., ne calumniis inimicorum nosmorum de nobis fidem habeat, neve propter tales calumnias nobis fiat imquior, sed habeat nos purgatos, donec respondere el excusare rios poterimus, 'mremadinedum let offerimus nos ad respons siunemi oagudefensionam-tauspe upagrae gorgea (G. Maiestate et B. D. Vic et aliis statibus Christianis et coramitale ecolesia Christi. Dainde rogamus etism, 'utiR. D. V. adhormur C. Maisstatem, dominim nastoum chinentistimum, ut propter mas gnitudinem horum negotiorum et totius ecclesiae christinas militatem del operam, ut in Cormania

generale; Hiberolus est che istia quas conciliam nece ghtur, 'et 'ut pro sua homitate nihi interim inde-Menter Contra hos status, chores res in concilio recte cognita et tractata sucritui neve Goes Maicstis et R. D. V. resull'regoriacitarino abianimicis mistris tontes aus tinasty: qui et Imperio Romano debith official semper praestitimus uet banc causam, propter duntn' in discrimen vocamur, mula supiditate, sed propter mandatum Dei et gloriam Christi thenny, . Neque werbutantum de nobis, sed er de tota Christi ecstesia hent merobitun Regal D. V.; si atteteritatem snam ad hec contribut. né hae controversiae diadicentur armis, sed ordine chickito megatio: levecerteris abusibus par ccclesiae sine petenchatione conscientiarum constifuntut! Quod bi severil RuDi V. : existimabirum ndi haxindun beneficianpa R. Di N. accepisse. et vicissim omni generė officii gentitudinem nostram R. D. V. semper declarate studebimus. Postremo rogamus; ut R. D. V. nos amatiter et clementer commendatos habeat, et clementiami suzam rescribendu mobis declareti. Bene valuat R. D. V. Datum XVI. Mensis Februatii. ) anno salatis nostrae 1561:4 ic., toda columns in an adaca to 311 Dei gratis Iohunnes Dux Saxonine, S.S. Ro-

Dei gratta Tohunnes Dux Saxonino, S.S. Romain Imperit Archimatschallus, Prindops Elector etc.

Georgius; Manchio Brandenburgensis etc.

Briestus; Dux Branswic, et Lunchurgaeta.

Philippe Hannelly & to Americano.

Inclylo Illustrissimo et Potentissimo Principi.
Henricho, Regi Angliae et Franciae
ec Domino Hiberniae, cognato et domino
-1731, postro carissimo atque elementissimo,

B. D. et ossicia sua Regiau Dignitati Vastrue cum delittis obsequiis et debita reverentia osserunt. Sum inclyti Reges Augliao singulari henivolenta masores nostros, Electores et alios Principes ac status complexi sint, duximus ad R. D. V. scribundum etse, freti et benivolentia Regiae D. V.

"Id! Bitter etc. et aufteripfipaet tenita untegrapho adiocit.

esse cognovious. Nam hor negotium de quo scribinasis inon esse cognovious. Nam hor negotium de quo scribinasis inon solum ad nos a ged ad gloriam totius religionis pertinere arbitramur. Logamus igitur, ut R. D. V. has literas rementer accipiat et cognociet. Non dubitamus, iquin R. D. V. pro sua excellenti sapientia sciat veteram esse querelam multonum bonorum et prinstantium virorum in ecclesia de abusibus ecclesiasticis, quos ante hace tempera multi sapieti patres laxaverunt, et proxime in inclyto Regno Angliae, accepimus Iohannem Coletum summa cum gravitate reprehendiase. Forte autem accidit apud nos aut monachi quidam circumferrent indulgentias etc.

(ut in auperioribus literis ad Regem Franciae datis sequentur descripts reliqua; codem die et anuo, lisdem nominibus subscriptis.)

No. 960

16. Febr.,

## Francisco Regi-

Bx autographo in Tabut. Vinar. Reg. H. Fof. 54. no. 54. Let epistule a Mirlanthonn sergipts nomine Ducie Saxohiae Electoria ad Begem Galliae. — De responso Regis Galliae vid. ep. Mel. ad Camerar d. 5. fun. h. a.

## (Francisco Begi Gollias). ....

S, D. et officia sua offert, linclyte et christiailissime rex, et cognate carissime.

Scripsimus ad Reg. Dign. V. una cum aliis quibusdam principibus, amicis nostris, et cum civitatibus quibusdam imperialibus de certis negotius ad christianam religiouem pertinentibus, ne R. D. V. fidem habeat adversariis nostris, si qui nos apud R. D. V. accisent, sed defensionem nos apud R. D. V. accisent, sed defensionem nos apud R. D. V. accisent, sed defensionem nos apud R. D. V. accisent, sed defensionem nos apud R. D. V. pro sua sapienta et idestita libenter sit expectatura nostram defensionem.

cum autem suspicaremur, adversarios nou atros etiam extra causam religioriis alias collectula nos esse, calumnias, quemadmodium fieri solet, ut magis praegravent nos apud invictissimum Caesarem Carolum V. Imperatorem, semper Augustum, dominum nostrum clementissimum, et apud R. D. V. et apud alios reges ac status christianos, duximus quaedam Regiae D. V. significanda esse, quae ad nos proprie pertinant.

81 \*

Ism amplius quadriennia sagre intellesimus, maximeque in pronimo sonventu Augustensi, ex obscuris quibusdam semmonibus, agitari consilia de inclyto rege Hungariae ac Bohemiae Ferdinando, domino nostru et cognato, couptando in societatem negni Romani cum fratre, Caesare, et eligendo in Regem Romanum. Verum nunquam inducere animum potnimus, ut certo statuenemus fore, ut hace res susciperetur, et, si hoc modo susciperetur, nos yideze non potnimus, quid expediret Germaniae. Ad hace videbatur nea hoc modo suscepta futura periculosa acceptae maioribus libertati Electorum et Principum.

Itaque cum misissemus.) Ducem Saxonine, Iohannem Fridericum, filium nostrum, et unum ex nostris consiliariis ad Electores cum mandatis, curavimus eis proponi multas graves et firmas causas, quare et electio et citatio, quod ad nostram personam attinebat, adversaretur Bullae aureae Caroli IIII., et legitimam protestationem opposuimus, si procederetur. Non dubitamus autem, quin R. D. V. multo ante acceparit etiam ex publica fama, quod rex Ferdinandus et Coluniae in regem Romanorum de facto electus sit, et quod ipse rex Ferdinandus, illi praesumptae electioni consentiens, postea ad Aquisgranum coronatus sit.

Verum quas causas nos habuerimus, quo minus ad constitutum diem praesumptae electionis venerimus, ita ut ad eam cum aliis procederemus, neque dederimus mandata nostris legatis, ut in eam consentirent, et quare hanc electionem irritam et Germaniae periculosam existimemus, parati sumus et Caesareae Mai., domino nostro clementissimo, cum debita reverentia, et aliis statibus imperii, qui non sunt partiales, sufficienter estendere. Nec dubitamus, quin ipsa: Cnes. Mai. et praedicti status imperii comperiant ex illis causies nos nihil spectasse aut egisse aliud, quam quod decet nos pro officio erga C. Mai, ad augendum et amplificandum honorem eius et celsitudinem, et erga Imperium ad publicam utilitatem promovendam et conservandam libertatem imperii et praesertim ad conservandam anctoritatem Bullae aureae Caroli IIII., quemadmodum et Dux Saxoniae Fridericus, Elector, frater noster carissirans, pite, mamoriae, din timilis castilifranderent. honeste foriti din i decida de la mante de la circa-

- Proindo si fanta inimici nestri ento quae nee egimns in hoe negotio Electoris apud Bid hilly histor cus interpretatori sunt, regarana, nit B. B. V. id quad est acquissimum comidents, quad sofferium nas ad exponendas causas mastrorum comidionum vec habest fidem iniquis sermonibus inimicamm de nobis. Sic énim vere de nobis existimaremen sunt at Caes, Mai, at Regia D. V., et plerique omnes ngs et in hac se et in eliis argetim portinentibus ad imperii dignitatum et tranquillitatetu, cum faleta Caes. Maiestati et imperio preestare velle, quem praestiterunt maiores, nostri, et praesertim praes dictus Dux Saxoniae, Elector Fridericus, qui, quod sing contumelia coi usquam digitum volumus pullis principibus i esperatut in tulla cofficial genere erga Romanos Imperatores et imperium.

Itaque R. D. V. pro sua singulari benevolentia, qua erga nos hactenus usa est, habeat nos commendatos. Nos enim vicissim conabimur, omni officii genere gratitudinem nostram erga R. D. V. declarare. Bene valeat R. D. V. Datum XVI. mensis Februarii anno XXXI\*).

Dei gratia lohannes Dux Saxoniae, sacrosancti Rom. Imperii Archimarschallus, Princeps Elector etc.

No. 961

19. Febr.

# Georg. Spalatino.

Manl. p. 104. Pezel. consil. I. p. 644. Contuli codd. Go-thanes cod. 1403. pt 334., cod. 268. pt 198., cod. 19. p. 650 p., cod. 28. p. 8, pt (cod. Bev. I. p. 640.).

Georgio Spalatino\*\*)

S. D. Ionas misit mihi literas tuas'), mi Spalartine, ad se's scriptas, in quibus est casus matrimodialis, de quo statim cum Luthero collocutus sum, et utrique visusi est, non esse concedendum isti transfugae mulieri, ut iterum nubat, praeser-

<sup>\*)</sup> Videlicet Coloniam, quo ad XXIX. Dech. vocati fuerant principes, ut eligerent Regem Romanum. Vid. Sleidan. p. 205.

<sup>\*\*)</sup> Diem, annum et momén subscriptum addidit acriba.

\*\*\*) Causam, de qua quaestio est, indicant cod: 402: et cod. 263. his verbis: "de qualiere, quan in XVI. summs a marito aberat et libera esse cupiebat, ut alii posset nuhere. Superinduserat autem vir aliam coningem, cum qua colphitarerat lam in octavum andum, et ex ea pater sex liberorum factus erat." Similia labent Manlins et Pezeljus.

<sup>2)</sup> Sic recte Manl. et cod. 19., cod. 402. et cod. 263. 350 a le, quod habet Pezel. cod. Bav. et c. 28.

three 'satist' estenuti'n artification ded all alle control is a single control in the control i interim, de que miner te nihil scribere. ... Net que satis clare scribis!), utrum accuset vivum adulterii/boihinissi,: autoquam ipsa desestit etrin. Sed trisi altrissimus cuusas sune discessiorris ) et geneissiales attuletit mulier, non est dissolvenam coningium viri postra contractum. Ego reenpe ad meum distum: welde es asimeror un municipe: Etiansi mulier habuit ) causam, cur a wire separati auctoritate, indiciorum potuisset, tanich watquain mulier sine auttoritate magistratanini separata est, unilo modo velim pracsens coniugium dissolvere"), neque velim contedere, ab desertrix mather iterum nalist, postquam 'lut ammis') abhiit, neo ius suum, si quod habhit, repetivit: Non debet; el prodesse perfidia. Bené pale: Dominica Estomble 1501.

Idem visum est Luthero, quia sua manu

haec adscripsit: Salutat te Martinus Luther etiam invito et fugiente nuncio.

No. 962.

mome Febr.

# Guil. Reiffenstein.

Praefatio in: Thomae Linacri, Brittanni, de structura latini sermonis libros VI., cum praefatione Phil. Mel. Witteberg. 1582. 8. — Iterum Coloniae 1589. — Witteb. 1543. — Lipsiae 1564., — et Lips. 1577. 8. cura 1686. Camerarii. — An prima anni 1531. edilio mucullo habeatur. in 1999. Augusto. diic dedi praefationem ex edit. anni 1577., Lunzii manu descriptam.

### Philippus, Melanchthon Adolescenti Withelmo Reiffenstein, Wilhelmiskio S.D.

Allatus est huc Linacri, viri doctissimi, iliber de Syntaxi Latini sermonis, quem cum statini avide percurrissem, iudicavi magnopere profuturum esse studiosis ad emendate et vere Lutine loquendum, ad recte iudicandum de phrasi et omnihus figuris Latini sermonis. Etenim non solum vulgaria praecepta tradit, quae, etiamsi pussis up-

pessavia staft, tamen ad cogabscendam naturam setmonis nullo mode stifficiunt, sed etiam praeter analogista collègit éxempla dissimilia, in quibus varia constructio earundem vocum cernitur. Be singulari prudentia significationis diversitatein, quae saepe fallit incantos, in dissimili constructions easundem vocum ostendit. Syncaterogematum vim mirabili diligentia excussit, quae quantum momenti habeant in varianda significatione aliarum vocum, homines acuti facile perspiciunt. Itaque mihi quidem nullum videtur in hoe genere scriptum exstare perfectius. egi cum typographis nostris, ut quam primum exouderent, et passim in omnibus scholis harum regionum spargerent. 'Nunc vero etiam hos, : qui pruesunt scholls; duxì adhortandos esse, ut hune librum adolescentibus proponint et praelegant. sedita, si prius valgares regulas brevi compendio tradiderint. Ad has postes velim accedere hune libeliumi qui quasi est exaedificatio doctrinae de constructione. Valde enim conducit in hac parte Grammatices diligenter claborare, propterea quod neque natura sermonis cognosei potest, neque certa loquendi ratio contineri, nisi hac parte persecte cognita. Posto quam sit necessarium in omofbus artibus, in omnievita, naturam sermonis nosse et certam loquendi rationem tenere, non est observem. Die igitur in hoe studie detinendi sunt adolescentes, et diligotiter assuefaciendi, ut et regulas reddere possint, et habeant in promptu exempla auctorum; si quid extra analogiam diciture. At pessime de pueris merentur praecéptores, qui aut regulas nullas traduat, aut certe statim abiiciunt et magnifice promittunt fore, ut den loquendi discentur constructiones. Nam illi, qui hon norant regulam, etiamsi legunt exempla in auctoribus linguae; tamen Idqui non satis audent, quia non habent certam rationem, ad quam dirigant compositionem verbotum. Et hoc impediti meta rato lognomur Latine. Ita nunguani hoc assegui possunt, ut, quae vehint, facile explicare quemt. Frustra autem omnis labor sumitur in Metis, si nunquam haec facultas, quae cogitationes animorum nestrorum, et quidquid de magnis rebus dicimus, perspicue exponere potest, contingit. Ipse vidi multos his annis, qui sentichant, se ab hac parte non satis instructor esse, desperantes omnem fruttum studiorum prorsus a literis descisore. Quare publice debesent in tales praeceptores noenae constitui, qui prae-

<sup>3)</sup> Sie recte codd. Sed Man!, Interim miramur, ta nibil seribere; Pezel. Interim de quo miror nibil scribis.

<sup>4)</sup> Mant. sarbere; Pezel. auf non satis d. scribis.

<sup>5)</sup> Pez. mendene : ligitamiente.

<sup>6)</sup> Sic Pez. et c. 268. c. 402. et 69. Sed Manh. of c. B. habent.

<sup>7)</sup> Cod. 19. dissolvi.

<sup>8)</sup> Pecel, tot ennes, property

conteminanda illis ridiculis 11) allegoriis, qualibus delectatur Origines.

In legendis historiis sacris inprimis observandum est discrimen legis et Evangelii, et tenenda notitia libertatis Christianae, ne somniemus oportere nos omnia illorum opera imitari. Ac diligenter discernenda fides est ab operibus. Fides David, Ezechiel et similium imitanda est. Opera non possunt esse similia, sed sua sunt pro unisscuiusque vocatione. Semper igitur animo intuendi sunt principes. Semper igitur animo intuendi sunt principes. Joci, poenitentia et fides, seu timor et fides, quos nobis commendat Christus, cum iubet praedicare poenitentiam et remissionem peccatorum. Sunt et eligenda exempla politica, quae docent, qualia magistratuum debeant esse officia.

Non est negligenda temporum supputatio et caetera, quae ") Grammatici aut Rhetores iubent observare.

Interim cum sic versaris in bibliis, interdum legendum est aliquid Augustini. Nam is Ionge praestat aliis veteribus. Praesertim in iis, quae scripsit contra Pelagianos, de spiritu et litera. Item contra Iulianum.

Inspiciendus aliquando ") Hieronymus et alii, ac observandum quid iis desit, aut in qua parte valeant. Multa enim continent, quae prudens lector non aspernabitur "), tametsi leviter attigerint doctrinam de iustitia fidei.

Legendi et veteres canones, ut sciamus quid decreverit Ecclesia. Eligendi sunt, qui cum Evangelio consentiunt<sup>24</sup>). Multi sunt politici de ordinationibus ecclesiasticorum rituum, qui quibus de causis facti sint, exponendum est, ut ita accipiantur quemadmodum caeterae humanae leges, neve tribuatur illis ritibus quod mereantur iustitiam coram Deo.

Denique in tota doctrina ecclesiastica diligenter observandum est, quae pars ad spiritua-

18) Cod. et Str. addunt: μυθολογίαις et.

lem vitam proprie pertinest, quie pars docet de civili conservatione 21 et de politicis rebus. Sciendama quid ad Evangelii doctorem pertinest, † quid idem ad magistratum pertinest 21, et doctrins Evangelii procul seiungenda est a politica. Neque tamen improbandae sunt res politicae, sed ut aliae bonae † Dei 21 creaturae homore adiciendae. Et quia saepe accidit, ut defendendae sint dogmata Christiana, praepares te ad id quoque.

Aliquid operae collocandum est in humanis literis et exercendus stylus, ut, cum opus erit, perspicue explicare possimus controversias religionis. Et prodest aliquando sumere aliquam controversiam eamque acuendi et exercendi indicii gratia perscribere. Ac suppeditant nobis multa argumenta haec tempora. Potes Anabaptistas refellere, qui contendunt a factiliatibus discedendum esse, easque in communi conferri oportere. Item non esse iuramentum praestandum magistratibus. Item iustitiam 260 non contingere ex fide, sed ex nostris adflictionibus.

Est etiam et ad perfecte intelligendas scripturas et refutandos haereticos cognitione linguarum opus. Multae enim controversiae diiudicari possunt recte cognita natura sermonis et figurarum.

Neque tamen de natura sermonis et de figuris indicare poterit quisquam, nisi legerit eloquentium hominum scripta, Ciceronis, Livii, Virgilii, Terentii, Ovidii, Quintiliani. Addendi sunt et Graeci, Homerus, Herodotus, Demosthenes, Lucianus.

Ad haec accedat stylus seu exercitium scribendi: quae res vel inprimis acuit iudicium. Si quid ex philosophia aut iure volet theologus sumere, viderit, ne inepte commisceat doctrinam spiritualem cum politica.

Caeterum dialectica perinde opus est, ut grammatica et rhetorica. Nam cum iis ita coniuncta est, ut divelli ab eis non possit.

Ego tamen optarim theologos non negligere philosophiam, qui 29) nonnulli vituperant alias artes, eum non norint; qui si nossent, pluris facerent. Sed hic magnopere opus est cavere, ne

<sup>\*)</sup> Monet hoc contra Anabaptistarum furores, qui locis V. T. abutebantur ad defendenda sua facinora adversus magistratus politicos.

<sup>19)</sup> Strob. sunt uniuscuiusq. provocatione.

<sup>20)</sup> Peuc. principales, Strob. illi principes.

<sup>21)</sup> Strob. addit in lectione.

<sup>22)</sup> et addit Strob.

<sup>23)</sup> Corvin. et Basil. aspernabit.

<sup>24)</sup> Libri impr. consentient, cod. consentiunt.

<sup>25)</sup> Strob. observatione.

<sup>26)</sup> haec addit cod.

<sup>27)</sup> Dei addit cod.

<sup>28)</sup> Cod. el Strob. assificationem.

<sup>29)</sup> Peuc. quia.

inepte confundatur doctrina christiana et philosophia. Quare scire oportet eorum regiones et intervalla. Idem de iurisconsultorum disputationibus iudico, quas aliquando inspicere conducet <sup>10</sup>).

30) In cod. verba: Quare seire oportet etc. non leguntur, sed addustur quaedam, quae vero ad num hoc scriptum pertineant definire nolo, quum incipiant in codice nova pagina. Sunt autem haec:

1) lussit et Christus primum regnum Dei quaeri. Ita futurum, ut caetera Deus donet liberaliter. 2) Adeoque et pierum studiis favebit. 3) Primum igitur persuadeas animo, Deum adesse spectatorem et iudicem omnium mostrarum rerum, nec quicquam feliciter tentari nisi ipse adspiciat. 4) Quod si feceris, voluptas erit Dei mandato obsequi, continere manus, oculos atque linguam ab omni impuritate. 5) Et pietas quidem pietate discitur, et paulatum magnitudinem bonitatemque ostendit profanis homiaibus ignotam.

#### Eruditio,

1) Comparanda est solida est sincera, qua tibi et aliis recte consulere possis. 2) Indocti viri nunquam recte indicant de rebus, ideoque tanquam alienis auribus audiunt, et alieNo. 954.

(hoo anno.)

#### Dantisco,

Bdita in libro: Illustrium virorum ad Dantiseum epistolae, editae ab Erico Benzelio. Upsal, 1717. 4. (Non contigit mihi neque hunc librum videre, neque apographon epistolae impetrare.)

nis oculis vident, et morum firmitate [ferocitate?] non multum a bestiis differunt. 9) Horum stultitia respublicae passim evertuntur et labefactantur mores religioneaque fere omnes. 10) Sicut et semidocti quidam, qui sibi mire placent, homines nibilo tractabiliores illiteratis, cuiusmodi fuerunt superioribus anais Theologi et lurisconsulti, et hodie sunt quidam inepti, qui omnia tumultu implent. 11) Proinde si cui salus sua, si publica, ut decet, curae est, incumbat in hoc omnibus viribus, ut solidam sibi absolutamque doctrinam paret. 12) Neque quicquam intermittat eorum exercitiorum, quae ad comparandam sinceram eruditionem plurimum valere statuunt prudentissimi quique. 15) Haec sunt optimos quosque acriptorum locos ediscere, linguam et stylum exercere. Et Cicero praecipit, nullum nostrum negligentem esse debere.

Τέλος.

gung \*), so Martinus Bucer angericht, jedach hab ich für gut geachtet, bir felbft ju fchreiben, ab bielleicht Luther and Bladigkeit !\* ) verhindert, biefem Bathen kein Schreiben an dich hatte geben. Des Purers Schreiben hat Martinus Luther nicht approbies oper für genugsam geachtet; und was sich weiter im Handel zu getragen wirft du von Spengler vernommen, well dem wir der Handlung halben zugeschrieben \*\*\*). Dien am [quare] foulft du die Prediger ju Augsburg, Ide hamsen Frosth, Stephan Kastenbauer vermahnen, daß sie nicht bewilligen in des Bucers Gebicht +). Denn bu kannst wohl ermeffen aus beinet Bursichtigkeit, warum Bucer solche gemelbte Bereinigung fürgeben. Denn zwar aus ber Condition, fo Buser bisher fürgefchlagen, noch keine Bereinigung erfolgen (mag), ja auch, so fie uns alles zulleßen, so wurde es' bennoch fahrlich genug fenn; benn es laft fich ansehen, es follte des 3 mingli gebesserte Meinung ober Dentung mur eine Zeitlang und scheinlich mabren. Datum Banau.

No. 967.

(fere med. Mart.)

### Iudicium de concordia cum Bucero.

ludicium de condiționibus paçis, a Bucero Witehergensibus propositis, cui Lutherus, Ionas et Melanthon subscripse runt, vide in Lutheri opp: a Wstchio editis T. XVII. p. 2400. et in Epistol Lutheri apud de Wettium T. IV. p. 327. — Inscriptum ibi est Wenceslao Linckio, sed ex exrore, ut puto, inde orto, quod apographon Norinbergam ad Linckium missum est. Scriptum potius videtur in usum Dugis Saxoniae Electorie, vel alius cuiusdam Principis. — Dabimus illud in Lutheri opp.

No. 968.

17. Mart. No.

Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 158.

Toachimo Camerario Bambergensi amico suo summo Noribergue,

S. D. Adolescens, cui has litteras dedimus, dicebatur statim ad nos rediturus esse. Quare duxi

te adminimum isse; jut per com recriberts quod si feçeris, magnim nie abs. te beneficium acc cepisse putabo. Valde épine crucion tam diffueno silentio tuo. Scribes autem guidguid habelis περί των πολιτικών πραγμάτων. Nos enim progsus nibil audimus hoc tempore, quod quidem mar gnopere gaudeo. Sed vereor, ut hoc gaudium diuturum futurum sit. Nam haec aestas non videtur mihi sine aliquo motu abitura, et intelligo quotidie currere et recurrere veredarios, stus respiciat nos. Nulli generi hominum unquam periculum maius fuit, quam nobis. Nec odia acerbiora fuisse unquam ullius factionis, quam nostri upminis, colligo, Itaque non alihi quaerendum nunc est auxilium, quam apud Deum, qui exaudit gemitus pauperum, Multi exeunt li-Vidisti opinor carbelli, qui praegravant nos. men de porcis ab illo nostro artytico perco, ut videtur, scriptum, in quo ego parum comiter pro nostra reconciliata gratia tractor. Et ineptius scriptum edidit Cocles. Et Carolostadius rursus in proscenium sunm redit, me sane leviter perstrinxit, nisi forte brevi alia editurus est violentiora. Lutherus valetudine impeditur, qua minus absolvere potuerit hactenus illa, quae habet in manibus. Et mes Apologia tardius procedit stique res postulat. Adeo ubique conflictamur variis malis, quae tamen, ut spero, Deus referet in melius. Bene vale. XVI. Cal. April.

Φίλιππος.

No. 969.

20. Mart,

# Guil. Reiffenstein.

Manlii farrag, p. 255. — Apographa in cod. Bav. II. p. 80k. cod. Gath, 401. p. 108, et cod. Basil. 89. p. 18b.

Guilelmo Reiffenstein Philippus Me-

S. D. Accepi vestras literas') de missione Erhardi. Quaesivi igitur vobis alium paedagogum, non omnino ut spero') deletierem Erhardo. Est ei nomen Marcellus, et † est "Francus ex oppido Koenigsberg, ac nobis') iam diu optime notus. Mores sunt castissimi et minus habent Saxonicae

<sup>\*)</sup> Fucato et ementito συγκρητισμώ, vid. Ep. ad Camer. d. 7. Mart.

Fortasse in latino fuit: infirmitate (videl. capitis, quo illo tempore laborabet) impeditas.

tion, Heec epistola nomend non-pervenite

<sup>†)</sup> Verisimiliter Bucerus concionatoribus Augustanis scripserat, Lutherum sine dublo conditiones concordiae ab ipso peoplesitan necepturum pase, cosqua invitaverat, ut concerdiam ipsi quoque admitterent. Quod Augustani scripsisse videntur Linchio, Linckius Melanthoni, Vid. etiam. ep. ad Camer. d. 7. Mart. h. a. — Bucerus illo tempore Limae versabatur.

<sup>1)</sup> Mani. accepi tuas literas a vabis.

, 40 ph of 11

in systematic Fride Mycanio, was more

Van. vinos, D. Priderico Myconio, Pustori Ecclesiae Gotthensis, suo amico.

S. D. Historiam accepimus Lutherus et ego. Nam Pontanus erat in itinere cum Principe ad Smalcalett profecturus. Digna res mihi videtur, quae edatur in publicum. Sic enim interpretor: Deum ostendisse hoc exemplum, ut confirmaret imbecilles. Novi adhuc nihil habemus, etsi plerosque sentio, mira consilia coquere, de quibus non libet scribere. Amabo te, exspatieris huc'ad nos post: Natalem Domini. Idem scribo Menio. Nihil miki in hac misera valetudine et his animi doloribus, quibus subinde magis crucior, accedere quest incundins vestro conspectu et colloquio. Του πολυπράγμονε nanc non potui scribere, Impediebar enim valetudine et occupationibus. De clade Flandrias \*\*) andisti upinor. Circiter tertiam partem, scribant, aguis perilisse. Haec prodigia haud dubie portendunt Imperii mutationem. Ego spem pacis prorsus abijcio, et hoc oro, ut Deus det exitum his motibus mediocrem. Brentius scripsit \*\*\*) mihi certo, iuxta Thermas Badensis Marchionis in sere magnum ac longum ngmen peditum epaspectum esse, iunta quod incossit/gpidam-augustione magnitudine quam reliqui, yibma hastam, et quasi cohortans agmen, buc atque illuc vertens vultum. Bene vale.

Bernadikê edamerê û jerê **Gilmans.** 

No.1948,9 amaife and dimen a Port out Choe temp.) Mich. Rottingo.

and Erren Heinelson van Allan

and a control of the control of the first Barra unit

Bandein historiam de mene Gothano, quam in episiola ad Vitum Theodorum narrat, seringit etiam aliis aminis, at Michaeli Rollingo. Hanc aliquis Vitebergae vernacula Bagua edibit simul cum episiola los Bugunhagit de aliquo, yem disbolus percipulses; true utraque epistola proditi Vilébergae (1550.), inscripta sic: "Zivo ivunderbarlich Mistorian zu Bestettigung der lera des Kvangelii. In-mann Pomer. Philippus Melanchthan", (sine anno et loco), ubi bistoria a Melanthone narrata in epistola ad Rotting. haes legitur: in Philippus Michaeli Rottingo. . .

Hore eine Geschicht, bie sich zu Gotha zugetragen hat. Es'ist attoa in neulich vergangenen Tagen ein Jungling am Brethen ober Peffilenz lagerhaftig worden, und ets liche Stunden, gleichfam (als) ware er verfchieden, gelegen, bag auch jederman dafür gehalten, er fen gestor; ben gewest, bainach ist er wiederum zu sich felber tommen und lebendig worden; und hat mit Freuden gang frohlich erzählet, wie er Chriftum habe gesehen, und folche Freude bes himmels empfunden, die niemand mit Borten aussprechen moge. Er hat ferner gefagt: nun bin ich gang gewiß und weiß furmahr, baß nach biefem Leben ein ander Leben vorhanden kunftig ist; hat bie Leute vermahnet zur Gottseligkeit, und beständiglich gefagt, daß dieselbigen unaussprechlichen große Guter bie Gläubigen erlangen werben. Auf daß man aber nicht meinete, er rebe foldje Borte aus Krankheit oder Bet= ruttung ber Vernunft, so hat er ihnen zum Wortzeichen (Bahrzeichen) gegeben, daß er mit guter Vernunft feinen Todesabschied wolle zuvor geweissagt und angezeigt haben, namlich gesprochen: er werde aus diesem gegenwärtigen Leben verscheiben, ehe denn die Uhr drei schlage; welches auch also geschehen ist. Solche Erempel zeigen an, daß bei und eine driftenliche Berfammlung oder Kirche sen. Ich habe ben jungen gekannt. Man sagt and daß er ein fromm Menfch ware, und ist des vergangenen Sahres ju Wien in der Belagerung oder Besetzung gewest. Man sagt auch, baß er etliche Tage zuvor, ehe dann er frank ist worden, habe das Gacra. ment bes Herrn Leib und Blut empfangen, gleichsam bamit zuvor geweiffagt sein tunftig Sterben. etc.

No. 949.

(hoc apno.)

### - Chiliano Galdstein.

Edita in Manlii farrag. p. 361. Contuli apographon in cod. Basil. 59 p. 48b. — Est respensum Melanthonis ad epistolam Goldsteinii, quam hic subiunximus. Quo anno agripta sit; certo definiri non potest; sed puto anno 4.30t. Paceus enim d. 27. Dec. 1527. a Melanthone commendar utur Sturzio; et eo tempore cum uxore migraveral Erfordam. Si iam liberou liabaisett, Mel. hated duble several of mentionem fecisset. Anno 1533. Paceus erat Discouse in oppido Leissnig, ut întelligitur ex Lutheri epist. d. d. 9. Mart. 1568.; uth dictur sex historic liberou. Quani il autem Goldsteinius in sua epist. ei tribust tres historique hace epist. vérisimiliter a. 1550. scripta est.

# Chiliano Goldstein S. D. \*)

Et ingenium et fortunam Pacei novi. Hoc magis 😗 miseret me et ipsius et liberorum et comiugis elus, "

<sup>\*)</sup> Vid. Lutberi epist. ad Mycon. d. 13. Nov. 1680.

vid. Luth, epist. d. 1. et 5. Debr. 1530., et Sleidani comment p. 197.

<sup>\*\*\*)</sup> Vid. de eadem re Lutheri epist. di S. Deligitati Coli-

<sup>\*)</sup> Epistola Goldsteinii, cui Mel. respondet, quaeque legitur na cod. cod. Basil. 39. p. 48., est macet, Houseus house apud

vilitate hominum certorum urbis tuae "). Nesti onim meam sententiam, et ago stulte faceré videri possim, qui tibi praeceptum praescribo, homini usu perito. Verum ita statuas, his miserrimis temporibus concionari nescire illum, qui dissimulare nescit, sicut aiunt Fridericum Imperatorem dixisse: nescire imperare illum qui nesciret dissimulare. Sed aliis de rebus deinde scribam. Novi nihil habemus, praeter horribiles quasdam praedictiones cuiusdam mulieris Kitzingensis. Illa vaticinatur, intra 6 menses maximum bellum moturos esse hostes evangelii contra nos, adducturos etiam gallica auxilia. Significat, magnos populi motus futuros esse, nec hostibus successura esse haec consilia. Accepimus, plam et honestam mulierem esse, quae de his rebus habet revelationes. De Caesare minus mali praedicit quam de rege Fredinando. Tanta pericula impendent. Ego habeo et alias probabiles coniceturas, futuram acstatem turbulentam fore. Hortaberis igitur tuam ecclesiam ad orandum, ut deus mitiget haec mala. Bene vale. Anno 1631.

Φίλιππος.

No, 973.

(exeunte Mart.)

## Hier. Baumgartnero.

Rpistol. Kh. VI. p. 80. — Nune ex autographo in cod. Monac. L. p. 54.

Firo oplimo, d. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noriberg., amico suo,

S. D. Tuas literas accepi, quae mihi certa de causa hoc tempore praesertim gratae fuerunt. Quod autem ad illa negotia conventus attinet, de quibus scribebas, postquam adversaril nulla moderatione nostrorum flecti potuerunt, ut pacem facerent, τὰ πράγματα, ὅπη τῷ Θεῷ φίλον, ἀγέσοθω.

Nunc ad te coactus sum scribere de negotio Georgii Gruneri civis vestri, quem antea tibi commendavi, at ipsum in petitione stipendii adiuvares. Eius rei te iterum admoneri voluit adolescens, quoniam tempus appropinquat. Praeceptor Chilianus laudat mihi eius studia, et pre-eo

laborat hae in re, quod non faceret, distingenium et mores etiam probaret.

Nos novi nihil hic haberous; ricitium enim redierust nostri ex Smalcalden. Allata sunt has vaticinia mulieris Kitzingensis, quae volis hand dubie nota sunt. Praedicat intra paucos menses horribile bellum futurum esse. Mihi quidem dubium non est, quin ad arma ventura res sit magis propter certorum hominum cupiditatem, quam propter Christum. Reliquum nobis hoc unum est, ut oremus Christum, ut ipse gubernet hos periculosissimos motus ad Ecclesiae utilitatem et gloriam Evangelii sui. Bene vale, καὶ διατέλει εὐνοιων ἔχων πρὸς ἐμὲ ἀχμάζουσαν, ὥςπερ εἰρθε. Apologia adhuc sub prelo est, retexitur enim et amplificabitur a ma tota.

Φίλιππος.

No. 974.

(5. April.)

## G. Spalatino,

Este a Recleiu, apulkip. 38. - Videtur Jaen opietele eeden essa, quam Melanthon nomine Lutheri scripsit ed Spalatinum. Lutherus videl. in ep. ad Spalat. de 5. Apr. scribht: "Scribit M. Phithese sententiem steems super esse matrimonii oblato. Videtur opietela Melapthonia inclosa l'uisse literis Lutheri, Spalatini manu adscriptum est: "1651. Regala putcharriera do quampilium elem perentiqua factia."

### Georgio Spalatino"

S. D. De jure canonico haud dubie pronuntiandum erat, quod sit legitimum conjugium in isto casu, de quo scribis. Sed nostri doctores in hoc suo iudicio ), quod auctoritate principis hic constitutum est, adhibent enorgium. Si parentes rescierint factam desponsationem clam ipsis, et non contradizerint, sed quasi dissimulatione sua probaverint, pronuntiant valere sponsalia. Sin autem parentes aut nescierint, aut contradizerint, praesertim si voluntates etiam personarum non satis videntur cohaerere ant coalescere, proauntiant irrita esse sponsalia, si non sit eognita mulier. Ex hac regula facile poteris de tuo casu in-

Erat Cordatus Oygpese, vid. apist, Lutheri ad Steph. Roth, d. d. a. Mart. 1581. et de dissidiis Cygnese ciusdem ep. ad Cordatum d. d. 18. Oct. 1550.

<sup>1) &</sup>quot;De iudicio sacrorum, alias Consistectum dieto, misime hic aermonem esse inde apparet, quod iudicium illad, undecim post annos (1542.) fuit institutum a Ioanne Friderico, principe Electore; Carriam potius Melanthon intelligit provincialem sic dictam (das Hafferteh), cui datum erat iudicare de causis ad matrimonium pertinentibus." (Nota Kaeleri.) — Reete sic Koelerus, vid. epist. ne Spolat. d. 18, Febr. 1530.

dicare. Si puella non est congressa, si iam abhorret ab hoc coniugio, si parentes non sunt assensi, promuntiare poteris, sponsalia irrita esse,
praesertim cum cliam intervenerit fraus quaedam,
aut certe non absimile commentum dolo"). Sed
raco iudicio puniri puella debebat propter levitatem; plena est enim urbs vestra talibus exemplis,
Promittunt singulis et rescindunt, cum volunt.
Hacc licentia persimi res est exempli. Bene vale.
Philippus.

Dedi nuntio aliquantum pecuniae inclusum sacenlo, quod una cum literis velim tu Coldinum mittere ad ludimagistrum Christophorum Lasium.

No. 975: .:

7. Apr.

L. Ionae.

Epistol. fib. V. p. 101.

#### Iusio Ionae.

S. D. Nuncius properabat, qui reddidit nobis tuno literas. Noque sant habsbam, quod acribotem. Doctor fussit, ut te tuosque Collegas suis verbis reverenter salutarem. Satis bene valet, Dei beneficio, et hoc biduo bis quotidie concionatus est. His sant adhue alsoona: utinam diu vint.

De Phalatide, ima Herode N.\*) cognovimus et antea ex incertis rumoribus et nunc ex tuis literis nova saevitia uti hominem adversus optimos visos. Et Doctor pro concione inssit pro Hallensibus orare. Christus confirmet et filos et nos. Ego absolvi in drología locum de Coniugio, in quo multa sunt vera crimina obiecta adversariis. Bene vale. Die Maganzenig.

Dilutition:

No. 976

(7. Apr.)

(Ionae?)

Edita a Sauberto in fibr. V. epist. p. 454:

Legitur hoc apistolium, quasi pestecriptum additum epistolae ad Laur. Mollerum datae die castor. Angelor. 1551.

Sed minime ad hanc epistolam pertinet, quum acriptum alt tumpore paschatos et quidem die xapasmeus. Quid, si pertinent ad epistolam, Ionat d. 75 April. 1601. scriptum, ut apinatus ast Bertrava (liter. Abband). P. III. p. 172.)

## (Ionae?)

Heri in coena Domini Doctor de remissione peccatorum magnifice dixit, hodie mane de usu passionis Xquorov. Hoc vespere vero plane visus est sa ipsum superare. Dixit de Pontificatu Christi et oblatione in cruce facta, ubi sacerdos Christus orat pro toto humano genere: pater remitte eis etc. Utinam audisses. Nihil habui, quod scriberem melius. Rescribe.

No. 977.

**32** 

B. April.

#### 1. Brentio.

En apographo in cod. Bibl. Halensis Suevor. p. 288.

Viro optimo D. Io anni Brentio, Concionatori Halensi, amico suo.

Litei facile ignosco tibi, qui novus maritus hactenus non scripsisti ad nos, tamen nune duxi te rogandum esse, ut renovares veterem scribendi consuctudinem. Gratius mihi facere nihil potes. quam si copiosissime scripseris de omnibus tuis rebus. Nos Apologiam paene absolvimus. Spero tibi et aliis bonis viris satisfacturum esse. therus nunt instituit apologiam germanicam. Ego plane abieci — — — \*), qua erga adversarios antea usus sum. Postquam enim me pacificatore uti noluerunt, et hostem esse malunt, faciam quod res postulat, causam nostram fideliter defendam. Hie bibliopola rogut, ut bibi Lucam des edendum, quod ipsius causa ego quoque te oro. Videtur mihi esse vir probus, planeque talis, in quem hoc beneficium bene collocaturus sis. Amabo te, facias ut sentiat, meam commendationem sibi profuisse. Mitto tibi propositiones de iustificatione, quas mper composui, de quibus tumh indiciam volo audire. Velim eas esse nostris scholis de summa rei. Bene vale. Pridie festorum Pascutis 1501. Phil. Met.

<sup>2)</sup> Margini adscriptum hic est, utrum Spalatini an Philippi manu non dixit Koelerus: ac in his rebus quidque iure fari restum est, etiam probum hare pall. (politico?).

\*) Ballensi, A. D.

<sup>\*)</sup> Praetermissum est vocabulum graecum, quod legare non potuit qui descripsit, cuiusque literas utcunque depinzit, sensum vero non espressit. Puto Mel- varipsistet littel- zesav.

No. 978.

146 Apr.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 159.

### Ioachimo Camerario, amico suo summo, Noribergae,

S. D. Etsi innumerabilia extant in me collata beneficia tua, nihil tamen unquam gratius ad animum meum accidit, quam quod me proxima sollicitudine liberasti. Habeo igitur tibi gratiam, quo tu genere officii, si te recte novi, nullum aut maius ducis, aut requiris amplius. περὶ τῶν πολιτικών οὐδεν έχω γράψαι. Continetur enim adhuc consiliis nostrorum ὁ Ἡρακλείδης. \*) Sed adversarii tantam nunc quasi de industria saevitiam ostentant, ut non simus reprehensuri consilia istorum, qui hanc extremam crudelitatem negant se esse laturos. o doriepede vicinus \*\*) magnum terrorem incussit omnibus bonis viris in urbe sua. καὶ οὐ πάνυ τυχών ὧνπερ ήβούλετο λέγεται έμπεσείν εἰς νόσον δεινήν. Apologia mea his diebus edetur, curabo igitur ut habeas. Sum aliquoties concionatus asperius, postquam video adversarios omnem pacis mentionem repudiare. Smalcaldensis ille vates nihil dubitat affirmare, sibi etiam vigilanti ac videnti dixisse virum candida fulgentem veste, post illud somnium: Memineris corum, quae vidisti, brevi enim evenient; et, interpretatur de futuris motibus. Bene vale: III. Id. April.

Φίμππος.

No. 979.

(fere med, April.)

#### Lectori.

Praefatio praemissa Apologiae Augustanae Confessionis, descripta ex editione prima et principe, de qua vid. supra no. 946.

#### Ä.

Philippus Melanchthon Lectori S.D.

Postquam Confessio Principum nostrorum publice praelecta est, Theologi quidam ac Monachi adornaverunt Confutationem nostri scripti, quam cum Caes. Maiest. curasset etiam in consessu Principum

praelegi, postularit a nostnis Principilus, ut illi Confutationi assentisentur, Nostri autemaguia audierant multos articules improbates esee, quo abicere sine offensione conscientise mon potente. rogaverant sibi exhiberi exemplum Confutationia ut et videre, quid dammarent adversagii, et mtiones corum resellere possent. Et in tali causa, quae ad religionem et ad docendas conscientias pertinet, arbitrabentur fore, ut non gravatim exhiberent soum scriptum adversarii. Sed non potuerunt id impetrare nostri, nisi periculosissimis conditionibus, quas recipere:non poterant'). Instituta est autem deinde pacificatio, in qua apparuit. nostros nullum onus quamlibet incommodum detrectare, quod sine offensione conscientiae suscipi posset. Sed adversarii obstinate hoc postulabant, ut quosdam manifestes abusus atque errores approbaremus. Quod cum non possemus facere, iterum postulavit Caes. Maiest, ut Principes nostri assentirentur Confutationi. Id. facere Principes nostri recusaverunt. Quomodo enim assentirentur in causa religionis, scripto non inspecto? Et audierant articulos quosdam damantos esse, in quibus non paterant iudicia adversarionum sine scelere comprohere. : Insecrant, autem me et alios quisdam parare Apologiam Confessionis, in qua exponerentur Caes. Maiestati causae, quare non reciperemus Confutationem, et ea, quae obiscerant adversarii, diluerentur. Quidam enim ex: nostris inter przelegondum capita locogum et asgumentorum exceperant. Hanc Apologiam obtulerunt ad extremium Caesareae Maiesti, ut cognosceret, nos maximis et gravissimis causis impediri, quo minus Confutationem approbaremus. Verum Caesarea Maiestas non recepit oblatum scriptum. Postea editum est decretum quoddam, in quo gloriantur adversarii, quod nostram Confessionem ex scriptures confutaverint. Habes igitur, Lector, nune Apologiam nostram, ex qua intelliges, et quid adversarii iudicaverint (retulimus enim bona fide), et quod articulos aliquot contra manifestam scripturam Spiritus sancti damnaverint: tantum abest, ut nostras sententias per scripturas labefactaverint. Quamquam autem initio Apologiam instituimus communicato cum aliis consilio: tamen ego inter excudendum quaedam adieci. Quare nomen meum profiteor, ne quis queri possit,

<sup>\*)</sup> Landgravius C. VV. \*\*) Moguntinus C. VV.

<sup>1)</sup> Seriores editt. addunt: vellent se in discrimen certum

sine certo auctore librum editum esse: Semper hic mens mos fuit in his controversits, ut, quantum emaino: facere poisem, retinerem formam naitatut docteinac, ut facilias aliquando coire concordia posset. Degue multo secus nune?) facio: etsi recte possem longius abducere huins aetatis hamines ab adversariorum opinionibus. Sed adversarii sic agunt causam, ut ostendant, se neque veritatem, neque concordiam quaerere, sed ut sanguinem nostrum exsorbeant. Et nunc scripsi, quam maderatissime potui: ac si quid videtur dictum asperius, hic mihi praefandum est, me cum Theologis ac Monachis, qui scripserunt Confutationem, litigare, non cum Caesare aut Principibus, quos, at dabeo, veneror. Sed vidi nuper Confutationem, et animadverti, adeo insidiose et calumniose scriptam esse, ut fallere etiam cautos in certis logis posset. Non tractavi tamenorance cavillationes (esset enim infinitum opus), sed praecipua argumenta amplexus sum, ut extet apud omnes nationes testimonium de nobis, quod recte et pie sentiamus de Evangelio Christi. Non delectat nos discordia, nec mihil movemur periculo nostro, quod quantum sit in tanta acerbitate odiorum, quibus intelligimus accensos esse adversarios, facile intelligimus. Sed non possumus abiicere manifestam veritatem et Ecclesiae necessariam. Quare incommoda et pericula proptér gloriam Christi, et utilitatem Ecclesiae perferenda esse sentimus, et confidimus Deo probari hoc nostrum officium, et speramus aequioza de nohis iudicia posteritatis fore. Negue enim negari potest, quin multi loci doctrinae Christianae, quos maxime prodest extare in Ecclesia, a nostris patelacti et illustrati sint, qui qualibus et quam periculosis opinionibus obruti olim iaquerint apud Monachos, Canonistas et Theologos Sophistas, non libet hic recitare. Habemus publica testimonia multorum bonorum virorum, qui Deo gratias agunt pro: hoc summo beneficio, quod de multis necessariis locis docuerit meliora, quam passim leguntur apud adversarios nostros. Commendabimus itaque causam nostram Christo; qui olim iudicabit bas controversias, quem oramus, ut cospiciat afflictas et dissipatas Ecclesias, et in concordiam piam et perpetuam redigat.

No. 980.

(med: Apr.)

### M. Bucero.

† Kz autographo Melanth. in tabular. Eccles. Evangel. Argentoratensis mini descripta a Clar. Strobelio.

D. Martino Bucero, Concionatori Argentinensi, suo amico\*),

S. D. Henricus Copus rediturus in patriam rogavit me, ut sibi literas ad te darem. Commendo igitur tibi iuvenem, cuius cognovi singularem ingenii gravitatem, moderationem, et in omni officiorum genere diligentiam esse, teque rogo, ut eius studia adiuventur.

De nostris negotiis nihil habeo quod scribam, nisi quod sperem, aliquando inter nos veram et solidam concordiam coituram esse; idque ut fiat deum oro; certe quantum possum ad hoc anuitar. Nunquam enim placuit mihi haec violentia et hostilis digladiatio inter Lutherum et Cinglium. Melius illi toti causae consultum fuerit, si sinamus paulatim consilescere has tragicas contentiones.

Apologia mea edita est, in qua locos de iustificatione, de poenitentia, et quosdam alios videor mihi ita tractasse, ut adversarii praegravari se intellecturi sint. Περὶ εὐχαριστίας pauca dixi, profecto non ut exularem hoc negotium, quod utrinque mallem consilescere, qui \*\*) non volunt ἡγούμενοι nostri convenire. Sed dabit Deus afiquando et in hac re ecclesiae suae pacem. Bene vale.

Philippus.

No. 981.

(fere exeunte Apr.)

#### M. Bucero.

† Ex autographo Melanthonis in tabulario Ecclesiae Evangel. Argentoratensi mihi descripta a Clariss. Strobelio. Inscriptioni alia manu quidem adscripta sunt: "1588. circa Calend. Septh."; sed ex commemoratione Copi intelligitur, epistolam a. 1581. esse scriptam.

Doctissimo viro D. Martino Bucero, docenti evangelium in Ecclesia Argentinensi, amico suo,

S. D. Scripsi ad te per Copum, ac spero, te iam his nundinis ad eas literas responsurum esse; quod

<sup>2)</sup> some abest a prime edit, quae etiam pro seg, etgi habet ef.

<sup>\*)</sup> Adscriptus est annus 1581. \*\*) qui? fortasse quia, vel quod.

i feceris, magnum me beneficium abs te accepiase iudicabo. Libenter enim tecum et de illis negotiis et de aliis colloquor, atque utinam possim familiarius. Utinam enim, mi Bucers, aliquid opis ad eam rem afferre possim perficiendam, quam universa ecclesia piorum unice et optat et requirit. Neque ego despero plane, sed haec alias.

De Galliae statu, quia propiores estis, quaeso ut ad me scribas. Lasium\*) tibi commendo et tuendum et iuvandum. Amo enim ingenii elegantiam. Utinam aliquanto minus vehemens esset! Sed hortatus sum eum diligentissime, ut moderetur impetum animi; idque se facturum esse recepit. Καὶ περὶ δόγματος vetui eum rixari vohiscum. Quare te rogo, ut ingenium serves aptum communibus literis. Habet enim genus orationis probabile et versus scribit non inseliciter. Si quid in eo hactenus desiderastis, id partim iam aetas et rerum usus correxit, partim admonitus ab amicis corriget. Ita te mibi amicum ex animo esse iudicabo, si senserit Christophorus, meam commendationem aliquid apud te ponderis habuisse. Bene vale.

Philippus.

No. 982.

(April.)

## G. Reiffenstein.

Edita in Manifi farragine p. 888. Apographa in Cod. Bavar. Tom. II. p. 511. et in Cod. Basil. 89. p. 88.

Optimo viro D. Guilhelmo Reiffenstein

S. D. Academia nostra dedit pecuniam huic tabellario D. Blicarto'), Licentiato iuris, et addidit mandata, ut solvat vobis totam summam, quam pro poculis') dedistic. Nesciebamus enim quanti') empta erant. Rogamus autem, ne vobis molestum sit, quod pro auro mittimus Ioachimicos; intelleximus enim, vos Francofordiae de') auro solvisse. Sed auri tantum non habebat hoc tempore nostrum aemrium. Vertum sie petimos vos Inachimicos accipere, at sine vestro damao id') fiat. Ego me ipsum sperabem venturum esse Lippiam: sed sum hic obligatus propter editimem Apologiae, Rogo igitur, ut paucissimis verhis rescribatis'), et pretium poculorum significatis, et si quid praeterea ad rem pertinest. Bene vale,

No. 983.

(med. Mert)

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 160.

Viro optimo, D. Ioschimo. Camerario.

S. D. Accepi his paucis diebus aliquot epistolas tuas, et amoris erga me tui plenas, et commemoratione multarum rerum refertas, quibus non possum respondere αὐτῷ τῷ μέτρῳ, nihil enim habeo dignum quod scribam, praeter hoc unum, quod adhuc est εὐφημία. Christus faciat ut sit diuturna. Palatinus καὶ ἀρχιερούς Moguntinus dicuntur de pacificatione agere. Sed quid hactenus perfectum sit, mondum scio. Deus respiciat gemitus et lacrimas miserorum apud nos, et largiatur pacem. Nam in hominum considis nihil spei reliquum est.

Mitto tibi Lutheri literas ad Fuchsum, sero inquies, sed eiusmodi negotium est, de quo nos non satis iudicare possumus, itaque non valde urgendum putavi nostrum hacterus in tanta varietate occupationum et in adversa valetudine. Nunc. sic satis valet. Scripsit etiam vestris 320-16/001 neol imprimatos urveg, de conditionali Baptismo \*), adoxinale prismo \*), adoxinale prismo \*), adoxinale prismo \*, quae videntur homines captiosi mutoari a forensibus formulis. Iuvenes vestri, quos huc missistis, una habitant, et nobis curae erunt. De altero copiosius scribo ad Micam.

De carmine porcorum miror, quid his indicis sit, qui me existimant suctorem esse, cum vel coeco apparere possit, me praecipue ihi irrideri zai zanuodeiobai. Artyticus ille omnino est auctor, qui sui amupis aucupatur gratiam \*\*\*). Uxori tuae mitto Paalterium recens emendatum summa

<sup>\*)</sup> Christophorus Lasius, Argentoratensis, postea anno 1557.
Rector Scholae Goerliceasis, 1548. Diacoma in oppido Greussen, unde dimissus primum ecclesiae in oppido Cottous, denique ecclesiae Senftenbergensi praefuit, mortuus anno 1572.

<sup>1)</sup> Manl. tantum: D. N.

<sup>2)</sup> Mani, pocato.

S) Manl. quali.

<sup>4)</sup> de non habet cod. B.

<sup>5)</sup> id non habet Manl.

<sup>6)</sup> Manl. rescribatur.

<sup>4)</sup> Vid. epist. Imtheri ad VV. Linckium d. 12: Maii 1551., et ad Osiandrum d. 18: Maii 1581.

<sup>\*\*</sup> Vid. apist. d. 17. Mart.

cura, quod tibi quoque placiturum spero: Brevi edet Litherus etiam Psalmorum Rhetoricam, hoc est, distribuet Psalmos in certa genera, et singulorum argumenta recitabit. Nunc instituit etiam germanicam drodoylov. Meum scriptum vides, in quo tamen argutias quasdam decrevi retexere in fine loci de Instificatione, nam principium placet et µeDodurov est. Tuum etiam iudicium expecto. Bene vale. Literas ad Brentiam quaesto cures ei mitti; respondeo ei de quadam quaestione; si voles lege et rursus obsigna; valde rogo, ut eas diligenter cures ei reddendas.

Philippus.

No. 955.

(med. Maio.)

#### I. Brentio.

Edita in Mantii farrag. p. 81.; sine appendice et satie arendose in Sel. epist, p. 479. et Epistolar. lib. I. ep. 89. Apographa in cod. Bav. II. p. 634., cod. Goth. 15. p. 571. et cod. Monze. II. p. 4.

### Ad Iohannem Brentium.

S. D. Tuam epistolam longiusculam accepi, quae fuit mihi incundissima, teque ero, ut saepe ac multum scribas. De fide teneo quid te exercest. Tu adhuc haeres in Augustini imaginatione, qui eo pervenit, at neget rationis iustitiam eoram deo reputazi pro iustitia; et recte sentit. Deinde imaginetur, nos iustos reputari propter hane impletionem legis, quam efficit in nobis spiritus sanctus. Sie tu imaginacis, fide iustificari homines, quin fide accipiames Spiritum Sanctum, ut postea insti esse possimus impletione legis, quam efficit spiritus sanctus. Hace imaginatio collocat iustitiem in nostra impletione, in nostra munditie seu perfectione, etsi fidem sequi debet hace renovatio. Sed tu reiice oculos ab ista renovatione et a lege in totum ad promissionem et Christum, et sentias, quod propter Christum insti, hoc est; accepti coreen Deo simus et pacem conscientiae inveniamas, et non propter illam renovationem. Nam hace ipsa novitas non sufficit. Ideo sola fide sumus iusti, non quia sit radix, ut tu scribis, sed quia apprehendit Christum, propter quem sumus accepti, qualis sit illa novitas, etsi necessario sequi debet, sed non pacificat conscientiam. Ideo non dilectio, quae est impletio legis, iustificat, sed sola fides, non quia est perfectio quaedam in no-

bis, sed tántum, quia apprehendit Christum, insti sumus, non propter dilectionem, non propter legis impletionem, non propter novitatem mostram, etsi sint dona Spiritas Sancti, sed propter Christum, et hunc tantum fide apprehendimus. Augustinus non satisfacit Pauli sententiae, etsi propius accedit quam Scholastici. Et ego cito Angustinum tanquam prorsus δμόψηφον propter publicam de eo persuasionem, cum tamen non satis explicet fidei iustitiam. Crede mihi, mi Brenti, magna et obscura controversia est de institia fidei, quam tamen ita recte intelliges, si in totum removeris oculos a lege et imaginatione Augustini de impletione legis et defixeris animum prorsus in gratuita promissione, ut sentias, quod propter promissionem et propter Christum iusti, hoc est, accepti sumus et pacem inveniamus. Haec sententia est vera et illustrat gloriam Christi et mirifice erigit conscientias. Ego conatus sum eam in Apologia explicare, sed ibi propter adversariorum calumnias non sic loqui licet, ut nunc tecum loquor, etsi re ipsa idem dico. Quando haberet conscientia pacem et certam spem, si deberet sentire, quod tunc demum iusti reputemur, cum illa novitas in nobis persecta esset? Quid hoe est aliud quam ex lege, non ex promissione gratuita instificari? In disputatione illa dixi, quod tribuere iustificationem dilectioni sit tribuere iustificationem nostro operi. Ibi intelligo opus factum a Spirity Sancto in nobis. Fides enim iustificat, non quis est novum opus Spiritus S, in nobis, sed quia apprehendit Christum, propter quem sumus accepti, non propter dona Spiritus Sancti in nohis. Si cogitabis animum revocandum esse ab Augustini imaginatione, facile intelliges causam, et spero, te ex apologia nostra aliquo modo adiuvari, etsi de tantis rebus timide loquar, quae tamen non intelligentur nisi in certaminibus conscientiarum. Populus omnino andire debet praedicationem legis et poenitentias; sed interim haeg vera evangelij sententia non est praetereunda. Quaeso te, ut rescribas et de hac epistola et de apologia tuum indicium significes, an nunc tibi satisfactum sit in hac epistola de tua quaestione. Bene vale.

Phil. Mel.

### (Appendicis leso adscriperat M. Lutherus:).

Et ego soleo, mi Brenti, ut hanc rem melfus capiam, sic imaginari, quasi nulla sit in corde inco qualitas, quae ades vel charitas. vocetur, sed in loco ipsorum pono ipsum Christum et dico: lace est iustitia mea; ipse est qualitas et formalis, ut vocant; iustitia mea, ut sic me liberem ab intuitu legis et operum; imo et ab intuitu obiecti istius, Christi, qui vel doctor vel donator intelligitur; sed volo ipsum mihi esse donum et doctrinam per se, ut omnia in ipso habeam. Sic dicit: ego sum via, veritas et vita. Non dicit: ego do tibi viam, veritatem et vitam, quasi extra rice positus operetur in me. Talia in me debet esse, manere, et vivere, loqui, non per me, an els êué. 2 Cor. 5: vet essemus iustitia in illo, non: in dilectione aut donis sequentibus.

M. L. (Responsum Brentii ad Lutherum et Melanth. vid. infra d. 5. Iul.)

No. 985.

5. Iuni.

### I. Camerario.

Epint. ad Canterat. p. 161.

Ioachimo Camerario Bambergensi, amico suo summo,

S. D. Spero te fasciculum literarum datum ministro Secerii accepisse. Quanquam igitur iam expectabam tuas literas, dedi tamen et huic tabellario epistolam, quia fides hominis mihi nota erat, ut te ad rescribendum adhortarer. Annona Dei beneficio fit hic-laxior, et de aliis negotiis adhuc est εὐφημία. Heraclides nuper scripsit nostro τῷ νέω '), ut mitteret sibi balistam venatoriam, quia videret hanc aestatem sibi in venationibus consumendam esse, boc signum melius est, quam ullum in vexillis. Gallus ') rescripsit humapissime ac mihi tali tempore et in tanto odio non potuisse benignius respondere videtur. Significat se quoque Synodum optare, et laudat nostros, quod petant cogi concilium; ostendit se non sumturum arma contra nos, nisi hac re rite cognita. As mihi quidem praecipuum esse videtur, quod talem Synodum cogi vult, ubi libere dici senten-

115F . . .

tiae queant. De hou toto quid disputem quidan acuti, curandam non puto; rego qued did sole, zà didopera non aspernor. Sed non dibite, quin iam videris exemplum literatum detue missing lust

Mitto tibi narrationem munch, que principum et nostrae partis literas in Galliam pertent. Vir optimus est, et fide dignus et peritus morum Gallicorum, ubi legeris διήγησιν, exhibeas Spengtero, meque ei commendes. Utinam omnes scirent, quantum studium quantaque cupiditas nostrorum sit et pacem conservandi et consulendi tranquillitati Ecclesiae, et veritatis explicandae, minori multo invidia et odio laboraremus, et maior spes esse poterat salutis reipublicae. Sed haec Deo certe curae erunt. Bene vale, Postridie τῆς ἀγίας τριάδος.

No. 986.

7. Jani.

Φίλιππος.

### I. Brentio.

Epistol. lib. VI. p. 376. — Hic ex autographo in cod. Monsc. L. p. 389. descripta.

Viro optimo, D. Iohanni Brentio, Concionatori Ecclesiae Halensis, suo amico. ...

Quanquam iam expectabam tuas literas, tamen ut intelligeres memoriam tui assiduo mihi obversari, dedi et huic nuncio literas, teque rogo, ut per eum respondeas et de disputatione, quam proxime ) perscripsi de iustificatione, et de Apologia iudicium tuum perscribas. Nunc enim recuditur Apologia, et ego studeo reddere illustriora quaedam in loco iustificationis. Omnino magpa causa est, in qua diligenter elaborandum nobis est, ut amplificetur gloria Christi. Et hanc gratiam adversariis debemus, quod cogunt nos hanc partem doctrinae ἀναζωπυροῦν, quae inter alias leviores rixas paene iam conticuerat. Amabo te etlam atque etiam, respondeas per hunc γραμματοφόρον, quem tibi commendo; valde mihi gratum feceris, si ei dederis aliquem libellum excudendum. Ita eadem opera et de republica et de amicis bene mereri poteris.

Uxori tuae honestissimae feminae meis verbis salutem dicito, cui adhuc debeo munus muptiale,

<sup>\*)</sup> Sic ex Manlio pro qualitas restitui. Consentit cod. Monac.

\*\*) obiestum ex errore legitur in mat. Bay. — Cod. Monac. habet: obiectivi.

<sup>1)</sup> Iohanni Friderice.

<sup>2)</sup> Rez Gallise.

<sup>1)</sup> Medio Maii. Brentii responsum dedimes ibidero.

and liberabo brevi meam fidem ). Gallus reepondet nostris Principibus benignissime, significans se quoque optare synodum, in qua libere sententias dici-queant, nec ante synodum contra nos arma sumpturum esse. Bene vale. Mitwoche post Trinitati

Фійіппос.

No. 987.

(die solstitii.)

Ioach. Camerario.

Epist. ad Comerar. p. 168.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi amico summo, Noribergae,

S. D. Accepi tuam disputationem de praedictionibus Carionis '). Quanquam autem iste vehementer affirmat, se nihil praeter siderum positum in consilium adhibere, tamen multis non satis persuadet hoc. Et ars meo quoque iudicio non potest tam diserte de singularibus eventibus pronunciare, sed vir est, quantum ego quidem coenovi, candidus et Suevicae simplicitatis pluriinum referens. Misit huc zpovizà excudenda, sed en lege, ut ego emendarem. Sunt multa scripta pegligentius. Itaque ego totum opus retexo, et quidem germanice, et constitui complecti praecipuas mutationes maximorum imperiorum '). Ad eam rem tua mihi opera erit opus.

De Hercule valde oro. Ego enim in ea opinione sum, unum tantum Herculem fuisse. Nec multo aliter sentit. Herodotus, Rogo igitur te, nt diligenter perscribas milii, et cuius suerit Hercules, et quomodo existimes, ab illo Alexandrum Macedonero ortum esse, cuius genus valde cupio nosse. Materno genere Aeacides est, sed paterno

Isocrates facit Heracliden.

Significavi tibi proxime quid Galli responderint nostris. Nunc et ex Anglia') allatae sunt literae', quas nondum vidi. Verum audio eodem fere argumento scriptas esse: queri de abusibus

2) Unorem duxit Brentius 1551. Vid. Freheri theatr. viror. eruditor. p. 220.

Ecclesiasticis, et optare synodum, sed ainnt, duriuscule perstringi ipsum doctrinae genus. Neque same id mirandum est, postquam ita rex a nostro 4) exceptus est. Bene vale. Die Solstitiali, Φίλιππος ...

No. 988.

14. Ion.

### Frid. Myconio.

Edita a Snegossio ep. 53., nunc accuratius ex autographe Philippi in cod. Goth. 379. fol. 21.

## D. Friderico Myconio etc.

S. D. Utinam Basilium') retinuissetis, et ego fueram ei dissuasurus profectionem in Galliam, si scissem prius ei resistendum esse in Germania in locis periculi plenis. Quid enim aget in illis Epicureorum collegiis? Quare Deus orandus est. ut fortunet eius consilium. Senatui vestro rescripsi, rogans ut mihi stipendii modum indicent, de quo etsi scripsisti tu in tuis literis, tamen ego te invidia onerare nolo, id quod fieret, si cui aliquid pollicerer, inconsultis tuis Senatoribus de tuis literis. Et me nosse certo stipendium oportet, ut pro modo stipendii idoneum hominem quaeram. Si promittent quadraginta, spero istum Christophorum, cuius feci mentionem, ad vos profecturum esse. Est autem bene literatus, et bene peritus Musices. Neminem ad te; mi Friderice, mittam, quem non arbitrer2) in toa potestate futurum esse. Ideoque hanc meam contationem') in optimam partem interpreteris. Non enim credas, quam difficile sit hoc tempore invenire hominem tolerabilem, qui tuto ad publica osficia adhiberi possit.

Novi mihil habemus hic; atque utinam haec tranquillitas sit diuturna. Mitto tibi et Oswaldo propositiones meas de reditibus. Nihil enim habebam hoc tempore aliud. Apologia mea recuditur nunc, et ego locum de iustificatione magis etiam illustrare conor; quaedam enim in solutio-

nibus argumentorum mibi displicent.

Lutherus bene valet Dei beneficio. Landgravii') genesin exploravi, quem nunc magis amo

<sup>1)</sup> Bedeutniss und offenbarung wahrer himlischer Influens von Jahan zu Jahrn während bis man schreibt 1550 Jahr etc. Gebessert und verlengt mit Anbang einer verborgenen Pro-

<sup>2)</sup> Prodiit 1532. germanice.

S) a rege Angliae. MELANTH. OPER. VOL. 11.

<sup>\*)</sup> Luthero.

<sup>1)</sup> Basilium Monnerum.

<sup>2)</sup> Sneg. arbitror.

<sup>5)</sup> Snegass, cunctationem.

<sup>4)</sup> Spegassius nomen suppressit.

quam unquam, ac statuo hominem non fallacem esse, etsi est ingenio callido.

Nunc excuditur Rhetorica mea; quae, ubi erit absoluta, ad te mittetur. Existimo enim tibi quoque usui fore; vetera enim praecepta ad negotia horum temporum accommodo, facioque id eo studiosius, quia adolescentia legens hos libellos pueriles invitetur ad cognitionem aliarum nostrarum rerum.

Opinor te scire, quid responderit Rex Galliae nostris Principibus, qui per literas eum rogaverunt, ne pateretur se perpelli ad arma contra nos capienda, nisi res in synodo rite cognita esset, Respondit humanissime, significans se quoque magnopere optare, ut synodus cogatur talis, in qua liberum sit dicere sententias: et concludit, nec'sibi honestum et reip. Christianne perniciosum fore, si hae res armis diiudicarentur, priusquam cognitae essent. Intelligo varias in Gallia deliberationes fuisse, quid responderetur, Sed sic est. Cor regis in manu Dei est. Etsi enim abduci ab hac sententia Galli possunt, tamen hoc testimonium me delectat. Haec-scripseram, cum ecce affertur fama de literis Regis Angliae. Andio eum b) duriora aliquanto scripsisse; sed tamen in summa etiam reiicere rem ad Concilium, et queri quod multi haereant in Ecclesiis abusus. Ubi videro literas, scribam certiora. Te etiam atque etiam oro, ut mihi statim rescribas. Has literas communicabis cum Lupo et D. Osualdo, sed cave, ne quis legat alius. Franciscus admonet de peeunia"). Lutherus iussit te salutari suis verbis. teque rogat, ut pro Ecclesia Christi ores. Bene vale. 14. Iunii.

Φίλιππος

. t.

23. Iun.

No. 989. عال من و

- 11 - 1

Ioack. Camerario.

Epist. ad Gamerur, p. 164.

Viro optimo Ioachimo Camerario Noribergue was a state of the

S. D. Cum cives nostri Ambrosius et Christianus Faber iter ad vos haberent, duxí eis dandas

....

igitur morem dase cupiditatis thum animum ex mien neskimins. ... Qua'in re nom fallor, si haidem in amicitia vere illud existere necesse est, dued scribit Aristoteles, ut sit unus animus in duobas corporibus. Teque rogo, ut etiam, cum ultil hat bebis, meo exemplo scribas tamen: ... Quanquan tibi in illa tam celebri urbe quotidie aliquid novi obifektur, quod nos seireipkurimum referati ""; De pacificatione ex his midrae potulati, qui

esse literit . 'étsi decent arguisentitm', quis sele-

ham'te statine, ubi de adventer tam certorum he-

minum andistes, literus acquisitarum esser Gen

Franco fordico fuerunt. Nondum ablecta est eius mentio. Itaque Deus orandus est par fiécust ad pacem animos ntriusque partis; Sed ego, dooties de ea re cogito, interpellor a Smalealdensi with cinio. The second profession was a consequence

Andio quesdim permolestos esse urbi vestrat hor tempore, et velkementer hodsaki confuederatit Suevicae ouninaylas, at de affinient contra vel stros. Nihit est impredentius istis ); writent amimos nostrorem ! et tamen posten; cum ventum est ad êniragir, labascunt. Quoties hoculativas cidere viditus? Quis autem illos, si ita saevire verum est, irritat? Itaque cum haec audio, non possum interdum moderari mihi, quin ut de tyranhis loquar vehementius. Plane autem contrariae res insunt in tyrannide, superbia summa et timiditas maxima. Apud nos dei beneficio principum aulius apparatus atelitur, ceed Comiles quidam propingui inter se litigiat. Dt prudentes viri magnopere sunt solliciti, ne quis ex ea se magnus et horribilis motus existat, alla Geou er youvadi res est. "De Hercule deglie toto genere Ales xandri, quantum potes, 'iliquire mihi seriem, gratum mihi ikozzia w Beno wale w IX Gab Inkil (1 antically become community of the commun

as a finance to granize a grange in No. 980. The time of and the second 26. Iun. ade de zold ruli**Ge Spelatino.** Control import

Ex autographo Melanth. in cod. Basil, F. 101. epist. 104. Spalatinus sua manu adscripsit inscription. , anni 1551.

Viro optimo, D. Gieorgio, Spalatino. amico suo summo,

more distribution of the second

S. D. De negotio Einsideliorum sic fussus sum respondere a Luihera et Long. Com dux Geer-

Steg. quo.

<sup>5)</sup> Stieg. quo.

6) Speg. enim.

b-7) Varbas Has literas — de assumie. Suggest. procienatisit.

<sup>3.</sup> ara valvis beciesiac<sub>h per</sub>eber 1853 v. A vine <del>mate</del> 1) Marchionibus. C. W. to art Mant mount

glus pastulet, edictum suo ipsita namine notiteri, id enimaporte lestantur literae ducis, Einsidelios mosse convocent, subditos, eisque ducis sententiam expaneralii Sadide sun confessione addentii so inserim pois impundera has articulos, qui Evengelii plactrinem continent, (syntenim variagum sectaeura articuli concervati, in edicte), et nomination recitent quos ipsi articulos probent, de ade, de anlas sanctorum ...de ntraque apocie... de Missa, degre, alia factitia, cultibus, et admondant, se quidem, perojamenturi, posse contra Ducem Georgjum; etsi ipsi nelint saevire ia hos, qui rocte sentimat. Sip. Ulmenger y edicto. Wormaciensi edito, necitameturat civibus ediatum, et ostenderunt, se probibero won possou que minus Caesar in sue urbe prompignt efficient, et oddiderunt, ee neminem contra Caesarem tueri posse; verum id clare teatatishist, se mereinem punituras esce, qui coactus innangelii apatoritote, dissoptiret ab illo adicto. Lutherus indicabat, Einsidelies her enemplum tuto imitari posse. Nec. invenio consilion externéorigen. Bene vale. Montage post lohantis Baptistae. Dilianes. microsoftias con promoció

e a filme denomination and ex-No. 991 26. Jun. De casu matrimoniali.

ibret ... ebeerlife fine...... ff. f., fi.

Manfii sherage pl. 1051. Be en reputits in Melanth. Consit. 1st., II., pp. 642. — Apographs in cod. Goth. 28, p. 8b, et in cod. Goth. 168. p. 179b. — Cui sit scripta haec the containts statel natal. ietinisten aknolust 🏗 🖰

Indicium Philippi, Mel. de casu matrimos r mair of the property of the same of the real

De Martungi") hegorio sie pronunciate Lutherus!) mulierem de more citandam esse pro valvis Ecclesize!). Quod si apparuerit, dicat causam, cur maritum deseruerit, et accuset eum.

Sin autem non apparuerit, cum vir li beat bonum testimonium; promunçietur liber ab illa desertrice: et ipsius conscientine permittatur, an 1) rursum velit contrahere matrimonium. Causa non habet dishcilem controversiam. Die lunae post Ibannem baptistain, 1931.

Novi902 and the tart's 5.4 el.: .... Brentius ad Melanth.

T'Ek spogr. in cod. Obenandr. p. 42.

Carissimo viro::domino Phil. Mil. suo in Christo maiosi observandissimo.

Gratiam ac pacem in Christo. Accepi, amicissime mi Philippe, binas tuas literas, in alteris etiam appendicem D: Lutheri, quae omnia quam grata mihî fuerint dici'non potest. Itaque gratias T.H. maximas ago, quod veteris nostrae amicitiae memor amicum, tibi molestum magis quam commodum, non solum non fastidias, sed etiam officiis colas. Quae nuper de instificatione fidei effutivi, 'ea non sic a me scripta accipias, 'quod quae de radice commenioravi satisfaciant, aut ita sentiam; sed volebam te doctore disertius de ea re discere logii. Quoties enim de instificatione cogitabam quod non esset ex operibus, illud suhinde incidebat, nonne et fides ipsa opus est? Et dominus ait; hoc est opus Dei ut credatis. Si igitut'noil est instificatio ex operibus, 'nec ex fide erit. ' Cum illa enim animo med obversarentur. sentiebam equidem instificationem propter Christum solum et non propter dignitatem nostrorum operum nobis contingere. 'Sed prae infantia men non potueram animi sententiam satis perspicue explicare. Postquam vero legi et tuas literas et appenditem Dom. Entheri et apologiam, me iudice 'canonem' digmim,' didici' vobis doctoribus non solum' recte sentite, verum etiam recte loqui. Quaeso autem, mr Philippe; tantisper nugis meis benignas aures pracheas, donec sententiam meis verbis, si non cruditis, certe apertis explicayero. ). Edo de operibus sic iudico. Triplicia

<sup>1)</sup> Hartungi] sic cod. 168. - Maril. hebet: Ney coch 28.: Hortt. "9) probubeint Lutherde] Mani. pronunciomus.

S; pro vulvis Ecclesiae] praetermissa a Manlio ovate

<sup>77.3</sup> W. Oak on

<sup>4)</sup> and Mari. utrum.

<sup>1</sup> la codem cod. Oben. p. 41, legitur eliam Brentii epiet ad Lutherum haec :

<sup>&</sup>quot;S. in Christo"! Sciamile) prieceptor in Christo obser-"vandissime, sanctis negotiis, quibus ecclesiam aedificas, "ita occupatum esse, ut minime vacet meis nugis diu operam dare. Itaque volo te brevissimis primum salulare in Jesu Christo, redentione nostra, deiude indicare tihi, ea mith acceptisima loisse, quae nuper ad finem literarum p. Philippi nostra adienisti. Probe nunc, quantum continui intellien cuodi in adaemanii primum salutare in micio, intelligo, quod, ut adversarii mostri ex operibus saui Mola faciuat, dun en pro Christo adorant, Ra ficci possit, ut ex opere fidei idolum statuatur, et fides pro possit, ut ex opere fidei idolum statuatur, et fides pro possit, ut ex opere fidei idolum statuatur, et fides pro possit, ut ex opere fidei idolum statuatur, et fides pro processit, ut ex opere fide accipere dehemus, adoretur. Ne signiture Chryphdin vitare volena in Scyllam incidam; sic nguer coaryndin vitare volens in Scyllam incident, sie nentro, quod fides tastum accipiat iustificationem, videnticet Christum, non fitem dignitate operis sul iustificationem incentral properties and institute fides purificare corda, institute possesses acceptables acce

oddi opera, aliud satisfactorium seu meritorium, alled organicant, aliud declaratorium. Christi passionem voco satisfactorium et meritorium, fidens voco opus organicum, fidei fructus opera declaratoria. Igitur iustificatio seu remissio peccatorum contigit nobis ut non propter dilectionem nostram, sicut tu vere dicis, ita neque propter fidem nostram, sed propter solum Christum, sed tamen per fidem. Etenim cum ita scribas: fides non ideo iustificat aut salvat, quia ipsa sit opus per se dignum, sed tantum quia accipit misericordiam promissam; ex hoc sic didici loqui. Tu judices, num recte? Aliud est mereri, aliud contingere iustificationem. Fides opere suo seu dignitate sua non meretur iustificationem; per fidem tamen, tanquam per organon contingit iustificatio, quae per fructus fidei seu dilectionem noncontingit, ut fides sit medium inter fidem et opera. Christus solus satisfactio et meritum est. Fides sola organum seu instrumentum est, quo Christus recipitur. Opera autem ex fide provenientia nec sunt satisfactio nec meritum nec organum, sed tantum acceptam iustificationem per fidem declarant. Vide quantum ego memini Paulus nusquam diest, iustificationem contingere nobis propter fidem nostram, ne satisfactionem et meritum operi cordis nostri tribuat; sed dicit contingere fide aut. per fidem. Video enim in hac disputatione cavendum esse, ne nobis in ratione fidei accidut, quoll sophistis in ratione sure dilectionis, videlicet ne, ' sicut'illi statuerunt dilectionem suam pro Christo, nos pro ipso Christo opus sen meritum sett' dignitatem fidei statuarnus. Haec, mi Philippe, ad te scripsi, qua tu ita voluisti et coegisti. Non poteris autem rem gratiorem facere, squam si mihi scripseris')], num meis verbis tuam ve-

(11). Apetral simillarific excisione facile intelligitue.

changue sententiam de hac remacionins aint, Et. Aporogia: intelligo, de habere scriptum adversarionum. Obsecro, diligenter conserves, ut habermas manifesta testimonia impietatio communiquas ves in symodo thactunda entre While anime meo carissime Philippe. Ex. Hala forial 6ta puet Petri et Pauli, anno C. XXXI.

Cum literae clausume eram, memini, te de operibus ita argumentari: si e dilectione no stra esset iustificatio, munquam continde es essemus, propterea quod numquam satistiliis gimas, quanquam tamen debenus. En bec ego similiter de fidei opene argumentor. Si iustificatio contingenet nobis propter opus, meritum seu dignitatem fidei, munquam de certi essemus, quantum idebenus, semper orandum esti succume incredulitatimene, et cum operibus adiunge nobis fidem. Nich et hic recte sentiam, vide. Iterum vale.

No. 993.

15. Iul.

## Conr. Heresbachio.

Epistol. lib. II. p. 893. (Edit. Lond, II. ep. 405.)

#### D. Conrado Heresbachio

S. D. Quod rarius ad te scribo, sum quidem me toties humanissime invites ad hoc offici genus, velim existimes millam esse causam aliam, nish quod nou saepe contingunt mihi gerti tabellarii; absum enim ab aula. Gaeterum cupiam tecum vel quotidie confabulari per literas, si possene: Semper enim te propter excellentem doctrinant feni planimi, nunc propter humanitatemiet survitatem ingenii, quam cognovi ex tuis literis, chiam miribne amo, ¡ Hanc autem epistolam dedi bes sacerdoti Coloniansi, petenti ut se tibi commendaren. Nihil petit praeter μικρά φιλοφυστήματα, ut te istic patronum habeat, si se recepturus in otium ad vos commigret; qua in te non utor pluribus verbis. Scio enim te tali praeditum humanitate, et senem, et sacerdotem libenter suscipere tuendum. Tuus propinquus de tuis rebus scribet, valetudine aliquandiu nonnihil dubia usus est. Nime videtur mihi commodius habere, Juvenis est moribus optimis, et dignus quem asoes

<sup>&</sup>quot;Christum fide apprehensum. Sed de his plura ad Philip"Christum fide apprehensum. Sed de his plura ad Philip"Christum fide apprehensum. Sed de his plura ad Philip"Christum. Prudenles huius sneculi erga libellos tuos germani"Christum. Prudenles huius sneculi erga libellos tuos germani"Christum. Prudenles huius sneculi erga libellos tuos germani"Michigan, quad scapha scapha, et ficus ficus vocen"Michigan, legitima scapha, et in un gladio animad"Michigan, legitima, Ecqlesiantae verba non esse probra
"Michigan, legitima, Ecqlesiantae verba non esse probra
"Michigan, legitima, Ecqlesiantae verba non esse convicia sed dignas ca"Michigan et indicis divina adversus impios lata. Sed va"leant isti, et si quidem ita volunt, percant. Tu ergo
"Michigan diutissime ut spiritu fortem ita corpore inco"Michigan conservat. Ora pro me. Vale, as Itala, feria
"Sexta post Petri Pauli anno C. XXXI."
"Brentius tuus."

De nostris reline non laboro emberer sic aguntadversami commia, : ut fato quodam malo urgeri videznitar, atque ego quidem existimo visuros nos proxima anna honorabilam exiruan horum megotierum. Est apied vos quidam, cui Campeno?) nomeniest, igni mofitetur se hostem Lutheranae factionis, idque callifle facit, ut eo praetextu insinuet se in animos istarum nationum, apud quas invisom est. Lutheri. namen, ac contra Lutheranos nihil admodum scribit nisi meras λογομαχίας, et venenata convicia. Interim καινουομεί περί Tou Jean, wai see tou kylon sver mesos edvomarcoparei. Telem orditur, quem non reterit detexere. Ideo le oroy ut pro tua prudentia des operaga, ner quid existat ex illis disputationibus mali... Iuvenis est et imperitus horum certamiman 200 νεωνεύει πήνου θρασωνικώς. · Titulum libro fecit contra totum post Apestolos mundum. De his rabus engitabis. Bene vale. 16. India. An-

No. 994.

19. Iul.

Erasmo Ebnero.

Ex autographo' in biblioth. Norinberg, édita in Strobelii Neu. Beyträg, zur Liter. Vol. III. p. 190. Denuo autographum mili descripsit Gl. Romerus.

Erasmo Ebnero, Iuveni Patricio Noribergensi, sua amico,

S. D., Etsi me hoc anno non leviter exercuit Saturnus, tamen hanc ei gratiam habeo, quod diutius te domi detinuit, non solum, quis decrevi ad vos expatiari, (nihil autem aecidere mihi potuerit') optatius; quam si contingat, quod faciat Xpercog! videre salvos Ioachimum et te; ac frui suavissimis sermonibus vestris,) sed etiam quia mirifice de tua incolumitate sollicitus sum, nee profecto cedit amor erga te meus paterno amori. Nihil habeo, ubi in his meis miserrimis curis aliquantulum acquiescere possim, nisi in vestro complexu atque colloquio. Nam has faravavava quiden, quae mihi cum iis sunt, qui nostra studia aut contemnunt aut oderunt, scis mihi nihil adforce ad meas miserias levandas, quas quidem

'sanpe chiam, weluk unguis in ulegras excembant.
Sed cosam et de domesticis rabus et de studiis pon
stris commentahimur. Bane vale, 19, Julii 10, 220,

ราบาน (อาเมาะสาร**า วันไม่เคลอง**แก่) เกาะสารา สาราชานไป สามอาสารา

No. 995.

26. Iul.

### Ioach. Camerario.

Epişt. ad Camerar. p. 165. .. |

Ioachimo Camerario, amico suo sununo Noribergae,

S. D. De illo necessario nostro nescio quomodo oblitus sum ad te scribere, cum quidem id sagne facere constituissem, sed nunc possium certiors. perscribere, postquam fuit apud eum Ambrasius, civis moster. Is exposuit ei de liberis, quorum ego filium natu maximum apud me haben, alterum bebet Lutherus. Tertinm puerum abit hic quaedam honesta mulier. Uxor, videtur illum libenter, recentura, si redierit, sed ut ex Ambresia accipio: non cupit redire j. at. uxprem, ad se proficisci ma... valt; de ca re aget cum muliera Ambrosius. Sed. ego vereor, ut sit ex patria discessura dependentim postgnam isemel, a, viro, deserta est, et idem periculum alibi metnet. Hue accedit, quod propemodum videtur, gandere, mulien, guod occasionero, nanta sit excutiondi mariti, Nam; ego ita statuur. praecipuam causam fuisse domestinamidiscordiami huius exilii. Quod si adduci tamen mulier pota-i rit, ut ad virum proficiscatur, tota res parfectal enit. Nam de liberis mibil est auga apgatuz, atractantur enim melius et liberalius apud post, gram apud patrem tractati possenti sip autem mulier dispera dere non volet, de qua re postea certiorem te reddam, et scribet ad igsum Ambrosius, reliquum erit, ut si ad vos ille venerit, auctores ei sitis, ut huc redeat. Nam dum creditoribus transigere poterimus, sed intelligo omnino eum in hac sententia esse, ne redeat, fortassis pudore probibetur, quanquam facile consenescunt tales sermones. 'Illud magis me solficitum habet, quod honno desidiosus nibil unquam suscepturus videtur, quo gossit tolerare quotidianos sumtus. 

Hace de hac re. Caesar Spirae conventum indicit, qui meo iudicio accendet hos tumultus. Nihil enim expecto pacati, nisi Deus nos respexerit. Ac contra iam accidera quidum putant qui

en De: Iname Campano, que versabatur Brumvigae, vid. eliam Lutheri ep. ad Mart. Gorlitima d. 27, Nov. h. a. spud de Wett. IV. p. 320.

<sup>· 13</sup> Strob. mendose : potait.

antei, at Caesanem dehortutur frater!) a violentie consiliis. Nos tamen aunc etiam speremus saue melius; et sentiamus commodius. Mitto tibi Isn-cratis orationem, quam Georgius?) exercitii causa vertit, expectat eam typographus, quare te rogo, ut ei quam primum mittas. Einsinodi opus est, quod sine magno periculo suo ille more corrumpere paterit. In supputationibus illis non asseripseras annos. Itaque diversos annos quaerere Milichius cogebatur.

Gratulor tibi filium esse natum, ac precoz Deum, ut et te et uxorem tuam, lectissinam feminam, et filium et filias servet incolumes. Videtur inter has constitutiones, altera esse filii genesis, in qua Mars est in Horoscopo, quem tamen subsequens Saturnus reddit contatiorem, sed de his aliquando coram. De valetudine tua sum sane sollicitus, et audio te periculose decubuisse; mihi videtur fluxus non posse sine periculo obstrui, quare etsi hoc quoque molestum est, lenibus remediis velim te eum moderari. Obsecto te de hac re disputes cum medicis istic.

""De laboribus et curis miserrimis conficier; ut recte responder vester Astrologus"), me morti sichum esse; quam ego quidem mini sacpius quam vitum opto.

De monacho qui peperit; vera est fama, fuit in Marchia quidam praepositus Monialium equapositus Monialium equapositus mon la lui continentia mirificam admiration nom habiit, dillà doplarara papropes quepu ait Pindaras.

Spengteri salutem Christo commendemus; que minam servet inculumen Respublicae vestrale virum optimum et amantem patriae. Scripsitud me Simon Grywatus his diebus et opinor eum ad te quoque scriptisse! Inbet enim, ut cum respondero; ad te matam. Fuit in Anglia, inde affert ad me Chenjou Regli yapou Baultus, inagnam profecto, perioulusam et difficilem controversiam, de qua cum respondero; mittain ad te meum scriptum, at tal ad Grynacum transmittas, tam profects el voles totam rem cognoscere."

De Hereale platte milit satisfactum est; ego unum eliquem et quidem illum Thebanum Amphitryonis extitisse arbitror, qui fama rerum gestarum occasionem fingendi eliis dederit; qui plu-

essification comments sant. Messa i hace findess tantum licentia gomessa est, finguent vin illimitus que que posta la mana mana properties de la mana mana properties de la mana de la mana mana properties de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la mana de la man

De Francis tuis hand Cubic squant estinosa Baktico exortos esse, sucrenti entirt vicino Alphni; sicut Boià Strabonia tempere: Est Livius in Alphni; sicut Boià Strabonia tempere: Est Livius in Alphni; nibalia transitu mentionem Brancis stela, qui doli lum gessit cum Allobrogibus. Haben molta angit menta, quae sidem minimo dobiam cucinus, qui menta, quae sidem minimo dobiam cucinus, qui menta, quae sidem locis, quae munt sunt Francolinas, sedes Francolum in lace supprione Communis suissa, strabo Bodycova accidita Vindelicis vinia nos, at nescio qui hua alito, nonvenim variations spicere librum. Itaque te nosi inpertum alitano genti, sed vere Francom dichet disputabo in xoovicois in Carolo, quem ornabo quantum potero.

Nescio an omnia scripserim, quae vohi, cum quidem aliud ex alio sine ordine in menten ventri inter scribendum, teque oro, ut ventam de huic meae negligentiae, sed nosti meas miserias, quibus condonare te haec quoque existimo. Si quid de Ellópois illis habes, scribito, etsi eius gentis fides prorsus incerta est.

Hic fernnt filium Gallici regis Caesari conditiones, quas pater approbavit, renunciare, et aliquidad multa, quae me nihil movent.

Mihi Dei beneficio filia in matti est matre incolumi, ac caetera quidem in genesi bene, habent,
hoc mihi displicet, quod fatcigero Venus est non
bene iuncta seni (1), et Mars horribiliter aspicit
dominin octavam ek tetragolio. "Sed Christus est
dominius, cui oninia subiecta sunt, etiam astra.
Tu vale felicisime! Postrible lacobi.

Tu vale felicisime! Postrible lacobi.

sacrici ac Helvenin tunentus cirponedi aust morre de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de como de c

Epistol. Rible W. p. 1814, 1900 Historical toglish at the Marie and the State of the State of the Committee 
S. D. Etsi non habebam hoc tempore otium scribendi, et obrutus eram summis animi corporisque

<sup>1)</sup> Ferdinandus propter metnus Turcicum. C. W.

<sup>2)</sup> Georgius Aemilius (Ochmler).

S) Schonernes or the state of the second

<sup>\*)</sup> Magdalena d. 10, Iulii and a sand se mai su mid \$

<sup>😁</sup> b. e. quia melancholica erit. G. Man aubanued sario? ,

dolanihus, tamen has ad te fiteras deff, hit te certioreis redderess del illa nostra disputatione!), quam curae nobis case deceta "Platual et Luthero et sonilii tun épistola?), i visusque es recle et sentimelet loquisi. Et adhartor te, ut causam urgeas im dicolesia; videlicet; not non propter wilam nostrain munitilem reputari iustos, hoc est acceptos Den; sed propter Christum, 'etsi necesse'est sequi renpvatienem ju accepto Spiritu sancto, , Quidam miemdieus : sacordes evoluit hie tuem hiellum de Tracis edere, hunc ego mutavi plusquam dimidia openis porte tub nomine. Peci id meetra fretus amicitia, et spero te probaturum esse. Bene vale et cito rescribe. A Frentage past lacobi.

+ Salutat te Lutherils pectutor3), consider in your kn. in Care a, quen. or .

stand for the a secupicities, quite to the contra

the contract of the contract of

Not 997; the residual rate of the (28. fal.) La Louch. Camerario.

the second second second second Epiet ad Camerar p. 169

Ioachimo Camerario Bambergensi amico

S. D. Torgae audivinus Spenglerum edito calculo melius habere, quod fuit nobis inquadissime. Christus servet nobis et civem et amicum, constantem. Conventus indictus est ), ut acis, quod faustum sclixque sit. Londum scio, an noster sit iturus, eti vocatus est publicis et privatis literis. Ego non intelligo, quid agi possit, cum Pontifex praecise recuset de synodo. Id scio ex certissimorum hominum literis, ὁ ἀρχιερεὺς Μογουντιακὸς ἔψή, καὶ τὸν αὐτοκράτορα τοῦτο χεγραψέκαι, καὶ દીક્કાν ὁ βασιλεύς τῶν Βρετανῷν. Et tamen Suevici ac Helvetici tumultus eiusmodi sunt, nulla modo di sine synodo aut sine armis componi ant sedari posse videantur. Obsecro te, scribe mihi, quae sit opinio, quae expectatio hominum de conventu, grațius mihi facere nihil potes.

Fuit hic quidam Parisiensis doctor Gereasius, homo, ut videtur, inimicissimus nostrae cousac, άλλα του βασιλέως του φραγκικού εντυλάς έχει περί της χειροτονίας, Sunt quibus videantur illae gallicae esse magis, quam Francicae techniae. Sed nos. quod datur, accipiamus et sentiamus liberalius, Certe ilhe minae Campegli de Gallorum amicitia hoc tempore sant inanes, etsi inoveor praedictionibus quibusdam, quas tibi in mentem venire necesse est, saepe enim de illis foter nos. Nisi Christus consulet Ecclesiae, omnia funditus perferint. Nam illi reges sua agunt negotia, et nulli mortales nune ntivo que o o qui qui bus rebus tecum ut spero brevi coram. Bene vale. Ex Torgà. Literas quas addidi Brentio velim te mittere.

Φίλιππος. 🐪

No. 998.

18. Aug.

Toach. Camerario.

Epist ad Comerar. p. 170.

Vito clariss. Ioachimo Camerario Bambergensi amico suo summo,

S. D. Erfordiensis senatus deliberat de restituenda schola, et iussit magistros, qui ibi reliqui sunt, suam sententiam de ea re dicere. Hi censueront hanc fore aptissimam rationem suscipiendae rel si tu et Eobanus revocaremini. Quanquam autem video quosdam certo consilio dare operant, in res extrabatur, tamen existimo aliquando processuram esse. Ego sum bortatus mostrum di una να, ut quantum posset, ageret de vohis renocandis, et mihi promisit se hoc sedulo fecturus esse. Omnino, si id fieri Daus velit, ylderis mihi libentius: suturus Ersordiae, guam in Novigo, et huiss mese suspicionis habeo, plutimas coniecturas, , Tratamen mihi de hac ne soribito, 'quid habeas animi-.... Vidimus cometen \*), qui per dies amplius, decem iam se ostendit, in occasa Solstitialie Vifre detur autem supra Cangram aut extremani Geni-

norum partem positus. Nam eccidit postusolom horis, fere duabus etamang, puplo ante solis ontum in oriente prodit, its cum coelo girenmegitur. proprium motum quem habeat quaerings, . Est autem colore: candido, nisi: si, quanda .nuhes ente. pallidiorem reddumt. Caudam vertit yersus Orientem. Mihi quidem videtur minari his nostris-regionibus, et propemodum ad ortum meridianum vertere caudam. Non widi antea cometen ul-BARAS 2. BL ICAN SCIETORS. . C

<sup>-1)</sup> de fideriustificatione.

<sup>2)</sup> Eam dedimus supra d. 5, Iul.

<sup>8)</sup> Hace one many scrippit Lutherns, west Oil a rate bout . 4

<sup>\*)</sup> Vid. epp. Lutheri apud de Wettium IV. p. 230. et p. 310.

(thumbein Epigiticandementants religition confess. Adoption property all its sage innered the property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control aparings blunslides that have remembered epically endivis tifica turels caeeataliberacibus situe cristagu anapadinothitistis competition in the property of the property of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the competition of the is vestdibatignaria in international continue and in lines. homen fanglekosakstelaksakiba didighateki etapuid indica Schangenini dignificated Banenales Reldt. Galpatel Beptenb. senimed bunit ivhe aum te enp and Bonipsenson kartorepisteletse semmentairis and Mayelews Awall of the main and the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of erercitanti: et lacturine irmuficammiin Daniam, 194, 2015, ulinam inan cammbyeat totam. Ghumimiam. Audio et Ferdinandum habere autreitente si quid Tenendae sunt igitur bae predientianies. Pragqifida lex Moisi nihil ad nos pertinent, sed paciting in lege nos obligant, quia sunt naturaha, sient leges Solonis nibil ad nos portine t, eeece ear, en nos quoque doligands serieee long. tenered con to Bride Myconio vel tory . o

quara ed illos, qui fuecuot acce Maiscrafique e disconse et les obsides de gradibus cegnationis et Kinot optimu Denkride niev Mylvonio, pacisterit Coleside Goikens by bmico sao summe, S. D. Christophorus ille, quem ad vos profecturim esse arbitrabar, videbhur graviter ferre, quod haberet secundum locum. Itaque non valde contendi, ut se au vos conferret, ne quas rixas exeitaret propter ambitionem. Et noram ingenium eius. N. iam concionator factus est, nec petit, quod tu verebaris, scholasticum munus. Vult enim regnare otiosus, id putat in inquere concionatoris facilius se consequi posse. Millo autem hunc iuvenem Pancralium ), cuius mihi modestia in omni genere cognita et spectata est; quem tibi commendo, teque rogo, ut eum Senatui commendes. Omnia factures est de tug arbitrio atque voluntate. Delegi eum ex moltis, neque éhim volui ad vos mittere quenquam, coius iugenitum milii suspectumiesseti: Bonstvale, "Bonta-

Charles 10 cape 63 a

Philippus,

bent post assumtionem. This will be a so that

and Maimum initur its conclude: quoi. 200 brook- inquaratypibiantees odente poigrafestieis? midli enet nen divino, quad nos obligat durers uxorem tratris makin Veisienelle pierrevile illa senten--91/9 / grainstham entient delta s. Hamanadill disamtanidile.

Subiunit

(1) each llatam sententiam formuch. Totam fem accurate harryaft Sieldanne sing demineratiile Ekgre 2000 iden # Cathainam Arturi, Irafris, uxoren, Henriques, fratre mortuo, Renico VIII. patre se indente dazetal, quae ei interio dazetal, quae ei interio dazetal, quae ei interio dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal dazetal Gallia et Germania ea de re numerebat. Anno 1582 Ca-thardain' republisant. Praeteres cont. epist. 30 Buci-f runt d. a. Nort 1552 tuoro rou ne sociatif (\* 1111 bel

Disputațio sive consultațio, scripta appo 1531. die 21. Augusti a Plaisinpo Misant honeis mes Rigamin Regis Analias", Sound Personne Initio admonitum volo lectorem animodioni feve movas leges, red mintere manaint bon cage leavem de conjugid') amplecti et probare, quael citat in Moise et i ure civili. | Hos?) enim propieres gunles änterdické propter ereverentiem i skinggitási (\* 884 nume institut disputation om dechoe it causily addemandas wonscientias ebtum ploui lex montificial dispensitione contracernative name abstrace althum ingree collacteant talia coinfigia, i cimi Poutifices in eisine modifiation distribution de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de la contrate de l monscientias docendas sicutude behant lesidedis -pensaverial recorpling the line asstessatistaliste wooden, qua putant se omnia iura posse abrogare, non solum humana, sed etiam diying. Mulles enim comperi tales casus, in quibus contra Moison Romile dispensatam ? est. Posten conscientiae in magnam dubitationem et magna, pericula inciderunt. "Scribam autem meam senjentian simplici et plo animo, quam confida Deo probari, est

... ( ) HICO. ...

Gonspectus fuerat Cometa iam anno 1527, mense Octob., de quo scripat libellum Gerhard, Novimagus Nid. Palazeri annal. typogr. T. IX. p. 149. no. 391. Hic fortasse in Thu-ringia, ubi tum versabatur Melanthon, non conspici potuit.

<sup>1)</sup> Cod. Bar, et Backen, probiblimnem, de gradibus amplesti et probure, maximeque probibitionem ques entat etc.

<sup>2)</sup> Hos] cod. Bav. Hie; Back. Hose: Fortasse Met veripsil: ining will have the energy of a real time and in

<sup>3)</sup> hoc] Pez. certo. . West observed to the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server

<sup>4)</sup> God. Man. her seemed to then it bos townstim it.

<sup>5)</sup> Pez. disputatum; ex mende. .t. Yes. post leggia -

n . A Raimum igitur ita concludo: quod ubnireptiguet first divino, quod nos obligat ducere uxorem fratzis marthi et demona velinevel blanc sententiam postea probabimus, "ubi consutaverimus id quod praccipae opponime . His anim addiciunt probibitionem ex Levit. 18,: turpitudinem uxoris frairis tui non revelabis, quia turpitude fratris -twistl.. Ric etti quidem interpretautur legem de uxoro ropudiata fratris viventis et terribiliter exeggerant tem, quod contre ine divintme tit, habere fratris uxorem, et est probabile, homines anaderator et bonns illa specie inrie divini vellementer commoveri et perturbari; et quia de ab--rogetione legis responderi posset, has leges levitiras etiam"), abrogatas case: reclamant isti: natuanlia sou menulia non abregula esse) quod recte Bittur. Perro, sicut matrimonium naturale et morale est, its dicust et prolibitionem graduum naturalem et moralem esse, quia naturaliter debeatur ) quaedam reverentia sanguini.")..... Haec sunt praecipua, quae contra nostram sententiam opponuntur, quae nos non contemnimus. Yerum ehim' est, naturalia et moralia non abrogata esse; verum est et hoe, quod quaedam reverentia sanguitaindebeatur, as per a second of the original

Sod mane ad hace ita mepondemus 1. Quan-Aumilibet asaggeretur. auchonitas legis Moisi; tamen simplicites respondes, qued hace lex con obliigst 10) nos propier auctoritatem summ; sed tantum apila: praecipit aquactiam: naturae (1) consentanca, sient plemagne alianleges Moisi, at: corum como angile consurge, ot similes. Nec magis ad Chriatianai pentinat lex Moisi, quam ad alies; qui discretit alete Maisen di quie autent aliter sontit, attindicat transadant ex lege !!) Maisi : necessaria esse ad salutein: quae ante ligeriu non facrunt no-

the territories of the distance of the territories

9) nune ad hace ita resp. Pez. non habet.

10) Pes. obligat.

ecquarity, periodices cirat; of moti intelligit, quali oit; Brangelium, Paulus enim ail: Christinid) sino lege apparaisso. Evangelium docet fasikti spiritus; mae ade in Christum romeipiter; et de politie ") externic ac citilibus sebus mon obligat nes ad legem Moisi, std vult, nes utiviule naterae et legibus politicis nostrarum retum publicarum. Et endem justitla fidei in Christum ventulrum homines ante legem") Moisi talvi facil vint. qua et nunc salvi fiunt homines. Ima 15) mbil ek depe Moisi necessarium est adrastateur; naod ante legeminoni erat necessarium. Et de hociveto et nativo intelluctu Evangelii prodest taltum cont svientins docere, qui'i) inciderant in easus dissert. tiertes a lege Moisi.

Tenendae sunt igitur hae propositiones. Prior; introd lex Moisi nihil ad nos pertineat, sed quaedam in lege nos obligant, quia sunt naturalia, sicut leges Solonis nihil ad nos pertinent. quatedam tamen nos quoque obligant scriptuilo. #lis legibus, quia sunt praecepta naturalia. Altera est, quod lex Moisi non magis ad nos pertinet quam ad illos, qui fuerunt ante Moisen,

Sed hic obiicitur de gradibus cognationis et alfinitatio: niram cum comminus cognatic et affinibus coningia contrabere licial? ... De bao revita respondemus. Non tollimus ius naturae. Nam lex Moisi non obligat nos ") nisi propter ") ius naturale in certis locis; verum illa, quae dicuntur esse iuris naturalis non sunt paria. Alia, quae dicuntur esse contra ins naturae, simpliciter corrumpunt naturam, et in totum abhorrent a natura, nec habent ullum exemplum approbatum in scripturis. In his ins naturale immutabile est, quale est hoc ius: conservare suam naturam etc.20) Talis est reverentia erga parentes et prohibitio concubitus cum parentibus. Ideoque ponitur in Genesi "), ubi ius naturale doscribitur: relinquet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae. Neque lex Dei neque ulla respublica ") honeste instituta dispensavit unquam contra hos

M'eritate nom babet Pente tres con fine a no ben fine e e an 2) Remigisteres an en en en

<sup>3),</sup> Sequentus iem in cach Goth. 19. et cach Men. hain: ¿Dispensarunt et romanae leges in coniugio avunculi et neptis, et tentatur I. ff. de ritu nupliarum. Convenit et l'idae exèmplem in Genesi. Item Abraham habult frathir éliam. Hacc exemple ostendunt, hos gradus, etsi prohibentur in lege Moisi, hancur ex illo genere legitimorum esse, quae mutabilla sunt, et verius positivi quam naturalis. Ac maxime decet hac acquitate uti. postquam casus aliquis conjunzit

<sup>11)</sup> naturae] cod. B. non; cod. 19. wostend sententiae.

<sup>12)</sup> Pez. post legem. MELARIH. OPER. Vol. II.

<sup>19)</sup> Christern's Ren: Metitiern Christi. Ex emendations: 1101

<sup>14)</sup> Pez. et Back. politicis. and and and regularity

<sup>15)</sup> Cod. 194: sub lage. 16) Cod. B. et Back. Iden.

<sup>17)</sup> Cod. 19.: doceri, qui nuns. 18) nos man habelyPez. . 1

<sup>19)</sup> ius naturas - propter] exciderunt e lextu Back ob

<sup>20]</sup> Pro etc. Pez. et.

aid to prid 21) Back, et c. Bav. in secundo Genes. of windings the 23) Pez. responsio; ez mende.

.net Raimum ikitur ita conchi ini quod. 200 hapid- [-inquaristynishimitus och enprojetgingeshitetti. [ quali (thunder Digit candem supple religitum coffpie. Adord began parate all is a second analysis menical apacing dissipation bluthistanism special description mante filien terete capacific inciparation in the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the contest of the c an apud dottet is set of the latter design of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter of the latter o as establishing arrially; this carear arriver taleful lyes. termon ennergeros as selectribe diligitater et quid indica Sphagarapicate difference Bandontles Kalli. Galaid, Beatann. dund hounes. danie se nam is sup-21116 Sanipsenannikana: episteletes eurosataipilo appli Bayelowanton day wennadananyadasa habenerenti mercituel, et facturitte iraupfionem in Daniam, 60, res, utinam non commoveat totam Chemimiam. Audio et Ferdinandum habere exercitums si quid Terember sunt isitur ber preclient spiece tranqqilid lev Moisi nihil ad nos pectineat, and quart in its lege nos abliquat, quia sur traturi-La. Mont loges Solonis nibil ad not partine to and deep tan. in not you quie utilizante se ciene una Lines of the Erich Myconio we ton ... Primam edita a Snegario en imp scolli les marp Kirol optimu D. Pride rivo Mykonito, pacisteris Eccleside Goikensis humico sao summe. 3. D. Christophorus ille, quem ad vos profecturum esse arbitrabar, videlhaur graviter ferre, quod haberet secundium locum. Itaque non-valde confendi, ut se au vos conferret, ne quas rixas excitaret propter ambitionem. Et noram ingenium eius. N. iaun concionator factus est, nec petit, quod tu verebaris, scholasticum munus. Wull enim regnare oliosus, id putat in inquere concionatoris facilius se consequi posse. Mitto autem hunc iuvenem Pancratium ), cuius mihi modestia in omni genere cognita et speciata est; quem tibi commendo, teque rogo, ut eum Senatui commendes. Omnia facturus est, de tug 'arbitrio atque voluntate. Delegi eum ex mulii, neque énim volui ad vos mittere quenquam, cuius iugenium milii suspectameesset; Bone vate, Bonta-

Conspectus fuerat Cometa iam auno 1527, mense Octob., de que seripat libellum Gerhard. Novimague. "Vid. Patteri annal. typogr. T.IX. p. 149. no. 591. His fortasse in Thr-ringia, ubi tum versabatur Melanthon, non conspici potuit. Sussenbach.

Philippus.

bent post assumtionem.

ere un divino, quod nos obligat durers uxocem et tris makha Veisirandh pidrevis Mane sentenbi semirovatulnos idu delinidadore sontes en la postes de la P. L. p. 150. postes della della consultata del 1) (1) haset 2 se Duneau Afgantsun Killen Armine Hex , Carlett page (Ferdinand) , Rogis Hispaffae filiam, Caroli V. ma-23 2 sporterant, mur prior deute of fast deather Will nupta -111 ) (com)) coringent er therentetiere lulisst. idioxiden.
3 yerum post, eius perlaesus, quod haeredem rent no - 1. 1. 1. promitta un entiam del plata. Memerschill Misseriam dem promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del promitta del pr Catharinam Arturi, frairie, unorenta Hemique, fraire mortino, Henrico VII. gaire sie fubente duneral, que ei 11 11 7 filipen Marrimerphagmanala Henriaus Killett probes aipten amore erga Annan Bolenian; boc tempere Calharina simul cum filis comabatur repudiare, cui quum sese op pengerne Roulins Horsen en, trem inidiale Theologonau in Gaflia et Germania ea de re numerebat. Anno 1582. Ca 'thanidam' repudiavit.' Praelerea Conf. epist. ad Buce-Trum d. B. Novi 1681. 1707 (1707) 1707 (1707) (1707)

die 27. Augusti a Philippo Melanthone de ... Digamia Regis Anglias", Sound Production Initio admonitum volo lectorem, me hon ferre movas leges, sod mitatam problibitionem igraduum de conjugid') amplgoti et probare ; quael citat in Moise et iure civil. Hos ') enim propieres guides interdiciti propter areverentiam i sampoinis. Sed al le se ser d'oqui ellement de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme d wandas conscientias ebrum, lqui ex mentiseia dipensatione contraceruativei name algebrane, altem ixerte cohaebeantitalia comiligia, ctani Pontifices in ita me monilicalitegentiali panistonitateni/ vetisi Del ad nonscientias docendas, Isicatude bebant, in sedudispensavezinit em piergitireline potestatiste int leomit. qua putant se omnia iura posse abrogare, nos solum humana, sed etiam divina. Multos enim comperi tales casus, in quibus contra Moisen Remae dispensatium ) est. Posten conscientiae in magnam dubitationem et magna, pericula inciderunt. Scribam antem meam sententiam simplici et plo animo, quam confido Deo probari,

Disputațio sive consultațio, scripta anno 1531.

<sup>1)</sup> Cod. Bav. et Backm. prohibitionem de gradibus amples et probure, maximeque prohibitionem ques extat etc.

<sup>2)</sup> Hos] cod. Bav. His; Back. Hose. Fortage Met. scripsit: an old And Morns

<sup>5)</sup> hoc] Pez. certo.

<sup>4)</sup> God. Mon. heereepige 1, in 1 and 14 line tennistin

<sup>5)</sup> Pez. disputatum; ax mendo. .: tes post lesers.

ு டி **Reimuin igitar ita c**oncludo: quod விளி**rep**ii– guet firi divino, quad nos obligat ducere uxorem fratris marthi et despuis politicue. Hanc sententiam postea probabimus, ubi confutaverimus id quod, priecipne, opponium. His anim, abiiciunt probibitionem ex Levit. 18,: turpitudinem uxoris frairis tul non revelabis, quia turpitudo fratris -twist. Hic etti quidem interpretantur legem de uxora repudiata featris, viventis et terribiliter exaggerant tem, quod contra ins divintme tit, ha-Bere Tratris uxorem, et est probabile, homines enederator et bouns illa specie iuris divini vehementer commoveri et perturbari; et quia de abrogatione legis responderi posset, has leges levitiras etiam ), abrogatas csse: reclamant isti: natu--nalia sou monalia non abrogata esset quod recte dicitut: Porro, sicut matrimonium naturale et morale est, ita dicust et prohibitionem graduum naturalem et moralem esse, quia naturaliter debeatur ) quaedam reverentia sanguini 8).... Haec sunt praecipua, quae contra nostram sententiam opponuntur, mae nos non contemnimus. Yerum chim' est, naturalia et motalia mon abrogata esse; verum est et hoc, quod quaedam reverentia saneminischentur, as proposition to a more of the

- . . Sed mane ad hace ita mespondemus . . Quasdumlibet araggeretur andonitas legis Moisi,: tamén simpliciter respondes, and hace lex mon oblimet 10) non propter auctoritatem sum; sed tantum quia praccipit quactaminaturae (1) consentanca, sient plemaque alianlepea Moisi, et: corum como agnile gensurge, ot similes. Nec magis ad Chriatianek pertinet lex Moisi, quam ad alies; qui fixetrifit alete Moisena e Si quia autem aliter sontit, etijudicat ingenedaur ex lege !) Maisi : necessaria sate ad salutein; quae autorligentinon fuerunt ne-

u Bettille fion babet Penfe tilben bei ber gen bei beite be co 2) Recognification volume seed to the Seed (1) (1) (1)

- 9) nune ad haes ita resp. Pez. non habet.
- 10) Pes. obligat.
- 11) naturae] cod. B. non; cod. 19. mostrue sentention;
- 12) Pez. post legem. MELANTH. OPER. Vol. II.

والمراوية والمركب وواراجا

ecounts, periodered etrat, er non intelligit, well oit Boangelipm. Paulus enitu ait: (Christiniti) sino lege apparaisse. Evangelium docet fusikhis opicius / quae ade in Christen concipitar ( et de politis ") externis ac civilibas rebus mos obligar nes ad legem Moisi, sed vult, nes utilitate matterae et legibus politicis nostrarum regum publicarum. Et endem institis fidei in Christum venturoin homines ante legens") Moisi salvi facti simt, qua et nunc salvi flunt homines. Inic 4) wild! et dege Moisi necessarium est aduadurem; necessarium legeminoni erat necessarium. Et de hoc vere et nativo intellectu Evangelii prodest tallem conevientine docere, qui") inciderant in easus dissertiontes a lege Moisi.

Tenendae sunt igitur hae propositiones. Prior, 'quod lex Moisi nihil ad nos pertineat, sed quaedam in lege nos obligant, quia sunt naturalia, sicut leges Solonis nihil ad nos pertinent. queedam tamen nos quoque obligant scripte in #lis legibus, quia sunt praecepta naturalia. ' Altera est, quod lex Moisi non magis ad nos pertinet quam ad illos, qui fuerunt ante Moisen,

Sed hic obiicitur de gradibus cognationis et Minitalis: ulram cum ómnidus cognatis el affic nibus coniugio contrabere licent? ... De bac revita respondemus. Non tollimus ius naturae. Nam lex Moisi non obligat nos ") nisi propter ") ius naturale in certis locis; verum illa, quae dicuntur esse iuris naturalis non sunt paria. Alia, quae dicuntur esse contra ins naturae, simpliciter corrumpunt naturam, et in totum abhorrent a natura, nec habent ullum exemplum approbatum in scripturis. In his ius naturale immutabile est, quale est hoc ius: conservare suam naturam etc.26) Talis est reverentia erga parentes et prohibitio concubitus cum parentibus. Ideoque ponitur in Genesi 21), ubi ius naturale describitur: relinguet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae. Neque lex Dei neque ulla respublica ") honeste instituta dispensavit unquam contra hos

15) Cod. 194: sub lage. 16) Cod. B. et Back. Ideo.

18) nos non behel.Pez.

on the congress 21) Back, et c. Bav. in secundo Genes. et worrened to

<sup>8),</sup> Sessonius iom in coch Foth. 19. et coch Mon. hach: "Alimpensarunt et romanae leges in coniugio ayunculi et neptis, et lestator E. ff. de ritu rupliarum. Convent et l'idae etemplatin in Genesi. Item Abraham habbiit fratele lifam. Hace exempla ostendunt, hos gradus, etsi prohibentur in lege Moisi, lamen ex illo genere legitimorum esse, quae mutabilia sunt, et verius positivi quam naturalis. Ac maxime decet hac aequitate uti, postquam casus aliquis coniunnit caste personae, sient er lamb post compressionem Lednae settault cum, cum men line potofisset cam abiicere.

(Legistur fero addem infra alie loss).

<sup>19)</sup> Giristotu y Rene distition : Christi. Ex emendationa: 116

<sup>14)</sup> Pez. et Back. politicis. Dent part of the real

<sup>17)</sup> Cod. 19.: doceri, qui nune.

<sup>19)</sup> ius naturas -- propter] exciderunt e lextu Back; si.

<sup>20)</sup> Pro etc. Pez. et.

<sup>22)</sup> Pez. responsio; ex mendo.

'gizadus' proliibiidomani "): Salis est probiblilo con." chibitus cum sorore. Neque chim habet exemplum applibatum post liberos Adae primos.

Sed alii sunt gradus longius distantes, ut pantrai et rieptis pitem mitoris fratris et leviti. "In his guadibus lèges Moisi ét aline prohibuerunt comu--bia propter probabiles causas ?") ex natura sumtas. Et tamen cum haec prohibitio sit mittabilis, non est proprie iuris naturalis sed positivi, aut certe ex illo genere naturalitmi, quae sunt mutabilia; qualla 4) multa sint. Nam et ipse anctor et conwitor naturae mutavit hanc probabilitatem Dent. 26., ubillege constitutum est, ut frater duceret mortui fratris uxorem, si frater sine hacrede dis-Nec vero<sup>26</sup>) hoc constituisset; si talks coniductio naturae 'ordinem "ac ius violaret atme 27) everteret. Fuit et mos publicus ante legem Moisi, in frater duceret axorem fratris mortai, ut mestatur historia filiorum Indae in Genesi. Item Abraham habmit fratris filiam, etet post latam tegem habuit Othoniel filiam fratris 22). Haec exempla ostendunt, hos gradus, ethi prohibentur in lege Moisi, tamen ex illo genere legitimorum esse; quae mutabilia sunt, et verius iuris positivi quam distoralis. Ac maxime decet hac acquitate uti, postquam casus aliquis confunxit tales personas, sicut et lacob post compressam Leam retinuit eam, tum iure potuisset chm abiicere 19). Dispensaverunt et leges Romanne in conjugio avunculi et nepers, ut testatui lex'ff. de rau nuptiaram; quae alt: movemur et temporis diulurnitate, quo ignara faisli 10) in matrimonio avunculi, et quod ab avia tua collocata es, et numero librorum vestrorum in eo matrimonio quaesitorum. Recte iudicavit Marcus, sapientissimus princeps, et valeret matrimonium tale hodie, si legi-Amns magistratus comprobatet, 'nec'impeditet velłex Moisi, vel iuris naturalis species, quia magistratus moderatur pleraque, quae dicentur esse inris naturalis. Ex his sequitur probatio nostrae

Conclusionis! 'Iex' Moist mon magis : ad mest pertinet, quain ad illos, qui fuermt ante legen. Ante legem rises trat and dutere fineris mortuic bxorem, praesertim si discessisser sine haeredep vivat testa-Tur historia Afiormia Ludde e igitur et mencilicata

" Seguitur et altera pars de fere vature. Mas publicus fuit ante Moisen; ducere fratris mouni uxorem; posted fuit et lex; Deuti 26: igitus doore uxorem fratris morten non est contra ins naturat, quod dispensationem nullum admittity set qubdest immutabile: Hacc vera et firma esser intelligit!), qui scit, Moisen nobis non ferre legems fumqui expendet, ea, quae Deus mutat, unter et conditor naturae, non posse accipi pro luve maturae immutabili. ' Quanquam 32)! si Moises rurgetur, quoti prohibeat'comunitamifrateis cum acoiteinstris thortni: ctir filtera paysolegis etiam nomalisgatur, quae chgit fratrest dacem fratris: usorem, si frater sine haerede discessisset? .! At vinquiant, 'alterum morale est, alterum ecremoniale.') Hacc est mera cavillatiot namentatue vans est politica res; non ad cultum Der pertinens; sud ad politiam, sumta a more majorum, qui fuerant " ante legem. Quanquamtut maxime ceremoria. () esset, tamén exempla ostendérent 19); factuin i psain com esse contra materiam 19 h a tampor commercial and a

Oriare haud Hubie rex Angliae accorem featres mortui ductam relinere potest. and vec communities est optimus 17) princeps make conscientia incestae consuctuditils, setl'docendus; quedibus resipoliticas commiserit Deus inlagistratibus praequemostalligaverit ad Moisen. I Item: quod lientimus : nesgistratus 36) ' pleraque midderati nposèis (fi) his, quae dicintut esse iden medrae; sione fit in maltis negotifs. "At credibile est, "ipsam pegem somma humanitate praeditam libenter phrousum ese famae suae confugis et filiae; quam dicitur habere praeditam excellenti ingenio et dignum tanta") Mihi quidem videtur acerbissimum nobilitate. fore, abliere talem filiam veluti en incesto con-

Some the great

وم الاروو الماء

<sup>25)</sup> Pez. contra huius gradus prohibitionem. Sic ctiem mutatum est in cod. Mon. Sugar Commence

<sup>24)</sup> God. Bay, et Back, rationes,

<sup>25)</sup> qualia Pes. quae, cod. 19. et c. Mon. quorum.

<sup>26)</sup> Back. Nam auctor naturae non.

<sup>27)</sup> violaret atque Pez. non habet.

<sup>28)</sup> et post latom etc. exciderunt apud Pez.

<sup>29)</sup> Ac marime decet etc. non habent cod. Bav, et Back., et in cod. 19. et cod. Monac. alio loco (vid. not. 8.) leguntur. Fortasse postea margini a quodam adscripta sunt.

<sup>50)</sup> Pez. quae ignarae fait. Cod. 19: locum legis moti liebet.

<sup>51)</sup> Back, et c. Bay, intelliget is.

<sup>52)</sup> Cod. Bav. Quare.

<sup>35)</sup> Cod. Bav. Juerant.

<sup>54)</sup> Cod. 19. ceremoniale:

<sup>35)</sup> Cod. Bav. tamen ceremonia nostrum essemblum estel ret. Back, tamen exemplum estenderet, in the second

<sup>86)</sup> Cod. Bay. contra ius naturas.

<sup>37)</sup> optimus Pez, delerit.

<sup>98)</sup> neque nos willigs etc. non babet Pens article party and 7.47 6 W. 480

<sup>39)</sup> Pes, qui pleraque moderantur.

<sup>40)</sup> Pez. tali.

talarmen pagagatan , i pantentian, cam , cartistianum. sit / si quis rents et rese indicet, illam opinionem, quae damust indeconingium [ falsam esse .... Imo ran parence "), gravissime "), si [aceret "), cum uxore divortium, iquia lex diving est et inquitabills . ne dirimentur conjugia extra casum, ") adulteni. Haec lex observari debet"), nec violari propter ') violatum ias humanum, quod probibet ducere frateis mortui uxorem. Vere enim ins! humanum est, quia Moises ad nos nihil pertinet; nec ita est iuris naturalia, ut sit immutabilis prohibitio. Est igitur.") humani et positivi inris, etsi probabiles habet rationes a natura sumtas. Has autem magistratus moderari potest. Et habet rex dispensationem Pontificis, cui non quidem inre divino, sed publico consensu multarum nationum iudicia matrimomialia cominisca sunt, qui tanquam magistratus dispensavit.

Quod hin 10) abiscitur de Herode, qui, quod fratris Philippi uxorem habuit, reprehenditur, respondeo: raptani ") essa Herodiada vivo fratre, nit ek' Luca et Josepho clare intelligi 10) potest. Lucas enim scribit, Philippum regnasse tunc, cam lobannes inciperet praedicare, anno Tiberii 15., losephus scribit, Philippum mortuum esse annel Tiberii 22.4) Constat autem, Iohannem intenfectum esse sub initium 12) praedicationis Christi. . .. Item; gliod disputant, legem Moisi, ut frater ducat frattis mortui axorem, non posse de gemoano fratre intelligi, quia ita accideret, at interdiem fratri ducenda esset soror, aut patri filia, and Othoniels morton videretur Caleb debuisse Sliaur suam ducere, has sunt ineptae cavillationes legis. ... Saepe enim accidit, ut concurrant divermo leges. Facile est autem indicium, quae leges quants nedere debeent. Cedit enim ius positivum

41) Pas, peccaperis; Back, et è, Bay, peccare videtur.
42) Cod: Mon. graviter.
43) Pes, et Back, fecerit.
44) Cod. Gotis causam.
45) Cod. Bay, et Back debebat, quod praclerendum videtur.
46) nes viol, propter] Pes, etiamai sit.
48) his Pes, non habet.
49) Back, nuptam.
50) Pes, et Back, colligi.
51) Lucas enim eto, àpud Pes, desiderantur. Back, babet e

52) Back. initio.

juri naturali ei, quod immutabile est. Est enim

immutabilis prohibities, no pater duent filiams cililud autem progrus est iuris positivi, quad mandotur, ut succedat frater, Practicus, isilus describperior.

Quid autem, si utilitas publica proptor successionem haeredis suadet conjugium noxum ut. accidit in cash "), rogis Angliae, ubi publica atilitas totius regni suadet novum conjugium? Thin. respondeo: si vult rex successioni prospicare. quanto satius est, id facere sine infamia prioris: coniugii, Ac notest id fiori sine ullo pericula conscientige chinischifque ") aut famae per polegomiam. Etsi enim, non velim concedere polyere miam vulgo "), dixi enim supra, nos non ferre; leges, tamen 16) in hoc casu propper magnam atim litatem regni, fortassis etiam propter,"), nonsoien, tiam regis, ita propuncio ;; tptissimum esse regi. si ducat secundam uxorem, priore non abiecta. quie certum (1) est, polygamiam non esse probibie tam iure divino, nec 60) res lest apprino inusitata "), Habyerunt multas eppinges Ahraham. David et alii sancti viri, unde apparet, polygamiam non esse contra just divinum. Ac lementum exempla recentia. Nam, Valentinus imperator les gem, tulit, ut liceret, duas conjuges habere simul. duxitque ipse Lustinam, priore copiuge Severa non abiecta, et successit in imperio filius en poste. riori natus. Et Theodosius filiam ex illo natam in matrimonio habuit. Ita mansit imperium aliquamdin apud eos, qui ex eo conjugio procreati erant.

Proderit autem ad vitandas quasdam offensiones petere dispensationem pontificiam, ut permittatur regi polygamia, idque credo Romae impetrari posse. Nam divinum ins non repugnat, et Pontifices ante concesserunt aliis, ut Georgio cuidam in Anglia. Sin vero Papa non volet dispensare, rex Augliae tamen potest ducere, quia Pontifex non potest 62) recusare, quo minus dispenset rex 61) in tali necessitate, ubi postulat ca-

THE STREET

1 min - 1 - 1

<sup>55)</sup> Cod. Bav. eause.
54) Pez. euiusquam; Back. euiusque.
55) Elsi enim etc. Pez. non dedit.
56) Pez. sed tamen.
57) Cod. Mon. et cod. 19. contra.
58) Pez. pronuntiari posset.
59) Back. notum.
60) Back. notum.
61) Pro certum est etc. Pez. tantum dedit: quia not santia.
62) Back. debet.
63) rez. cod. Bay, et Back. non habentum:

ritas dispensationem vel propter conscientia perio culum, vel propter regni periculum. Liberat enim regem ") necessitas, si profter conscientiam habet opus et altera conjuge oriexta regulama magis voediendameest Deo quam komfnibus. Nec pontitex habet hand putestatem sure divino, sed, ut supra dictum est, quodam consensi, multarum nationum. Non igitur debet abuti hoc beneficio concesso sibi a regibus contra regnorum utilitates" h (Indo ") sicht rex habet shimmath auctoritatem legum condendarum et illspensandarum in such regric printibus hime bent thingnituris, seul quae sunt politica? Ita penes regem est etiam haras legis moderatio; quia est res política et vereff) furls positive humbre 14), etti Paparad serrevocat; qua ex re 60) fit opinio ; quasi iere divino probileretain) polygamia: Quanameni lineo prohabalo sit ompliciter hamani daris et politica "), minit dell'issi (filesiate in alle in de vita spirituali et acterna in sestibus pieruni; pertitions? ); et si Papa tunquam magistrates profantis in his tebus fur diede?); ("satis estab en potere dispensationemi ... Et hane proper caritatem deber concedere! Octodi windun volet: potest: rex. prueferte mecesialem regni, et supe conscientae culd like the continue to extend the continues in gerenasiis homines de dissimos indico, que marg goo consensa proepiderest lunc i betom alis insdem generis, et evtere in empihas scholis et n bremistimenabobys versari voluerunt. ADOLERN committed proper liber, inquit Martialis, sed confluen De a divortique Henry cis Kall Colors etc. Ex Gilberti Burnell fistor. de Velorib. Beceles. Anglicinae -111.1 11h. 14: Detamatmisticipus teamopist trem Burnetus relert ad ahnem 1330. Seckend. ad annum micensidirasherum aldays, Delibitasid beingth universidirasherum demus enim po cissima scrip a vie didatem aree, praeserti n in scholis, ubi muecusississes indique solet. At hic libeling and is immatted the son con-,66) God. Ben inter annound onolindouges mm 67) Cod Hay et Back, mere 1119 strommer son is 41611()
68) Finitur hic scriptum apud Pezelium, qui addidit: eneterd
10 settor bullet 1903 33, 2123 201 979571 strommer bit und anderen ineben besteht besteht besteht beit beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite bei beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beit scholis witum invenibus at prophehendellies. 74) Back politimes. The state of the state of the 72) Cod. Bav. et Back. continet. 13) Back. pertinens posuit post: Evangekum. 74) in dient Back! indicate the first the first of the 75) 1048. Biri addies damen 1688. Back: pedidit : die METIS ilonem bacc anno 1951. schipsipse certim est. Vid. La-lighed acceptation de autor de plantation de la principal des la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio del companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio

Indicum Theologicum Indiar Briar amoleca Bemigica Most invariance, and reasures Smitholish to Heren Bifchoff zu Herenichmad Engeland und ben (Videtiff 'esse 'Phit's Spiritual Theology) ham de Refeminal's Ex hac collatione, in qua audivinus argumenta, de controversia divortii Serenissimi et liustriss. Regis Angliae, Franciae etc., proposita et diligen-ter agitata a Rever. Dom. D. Eduardo Heriord. Esiscopeanul Minnianu Arabidineone idust D. D. Barner intelleximus of Strephetimens Begenn maximis et segnissimis annis adductum in superior turn et conclusiffy esset he in ip de pasotionmatrimonii sui faceret quad desits a Namahocamanife stum, est, at, nagara, nemo potest usquod kin tradite Levit-XVIII.a.12420 probibet surera frotais, progene etc., i sed this in a company of the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second in the second ingermation de library de meanthis de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libraria de libr et quoi contra hancologem millo contraria descherio anti constitui possitui sicut et fola ecplosia ecoper hane legery retinities indignitum hidromodianal ptias incestas essan significationium des creta, et sanctissimorum patrum clarissimae senscaline, et has inicited profitibely et voenit ince-sus eviam hand vivil aliques bases suit and dro

Promide of not sentimus, him the first of nondecends whose fratris in omnibus extlesses servandam esse velativitivinam, institutation et moralem legents net an mostris exclesius vellemus (hipem) sone aut parantimes; praces mai ante factula, ber eiusmodi nuptiae contraherenturo et hang doctra nam possumus et volumus, noto so entra se facile

nam possumus et volumus. Deo volente facile defendere. The desirence of the many possumus et volumus. Deo volente facile defendere. The desirence of the many possumus para divortium pertince of the many para divortium pertince of the many para divortium pertince of the many para divortium partince of the many para divortium partince of the many para divortium many para desire possumus, an post contractium many stram ferre possumus, an post contractium many many para divortium. The many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many partince of the many p

solution of the state of the second control of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

Aus dieser Antercede, darinnen wir gebort Haten bie Argument und Ursachen, belangend die Eheladesdung deb

<sup>\*,</sup> Ed. Fox. \*\*) Nic. Hellus.

ender in seines eine partier partier ele eines eine eine erbeiten de finden geben de finden der eines Bruders Bed haben geben der eines Bruders Bed haben geben der eines Bruders Bed haben geben der eines beite geben der eines beite geben der eines beite der eines beite geben der eines beite geben der eines beite geben der eines beite geben der eines beite geben der eines beite geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben geben gebe

Aber was des Konigs Cheicheidung anlanger, bewegen uns gedachte Ursachen noch nicht genüglam, zu
schließen, daß nach vollzögner Sie der König habe diese
Ebescheidung sollen machen. Derohalben birten wir,
Konigt, Wurde wolle uns gräniglich zu gute halten,
baß wir mit ungerm Urtheil verziehen, bis wir uns das
von enistließen. Denn wiewohl wir mit den Derren
Legaten bessen eintrachtig sind, daß das Seses von des
Bruders Weib, wie gesagt ist, zu erhalten (sen), gleichwohl sind wir darinnen speitig gehüsben, daß die Legaten halten, os seine Dispensation, wir aber halt ein, es
leide Leine Dispensation. Denn as kann uns nicht hober verdinden, denn die Juden. Go nun das Geses
eine Dispensation leider, so ist das Band der Ebe katker denn das andre Geses von des Kruders Beibe,

ritigalispanni) ionem vel propter conscient, 2001 co N culum, vet propter regni perigulum. Inberat 1 Deed onus et altere conium orige to ungulo mais !! 29 tione Manden Kurcher of 15 has barth Mary to loannis de Sacra Busto libellus de spineers. Accessil eiusni i Mil. is I pe fine ple Y isto trans. spud don firstife man tempts.
M. D.L. 8. — Ex hac editione hausinus praetationen,
iii igned etikisi legittel en Mili Bealtshist. Tett, p. soutioi fan concesso sini a regions course regnares into concesso the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of tatem lecture corphengiam becomissibled appearing Ceim in comnitive estibus presitinitic previous quague dam elementa tradera ad praentandos studiasas. hel-interioriste doctrinary imprima professo tobby tuo gradia; vinis datimis et jenuditäsiinis, grafiha pring polobencimatum, disciplinarum ("vidaliant, Astrony nomina set Grammagnaphiae i kangonae molinesenangara hetelesalt islacet imales and inchium inperior risqingandigumidishaqquasquasquashingibumibin difficultatem Rindari merendur. 1. Magni enimino: gotii fuit, miganee mendantise. I bej tantu tampue. roultiplied crement sopia; chiqerques a languatime a imadithme restibulen profituramentaticallette plat causare sompen proprie minifice libellym Laganic de Sectro Buelo, ogni mihitidetur elemontum in phesa generel contribexus applies ing Jac, planimouri pidisso, in gymnasiis homines doctissimos iudico, qui pag gno consensu praetulerunt hunc libellum aliis eiusdem generis, et extare in omnibus scholis et in browiam shahibus versari voluerunt. Hadarahi gentum debel habere liber, inquit Martialis. Sed talis genius non contingn operibus og das nullam habent utilitatis commendationem.... Cum autem hic libelius tot seculis in omnibus acholist . m tanta vallerate hubiklurum, geinos natinem promitios. nocesse esterim proge buttenis beforentivesses Videmus enim paucissima scripta Vettistatem Terre. praesertim in scholis, ubi morosissime indicari solet. At hic libellus multis isus seculis maxima cum approbatione doctorum omnismi legitar. Quare et nos curemus eum per manus acceptantos maioribus tradere posteris, et tanquam opis publicum communibus of adis of one of with use on toin scholis aditum iuvenibus ad palehetrimes ires. quarum elementa tradit, ostendat:"Nam si existimamus, illarum artium cognitionem utilem in vita esse, magnopere nobis haec monumenta conservanda suntil quas aditom ad can patefaciant (et Quis est antem tam Telents am Sine tensu ullo, utaonialiquadoctus piniene socialità ataulcherrisha in co lumina intuens. admiretus tam varias vices, quae motibus conficiunaur, mec enpint quasi vestigia illorum/motomm, videlicet cer--tameurationemindivinuos petensiam, cognoscere? Negreseim res tamavariae, tamque procul posttae, aut ingilisitae essent, aut acie ingenii homani perspecthe, nisi Deus etudia quorundam summorum virorum et excitasset et provexisset. Itaque cum dudat homines natura ad has artes, prorsus humana mente carere indicandi sunt, qui pulchristudine illarum recum et cognitionis auavitate nithil afficientum. Act praeclars Plato ait. Astronomise musa coulos hominibus datos cesse. Volebat enim significare, in emmibue corporibus milil esse pulchrius, quam illa coelestia lumine, et homines maturated hapo pulcholtudiness, fruendam preecipuz rapi. .. An mihi quidem conli ipsi cognationem vel maximam cum sideribus habere videntur. Ut enim in memdo lucet sol, ita et in homine, quem nonnulli propter plusimas similitudiaes puespor zógnoz vocaverunt, sua quaedam lumina, vélut sidera, condita sunta i Itaque qui cognata illa luminaufactidiumt, inam considerant meturaci opificiumque amque coh: causam digni serant, quibus erverentur oculis, cum his ad hanc rem uti nolint, ad quamingaecione conditi strut; praesertim cum illa cognitio cadmonnati etiam: nos de Deo et. immortalitate nestranni Negue enim fieri petest, quip statuat humanes: animus, mentem : aliquam: .esse, citate regut et gubernet amaia, si animadrerierit illos/rutos, pursus ot leges magnorum drhium et sintlammon Nibil coim tale casa aut alia vi ulla sine mente existere ant constara potest.

Opare si Astronomia confirmat hancide DEQ opimionem in animia haminum a Plato mon solum eunditaused etiam religiosa divissa indicandus esta astronomise cousa polis cocidos dates esper Supt emin cente ob hanc causam passcipue dati, ut ad omerendam aligum DEI notitiam duces essent. Proinds ex Philosophis soli, isti , mi Astronomian especiali aunte es professo sucrum disan, et sublata providentia eliam immortalitatem: animorum nastrorum sustrilorunts qui, isinattigissent hone dortrinamia manifesta Dei vestigia in matura deprobendissent, quibus animadversis coacti fuissent lateri, mente aliqua hanc recum universitatem et conditam esse et gubernari. Sed si quis etiam iaucipritatem requirit, exisaeris literis, iques base stadia commandat, habet in Genesi testimoninum graviscimtimqui, uhi scriptum est :. Erunt, in signa; tempora at annos. Quennodo autem ponsificiet nobis sol annos, nisi observato circuley descriptis angue intervallis current actimponium. Quare coelestis illa vox horistur mescad observandos coelestis ma corporare motital. Quid commemorem utilitates publicas? Qualis futura esset hominum vita, si non haberemus descriptam temporum rationem; si non haberemus descriptam quam barbaries, imo lielluarum vita fuerit, nullam nosse antiquitatis seriem, nullum temporum ordinem in praesentibus negotiis donstituere posse, In tanta inscitia neque religio ulla, neque civilis status retineri posset.

···· Cum igitur et natura nos exsuscitet; et bore tenter divina oracula (quam quam ille etiam natul rae. sensus: devinus | quidam | afflatus | et | quaedam quasi Den vox est) et magnitudo utilitatum invitel ad have doctrinam; diligenter cam colere studiosi adolescentes debent! Atque in hac re patrial hap dibus etium moveri cos convenit; quia hace do ctrine, cum aliquot seculis sine honore incuince, nuper in Germania refloruit; restituta a duobus summis vicis Purbackio et Regiomontano, que rum alter ex Norico, alter ex Francis vicinis ortes est. Hos heroas singulari quadano vi divinitus ad has artes illustrandas excitatos esse, res testatur ipsa. Quando enim tantum kumen habberbat postquam haec studia in Aegypto exstincta sunt? Nami etsi Arabos desertam a Graecis possessionem magna vi invaserunt, adeo ut has artes in occidentem et Hispaniam usque propagaverint: tamen earma scripta ostendunti, curidsam nationem non tam elabozasse in observandis motibas, i mara di divinationibus, quarum adeo loupidi fueranti ne non; contenti, Ptolemaci i Astrologia y ganti para quaedam Physices emistimari petesti reorteb etiama et alia multa praedictionum genera evourren évourren commenti sinte de la como de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansi

At nostri illi contulerunt omne studium se praecipuam doctrinas panteme obscurissimas de manstrationes Rudemaei enumunt et patufecerune et, ut transmittenetur are ad posteros, instruce runt nos non unius generis commentarifs. Veteres laudant Archytae columbam et varia Archimedis opus est brevis ille libellus Theoricarum Prubachii, qui summam longissimi openis Ptolemaei comptexus positus orbium subiicit oculis. Quid dicam de reliquis monumentis, de integra epitome; de tabulii

ptorustinates of absoluterativation, assum praceptorustinates de l'imparation de la penes destros homines fuit. Name auctores illi semina buiça destrinate aparascount plus Germadiam, non alitent ac fragum somina Triptolemes in Graçcia dissipasse: amibitati il Quare tuspissimum noble famit, tam basiestum possessionem optimamum resum amittare.

... Sed sunt monnulti Epicurei Theologi, 'qui totamphoc doctrinae genus circident; seree colum peacdictionibus fidem determent, and etiany vitripécunt moturue cognitionem; "quos sinamus tina cum Epicuro ineptire. Sunt enim eiumodigitat magis nopus habeant medicis, quam Geometris. Est, come manifestamo insanias germs; aspernari molumn cognitionem papae habet evaditissimas et Semistimas extiones: at maxinte alterant Alam partentidivinatricem conittamust quamquam mihi'neanci Bisus i nama quisquam alius persusserit, sidans mullos appere effectus in elementis et in animagtinui comparibus i praetorea mullas significaçãoneggin, haci infiniore netural in Nam experientia ostendis, andentium stellarum congressus vere baco corphia iet , aidcitates lafferre ( 'rwrsus etiam congresses liurecatium siderum augere humores. Deindervario mista dumina, warisoque temperatae qualitate, tui in pharmacis res dissimilitate, aliten temperatur, alim habent effectus. Ideoque recta dixisse Aristotelem indico . eum fait, hunc inforiodem amindumaanuperiope gubernari, tet supariada centsumismotera in inferioribas esse: 'et adldit. rationers: pandentissime cogitatamt enst initium:dequessid isanelo; aconsequi, motuto edelinat aci quia sati am quotae maetri. List il ali il il il il il

reliquia editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional editional edition

dibellus; qui Hipporrati dadscribitur, de mira, squis et locis;

Atque hace mon dissentiunt a Christiana doctrina, quae etsi docet nos, enhandivinitus: pubernaki, tamen non tollit mutukales cautiones vac significationes rerum: 'sicut' in 'aleadis corporibus appuret, quibus qui vitam ac motum Deus impertit, tamen ea foveri ac pasci cibo, potwet alis rebos, ad vitam thendam conditis, inhet . Ac prudentia digna Christiano est dibudicare; quae sint communes actiones Dei et naturae, quae sint propriate Dei, stipra naturani positaev Et ut de homine proprie dicamus, saepe mihi cogitami tria videntar genera actionum in homines cadere. Notissimum est, quod a'natura hominis proficiscitur, sensurac ratione. Adrid pertinent inclinationes, quae sequiuntur temperamenté qualitatum. Videruus enim dissimilitudines ingeniorum infimitas, quae profecto pariunt dissimiles autiones, enternal modum Poeta vere significavit, cum inquit: Naturae sequitur semina quisque suar. Onid enim tam receptum apud medicos est, quan τὰ ἦθη καὶ τὰ πάθη corporum dispositionem: imituri? Idque res loquitur ipsa! 109 in homine hilioso existere multa posse, sed excitari in ecimmuderatos impetus, quasi ventos; magna et vehementin náIn, quite d'Micilime possit ratio regere aut fledtere. Si quis autem considerabit diversas regionum maturas et diversarum gentium ingenia', quam aliam causaminulus dissimilitudinis ostendere poterit; quam coeli naturam? (Unde facile iudicari potest, in miscendis témperamentis corporum atque ingéniorum inter alias cuuses étian luminis naturam concarrere. Neque ego mini educationem / consustadinem institutionem, leges atque convilia in regendis inclinationihus istis proficere indicio, sed hace quoque pono in hoc genere actionum; quod a natura proficiscitur; Altertim genns' est actionam, quae supra naturam existant in homine divinitus. Hoc est enim Christianae mentis, intelligere ac sentire, divinitus homines custoditi atque gubernari. Etsi antem ita gubernat Deus, ut naturae suas partes etiam aliquo modo relinquat, tamen multa corrigit in natura, et multarum rerum eventus couctdit alies, quam quales proponit natura Noque enim Moises beneficio astrorum servatus est, eum evaderet via per mare patefacta: neque Petru, cum per angelim e carcere educeretir, siderum beneficio liberatus est: neque Paulus ex boste

Eyangelii potestate astrorum pius, factus est. Talium operum causam proprie ad Deum referendam esse, nemo non intelligit. Sicut igitur naturae nires in aliis partibus eatenus recipimus, ne regauss Christi tollant: ita suas vires lumini eatenus tribuimus, ne quid de gloria Christi detrahatur, cui cum omnia subjecta sint, jure etiam sentiendum est stellarum vires ei parere oportere, Ac bonae mentes hae sententia erigere se atque confirmare debent adversus tristes significationes. quae non raro mirabiliter animos in tanta humanae naturae imbecillitate perturbant. Atque ut alias verbum Dei anteserre nostris apinionibus debemus, ita adversus has significationes animo verbo Dei ac promissionibus divinis confirmandi sunt. Idque vulgata sententia docet, quae citatur ex leremia: Nolite timere a signis coeli, quae timent gentes. Neque enim negat Propheta signa esse: sed cum signa nominet, sentit ea res magnas atque tristes minari. Consolatur autem pios, ne ea metuant, non quia nihil significent, sed ut confidant, se divinitus inter illa pericula tegi ac servari: sicut mortem timere Christus prohibet, non quia mors non sit aspera, sed ut sciamus, nebis etiam in morte ipsum adesse Christum, ut nos scrvet. Erigenda igitur mens est supra universam hanc corporalem naturam, vel si fractus illabatur orbis, nec patiendam, ut verbum Dei, ut fiducia erga Deum nobis excutiatur: qua sicut muniuntur piae mentes adversus praesentia pericula, ita muniendae erunt etiam adversus inimicas astrorum significationes. Sicut igitur aliae partes Physices non laedunt religionem Christianam: ita neque Astrologia (nam hanc quoque partem Physices esse sentimus) officit pietati, si quis in loco utatur.

Ac praeter hace duo actionum genera, quae recensni, reliquum est tertium genus actionum, ad quas suscipiendas animi contra naturam a Diabelo magno motu impelluntur. Neque enim aut astris, aut aliis naturalibus causis, sed Diabelo, racte tribuentur. Neronis et similium tyrannorum appedigiosae lihidines atque parricidia. Itaque eum humani animi non uno tantum genere causas moveantur, consequitur, leges fatorum variis modis impediri, interdum afflatu divino, interdum institutione, interdum deliberatione, interdum etiam in deterius flecti a Diabolo. Praeclare igitur inquit Ptolemaeus: Astrologorum decreta non esse praetoria. Nam praetoris edicta populum

panene cognita. Illan veno aignificationes non affia runt vim hominibus, etai mon abique sunt otiosae. Atque harum serum exempla suppeditant historiae.

Sed bace disputatio longion est, quam ut hic explicari tota possit, Hace enim idea commenoravi, ne adolescentes in totum damnent huse chorum artium, propteres quad imperiti quidan irrident divinationes. Nam illa doctrina de motibus cognitionem habet gravissimam et homine dignissimam. Et si quis adhibebit indicium, intelliget, alteram partem artis, alivinatricem videlicet, perinde esse partem Physices, sicut medicorum praedictiones pars quaedam Physices esse existimantur. Neque enim illa pulcherrima corpora siderum frustra condita esse septiendum est, praesertim cum ille ordo atque cursus summa ratione constet, adea ut quaedam quasi politia ia coelo, velut in poemate, depicta esse videstus Sol enim, qui regnare videtur, in medio orbe vehitur, stipatus senatoribus bellatere atque oratore; habet et oeconomas, Lanam et Veneren. Nam hae praesipue dominantus in ciendis humoribus, quibus aluntur corpora. Cum autem et hic admirabilis ordo ac positus, deiade certissimae leges eurens -testentur; ·· hoc-opificium summa ratione constare: non est consentaneum, astra nullas significationes, nullos effectus habere. Neque vero frustra dicunt sacrae literae: Erunt in signa, tempora, et dies et annos. Hie non solum inquit, aspes, discum et mostium vices, diserimina temporum, videlicet aestatis atque hiemis ab astris confici, sed addit etiam de signis. Idque interpretatur consensus omnium seculorum, quo compertum est, eclipses somper habuisse tristes eventus. Non est autem hominis bene instituti, dissentire a consensu tot seculorum:

Hace fortasse longins, quant oportuit, in hunc libellum praefatus sum: sed volui commonefacere adolescentes in ipeo vestibulo harum artium, ut de hoc toto choro artium honorificentius sentiant.

Scripsi autem ad te, Grynee doctissime, non quod hac ratione te arbitrarer sucenchundum esse, qui in universa Philosophia sie quiellis i sut quon tibi conferam ex nostris hominibus, habram neminem. Sed harmin artimo mentio sempor memoriam mihi tai renovate enius rei tentem habra virum optimum, lacobum Milichimus qui, quoniam has artes his docet, multum de pie mecum

Biginos Ally of Strokes all gardens and the complete complete and the complete complete and complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete c wisolennaup Nemb'Ataite alle inadoquem potitis We has well bereit 'gaaffi ad te ... wit intelle geres, nos cum ipsis recordationem tuae amichiae Rontunguer danininum ektano et bublita quae-et walche thinks stuffils admonisht: Habemus evin Aristedelendulu benenele emendativiem av nitidisheli, fillent sch ine valde initati, attate attite coiered Bed manic in agus amoi postuliam habeo in Visignio buring tide though him ing anicastani schickipftitit! Futilani Vero Contingat ifillifalifilando Blider ad Ranc abetorem Hinteridiam atque ornaidhin! quelladinodhin tu fintitulist indigna cum laude, facele. Accipio enlin, te libros afiquot tonge veneras emeranese for that it soll bank is a figure JEST OF THE SHE WOLL WASHING SHEET SHEET SHE TO LEE Tacremi red out extensive divident additions ended Blant? hecoffadebatt philosophilatt, hocoest, sa-Mentel diceliai et sufficandi iscientiam, sed hanc opificesellatit ottosis et inanibits argutifs, quae nithe ad indicated the civilibus and alite magnis rebus proderancii Sedinaecialias. Bene vale. VVirebers, dentas alatter totalen Andres dentale concession actions in a property dentale concession. armio hieraligo end zament officialo asigo

No. 1003 de la come de la companie de la come e pace facienda cum Episcopis. pre it trace, ne et sousi s emmine illiteria mo or nothing et a signer some belinisse the the mouth . But it autom busines bene mad-No. 1004marolares tot at an acceptance of Sepths man man, Loach, Camerario, m. fed. 2 mi " Hilit. be Camerias. p. 171. Viro optimo Ioachimo Camerario, amise 

S. D. Stripsk tibi impler de hegotio Eifordensi, didde bro de, "at min tespondess!" Cometen hic indicavinus a Canero ad Libram usque proprio motu vectum esse. Quanquani autem in Libra hulfe est lupiter, lamen illius moths causam existilliant !Martis 'motum' esse, ' qui 'htine' ab Arcto Aiscent. Et planetse Cometae sequentur, ut seis. MELANTE. OPER. Vol. II.

"T Ecce autem ffenlid granimaticum, most cut pilo explicati a te, et existimo posse, hota enim milli est angentia studi cul. "Allulia el allem 12 cata separation, focularite et la primis versula, qui ine enguer, herscripsi. Pergramin milleris. ceils, si intelibretationem ostenderis, si quam deprehendisti alicubi, aut saltem confecturas tuas Stribe. I will my to a live total this is an and " De rominis Imperii nibit adhide audimus

Entis min scripsit, eas lieras the mitto, teque asservate volo. Ego respondi me mullam habele spein pacia, postquam spsi prorsus nihil velint remittere de suis traditionibus, de quibus huid sentlant homines, iam ostenderit exemplum Ulmensk Hortatus sum, ut curent politis in pace a doclis el bonis viris dijudicari dogmata, quam s vulgorin-ter arma, id quod futarum sit, si ipsi rem ad arma deduxerint. Tuas literas expecto. Bene vale. Postridie Natalis B. Mariae.

No. 1605 long emiral tomation on a to 14. Sept. to contain Georgio March. Best it gibe Pennium leditum a Besalio cin, den ahristl. Bedenken p. 1.
Apographa contulinus in cod. Goth. 19. p. 57., cod.
Goth. 263. pl 124; et in cod Gotherb: in 4to. 19. 18.
p. 77. 47. Abstine; veritiest cedidal Perch in Gensil, h. p. 109.) — Vid. etiam Lutheri epistola ad Marchionem de eadem're d'. 14. Septh. 1587. Coelestinus in hist. Od.
inita August. appo 1530. scripsiese. Vvalchus, Coelestinus advanu. 1530.; cel eam ex. http://www.fragt. germanicam fequit.

are an ight alusing sid only condition or a mil

"Un Markgruf Georg ju Branbenburg.... Dhibie Mingtwells, wiederum anurichten, damit bas Bolf, die "Cirche desto-feißiger besuche. (Inscript, apud eile er eine eine eine Peneligen auf gegene gemennt.

Durchleuchtigfter, Dochgeborner Birft, guebigftet heert. Ew. Fürste Gnaden find meine arme willige Dienft'affegelt guvoran beteit. Gnadiger Bere. .. (Auf) Ew. 8. In. Frage ), bb audy'y bie Meffen; babel nicht ") Gommunicanten find, wieberum anzueichren fenen, bas Bott bamit in bie" Striben zu bingen, ift das meine unterthänige Antwort, das man die Meffen,

<sup>12)</sup> Banifonget. . dr. e. i. v. erft . e treib i t entife (2) 1 the letter of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post of the post

<sup>3)</sup> Pez, bapei feine. 4) Cod. Guelph. ju ber. 35

durch folden Glauben Gott gefallen um Chrifti willen, und gerecht find.

Dieser Artikel ist euch und allen Christen noth zu wissen, zu bekennen, und helfen zu erhalten, und belanget die Erkenntniß Christi und Ehre, darum der Spruch dahin gehort: Wer mich bekennet, will ich wieder bekennen. Darum, so man darob leis den soll, soll das Gewissen getrost und frohlich senn, und wissen, daß es von wegen der Ehre Gottes leidet, und daß die Sache nothig und nicht geringschätig sen. Denn so Bergebung der Sünde nicht aus Gnaden um Christus willen gegeben wurde, so hätte kein Menschkeinen gewissen Trost, und müßten alle Leute verzagen und verzweiseln, so Bergebung der Sünde auf unserm Berdienst stünde.

Der andere Artikel, so auch belanget alle Christen zugleich, das noth ist, zu wissen und zu bekennen, daß traditiones humanne, das ist menschliche Satzung, nicht Werk und Gottesbienst seven, damit man Bergebung der Sunde verdiene, sondern daß es außerliche Policen sen, an welcher bennoch christlich Wesen senn kann.

Der dritte, daß die Meffe der Meinung gehals ten, als fen es ein Wert; das andern; (fie fenen) tobt ober lebendig, Gnade und Bergedung der Sunde vers diene, nicht recht und dem Glauben entgegen fen.

Der vierte, daß der Heiligen Anrufung nuge oder noth, ift auch nicht wahr. Darüber ift das gewiß, daß vertrauen auf Heiligenverdienst ist Christo feine Chre rauben.

So num semand euch diese Artikel verdiethet zu hale ten oder zu horen, item euch auflegen will, zu willigen, dieselbigen auch zu wehren; darein könnt ihr nicht willigen. Und dieweit es Sachen sind, die noth und nutlich ganzer Christenheit sind, send ihr schuldig, darod Leib und Gut zuzusegen. Ja es soll einem seden eitel Freude sein, um solcher Sewissensfachen willen Gottes Ehre. ohne Mittel belangende, zu leiden.

A second of the second of Americans

Total Comment

A CONTRACTOR OF STATE

to produce the con-

Uebet diese Artikel find nun etliche, als Priefterebe, und Clofter verlaffen. Biewohl nun diese jum Theil aus den vorigen folgen, dennoch ist ein Unter: schied dazwischen. Denn die Priesterehe und Closter verlaffen mag bafur gehalten werben, daß es Sachen find, die eure Person nicht belangen, sondern daß ein jeder, ben es betrifft, gedenke, wie er es verantworten wolle. Dennoch, so ihr schon nicht vertheidigen wollt, follt ihr euch auch nicht Richter machen. Derohalben konnt ihr nicht willigen, dieselben zu verbiethen, oder zu verfolgen. Bielweniger konnt ihr willigen, die Ar tikel zu verbiethen oder zu verfolgen, so ihr sie auch für recht haltet. Denn es foll niemand wider fein eigen Go wissen handeln. Go stehet geschrieben: mas ibr dem geringften thut ans ben Meinen, bas habt ihr mir gethan. Benn aber G. S. auch eure Gither bermaffen einthun wollten, daß eure Person nicht beschwert wurde des Glaubens halber, und nun ber Herr (sich) selbst vorbehalten wollte. Kirchen zu bestellen, und darob zu halten ohne euer Zuthun, darin ma ret ihr entschuldiget, und moget eure Guther also haben. Denn so euch euer herr sonst bes Jahres so viel Beides schenkt, mogt ihr foldes annehmen.

Dieß hab ich euch zu kurzem Unterricht gestellet, und stehet die Sache vornehmlich darauf, daß ihr bei euch schließet, daß die Hauptsäche recht und nothig sin, und bedenket, welches die Hauptsüche recht und nothig sin, und bedenket, welches die Hauptpunkte sind. Denn so ihr damit bedacht send, werdet ihr euch wohl wissen zu halten, auch genugsamen Trost haben. Denn so einer bei sich beschlossen hat, daß die Sache nothig, und gewisser Gottesbesehl sen, ihnen in zufällige Aergernis oder Sachen nicht groß ware verzagt in Leidenb), der verzagt gewißlich derhalben, daß er noch eine Beisorge hat, die Sache sep baufällig, oder betreffe ihn nicht.

Erbiethe mich hiermit zu weiterem Unterricht, so viel ich vermöge.

1 1 1 1 1 1

b) Descripsi accurate int Kappius edidit, sed fatebe, me sensum barum verborum non perspicare.

natstäcken Schwel.") als de instilicatione, und de pasenitentin und de Minea gehandelt habe. Bitte, E. F. G. wolle sie gnadiglich annehmen, und befehle nich E. F. G. unterthänigtich. Gött bewahre C. F. G. allegeit. Datum Wittenberg auf ") exaltationis exicus. 1531.

**4.** 8. **3.** 

unterthäniger Philippus Melanthon.

No. 1006.

20. Sept.

. :

# Guil. Reiffenstein.

Edin in Manlii farrag. p. 286. — Apographa in cod. Bav. II. p. 812. Cod. Goth. 401. p. 103 b.

#### Guillelmo") Relffenstein, quaestori comitis Stolbergensis,

S. D. Cum Martinus noster ') profecturus esset istue, dedi ei duo exemplaria') Rhetorices, exhibenda tibi et filiis tuis, quibus dedicavi, teque rogo, ut exiguum munus boni consulas. Nondum perpolivi") hos libellos dialecticos et rhetoricos; impedior enim maximis et miseris negotiis, ut scis. Si quid tamen contigerit') otii, brevi utrosque recudi curabo, ita ut non multum desideraturi sint homines docti, Certe ad iudicandum spero has libellos nunc quoque ) plurimum conducere. Sed iudicium tibi, viro doctissimo et prudentissimo, relinquo'). Scripsissem filiis, nisi, cum haec scriberem, miserrimis et acerbissimia doloribus fuissem oppressus. Amabo te si quid afferes Francosordia de cometa"), aut aliis rebus, quarum me cupidum esse scis, per Martinum significes. Nam elsi Lipsiam proficisci cupio, tamen vereor, ut mihi permittant χαλχόγραφοι"), qui adhuc cudunt Germanicam Apologiam, in qua emendanda nonnihili haben negotii. : Water 26. Septembris \*\*).

. 10 . . .

No. 1007.

(Sept.)

## Eiusdem filiis,

Epist. mupeupaturia pravmissa tibro dielamthheist Elesusatorum Rhetoriose tibri II. Witeb, apud Georg. Rhau. 1531. 8.— Item Lips, 1958. 8. ex qua editione epistolam descripsa Lumius. Endem habetur in opp. Mel. Bush. T. V. p. 298., quam contuli. Editionem anni 1581. videre non potui.

# Philippus Melanchthon studiosis adoles scentibus, Alberto et Ioanni Reiffenstein, Gullelmi filiis, S.D.

Cum ante biennium Dialecticen ediderim, eamque viro optimo, patri vestro dedicaverim, ut vobis et commilitonibus vestris, si ita videretur, discendam proponeret: cumque intellexerim, vos iam in eius artis studio feliciter versari: duxi vobis et *Rhetoricen* mittendam esse, ut cognatas artes coniungeretis, quae ita copulatae sunt et inter se devinctae, ut rectius ambae simul pereipiantur, quam seorsum alterutra.

Ono consilio autem initio Dialecticen susceperim, istic praefatus sum. Non enim edidi, ut locupletiores auctores excuterem studiosis e manibus. Spero enim illa nostra elementa his, qui ad Aristotelem accessuri sunt, adiumento et, ut Graeci dicunt, npò bđơũ futura esse. Sed tunc in scholis necessaria praecepta et ad iudicandum utilia iacebant obruta stultissimis rixis, nihil äd rem pertinentibus. Ad haec de usu artis in bonis auctoribus legendis, aut gravibus controversiis iudicandis, nemo quidquam monebat. Denique prorsus adulterina Dialectica pro nativa tradebatur. Itaque rogatus a quibusdam ex illis immensis voluminibus elegi necessaria praecepta, quorum vis atque usus antea conspici non poterat, cum laterent in turba aliarum inutilium praeceptionum. Addidi et exempla, sumta ex optimis auctoribus, in quibus artis usus cerni mosset. Hasc elementa eo tempore multi probabant hoe nomine, quod diligenter de usu artis admonebant. Quare cum sperarem ea adolescentibus profutura esse, non valde repugnavi, his, qui me ad editionem hortabantur. Nihil autem minus volul, quam

<sup>36)</sup> Pen bie nüştide Caden.

<sup>37)</sup> Pez, die.

<sup>1)</sup> Manl. Chiliano, mendose.

<sup>2)</sup> Martinus Faber, Stolbergeusis.

<sup>5)</sup> Cod. Bav. exempla.

<sup>4)</sup> Cod. B. perduxi.

<sup>4)</sup> Cod. Bi-sontinget.

<sup>6)</sup> Cod. B. quam.

<sup>7)</sup> Cod. B. permitte.

<sup>8)</sup> Manlius: afferes de Francafordia, practermissis: de so-

<sup>9)</sup> Gad. B. restáppapas.

<sup>10)</sup> Diem tantum habet c. Bav.

ab his') bonis scriptoribus artis abducere inventutem. Aristoteles profecto intelligi non potesti nici ad eum sommam artis et aliquid indicii pracparati afferantus; "Quare hacc elementa non ideterrent" ab Azistatele, sed invitant studioses ad eius lectionem. Extant et Rudolphi Agricolae libri, quos diligentissime legendos esse censeo. Nuper editi sunt libri Ioannis Caesarei, qui totam artem continent et ad captum primae actatis scripti sunt. Quare optarim eos proponi adolescentibus in omnibus scholis pro iusta methodo. Certe his, qui meos libellos legunt'), consulo, ut adiungant Caesareum et Rodolphum: quod qui fecerit, mihi avidem absolvisse artem videbitur, ac perfectus artifex erit, si vel scribendo vel disputando usum artis sibi fecerit. Haec iterum bec loco praefari volui, non solum ut rationem mei consilii, cum hoc totum doctrinae genus mutasse videri queam, exponerem, sed etiam ut admonerem studiosos. quomodo absolvere hoc studium debeant.

Quod autem edidi Rhetoricos libellos, longe aliae causae fuerunt. Non enim possum huius artis scriptores accusare, quemadmodum vituperavi . vulgus. Dialecticorum. Nulli enim extant auctores nisi optimi. Cicero et Ouintilianus, qui quidem in hoc genere adeo excellunt, ut longe Graecos omnes, quorum vidimus scripta, vicerint. Et Cicero varia opera reliquit, quorum quaedam ad puerilem captum scripta3) proponi adolescentibus possunt, ut praeparent eos ad alios libros, qui graviora praecepta continent: quare non est, cur desiderentur scripta recentium. Verum nos initio edidimus Rhetoricen, ut cognationem eins cum Dialectica ostenderemus. enim intelligi Dialectica, nisi ad Rhetoricen collata, petest. Et hos meos libellos spero profuturos his, qui postea legent Ciceronem et Quintilianum. Quaedam enim illorum praecepta explicamus, et exempla addimus, sumta ex praesentibus negotiis, ex quibus sacilius intelliguntur praecepta, :quam ex istorum exemplis, quae sunt ab usu nostro remota. Haec consilii nostri ratio initio fuits. Quamquam autem ipsa praecepta Rhetoricea levia et perquam puerilia videntur, tamen hoc sibi perquadeant adolescentes, et ad iudicandum, et ad maximas causas explicandas prorsus ea necessaria esse. Quare etiam adhortandi sunt, ne

his nostris libeliis immorentur, sed cognitis his elementîs Ciceronem et Quintilianum legant, nec degustent obiter, sed diu multumque legant auctores illos, non solum ad eloquentiam, sed etiam ad sapientiam profuturos, et discant ex eis elo-, quentiam metiri magnitudine sua. Videmus enim vulgo quosdam sciolos esse, qui somniant se in arce eloquentiae sedere, postquam didicerunt epistolium scribere octo auti decem versuum; iti quo duo aut tria insint hemistichia; aut proverbis, quasi emblemata. Haec opinio invenibna eximenda est, et ostendendum, quibus in rebus eloquentia dominetur; quod: videlicet necessaria- sit ad maximas ae difficillimas causas omires, in hac tota civili consuetudine vitae explicandas, ad retinendas religiones, ad interpretandas et defendendas leges, ad exercenda indicia; ad consilium dandum reipublicae in maximis periculis. Diligenter et hor monendi sunt studiosi, rein unam esse omnium humanorum operum longe difficillimam. bene dicere. Etenim qui magnitudinem eloquentiae et rei difficultatem considerabit, intelliget, expetenti hanc laudem, acerrimum studium omnium maximarum artium adhibendum esse, et statuet, ad magnarum et difficilium causarum tractationem in ecclesia et republica non tantum hos Rhetoricos libellos, sed perfectam doctrinam, et magnam facultatem, longam exercitationem domesticam et acerrimum indicium afferendum esse, Has opiniones prodest inserere animis invenum. Efficient enim, ut honorificentius de maximis artibus sentiant, quod multum referre existimo, et acuunt discendi curam et diu detinent eos in studiis, ne ante tempus et imparati accedant ad rempublicam. Porro haec et similia saepissime monet ipse Cicero in Oratoriis libris. Quamobrem et paulo ante diximus, eos non solum ad eloquentiam, sed etiam ad sapientiam profuturos esse. Itaque hoc praecipue efficere cupimus his nostris libellis, ut praeparemus adolescentes ad illorum optimorum librorum lectionem. Vobis autem dedicare constitui, quoniam Dialecticen autea vobis misi, ut hoc ipso exemplo admonerem studiosos, has artes conjungendas esse, nec alteram sine altera perfecte cognosci posse. Ac prius illud munus imperfectum videri poterat, nisi Rhetorica accessissent Cum autem me semel vobis obligassem promissa Dialectica, verebar, ut vobis satisfactum esset, nisi munus integrum haberetis. Precor autem, ut Chri-

stus studia vestra gubernet et fortunet. Bene valete.

<sup>1]</sup> Text. Basil. alds pro his.

<sup>2)</sup> Test Bas, mendose : iungunt,

<sup>5)</sup> Text. Bas. addit: sunt.

No. 1908. Loach, Camerario.

or**Epintind Commenspolitic** Livered of memory millions on

Viro oplimo Loachimo Camerario, Bambergensi,

S. D. Reddidit mihi tuas literas gravissime scriptas discipulus tuns, de quibus, quaniam nunc non vacabat multa scribere, breviter respondebo. Ego si recte calleo sensum tuorum hominum, ita existimo, hand, iniquo animo illos laturos, non enim dicam, quod quosdam suspicari animadverto, etiam beneficii loco ducturos esse discessum vestrum. Quare non est, quod arbitreris te aliqua officii ratione alligari. Invidiae velim te, si queam, eripere, etsi profecto illi urbi optime volo, quam etiam hoc nomine magis amo, quia tibi non ingratam sedem atque hospitium aliquamdiu praebuit. Sed ego ita ratiocinor, neque illos cupere vos retinere, neque ut nunc cupiant, diu vos ibi esse posse; aut futuram ibi frequentem scholam. Postremo alibi melius de studiis publicis mereri poteris. Accedit et τὸ καλάν, honestius est artem factitare in illa frequentia Publicorum Gymnasiorum, quam ut spero restituetis. Sunt alia multa, quae me movent, quae nisi arbitrarer tibi homini prudentissimo atque omnium momenta officiorum perpendenti, venire in mentem, scriberem longius. Sed potes tu quoque pertentare istic quorundam animos, quid indicaturi sint, nisi habes exploratos animos istorum, quorum iudicia plurimum ibi valent. Doctor Hieronymus iussit, ut mihi significetis de stipendiis, quanta mercede istine abstrahi possitis. Ita pollicetur, se non defuturum negotio. Nosti autem ingenia eina urbis, et stipendiorum modam in scholis, publicis. Itaque optarim vos, civiliter petere. Nam ego ita sentio, etiam mediocri mercede honestins vos in tali loco victurgs esse. Scribam et Othani, sed gumm maxime potero dorsius. The second of the second of the second

De versiculo graeco\*) haheo tihi gratiam, suspicabar enim zopojerpa ihi comatalum esse, sed movehat me Suidas, qui in astro recenset versum. Livio ita respondia ut non sperem eos epistolam, edituros esse. Confero enim in Campegium culpam, quod non coierit concordia, et recito quosdam illius sermones, neque metuo iam odia isto-

Commence of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th

Advisory or is a se

rum; nihil enim expecto ab eis pacati, a Videoque, tantum a Deo expetendam esse mediotrem /2000-corpogopo harum rerum. Quodi Caesar petit; and Papa conditiones accipiat; monumenterabity abque magis videas pertinación Pontifice ingenium esse, mitto tibi eius genesia.

Milichio puerum, quem huc misisti, commendavi, neque enim puto quenquam magis idoneum esse praeceptorem hic istis, qui iam aliquousque in literis progressi exercendi sunt etiam in philosophiae radinlentis. Et est vir ingenid sen date et humano.

De Cometarum motu proprio nihil ambigo, quin sequantur stellas, neque id tantum de illis intelligo, quos sub certis stellis velut d'acc fieri soribit Aristoteles, sed de hac re alias. Nuntius enim properabnt, ita ut Eobano scribere non liceret, cui dicas meis verbis salutem, et summa fide me acturum esse negotium. De Erasmi floridis epistolis alias. Mitto tibi huius anni noovootteov scriptum a Carione, teque rogo, mihi ut vicissim huius generis mittas quaecunque digna lectione putabis. Bene vale. III. Cal. Octobris.

No. 1009.

29. Sept.

Frid. Myconio.

Edita a Snegassio, ep. 49.

# D. Friderico Myconio

S. D. Redit ad vos Hypodidascalus, quem tibic commendo et tuendum et regendum, ac spero, eum in tua potestate futurum esse. Mitto tibi Rhetoricen a me hac aestate obiter recognitum, quae etsi non est perpolita, tamen potest acuere studiosorum iudicia. Novi nihil habemus nunc, nisi quod is Cometes, quem in Germania conspeximus \*), visus est et in Galliis et Italia. Romae etiam alia quaedam prodigia conspecta esse marrantur. Tenebase toto triduo densissimae fiterunt, quae haud dubie significant tenebras Romanae ac pontificiae doctrinae iam ruentis, sed ita ut periculum sit, successuras esse alias tenebras tristiores,

<sup>\*)</sup> widels worthing. C. W.

<sup>\*)</sup> Sleidan. lib. VIII. p. 221. ad ann. 1551.: "Per totum fere mensem Augustum visus fuerat cometa." Est ille, cuius cursum et reditum postea delinivit Halley, qui rediit anno 1856, mense Augusto et sqq.

genies praecedene extremum diem oportet. Quaeso te cum primum poteris, ut mihi scribas. De Comitiis nihil certi adhuc habemus, Bene vale. Die Michaelis

Фінялос.

No. 1010.

\$0. Septb.

# Io. Brentio.

Epistol. lib. VI. p. 379. — Monac. I. p. 349. Hic ex autographe in cod.

#### D. Ioanni Brentio, suo amico,

S. D. De meritis Christi longe aliter se habet res. Alii sancti habent peccatum, quod impedit perfectionem operum, etiamsi plura sunt; Christus persecte implet legem, etiamsi opera haberet pauciora. Ideo necesse est meritum Christi maius esse. Sunt et alia dissimilia. Quare illa tua obiectio non tollit merita Sanctorum. Tu subtiliter et procul ex praedestinatione colligis cuilibet suum gradum distributum esse, et recte ratiocinaris. Sed ego in tota Apologia fugi illam longam et inexplicabilem disputationem de praedestinatione. Uhique sic loquor, quasi praedestinatio sequatur nostram fidem et opera. Ac facio hoc certo consilio: non enim volo conscientias perturbare illis inexplicabilibus labyrinthis. Ideo ita constituo, homines acceptos esse propter Christum, fide, hoc est autem, esse iustes. Deinde accedit legis impletio, quae habet sua praemia. Iustitia autem, hoc est acceptatio simul habet vitam aeternam, quare') fides sola vivificat, cum pacificat cor. haec sunt plana et facilia intellectu, quae utrum tibi satisfaciant, velim te quam primum mini significare. Scribam enim prolixius alias, si voles. Nunc eram occupatior, quam ut multa scribere nossem. Hoc te oro, ut mihi mittas prognostica cui Astrologi Hallensis, item 7) Hasfurdi, de anno 1532."), et de Cometa; gratius hac re mihi nihil facere potes; mittes autem Ioachimo. Bene vale, postridie Michaelis.

Φίλιππος.

No. 1011.

# Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerac, p. 177. 114 271 12 9 19 29 29 21

Viro optimo Ioachimo Camerario, amico suo summo.

S. D. Vetus translatio Centiloquii, quae facit mentionem duodecim signorum in ille sententia, quam recitas, haud dubie mendosa est, Pontanus recte legit, et prudenter interpretatur. Solent enim numerari signa, ut ita dicam, non que proxime acceditur ad Solem, sed qua longissimum est iter. Idque quare fiat, ex positu Solis aut Cometae existimare potes, Nam ah eo quod conspicitur numerant, dum ad alterum redeant, Itur igitur per totum coelum. Caeterum hae scis, non posse conspici Cometen si sit unavyos, vel u nunc dicunt, sub radiis. Ideo necesse est rum distare ut minimum uno signo a sole. Hanc distantiam longiore itinere euntes, diount esse undecim signorum. Mitto tibi et Milichii scholion de ea re. Bene vale. Tuas literas expecto. Ante Nundinas Lipsicas,

Pilunnos.

No. 1012.

e Serien III. Karal

15. Oct. .

## Ich. Marcello.

Maulis, ferrag. p. 856. Apographa in ned. Bav. H. p. 801., cod. Goth. 19. p. 16., cod. Goth. 401. p. 93 b. et cod. Ba-#I: '39.

## Oplimo iuvani Marcello, docenti filios Guilielmi Reiffenstein').

S. D. Nullam volo te, mi Marcelle, aliam causam suspicari tam diuturni silentii mei, nisi") occupationes meas, quae tibi non sunt ignotae'). Semper enim amavi fildem, gravitatem, et singulatent in studies diligentiam tuam. Has virtutes non possim non amare, si modo putas me non") allenum esse ab'hlumanitate. 'Nihil igitur est quod de mea ergii te voluntate dubites."

"" Hic itiveliës rogavit, ut se tibl commendarem et meo sudicio dignus est, quem amplectaris. Ha-

<sup>1)</sup> Spanh. male: et.

<sup>2)</sup> Spenh. mendose; etiam.

<sup>5)</sup> Spank. ex errore: 1587.

<sup>1)</sup> Sic inscribitur in c. Bay. .... Mont. Maraella Regin; cod. Bis. Iohanni Marcello. 2) quam, Manl. et c. 401.

<sup>8)</sup> sunt notae, Manl. et cod. 19. et 401.

aus vielen gewähltet von voegen feiner Lehre und guten f Allen, "und für tuchtig geachtet vor andern eine Chul pu regiren. Go hat er vor dieser Zeit auch Edhilen regiet;" und biet guter Sthater gemacht; 'fb' mit befannt Ist" auch Bat er fonderliche Gabe, Die zurorberft in einem Schulmeiffer zu fuchen ift, bas et eine gute reine Prontinciatio und Reve hat. Derhalben bitt ich euch, ihr wollet ihn euch, als bie verständigen, und bie felbst jum'hochften geneigt' find gabr und Tugenb ju fordern, freuholich laffen befohlen fenn. Dagegen hab ich nit Bweifet," er werbe fich aller Sebuhr wiffen zu halten, und womit ich noch bichen kann mit meinen geringen Bermogen, 'will ich bas allzeit zu thun gefliffen fenn. Gott berodhr euch allezeit. Datum Biteberg Mitwochs ndd Phrificationis S. Mariae Virg. anno 1532. Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction o

the stead of a smeath at the Philippus Melanthon.

the estimates

No. 1034.

. 26. Febr.

- "Lib: V. epient pt 1.

S. D. Gratiam habeo tibi maximam, quod de vestels rebus tam amanter ac toties scribis, filque ut facere pergas, te effam'atque elfant oro! Nihil enim potès hoc quidem tempore facere aut mihi ant aliis tuis amicis, quos hic habes, incundius. Quanquam spero vos brevi redituros esse. Iussi tabellavium et a tuis flagitare literas inquas ilbi reddet, ubi cognosces, domi meae omnia salva esse. Novi nihil habamus tetsi hoc ipso momento accepi a Ivachimo literas et a Brentio. Sed in minisque initili est, nisi de adventu Gaesaris. Loachimus etiam significat, omnino se magnam timere μεταβολήν της καταστάσεως έκκλησιαστιαῆς ἐν τῆ πόλει.\*). Mundus iam fastidit hoe doctrinae genus, quare non potest fieri, quin horribilis alīqua calamitas impendeat. Christus respiciat et servet nos. Bene ac feliciter vale, et rescribe. Die Reminiscere. (1552.)

Philippus.

No. 1035. (theunte Mart.)

Epistola puncupatoria in: "Joachimi Gamerarii Norica, sive de ostentis libri duo: Cum prock Phih Mel." (In ties:)
141. Calend. Ociob. Vitebergae apud Georg Rhau. 1582. 8.
(Lunzius descripsit ex exemplo in biblioth. episcop. Zizenoù.)

Clarissimo viro D. Lucas Gaurico Philosopho Philippus Melanthon S.D.

lam olim te propier doctrinam et arcamarum rerum scientiam vehementer admiratus sum. "Extat enim carmen quoddam tuum, in quo insunt vaticinia de futuris Europae motibus, quae ita comprobavit eventus, ut non solum προγνωστικόν, sed etiam historiam harum rerum multo ante scripsisse videaris. Neque vero dubium mihi fuit. quin cum tanta doctrina etiam summa humanitas confuncta esset. Nunquam enim a perfecta doctrina divelluntur caeterae virtutes, quae in viro bono requiruntur. Atque his verisimile est maxime praeditos esse cos, qui, cum vera vaticinentur, habere quaedam divinitatis commercia iudicandi sunt. Sed nunc extat apud me tale specithen humanitatis take, ut ingratissimus ac plane ferreus iudicandus sim, nisi, quantum te propter excellentem doctrinant admiror, tantum etiam propter mirificam bonitatem amem. Nam quod ad me de maximis rebus gravissime scripsisti, quodque literis addidisti themata, quorum mihi cognitio pernecessaria est, facile perspexi insignem humanitatem tuam. Utrumque autem duco amplissimi muneris loco, et inter ea κειμήλια reponam, quae mihi sunt carissima. Porro has literas ad te publice scripsi, ut ubique extet aliqua significatio meae enga te gratitudinis. Addidi autem eam huic libello, quem non aliam ob causam ad te mitto, nisi quod arbitrahar, tibi homini philosopho voluptati fore, si quos et in haç natione non dico eruditos in Philosophia, sed studiosos Philosophiae, existere audieris, quique ad veterem ac veram Philosophiam colendam totos se conserunt: qui plurimum prosecturi videntur, si studiis eorum continget otium ac publica tranquillitas. Neque vero justius ulli hoc genus scriptorum offertur quam tibi, qui, cum principem in universa Philosophia locum teneas, hic totus ordo corum; qui has literas appetunt, te colere ac amni officii genere studium tihi suum declarare debet. Ac si recte novi auctorem huius scripti.

De distordis internis illo tempore in Ecclesia Norinberg. vid. etiam Lutheri ep. ad Linckium'd, S. lan. 1532.

inflictul coelecti movebantum, regique supra communem montalium conditionem extellebant, Plationem ditoret similes. Quateronmianeius dieta factaque mendineris, rombes moces pro oraculis habebis Quodis facies nullorum praeceptorum ad bene vivendum alia valde requires. Quod autem petis, ut dem literas ad filiam beri tui, deligam argumentum, ut ad eam publice scribere possim, isi id patri putabis non ingratum fore. Ne offendate eminore, reque rogo, ut me hero tuo reverenter commendes. Bene vale. Mense Octobri anno MDXXXI.

Philippus.

 $N_0$ . 1015.

2. Nov.

Ioach. Camerario.

Rpist. ad Camerars p. 176.

Viro optimo Loachimo Camerario, Nori-

S.D. Whil a te literarum accepi, postquam discipulus tuus Hofmanus huc advenit. Id propterea scribo, ut si quid forte misisti, scias me non accepisse. Mitto tibi cuiusdam Sarmatae \*) iudicium de Cometa, quod mihi videtur erudite scriptum esse,, praesertim in uno atque altero loco. Fama huc affertur de pugna ad Turegum facta, in qua dicitur et Cinglius periisse, si quid habes · competti, totam historiam velim te mihi perscribere, non ne Germanorum scriptores solent, qui mullas causas, nullas occasiones, nulla consilia, mullas neprezenses exponent. Suspicor occasionem huic tumultui praebuisse illum Musium, cui aestate superiore. Helvetii bellum intulere... Nam accipio affuisse mille Hispanos in hac Turegensi putne. Houselsidae nondum scripsit de eare, quod gene miros. Et vix ille quiescet, hoc excitatus ιθεικίου περί τῆς πόλεως ύμετέρας πρλλά άνούω, quee non libet scribere. Egregium habent homimes a geor praetextum hoc tempore, qui nullas volunt habere religiones, qui volunt oinnia vincula excutere, simulant se recipere équaixen dicaren , abiquta nostra, aed. Deus his rebus remedium egendet. Hic annue, afferet, ut ego spera vel

\*) Poloni Gracoviensis.

Bene vale cum conjuge et liberis. Postrid. Cal. Novemb.

re re-resident un VV his chrisch febrer nereinnen geschallings.

No. 1016.

8. Nov.

Mart. Bucero.

† Ex autographo bibl. urbis Zofingen, mihi descripta a Plur. Res. Erikarto.

Doctissimo viro D. Martino Bucero docenti ecclesiam Argentinam, amico suo,

S. D. Accepi tuas literas de Britanwica controversia, de qua quid sentiamus scripți ad Elmonem\*). Nec mutamus sententiam nostram. Nolumus esse auctores divortii; cum coningium cum iure divino non pugnet. Hi, qui diversum pronunțiant, terribiliter exaggerant et exasperant îns divinum. Nos contra exaggeranus în rebus politicis auctoritatum magistratus, quae proferio non est levis, multaque iusta sunt propter magistratus auctoritatum; quae alioqui în dubiuni vocantur. De hac re si sațis doceretur ren, consciențiae em satisfieri posset, ut ego quidem arbitror. Ego me isti negotio non admiscebo; si quis velit esse auctor divortii, agat hace fabulum sine me.

De Zoving ili interitu iam audieramus prinsquam tuae literae afferentir; sed ex tuis literis totam rem tognovimus. Doleo casum hominis et publico et privato nomine; Bellum, ut videmus, motum est. Nunc reliquum est, ut oremus Christian, ut ipse det exitum reipublicae atque ecclesiae utilem. Bene vale, meque tibi ex animo bene velle statuas. Respondi Simoni, teque oro, ut literas ad eum transmittas. Iterum vale. Die 8. Novembris anno 1581.

No. 4017, din per enth, tames out; 100 No.

. Senatui Rostoch.

Epistolam ad Senatum Rostochiensem, cui Lutherus et Melanthon subscripsérunt, gazere in épp. Louliert, (Epp. Laulie a de VVettiel edite TelV. p. 618.

<sup>\*)</sup> Sim. Geynseum. Indicium ipsem vide enpre, di 20. Aug.

No. 1018.

· 22. Nov.

#### $m{T}$ estimonium.

Testimbinium ministro verbi divini ad VVinsbemienses vocato datum a Luthero, Iona et Melanthone, quaere in epistelis Lutheri (apud de VVett. T. IV. p. 518.).

No. 1019.

Novbr.

## Io. Hesso.

Epist. lib. VI p. 358. - Contulit nobis S. V. Schulzius autographon in cod. Rhedig. Vratislav. Vol. V.

#### Iohanni Hesso S.D.

Quad tam raro ad te scribo, quidvis potius in cause esse putato, quam oblivionem nostrae veteris amicitiae. Nam ago te aum primis amo propter tuam constantiam et fidem, quae hoc tempore rarissima est. Vides enim quam multi hoc doctrinae genus, quod docerpus, nune acerrime persequantur, qui initio applaudebant. Atque iidem nunc quaque fateri caguntur, multos a nostris locus patefactos esse ntiles ad alendam pietatem et consolandas conscientias, sed allegant scandala, luc est fugiunt crucem. Quo magis te, mi Hesse, amo, quod non pudet te Evangelii, nec detrectas crucem Christi, Spirensis conventus non procedit. Spero futurum, ut Deus det molliorem zazαστροφήν his rehus quam velint adversarii. Bene vale, (Anuo XXXI, Mense Novembri)\*).

Philippus.

No. 1020.. ..

22. Dec.

Ioach. Camerario.

' Epist ad Camerar, p. 178.

Viso aptimo Ioachimo Camerario, Noribergae,

S. D. De rebus Helveticis nihil certi diu iam habemus. Huc nuper allata fama est, Duregum eaptum esse ab Hispanis, et Cinglianorum octo millia caesa est. Haed etsi mondum credo, tamen affirmantur a multis à ξιοπίστοις. Quaeso itaque te, ut quicquid habes de his rebus, mihi significes. Quanquam quoquomodo illa se habent, vix

potest speram pax in hanc aestatem. Illudiest orandum, .nt Dens det mollem καπαστροφήν. Sano casus misorabilis est, et vidi somanum harribili specie. Erat testuda quae paulatim eneccelat, et acciviebat draconis formam: hic intumescens crepabat, interim stridens horrendum, sicut rotae novae stridunt. Aderant autem percussores, qui feriebant draconem, postquam crepuisset, et paulatim aperiens se draco, continebat humanum cadaver, quod totum sanie taboque plenum erat, et eum videret sibi moriendum esse, faciem tegebat. pelle a capite super faciem retracta; sic experrectus sum. Mira ista imaginum confusio rerum scilicet maximum perturbationem indicat. De qua tamen nihil opus est somniis, cum sit illa ante oculos. Nondum scio της νυνί γινομένης συνόδου πράγματα Vides quo ruat res.

Georgius Vorchemius tuus praeceptor nune meus est conviva, mansurus aliquamdiu nobiscum, cui velim te scribere: dedi ei tuum Theocritum, nondum enim viderat. Bene vale. X. Calend. Ian. Sebaldus misit hnnc tabellarium ad vos, per quem ut mihi respondeas, te etiam

atque etiam oro.

Φίλιππος.

No. 1021.

80. Deob.

#### Ioach, Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 179.

Viro optimo Ioachimo Camerario amico suo summo, Noribergas,

S. D. Heqi nodynatos the analynias the tropyetheth) accepi tuas literas, neque abiriam negotium, neque despero perfici posse, sed nemo me
hoc mense de en re allocutus est. Noster enim
toto semestri non fuit in urbe the tropyethe. Neg
ego volo illi ostendere, quam vehementer hans
tem perfici cupiam. Et consilescunt hoc tempore
talia consilia, postquam in Helvetiis hellum motum
est, cuius exitum hactenus expecturunt omnes
homines ubique, et seis ita existimari, eius periculi partem ad nos pertinere, aed agam negotium
summa fide et arte. Tuas Nociens disputationes
percorri, ae dignas esse iudico, quae legantur a
nostris hominibus. Quare efficiare, ut edantur

<sup>\*)</sup> Ab oliena matin postes adsoripta-MELANTH. OPER. Vol. II.

<sup>\*)</sup> Erford.

durch folden Glauben Gott gefallen um Chrifti willen, und gerecht find.

Dieser Artikel ist euch und allen Christen noth zu wissen, zu bekennen, und helfen zu erhalten, und belanget die Erkenntniß Christi und Ehre, darum der Spruch dahin gehort: Wer mich bekennet, will ich wieder bekennen. Darum, so man darob leis den soll, soll das Gewissen getrost und frohlich senn, und wissen, daß es von wegen der Ehre Gottes leidet, und daß die Sache nothig und nicht geringschätzig sep. Denn so Vergedung der Sünde nicht aus Gnaden um Christus willen gegeben wurde, so hätte kein Menschkeinen gewissen Trost, und müßten alle Leute verzagen und verzweiseln, so Vergedung der Sünde auf unserm Verzweiseln, so Vergedung der Sünde auf unserm Verzweiseln, so Vergedung der Sünde auf unserm

Der andere Artikel, so auch belanget alle Christen zugleich, das noth ist, zu wissen und zu bekennen, daß traditiones humanne, das ist menschliche Sagung, nicht Werk und Gottesdienst seven, damit man Bergebung der Sunde verdiene, sondern daß es außerliche Policen sen, an welcher bennoch christlich Besen sen kann.

Der dritte, daß bie Meffe der Meinung gehals ten, als fen es ein Bert, das andern, (fie fenen) tobt ober lebendig, Gnade und Bergedung der Sunde vers diene, nicht recht und dem Glauben entgegen fen.

Der vierte, daß ber Heiligen Umrufung nuche ober noth, ift und nicht wahr. Darüber ift das gewiß, daß vertrauen auf Heiligenverdienst ift Christo feine Chre rauben.

So num semand euch diese Artikel verdiethet zu hale ten oder zu horen, item euch auflegen will, zu willigen, dieselbigen auch zu wehren; darein konnt ihr nicht willigen. Und dieweil es Sachen sind, die noth und nühlich ganzer Christenheit sind, seyd ihr schuldig, darob Leib und Sut zuzusehen. Ja es soll einem seden eitel Breude sehn, um solcher Sewissensfachen willen Vottes Shre. ohne Mittel belangende, zu leiden.

In come of a compress Commercia

March Street Commence of the

The contract of the contract of the

• Part of the second

Section in

Uebet diefe Artikel find nun etliche, als Priefterebe, und Clofter verlaffen. Biewohl nun biefe jum Theil aus den vorigen folgen, dennoch ist ein Unter: schied bazwischen. Denn die Priesterebe und Closter verlassen mag bafür achalten werben, bas es Sachen sind, die eure Person nicht belangen, sondern daß ein jeder, den es betrifft, gedenke, wie er es verantworten wolle. Dennoch, so ihr schon nicht vertheidigen wollt, follt ihr euch auch nicht Richter machen. Derohalben tonnt ihr nicht willigen, dieselben zu verbiethen, oder zu verfolgen. Bielweniger konnt ihr willigen, die Artitel zu verbiethen oder zu verfolgen, so ihr sie auch für recht haltet. Denn es foll niemand wider fein eigen Go wissen handeln. Go stehet geschrieben: mas ihr dem geringften thut ans ben Deinen, bas habt ihr mir gethan. Benn aber G. S. auch eure Guther dermassen einthun wollten, daß eure Person nicht beschwert murbe des Glaubens halber, und nun bet Herr (sich) selbst vorbehalten wollte. Rivchen zu bestellen, und darob zu halten ohne euer Buthun, barin wa tet ihr entschuldiget, und moget eure Guther also ha ben. Denn so euch euer herr sonft bes Sahres so viel Getbes schenkt, mogt ihr folches annehmen.

Dieß hab ich euch zu kurzem Unterricht gestellet, und stehet die Sache vornehmlich barauf, daß ihr bei euch schließet, daß die Hauptsäche recht und nothig sen, und bedenket, welches die Hauptpunkte sind. Denn so ihr damit bedacht send, werdet ihr euch wohl wissen zu halten, auch genugsamen Trost haben. Denn so einer bei sich beschlossen hat, daß die Sache nothig, und gewisser Gottesbesehl sen, ihnen in zufällige Aergernst oder Sachen nicht groß ware verzagt in Leiden b, der verzagt gewißlich derhalben, daß er noch eine Beisorge hat, die Sache sen baufällig, oder betreffe ihn nicht

Erblethe mich hiermit zu weiterem Unterricht, so viel ich vermöge.

the second second

d) Descripsi accurate 14 Kappins edicite, sed fateor, me sessum barum verborum non perspicere.

No. 1025

with the empore

theunil, at Aligenter energed phases in pracceptionibus grammaticisi. Qued at flat, pro tan fide
at diligentis munitive magnispere oporteti. Seis
unian pernislam ense tenume helatis auminum, si
nom associatead regular. Insulabitis igitum ipsas
regulas sidulo, essque multum a pueris reposcetis. Utilitatis magnitudo insius laboris molestiam
compensati. Neque enim ignoro, et pracceptoribus: hand laborem admodum esse molestium, et
pueros negre versuri in pracceptionibus. Sed meministi Hesiodum: vig desens idenial see mois
ministi Hesiodum; etc. Bene vale. Caluta meis
verbis reverenter Du. Commendatorem et cueteros
amicos.

Philippus.

No: 1024

hoe anno.

Studiosis.

\*Blitum in Steph. Ridell Mintelbanis; num. 26. (steeth: 12-hao; Phil. Mel. argumenta s. dispositiones rhetorican in eclogas Virgilii. Leucop. 1565. 8.). Ex eodem libro hanc achedam Mel. reputiii: Strobel. in d. Beltrig. Vol. 71. p. 184. Eandem schedam Mel. affixit anno 1548. paquis mutatis. Vid. infra ann. 1545.

Intimatio Philippi Mel. de Homero praglegendo 1581."

Deprevi aliquot libros Homeri interpretari Deo volente. In eam rem collocabo deinceps horam sextam die Mercurii, .et.praelego, .ut soleo, gratis. Quod autem dicunt Homerum mendicasse vivum, id accidit et eliam mortuo. Oberrat enim optimus Poeta et rogat, qui se audire velint. . Pecunium polliceri non potest, sed pollicetur magnarum et honestarum redum floctrinam. Rogat autem non illos βαναύσους, qui quaestuosas artes sectantur, non solum nulla mistructe liberali doctrina, sed etiam ex hac um re sapientiae famam captantes, quod magnifice ausint contempere alias omnes bonestas disciplinas. Quodai casu in horum aliquem inciderit Homerus, est enim coecus, orat se civiliter dimitti, sient a Platone ex civitate dimittitur. Verum hos ad se vocat audiendum, qui colunt studia liberaliter et virtutis amore. Ego memini quondam non potuisse talium scriptorum copiam fieri studiosis, quamlibet magna mettede proposita; nune tantus est contemtus optimarum rerum, ut nisi gratis offerantur, et quidem pravlegantur à peritis, mendicare Homerus auditores rogiltur, in Incipiam autem proxime a mono libro Consilium.

Derrn Doctoris Iusti Lonae und Migistri Philippi

Melanchthonis Bedenken für einen von der Rittetschaft von wegen des Evangelions. 1531 ").

Sanctus Petrus spricht; man soll leiden, mo es noth ist. Derohalben soll ihm niemand unnothige Perseution und Bersolgung suchen, sondern mit Jederman Frieden halten, ohn mo die hohe Nuth sordert zu leiden, Darum sollt ihr erstlich hedenken, ob die Sachen sehn, darob Gott besohlen habe zu leiden. Denn so es unnothiger Zank ware, und der Gegentheil hierin auch zu dulden, sollt man vielmehr Frieden mit den Leuten haben; ja sehen die Widersacher zu dulden, so sündsen die lutherischen am sochsten, das sie darum leiden, und machen eine solche greuliche Spoltung und Schisma.

Derhalben ist Roth, daß ihr erftlich ben euch schießet, oh ihr schuldig send zu leiden. Denn so, es Sett nicht gehothen int, murbe nicht allein euch hernach der Schabe sehr webe thun, sondern ihr wurdet auch ein besech Gewissen haben, daß ihr euch in unnöthige fremde Gezant gestoßen hattet, und wurden auch allerser Beandala vorsallen und (sich) schieden. Dagegen ist der hochste Trost, daß man weiß, daß die Sachen wichtig und nothig, und daß ihr schuldig send, dared zu leiden, und daß solch keiden Gest ein werthes Opfer sen, daß euch Gott in solcher Fahr sich ein Delser erzeigen werde.

Diemeil nun die Gache weitlauftig, und die Artikel ungleich scheinen "basn etliche Deaffen und Mouche belangen, davon andre gedenken undgen, daß ihnen nicht noth len. ihr Gemiffen mit Bertheidigung fremder Co den zu beladen; (auch find etliche Mittelffifte, gala Bleisch effen, Sals weihen und dengleichen, banob Chr. und But, Leib und Leben zuzusehen, macht billig, pers nunftigen Leuten Wedenken): darum follt ihr bie Haupts puntte biefes Sandels bedenken, und seben, molde Stude ench für enre Person withig, und die ein jeder Shrift schuldig ift auswissen und au betennen, und bele fen zu exhalten. Gott und unserm Henry Christo zu Loh. und zu Beil ganzer Christenheit zn allen Zesten, Und find namlich dieser Artikel der erste, das wir Vergebung der Gunden allein durch Glauben an Christup erlangen. obne all unfer Werk und Rethieuft, und hab wir also

o) Inscriptionem et aunum adscripsit Spalatinis sua manu, Non a Melanthone esse and indictura puto, sed in folia.

durch folden Glauben Gott gefallen um Chrifti willen, und gerecht find.

Dieser Artikel ist euch und allen Christen noth zu wissen, zu bekennen, und helsen zu erhalten, und belanget die Erkenntnis Christi und Shre, darum der Spruch dahin gehört: Wer mich bekennet, will ich wieder bekennen. Darum, so man darob leis den soll, soll das Gewissen getrost und fröhlich senn, und wissen, daß es von wegen der Ehre Gottes leidet, und daß die Sache nothig und nicht geringschätzig sen. Denn so Vergebung der Sünde nicht aus Inaden um Christus willen gegeben würde, so hätte kein Menschkleinen gewissen Trost, und müßten alle Leute verzagen und verzweiseln, so Vergebung der Sünde auf unserm Verdweiseln, so Vergebung der Sünde auf unserm Verdweiseln, so Vergebung der Sünde auf unserm

Der andere Artikel, so auch belanget alle Christen zugleich, das noth ist, zu wissen und zu bekennen, daß tracitiones humanne, das ist menschliche Satzung, nicht Werk und Gottesdienst seven, damit man Bergebung der Sunde verdiene, sondern daß es außerliche Policen sen, an welcher bennoch christlich Besen senn kann.

Der dritte, daß bie Meffe der Meinung gehals ten, als sen es ein Wert, bas andern; (fie senen) tobt ober lebendig, Gnade und Bergedung der Sunde vers diene, nicht recht und dem Glauben entgegen sen.

Der vierte, daß der Heiligen Anrufung nuge ober noth, ist und nicht wahr. Darüber ist das gewiß, daß vertrauen auf Heiligenverdienst ist Christo feine Chre vauben.

So num jemand euch diese Artikel verdiethet zu hale ten oder zu horen, item euch auflegen will, zu willigen, dieselbigen auch zu wehren; darein könnt ihr nicht willigen. Und dieweit es Sachen sind, die noth und nühlich ganzer Christenheit sind, send ihr schuldig, darob Leib und Sut zuzusehen. Ja es soll einem jeden eitel Breude sein, um solcher Sewissenstaden willen Sottes Chresohne Mittel belangende, zu leiden.

A construct of the first of anner area.

A construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the con

on the following the second

Uebet biefe Artikel find nun etliche, als Priefterehe, und Closter verlaffen. Biewohl nun diese zum Theil aus den vorigen folgen, bennoch ist ein Unterschied dazwischen. Denn die Priesterebe und Closter verlaffen mag bafur gehalten werben, baß es Sachen sind, die eure Person nicht belangen, sondern daß ein jeder, den es betrifft, gedenke, wie er es verantworten wolle. Dennoch, so ihr schon nicht vertheidigen wollt, follt ihr euch auch nicht Richter machen. Derohalben konnt ihr nicht willigen, dieselben zu verbiethen, oder zu verfolgen. Bielweniger konnt ihr willigen, die Aptikel zu verbiethen oder zu verfolgen, so ihr sie auch für recht haltet. Denn es soll niemand wider sein eigen: Go wissen handeln. Go stehet geschrieben: mas ihr bem geringften thut-ans ben Deinen, 'bas habt ihr mir gethan. Benn aber G. S. auch eure Guther dermassen einthum wollten, das eure Person nicht beschwert wurde des Glaubens halbet, und nun ber Herr (sich) selbst vorbehalten wollte. Kirchen zu besteht len, und darob zu halten ohne einer Buthun, darin watet ihr entschuldiget, und moget eure Guther also haben. Denn so euch euer Herr sonst bes Jahres so viel Gelbes ichentt, mogt ihr folches annehmen.

Dieß hab ich euch zu kurzem Unterricht gestellet, und stehet die Sache vornehmlich darauf, daß ihr bei euch schließet, daß die Hauptsäche recht und nothig scw, und bedenket, welches die Hauptpunkte sünd. Denn so ihr damit bedacht send, werdet ihr euch wohl wissen zu halten, auch genugsamen Trost haben. Denn so einer bei sich beschlossen hat, daß die Sache nothig, und gewisser Gottesbesehl sen, ihnen in zufällige Aergerniß oder Sachen nicht groß ware verzagt in Leiden bei verzagt gewißlich derhalben, daß er noch eine Beisorge hat, die Sache sen baufällig, oder betresse isn nicht.

Erbiethe mich hiermit zu weiterem Unterricht, so viel ich vermöge.

<del>and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of </del>

d) Descripsi scourste 34 Apppius edidits, sed fatcer, me sinsum burum verborum non perspicere.

and that there is a 1. 18 th 19 February 1 I en en et narthe nab Confice. ្នាស់រាទិសា កាល ព្រះបានស្នេក នេះ មានប 

No. 1027.

No. 1026.

(in. fan.)

39936 o 56

ાત - ૧૪ - ૧૯ લાકો હું છે, છે કેમાં છે In the property of the same

# Magno, Duci Megapol.

Ex antographo in hibliotheca regia Berolinensi. (Mss. theol. lat. Fol. 376, No. 6.) Ibidem: et apagraphitm epistolie exstat. (Foerstemann.)

Ites ..... D ... Duci Megalb .... ? e ... Do-· 1: ! mino elementiss.

S. D. Clariss. Princeps. Etsi non dubitabam, quin Arnoldus<sup>2</sup>) coram expositurus esset Celsitudini V. meam gratitudinem atque observantiam erga Cols. V., (est enim locupletiss, testis huius meae voluntatis) dedi tamen et has literas, et plus haberet eius oratio ponderis. Ego hactenus menin studium erga Cels. V. in levioribus scriptis ac monumentis utcunque declaravi. Sed si quid continget otii, efficiam id') in aliquo durabiliore scripto, ubi cum utilitate publica nominis vestri memoria conjuncta sit. Nihil autem honestius est magnis viris ac Principibus quam extendere memoriam nominis cum utilitate totius humani generis. Nam ad id fastigium divinitus evecti sunt, et ut bene mereantur de humano genere, et hene merendi cupidos sua auctoritate tueantur. Mitto libellum rhetorieum Celsitudini V., in quo, si quando vacabit inspicere, videbit Cels. V., me quantum queo illarum rerum dignitatem augere, quae ad tranquillitatem publicam prosunt. Googium Sabinum commendo Cels. V. Bene ac feliciter valeat Cels. V. Witebergae mense Imuario. Anno 1532.

Cels. V.

deditissimus Philippus Melanchthon.

# G. Spalatino.

+ Ex autogr. Melanth. In cod. Basil, F. 101. epist. 115., cui Spalatini mana adsemptum est: "ann. 1562."

A CALL OF SECTION CONTRACTOR AND A CONTRACTOR

Commercial for Matternational

Viro optimo D. Georgio Spalatino,

S. D. Dedi Andreas Iunio Missam graecam tihi reddendam; oro agtem te, ut ad communes neus diligenter eam serves. Ego, si paulo plus habuissem otii, lotum descripsissem. Nune occupatus nescio quibus nugis id facere non petui. Speno tamen, te pro tra humanitate alio tempore mibi. libelli copiano ad turasscribendum: facturum esso. Excerpsi quesdam locos dignes agimadversione. Illud est in quaestionibus Principis Friderici praes. cipue admirandum; quod comperimus, etiam; graecos non habere venales et privatas (inig-) sus. Bone vale. Unor precor, at feliciter parist\*). The appropal of all the control of the second

autoria de la compania de la **Più inspesi** della Rescribe de gracca missa, ent reism an acres peris. The state of the state of the perison of the perison of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta Programme to the formation of the property of the professional states of the property of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professional states of the professio

e des I al com a chort colore de la color, com com basadific No. 1028.

TOUR PROPERTY.

## Ioach. Camerario.

Epist, ad Camerar. p. 180.

Viro optimo D. Ioachimo Camerario, amico suo summo, Noribergas,

S. D. De Helvetica historia mihi plane satis fecisti. Accepi enim longiusculam ilkm epistolam, quare tibi gratias ago. Quod autem a me petis, ut περὶ πολιτιχῶν aliquid ad te scribam, scis me

<sup>1)</sup> Magno, Duci Megalburgensi.

<sup>2)</sup> Arn. Burenius,

S) Pro id, Mel. scripserat ut, quod tomen iterum delevit.

<sup>\*)</sup> Vid. ep. ad Spalat. d. d. 29. Ian. h. a.

ntillo genere literarum ad te magis uti solere, cum habeo afiquid te dignum, sed hoc tempore nibil habentils pratter illam exspectationem rifs dicalla 1978, in violeto negato o apxispsog du viada il nuper stri psi tibi. Articulas, ut voent; vili? sunt aequissimi, modo Christus faciat, ut res procedat. Nec impedient actionem cam foedera τῶν πόλεων, quibus cavebitur, si nostra consilia sequentur. Sed ego, mi loachime, spem habeo pertenuem. ἀλλὰ θαρσεῖν χρη, et quidem confido Christo.

De Oecolampadii morte\*\*) scribit Bucerus nobis, sed ego suspicor eum animi dolore extinctum esse. Neque enim potuit rem tautam et tam subitam perferre; homo, ut nosti, non satis paratus ad tautam inclinationem ac ruinam potius istam spectandam. Quantuam autem novi nihil accidit nobis, qui de hac sulgi inconstintia quotidie legimus doctorum libros, tauen interdum admiror tantam in istis imbebillitatem extitisse, Etsi me miseret ut par est, illorum \*\*\*), et gravissimum casum corum dolenter fero. Sed talia exempla non solum perturbare alios, verum etiam instruere debent.

Noster Deologost) valetudine valde tenul utitur, ac nisi fato diutius servabitur, brevi amiltemus eum. Sed orandus est Christus, ne in his turbis cripiat nobis eum.

Meus frater amisit suum fillum, puerum elegantissimum et, ut mihi visus est, ingenio optimo, qua ex re magnum coepi dolorem. Vidi enim ante triennium, iam fere decennem, et callentem primas literas. Habet pater in quinto loco Saturnum, quem eodern loco habuit Maximilianus; cuius quae nierit domestica fortuna, non ignoras. Meus blius enam aegrotat, ac videtur qui-Busdam th extlet absomi, babel enim Luman, ut vocant, combustam, Haer domestica me sane exercent, etsi publica negotia magis me cruciant. Quanquam enim pueris in morte nihil accidit mali, praesertim hoc tempore, cum ex maximis perienlis eripiuntur, tamen misericordia ipsa moredibili, me dolore afficit, "finn reputantem fratris, quem maxime diligo, luctum, min ipsos intuentem paerokum casas; quis enim vide dolore spectare ista potest? sed nescro quomodo in haie im tidi querelum? sed inescro quomodo in haie im tidi querelum? set in miliore succedir antem; intraccipio, non in concionibus, sed in praelectione. Utimin possim dehortari hominem a periculosissimo negotio. nadio peo enadione Et ille habet ingenium, ut arbitror, acre nai edorpopor! Et suit aliae quaedam causae, cur optarim ena repudiare habe provinciam, et doctrina tamen cam sit tanta, quantam esse scimus; causae gratulor, quam accessione talis viri adiutum iri confido.

Tua Noriea habet iam zalzoyagos, sperò me his diebus habiturum chariam, quam possim tibi mittere ut habeas operis specimen. De Milicalio valde te oro; ut el aliquid tuoram librorini dedices, unus est, quienni occupilocogiciò consuevi, et vir constans est, mer rei familiaris cassi abducitur a philosophia, ut plerique alli solent Bene vale. Id. lanuarii. Gratum est milii, quod Hello scripsisti.

No. 1029. ..... 101 12

14. Jan.

Theophilo.

rain a great a contra transfer and a first of side

Ebish &b. II. p. 547. (Edit. Londin. II. ep. 570.).

D. Theophilo, (dollari) in Schola Hamburgensi.)

S. D. Etsi iam olim te plurimi facio, propteress virtules; ' thus Abl addio magno consensu Tribui ab omnibus bonis viris, qui istinc ad nos veniunt; tamen nitre pluritum ich meum eigas tellamolen accessit. Videor enimmihi acciores tunicia vita tutum factus: «Evant enim bleme tular mon solutt elegister; sed ctiam; libere acreimpliciter isoripme ld interpreton assersignom dinumine atome magenul animie diaudeorigiqui oblatam zailai ceste facultali temad to satiboada unt techningu solum makitiam, sed etiam familiaritatem, quanta existers inter tam procul dissitos ex liferarum chimercio potest, contraham. Atque a te peto, ut suepe ad me scribas, meque in his minaeres, qui sunt lei studiosissimi arque cupidissimi. De negotio seliclae pervelim Matthaeum Dellum nostrum adreliquas suas virtutes, propter quas mihi capsui-

<sup>\*)</sup> Archiep. Moguntiaus. Vid. de ea re Sleid. Comment. lib. VIII. p. 222.

<sup>999</sup> Vini Edilleri Cepher and Wittim Bleterich apud '68 Weifium T. IV. p. 341.

my semper fitt, "addere wostwitiam et animi acuna hilitatern. Elsi enun pan tenco negatii causas, aut consilium Matthaei: tamen sugpipor, eum maris imbegillitate animi addugija ut praesentem conditionen relinguabila quemalla causa graviomalia, Est antem hominis ad virtutem instituti τὸ παρόν εύτιθεαθαι, καὶ στέργειν τὰ παρόντα, quod verent, ut Malthaeus a se impetrare potuegit... Chiare de co sollipitus sum assig enim quantum afferant incommodi-crebrue illag migrationes, Sed fortasse muse serum est de eius consilio disputare, mihi tamen gravissimum erit, si consilium eius tn probaveris. Nonc de successore. Logchinus?) ea ducteina et modestia praeditus est, ut alimu optare neminem praeter enm deheas. Namiaelate ad hog negotium satis matura est, et gravitatel moreum compensat autatems, si quid forte desideretur. Addenus etiam titulum Magisterii. ut plus habeat commendationis. Quare te adhortar, mi Osoquis, et a te pre nostra internos inatituta amicitia peto, ut des operam, ut Ioachiu mus Westphalus istuc accersatur, surrogeturque in Matthewi locum. Ausim enim affirmare, et privatim ') hominem adversum te gratum fore, et publice suam personam cum decore repraesentatuyum, esse. Bene vale et rescribe. Die 14 Ianuarii, Anno 1532.

No. 1030. A production of By and 129: Lin.

+ Es autographo Melanth. in cod. Basil. F. 101. epist. 111.

Tird optimo, D. Georgio Spalating, The many cont in manage sugar en al ename, de

S. D. D. Tras: literas accepinus de nata filis utrasque, tibique gratulamur omnes, coningium buc tuum comprobatom eise divino beneficio. Die caim, indicamus hoo munus pignus esse et testimonium divinas benivolentine. Precenter Christum nt 18, - et houestissimam comiugem et filiam servet Lutherus: sone perioriose negrotavit his diebus?),

sed convalescit Dei henefizio. Ego: curavi, filian tuae ezigi figuram genesia, quae cum fuegit absoluta, tibi mittetur. Inco, quantum obiter finci potnit, inspezi ads formendas, et delineavi figuram. Inpiter vidatur ascendera in scorpio; pibil autem love ascendente melius est. Sed totam figuram brevi habebis. Bene vale. 1532, die Lunae μετά την άναστροφήν Pauli.

Philippus. Philippus.

No. 1081.

# Magno, Duci Megapol.

TEx autographo Melanib. in Bibl. Reg. Berofin,

Illustri Principi at Domine Domine Magne Duci Megalburgensi ele. Principi ac patrona suo clementissimo.

S. D. Accepi munus xenii loco mihi a Cels, tua missum ), clarissine Princeps, quod non solum ob hanc causam gratum mihi fuit, quod argentum est, sed multo magis quod a Cels, tua profectum, iudieji de me tui et singularis henevolentiae non obscuram significationem praebet. Quanquam autem mihi nihil optabilius accidere potest quam ut bonis ac sapientibus viris maximegue cordatis Principihus mea studia probentur, tamen et tibi duxi hanc mentem gratulandam esse, profecto di gnam bono et salutari Principe, quod sentis has nostras literas tuo favore tuaque auctoritate telae sint abunde relaturae gratiam. Etsi enim hoc tempore jacet oppressa odiis imperitorum vera doctrina, tamen quoniam sine ea teneri res publicae non possunt, suturum est, ut aliquando iteruni erigat et exuscitet se. Quod cum fiet, omnes bout habehunt gratias his Principihus, qui honestas disciplinas ab interitu assernerunt, et ad posteros propagari curaverunt. Itaque quod facis perge ope alque auctoritate tua honesta studia delendere. Ac xenium tuum perpetua apud me huius tui de literis iudicii testimonium erit. Ingentes igitur gratias ago Cels. tune pro munere, quod etsi

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s 1) Delius, consilium migrationis sterem mutavit, ... et mamit 2) Poschi Westphals

<sup>:</sup>B) Beaut privation a still Louis, privation.

<sup>24 [</sup>Luthigun im ppiel ad. Vite Bidterfer (de Watter fie m. 241.) : Ante prendium eso quotidis marios vertigine et veratione di mines, ut semper lete desperen de vita et redits med cadraca de la compara de la c

<sup>\*)</sup> In libro: Bitras von Rieteckischiett? Settlient We' Gelebife. ad ann. 1551. narratur, Ducenn Mogaphill., Higniedin plum Metasthani, ppenium argentosa isaucitum et Saligar pepnum dono misisse. 148 .0 .1 :

in has fortuna mea, non possum persolyere, appop re nirew, ut Hesiodus praecipit, tamen abi primum plus otii habeho, parabo aliquid quo referam gratiam, quod sit cum publica utilitate conmactum. Georgius Sabinus hari "), bine cum mindam antico suo exspatiatus est, intra triduum rediturus. Ego igitur ipsius nomine ago gratias Cels. tuae pro vestibus missis. Nec dubito pericufum spensionis subire. Ita natura factus atque doctrina institutus est, ut confirmem, eum gratim hominem fore. Com redierit, exponam ei voluntatem Cels. tuas ac iubebo, ut de sua sententia rescribat, Christum precor ut honestissimum consilium Cels, tune gubernet ac fortunet de instauranda schola Rostochii, in qua utinam et mihi contingeret tranquilla sedes. Nam hic versor in nogotiis et a natura mea et ab hoc doctrinae gepare, aphorrentibus, quad semper amavi unice, Sed has aerumnas hactenus reipublicae causa forti animo tulimus, quae ut spero dabit aliquando nobis vacationem atque otium idque sperarem me ad maiorem utilitatem reip. collocaturum esse, si contingeret. Bene valent illustris Celsitudo tuai Witchergae pridie Col. Fehrmani.

Sapiantiss principi patri mo, rogo: ut me Celsitudo tua diligentea commendat

Cals. tune : !

deditissimus Philippus Melanchthon,

No. 1032.

(mense lan.)

Ant. Corvino.

Epistolar, lib, V. p. 501.

Antonio Coreino, Pastori Esclesiae Wi-

S. D. Valde me delettarunt literae tuae, mi Corvine, non tantim hoc nomine, quad significas, te iam olim meae amicitiae cupidum esse, sed etiam propter genus orationis liberale et perspicium, quod, quantum amem, nullis verbis consequi possum. Et cum ex oratione soleam de ingeniis conlecturam facere, non possum te non amare, etsi esses alienissimus, propter hanc orationis atque ingemi suavitatem. Quare velim, ita

19 189) Verbat, Georgies Johio, ders, etiques sequippes, leguetar etiam in cod. Dresd. G. 140. p. 99 h., tanquam epistolis, 216761268 Mile inchells detailement the flori spagnaphi additus est ilginannus 1829ers. Com iv. i attali

tihi persuadess...me kui amantissimum esse sidque summo estudio ac fides esi trus intre poles. declerates est una con con con introduction.

therus et ego Pastori nostro Pomerana. Audio, Legatum pertennem inisse, bahet tamen mulier a nostris viaticum, et a me et Pemerano hospitaliter tractata est.

Mitto tibi χορνικόν min quo etsi sunt mei quidam loci, tamen ipsa operis srlya non est mea . Misit evim Carion ad me farusginam quandam negligentius coacervatam, quae a me disposita est, quantum quidem in compendio beri potuit. In fine adieci tabellam annorum mundi utilem et veram, quam spero tibi et aliis doctis placituram esse. Et si recudent opus nostri χαίνογράφοι, addam ex Ptolemaeo testimonia.

Nunc; expang; ep. ad Rom. 2), in quibus controversiam de iustificatione spero me sic illustraturum esse, ut nihil desiderari in ea causa dilucidius possit. Alia enim ratione utar, quam qua in Apologia usus sum.

No. 1983, which is the first of the war of P. Rich

Senatui Zizenain ....

a the entries with the district

Edita ex autographo in tabul. Senat Cizens. in Ch. Gottl. Müller's Reformitionsgesch, del Stadt Zeizi (Leits: 1817. 8.)

Meine willige Dienst mpor. Emparg, Meise, Sunfige Bern, Sch hab auf Anregen bes ehrbaren Er [Chrn] Se verin, meinen gunfligen Berrn und Senatier, biefen Gesellen mit Ramen Georgium Truster')

of a te makesil

<sup>1)</sup> Prodiit germanice a. 1532; et, ut ek line epietola intelligitur, vel u. 25 — 31. Dech. 1531; vel statium immunto lan. 1552.

t

ans willen gewahltet bon wegen feiner Lehre und guten · Stein , "und' für runbtig' geachtet vor andern' eine Chul zu regiren. Go hat er vor diefer Zeit auch Chulen tegitt ;" thie viel gitter Stiftlier genfact; "fo mit befannt Ift auch Bat er fonderliche Sabe, Die zwoorberft in einett Schulmeifter zu fuchen ift, baß et eine gute reine Pronitheliatio und Rede hat. Derhalben bitt ich euch, ihr wollet ihn euch, als die verständigen, und bie felbst gum'hochften geneigt find kahr und Tugend zu fordern, fteulibiid laffen befohlen fenn. Dagegen hab ich nit Breifet, er werbe fich atter Gebuhr wiffen zu halten, "tind wömit ich 'noch bieben' kann mit meineni geringen Bermogen, will ich bas allzeit zu thun gefliffen senn. Gott bewähr euch allezeit. Datum Witeberg Mitwochs not) Purificationis S. Mariae Virg. anno 1532. Sectional and Sections

... Contract, in Emermilliger.

Philippus Melanthon,

No. 1034.

25. Febr.

Lord love on T. Ionae.

, as and within Vi episti pi 1. If the state of the state

, zami . . . . . . Lusto Longe . . . .

S. D. Gratiam habeo tibi maximam, quod de vestels rebus tain amanter ac toties scribis; idque ut facere pergas, te ctiam atque ctiam oro! Nihil enimipotes hoc quidem tempore facere aut mihi aut aliis tuis amicis, quos hic habes, iucundius. Quanquam spero vos brevi redituros esse. Iussi tabellarium et a tuis flagitare literas? iouas Mbi reddet, ubi cognosces, domi meae omnia salva esse. Novi nihil habamus, etsi hoc ipso momento accepi a Ivachimo literas et a Brentio. Sed in missque miniliaest, nisi de adventu. Gaesaris. Ioschimus etiam significat, omnino se magnam timere μεταβολήν της καταστάσεως έκκλησιαστιzης εν τη πόλει.\*). Mundus iam fastidit hoe doctrinae genus, quare non potest fieri, quin horribilis aliqua calamitas impendeat. Christus respicial et servet nos. Bene ac feliciter vale, et rescribe. Die Reminiscere. (1532.)

Philippus.

No. 1035. the transport of the Cineunte Mart.)

Epistola nuncupatoria in: "Ioachimi Gamerarii Norica, sive de estentis libri duo. Cum preel. Phih Mel. "(In fine:) III. Celend. Ontob. Vitebergae apad Georg Rhan. 1582. 8. (Lunzius descripsit ex exemplo in biblioth. episcop. Zizensi.)

Clarissimo viro D. Lucae Gaurico Philosopko Philippus Melanthon S.D.

Iam olim te propter doctrinam et arcawarum rerum scientiam vehementer admiratus sum. Extat enim carmen quoddam tuum, in quo insunt vaticinia de futuris Europae motibus, quae ita comprobavit eventus, ut non solum προγνωστικόν. sed etiam historiam harum rerum multo ante scripsisse videaris. Neque vero dubium mihi fuit. quin com tanta doctrina etiam summa humanitas confuncta esset. Nunquam enim a perfecta doctrina divelluntur caeterae victutes, quae in viro bono requirumtur. Atque his verisimile est maxime praeditos esse eos, qui, cum vera vaticinentur, habere' quaedam 'divinitatis commercia iudicandi sunt. Sed nunc extat apud me tale specimen humanitatis tane, ut ingratissimus ac plane ferreus iudicandus sim, nisi, quautum te propter excellentem doctrinam admiror, tantum etiam propter mirificam bonitatem amem. Nam quod ad me de maximis rebus gravissime scripsisti, quodque literis addidisti themata, quorum mihi cognitio pernecessaria est, facile perspexi insignem humanitatem tuam. Utrumque autem duco amplissimi muneris loco, et inter ea κειμήλια reponam, quae mihi sunt carissima. Porro has literas ad te publice scripsi, ut ubique extet aliqua significatio mene enga le gratitudinis. Addidi autem eam huic libello, quem non aliam ob causam ad te mitto, nisi quod arbitrahar, tibi homini philosopho voluptati fore, si quos et in haç natione non dico eruditos in Philosophia, sed studiosos Philosophiae, existere audieris, quique ad veterem ac veram Philosophiam colendam totos se conserunt: qui plurimum prosecturi videntur, si studiis eorum continget otium ac publica tranquillitas. Neque vero iustius ulli hoc genus scri-ptorum offertur quam tibi, qui, cum principem in universa Philosophia locum teneas, hic totus ordo corum; qui has literas appetunt, te colere ac amni officii genere stadium tibi suum declarare debet. Ac si recte novi auctorem huies scripti,

De distordis internis illo tempore in Ecclesia Norinberg. vid. etiam Lutheri ep. ad Linckium d. 8. lan. 1932.

Bigganth. Oren. Vol. II.

et amicitiam tuam maxime expetet, et tibi dibenter de toto seripto indicium permittet: qui, cam quidem veteri et Academico more disputet et; dum asseverandi arrogantiam vitat kai enexel, colligat undiene! 'quid ant senserint alii. 'aut ipsi probahile videatur, mira copia et varietate institutam causam ornavit. Nam ut gustum operis praebeam his, quibus non vacat evolvere totum, locus est upud Plinium (L. II. c. 2:), qui mirum in modam exercuit eruditos, cum ait, in occasura parte roelf non existere cometas. Hace verba prudentissime indicat auctor boins disputationis ex Aristotele sumta esse, sed non satis dilucide conversa. Sunt enim haec verba in Meteoris Aristotelis: προς δε τούτοις άπαντες οί καθ ήμας αμμένοι drev diseus hoarisdysar, abi nan hoc settit Aristoteles, cometas non apparere in occasu, sed saepe supra horizontem dissipari, evanescere atque exetingui. Quodsi hoc modo Plinium accipiemus, nihil habet incommodi. Sed pleraque alia invenies, si quando ipsam disputationem per otium inspexeris, ex quibus diligentiam auctoris et doctrinae copiam existimare poteris. Illud autem abs te peto, ut, cum hune libellum accipies. hoc consilio praecipue tibi mitti statuus, mut tibi ostendamus, nos amicitiae tuae propter excellentem virtutem ne doctrinam tuam cupidissimos esse. Bene vale.

No. 1086.

Marty

# Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 188.

Dacties. vira Igachimo Camerario Bambergensi, amico summo,

S. D. Mitto tibi scriptum tuum, sui widebis me epistolam praeposuisse, quam mihi extorsit o zoχογράφος, feci profecto invitus, na deformamen ea, quae abs te diligentissime ornatissimeque tractata sunt. Illud enim nihil me movit, ne si nos mutuo praedicaremus, risum praeberemos n emθησολόγον\*); ή τισιν άλλοις κοῖς νίαρ υμίν. Gaeterum apud Gauricum samuam inii gratiam, quem habes operis toi candidissimum landatorem, ac contendit a me, ut suis verbis te salutarem. Audio eum in hoc genere disciplinarum excellere; sed de epistola hactenus, quam spero te aequi bo-

mique consulturum esse. " Live verent, attenu sure tibli possimi de loco Ptolemavis !!! Nolekani wi deri te hat reprehendere Plolemaeum, aut men assequit quaram alterum etti mihii habebat lumli tudinis, tamen ipsa dubitatio-significationem reprehensiomis habebat, "praesertim com unabodi posuisses exemplum, quo everti Ptolemaci sentent tiam diceres. Multum igitur de ea re cum mostrit disputavi, scripsi aliquoties, quid dici putte, at timidissime mutavi: quid posuerim videbis. Ceri turm estrenim Ptolemaetun ed in loco non locui de ullis cometist, nisi his solis, uni in enteliame in orta et occasu apparent, hi profecto incurrerent in radios, si nimis vicini essent soli. Quod autem de spatio dicit, videtur mihi a tempore aestimandum esse ortus aut occasus, ita ut et l'atitudinis ratio habeatur, non tantum ji gradus quaerantur, quibus cometa in Signifero a sole distat, ut si occidit duabus horis cometa post solette, Intelligatur XXX gradibus distare, si to nhave accipiatur illa spatii descriptio, nihil habebit obscuri; et in tuum cometen conveniet. Verum haec ego non posui, ne irrideremur a technicis, qui interdum plus aequo morosi sunt. Illud tantum dixi, Ptolemaeum de solis illis loqui in prima parte sententiae suae, qui sint in cardinibus. Ac noster certe discesserat a cardine, hoc est, a puncto occasus sic satis procul. Hoc in genere dictum spero a doctie non posse reprehendi. Certe nostris satisfacit, et Gaurico. Crede mihi, mi loachime, saepe somnum excussit, mihi haec res. Nolim enim tibi ullam molestiam obiicere tuorum scriptorum depravatione, si quid autem peccavi, te per amicitiam nostram oro, jut condones amicitiae, quam scio te pro tua virtute ac fide pluris facere, quam hanc disputatiunculam, praesertim cum nihil dolo fecerim. Expecto igitur tuas liveras, teque rogo, ut hac me sollicitudine quam primum liberes, quo mihi grațius facere nibil potes. Bene vale, III, Id. Martie . . . .

all regards to the real new york or Philippus.

No. 1057

1.7 Mark

# Frid. Myconio.

Edita a Snagassio, in cuius libro est ep. 55. D. Friderico Myconio-

S. D. Gaudeo clementiorem apud vos aerem fieri, cum ob alias causas, tum quod etiam tibi

ie) Brismoj suitus epistolis yloridus divirus in literis d 88. Sept. 1531.

timeers. On suremy ut Christies to die servet in Ecclesise ministerio, sahi vides quam pancos habeamus; fidos, jic; pandentes, Osnonomos Myeteriarum Dei Reichabe che dicas, ma negotium ipsine commendates; D. Cappellario, Partunum atlam pi commendayi; sed was habebitis atcasionem opinon, iam, cum. Pontono loquendi in itinere. Firiet quim, nisi fallor, iter istac ad pacificationem profecturus institutam a Palatina et Moguntima 1). Bene wales, et sagpe rescribe. Mitto tibi propesitiones de poenitantia,... Nihit epim habeham hos tempore aliud. Dominica Indica. salepsemper a configurable of the Philippus.

But most fall comment to be a section of No. 1968 to the last services by 23, Mart. Georg. Spalatino.

Lating & gratering and bear

-1 of rax astestrapho Melastin in epd. Bacil. F. 101. epist. 107., cui Spalatinus sua manu in tergo adscripsit: apr., 1532.

" Viro optimo D. Georgio Spalatino, Zon a marial and jamico suo, "

S. D. Hac una ratione, mi Spalatine, puellae illi, de qua scribis, consuli potest, si ipsa supplicet principi, ut res a Luthero iudicetur. Id fatile impetrabit, modo supplicatio scripta sit apte. Nós enim non possumus causam ex aula ad nos transferre sine principis auctoritate. Sic antem efficere poteris, uf ad Lutherum reliciatur. Prae-Tex hoc hnum consilium reperire nihil potuimus. Christus fortunet consilia conventus vestri ,), et flectat principiim animos ad pacem. Bene vale, et saluta meis verbis D. Pontanum et D. Augustinilm. Pridie Palmarum.

The control of the palmarum.

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

1

ï

2

:5

Eidem.

\*\* Et attiographo Melanth. in cod. Basil. F. 101. epist. 105., cui Spalatinus sua manu adscripsit: ann. 1688.

Viro optimo D. Georgio Spalatino, amico suo summo,

S. D. Audivimus Bonaventurum turum, Ionas, Pomeranus et ego. Postea etiam cum Lulhero

daliberavimus, utcom permittenda sit el administratio sacramentarum, com non sit initiatua more veteri. Postopana aptem intellexit Luthorus. hune did, iam tractasse sacramenta, camque rem nihil habituram offensionis, jubet ex committi ecslesiolam, si mores tibi probentur. Doctrina etsi neguaquam est perfecta, tamen videtur isti loco utcunque par esse. Vellemus tamen, te audire eum concionantem. Nam in concione videntur illi illiterati plus valere quam, in disputatione, jubi pugnantes sententiae conferendae et explicandae sunt subtilius. Ego eum praecique propter facundiam et profectus spem probavi. De ludi Bornensis magistro pullo modo putat Lutherus defraudandam esse ecclesiam Bornensem \*), quam scimus alfoqui aerarium habere pertenne. Novi nihil habemus quod quidem te ignorare arbitremur. Nam Turcicam fugam hand dubie nosti. Bene vala com conjuge et filia, i futura pia ac dia vite. Quod sit faustum felixque. Iterum vale. Φίλιππος.

No. 1040.

Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of th I. Ionae.

San Programme

Epistol. lib. V. p. 100.

#### 

S. D. Paulum tibi commendo, etsi scio, te pro tua humanitate ita affici eius miseniis atque aerumnis, ut commendatione aliena nihil opus habeat. Iussi eum literas postulare ab uxore tua, quam heri vidi apud Doctorem cum' Tona tuo. Doctor recte valet. Novi nihil hic hallemins, el un uvσυηριών σε περί 'Αλβέρσου άρχερέως, ιδςπερ Εγράψε πρός πόν ημέτερον ήγεμόνα, ύπι ό αὐτυκμάτων συγγωρί αθτο καί Παλατίνο περί της είρητης διαλέγεσθαι τοῖς ημετέροις.

Treeirensis Archiepiscopus mortuus est, ciiius interitu umguam incluram fecit Resp. Deus respicial nos. De negotiis aliis brevi coram. Serlbe, utzum hoc epistelium acceperis, non enim libenter vellem illa gracce scripta pervenire in altanius manus. Bene vale. Connebend post Pascha.

and the second second second

40

<sup>\*)</sup> Vid, as de re Sleidan. Comment. Eb. VIII. p. 222. sq. Loquitur de conventu Evangelicorum Suniforti ineunte

<sup>4)</sup> Wid Lutheri epistola ad Spalatlanen di 6: Apr. 1582. Coquitur de Iohanne Mohr. 37 \*

... N. non fuit mecum, credo lam nunc del spiciens nos specifostause melioris eletra: . Saluta meis verbis reverenter collegas tuosಚಾಗಣೆ ಉ ಸಮಾತಿಲ :

க்காடுக்கார் என்ன நாட்டி சாசு ரார் போ போ **அணேன்று.** क्षिण कर का कर ना व हैं जिल्हा है है है। कहा सक वैक्का कुट

to alberta di terre e collecti di terre

No. 1041. 11:1

17 11 10 11

16. Apr.

# Loachimo Marchioni.

Tiedita 'quidem est à Pezelio in Melanthonis Consil. latin. 16. P. Il p. 1401, and not accounted Lloachimus Marzhio. 2004. Abertiam, Ducem Prussiae, quod adhuc est in tabulario regio, ex quo epistolam edidit Facili ber im epistolis Melanthopia ad Albartim Ducem. p. 280. Eadem spistols vernaculo sermone legitur in c. Goth.
Mehn. I. p. 176. et în cod. Guelpherb. no. 8, 6, f. 576.
Heec versio germanica oum autographo kiino ubique consentit, unde intelligitur, quam temere mutagerft verba Melanthonis Pezelius.  $Ae_{m}naae_{m}$ iers nominis et am achtei ita stem

Illustri Principi ac Domino Domino:Ioachimio Marchtoni: Brandenburgensi Principi Pemeraniae, Burggravio Noribergensi eld. Domino suo clementissimo).

S. D. Illustrissime Princeps. De usu coenae domini sic sentio, idque Augustae in conventu ego et alii publice diximus et scripsimus. 'Cum' certum sit, Christum instituisse usum urriosque speciëi') pro tota Ecclesia, non recte faciunt Pontifices, qui prohibent") sacramenti partem.

Sed cum in Ceremoniis excuset necessitas, populus utens parte ) tentum, ineque tamen approbans prohibitionem, excusatus est: cogitur enim uti sacramentis quem ad modum porriguntur, non enim's habet administrationem Sacramentorum, Sic ludaeus excusabat necessitas, qui habebant praeceptum de mactandis hostiis in templo. At in exilio Babylonico non poterant servare hane legem. Excusabat igitur eos necessitas. Vir et uxor lure divitió ita iuncti sunt, ne separari delicant. Si quis autem rapiat alicuius uxorem, vir excusatus est, quod separatur ab uxore, Aut si magistratus cogat virum militare, necessitas excusat eum quod ab uxore longo tempore abest. Nec major est obligatio ad ceremoniam, quam obligatio ad fidem conjugatem. nagivated in 1900 for

5) Pez. quia non.

Hilliam . Association I ale J & & A and parties of a section of the

tionem Sacramenteram, ther host mai Sagramenta adinimistrant cogere debeat aut?) pessit, amount consiliumiest, aut Cels. Vi una especie disturia Mes dubitet qui iz illa gecte faciat, propter handule: causas.") o. mecessitatemu et libertatem chefetianam. Necessitatem enim encusat libertas christians, quae docet 1), quae res simpliciter necessarian sint, quae reseimpediri ja aut aliquando ein checessitate comitie possint. Fiducia misericondiau proptee Christenii promissae simpliciter necessaria est. Et propter hanc ceremonia instituta est. Usus ceremoniae non est ita necessarius, quin aliquando impeditus omitti possit 8). Cum autem Paulus vetet, aliquid facere dubitante conscientia, ideo Cels. V. bene muniat et confirmet conscientiam hac doctrina libertatls. Nos prohibitionem damnamus. Et libertas christiana non concedit prohiberi institutum Christi. Sed de usu dispensat haec libertas. Ettinterim requirit alla lange maiora; scilicet verum timorem dei in animo, veram fiduciam misericordiae Christi. In his spiritualibus rebus exerceat se Cels. V. et interimaequo animo patiatur) hanc necessitatem tanquam in carcere. et sciat 10) libertatem christianam, in tali casu dispensare deusu; sicut David dispensabat de panibus sacris, non tollebat legem. Sed de usu tempore necessitatis dispensabat. Nec existinct Cels. V. Ribertatem christianam rem levem aut vilem esse, sed sciat") longe allum cultum, scilicet timoris et fidei, a nobis reguiri''), quam ceremonias ). Hacc iudico esse recta, pia et certa. Et ad hunc modum aliis multis!) viris bonis consului. Et cum offerremus nos ) Augustae, sic excusaturos esse ) Ecclesiam, theologi contendebaut, ut etiam prohibitionem approbaremus, quod facere non potuimus. Res periculosissima est conscientia dulitans. 'Iteo non sinat Cels. V. conscientiam contra has rationes per-

1. 1. Cum alitem Gelse V. non diabest administration

11 ;

<sup>\*)</sup> A. D. Paleus.

<sup>1)</sup> Inscriptio apud Penel. : "Ad Marchionem Electorem utriusque partis coenae domini. anno 1532.

<sup>2)</sup> Pez. partis.

<sup>3)</sup> Pez. proh. alteram.

<sup>4)</sup> Pes. parte una.

<sup>6)</sup> debeat and non habet Pen .. 1

<sup>7)</sup> Pez, contrasit bacc sic: meum consil, est, set, Cele. V. con-" sideret has duas cousus.

<sup>8)</sup> Pro neversitatem excusat etc. Pes. dedit: Num christiana libertas docet.

<sup>9)</sup> Verba: fiducia misericord. - omitti possit. Pezel non

<sup>10)</sup> Pro: et saint, Pez. dedit: pertinet eram ad.

<sup>11)</sup> seint non habet Pes. -

<sup>19)</sup> Pez: regairie.

the facility with the province of 15) Pez. ceremontum.

<sup>40,</sup> yearing in a D Graitteners curry 14) multin abestia textin Persona to the contract of the state of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract

<sup>16)</sup> Pez. excusantes.

turbarie : Celement si bocc non satisfacient !!) Cels. Venscribeno hac de re plura, si Celse V. voluerit. Hanciacripsicad ea immulata, quae Celsi: Vi dedit Contonia nobisi exponenda. Cetera want dissimadanda Cela V. et toleranda ... Et sine peccato Celac Va toberare potesta Gommendo me Cels. Vestrap: et maga, ut Cels. V. ai quo modo potuerit, hornon comitionum<sup>19</sup>) tempore pacis consilia adiuvere dignetez. Bene ac feliciter valeat Cels. V. Dinataga post labilate!!).

reducing the street is Cols. We as well a us a second . Se de un mar en et la la consideditissimus ger and a real or and Philippus Melanthon. THE STATE OF STATE OF STATE OF

No. 1042.

ر د النارية الأو

Eidem. too a too general and the

Tr autographo in cod. Mehn. L. sp. 177, et in.cod. Guel-pherb. no. 8. 6. fol. 377.

Ce hat Philippus aufe andere Unfuchen Churf. Endben ju Btanbenburg also ge=

Dieweil offentlich ift, bag unfer Berr Chriftus beebe Theile bes Sacraments feines Leibes und Blutes zugleich für die ganze Kirche geordnet hat, will ich das Verboth ber einen Gestalt, und bie Berfolgung, so bethalben geschieht, nicht entschuldigen, und mein Gewissen bamit beladen. Ich bitte auch um Gottes Willen, jedermann wolle zur Linderung wiefer Berfolgung beifen. Denn ob man gleich der Rirche Gehorsam anziehen wollte, so foll boch die Kirche nicht so hart senn in Sachen, da ber Glaubigen Gewissen dennoch wider Gottes Wort freben. So iff die Verfolgung dieser Zeit gerichtet zu Unterdrü-Eung vieler andrer Artifel dristlicher Lebre, welche wich tiger und nothiger find, benn ber Artitel beeber Gestalt. Nachdem aber viel Leut seyn, benen das Sacrament nicht anders gereicht wird, benn in einerlei Gestalt, ist Die Brage, bb' bie Leute, fo folde Gewohnheit leiden,

" o verein alon exercit etc. "is belit Non elevatione

und nicht: felbft: Macht ) baben , bie Minimifrattox bes beil Garramente zu idnbern, mogen abne Sunde einer 

Wiewohl ich nun weiß, daß bavon mancherlei Disputationes sind: die Papstlichen ziehen an den Gehorsam; bagegen wird allegirt, baß ber Behorsam nicht binde wider Gottes Wort und Ordnung, und weres den die damit hart geängstigt. Darum zu Unterricht muß andere beständige Urfache haben, und fege brei Urfach oder Falle; ber erste, die Leut, so in einem 2) Lande sind, da sie nicht mogen beide Gestalt has ben, die find von wegen der Unmöglichteit ) entschulbigt. Denn man foll driftliche Freiheit verstehen und groß achten in Fallen der Roth und Liebe, wie unser Herr Christus den David anzeucht, der das geweihte Brod all wider bas Gefet; und spricht: dominus est filius hominis etiam sabbathi. Item: Regnum coelorum seu Dei intra was est; Gottes Relenunt! driftliche Beiligkeit follen im Bergen fenn. Als wenn einer glaubt, und konnte die Taufe nicht haben, wurde er bennoch felig; benn bas Sacrament ift um bes Glaubens willen. Daß men auch hier sagen wollte, ein fole, cher, der unterrichtet ift, bag beede Geftalt von Chrifto geordnet sind, in einem folden Lande foll er bas Sacrament nicht nehmen, ift auch nicht genug; benn er ift schuldig, Aergerniß zuvorzukommen'), und sonst zu Eroft feines Gemiffens und Befenntniß feines Gladbens bas Sacrament zu empfahen,

Der andere Fall, wo einer hatte Beib, Rind, Land, Leute, welche eine Gestalt brauchen, und nicht anders unterrichtet find, ober sonst schwach sind, diese Person soll die Verpflicht zu seinem ebelichen Gemabel, seinen Kindern und Landen hoher und größer achten, benn die Berpflicht ber Ceremonien, Gin Beib foll nicht von ihrem Manne und Kinde, und sonderlich ohne Wilken des Mannes, sich begeben. In diesem Fall soll abermals driftliche Freiheit bispensiren, und foll boch geachtit werden; wie sie denn groß, und eine bobe Gabe, und Gnade ift, und lehret Liebe, das ist nothige Berpflichtung, hober zu achten, denn die Geremonien in vie ken Fallen. Darum spricht die Schrift: misericar-Biam volo mazis quum sacrificium; Liebe fei gro Ber benn bas Opfer. Und biefer Ball hat fich nun etliche Mal zugetragen, barum babe ich allezeit so gerathen.

<sup>17)</sup> Pez. sufficiant.

<sup>18)</sup> Pez. addit: affquentiener.

<sup>19)</sup> Ratisbonae mense Aprili habitorum ann. 1532,

<sup>20)</sup> Pez, addit 1532. Cod. Guelph. ann. 1541, ex errore.

<sup>\*)</sup> Inscriptio in codicibus. Videt quisque, Marchionem contre prius consilium quaedam dixisse, quae Melanthon hic refu-tare studet. Quanquam fortasse mense Majo scripta est sec epist., tamen oum hie, quam ad priorem speciet, statim adiunximus.

<sup>1)</sup> Cod. Gudph. mehr pro Macht.

<sup>2)</sup> einem abest a cod. Guelph.

<sup>8)</sup> Cod. Guelph. Unnöthigheit.

<sup>4)</sup> C. Guelph. su verhüten.

<sup>4)</sup> Piz. pa t. ana. 5, Pez. auta non

Der pierte Fall ist von Schwachen, benen es ja nicht zu rathen, baß sie in Zweifel etwas Neues vornehmen, oder, ob sie schon genügsam unterrichtet, darnach nicht darob leiben konnen, wie Paulus lehret zu ben Romern.

In biefen breien Ballen bispenfirt Gott felbit in feinen Ceremonien, von ihm felbst geordnet; wie benn klar ist aus angezeigten Spruchen, und sonst. Derhalben halt ich, daß solche Leute entschuldiget sind, so fie eine neue Bestalt in gedachten Fallen gebrauchen; denn man foll driftliche Freiheit wohl verstehen, und im Fall der Roth und Liebe miffen zu gebrauchen. Daß aber bagegen mochte gefagt werben, hiermit murbe alle Confession und Bekenntniß nachbleiben [i.e. wegfallen], ift Antwort: ein Christ soll bekennen, so er von der Lehre gefragt wird; (aber) Lehre und Bebrauch ber Ceremonien hat Unterschied.

Roch ift ber vierte Fall, ob einer feine Pfarre verlassen soll, der nicht verpflichtet ift, bet Beib und Rindern zu bleiben; item, ber genugsam unterrichtet, ift, und sich ergibt ju leiden, und tann en die Orte kommen, da er beebe Gestalt hat. Antwort: ich will keinen Christen, der also bekennen mill, verdammen, aber ich will bagegen biejenigen, fo in ihren Pfgrren bleiben, und sonst rechte Christen sind, auch nicht ver-Dammen. Denn obgleich das Berboth unrecht ift, fo hab n boch biejenigen Entschuldigung, die es leiden, Allein da sehe ein jeder zu, daßer sonst recht glaube und lebe. Item, baf er nicht rechte Lehre verfolgen helfe;

bekenne auch die Lehre, so er gefragt wird. Was aber bier ber Kirchen Gehorsam belanget, acht ich denselben auch boch. Es find aber viel mehr Sachen streitig, benn allein von beeber Gestalt, pan melden ich hier nicht rebe. Derhalben ift nicht noth, weiter vom Kirchen - Gehorfam bier zu bisputiren. 2c.

(Philippus Melanchton.)\*)

No. 1043.

(fortasse hoo temp;)

# Studiosis.

street in the second of the second of the second of the second street, the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

- within a (Studiosis in Academia.) in his

Astraeam pulsam ex civitatibus et imperiis finzit poeta aliquamdiu in rure concionatam esse generi hominum adhue minus corrupto. Mane quidem

propernodum, tantum in scholis philosophanu. Ideo decet nos com colere et libentes audira Enarrabo igitur quintum Ethicorum utin eo libello concionantem justitiani studiosi midiant. ... Quod ut faciant invitet eas magnitudo utilitatis. Nam hae disputationes eum moribus prosunt, tum very praeparant ingenia ad iuris doctrinam et pleras. que Theologorum materias. Quare hic libellus retinendus est et inculcandus adolescentibus Tanta autem venustas est in methodo et filo orationis anud Aristotelera, nullum ut pulchrieren imaginem institue quisque pingere potuerit. Est autem utilissimum, tenere imaginem praestantissimae virtutis, quae nos non solum de nostris moribus admoneat, sed etiam ostendat, qualia vestigia impresserit Deus animis hominum. Nam discrimen honestorum et turpium est expressissi ma imago Dei. Incipiam autem, Deo dante, ems hora sexta But the second of the second of the second

No. 1044.

. 1937. C. a. . 6 . 10 . 13 11 . 11 (22. Apr.)

# Hervordiensibus.

Edita in Lutheri epist, ex autographo in Suppleme Lipa. 2.68, no. 177: Watch. opp. Luth. T. XXI. p. 840. in den Unsubple. Nachricht, abm. 1726. p. 898. In opist, Luth. 2 de Wettio editis T. IV. p. 858. Hane epistolam non a Luthero sed a Melanthóne compositam esse, sitlus satis docet, et Lutherma so tempora ita isborabat capite, ut fiteras scribere non valerat. Rezveto de quas scribunti teras scribere non valeret. ... Reperero de que scribenti Lutherus et Mel. baec fait: Senatus et Parochus Hervor-11 Ithehen Monasterium Fratrum communis vitae tollere, eique inra parochialia detrahere conati erant, quare res baèc ad Lutherum et Melanthonem arbitros delata fuerat. Vid. etiam Lutheri epist; ad Senatum Hervord. et Iralres d. 31. Ian. 1582. (apud de Weit. T. IV. p. 885.011)

Denen ehrsamen, meilen nem (Mannern\*) Educated Later of the Control of the Control of the page

Chefame, welfe, "ganftige Freund, "Witt haben eure Schriften empfangen, und mit Sleif gelefen und bemogen, haben auch eure Gefanten gehort, welch'e nach ber Lange angezeigt haben, aus welchen Urfachen bei euch bedacht murbe, daß bie Fratres feine eigene Comminnion halten sollen. Dabei haben fie auch angezeigt, bag nicht ber Pradicanten und Stadt Gemuth feb, gu fan bein, bas die Fratres dire Bohnung und Hibitum verlaffen sollen. Bo nun ihr bie Sache freundlich und ahne Broang, Bedrauung oder gewaktschne Handlung babin richten konntet, daß fie gu purer und panger Stebt Communio auch gehen wollten, mare es fein und mohl-

<sup>\*)</sup> Nomen subscriptum habet cod. Guelph

<sup>\*)</sup> Praefectis Monasterii.

gethan, und brudt ein gut Erefipel allch bei vielen anbetn; wie wir benn ihnen auch geschrieben haben, boch so fern, baß ihr sie auch in ihret Wohnung, Gatern und Admitistratio laffet, und habt ihr fein Recht sie gu itren. 2286 aber bie Pratres tht eigen Communio vehalten woulen; "and fich birth freundliche Handlung nicht zu eurer Communio begeben, ift unser Bedenken, daß ihr sie in keinem Wege zwingen ober beingen sollt, ihre Communio zu verlaffen, bieweil fie fie body nicht halten bem Coungello entgegen. Denn bas ift offentlich, ods fle Pfarriecht Haben," wie fonft oft in einer Stadt viel Pfarren sind. " Es folger auch nicht, daß darum ein jeber Burger eine Pfarr auftlichten wolle in seinem Haus; benn folches ift keinem erichbt. Darzu ift ein großer Unterstheid zwischen einer genteinen und öffentlichen Berfammlunge, und zwifthen einem Bausgefind; benn mas ein Butger in feinem Bund hantielt, beist helmlich gehandelt. Beiter fo wiffet ihr als bie Berstandigen, daß man nicht in fremde Oberkeit greifen soll. Diewell nun die Fratres nicht eure Unterthanen find, habt ihr sie nicht zu bringen oder zu zwingen.

Dieß ift unfer Rath, und bitten, ihr wollet's aufs freundlichfte perfteben. Paruber bitten wir auch, ihr wollet ansehen, daß die Zeit selbst wird Rath finden. Es find thritige alle Pirsonen, der man billig verschonen foll, und wollet als bie Berftanbigen nicht gestatten, daß jemand Frevel an ihnen übe; denn Gott auch Leute unter ihnen (bat), ber er sich annimmt. Euch freund-

lich zu dienen sind wir wistig").

Martinus Luther. Philippus. and a supraismental to be some

No. 1045. 30 .41 1 319 //

22. Apr.

. \* TISEE Mondekis Hervordiens.

Edita in Lutheri epistolis apud de Wettium T. IV. p. 860. (appartingten Unsch. Nachti. Ann. 1726, p. 891. id. Schutzii epist. Luth. T. II. p. 262. Appgraph, in opd. Goth. 1853. iii. Autographon' a Melanthone scriptum, cui, lutherus nomen autom abboripsis seservatur in bibli Regis Berolinjensi, ex quo cam hie dedimus, nulla pisi textus da Wetti weria lectione addita. Cecterum epistonam abalanthone. Iauthara abtrocamboi contentistem anne jam's ploisificate? fintpeio sellectinitit, combinism ener dubio carel.

Venerabilihus eiris, Domina Gerhardo Xant is, Potri domus Fratrum, et callegis ipsius in Herfordia, suis amiçis,

S. D. Venerabiles Viri. Mittimus vobis exemplym literatum, quas dedimus ad Novemviros,

in quibus omnino dehortamur cos a violentis consiliis. Nihil iuris iis concedimus in res aut corpora aut ordinationem vestcam. Clare etiam posuimus, vos parochiam propriam tenere posse, postquam et doctrinam Evangelii et ritus consentientes Evangelio habetis?). Itaque de nostro consilio aut sententia nemo vos coget aliquid mutare in ordinatione vestra; sed tamen addidimus, nos scripturos esse de communione. Exempli causa prodesset vos uti communione reliquae ecclesiae, ulque si faceretis, tota res pacata videretur). Fortassis etiam multos cives abhorrentes adhuc ab Evangelio vestro exemplo ad Evangelium invitaretis. Nec mutare vos habitum aut deserere praesens vitae genus velimus. Itaque vestri iudicii erit, utrum hac in re velitis morem gerere civibus Nos enim neutiquam sentimus vos cogendos esse, et clare approbavimus ritus vestros, quantum ex libello vestro judicare possumus. Quare si mavultis retinere vestram parochiam, non improbamus. De habitu et possessionibus monasterii, de tota oeconomia vestra ita pronuntiamus: simpliciter ea in potestate ') vestra esse. Nam civitas in vos nihil habet imperii, nec nos ulli unquam auctores erimus aliena occupandi. Si quid autem praeterea de hoc negotio agent'cives vestri; rogamus, ut vos moderate respondentis. Bene valete. Postridie Dom. Iubil. MDXXXII.

Duos aureos, quos nuncio dedistis nobis donandos, reddidimus nuncio, ut vobis restituat. Non enim licebit nubis accipere propter improborum sermones, nec sumus aspernati benivolentiam vestram erga nos. Sed noluimus") praebere calumniatoribus maledicendi occasionem. Iterum valete.

No. 1046.

29. Apr.

# Annae Lymborch.

Edita in Lutheri epistolis (VValch. T. XXI. p 345. de Wette T. IV. p. 361.) quia l'atheres hair epistolas substripsit. At composita et scripta est a Melanthone, aegrotante Luthero, ut docet autographola Melanthonis quod habe-tur in Bibl. Regia Beròlinensi.

/ . Mes .

Commence of the Control of the Control b) Mense l'anuario, quod additur in Suppl. Lips., abest a textu in den Unsch. Nachr., et recte.

<sup>1)</sup> de Wette: Grutiam et pacem.

<sup>2)</sup> de Wett. hederetie.

<sup>8)</sup> de Well, fotac res pacetac viderentur.

<sup>4)</sup> de Wett. possessione.

<sup>5)</sup> de Wett. nulli.

<sup>6)</sup> de Wett. nolumus.

Der Spickeibigen, Eblen und Wohlgebohrnen Domina Anna wonn Lymborch, bes Socheblen Stifts im Berrinden Abbatiffen, unfrer guabigen Domina.

Gnave und Felede durch unsern Herrn Jestim Christum. Hochweitelge gustige Domina. Wit haben unser Bestenten den murdigen Herren, den Fratridus zu Gersotren, zugestellt, darin wir mit hochstem Fleiß geschrieden und gerathen haben, daß die Stadt nicht in fremde Odrigkeit greisen oder Gewalt üben soll. Dazu taben wir geschrieden, daß die Fratres mögen ein eigen Pfart haben und behalten, wie Ew. Gn. aus unsern Schriften allenthalben vernehmen werden. Wir ditten aber hiemit, Ew. G. wöllen als die Obrigkeit, und die geneigt ist, Gottes Lob und Ehre zu fördern, auf beisden Seiten zu Frieden helfen. Ew. In. zu dienen sind wir allezeit willig. Datum Wittenberg postridie Dominicae lubilate anno 1582.

En. 6.

milliger Martinus Luther.

No. 1047.

(hoc temp.)

# G. Spalatino.

† Ex autographo Melanth. in cod. Basil. F. 10t. epist. 108., cui Spalatinus sua manu adscripsit; ann. 1532.

Viro optimo, D. Georgio Spalatino, amico praecipuo,

S. D. Gratissimam rem fecit nobis D. Pontanus Cancellarius, quod de negoțiis vestri conventus ) tam accurate scripsit ad Lutherum et me, teque rogamus, ut meo nomine agas gratias Pontano pro hoc officio. Ideo enim non scribo ad eum, quod eius occupationes mihi notae sint, nec libenter addere aliquid oneris velim.

Dei beneficio salvae sunt familiae Pontani et d. Augustini. Spero tuam familiam etiam salvam esse. Pontani filii scribunt patri; te rogo, fit literas exhibeas ei. Novi prorsus nihil habemus, nisi quod heri mihi scriptum est ex Cracovia, Dantiscum regi scripsisse, ut videat quoquo modo, ut pacem cum Turcis faciat. Nam in aliis nihil esse spei; Gallum multa moliri contra Caesarem; Papam exercere sycophantites; hoc enim verbo utitur. Scribit etiam, Tartarorum latro-

No. 1048.

26. Apr.

sere and Philippins.

#### Eidem.

† Ex autoge. Melanth, in cod. Basil. F. 107. epist: 109., cai Spalatinus ipse adscripsit: "ann. 1682."

Viro optimo D. Georgio Spalatino, apud Illustriss. Principem, Iohannem Fridericum, Ducem Saxoniae, amico suo,

S. D. Etsi certum non erat, utrum auncine Cronebergii deprehensurus vos esset in Francis, deli tamen ei has literas, ut, si forte ad vos pervenisset, aliquid a nobis afferret. Utinam reipublicae pacem pariant istic vestrae actiones \*\*). principia adhuc non magnam spem ostenderunt tranquillitatis. Ac meo indicio futilis ruina impendet Pontificibus, quae etsi nobis nom est profutura, tamen afferet maximam mutationem iis rebus, quas ipsi propugnant. Nec dubitem affirmare, instare ἐπίτασιν, nec procul abesse. Hec aestas erit testis harum rerum. Christus respiciat ac servet miseras mulieres atque orphanos, in quos saevire crudelissimi bypocritae conantur. Pomeranus est apud Brunswicenses, retentus in itinere \*\*\*), ut eius urbis ecclesiam pacaret. Pro his curis retinendi status ecclesiastici, factio Pontificia reddit illam gratiam, ut nos cupiat inter-Lutherus vos omnes salutat, et mediocriter valet. Cactera hic pristinum statum habent Bene vale. Dedissem nuncio libellos aliquot, sed non volebam eum oderare, praesertim cum dubium esset, utrum ad vos rediret. Ex Cracovis accepi literas de Turcico apparatu, mitiores vulgi rumoribus, sed tamen non nihil periculi esterdentibus, praesertim Italiae. Tuum officium gratissimum nobis est, quod his iamiad nos dedisti literas. Bene vale, vir optime, cum amicis onnibus. Freitags post Iubilate.

Philippus.

<sup>\*)</sup> Conventus Suinfortensis.

<sup>\*)</sup> Legi non potest verbum.

<sup>\*\*\*)</sup> Erat Spaintinus in Conventu Suinfortensi.
\*\*\*) Vid. Lutheri epist. ad Pomeranum d. 24. Nov. 1532.
Rediit Pomeranus Vitebergam mensa Mato.

No 1040 de les constantes de la Mar. Mar. Loach. Camerario.

Epidi of Comeren, p. 185,

Vira optimo Louchimo Camerario Bambergensi, amieo summo,

S.D. Hanc epistolam dedi Ulrico Sillingo, qui hoc semestri gessit dictaturam Academiae nostrae. Vir optimus ac modestissimus est, et in philosophia bene eruditus, nec rudis est graccarum literarum. Olim in Italia Lazarum audivit, hic vero nostros professores literarum et philosophiae studiosissime audivit. Commendo igitur tibi hominem, ut eum salutes atque excipias. Verti quintum Ethicorum magno cum labore, et addidi cadmantariotam. Hune libellum ipsi dedicavi ), ac de versione omnino a te peto, ut tuum mini-iudiciom perseribas, postquam legeris. Nondum emini erant absoluti libelli, cum Sillingus abituriret, etsi chalcographus nune properat, ut unum atque alterum exemplum secum auferat Sillingus. Ego cum habebo exempla, tibi mittam.

Dedi literas' ad te et Gaurico Astronomo, quem velim te honorifice excipere et commendare principibus civibus, ut homo Italus videat, esse in Germania suorum studiorum admiratores. De Ropubl. nihil habeo. Nam Francicae transactiones quomodo procedant melius tenes quam nos. Beas ac feliciter vale. Postridie Cat. Mali.

No. 1060. (hoe temp.)

Reit. suncupatoris praemius librat de primum, secandim, tertiam et quistum athingium Arietti commesturi. Phil. Mel. Viteb. 1552. S. 14. pl. Legitur etiam in oph Mil. Buil. To kVs pr 108. sqr; unde, me catti praelationess franceriganes.

Cherissimo viro equestris ord. Rectori Academide Viubergensis Ulrico Sillingo (Compatri sub Philippus Melanthon.

Cum in magistratum tuum inciderint et enarratio et editio quinti libri Ethicorum, duxi has de iu-

MELANTH. OPER. Vol. II.

stitis disputationes alle principue deditandes ane. quod mexime perting argumentsm ad magistratus. ques his moster Asistoteles sapienter appellet juris etque Juetkige succeden. Et tu ungistectum da gessisti, ut non solum honestissimam institus 4mam, sed etiam, quod difficillimum est, parem gravitatis atque humanitatis laudem consecutus sis. Libenter igitur hunc libellum e Grace conversum tibi inscripsi, ut hoe officio quasi testimonium bene administratae reipublicae tibi darem. Ad haec cum et naturae bonitate ad amandam, colendamque institiam duraris, est literis acidoctrina ita institutus sis, ut haec philosophiae studia pracclare intelligas, et mirum in modum ames: non dubitavi, quin magnag valuptati futurum esect, tibi videre verene institise eligiem in hac seripta eamque melius aliquantalexamessam, magisqua, espolitam, quam qualit vulgo in scholis circumfertur.

... Noque vero fécile dixerim quanto cum labore verterim hunc librum e Graeco. Sed id existimandum his relinquo, qui in codem genere aliquando periculum fecerunt ac norunt, quam difficile ait, tam exilibus ac minutiis sententiis addare bamen et perspicuitatem in lingua Latina, quod quidem me ubique consecutum esse, non ausim praedicare. Noanulli in vertendo in locis parum intellectis de suó affingunt auctoribus novas sententiasa. Alii mon intellecte nuddunt ambiane, me deprehendi quest inscitis comum, quorum alterum impudentis est ingenii, alterum, quod meo iudicio etiam flagitiosius est, perversi atque astuti. Ego vero, etsi non superstitiose annumeravi verba verbis, tamen eam fidem, quae in interprete praccipue requiritur, summo studio praestiti, ut germanam auctoris sententiam reddere conarer, idque quam maxime plane ac dilucide possero. Quid autem assecutus sim, indicium erit doctorum, Non enim permitto iudicium de hoc genere ineptis illis, qui vulgo perhiberi Aristotelici volunt; cum nulla liberali doctrina instructi sint, qui tantum abest, ut Aristotelem teneant, vix ut umbram eius procul aspiciont.

Quo autem consilio launc libellum praecioue verterim non ignoras. Habet enim disputaționes quasdam plenas anavitatis et ad vitam, inprimis utiles, quare cum vellem cum quam familiarissimum fieri invenibus, ita constus sum vertere, ne obscuritas quemquam a lectione absterreat. Habes igitur a me manus aptum et atadăis et moribus

Donameum.

Commemorat Strobelius in Sibl. Melanthi editionem inno 2680. Sillingo dicatam, gene etiam estat in hiblioth. Noribergensi. Hace vero epist, baud dubie scripta est anno 1552.

The diab lighter vidente edit. 2. hims libri hee anno.

tufs, quod cum accipies, haec ipsa te institia, quae omnium officiorum aestknatrix est aequissima, hortabitur, ut nos et studia nostra vicissim tua auctoritate, quantum poteris, tueri velis. Bene vale.

No. 1051.

(fere d. 18. Maii.)

Touch. Comerario.

Epist. ad Camerar. p. 186, .

Ioachimo Camerario Bambergensi, amico suo summo Noribergae,

S. D. Ego vero non eo scripsi verecundius, quod vel de bumanitate vel de constantia tua dubitanem: sed quia amicis verecunde uti soleo, quippe quos statuam mibi virtutis causa colendos esse. Duare quicquid illud est, non enim omnia memini, quod in illis literis te offendit, boni consulas velim, iudicesque, profectum esse ab animo non solum amico, sed etiam honorifice de te sentiente. Negue ego possum amicus esse ulli, de quo non sentio honorifice, sed hac commemoratione inter nns nihil admodum opus est. Nihil est quod libello tuo succenseas, nam mihi ad exemplum pertinere videtur edi hoc genus scriptorum, ut haec aetas ad philosophiae studia invitetur, atque hanc ipsam ob causam libenter edidi, teque adhortor, ut studium philosophiae, in quod auspicato ingressus videris, ingenti animo urgeas, ne absterreri te sinas vel ineptorum quorundam iudiciis, mihil mirantur nisi suas ineruditas literas, vel quod ipsa philosophia ita dissipata iacet et indoctorum disputationibus corrupta, ut vix quid sequamur et qua cursum teneamus, invenire possimus. Invenies autem aliquid, cum et ad veteres respexeris, et ad illas tuas humaniores literas contuleris ea, quae de philosophia veteres scripserunt. Etenim si qua est Resp. futura bonis omnibus eniteridum est, ut adolescentia ad hoc sludiorum genus attrahatur, qua in re ego quoque, quantum potero, nisi me statim hi civiles tumultus oppriment, elaboraho, deque his rebus, quoties animum ab aliis curis Ecclesiasticarum rerum abduco, reogito pluzimum, qua ratione mederi huic parti row noliterow, quam ego non duco infirmam esse, possimus. Ad quaestiones tuas respondeo, non quod arbitrer ignota esse tibi, quae

collegious Milichius et ego, sed ut intelligas su-

De pacificatione Sueinfortensi nihii habeo, quod scribam, et tu haud dubie, priusquam hae literae ad te pervenient, certiora scies. Principia adhuc exiguam spem pacis ostendunt. Quidam nondum assunt, ut ego quidem interpretor, quo absentes facilius cavillari atque evertere acta possint, sed tota res est ut vides en younaat Deou, quem spero exitum gubernaturum esse. Et si volet nos perire, meminerimus nos oportere victimas fieri.

Ex literis quibusdam Helveticis intelligo, magnam desperationem omnium rerum in ea natione esse.

Hanc epistolam dedi Gaurico Mathematico, viro docto et humanissimo, quem velim te exclpere ac salutare familiariter. Solet et versiculos facere, quare Eobani nomen valde amat, habet secum duos invenes, alterum Italum, alterum Germanum, doctissimos in Astronomia; fuit hic nobiscum toto quatriduo. Bene vale.

Philippus.

No. 1052.

(fere d. 18. vel 19. Maii.)

## Hier. Baumgartnero.

Epistol. lib. VI. p. 88. — Nunc ex autographio in cod. Monac. I. p. 56. accurate descripta. Inscriptional epistolae Baumigartnerus sus sumu adecripsit: p. d. 22. Mail 1688. [videl, accepi] per Georg Frolich, Ratisbonae." — Hunc diem et annum editor libri sexti in fine epistolae uddidit, quasi no die accipta fuerit.

Ornatissimo viro. P. Hieronymo Bomgarinero, Senatori Noribergensi,

S. D.: Qued razius ad te acribo, non fit oblivione officiorum erga me tuorum, quorum recordatio mihi gratissima est, and versor in misorrimis curis atque occupationibus, quae castera officia sape impediunt. Quare meum silantium homi consulas.

Nunc dedi literas Gaurios Neapolitano, Astronomo, viro docto et humanissimo, quem cum intelligerem cupidissimum esse videndas urbis vestras, duxi ei literas ad te quoque dandas esse, quod inter ornamenta urbis vestrae, quae spectare cupit, meo iudicio, verissima ornamenta existimari debeant boni ac docti viri, tui similes. Quare rogo, ut eum non graveris excipere et salutare,

Viz est humanissimus, et in sua arte facile Princeps. Nec rudis est alianum literarum. Nobiscum fuit toto quatriduo. Bene ac feliciter vale.

Philippus.

<del>No</del>. 1056.

19. Maii.

Ioach. Camerario.

Epist. ad Cameran p. 189.

Viro optimo loachimo Camerario Bam-🕛 bergensi, amico suo summo,

S. D. Existimo tibi nota esse omnia Francici convenius acta, quorum exitus cum sit incertissimus, minil erat quod de eis scriberem. Non enim dubito, quin Postificius ille summo studio hanc pacificationem impediturus sit. Idem fecit Augustae, cum intelligeret in eam sententiam propendere animum Caesaris et certorum principum, ne quid pronunciaretar, sed reiiceretur res ad concilium, sicut autea saepe decretum erat, publicae tranquillitatis causa, hic aliquoties Campegius adiit Caesarem, faces ei subditurus, et his verbis scio usum fuisse, non se agere Pontificis, sed Christi causam. Et nunc-literis sua manu scriptis evocavit ad hanc rem vor Meoixléa vicinum'), quem tum quoque administrum istarum rerum habuit. Et habet quendam alterum γεωργον<sup>2</sup>) huius fundi, qui si gubernabunt hoc consilium, quid sperandum est, nisi ut enivous accidat talis, qualis est in Smalcaldensi somnio picta. Et non admodum dissimile somnium nuper meum fuit, de quo tamen nihil affirmo.

Mitto tibi quintum librum Ethicorum, quem ut perlegas valde té oro, et observes, si quid aliter fuisse reddendom existimabis, seis enim quan param haberm etii, et profecto saepe divinandum est in Aristotele propter brevitatem. Nevi autem tuam et diligentiam in hoc genere and Santenza: gratissimum mihl fecuis, si quid emendaveris. Ego in ambiguis locis verti id, quod simplicissimum et mollispimum videbstur, sed expecto censurem tuam, non encemium. Bene vale, feriis Pentecostes.

Φίμππος...

No. 1054.

I. Brentio.

Libr. VI. epistol. p. 875. - Nune ex autographo Melanith. in cod. Monac. I. p. 878. accirate descriptario in ....

Clarissimo viro, D. Iohanni Brentio, docenti Evangelium in Salinis Suevorum; suo amico.

S. D. Non potui facere, quin ad te literas damm, praesertim tam idoneum tabellarium nactus, etsi nihil habebam quod scriberem. Nam publica omnia, quae quidem expetis scire, nosse te arbitror, de actis Suinfordensibus, de expectatione conventus Norinbergensis. Video tot profana negotia admisceri Evangelio, et praetextu religionis causas suscipi, ut nihil afind dicom, longissime distantes a controversiis Ecclesiasticis. ut verear ἐπίτασιν gravem fore: Deus det nobis καταστροφήν placidam. Audi mirum et plane Pontificium στρατήγημα. Papam dicunt polliceri Gallo, se electionem Ferdinandi improbatarum esse, et alia in hanc sententiam multa. Omnino sic existimo, et videntur id quaedam vaticinia significare, Pontificem Romanum nondum defuńctum esse bellis Caesarianis, sed habiturum insuper alias tragoedias. Mitto tibi V. τῶν ἡΒικών a me versum, quem volo te interdum legere, ac mihi significare, utrum satis dilucide videatur conversus. Bene vale, die Pentucostes. Philippus.

20. Maii.

I. Ionae.

Rpist, lib. V. P. 80.

Tusto Ionne 💛 🕜 🗷 🖂

S. D. Dei beneficio tui omnes salvi sunt. 'Et caetera hic in eo statu sunt, in quo erant te abeunte. Cygnei receperunt conditiones, 'quas proposuimus ), et ut significationem praeberent reconciliatae gratiae, miserunt Pastori et Cordato decem Ioachimicos, ex quibus dedimus 6 Pastori, Cordato 4. Iunior Princeps \*\*) hic fuit biduo, ut

<sup>: 11</sup> Batterum

<sup>2)</sup> Beerginm Ducem,

<sup>\*)</sup> De discordia inter Pastores et Suntermeintius nuries vid. epp, Letheri an. 1681. d. 17, Apr., d. 1, Maii; d. 16, Maii,

<sup>\*\*)</sup> Ioannes Fridericus, filius Bectoris. 2 e saraf Some states

inspicatet aggerem et propugnacula. Fuit Dei beneficio valde hilaris. Eramus enim apud eum Lutherus, Pontanus, Pomeranus\*) et ego, nec semal dicebat, cum quidem multis horis produxissemus sermones, se diutius mansurum hic esse, nisi patri promisisset de reditu in eum diem. Non audio Theologos Noribergam \*\*) ituros. 202 ταύτα μέν περί πολιτικών.

Heri diligenter egimus cum tuis rusticis, herr Johann Gar, Franciscus et ego, de vino advehendo. Illi respondebant, se non gravatim gesturos esse tibi morem, si Torgam aut ad aliud vicinum oppidum mitterentur. Sed equos debiles hoc tempore, nullo modo sufficere tam procul vehendo oneri. Non est visum e re tua fore, si cogerentur. Nam inviti nihil boni facturi erant. De industria cunctati essent in itinere ad sumptus augendos, ac fortassis equos studio perdidissent, ut tibi damnum afferrent. Neque tamen so die invenire aurigam potuimus. Cras speramus nos habituros esse, qui cum validis equis istuc veniat. Bene vale. Donnerstag post Pentecosten.

Philippus.

No. 1056.

80. Mail.

### Io. Hesso.

Edita a Pezelio in libro III. epist. p. 221. (edit. Londin. III. ep. 129.) - Nunc accoratus ex ipso autographo Mel in cod. Rend. Vratislav. Vol. V.

#### Iohanni Hosso

Accepimus tuas literas Lutherus et ego de Bohemo Medico, redditas a Michaele Carnoviano. Sed, mi Hesse, invidit nobis omnibus fortuna Bohemum illum medicum. Nam paucis diebus post, cum iam accepisset tuas literas humanissime scriptas, decessit e vita, extinctus, ut multi suspicantur, veneno a quodam δμοτέχνο. Maximum sui desiderium reliquit amicis omnibus. Erat enim et probus, et în curanda mentagra ac pestilentia felicissimus. Cuius rei multa possim') exempla narrare. Itaque et aemuli, cum alioqui detraherent ei gaeteras artis laudes.), tamen haec

duo praedonia selimpuere, ei eggebester. Ath mihi visus est etism de aliis merhid prudenterindicare. Ego plane familiariter doleo mano mbia tam immatura mogte ereptum esse. Sed posicuam ita Deo visum est, fati vis ferenda ast. Hace ad te scripsi, ut intelligeres, nuncio Michaeli nou fidem aut diligentiam, sed fortman defuise. Commendo igitur tibi Michaelem, si qua in re adiuvare poteris.

Novi plane nihil habemus. Nam de pacificatione, quam Moguntinus molitur, votum adhue magis est, quam spes. Utringue secreturum hominum cupiditate consilie pacie impediantur. etsi noster Princeps non desinit summo studio ar fide de pace agere. Christus fortunet honesta consilia. De Turcis hic sidentium est, de quibus si quid habes certi, obsecro to, utanihi significes, Bene ac feliciter vale. Lutherus inssit tibi suis verbis salutem adscribi, Donnerstag ) uerd my τῆς ἁγίας τριάδος,

Philippus.

No. 1967. At the program to the to

(mense Maid.)

## (Duci Sex. Electori.)

+ Ex autographo in tahul. Vinar. Beg. H. fol. 65. po. 17. transscriptum in tod. Goth. 252. p. 209. (Non legiter in

(Iudicium Duci Sax. Electori factum.)

D. Lutheri, D. Ionine, D. Pomeruni, D. Cruck geri und Melanahikanis Bedeaten von der Mustigen Banblung von einem beständigen Beligioneffrieben im Momischen Reiche. 1502: Alle inein interginett Lutheit intelligitur bes indistinura Midanthout scriptum base.) 3mi Fall, baß man von einem Anftand ober außerlichen und weltlichen Frieden in beutscher Ration handeln wurde, ist wohl zu achten, das indn viel Condition und Betstrickungen stichen witte, diesen Theil, ber Confeffion anhängig, ju verzäumen und die Lebre ju vertimberti. Run können wir nicht alle ihre Mante beden ten.' Es ift aber aile ben vorfien Bandtungen wehl abzunehmen, bas fie biefe bei Stude fuchen werbeng namlich, daß wir in andere Herrschaften nicht Prabicanten fenden, ober die Lehre an solchen Orten in tei-

The said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the said of the sa \*) Hic enim ex itineribus in Saxoniam inferiorem factis Vitebergam rediesat.

<sup>1)</sup> Pez. possem multa. 2) Pez. dries et laules.

<sup>5)</sup> Pez. ac.

<sup>5)</sup> Pez. ac.
4) Pez. Feria V.

nem: Wege-fleden Dieset' Arekul fft weber Geitz demnyswie Paulus spricht; das Epangesium soll nicht gebandensfeha. Bieses ist der vornehmsten Gottesdienste einer, christiche Lehre und rechte Gottesdienste ausberiten und förden wo man kann, besonder's mit solcher Manse, mit Predigen und Prediger senden ohne gewaltsames Vornehmen. Und bedarf dieses ganz keiner Disputation, diesen Articul kann man nicht willigen.

Bum andern werden fie vielleicht fuchen; bas man niemand mehr in die Bundais annehmen wolle. Wiewohl Bundniffe machen zu folcher christlicher Hulfe abttiich und recht ift, (benn seber Regente ift auch ohne Bandnis dem andern in soldem Falle treue Hulfe schuldig und pflichtlig, wie leicht ju erklaten und zur baveifen, und Joh. 3. flehet geschrieben: daran erkennt man die Liebe, mie Chriftus fein Leben fur uns gegeben, alfo follen wir auch unfer Leben far die Bruder geben); doch sehen wir, daß so viele Untreue in Bundnissen mit unterläuft, daß wir nicht sehen, daß man große Hulfe ober Troft bavon zu gewarten. Darum febe ein jeder, mas er fur fich fouldig ist. Ein frommer driftlicher Hern kann sich nicht verpflichten, einem andern in solcher Sache Hulfe zu thun. Dieses ift gerebt von eigner und privat bulfe Diefes gehet die Bundniffe nichts an; benn er kann nichts trosten von fremden untreuen Bundesverwandten. Darum so die andern die Bundniß wollten einziehen lassen, und mollten also der Liebe vergessen und andern nicht helfen, tann ein frammer und treuer Bundesverwandter sie dazu nicht zwingen, und ist deshalben entschuldigt, so er auch invitus tolerirt, das andere nicht angenommen werden, denn wie kann er die andern zwingen . : Dinte muntagen ?. .

Missen berofatben auf diesen Articul wichts anders zu hedenten, denn daß in diesem Fall die Bundesverwandten sleisig erinnert wurden, daß sie Hulfe schuldig sind; wollen sie aber nicht mit Ernst belsen, mas ists, daß man viel Arosts zusagt, und solget darnach kein Schul. Christus hat der Welt Untreue woll gedoust, batilm saget er pom Predigen, und will, daß wir die Fährlichkeit Gott befehlen; der lasse seine Kirche nicht untergeben, sagt nichts von Bundnissen und der großen Konige und Kürsten Arene\*). Also mögen wir auch biese und Kürsten Arene\*). Also mögen wir auch biese und Kürsten vermahnen, erinnern, und ihnen anzeigen, daß sie fändlöss wären fromme Spristen in Schuld zu nehmen, wie der Pfalm spricht: wohl dem,

Bor: Kich. bes Erenden launimmt H. Begeden sich auch Leute aus andern Herrschaften in Städte vober Lande, das hellige Evangeskim gepredigt wid, da ist die Obrigkeit daselbst schuldig, sie zu schützen wider unrechte. Gewalt.

Bum britten, vom Kammergerichte ist in keinem Weg zu wikigen, baß sie sollten wider die sehisgen oder andere, so kunftig die christliche Lehre wurden annehmen, zu procediren Macht haben von wegen der Lehre, oder andere Sachen die Kirchenbestellung mit Lehre oder Gutern belangend. Denn das ist diffentlich, daß das Kammergerichte ein ganz weltlich Gerichte ist, und hat von der Lehre und Kirchenbestellung nichts zu richten. Zu dem ist diffentlich, daß sie und zum heftigsten entgegen sind.

Wo sie auch die Restitution suchen wollten, ist unser Bedenken, daß die Herren schuldig sind, die Kirschengüther in rechten Brauch zu bringen, ihre Pfarren; Schulen und Hospital ziemlich versorgen; das follten sie thun, und darob halten. Wollen sie es aber dem Papste schenken, oder sonst ohne Rus umbringen, das konnen wir nicht wehren. Dennoch wollen wir durch Gottes Gnede sagen, was Recht ist. Nehr konnen wir nicht dazu thum.

Die Kirche nuß vornemlich die lette Zeit große Umtveue erfahren, wie Daniel sagt: viel werben sich verratherisch zu ihnen halten. Gott helse und.

Gs ist auch erwähnet, daß vorfallen mochte, daß man von der Form eines Concilia reden minde. Mies wohl wir nun ganz eilet zweiseln, daß Papst und König tein frei Concilium können ober werden leiden, werden sich auch devehalben kinner Form nimmermehr vergleis den können; so were bennoch gut, daß wie davauf des bacht weiren, und wollen dieser Sachen weiter nachden ken, und wollen dieser Sachen weiter nachden ken, und Kw. Thurf. Gnaden devon berichten lassen.

Es mußen erflich Papft, Könige und Fürsten wils ligen, baß die Wichter beeidet wurden, frei nach Gottes Wort und eigenem driftlichen Gewissen zu urtheilen, und nicht nach Menschenfaßungen und Schuls Opinion, auch nicht ansehen papftliche Antorität, oder angemaaßte Gewalt oder Gewohnheit. Da wird vorfallen, ob man einschließen wollte zu Gottes Wort den Brauch dur ers sen christlichen Otrchen zu der Apostel Zeit, oder wie dieses zu bedenken.

Item, man möchte die Articul, davon zu sprechen, sein, als nämlich von der Confession; damit ware auf-

<sup>\*)</sup> Lutherwin margine edscripait; ii e. non-promittit, qued sint fideles futuri, sicut ipse est; sed promittit, se affore, si finitera inita servaveruitt, sicut fest in lege tota."

<sup>\*)</sup> Lutherus eus mann fin marginé adstripule: "alted. est Eteere: die Könige sollen's thun, die Könige werden's thun; prima pars incerta est, de qua Philippus; altera pars certa, de qua non loquitur Philippus."

gehoden, daß nicht vonnothen senn wurde, die vier als ten Concilien in den Eid zu segen.

Item, von Wahl der Personen durch beider Part

Bewilligung.

Martinus Luther D. Institus Ionas D. Iohannes Pomeranus D. Caspar Creutziger D. Philippus Melanchthon.

No. 1058.

2. Iun.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 188.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi, amico summo,

S. D. Venerunt huc quidam adolescentes, qui praedicant se literas a te sibi datas amisisse in itinere, quae res mihi accidit permolesta. Nunquam enim avidius expectavi tuas literas, praesertim cum diu nihil acceperim, et ego non solum de Gaurico et nostris philosophicis sermonibus, sed etiam de Conventibus multa ex te scire cupiam. Quare te oro, si quid fuit in illis literis, quod me arbitraris scire voluisse, fuerunt autem haud dubie multa, ne graveris eadem rursus scribere, et addere, si quid interim occurrit,

Ego novi nihil habeo, nisi quod hic mihi homo peritus narravit de Turcis, in Pannonia exiguas copias esse, nec de irruptione in Germaniam quidquam agi, tantum muniri quasdam arces Pannoniae adversus utrumque Regem. De pacificatione bona spes esset, si possemus avri xapiτος δοῦναι χάριν, sed res non est nostris in manu, qui quidem pacis valde cupidi aunt. Sed fata urgent Germaniam, si motos fuerit excitatus, ut scis me verezi, etsi spero in praesentia mollem fore καταστροφήν, tamen quantum mali in longinquim allatures sit Germaniae atque Ecclesiae. utinam hi prespicerent, qui sune ferocissique orinem pacis mentionem repudiant, where the 2 1 De quinto Ethicorum amabo te, stribas mihi

tuam consuram. In commentario ipse quaedam, cum crit plus ctii, conabor reddere clariora. Mihi eredo; non columnia Philosophia, acd ctiam in allis superioribas disputationibas multa quotidie dedisceré cogor, mec sine megotio me a prinzibus opinionibus abduco. : Tuas ; literas, expecto. pibil enim habebam, quod scriberem. Doct. Augustin num ac caeteros per ocrasionem salutabis. Bene vale IIII. Nonifapili, it is it is no erodinor purpy the it best is give ab milippus

No. 1059.

State of the state of the St. Idn. The second of the second second second

G. Spalatino, chief and

and on this office on a contract of

+ Ex autogr. Phil. in cod. Basil, F. 101, epist. 110., cui Spalatimus ipse adacripsit! ann. 1582.

Viro optimo Georgio Spalatino, amice 

S. D. Christus gubernet he fortunet pacis consilia, qui cum hoc velil honore coli, ut Deus pacis atque consolationis appelletur, haud dubie haec a se peti eaque largiri volet. Rique faciet; non enim sinit ecclesiam funditus interire. Novi quod scribam nihil habeo, sed officio adducor, ut has ad vos literas dem, ut sitis animis aequioribus. Dei beneficio salvae sunt familiae doctorum nostrorum, D. Pomerani, D. Benedicti, et D. Augustini, quod te velim eis dicere. Iussi etiam, ut per hunc tabellarium scriberent. Lutherus sic satis valet, nam his diebus praclegit iterum, et meliuscule valet Gregorius Pontani filius. 'Si meus affinis Petrus Harts istic est, salutabis eum amanter meis verbis, etmione rogabis, ut D. Locero cadsam Mycilli diligenter commendet. Scribam utrique cum audiero, leos Istiliesse. Saluta reverenter mels verbis deltores zith rov Oglavopov. "Bene vele, G. Janil. 20060 dus sine is the felor metanes authinipus."

ear the constant to his calculation appropriately a co-No. 1069.

1.. a 1 : 28 in A 1. 28 Ins

Ioach. Camerario.

was infoles, proposterit adjocital on Ed. 10 mas

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi, amico suo sammo Noribergae,

S. D. Has literas dedi Sebaldo affini meo. sedali tuo veteri, qui certi negotii causa ad conventum Ratisbonensem proficiscitur, etsi quid scriberem, plane non habebam, praeter hoc unum, me mirum in modum anxie tuas literas expectare,

tydod facile poter subpicati, ditt briar haffas actel pricies pleialde geruntur apudivos et in victina vestra, quae principan refert nus seire. De cond ventu Noribergensi nihil hud perlatum est, mist πρώτων θράμα, de exitu suspicari aliquid possumus, ex his edictis, quae apud nos et apud vicinos proponuntur de comparandis exercitibus, qua in re stsi bellum Turcicum praetexitur, tamen multi suspicantur longe aliud agi in utraque parte; Nec ego leviter angui solliphudine et cura harum rerum, etsi spero zaraarpogiiv tolerabilem.

De rebus, quae apud vos actae sunt, etsi ex nostris prius scire pleraque potero, quam tu possis rescribere, tamen si quid hubes, gratum mihi feceris, si nobis persoripseris. Easdem enim res ex tuis magrationibus et opinionibus melius intelligam... Non dubium est, quesdam summo studio pacificationem impedire. Id aciebam priusquam in Francis conveniretur. Motus impendet, Ioachime, magnus, auctores qui futuri sint, etsi praevideo, non audeo tamen perscribere. Etiam aliquid agi occulte intelligo, de quibus utinam possem omnes cogitationes extinguere. Multa autem vulnera Germaniae sant; quibus medicina opus est, sed tu acis curationes saepe peccare. Me si hi tumultus-oppresserint, commendo tibi memoriam nostrae amicitiae. Non valde angor metu privatorum pericularum, sed Reipublicae miseret me, maximequa dicclesiae, quam atsi Bontificea iam olim tyrannide oppresserunt, tamen hic motus etiam gravitor affliget. Nullam habeo spem, queque res inclinabit, fore, ut unquam sententiam liberam dicere possimus de dogmatibus. Et profecto ea res necessaria est, si quam concordiam firmam et pjam constitui volumus, si quis forte, bello moto, proposuerit adhortationem, ne quis impediat suum consilium, -se publica causa moveri, et omnes vires atque consilia ad id unum collaturumi este, ut dogmata rite iudicari et constitui, ul sanari ambiguae mentes possint, quid putas effecturus est? Quis hic, inquis, erit? Nescio, neque existere quenquam velim. Bed ita res se habent, nihil ut non metgendum esse videatur. Itaque mirabiliter et his cogitationibus exerceor, sed non debeo scribere omnia quae vellem. Bene ac feliciter vale. IX: Cal. Iul.

Phinnos. Affan, but he will have the conest grotten begrebene his bei bei ein etwe aggregate baself to a transfer of the transfer

No. 1001, and he are the area of the property of the common grade in a ground fine of . We to be to the to Eidemann the mer prose Epist. ad Camerar. p. 191.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi, amico suo summo.

S. D. Vides, mi Ioachime, in his pacificationibus non hoc agi, ut religioni consulatur, sed simulari nescio qualia foedera ad tempus per metum. Itaque nihil mirum est, non procedere has transactiones. Quomodo enim putemus favere Deura talibus consiliis? Epitasis igitur alia restat, et in hunc annum concurrunt omnia signa, eclipsis, cometes, et dirarum coniunctionum minae. Post eam epitasin existimo fore, ut de ipsa doctrina et religione disputetur. Interim oremus Deum, ut exitum gubernet.

Conventum Noribergensem puto dimissum iam esse, quo magis te iterum oro, ut mihi ali-

quando scribas, quicquid erit.

Hic adolescens febri coactus est hinc discedere, rogavit me, ut se commendarem amicis, ut eorum opera aliquod famulicium, aut in schola aliqua, aut apud aliquem civem consequi possit. scis me in hoc genere tibi non saepe molestum esse, tamen huius hominis probitate et calamitate moveor, si qua erit occasio, quod sine tuo incommodo fieri velim, quaeso te, ut eius tationem habeas. Bene vale, VIII. Cal. Iulii.

Philippus.

. . . . . No. 1062. G. Spalatino.

† Ex apogr. Dresd. in cod. 140. p. 820. ep. 41. a Chiliane facto, descripta e Cl. Geredorfio.

Ad Spalatinum.

S. D. Vetus est dictum: Gaudeant bene nation et suntum esta mt mihi videtur, er quadan Arjstotelis loco. Si quid autem veri habet, ut ego quidem statuo, ctiam tum gratulahere geneses tuis suavissimis filiabus. Significationes morum et ingenii sunt illustres et optimae in utraque, nec vero debito minerem natu aptissimam fore ad literes. et imprimis amantem religionis, apero etiem langaevam fore. Altere major natu jigdem studijs

delettabitur, sed habebit casus difficiliores at fortassis partus pericula. Minori Saturnus etiam
valetudinis pericula minatur, sed non atrocia.
Maiori promittit lupiter divitias. Sed mittam descriptionem singularum partium. Nunc mitto responsum de monacho desertore, cuius perfidiam
utinam insigni exemplo punirent magistratus, si
ad poenam retrahi posset. Eccius theologus, deprehensus in adulterio, aliquot vulnera accepit
satis periculosa. Vetus non solum moechus, sed
etiam gladiator est, nescio an armis se texerit, an
vero fuga vitam redemerit. Talia exempla coelibatus parit, quem ipsi omni genere crudelitatis
defendunt. Bene vale. 26. Iunii 1532.

Philippus.

No. 1063.

27. Iun.

Georgio Pr. Anhalt.

Select. epist. p. 272. Iterum lib. I. epistolar. p. 68. (edit: Lond. lib. I. ep. 40.)

Illustrissimo et Reverendissimo Principi ac Domino, Domino Georgio Principi in Anhalt, Comiti Ascaniae, etc.

S. D. Etsi deerat mihi argumentum, quod quidem literis dignum videretur, tamen petenti Domino Nicolao \*\*) dedi hanc epistolam, qui affirmabat hoc meum officium Celsitudini tuae, praesertim in hac valetudine, gratam fore. Quanquam enim C. tua nequaquam frangeretur animo, et valetudinis imbecillitatem caeterasque difficultates summa constantia perferret: tamen aiebat D. Nicolaus interdum C. tuam oblectationem aliquam etiam ex studiosorum sermonibus aut literis quaerere. Ego vero non dubitabam, quin C. tua magno robore animi praesentes difficultates sustineret, Tenet enim ea quae ad consolationem et in doctrina christiana et in aliis literis gravissime propoponuntur, quae a me colligi hoc loco nihil opus est. Una illa est efficacissima consolatio, quod scimus Ecclesiam esse subjectam afflictioni, cumque hanc Diabolus immaniter oderit,' nullis non scandalis ac infuriis nos oppugnat. Ergo erigamus nos, et meminerimus non esse cedendum Diabolo.

Vimget tandem Christusu: et interior att incluse inter, tot reals servebit et gubernabit, afgabinio open implombimus. An utic esittino plurimo pies phique terragum sais, qui et ipsi euerozulur variis casibus: Horons omnicum gemitus quandiri et respici a Christo statuemus, noique ad hos asgregemus, ac simul petamas, ne sinat nos opprimi rabie ac furore Diaboli, ne perire nes obrutes scandalis sinat. Magnat, et mili videfar procesolatio est, intelligere unde tam saevi impetus in ass fiant, et seire hune verum cese Dei eultum, consugere ad auxilium Domini mostri Lesse Christi, qui vult in infirmis vincere. Hase: sepientia ignote est Philosophiae, quat tamen et ipta, colligit phirima, quae si non remodium, tamen oblestationem aliquam adferunt; sed sitriesque genissis argumenta versiora acit C. tuta, quam utrarime resitari opus ait. De Synode est silentium. Cassandicion redire in Hispanias, etsi nondom hoc affirmate possim. Nam literae Noricus erant ambigue sciptae. Sed de Sabaudiansi affirmabant, Sabaudiensem ducem ita transegiuse cum Galla. Cedit Regi Gallico ducatum Sabaudiensem, per quo vicissim dat ei Gallus ducettet Burboniensem. Ita Gallus aditum in Italiam retinet. Fuerunt una Caesar et Papa. Sed Gallus ad cos non venit, excusans valetudinem. D. Nicolaus vocatur ab Ecclesia Pribergensi, sed nisi-re vobiscum deliberata etc. mihil statuet. Bene waleat C. T. 27. Iunii.

P. M.

No. 1064.

29. Jun.

Epist. ad Camerar, p. 189.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi, amico suo summo,

S. D. Tuas literas accepi: hodie, in quibus Genesia Regiam petis. Quod antem de Gaurico significas, quale sit, non plane potui intelligere. Aberat enim epistola illa, nescio cuius amici tui, quam te mittere ais de illius sermonibus. Id so scribo, ut scias eam periisse, nisi consulto retinuisti. Quicquid autem est, non valde moror, novimus enim totius illius gentis ingenia et voluntates erga nos. Ego quicquid ei tribui officii, propterea feci, ne prorsus feri et contemptores

A) HB. Philipputs in alls quadam apistola, ad aundoss occipient, primogenitae genesim esse multo meliorem." Hacc Chiliathus in margin, adscripsit.

warnin Anders wiedeteinur; in grübne 'iste duadam eminifecte versater. Lare autem in eo humanitas desidelyri potest, 33 oamia mostrorum hominum retration rel televia contemple "Sequitor gravedam disputatio de periculis illorum; qui nostra pacifichtions videntur excludi. Legisti, quantum antellige, nostras rationes, quae a nobis ita perscriptae sunt, me per nos stare videretur, quo minas pax winet; won solum nobis, sed hoc quidem tempore eniversue Gormaniae: valde necessaria, etsi vimallam spėm pacis behnimus unquam. Scripai enim tibi de quodum \*), 'quare putem eum impedire istam pacificationem, qui etsi audax non est, it quad set genesis illius videtur ostendere, tamen publico quodam fato videtur trahi ad efficiendam conversionem reipubl; maximam, aron solum Romank, sed etiam vicini nostri \*\*) malmat omnia deflagrare, quam nos incolumes ease. Sed quioquid exit, Ecclesiae video plurimem impendent mali. Res sic agitur, quasi studie quidam veritatem obrume velint. Quam sceleste etiam sinent disciplinam omnem universam Ecclesine interire, vides. Gur hoc non agitur, est cum debitationes de manimis rebus hacreant tacite in animis omnium ubique, de dogmatibus explicandis, ratio ineatur? O mi leachime, quam velim hoc fieri et rite fieri. Et mea consilia semper ee tantum spectarunt, donec spem aliquam habui, bacc fore meliora, sed omitto has querelas, nam meus animus est tibi satis cognitus, et non ignoras haec mala diu iam ἀνήχεστα esse.

Mitto tibi geneses eorum, quorum petiisti, ac alterius quidem \*\*\*) et altera circumfertur, sed Gourieus affirmabat hanc veram esse, si recte memini. Mars erat in fovea, in eo catalogo, quem Cornelius Scepperus habebat. Neque hic multo aliter se habet.

Carion habet τοῦ προνίωνος, quae paululum ab hac differt, in qua Saturnus et Mars sunt in Quinta, sed exemplum non habeo; misissem enim alioqui. Postremo, ut etiam laeti aliquid scribam, vidi carmen cuiusdam Itali, quem Gauricus dicebat fuisse Pontani praeteptorem, in quo planetarum motus mirifice describuntur. In fine addit vaticinium de conimentione quadam magna, in qua de his ecclesiasticis discordiis satis clementer

MELANTH. OPER. Vol. II.

vaticinatur, caetera quo pertineant, μαντικής έργον.

In V. Ethicorum deprehendi quaedam errata, quae tamen valde difficile erit enavopoov. Si adhuc Noribergae sunt nostri, dices salutem Doct. Ioanni; Pontano et aliis, et dices eorum familias salvas esse. Bene vale. III. Cal. Iulii.

Pontani praeceptor Laurentius Miniatensis.

At quoque quae nostris iam iam ventura sub annis
Est melior, nostrae legis vix panca refringet.

Aspera quae nimium vacris et dura ferendis,
Et genus omne mali tollet, pempasque sacrorum,
Ac regem dabit innocnum, qui terminet orbem.

Hic reget Imperio populos, gentemque rebellem
Imperio subdet, toti et dominabitur orbi.

Philippus.

No. 1066.

(Ian.)

## Io. Obernburgero.

Mel. Select. epist. p. 297. — Iterum libro I. epist. p. 408. (edit. Londin. lib. I. ep. 119.)

Ad Iohannem Obernburger, Secretarium Caroli V. Imperatoris,

S. D. Cum conventus imperii miseriarum pleni sint, tamen interdum hoc habent boni, quod amicitias pariant inter ignotos, qui forte ibi conveniunt. Itaque etsi non delector recordatione comitiorum Augustanorum, in quibus tristi ac atroci sententia damnati sumus; tamen hoc privatim me debere illi conventui iudico, quod facultatem mihi praebuit, cum nonnullis bonis viris amicitiae contrahendae, in quibus te vel praecipuo loco propter humanitatem ingenii tui et orationis suavitatem ponere soleo. Nam hae tuae dotes mirifice me tibi devinxerunt. Illud accidit mihi perincommode, quod tua consuetudine non perinde frui potui ac volebam, propter religionum rixas in quas meo quodam fato incidi, de quibus boc te oro, quod est humanitate tua atque suavitate dignissimum, ne privatas necessitudines propter publicas illas controversias aut dirimendas aut minus colendas esse putes, praesertin cum ego sine aliqua cupiditate in negotiis istis verser, et simplici animo ea, quae ad retinendam, stabiliendam atque ornandam religionis puritatem conducunt, quaesiverim, idque ita, ut appareret mihi studium pacis non deesse. Etenim si quis alius.

<sup>\*)</sup> Principe iuniore C. W.

\*\*\* Dax Georgius et Marchio C. W.

\*\*\* Tadhatad C. W.

ego maxime odi has violentas digladiationes, praesertim de religione, nec probo quioveixíav. Haec eo ad te scribo, ut tibi nostrorum congressuum memoriam renovem, ac ut intelligas, me tuae amicitiae cupidissimum esse. Quod si ostenderis te a nostra amicitia non abhorrere, maxime confirmabis meum de tua humanitate iudicium. Dedi autem has literas cuidam Iurisconsulto, qui causam istuc affert minime odiosam, meque rogavit, ut se alicui ex vestro ordine commendarem. Ego cum ingenium tuum magnopere amem, ad neminem malui quam ad te scribere, teque oro, ut huius hominis causam habeas commendatam. De Republica nihil libet scribere. Video hoc pertinaciter a nostris adversariis agi, ut res ad arma de-Quod si fiet, etsi stultum videtur de ducatur. futuro aliquid adfirmare, tamen ego hoc propemodum praedicere ausim, καταστροφήν futuram esse neque Ecclesiae neque adversariis utilem. Cuius meae opinionis non difficile mihi fuerit multa et certa argumenta colligere, sed haec permittenda sunt fatis. Clarissimo atque optimo viro D. Alfonso Valdesio, ut me reverenter atque amanter commendes, te etiam atque etiam oro. Bene vale. Mense Iunio. Anno 1532.

No. 1066,

8. Iul.

### Henrico ab Einsiedel.

Edita in Kappii Nachlese I. p. 202. ex autographo Philippi.

Dem Chrenvesten und gestrengen Herrn Heinrich von Einsiedel, Rittern, meinem günstigen Herrn. Bottes Gnade durch seinen eingebornen Sohn Jesum Christum, unsern Heiland zuvor. Ehrenvester, gestrenger Herr. Ich kann mich sehr wohl erinnern aller Schriften und Unterreden, so sich in die funfzehn Jahr von dieser Frag\*) zugetragen, und wiewohl diese Meisnung erstlich vom ehrwürdigen Herrn Doct. Martino allein also begriffen, so ist doch hernach diese Sache stättlicher, und von ihm mit andern sleißiger disputirt worden:

'Und konnen sich Ew. Chrenvest selbst leichtlich unsterrichten aus diesein Exempel: so ein Fürst einem Unsterthan sein Weib wegführen wollte, und der Mann

konnte fle schäcken, so water er das zu than schildig, we angesehen bas er ein Unterthan ware, und that hierin christlich und recht, wenn er gleich feinen Beren in ber Gegenwehr umbrachte. Und das aus diesem Grunde: bas Evangelium ift eine Lehre von ewigen Dingen, mit will in diesem zeitlichen Leben natürliches und kaiserkies Recht nicht austilgen. Run ift ber Schutz natürliches Recht; item, naturliches Recht ist wahrhaft gettliches Recht. Run sind die jetigen Sachen also: diesem gin sten wird gedränet ohne Urtheil und Recht; und find viele Sachen, barin ganz offenbarlich ift was Recht ift, als der Priefter Che, Mektauf, Berboth des Saira ments etc. Run ist in offentlicher iniuria 'atroci elnem jeben ber Schut, die Defensio naturlich erlaubt. Darum thun die Fürsten recht, und sind die fremden Bolter, Hispanier und Italiener, fo Emr Blut begehren, nicht anders denn wie Morder zu achten in biesem Fall. Das alles ist die einfältige, klare Bahrhelt, ber wolle Gott Beistand thun, wie'zu höffen. Ich sende Ew. Chrenvest die Copie wieder, und hab mit wenig Worten erinnert, in welchen Punkten bernach weiter bavon difputivet worden; hoff Em. Chrenvest habe Berichts genug. Go aber Em. Chrenvest mehr Berichts haben wollt, erbieth ich mich, meiter zu schreiben. 98 sind auch Armenier die ersten gewesen, die sich wider Maximum den Raiser von wegen des Glaubens geschüft haben. Gott bewahr E. E. Datum 8. Indii.

E. E. williger
Philippus Melanthon.

No. 1067.

1. Aug.

## Norinbergensibus,

Epistola Theologorum VVitebergensium, etil etiam Mehathon subscripsit, ad Norinbergenses, simulgue indicium de forma sacrorum iisdem missum, videatur in Epistolis Lutheri (apud de VVettium T. IV. p. 387.).

No. 1068.

(inenate Aug.)

## G. Spalatino.

† Ex autographo Melanth. in cod. Basil. F. 101. epist. 112., eni Spalatinus ipse edecripsit: "anno 1582."

Viro optimo D. Georgio Spalatino, amico summo,

S. D. Gratulamur tibi ac nobis felicem reditum, et precamur, ut Christus te servet dieu incolumem

<sup>(14)</sup> Midirim: an liceat principibus et nobilibus evangelicis publifos suos defendera adversus Imperatorem ciusque mandata ad doctrinam divinam spectantes.

et tuis et reignelicae. Nori nihil habebam, etzi heri vesperi accepi litorra ex Noriberga. Sed de Tuncis nihil habebam, De Landgravio puto te andisso, quod assentiatun vestrae sententiae de pace, quem seis aliquamdin dubitasse, utrum pacem mallet quam bellum. Et contatio illa seu dubitatio valde suspecta nonnullis fuit. Sed Christus guberaet animos principum ad laudem Evangelii, et propter suam gloriam scandala averruncet. Iones nunc respondet Mustelae, cuius extat libellus veneni plenus de bonis operibus. Titulus est: Agricolae Phagi\*). Crotus edidit. Bene vale,

Philippus.

No. 1069.

;

9. Aug.

Iogeh. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 172.

Viro optimo Ioackimo Camerario, amico

S. D. Apud alios libentius soleo praedicare tuam prudentiam, quam mihi non uno tempore neque in una re vidcor perspexisse. Neque tamen minoris facio singularem fidem in consiliis dandis tuam. Voluntatem vero eximiam etiam exosculor. De quibus intelligo natam esse epistolam, quam proxime ad me misisti plenam gravitatis, constantiae et benevolentiae, in qua sapienter colligis multa, disputas diserte, mones amanter. scito sperare me in its, de quibus scribis, ita cantum füisse, ut nihil periculi esse existimem. Tibi quidem et scripsi et scripturus sum posthac, quicanid in mentem venerit, παδύησιαζόμενος, sine omni metu. Quod si erga alios quoque libertate forte nostra usi fuerimus, quis me tandem poterit reprehendere? Nam si scribimus ita fere ad amicos, quemadmodum cum illis colloquii consuevimus, fieri nequit, ut, quasi a iuratis testimonium diceretor, ita omnia exquisite et circumspecte proferantur. Quis autem erit tam inlumanus, qui illa evulgare, aut si quid evulgatum forte sit, eo in meam perniciem abuti velit? Nam exemplum illud furti quod adducis, me non admodum movet. Quid enim simile? Ego neminem laedendi animo, nemini obtrectandi voluntate, non odio incitatus, non commotus ira, pulla impulsus malevolentia, aut narro in literis quae audivi autois τοῖς ψήμασι plerumque, aut resero comperta, aut addo interdum quid ego iudicem, quid sperem, metuam, suspicer, optem. Haec fraudi mihi non esse debebunt, atque adeo ne possunt quidem praetermitti. Sed tu δικαστήρια etiam commemoras. Ego vero ut amans bonarum artium et studiorum humanitatis illius ἀχριβοθιχαίου quasi forum exceptione quadam tum declinabo, et sequar τὸ · τοῦ ἐπιειχοῦς. Vel appellabo etiam omnium bonorum fidem et aequitatem. Sed nihil ut spero opus erit disceptatione. Tibi quidem gratias habeo, et utar consilio tuo, et iis, quae amantissime subiicis, parebo. Vale, V. Id. Augusti. Philippus. ...

No. 1070.

10. Aug.

## Testimonium Megalo datum.

+ Es apographo in cod. Goth. 127, in fol. p. 180. (Malanthonis esse adscripsit manu sua Paulus Eberus.)

Decanus collegii facultatis artium Academiae Vitehergensis salutem dicit omnibus lecturis has literas.

Petivit a nohis testimonium de suis moribus, studiis et gradu iuvenis probus et eruditus Guilielinus Megalus Herbipolensis. Id ei summa voluntate impertivimus. Testamur igitur, hunc Guilielmum in academia nostra circiter triennium summa cum modestia et diligentiae laude vixisse, eique decretum esse primum gradum tirocinii, in philosophia, quem vocant baccalaureatum, ut ad reliquos gradus proveheretur, per quos hominibus doctis aditus fit ad rempublicam. Speramus enim, ingenium eius aliquid futurum jusui reipublicae. Nam et mores eius sunt modestissimi atque humanissimi, et in iis artibus, quae inițio tradi solent in scholis praeclare profecit. Negue solum his communibus dicendi exercitationibus, in quibus feliciter versatus est, operam dedit; sed 89 \*

<sup>\*) &</sup>quot;Pro desensione bonorum operum adversus movos evange"listas. Auctore Agricola Phogo [Georgio Wiestio]. Hoc.
"libello invenies prostratum Lutheranismum amice lector.
"Praecedit epistola ad Crotum Rubianum." (In fine libri:)
"Excudit Lipsiae Michael Blum, anno a Christo nato
"M. D. XXXII. 8." (liber rariss.) — lonas respondit Wicelio, qui postea iterum edidit: Georgii Wicelii confutatio
calumniosae responsionis Iusti Ionae, id est Iodeci Koch,
une cum assertione bonorum oparum. 1588. Lipsiae. 4.

etiam elementa philusophiae de coelestibus motibus et Physices attigit. Ad haec singulari denteritate ingenii praeditus est, quae praecipue nobis spem facit, industriam eius olim reipublicae utilem futuram esse. Etsi autem his virtutibus facile sibi Guilielmus ipse studia voluntatesque bonorum et doctorum virorum conciliabit, tamen et nos hoc testimenio eum omnibus bonis viris commendatum \*) esse duximus. Neque vero obscurum est, quam sit utile reipublicae bona et modesta ingenia provehere et adiuvare, idque praecipne decet facere eos, qui ipsis studiis literarum praesunt, apud quos inprimis testimonium de gradu prodesse huic Guilielmo optamus, et bonos viros omnes rogamus, ut eum propter optimos mores et singularem doctrinam complectantur et iuvent, cum quia haec officia virtuti debent omnes, tum quia in talibus ingeniis excitandis et ornandis de republica bene et praeclare merebuntur. Ac ne quis de auctoritate literarum dubitet, obsignavimus eas sigillo Collegii facultatis artium. Datae Wittebergae MDXXXII., die X. Augusti.

No. 1071.

18. Aug.

#### Academicis.

Editum in Steph. Riccii Miscellaneis no. LIV., ex quibus illud nobis descripsit Cl. Foerstemann.

"Intimatio P. M. in funere Illustriss. Principis Ioannis, Ducis Saxoniae, (Electoris) Wittebergae a. d. 14. Calend. Septb. \*\*) anno domini 1532."

Exemptus est rebus humanis Princeps Opt. Ioannes, Dux Saxoniae, cui volumus, ut hoc postremum officium hodie praestetis, ut funus deducatis circiter horam septimam ante meridiem. Convenietis autem omnes ad templum arcis. Quod Xenophon dixit, bonum principem bono patri simillimum esse, id vere in hunc principem conveniebat. Vere enim paternum animum erga suos habebat. Tanta humanitas meretur, ut nos quoque humani animi officia praestemus, et eius funus pro studio deducamus, et nostris precibus sa-

lutem universae Reipublicae. Deo commendemus, quae profecto hoc extincto magno in periculo est.

No. 1072.

20. Aug.

### G. Spalatino.

† Ex apogr. in cod. Dresd. C. 140. p. 89 b. ep. 52. descripts a Cl. Gersdorffo.

### Ad Spalatinum.

S. D. Die dominico\*) proximo hie ingenti publico luctu Principeni optimum Ducem Iohannem sepelivimus. Quod scire te arbitror. Christus det felicia auspicia filio successuro in patriam administrationem. De Turcis si quid habes, quaeso te, ut nobis significes. Nos enim prorsus nihil habemus novi. Lutherus in funere concionem habuit de remissione peccatorum sane luculentam. Ego dixi etiam lóyor sauxágior, quem excudi curavi \*\*). Bene vale. Dinstags post Assumptionem B. Mariae 1532.

Philippus.

No. 1073.

(execute Aug.)

# Frid. Myconio.

Edita a Suegatsia, ubi est ep. 54.

# D. Friderico Myconio

S. D. Mi Friderice, Franciscus N. ad vos proficiscitur, exploraturus nescie quid de suis sacerdotiis. Eam rem ita agi vellem, ne Osualdes offenderetur. Est enim habenda ei gratia pro opera hactenus navata. Nemo alius extoraisset a sacerdotihus ea, quae ipse extorsit. Idque dicas Francisco. Volo te quoque, quantum facere potes, conservare cum eo λυχοφιλίων saltem, si non potest coire vera amicitia. Vides enim, quo in statu sint omnia. Diesimulatione et patientia nostra oportet nos retinere voluntates hominum. De morte Principis Iohannis \*\*\*) audisse te existimo. Christus det felicia auspicia Duci Iohannis Friderico. Bene vale.

Philippus.

<sup>\*)</sup> commendandum?

\*) Id easet d. 19. Aug., sad sepultus est Princeps Elect. d.

18. Aug.

<sup>\*)</sup> i. e. d. 18. Aug.

<sup>\*\*)</sup> Vid. Epigramm. Melanth. p. 95.
\*\*\*) Mortuus est d. 16. Aug. 1532.

Primum edita in Sculteti annal, ad ann. 1532. p. 574. Postea a Beckmanno in Access. p. 116., ubi otiana legitus. Principis responsum, quod hic addidimus. — Apographon huius epist. est etiam in cod. Goth, 401. p. 120.

Illustri ac generoso principi ac D., D. I o a chimo, Principi ad Anhald, Comiti Ascaniae, ac
Domino Bernburgensi, domino suo clementissimo,

5. D. Com esset hinc ad ecclesiam administrandam in ditione Celsitudinis Vestrae discessurus Di Nicolaus Hausmann, a me contendit, ut sibi literas ad C. V. darem. Ego, etsi non dubitaham, quin in tam generosis ingeniis et naturis inter caeteras virtutes summa insit etiam humanitas: tamen pudore 'deterritus essem a scribendo, si quid amico viro optimo vehementer petenti negare potuissem. Primum itaque oro C. V. pro sua prodentia atque humanitate digna Principe, ut boni consulat meam hac in re facilitatem. Deinde quanquam scio', C.V. fratres, principes optimos, C.V. ea fide, gravitate atque clementia praeditos esse, ut hos, qui se ad fidem') ac tutelam C. V. conferunt, summa pietate tueamini ac tegatis; 'tamen officii nostri est, id quoque verecunde rogare, ut testemur, nos agnoscere beneficium vestrum. Quare oro, ut C. V. clementer excipiat atque amplectatur2) hunc bonum virum, quem quidem comperietis sine ulla privata cupiditate, sine studio rixandi in 'eo doctrinae genere versari, quo vere illustrantur Christi beneficia, et in bonis mentibus vera pietas alitur"): Hunc cum audieritis, spero, C. V. intellecturam esse, id genus doctrinae, quod sequimur) immerito a quibusdam, qui (quod imquissimum est), pronuntiant de rebus incognitis nullo non genere contumeliae affici. Porro C. V. rem facit dignissimam bono Principe, qui religionis et aliarum literarum studia, quae reipublicae sunt utilia, et amat et colit. Neque dubito, quin ingens utilitas ad rempublicam Christi ') ex his studiis vestris perventura sit, si quando Deus hos motus consilio et ratione componi petere!) bonns Princeps potest, quam ut respublicae salutem et religionis dignitatem adiuniste intelligater? Ego me Celsitudinis. Adverentes commendo, eique polliceor, me pro visili daturum operato, ut ex his controversiis enceppan atque illustriora reddam<sup>5</sup>) ea, quae ad pietatem atque concordiam ecclesiarum plurimum profutura sunt. Bene valeat Cels. V. Die Septbr. 14. ann. 1532.

#### Responsum principis loachimi.

Literis tuis legendis, doctissime atque carisa sime Philippe, impendio delectatus sum, ut quarum singula verba, nedum versus singuli haud vulgare in nostrum magistrum Nicolaum Hausmannum domumque Anhaltinam, ac in ipsamchristianam pietatem studium prae se ferant, pro quo nomine meo velim, ut tu quoque de me meisman et clementissimam voluntatem tibi pollicearis. D. Nicolao Hausmanno tam studiose abs te commendato non sum defuturus. Plura ex ore. Vale.

No. 1075.

80. Septb.

## Ge. Spalatino.

. + Ex autogr. Melanth. in cod. Basil. F. 101. epist. 114. Inscriptioni Spalatinus adscripsit annum 1582.

Viro optimo D. Georgio Spalatino, amico

S. D. Audivimus sacerdotem D. Conradum Brun\*), ne tibi commendaremus hominem prorsus inexploratum. Videtur sane tenuiter doctus; sed cum nunc primum applicet animum ad hoc genus doctrinae, spero, eum, sicubi fuerit nactus diazoviav tiva, futurum studiosiorem. Et videtur ad aliquem diaconatum exiguum idoneus esse. Commendant igitur tibi hominem D. Martinus, Ionas, Pomeranus et ego, Nuper etiam ded? Il-teras cuidam misero sacerdoti ad te, cuius rationem habebimus, si qua erit occasio; et spero, interpretare de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de seconomical de se

<sup>1)</sup> Scult. fidem vestram ac tutelam conferunt.

<sup>2)</sup> Scult. complect.

<sup>5)</sup> Cod. G. colitur,

<sup>4)</sup> Est lacuna in codice.

<sup>5)</sup> Scultet. Christianam.

<sup>6)</sup> si quando etc. omissa sunt in cod., et Beckm. pro motus babet mores.

<sup>7)</sup> Scult. et petera.

<sup>8)</sup> Scult. feciam.

<sup>9)</sup> Quis ille fuerit, nescio. Alium buius nominis, Iohannem de Brun, Lutherus d. 17. Iun. 1582! commendat Senertii urbis Susati.

tra pancos dies mos habituros esse occasionem. Conradus Brun parrabet, spem silai aliquem ostendam esse consequendae Siexonias Zuc Eich. Re de re te valde oramus, ut ipsum adiuves. Bene vale. Nostrum consilium de negotio metrimoniali nuravit tibi d. Schlainhauffen. Montags post Michaelis.

Philippus tuus.

No. 1076.

. : .

Septb.

### Alberto, Archiep.

Epistola nuncupatoria, praemissa libro: "Commentarii in epistolam Pauli ad Romanos, recens scripti a Philippo Melan. Anno 1.5.5.2. (In fine:) impressum Vitebergue in edibus Iosephi Clug," 8. — Ex bac prima editione hic epistolam descripsi. Liber, saepius editus, postea, et quidem anno 1540. a Melanthone recognitus et locupletatus, diçatus est Philippo Landgravio Hassiae.

Reverendissimo et Illustrissimo Principi ac Domino, D. Alberto, Archiepiscopo Moguntino ac Magdeburgensi, praesulum Germaniae primati, Administratori Halberstatensi, Marchioni Brandenburgensi, Burggravio Noribergensi etc. S. D.

Cum non solum propter summam generis tui nobilitatem, sed etiam propter excellentem sapientiam tuam statuerem, te summa humanitate atque elementia praeditum esse; nam et in generosis naturis vel praecipue solet lucere bonitas, et nunquam a vera sapienția divelli humanitas potest, speravi te, Princeps Clarissime, boni consulturum esse, si hunc meum commentarium tibi offerrem, praesertim cum mos vetus ac publicus tibi non sit, ignorus, quo scripta etiam infimarum artium dedicari summis principibus solent. Semper enim hic mos habitus est literis, vel quod praecipue viderentur indigere praesidio summorum ordinum, vel quod haec cura ad principes etlam pertinere existimaretur, ut cognoscerent qualia scripta legerent homines, propterea quod opiniones hominum ac mores imitantur scripta, quae versantur in manibus populi. Atque ob hanc causam maxime prodest exhibere principibus scripta de religione. Porro me hoc tempore, multae necosseniae causae hortantur, hunc commentarium diere. Nam ante aliquot annos edita est Sylvula onedam commentariorum in Romanos, et Corin-

thios mes noming quam egsipless nonisenoms 🖒 Hanc ut oppnimerem panavi sparrationem locapletiorem in Romanos. Neque vero ignoro, maltos, esse, ... ari totum, hoc studii, ganus damant -guns collocatur, in illustrondes, eacras literary (pp. rum indicia scio tibi sapientissimo principi nullo modo probari. Nam si religiones non tantum utilitatis; sed, venitatis causa colundar sunt, u ego quidem statuo, profecto mecesse, est, nos vere cognoscere ea, quae divinitas de eis tasdita amt Quod cum ita sit, simul illud etiam sentiendum erit, nullum Deo gratiorem, cultum exhiberi posse, quam studium cognoscendae caelestis doctrinae. Haec est vere laxim largeia verbom Dei cognoscere, amare, amplecti, illustrare, sequi, adbibere in consilium de compibus vitae casibus ac negotiis. Quare et David mitio augrum carminum pronunciat, beatum esse que , qui legem del meditatur die ac nocte. Itaque magis adiuvandi quam deterrendi aut, reprehendendi sunt, si qui conferent studium ad explicandos sacros libros, si tamen id pie ac religiose faciunt. Ego pro virili germanam ac simplicem septentiam et secum consentientem ac consentaneam reliquis scripturis ac dogmatibus Ecclesiae inquisivi ac patefacere conatus sum. Non enim delector illo, interpretandi genere, in quo singula dicta transformantur in infinitas sententias. Quid enim haberet certi religio? Quam possent habere piae mentes firmam de Dei voluntate sententiam, si hic ludus permissus esset ingeniis?.. Nibil enim tam simpliciter, tam plane dictum est, unde acuti homines non possint velut ex eadem cera mille formas ducere. Quid quod mediocris cuinsdam, diligentine est, si quis amat hanc varietatem, centones excerptisaveterum interpretationibus consuere, quae dissimilimae sunt, et de rebus maximis dissentium? Sed magis hoc egebam, ut quantum possem explicatem e dubitatione animos, quam ut plus, quaestionum sererem. Neque interim non consideravi, quid mihi cum aliis; conveniat, quam quisque habest indicii sui causam; quad so dica, ut si quid offenderit aliquis, quod discrepat ab aliis non de scuri nominis auctoribus, sciat me eos adbibuisse in consilium. Ego vero etsi haec non sunt per-

<sup>\*)</sup> Incertus sum, utrum Melauthon loquatur de libello: "ansttationes Phil, Mel, in epistolas Pauli ad Romanos et Coriethios", primum a Luthero, invito Melanthone, a. 1522. edito ut mepjus recusor am de alio quedam complistatio

quam poscebat verum magnitudo, tamen de summa negotii hoo vere affirmare possum, me megna duna fecisse rid; quod scribentibus Plato genvissime practicit : dro nau navo otpácov čv godro, dia implemaque re agitata et communicata cum peritioribus explicare Pauli causam quam planissime conatus sum, et completent sum res utiles et de spirituali et de corporali vita. Christi beneficium illustravi quantum putri, quod nisi recte cognoscatur, veras Dei cultus existere mullus potest. Deinde civilia officia honettissimis laudibus ornaví, ut adversus fanaticas opiniones novi cuiusdam generis Monachorum, quod nune exoritur, iuventutem praemunirem. Mitto autem ad te, clarissime Princeps, potissimum, non solum quia auctoritate praestas omnibus allis Germaniae pontificibus; et in hoc imperio, quod in terris summum est, principem lecum in dicenda sententia! tenes, sed multo magis propter excellentem sapientiam tuam, ut de nostra voluntate deque genere doctrinae potius ex his nostris scriptis iudicium facias .: quam ex iniustissimis calumniis, quas ubique terrarum spargunt contra nos quidam sycophantae, homines indocti et imperiti rerum Christianarum i qui tot iam amais principum iracundiam inflammare contra nos, et accendere in Germania civile et infinitem bellum conantur, tanta praediti impietate, ut vaticinia scripturae rideant, quae praedicunt, postremis temporibus fore, ut horribilem saevitiam hypocritae in Ecclesia in pios exerceant. Deinde tanta amentia, tantus furor est, nt nec periculo Ecclesiae deterreantur, quae, si res ad arms deducitur, its dissipabitur; ut muuquam ad omnom posteritatem iterum contura videstun: Postremo tanta harbarles est et naturae cradelitas į mikili ut exitio patriao moveantar. Ab his:violentis:consiliis vidimus te abhorrere, Quare in te boui omnes intuentur, non solum in Germania, sed etiam apad externs nationes, in te commium oculi comiecti sunt, qui Ecclesiae Christi ad omnem posteritatem bese consultana volunt. Omnes honestae artes, omnes res bonde tuam fidem ac sapientism implorant; 'w: consilium stque auctoritatem tuam conferas ad sheiendum medicinam dissidentibus Ecclesiis mitiorem, et ad prohibendam dissipationem atque vastitatem Ecclesia-Christus pronunciat pacifices et bestos et filips Del esse. Quid autem poterat polliceri ampline atque honorificentius, quam ut sibi ees ac-

Sed mihil opus est apud terlongius de hac re disputere. Vides enim quantum pabe opus sit, ut, postquam vetus doctrinae forma, quam in Ecclesiam monachi invexerunt, suo quodam fato nunc senescit, ratio ineatur, ut ad posteritatem certa quaedam, forma doctrinae christianae transmittatur. Quod nisi fiet, existent infinitae θεομαχίαι. Ac profecto curam huius rei acuere tempora debent. Significat enim scriptura plurimum periculi habituram Ecclesiam postremis temporibus. Neque vero constitui de doctrina inter arma-poterit. Et bellum concedet licentiam ingeniis ferocibus et turbulentis serendi perniciosas controversias. O ferreos animos, si quos haec pericula nihil movent, de quibus nihil apud te dixissem, cuius sapientiam et studium erga religionem christianam et norunt et praedicant omnes boni viri, nisi summa doloris acerbitas hanc mihi querelam expressisset. Nunc te oro, ut hanc lucubrationem clementer accipias, quam quidem spero non inutilem paci futuram esse. Non pudet me Evangelii, inquit Paulus, quare nec nos pudeat diligenter audire concionantem Paulum et Evangelium planissime tradentem. Et quia passim obstrepunt interpretes varii, germanam et simplicem sententiam quaeramus ex ipso auctore. Nam sine Pauli doctrina nec beneficia Christi satis intelligere, nec certam aut firmam consolationem tenere humanae mentes possunt, nec cultus Deo gratus ac verus existere potest; quod cur ita dicam, in ipso commentario ostendam: Deus servet te, Princeps Clarissime, et gubernet tram mentem ad illustrandam et amplificandam gloriam Christi et ad salutem Ecclesiae Christianae. Amen. Anno M.D.XXXII. Philippus Melanthon.

No. 1077.

18 Oct

Ev. Roggio.

Epist. 185, VI. p. 304.

Everhardo Roggio, Dantiscano, Consuli Culmensi,

S. D. Honestissime Vir et carissime frater. Citat vetus scriptor Clemens Alexandrinus ex Sophorle dulcissimum versum, quem saepe recito, et dibi enm libenter scribo, quia est maguranimi et mo-

rum tuorum, et constantiae in ommi officio: Aner vò xongròv the igne exet quain. Cum igitur sciem te et naturae bunitate viztutem, amare, et pectus tunm domicilium esse Dei non dubito te et nostrae veteria amicitiae, quae pias causas habuit, memorem esse. Gratum mihi facies, si quando ad me scribes. Filius tui fratris Dei beneficio recte valet et discit. Oro Deum, ut et ipsum et nos faciat σκεύη ελέους. Mitto tibi exemplam narpationis Epistolae ad Romanos scriptae, quae testis est vocem doctrinae eandem in nostra Academia et Ecclesia sonare, quam coram audivisti. Bene vale et rescribe. Die 12. Octobr.

No. 1078.

18. Oct.

#### Io. Hesso,

Epist, lib. III. p. 226. (edit. Lond. lib. III. ep. 184.) Apographon in cod. Bav. Vol. II. p. 614.

#### Iohanni Hesso.

S. D. Curionem semper propter singularem doctrinam in universa philosophia et summum candorem feci plurimi: quare cum iter ad vos haberet, duxi eum tibi commendandum esse. Spero te talem virum propter excellentem + doctrinam et" virtutem ultro complexurum este: peto tamen ahs te pro nostra amicitia, ut eum etiam nostra causa amanter excipias, et diligenter adiuves in his negotiis, quorum causa proficiscitur. Scio optime collocari in éum') beneficium: atque idem tu iudicabis, cum hominem familiatius nosse coeperis. Quicquid in eum vel studii vel beneficiorum contuleris, putabo in me ipsum collatum esse. Valde enim volo eius dignitati et commodis consultum. Romanos meos haud dubie iam vidisti, in quibus Pauli causam exposui diligenter: sed tuum iudicium requiro. Bene vale. 1532. Die Lucae.

No. 1079.

(h. t.)

# G. Spalatino.

+ Ex autographo Melanth. in cod. Basil. F. 101. epist. 106. Inscriptioni addit Spalatinus sua manu annum 1552.

Viro optimo, D. Georgio Spalatino, . amico suo,

S. D. Nuper pollicitus sum D. Iacobo Ziglero, sacerdoti Cygneo, habituros nos eius rationem,

1) in co cod. B.

ubi primum diaxoria aliqua aut sacerdolium tale vacuum fieret, quod ipsi commendari possit. Idem et tibi et ipsi, meo et aliorum visitatorum nomine polliceon. Scis, in the nebus oscisione opus esse. Nec dubito, quin brevicoccasionem aliquam habituri simus. Te quoque rogo, ut tu, si prius poteris eum luvare, hominem miserum et animo perquam imbecilli respicios! "Deliberatur nune et de visitatione, qual si procedet, poterit huic misero facile consuli. Svis, hoe Esse in formulis Ivrisconsultorem et contractibus Bonis Adei. at quantum possint; politicantal se latificos esse, Mi Spalatine, i non dubites, "rios" optima fide tantum quantum possumas hac'in re flicturos esse. Non requires, opinor, amplies, 'The inountματά μου els την πρός Popualous Swoarfras of olum. Elaboravi diligenter, ut explicarem res nostras, et seine tuam ludicitim cupio. Bene viales รากาสการ จะรางกำหนาดได้การเกิดตัว เป็นตามราย a to be a little of an arms of

> the Bound of the Source ., ... A 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.

to make that quarters

The second of the second of the

No. 1080. 1. att .t'l. 1 . . . . . (fere 24. Oct.)

Eidem.

If the Long Process is the more staffer † Ex sutographo Mal. ila doda: Basti. F. 101. opiii 118. Spalatinus manu sua inspriptioni, adienit annum 1532.

Viro optimo D. Georgio Spalatino, amico summo,

S. D.: Mi Spalatine. Valde afficieur calamitate senis istine, de quo scribis; idque literae Lutheri testantur, vehementer scriptue naper ad principen \*). Nee aliter ego hat in re, atque ipse, affectus sum. Si igitur merare potaissemule, e m futurum istorum miseroman itaram ad principen scribere, libenter id fecissemus. Lutherus omnim versbatur, fore, ut magis offenderetus princeps. Ideo putavit ipsos prins debere deprecari poenan. Interim nos ium Pontario colloquemur; quad spes sit negotii perficiendi; et explorabimus, an prosit scribere ad principemi Nam hie praefectes valde mune dissuadebet. De libris estutia recte curabuntur. Bene vale.

Φίλιππος.

<sup>&</sup>quot; \*) . Maud disbie spisteln autheri d. 17. (Get. ann. 4010.

Non1981 and in obarib or his a distance of Oct.

10 11 11 12 Erasmo Roterod...

1 18des. Box p. 101Rpiit. 46. 1. p. 699. fediciLondarliboli.

Erasmb Rolerodamo

S. D., Com nactus essem certum ac fidum tabellarium, facere non potui, quin ad te literas darem, praesertim in hoc officii genere amanter abs te provocatus ante aliquot menses. Toto, biennio, dum yersor in negotiis ac rixis, a quibus prorsus abhorret natura mea, nibil mihi contigit, in quo perinde ut in illis tuis suavissimis literis/acquievi. Quare velim tibi pessuadeas officium illud tuum nou solum gravissimum, sed etiam incundissimum fuisse, ελκότως γάρ περί πλείστου ποιουμαι την ανθρός γνησίως φιλοσόφου είνοιακ. διότι εν τως βαναύσοις τῶν ἀπαιδεύτων φιλίαις οὐδέν οὔ τε φιλον, ούτε πιστον υπάρχει. Scriberem ad te de rebus aliis, quae partim nunc aguntur, partim impendent, si quam Reipubl, utilitatem deliberationes nostrae adferre possent. Sed quia nihil moderati placet utrique parti, nostra consilia repudiantur. Illud tamen oro te quantum possum, ut etiam tuam auctoritatem, si qua erit occasio, ad pacem faciendam conferas, et horteris eos, qui rerum potiuntur, ne bello civili magis dissipent Ecclesias. Quis enim belli civilis exitus esse potest, quam omnium rerum vastitas? Et ego nihil dubito falli quosdam, qui spes habent immoderatas, camque ob causam undique faces admovent mitissimo ingenio Caesaris, ut eum ad bellum movendum accendant. Mea consilia quod ad ipsas disputationes attinet, spero a prudentibus et intelligi et probari. Controversias multas praecidi, deinde quasdam ad pietatem necessarias bona fide illustrare studio. Conor ctiam in hoporem adducere to asimpa the noditions exxinorgotizics. Huius mei judicii ac voluntatis quicquid accidat, testes erunt commentarii in Romanos nunc editi; tu si quid poteris adferre opis labenti. Reipubl, effice, ut quod ille fieri inquit in bonis poomatis, in hoe quasi ultimo actu vitae tuae, totus orbis terrarum sapientiam tuam praecipue perspiciat. Contulit se Friburgum quidam adolescens Theodoricus Reiffenstein, natus in familia studiosissima tui nominis. Habuit avunculum invenem optimum, qui multum apud te Locanii fuit. Quare te oro, ut hunc adolescentem MELABTH. OPER. Vol. II.

st propter studia maiorum storum erga te; et propter meam commendationem complecti velis. Apud nos astis commodis moribus fuit, ac spero cum confirmatum tuis praeceptis non indignum tua consuctudine forc. Valc. 8. Calend. Novemb. Anno 1632.

No. 1082.

(Deob.)

#### Ioachimo Anhaltino.

Edita in Sculteti annal. ad ann. 1582, p. 875. et in Beckmanni accession. p. 126.

Illustri Principi ac Domino, Dom. Ioachimo, Principi ad Anhald, Comiti Ascaniarum, Domino Bernburgensi, Domino suo Clementiss.

S. D. Postquam C. T. proximas literas meas bene consuluit, cuius rei gravissimum est argumentum, quod tam amanter C. V. rescripsit, non dubitavi rursus hoc tempore ad C. V. literas dare. Ita mihi praedicat D. Nicolaus (Hausmann)') studium erga doctrinam christianam in fratribus C. V. ac C: T., ut facere 1) non potuerim, quin talem animum vohis etiam per literas gratularer. David inquit Ps. 46 .: Quando ad Deum scuta') terrae veniunt, exaltatur Deus valde; vocat enim Principes scuta') terrae. Et quidem praefatus est: Principes una') congregari cum populo Dei Abrahue. Cum autem Vates optimus senserit, gloriam Dei illustriorem fieri, cum Principes evangelium, amplectuntur, sane') gaudemus, vos adeo incensos esse studio pietatis, ac sperandum est, Ecclesiae profuturum exemplum vestrum, ut gloria Dei fiat illustrior. Opto itaque ut Christus studium Vestrum ad universae Reipublicae salutem gubernet. Illud autem necessarium duxi scribere: nollem hortari quemquam ) ad hoc genus doctrinae, in quo versor, si arbitrarer res exiguas aut incertas aut parum necessarias tradi; nec Principes decet amplecti curiosas et inutiles disputationes, quas Paulus zeroq wrias appellat. Cum autem constet, res maxime necessarias ad consolandas conscientias et ad veram pietatem de poeni-

<sup>1)</sup> Hausmann abest a textu Scult.

<sup>2)</sup> Beckin, tacere.

<sup>5)</sup> Beckm. utroque loco sancti, sanctos pro seute.

<sup>4)</sup> Scult. etiam pro una.

<sup>5)</sup> Scult. iure.

<sup>6)</sup> Beckm. quemque.

<sup>40</sup> 

tentia, de abiicienda dubitatione, de certa fiducia misericordiae, et pleraque alia explicari, in quibus est summa pietatis, non possum non favere? studio eorum, qui hanc doctrinam propius aspiciunt. Quodsi C. V. considerabit res universae Ecclesiae necessarias in hoc doctrinae genere proponi, non dubito, quin pro vestra pietate erga universam Ecclesiam consilia eorum nullo modo probaturi sitis unquam, qui res tantas delere atque opprimere conantur. Recudo nunc germanicum Apologum, quem spero multum lucis allaturum esse nostrae causae. Cum erit absolutus, mittam C. T. Commendo me reverenter et fratribus C. V. Principibus optimis, et C. V. Bene valeat C. V. 1532. ).

Cels. V. deditiss.

Philippus Melanchthon.

No. 1083.

24. Decb.

#### Bernh. Rothmanno.

Edita ex apographo in a Seesen Philocal, epistol. p. 4. Addita etiam est ibro: Phil. Mel. sententiae de coena domini ex scriptis eius collectae per lob. VVestphalum. Norinb. 1567. Pars epistolae, videl, a verbis: incertus rumor hie allatus eta. legitur etiam in der Gründlichen und wahrhaftigen Historia von der Augsb. Confession etc. p. 170. — De eadem re scripsit Lutherus ad Rothmannum d. 25. Decb. Vid. de Wett. T. IV. p. 426.

Venerando viro, Bernardo Rothmanno, docenti Evangelium Monasterii in VVestphalia, S. D. Tuas literas accepi, mi Bernharde, ente mensem, tibique habeo gratiam, qui scribendi consuetudinem inter nos institutam conservare studes. Iuvenem mihi commendatum libenter complectar, ac iuvabo quocunque officii genere potero. Idque ei pollicitus sum. De civium negotio scio nuper admodum deliberatum esse in conventu confoederatorum nostrorum, ac puto, iam tuos cives extra periculum esse. Scribas') mihi tamen primo quoque tempore, quomodo se res habeat. Non dubito, quin tu moderate facias omnia. Metuo tamen vulgi naturam, ne') inter-

dum libertate satis moderate utatur. Incertus etiam rumor hie allatus est, in urbe vestra palam probari Zinglii") dogma de coena domini. Ego nec ramoribus istis fidem plane habeo; wee tibi placere puto, si qui Cingliquorovou. Etsi antem non hoc mihi sumo, mi Bernharde, ut aliquid tibi praecipiam; tamen pro nostra inter nos amicitia duxi ad te scribendum esse, itt potius alla salubriora doceas, quam illas Cinglii disputationes. Facile est conscientias conficere in dubitationem, liberare dubitatione difficillimum "est Ideo malim, te eligere in docendo certa, et quae fiduciam in piis mentibus confirment, non quae excitent dubitationem. Habemus satis multa, quae necesse est inculcare, de beneficio Christi, de vitanda dubitatione, de vera invocatione, et in his malim te versari. Quorsum opus est, 'illas prophanas disputationes, quod nusquam'nisi in coch sit Christus, et quod sedeat uni affixus loco, spargere? Certe scriptura inbet invocare Christum Fatendum igitur est, eum adesse vere et verbo et signo, cum eo utimur, ubi promisit, se adesse velle (sicut et Deus vere aderat ad propitiatorium propter promissionem), velle consolari. Et nostri non probant illam μεταμόρφωσιν, qua Papistae dicunt corpus in species illas includi, quasi vinum in lagenam. Sed adesse vere dicunt Christum in coena, quod nihil habet incommodi. Neque ego ignoro, hic ab ingeniosis hominibus multa quaeri posse, et credo, te, hominem ingenio acri praeditum, exerceri his disputationibus." Sed te ctiam atque ctiam oro, ne iudicium praecipites. Non ignoro, doctos viros alicubi applaudere dogmati Cingliano, et habent concionas rationes. Sed in hoc non sunt omnia. Praesentia, quam dixi, habet avaloyiav fidej. Haec scripsi simplici animo, adductus amore tui, teque rogo, nt in bonam partem accipias, minique rescribas et de tua sententia et de statu ecclesiae tuae. Ego me neque Episcopum tibi neque paedagogum facio. Sed cum ingenium tuum amem et probem, malui, id versari'in bonis et necessariis locis doctrinae christianae illustrandis, quam iu disputationibus prophanis. Bene vale. Pridie die natalis domini. 1<del>532.</del> ·

Philippus Melanchthon.

<sup>7)</sup> Beckm. facere.

<sup>8)</sup> Scult. germanicam apologiam, quam.

<sup>9)</sup> Scult. absoluta.

<sup>10)</sup> Annus abest a textu Sculteti, et subscriptio a textu Beckm.

<sup>1)</sup> Westph. scribes.

<sup>2)</sup> Westph. ut.

<sup>5)</sup> v. Seelen: evangelii.

<sup>4)</sup> v. Seel. exercent.

No. 1094.

(h. a.?)

Ant. Corvino,

Epist. lib. V. p. 504.

Antonio Corvino, Pastori Ecclesiae PVicenhusianae,

S. D. Salis graves et magnas causas mutui amoris habemus, videlicet ut communi animo et consilio Ecclesiam Christi iuvemus. Sed ut te etiam vehementius amema admiratio ingenii tui facit, quod profecto mihi egregie probatur. Habes genus dicendi felix, amplum, sonans xai àvoneóv. Ideo non desinam, te hortari, et ut hanc scribendi facultatem arte et usu conformes, et ut eam ad Christi gloriam conferas.

Tuas conciones habet chalcographus iam diu, ac mihi promisit, se excusurum esse, promisi et ego meam operam in castigando. Sed ille non statim habuit vacua praela. Verum, ut primum erunt aliquae paginae absolutae, mittam tibi.

Dialogum legi, et placet. Sed Croto\*) parcendum est: etsi non tractatur aspere, tamen habeo causam, cur eum magis irritari nolim.

De votis monasticis placuit utrumque scri-

ptum, Poppii et tuum.

Gottingensis Concionator, si non potest ibi adversus famem tueri se et familiam, liber est, iuxta Evangelium: debet ὁ κατηχούμενος τῷ κατηχοῦντι victum, ut scis. Reliquis scripsi; te rogo, ut me fratribus commendes, et ores pro Ecclesia Christum.

Philippus.

No.:1085.

(h. a.)

Mart. Fabro.

+ Ex apogr. in cod. Mebn. III. p. 81 b.

### Martino Fabro\*).

Nescio quomodo acciderit, ut sine meis literis ad vos rediret ille iuvenis, qui huc tuam epistolam attulerat. Nam ego quidem illi receperam me daturum literas. Mea officia erga te, quanquam nullo modo tanta sunt quanta praedicas, tamen me delectavit tua gratitudo, quam in his proximis literis perspexi. Et hoc vere dicere ausim, non defuisse mihi unquam studium tibi gratificandi. Fortuna magis defuit. Ad praefectum quom scribi velis, significa. Sed hunc puerum, qui has literas perfert, intelligo accersi ad eam conditionem, quam tu ambis. Nec tu tamen desiste apud praefectum tuum negotium agere. Vale,

No. 1086.

h. a.)

#### Eidem.

+ Ex apogr. in cod. Mehn. III. p. 81 b.

#### Martino Fabro,

Non prius scivi, te in vallem Ioachimicam rediisse, quam heri narravit mihi hospes quidam noster, qui huc advenerat. Et quidem gaude-ham, te invenisse nidum non tantum ubi tuis rebus, sed etiam aliorum studiis consuleres. Hoe mihi molestum fuit, quod nihil scripseras ad nos. Nolui enim te nostrae amicitiae memoriam deponere. Quare da operam, ut frequentes istinc literae ad nos adveniant. Vale feliciter.

No. 1087.

(h. a.)

### Indicium.

De queestione: am liéeat nobili în rebus ad religiotient spegrantibus non obedire principi suo? suam perscripserunt sententiam Lutherus, lonas et Melanthon, editam în Kapph Nachleseletc. p. 162. et u de VVettio epistolis Lutheri insertam T. IV.: p. 488., quam queere in Lutheri: apistolis.

4) Martinus Raber sumu 1527. doguit filius Reiffersteinin (Wide epist, d. 6, Iun., 20, Iun., et 1, Septh. ann. 1527. ad Reiffensteinium scripfas. Idem versabatur Vitebergae d. 26. Sept. 1581. Ergo videttur anno 1682, in sullem localismicale venisse.

<sup>\*)</sup> Fortasse propter editum librum Wicelii, de quo vid. epist. să Spalatinum post 1. Aug. scriptam.

A state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

4.4

A THIS CONTRACT

No. 1088.

, c.

# Ioach. Camerario.

The second of the second of the second

Epist, ad Camerar. p. 197 sq.

Viro optimo Ioachimo Camerario amico suo summo,

S. D. Opto ut hic annus faustus felixque sit tibi, nobis et universae Reipub. Hinc enim ordiri libuit, cum haec scriberem Calendis Ianuariis. Quod ad te diu iam nihil dedi litterarum, in caussa non solum occupationes meae sunt, sed etiam alia quaedam, quae hic recensere non possum. Mitto tibi etiam Xenium, quo nullum repetire aptiss potui, incociose Psalmorum, spero tibi gratum munus fore. Addidi et vetus vousqua, eo quad nihil viderim eius generis sculptum elegantius. Et scio te mirari artificia, et habere istic artifices, qui haec indicare possint.

rideas vanitatem istorum scriptorum. Valde autem tem teroro, mihi ut significes, quid iudicent alii. Nam mihi pertinax et saevum melum minent videtur id sidus, quia fuit in ortu, et motum habuit tardiss, et sero deflagravit. Illud observavi. Cum Ptolemaei sententia de signis XI. recte visum est convenire. Et hercle conveniebat superioris anni.\*\*) Cometa. Verum isti artifices nostri

nou adhibent in iudicando prudentiam. Ita περὶ μετεώρημη loquuntur, quasi de his pronunciarent, quae apparent in ipsa Solis regione ac Zodiaco. ἐν πλάτει iudicandum est; sed hanc disputationem in praesentia omittam, scribam enim alias plura...

\*) Quemnam librum intelligat, nescio. Neque Mylius neque Strobelius ad ann. 1592, et 1595. librum Melanthonis nominant, ad quem hace referri possint. Sunt igitur sine dubio Lutheri argumenta in Paalmos; de quibus vick epi d. 5. Ian. ad Herzheimerum.

Heel noterration with haben nist quad manino ita statuo, si Elvetii, ut andio, bellium instaurabuint, Macedonemi excitabuint, iet anoident illa quae semperatimui.

the contracting salgers on the same of the time

a collection in a property of interesting on the first of the second

Eobands, quod faustum felixque sit, migrahit Erfordiam. Hic ego disputo, quid de reliquis vobis futurum sit. Nostro Hieronymo din iam nihil negotil Erlordiae est. Itaque non habeo, per quem aliquid agam. Et scio voluntates potentum abhorrere vel maxime a tota schola. Eobanus privatorum diligentia atque consilio revocatus est, Existimo vestram scholam dimissuros esse tuos cives. Nunc igitur valde te velim mihi significare, il εθέλεις πας ημετέροις διάγειν, κάν γαο ου πάνυ αμέσκει μοι των ήμεδα των τινα ύπουλα, δμως ταχα εδ τίθεσθαι αυτά δυνήσεται ανηψ φιλόσοφος και μέτριος. Omnino velim te mihi hac de re mox respondere. Vix a meipso impetrare potui, ut hoc scriberem ad te, scripsi tamen tandem fretus nostra amicitia. Quedsi mecum ea disputare possum, cur non et tecum communicem? quicum profecto omnia non secus ac mecum loqui et soleo et opto, sed raro datur eius rei facultas. Scripsissem plura, nisi interpellarent une megotia nostra; quibus mininte delector.

Apologiam germanicam et locum neoi diautovirus tractavi axorßeorepor, quenti velin te inspicere. Si meos Momanos vidisti, animadvertere pottisti, quanti accurate et neo odratis eam rem explicare volucim. Et apero prudentes probaturos esse. Illud enim egi, ut necessaria illustrarem, et quaestiones plerasque partim falsas partim inutiles praeciderem. Vale optima at felicissime mi loachime. Et rescribe. Calend. Ianu.

i bermen i B**ilgrang**e B No. 1089.

(incumte Ian.)

### G. Spalatino.

+ Ex apogr. in cod. Dresd. C. 140. p. 50 b. ep. 89., descripta nobis a Clar. Gersdorfio.

### . Ad Spalatinum.

S. D. Curavinus ut libri mitterentur Illustrissimo Principi ante natalem domini. Utinam vero probetur Principi nostrum consilium in emendia tam variis libris. Audio enim voluisse principem tantum theologicos ac nostrates libros emi, sed meministi una quoquo na de re disputantes in literis. Principis hoc scriptum legere, ut varii seu omnis generis latini et germanici libri emerentur. Quaeso te scribe mihi planius, lutrum Princeps probaverit hanc varietatem. Quod misisti natalem Principis, Imbeo tibi maximam gratiam, Sed valde optarim fuisse matutinam genesim. Nunc cum videam vespertinam esse, magni, milii crede, agones huic viro impendent. Sed mittam tibi no-strum iudicium. Pastorem, ), tibi remitto. In toto non est corpore mica salis. Addidi et recognitam germanicam Apologiam. Duos locos integros retexui, de peccato originis και περί δικαιοσύνης, quos rogo ut inspicias, spero profuturos conscientiis piis. Illustravi enim ut mihi quidem videor planissime τὰ περί δικαιοσύνης, teque rogo, ut indicium mihi tuum perseribas. Bene vale ac seliciter cum coniuge et filia. Aprio 1533. Фішппос, فالمرام الجوا وورديا الهافري فالوق

No. 1090 .. 1 1100 respice var in p Sep 5. Im. Herzheimeron in in 100

\*BerManlii Barrag: p. 188 hogs: colit upugraphis in cod. Soth: 401, p. 79., cod. Baveri II. p. 791., cod. Lips. ep. 118. es cod. Mehn. p. 72.

Vigo optimo ex equestri ordina, D. Ioanni Iordano Hertzheimero, in aula principis Moguntini degentin patrono suo.

S. D. Non existimo, parum videri gretura aut memorem, qui') sero gratias agit'), cum in animis perpetua gratitudo esse debeat'); tametsi mox

decreveram rescribere; postquam accepi una cum tuis literis munus illustrissimi principis. forte accidit, ut hic meus nuncius tunc, ignoranteme, nescio quo profectus sit. Itaque primum hoc te oro propter tuam humanitatem, ut hanc meam. moram boni consulas; deinde ut eam apud illu-: strissimum principem †diligenter" \*) excuses. Valde enim praestare cupio, ne me hominem ingratum esse iudicet. Quanquam enim libellum non misi hoc consilio, ut flagitarem ἀντίδωρον, tamen hoc nomine praecipue mihi gratum est principis munus, quod inde coniecturam facio, neque eum hostili adversus me animo esse, neque ei valdeinscriptionem, ant illam meam in praefatione commemorationem, in qua studium pacis in eo praedico, displicuisse. Meministi autem, me tibi permittere indicium, utrum putares libellum ex-, hibendum esse. Nunc postquam beneficio tuo ad principem pervenit, peto abs te, ut inchoatum benefichmi'+ mihi") perficins, 'ac principi illustrissimo meis verbis reverenter agas gratias, primum; quod metini officium non sit aspernatus; deinde etiam pro amplissimo munere mili misso, quod" quidem ego ita accipio taiquant singularis erga mèu benevolentite ipsius testimonium. Utinam vero et seriptum ipsum supientissimo principi placeat, " aut certe voluntus mea." ham res mon sint perpolitae et pro dignitate satis ofnatae. "Bust" hoc spero me tonsecuturum besserrent causans ado pletatem maxime necessariam y melhis intellecturi Hoc enim profecto egf, ut ambi-" sint lectores. gentes ac dubitantes animos sanarem, non ut accenderem ac magis inflammarem discordias: Ve. tus liaec ecclesiae consuetudo-est, subficere seriu: pta iudicio episcoporem. "Neque rego quicquatti edidi unquam, de quo non volueum permittere il iudicium ductis ab bonis. 'Nullius vere iudicium''! malim subire, quam tui principis, cums prudentin in omni genere perspecta est universae Germaniae: Sed tristi quodam ac suevo") temptiralii 17 Idio accidit, ut criticos habeamus non ipsos epit scopes; sed alios quesdam ex vulgo b) homines tax 111 dbetos, stilles, crudeles, qui religiones omnes! shaviter irrident; bacaque ob eussum magna vi vi

.1

of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

A 18 11 317 31

<sup>\*</sup> Intelligit librain, fortassi Pastorem Hormas.

<sup>1)</sup> quod cod, Lips.

<sup>2)</sup> agam cod. L.

<sup>3)</sup> debettel cot. L.

<sup>4)</sup> Addunt cod. M. et cod. Lips. .

<sup>.5)</sup> Addunt codd. omnes mild.

<sup>6)</sup> consecutum, cod Goth. et cod. M.

<sup>7)</sup> couses - necessaries and By a ring nature in tall and 5. Isn. ad Herristine saevo quodem. muramoure H be mal.

<sup>9)</sup> ex vulgo non leguntur in cod. Les as the land of a con-

obsistunt, ne perferantur atque cognoscantur ea, quae divinitus tradita sunt de religione. Utinam remotis illis pestibus principes ipsi indicium de nobis sucerent 10)! Sed omitto in praesentia hanc querelam. Tuum indicium expecto de meo scripto. Spero, te interim aliquando inspexisse.

Mitto tibi Lutheri argumenta in Psalmos, quae spero tibi summae voluptati futura esse. Nullus enim extat ullius aetatis quamlibet magnus commentarius, qui plus lucis afferat Psalmis. Et pro talibus beneficiis, quae reddatur auctori gratia") ab his, qui non desinunt principes ad saevitiam hortari, non ignoras. Sed ferendum est et sperandum, ut ille sapientissimus rex apud Poëtam inquit, ολοτέον καλ έλπιστέον. De Pomerani scripto nimis acerbe indicant, qui intenpretantur, eum abolere baptismum. + Mitto. quid ipse sentiat, quidque interpretetur"12). Cum autem constet ex aliis ipsius libris, et perpetua consuctudine, nihil eum de baptismo alienum docere a pietate aut communi ecclesiae consuctudine, incivile est, exagitare") unum atque alterum + eius" 14) verbum obscure scriptum. Pollicetur tamen, se velle huic offensioni mederi in altera editione, quam nunc adornat, et") tollere verba, quae aliquid visa sunt habere incommodi. Ego, at eins sententiam penitus cognoscerem 16), duzestiones, propemodum ut fit in foro, ei praescripsi, ad quas diserte respondit. Bene vale et sescribe. Pridie Epiphaniae, anno 1588.

No. 1091.

(hoc temp.)

Cph. Ruellio.

Manlii farrag. p. 357.

# Christophoro Ruellio

S. D. Quod iterum ad me scribis, specimen mihi praebes egregium non modo diligentiae tuae in literarum studiis, sed etiam humanitatis, quae vim habet maximam ad assuefaciendum animum

ad connia virtutis officia: as plane virtutum prasciperarum nutrix est. Gratulor igitum hans indolem: et precor Christum, ut studiis fratris tui faveat. Quod politiceris te prasceptori fore obserquentem: facile est, inquit ille, imperium in honos. Itaque te quoque pranditum tali humanitate et suavitate ingusti spero musquam recta monentihus aut parentihus aut prasceptorihus defuturum esse. Patri tuo, vira optimos salutem dices meis verbis reverenten: as marahis, me principi Moguntino meos Remanos misissa, ennque hoporficum munus denasses. Beng vale,

No. 1092.

(fere mense hn.)

Studiosis in Academia:

Er Steph. Riccii Miscell. no. XXII. descripsit Foersteman.

"Intimatio P. M. de quinto libro Ethicorum Aristotelia repetendos".

In editione scholigrum Ethices perscripsi ea, quae in tertio libro traditurus eram, et sunt loci quidam non inutiles, cumque nihil restet, in quo dictando prosit admodum collocare tempus, et his qui nullos habent textus neque Graecos neque Latinos, interpretatio illa Graeca, quam institui, nihil neque voluptatis neque utilitatis afferre quest, decrevi repetere quintum Ethicorum, et com Graeca lectione conferre, ut et ii; qui Graece libros habetit, colletta mostra interpretazione melius intelligant auctorem Graece loquentem, et alii habeant interim, quid agant; dum legunt Latinum textum et eruditissimas cogitationes tanti scriptoris diligentius expendant. Ac profecto nullus est inter libros Aristotelicos suavior quinto. Ego tamen domi apparabo ad euridem modum ex reliquis libris optimum aliquem, ett paulatim reliques etiam explicatos et illustrates adipiscamini.

No. 1095.

(Im.)

#### Iisdem:

Edita in Riccii Miscell. no. KXXVII. et descripta a Forni-

"Intimatio P. M. in secundam Olynthiacom Demosthenis."

Pollicitus sum me rursus aliquid Demosthenis enarraturum esse. Quare ut fidem meam liberam.

<sup>10)</sup> Cod. Goth. 401. princeps ipse - faceret.

<sup>11)</sup> Cod. B. reddentur — gratiae.

<sup>12)</sup> Hacc addunt cod. L., cod. M. at sod. Bav.

<sup>18)</sup> God. Lips. exagetare.

<sup>14)</sup> eius addunt codd, omnes.

<sup>15)</sup> et in utroque cod. Goth. sequitur verbum mederi.

<sup>16)</sup> Cod. L. cognoscatis, cod. 401. cognoscerelle, cod. M. intelligeretis.

decrevi Béd volente cras incipere interpretationem secundae Olynthiacae, et certam habeo consilii causam, cur ab illa exerdiendum duxorim. Quanquam antem non ignoro, qualia fiant iudicia de toto hoc genere studioram Latinae et Graecae linguae, tamen spero aliquibus mustram operam in hac re gratam forc. Qued si hace nostra studia vere sunt virtutis studia, meminerimus ea expetenda atque colenda esse propter dignitatem, et adhibendam esse constantiam, ac patientiam adversus agrestium quorandam et barbarorum iudicia. Nulla enim virtus sine fortiendine coli se retineri potest: Bene vale. 1588.

9. Febr.

Ioach. Camerario,

Epist. ad Cameran. p. 199 sqq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi.

S. D. Heri tuas litteras, accepi plenas rerum plurimarum. Sed illud vellem clarius esse scriptum, an omning putes post discessum Eodami reliquam tuos scholam conservaturos esse. Nam neque ego istino te velim avellere, si qua mediocris fuerit maneadi ratio. Etsi enim ista vestra schola parum frequens visa est, tamen animadverti plurimos, aptime institutos a vobis bue venisse, quod ea dico, quo minus te navatae huius operae poeniteat, Sin autem dimissuri vos quoque viderentur,, nec tu a mostris abhorreres, putavi me iure nostras, amicitias, de ea re aliguam cogitationem suscipere debere. Quod enim inbes me hanc cu-.zam deponere, non profecto,...și velim, igueșm. κοινά γάρ ἄχη τῶν φίλων. Velim igitur te rursus et de illorum consilio, si quid habes, et de tua voluntate scribere, quam si sciam, facilins explicare ea possim, quae in utramque partem milit veniunt in mentem. Non parum etiam huius anni aut certe proximi impendentes motus timeo. Vides enim quantum uhique prodigiorum, quae concursationes? passoperor mihi missum est, quod conspectum est, ad Oeninoniem. Camelus circundatus flamma et quidem respectans, Lupus respectans ac vomens flammam. Leo prodiens extra montium fauces, quem in ipso adita faucium stands cataphiractus quasi blandiens excipit. Altera l emim manu iubam contrectat, eltera tenet pedem, quem ei leo porrigit velut salutans. Haec monstra petunt aquilam, quae uno pede insistit collem, altero petit vicinum collem, nec attingit. Neque potest esse dubium, quin Camelus respectans fugam Turcicam significet, Lupus Hungarum, Leo, ως δοκεῖ, σημαίνει τὸν τημενίδην\*), καὶ δ κατάφρακτος ἢ Έλουετίους ἢ Βοΐους.

De Serveto rogas quid sentiam. Ego vern video satis acutum ac vafrum esse in disputando. sed plane gravitatem ei non tribuo. Et habet, ut mihi videtur, confusas imaginationes, nec satis explicatas earum rerum, quas agitat, cogitationes De iustificatione manifeste delirat. περί τῆς τριάdos scis me semper veritum esse, fore ut haec aliquando erumperent. Bone Deus, quales tragoedias excitabit haec quaestio ad posteros, & έστιν υπόστασις δ λόγος, εί έστιν υπόστασις τό πνεύμα. Ego me refero ad illas scripturae voces. quae iubent invocare: Christum, quod est, ei honorem divinitatis tribuere, et plenum consolationis est. τας δε ίδεας των υποστάσεων, και διαφοράς άχριβώς ζητείν, οὐ πάνυ συμφέρει. Illud me pessime habet, cum eaedem res agitatae sint a Paulo Samosateno, nihil extare, praeter levia quaedam apud Epiphanium, unde intelligi possit, quid indicarint quidve secuti sint hi, qui euri damnarunt. Mirum in modum crucior, cum illam et veterum et nostrae aetatis legapzar negligentiam alque incuriam considero. ' Quid censes Concilium fore, si tamen conveniet, nisi rvραννίδα, aut pontificum aut aliorum, ή μάχας των θεολόγων κενταυρικάς. Quis enim hoc agit, ut dubitantes conscientiae sanentur, ut veritas eruatur e tenebris, 'nt gloria Dei illustretur? sed spero nos de his rebus brevi coram collocuturos esse. Decrevi enim hoc vere ad te exspatiari, si ullo modo licebit.

Micyllum Francofordiae adhuc esse arbitror. Volni eum Edelbergae collocare, et principio amanter a meis civibus exceptus est, et bene sperare iussus. Sed ipse dum mox flagitat stipendii accessionem, nonnihil impedivit eam actionem. Nunc rursus venit in spem consequendae conditionis Edelbergensis, sed si poterit apud vos esse, haud dubie praeferet urbem et sodalitium hoc omnibus scholis. Invitatus est enim et a Marpurgensibus.

<sup>\*)</sup> Landgravium. C. W.

Polybium tibi dono, missum mibi ah Anspachense quodam. Ibi sunt illa al portue quo de
quibus merimi te, ad me scribert. Sed Polybius
valde mibi placuit, eoque putavi dignum esse codicem tua bibliotheca. Nam ego contentus sum
eo, quem excudit Secerius. Meo iudicio sapieuter et perspicue narrat eas res, quarum memoriam
voluit ad posteros extendere, sed tuum iudicium
de eo audire valde cupio.

Gaudeo te Euripidis et Sophoclis Thebanas fabulas cuarrare, nam, quantum ego quidem iudicare possum, nullae sunt meliores in utriusque Poematis omnibus: scis mihi semper mirum in

modum Phoenissas placuisse. ,

De Francisco quod scire cupis, ita se res habet: docet adhuc graece, ac nunc Hesiodum luculenter enarrat: hac proxima aestate enarravit Aratum. Gratum mihi est, quod meos familiares complecteris atque ornas, amantque hi te vicissim et reverenter colunt. Hunc adolescentem Albertum auditorem vestrum tibi commendo, Est enim perstudiosus tui, et cupidissimus bonarum litterarum. Me rogavit, ut a te peterem, ut sibi potestatem faceres interdum te adeundi et consulendi de suis studiis. Nam valetudinis caussa domum remittitur, ubi commorabitur aliquandiu, idque tempus decrevit in studiis etiam ponere, cum erit potestas audiendi te ac caeteros professores. Iussi ut Schonerum diligenter audiat, bic, enim ef Milichium audivit.

Dorii res minores sunt, nt ego quidem suspicor, illis triumphis, qui passim editi leguntur. Vidi enim litteras Patris scriptas, in quibus erat, tantum teneri Patras, et alia quaedam in littore castella oppugnari. Methonem non teneri, ac duces speculatos etiam dissuasiese opputgnationem. De Conoma spem aliquam habehant. Rocte stomacharis, quod quidam bene promittunt Inreis, ego enim amnino apero mituros esse. Guatulor tibi natam filiolam, et Christum precor, ut te ac matrem et totam familiam tuam servet. Optime ac felicissime vales V., Id. Feliruarii.

Фідінялос.

1200

No. 1095.

. 15. Febr.

# Hier. Baumgartneros

Epist. lib. VI. p. 83. — Nunc ex autographo Melanth, in cod. Monac, I. p. 57.

તીવરાંક્સં**ણ૧-જોગાની હેલ્ટ ૧૩૧૦ ઉ. મુનાવાન અજ-**૧૯૮૦માં ૧૯૧૧માં એ હિલ્લામાં સાથાના સાથાના મામ

S. D. Non, filmesprimum (quetod que consiliis atque actionibus nostrorum, sechita fit me à arob. μίαν, πολλών λατρών Εξοδοί, etc.: Primes vir est optimus et amantissimus pacis; sed ille, quo de scribis, animum habet mirabiliter viglentum, et eget, ac milii saepe visus est cupere omnia in casum dare. Si Caesar ordine petet restitui Manachas, et similes, non vult Lutherus ad arma decurri; sed si personae Principis perioupm vioim molientur, permittit illi uti sno iure, si quod lyreconsulti ei promittunt."). Ego non dissimulo me, propterea quod nostros noram, fuisse pacis cupidiorem Augustae. Non enim credas facile, quam longe absint ab illa Evangelica constanția et moderatione nonnulli, quam iactant; sed, ut. video, motus fațalis est, Nos orationibus nostris commendahimus rem Christo.

Audio vacuum esse quoddam exiguum stipendium: est autem hic adolescens, filius civis Naribergensis, adolescenti nomen est Alberta II ebber. Patrem vocat Georgium IV ebber. Videor mihi bonum et commodum ingenium esse, ac degnum, quod vestra liberalitate alatur, et a paenit doctrina praeclare instructus est. Oro, igitur te, ut commendes eum Senatui. Hoc beneficium crede mihi, bene collocaveris. Ignosces autem mihi, quod baec negotia filli impono. Est enim tibi homini doctissimo, literarian causa, hac molestia devotanda, quae te praecipum habent patronum in vestra Republica. Bene vale. 15. Februarii.

Фійппос.

No. 1<del>09</del>0

(fere Febr.)

# Bernh. Rothmanno.

Edita in libro: Series episcoporum Monneteniemenne, en rundemque vitae ac gesta in ecclesia, conscripța ab liem. Koch, P. IV. (Monasterii 1805.) p. 199. Repetrta abistemakero in dem Neuen literaer. Anteiger (1806.) p. 101. Contulimus apographon huius epist. velustiss. ex autore pho factum, asservatum in bibl. Regie Immenoverime.—De emendatione sacrorum in urbe Monasterii și drobinica. Comment. lib. X. p. 267 sq. — Coepit Rothmanus iam anno 1532. sacra emendare, et bacc Melanthonis epistola scripța est in inițiis buius amendationis, expo fere mente Febr. anui 1533.

<sup>\*)</sup> Spanh. edidit: permittunt; sed scriptum est: promitunt.

File vytino, Di Betabardo Rothmanno, Beangelis ministra apud Monusterienses West-· in m . (pholise, sue amico), .

S. D. "Officiose facis, quod nostri") congressus et amiciliae inter nos constitutae memoriam retines, "Ego'vicissim dabo operam, ut intelligas, mihi studium bene de te merendi nusquam ) defuisse. 'Amo enim te et propter ingenii suavitatem, quam'ex tua oratione cognovi, et propter Yettissimani ') voluntatem erga doctrinam Christi, quae hoc tempore tanto in odio est, ut singularem constantiae atque pietatis laudem mercantur, si qui eam 7 docere aut profiteri non gravantur.

Tuas quaestiones Luthero non exhibui. Id non factum oblivione tui, sed, cum esset occupatior, ego forte seposui nec postea y reperi. Si quid itaque voles, iterum scribes. Nunc ad ea, quae sunt in literis tuis, respondebo breviter. Ac primum de genere doctrinae, mi Bernharde, te propter gloriam Christi oro, ut, quod facis hactenus, autor esto plebi tuae, ut senatui pareat, nec properet ad immutandos) ecclesiae ritus. Nam cum nulla res admodum immutationis ) opus habeat nisi missarum prophanatio, eaque ") re non peccet populus sed sacrificuli, qui quandam ibi tivitatem ") habent, nec sunt Senatus oppidani imperio subiecti: quid opus est cum periculo immutare ) caetera ), quae ad populum pertinent? † Illud agat populus, ut fideliter discat ea, quae proprie ad ipsorum conscientias pertinent\*\*\*), de fide in Christum, de poenitentia, de magistratuum auctoritate, de caritate, et in hanc sententiam proderit ") meo iudicio hortari populum, qui natura est quióneuxos 10). At, motis rebus publi-

MELANTH. OPER. Vol. II.

cis, quae protellae, quae tempestates postes exi-), nos experiundo cognovimus. Nihil initio mutavit Lutherus, sed erant alii quidam plus satis feroces. Nec probavit ullam mutationem Lutherus ") postea nisi missae privatae abrogationem et monachorum, ut ita dicam, manumissionem 15), atque haec sero constitui permisit 20).

Haec summa est consilii mei, quod si sequeris 11), res ostendet, non inutile esse. Sacerdotes mariti omnibus ritibus uti possunt cum suis collegis, tantum de missa viderint, ut, si abstinere nondum possunt, impias tamen opiniones abiiciant 37) de faciendo sacrificio pro aliis. Ita utantur ea tanquam laici, synaxi utentes ad confirmandas et docendas conscientias. Hoc nihil obest eis, quod ") non palam profitentur conjugium, Dissimulavit enim et Abraham coniugium propter tyrannidem. Omnino decet in quaestionibus talibus, quae pertinent ad mores et ritus, summam adhibere enteixeux; quare facile patior, omnes ritus, in quibus non est manifesta impietas, servari. Et in impiis 24) omnino prius docendi sunt homines, quam aliquid publice mutetur. Illud te moneo, ne ad inquisitores Coloniam protrahi te patiaris. Huc potius tibi29) fugiendum censeo.

No. 1097.

28. Febr

Philippus.

# Chph. Ruellio.

Manlii farrag. p. 857 sq.

# Christophoro Ruellio

S.D. Dei beneficio heri ad Salinas pervenimus, non sine negotio eluctati ex altissimis nivibus, quae viam ita obruebent, ut agnosci non posset. Sed, Deo ducente, nusquam procul via aberravimus. Haec patri tuo, viro optimo, meis verbis narrato. Scio enim ei curae esse nostrum iter. Tuos praeceptores meis verbis saluta. In Salinis de Vite-

Sie Inseribitur in apographo. Koch, habet! Philippus D. Bernhardo Rotmanno Evangelii ministro apud Manasterium Westphaliae.

D Koch, mei.

<sup>8)</sup> Koch. nunghain:

<sup>4)</sup> Kock entiselmen

<sup>. 6)</sup> Alode H. dorte.

<sup>6)</sup> K. addit more:

<sup>7)</sup> Cod. forte.

<sup>8</sup> K. mulandos,

<sup>9)</sup> K. mutatione.

<sup>- 10)</sup> K. 40 M.

<sup>11)</sup> K. immunitalem, et habent desideratur.

<sup>12)</sup> K. mutere.

<sup>15)</sup> Cod. eacterum.

<sup>14)</sup> Exciderunt haec e textu Koch.

<sup>15)</sup> K. poteris.

<sup>16)</sup> K. newitatis emeter.

<sup>17)</sup> Koch. existant.

<sup>18)</sup> sed erant - Lutherus, desiderantur in cod. Hann.

<sup>19)</sup> K. missionem.

<sup>20)</sup> K. atque hoe aero permisit.

<sup>21)</sup> K. sequaris.

<sup>22)</sup> K. abijsient,

<sup>23)</sup> K. qui.

<sup>24)</sup> Pro implis cod. Hann. Imprimis.

<sup>26)</sup> tibi nan habet K.

<sup>41</sup> 

lenge militi mort musice perspens maptial in Consention it, practicism moster perspens maptial intender bearmine est a Cochienne diving Siddie at est, the liberations Group de alliens upode cuins ordinit. Bente valor. Dis despisitos Tete milita 1868. Distriction appears nostris varios pro omnibus beneficis, quae in nos summa humanitate contellit.

maker that the state of the part of a commence to

No. 1098.

(m. Febr.)

Georg. ab Erbach.

and the second of the second of the

Epistela nuncupatoria praemissa libro: Encomium Demosthenis ex Luciano iam primum versum et aeditum, authore Philippo Melanchthone. Additae sent duae gravisimae Oraționes lancrețis fatine versae. 8, (s. 1. et samo,
In fine vero legilur:) Haganose ex officina Seceriana.
""" Immo salutis M.D. XXXII. die 19. mentis Martii. (Ignoraspent hune librum et Strobelius at Botarmundan.)

Clarissimo viro D. Georgio Comiti ab Erpach, Palatinatus Rheni Archipingernae, Praesidi Alsatiae etc. Domino suo Clementi, Philippus Melanchthon S.

Cum pro en administrate, quemode se, Clarictime vir.: .quo. temporer et Lipsiac de propum nideban, et de rebus gravissimis, ut tum forte inciderant, cum summa prudentia simmaque facendia disserentem andiebam, roncepi, singulari quodam studio erga te accensua fuisera, riam olim equidemontavi artimirm atque voluntatem hane meam digno atque idoneo aliquo arguniento tibi declarace posse. Ea enim pulcherumarum rerum proprin quaedam vis est, cut non solum animorum anostrorum sensus recondatione ani afficiant atque oblectent, verum etiam ciusmodi desiderio impletes a se dimittant, ut quantumvis procul ametus atque sepositus factis, subiride tamen reresincere et ad ea; quae abeunt, praeseus referri tibi vidence. Et quemadmodum in excellentibus nictoris ac tabulis accidere nobis ipai videmus, ut ocali nostri contemplando satisti fere nunquam possibly semperate novum aliquid spectantibus mobisisese offerat, qued discedentes ultro alliciat detineatque, eta ipea virtus quoque sensus atque cogitationes nestras trahit, neque anquamia qui admiratione quicacere longiusve recedere permittit. Itaque etiam fit, ut non modo ipsi intra nos earum rerum, quarum studio et amore ita tenemur, voluptatem capere contenti simus, verum etiam nescio qua vi compulsi aliis quoque eadem

ignital swin all cities, spinalization with a literature از والذ क्ष्य क्रीर्विकारी क्षान्य त्या १२ ब्यून्सिकारी अर्थन क्रिकारी क्षान्य अर्थन क्रिकारी ar proximer que aprendificación en proceso de la composição de la composiç sodem mode ergal teur Claries, wire agrectionne commentes at inconsus name divessors; outperemons studium atque affectum hune meum cham opens, ac cen manifesto aliquo signo, testatum facara, nuper posteagram Lucianicum in Demusthenen Encomium scholag nostrae publice finterpretandum coepissem, ipsumque libellum, qua mes more ac modo, Latina oratione vertiseun, apriram hanc nostram dedicandant tihi tuomte mmini inscribendam mihi esse patavi: non:alian certe ob causam, quam ut singularene istam tuan amas, saitesupole supocep inclugais maitasupole pla, non meo quidem illo, sed eius, mil-Encemium koc dictum est, publice opnomendarum Nam cum tanta tua in dicendo prudentio tantague copia tibi sit, quantam viz poto me ullo antea ia homine, qui quidem eius aetatis foret, cuius te eo tempore natus eras, usquam animaduertisse: quid rectius aut dignius potni, quam en argumes to come in anthore voluntatem tibi meam dealsrare, qui et ipse omnis eloquentiae parens mento habetur, et ab altero etiam ipso eloquantiss, nova quadam eloquendi ratione laudatur. Namut het quoque hic addam, eiusmedi in hoc Encomio laudandi figura Lucianus neus cet, ut singulan quodam et laudum et orationis genere Demouthsnis claritatem ac virtutem memoriae apimisme hominum commendare voluisse videstur. Non enim communibus illis rhetorum formulis ac lack insistit, negue etiam simplici ac rects dictu, is genii; fortunae ac corporis dotes ormando store symplificando prosecreitur, sad nova quadam acusione ad openn consum velot attractus, chuncillomeri, cuius cum ille contentionem inducit. Imdibus occupatum se simulati, aliud plane agento hoe ipsum agit, ut ostendet illam; munuchtodum corporis atque aliis externis detiduolloige Homero superioremy ita ingenii felicitate aminique constantia ac robore nulli claries, vicorim asquam inferiorem fuisse. Imb tanguage comme nia haec, a quibus alii totam plemmens lasdandi materiam atque facultatem siba petuna, 🕬 parvo duceret aut plane:contemmeret; postlial aliis locis, continentiam solum atque fortitudinem, quibus immoraretur, et quae verbis applificaret, potiss, delegit. Quartus alteriore quiden

ille itergramationali, and mallist amquests compression ? antine dispodenting, anihas is tempene Atheniena Mespuhu pesasipuosialistaksitata adireksis palaista correinsisch parenti situ : Alterette antentad icetresequin range : apăritum : ariinet ita robătmatoiratipe empetanticionstadiosit, unti emir intolumitatem net outs presently bired Autipatrum transition, paspecita cihi ridanet, molantanlam mortem inhomstanssitus autehahandam sihi putarit. : Prascipue werdig attribendo illine resta petrism amore ophgram sumsit; duem tantum in illa fraisse indicat, etragermedo, inicialestero etropolica accibeia privates forelisten impendent, vanneitien auto inn itenemush: infensis: civibus per susumain contumeliem unhe einetus finiseet, mozi taman potine valautit, journe puta Masadonibus advenus patriami, delecklism signatum politetatinger. Ht adchancequisdem temman, tille domestico sum testimanio, sut me) Americana, alicando kistoria polito e utilor. met als indicated indicated from the participation in the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the dinetium stepe Berbinoroin confessione, quai mibil ad routemandam Demosthenie dandens genvins essentenat, fidem verbis facit. One same in loco illud admiratione kignum miki maxime videri sodet: grand desobus diversarum gentium clariss, eloquentiae luminibus, patriae autem utrinque fidesimis prioribus atque patronis, non modo simile forme dato perire contigit, verum etiam quad aidem codem exemplo maximum virtutum atque appisy i quorum edio atque tyrannide perientt. redollère, "Ram' quod l'hic Bucianus de Antipatri, Philippi, aliebanque testidonie telefistet, pleur fige at Plintethio add Alegarona; et Angusto, cuins -epiet autiliante i Innerd spinistele cirlomoite internation na maisam anim kaz Carminis sacrotibus sanidam l Chicamile . articie epitetti libaliutha degandi esuna duibing literamby singuity, all i more interveniente dife Chaiges, industrium innerhaliste sellit, oftodolitaj pousest, i ripuistricial electros, ": Gineralis di compto) -lipto, metroquetain quemberde sebrate, descriptification -Lichter there advantage in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th day, will not stink; acceptable white addresses thinks and it was mutiti : patrica. : Align tum: entitamete questoniane, abilitudiarin spa plus laudum letigleriae Cicesoni physically interesting the executate the country the the form equal alle-spepureur multom glarieni selebet. Quod http://www.contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/contentrality.com/c Here to soon it wanter days to the reacts described author author when stunger is uphilage confidential additional transfer and the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the

hibet? Many es profesta virtuits vis atque popel sile est, ut animos ac segune mestros, nicinque one ipme housenes office site in alienting of legti sumte, ctyun bonotte en preddute illinain fauta cemimas, incredibili audiatoi studio atusta amore accessos et inflammatos reddat. Itaque etiam Ulysses, ut apud Sophoelem fingitum, ema improvite Aiacis, cum quo tum summo odio ipsedissidebat, mortem deprehendisset, dextramque illam, qua mon modo antes pro Graccis strenue programat, sed chiam tune contra se ipstim. difin praesentem ignominiam evitare studebat, fortiter uous fuerat, aspexisset, cum cetera illius viri praechara fueimouarveshis entahistet,: taudens historique. que addidit, credo ipsa virture ita extorquente, uv diveret: જામમું જુ બેરુ ર્જા બેરુકાર્જ પ્રક રહ્યું કેમુ છે છું છે. Ut anim' section, diction a poeta est, ad yap to mala mie stapa de specie auda, illus igitur tanti vizi, et non solum ab omnibus; tum Graecis tum Latinis; verum ctiam ab ipsis hostibus ac barbaris tantopere laudati. Encomium, in quo, si un angumentum terpirias; singulare queddam pracclaries (vistatium exemplain, si vero ad ipsum libellom, hereini queddam daudaudd advoque ipolik elequentias apeciantos ipropositorio est e Iniciano quidem compositum, la pobis autem Liatina une tions deposes estychibile Cheidic wir provoceis nomini dedich: simulanten principio sliki, sque en has velut augmounts quintilium produntes engir te rnea (centa : tibi: conduncts) timulcutism ut (musice : in hoc Dempethane appare victorian, viceque incomposabileto austintationebuitenquam in apecalo aligno introverie, Glarist. herome maiorem wieram in mantem tibii reaisst, spiiest piktimelisi par se, parties apied Mastrist vicos so Principas enne i state é imperatitue sun imperation par de minute per vinate, italiand dobie ime quantulqua pensu rie (no bilitate : pratularis), mitutaim : hacrei atoms accessiones semputan per inhana tradiciani tibi reliquerunt. Et quemadenodum praestatetia. simps posta de Astanio ait, ita de quinque infantipage vialitem anim couré d'inles cetractes de mas et givement lus estatus Michael (Traveris, Clacinic our. idisturementatio distata as legas and patting recipient commendates haborris, beneficiam aboute sattanawinners the gratical them putales and testes them content water our examine the ment that it is it is dear entry coming the and 'education' the term anur. Rafgytelem eg ere er til film etiam mescio qua vi compue e 🖰 s 🕾 😁

No. 1000 and a grander of the late of the Marketi state of the late Virto optimo Io a chimo Camerario Q. Bambergensi Noribergae,

S. D. Hari primem accepi tuas litteras et alteras amici; postri Georgii scriptas ante mensem. Nam sacendos, epi, tradidistis, duxit secum amprem ac liberosi, turbam, minime expeditam, quae iter eius multis modis remorata est. Narravit enim mihi longam fabulam, sad an mora, ut spese, non obesit nohis. Erit onim mihi res carae, nt primo, quoque, tempore perficiator. Utinam in tempore litteras accepissem, mam mense Februario fuil hic & hyspudy, et satis hilariter. Aderant et. hi gani tibi yokunt aptimez scia enimete his, qui iudicio, valent in aula, (propler, virtutem, caries, esse. Nunc incidit etiam alia quaedam nostrorum profectio, quanquam nihil adhue, haboo perti: see ita sperant poppullia. Francofordiae conventuros esse principas, (περί της έπιχειροτονήσεως \*). Ego tamen suscipiam hanc nestram actionem, quam Xoroxos fortunet, xoros yao other axii, ut nuper tibi acripsia.

De Strandri filia respondebo, ut petis, insuige Dimisi ante annes aliquet echolum domesticam propter haec negotia publica, quae me saepe domo evotebant, nee milie miht multuin concedunt ad ea studia colenda otii, quae maxime amo. Ideo errat Stramerus, anad soud and siling optime collocari posse putat. Hos responderem etiam, si ille nobis esset quam est magis amicus, cum sit amicissimus. Sed si volet hug mittere, idoneos praeceptores inveniet, aut Vilum Vuinshemium, aut Amerbacchum, quorum uterque docet optime. Et Amerbacchi orationem sane probo. Et apud hos habebit σφμφοίτητών frequențiam, quam scis etiam necessariam esse discentibus, ζη-Loi yao yetrova yetrar. Quid mecum solus ageret, deinde quoties mihi non vacat inspicere studia corum, qui mecum sunt? Nihil puto te requirere amplius; si huc mittet, est mihi curae, ut optime collocetur.

Mitto tibi picturam profligiorum, quae nuper descripsi tibi cum ipsam youqrip non postem invenire, cum quidem mittere decrevissem. Scire

cupio; mu Πολύβμον «acutperie, de 1900 to 1900) ntitaum etiam milji indicimo personibas, com milji videtan gravissiona et eptituus auton com milji

suafacit iniuriam, cure citat cum inchem status:
tiam, quasi sentiat con citat cum inchem status:
tiam, quasi sentiat con loyer non case informati
Ille vero claries, seribit hoe, quod publict sentimus, vor loyer case hypostasin, and ut illterpretatur Servetus, sed ut nos loquimur. Irenaeus
subobscurus est, sed de his rebus tecum coranbrevi, ut spero.

perscribas nobis, namapull uss viriant remores. Hacc scripsi, ut vides, properans, et profecto animo minime otioso. Eram enim multis de caussis ac magnis valde perturbatus. Provide feliciss, et fruere tua tranquillitate, et studiis. Dureripaginam accepi, et reliquum expecto, habeo ipsius germanica omnia, etsi mini non sunt usui, tamen libentes asservo; propier memoriam summificatore optimi viris a Iterum vale deliciter cam universa familias Pridic vigoxvojassis Oculi; a curo

No. 1100. The gradies induces in the second of the control of the Georgio Anhaltino. The second of the control of the second of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

the second are not considered to the same and it

in the color of the control of the court of their

Apiet, the II. po 1790 (edite locality disk. u. aperto, jairourte

D. Georgian Lan interpreter of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of S. D. Illinstriusius Pelneepup Celsithelinis Nex: ptrae mitto meum de cantionibur tadmitanti tucior be Super ungehied with a found lamily und proper in Peintecentgageng Pridenentacion Antilonajne Selit alignet interformitation description to a district and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state ghaedain ar imperatition everini minutaline and ghanfileigdidsriet, prismenistel promatitation Edmien, histo geinpe befait seintentie pretinitie sein. nature Ecclosianunted illigenten conservarianen quitanins the bediese white hupderen personal . Mane Christie summers in C. Voes illustrique destribite Ordi andre morganet, etcadellatiendanchishanellanic geliki et ad Ecolosias salstoin in Denis priseless requirit haec duo a Principibus, ut orneut Krangelium, et tueantur Ecclesiam. Quare nitil dubite mattin aliquando pomes Des grações interior turi sint isti, qui punc horribilem saevitism pale. sim exercent in pios, et desendunt impios enlus

<sup>\*)</sup> Propter electionem Regis Roman.

et lingian abasinas, consissione, epid minus initio doction Evangelii, camque diligenter et illusates dominidus des grandes de lighter, modeste tradi curet, et explicari res necessarias, colsitudinem excettem at illustres de lighter cum mutari mini debeat, nisi anten additores diu multumque initionem de dinitionem de lighter en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en distinte en

No. 1101.

Irmania

(Mart.)

enis unicquid didichis, questo de la cincara en concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la concesso de la con

Ex autographo Melanthonis in tabular, Eccles, Eyangel, Cargottosetenili milit descripta a Clar. Scrobello. — Ad-

a minuted in the confirmation

Venerabili evo D. Martina Bucera, concionatori Ecclesiae Argentinensis.

S. Apple Quadrenslutavinin literis ad Badrotum,
feci espelident explaino ridqua officium, sinita
interpretaris, rette indicato Non enim abhorrea
a tua amigitial. Qua moderatione usus sim in illo
negotio, de quo tantum es esse dissensio inter
amicos et mostros putator, non ignores. Certe
meus animus semper spectavit eo, ut re explicata
hominium animi a dubitatione liberarentur. Sciote quoque concordiae sacciendae studiosum fuisae.
Sed quales successus utriusque nostrum consilia
habuerint, man estimptia his speciare, in Beranam
igitur ra draynala. Illud tamen te oro, quantum possum, int des operam, magis ut contentionea estata meditakso atque consilescent, quam út

ba Quoderencentialinalis and interest propagate adtemps illa fariandital, quio atum, valit Propagate adsuogalizami propagate at interest intere

excitenturet inflatometicut....

modeste tradi curet, et explicant res necessarias, pruesertim com motari nihil debeat, nisi antea auditores diu multumque institutivoint phies harom inutationum, quae extiterunt in ve-1 stris et nostris ecclesiis, magis a populo orta est quam ab ipsis doctoribus. Gaudebat enim populus milleture Abeitate, et tamen' non patitur natura humanorum mordini; 'at 'sine' ollo braine; 11. sine alla disciplina flant'omnia. "Ego nec probe ominia quate vulgus facte, necupolson prohibere Idem accide hard duble volls: Tamen and relieve posset , ut quant iniminuttin publicie ritibus mui!!!! taretur. Sed Hoc good summain parti offension nem quomodo putaremus moderati sine missarum "! emeriditione, 92 (1968 - villes) 'quanta 'vi defendam 91 11 Expects eatlem de re that literas, libenter chimini tecum disputatio copiosius de lade fost hegotios " Monricum (#) 'tibi' commendo; "modestis 'ituvenis'" est de probles et perstudiosus. Bene vale. Gerz ! belie et Bestesse mels verbis sakitem escite. Nois '! ehmi licuit whie scribere." Mense Martio! " " & 51

Reference of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the second process of the secon

No. 1102. (fere hoc temp.)

Diministration of the public of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

Grove id. St. bin had Principal quendan terre

Propier electionem Regie Romen

<sup>\*) 133,</sup> ut videtur; incunte enim hoc anno forma sacrorum

The sight consist your fires and applicat applies, and some in the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sight of the sig

<sup>)</sup> Hearigum Copum.

cancers with the V. Granlenders asset. Comparison some: omene, stadionum, in Ce. V. positas, haberena des orini expanera C. V. studiosum measure conditiomenil. Din ion molicy profestioners, in Italiam.") inhi et lumi distando, et eloquentiae studiis operana dare capies at ad bee me malti prudentes et aruditi viri bertantur, propteses quod hane dicendi et: scribendi kagultatem putant aberiogem et suaviotes fore deciprom consustudine in Italia, qui in bue genere postrie hominibus lange antecellunt. et habet insa peregrinatio per se aliquete fructum. Hactonus autem impadit haeg mea consilianangustia (rel) fautiliprise: Hung nom est ignota C, V. Ocere amplex ore, ut C. V. subsidium inopiae these ferat, ut inchests studie absolvere possim, Fortassis impudenter facere videor, quod pum ansea a V. C. libris instructue sim munc ausim insuper maiors peters. Sed povit G. V. vetus prowerbierte, Pudorem egepti inutilem esse en Et cum neme intelligat vim et dignitatam artitum quam C. V., sparp fore, ut Ca.V. how congulat petitiomem meath studiogum cause susceptam usi quid autem profesero Dei beneficio, totum me addicam V. C. officiamque, ut intelliget heec vestra beneficia apud hominem gratum posita esse. Valent Cat Value and the second second of the applicate

No. 1103: April.

A Mart of the Ion Langero. It have may val

Ex apographo in cod, Bav. Vol. II. p. 825. primum edita a state and the line hanger of the last a Reserve and action and contuli autographon in cod. Mehn. III. p. 68 b.

Vinerabili viros D. Ioanni Langero, conoionatori Ecclesiae Coburgensis ).

Cum nesciam, quibus in Francia vestra Ecclesiariini inspectio commissa sit, duxi ad te scribendum esse, vir optime, teque gogo, ut hanc mean epistolam²) D. Visitatoribus ostendas, et hoc nogotium, de quo scribo, seis disgenter communicades: Merajni, me eadem de re etiam ante ) ad to literas dare, sed res ad inspectionem tune relected test. Philippus (1), Pastor Calensis, Haber sacerdebum string profesting est Sahions mener Inl. 1638 gel unde red-101 Se Con Mehn: 1111 In & Blat ; M. Tottan Comparoy The An weis Colorential of the you thick their comes societae anthogen Meigeleigen mersen | fin incre 3.1 14 latine ++) Phil, Faber.

Thursdammabuilli (\*

in Regiomonte et domunculam, et, nie filloc Princeps scripsit ad Regionontatios, ne ci eripiatur id') sacerdotiumi Negut ) solet fieri, neque hopestum est, etipi his qui sunt in ministe sufficient production of the sample sample of the sample o Regiomontani raputermet ) Philippo meerdotium et aedes, adhaec supellectilem, quam in achient habuit, vel ciccement vel correspondit. Observe. sicne ) tractandi sunt sacerdotes ) , qui docent Evangelium? Haec: gratia, Evangelio gedditn;? Et habuit Philippus difficilis principia inostripistratione, nec sine illo suo sacardotio,"); coleane sumptus novae Quesummiae motest. One igitur et te et visitatores per Christum, ut Philippo") Regiomontanum illind sacerdotium 12) atque naedes serventur"), Nulla est cradelitas misgis adio digna, quam quae in sacerdotes exerceture: Have certe non din est toleraturus Deus, Quare!") decet vos, quibus inspectio commissa esta re diligenter et humaniter cognita, tegera misenas ", stcerdotes adversus ininrism et 16) valgi immanitatem, quam profecto qui alunt, sua dissimulatione non bene consulunt Ecclesiae. Haec scripsi tanturn deprecens, while coins some milit suris in aliena inspectione. Novi, quantis difficultatibes res Philippi: impeditae sint 17), novi etiam inopiam, Et est in publica-demenible, de Hofum insidiis") affici, certe humanum's). Commendo igitur tibi totum negotium summa fide 20) agendum. Bene Take Dominica Dalmandial Day I com ton one

<sup>4)</sup> God. M., chiel.
5) Id] c. M. hoe.
6) Cad. M. respensively.
7) God. M. extpansively.
8) signal a. Berry of Schilland.
9) weighted from the best of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the second states of the sec

<sup>11)</sup> Cod. M. Ralippi.
12) Cod. M. sacerdosfetuti.
18: Cod. M. sacerdosfetuti. 18) Ood M. conserverdur.

<sup>14)</sup> Cod Baren Boli Brod pro Chiene dinn is in

<sup>15)</sup> venegos | 4 Bay, pt. Sth. commission of manto late.

<sup>17)</sup> sind to Baye of Sold same

<sup>19)</sup> Coll. Mahis. Horum insidits certe affet humanita an

<sup>20)</sup> Codi Bay el Schl. sum flore.

20) Codi Bay el Schl. sum flore.

1555. Et recte. Illo enim anno artera Bastin and linus regionis visitatio fuit. Codin Bissai, library post flore annum: 1554, haud dubie enconinciana lamant bod (c

Phil. Mel. Dater Nicoleo Kindl.

Seripti concionatori Coburgensi, ac rogavi eum, ut et ipte et alli visitatores Francicarum ecclesiarum essent auctores Regiomontanis, ne eripiant sacerdotiolum Regiomontanum" Philippo, Pastori Calensi. Hanc causam ut vos quoque suscipiatis valde rogo. Nam Philippus hoc anno habuit messem infelicem, et est novus oeconomus, et vir ingento et doctrina tali, ut dignus sit, quem diffenter et ingeniose fuvemus. Et quid alibi secuti estis in inspectione , nescio; sed nos nihil cuique tali eripiendum d'uximus, qui etiamsi alio in loco tamen serviat la la Evangelio. Causa est aequissima et humanissima, quare te rogo, ut habeas Philippum commendatum. Vale.

No. 1105.

14.April

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 204 sqq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bam-

S. D. Hic adolescens, cui has dedi litteras, cum valetudinis caussa hinc expatiari cogeretur, decrevit passim salutare Mathematum professores, cumque eis colloqui de istis doctrinia, avidistimus est enim audiendi perfectos artifices; eamque ob caussam literas ei dedi etiam ad Apianum, et ad Tanstelerum. Nomen huie Ioann. Manio. plane valet ingenio, ac divinitus rapi ad has artes videtur, curap oi tur Isav equiposic. Sed nostras litterulas negligit, quibus quia non est instructus, quanto careat ornamento non animadvertit. Caeterum

sturist. Ptolemati tenebris, quae facile et alemans strati, et ad daum attomnodat. Vist bio partin suo simità, partini nostrat Academiae Midralimen. Dutimus enim tale ingenium aleadum esse idd usum publicum. Te facies milif gratum, si cum camb mendaveris cum Schonero, tum etiam piurisma aliis harum artium cultoribus. Opinor te solere ad Apianum scribere aut ad alios nonnalism ins generis artifices. Nilsit enim petit hie adoles scens, nisi haec communia officia, quae sime tuo incommodo praestare poteris.

De negotio Hopelii seire cupio, an ipse ulia quid egerit, cum istic adessent principes. Nem cum ego accepissem litteras ipsius ad XVL Cal April., princeps noster VIII. Cal. iter ad ver succes pit, cum ego audissem apud Usipetes aliquante post conventurds esse, ac memini me scribers ad te de éins conventus fama. De Norico convente prorsus minitaudieram, et subito incidises suspicor. 'Neque postes tabellatios habei ultos ad voa Existimo tamen *Ropelium*, si qua fuit eccasio cum Pontano edilocutum esse de isto negatio; est com redferint audiam, nec desinam urgere, a quid adhue agendum restat: Novi nihil habemus, nisi vicinorum\*) terrores, qui cogunt novis exemplis suos homines, ut veteri ritu in mysteriis utantur. Tu quam habeas spem de his, quae videntur-impendere hoc anno, significato, etsi adhuc parari nihil video. Scribe etiam aliquid de vestro conventu, καὶ περὶ τῆς συνόδου, quam Caesar promittit. Bene vale. Postridie τῆς πά-Garage States and Sa

Philippus.

No. 1106.

15. April

Ioach. Camerario.

and Spintered Company de 206 age.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi amico suo summo,

S. D. Racte conficie me fuisse ignarum huius profectionis nostri Ducis. Ego enim audieram antes, genuenturos esse quesdam ad Lispetes. Nosti hoc genus negotiorum, nullus Euripus tam est instabilis. Scripsi tibi his dishus per quendam

Siç accipai pro Bagiamentono, ut bahet e. Ber. et Schleg.
 — Vid. apist. anteced. — Cod. Mehn. et cod. Baril. Regiomoulano non habent, et practermiserent, ut videtur; propieres, quad supervacament habent, hoc. perhaps.

<sup>2)</sup> Cod. Ber. suspessione. 8) Cod. Ber. et Schl. tale.

<sup>4)</sup> Codi Barret Schl. resistention.

<sup>5)</sup> Cod. Bus servirus."

<sup>\*)</sup> Misnensium, C. W.

adolescentem de hac rea sed ad te is nerveniet tapdius, quam hae litterae; agam summa fide, si quid agendum restat. Et scio bonos viros apud nos tui esse studiosissimos. Me, velim expectes, possum enim minore incommodo meo expatiari, quam tu tuo, et in his molestiis omnino milii opus est illis remissionibus.

Est hic quidam scholasticus, Paulus Eberus Kyzingensis, commendatus mihi a Mica, discipulas vester bene litteratus et valde studiosus, qui habuit hoc anno duodecim aureos beneficio vestrae civitatis ex testamento cuiusdam Horni: res administratur per Colerum. Rogavit autem me adolescens, ut ad Colerum scriberem, quod ego non gravatim facturus eram, sed video quandam tibi cum eo familiaritatem esse. Ideo duxi ad te scribendum esse, ut caussam adolescentis apud eum agas. Petit sibi prorogari illud stipendiolum, scio te libenter patrocinari studiosis, quare hoc onus imponi tibi patieris. Ipse adolescens est moribus optimis, et dignus quem iuvemus; si tamen erit opus me scribere ad Colerum, faciam, Nunc enim speravi me plus profuturum adolescenti tua commendatione, quam meis litteris. Bene vale. Tertiis feriis pascatos. Scio Colerum τη φύσει priocogoveivai, ideo spero eum et nobis et nostri studiosis bene cupere.

Philippus.

No. 1107.

18. Apr.

# Hier. Baumgartnero.

Lib. VI. p. 85 sq. — Nunc ex autographo Melanthonis in cod. Monac. I. p. 58. accurate descripts. — Apographon in cod. Bas. 89, p. 88.

Viro Clariss. Hieronymo Bomgartnero, senatori Noriberg. suo amico.

S. D. Quod ad te rarius scribo, Vir optime, quidvis in causa potius esse iudices, quam tuae erga me benevolentiae oblivionem. Ego enim te propter excellens ingenium semper feci plurimi, et cum me amanter omni officii genere a te coli viderim, ingratus sim, si debere me tibi dissimulem. Sed haec tempora, quae te quoque, ut video, non leviter exercent, non solum haec communia officia, sed paene omnia mihi studia literarum excutiunt. Vides, quo, non dico, inclinent, sed plane ruant omnia.

in que significas, quae te causae moveant, ni de descrenda Republica cogites. Esset illud quidem his miserrimis temposibus praecipus mobis entandum, ut latere liceret, inque ego tibi quiequem praescribo; sed tamen vides, un Hieronyme, in qua quasi statione collocatus sis, quam, nisi Respublica prousus, opposeta est tarannide, molím te deserere. Sed non vacat mune multa scribere. Spero te consilia tua ad publicam utilitatem accommodaturum esse.

Hic iuvenis Iohannes Sumerer Noribergensis aic satis literatus est, et pauper. Petit unum ex stipendiis minoribus, quod nunc audivit vacuum fore. Erit tuae humanitatis adiuvare adolescentem civem et studiosum, et pauperem, Idque ut facias, te etiam atque etiam oro; scis quam dura ac iniqua sint haec tempora talibus ingeniis. Ideo te doctrina tali praeditum tueri studiosos decet. Bene vale, 1533. die Veneris uevà rapanas.

Philippus Melantho.

No. 1108.

'18. Apr.

# Senatui Norinberg.

De Wettius hanc epistolam edidit in Epistolis Lutheri T. IV. p. 444 sq., camque se accepiese professus-est: "aus ben Driginal mitgethelit nom Gertu Pfarret Monitég." Si Nopiuch vere habuit autographon, certum est illud non manu Lutheti striptum esse, sed fortasse il scribs déscriptum; oui Lutherus et Melanthon ava quisque manu autocisserust. Epistolam enim a Melanthone conscriptam esse loquendi genus perspicus doset, quare esta fiic detimus. Scriptit quidem de Murr. (L. p. 209.), autographon asservari Norinbergie in arcula lignea bibliothecae, sed Cl. Rannerus, quem hac de re consului, illud inventre non potut. Contuli apographa vetustissima in cod. Galti II. p. 285. et in cod. Palatin. 485. p. 5. — De arguimento epistolae conferantur app. Lutheri d. d. 20. Int. et d. 8. Oct., et epist. Melanthonis d. d. 8. Oct. huius anni.

Den Chrbarn und Weisen Burgermeistern und Rath der Stadt Nurmberg, unsein gunstigm Herrn.

Gottes Inad burch unsern Herrn Zesum Christum, Ehrbare, weise, gunstige Herrn. Uff E. W. Fragen haben wir uns unter einander unterredt, und wissen) die offentlich gemein absolutio nit zu straffen und perwerfen, aus dieser Ursach, denn auch die Predig deh h. Evangelti seth ist im Grund und eigenklich ein absolutio, darin Bergebung der Sunden verkündigt wird,

<sup>1)</sup> Codd. wiffen; de Weite: wirfen, ex mando.

vielen Parfonen in gemein und affentlich, ober einer Person allein, diffentlich ober beimlich: berhalben mag Die absolutio difentlich in gemein; und auch besonders heimlich gebraucht werden, wie die Predig in gemein ober heimlich geftheben mocht, und man fonst mocht viele in gemein, oder Zemand befondets allein troften. Denn obwohl nit affe baran glauben, barumb ist bie absolutio nit zu verwerfen, benn alle absolutio, sie geschebe in gemein ober besonders, muß doch also verstanden merden, daß sie Glauben foddert') und denen hilft, fo daran glauben, wie auch das Evangelium selb allen **Renfiden in aller Belt Bergebung verkundigt, und Nie**mand von dieser universali ausnimpt; aber es foddert gleichwohl unfern Glauben, und hilft biejenige nit, fo nit daran glauben"), und muß bennoch die universalis bleiben. Daß aber bie mag bebacht werden, daß Riemand der privat absolution begehren werde, so man bie gemein hat und bleiben laßt, dazu sagen wir, daß es die Gestalt hat in rechtem Anliegen, daß die Gewiffen gleichwohl biefes besondern Erosts bedürfen. Denn man muß bie Gewiffen unterrichten, daß der Troft bes Evangelii eim Zeden insonderheit gelte, und muß derhalben das Evangelium durch Wort und Sacrament insonberheit Sebem') applicitn, wie ihr als die Ber-Randigen wiffet, daß insonberheit ein jedes Gewiffen barob ftreitet, ob ihm auch biefe große Gnad, die Chriftus anbeut, gebore. Da ift leichtlich zu verstehen, baß man die privat absolutio daneben nit foll fallen laffen, und biefe applicatio erhellt') auch deutlicher den Berstand bes Evangelii und der Gewalt der Schluffel. Denn der gemeinen absolution wurden sehr wenig Leut wissen au gebrauchen oder sich ihrer annehmen, fo sie daneben Diefe") applientio nit erinnert, baß fie fich auch ber'gegemeinen absolutio annehmen follen, als fen fie Bebes d. i. eines Jeden besonders, und daß eben dieses bas eigen Ampt und Werk des Evangelii fen, gewißlich Cund vergeben aus Gnaden. Aus Diefen Urfachen balten wir, daß die gemein absolutio nit zu verwerfen, auch nit abzuthun fen, und bag man bennoch daneben Die privat applicatio und ') absolutio erhalten foll. Gott bewahr E. B. allzeit gnabiglich. E. B. zu die-

nen seyn wir allzeit bereit williglich. Datum Bittenberg Freitags nach bem Ofiertag, anno 1688.

D. Martinus Luther.
Philippus Melanchthon ).

No. 1109.

26. Apr.

### Studiosis in Academia.

Ex Miscellaneis Steph, Riccii, sum. XXXVIII., adiectis libro: Phil. Mel. argumenta a. dispositiones rhetoricae in eclog. Virgilii, (Leucop. 1565, 8.)

### "Intimatio Phil. Mel. in quartam Philippicam Demosthenis, 1583."

Speravi me suavitate secundae Olynthiacae invitaturum esse auditores ad Demosthenem cognoscendum. Quid enim dulcius aut melius ea oratione cognari potest? Sed, ut video, surda est haec aetas ad hos auctores audiendos. Vix enim paucos retinui auditores, qui mei honoris causa deserere me noluerunt, quibus propter suum erga me officium habeo gratiam. Ego tamen meum officium pergam facere vel invitis dicetur in conviviis, adhuc praelegi veteres et laudatos scriptores. Cras incipiam Demosthenis quartum Philippicam. Witteh, ad 6. Cal. Maii.

No. 1110.

(ex. Apr.)

#### Iusto Il aldhusano.

+ Ex autographo Melanth. in bibl. Regia Hannover.

### Iusto IV althusano, praecaptori liberorum d. doctoris Ioannis Ruellii.

S. D. Scis me de studiis puererum quos doces sollicitum esse. Nam periculum aliqua ex parte ad me pertinet. Ego enim pro te, quasi vadatus, spopondi. Itaque recte facis, quod ad me et de tuis et de illorum studiis scribis. Tuae literae mihi valde placuerunt; animadverto enim, te proficere, et accuratius nunc scribere, quod mihi magnae voluptati est. Proderit enim haec tua diligentia etiam discipulis. Tu modo perge, teque ipse in hoc genere diligenter exerceto. Amabo te

<sup>2)</sup> Codd. fobbett; de Wette: forber.

<sup>5)</sup> und hilft - glanben] praetermissa sunt in cod. Pal.

<sup>4)</sup> Sebem] abest a c. Pal.

<sup>5)</sup> De Wette edidit erhalt, sed addidit, autographon haberes erhelt. Sic etiaen c. Pal., sed c. Gall. erholt.

<sup>6)</sup> De Wette: diefer, codd, biefe

<sup>7)</sup> De Wette: s. (?), quod esset sive; sed codd. unb. Melauth. Orna. Vol. II.

<sup>8)</sup> Soft bewahr et quae sequentur praetermissa sunt in c. Palat.
42

des operam, ut pueros efficias grainmaticus peru fectos, at veros artifices Milio execu, tibi ipisi etlani ea Hiligentia plurimuni affereti utilitatia. Bene vale et schibe ad me quani sacpissime. " " " and nothing and the ment of Philippus.

'(Adscripsit Tustus: ,, accept hus literas d. 6. Mail 88.") . .

26. Maii.

G. Spalatino.

H Ex dpogri in cost, Dresd, C. 140. eg. 43., descripts a Clarise Geradoriio.

i Ad Spatatinum.

\$. D. De collegiq vestra scio Lutherum tibi respondisse ). Itaque significabis nobis an literas eius acceperis. Non placebat ei novam concionem institui in tomplo vestri collegii. Et profecto multae graves causae suit, cur id nullo modo concedendum sit. Ut enim omittam cetera argumenta quid futurum esset, si eius loci concionator non esset futurus in potestate pastoris? Et scis canonicos non velle gubernari ab urbaho pastope. Quas autem tragocdias excitatura esset ista libertas? Sunt aliae multae causae, de quibus inter nos collocuti sumus. Non poteritis retinere tranquillitatem ecclesiarum vestrarum, si illic novosi chems fieri permiseritis. Bembum Georgius Sabinus dedit excudendum typographo-me-ve-Sed habebin integrum et incorruptum tuum exemplar. Bene vale. Postridie Exaudi 1633; white but to prove the second of the er a fill a partissification con and a first or an a Philippus.
control of route of a grant of the Property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

No. 1112. 

(Maio.)

Studiosis in Acad.

Es Riccii Miscell no. XXXIX. descripsit Fourstemann.

Gunusi apographon in god; Basil. 39, ip. 53 b.

-Intimatio P. M. in Problemate Aristote list

Memini virum optimum et excellenti doctrina praeditum lohannem Stofflerum, cum Tubingae Mathematicen profileretur, 'deplorantem ignaviam Iuventutis et Philosophiae contemptum, dicere shiltum'; 'se';''si Tihitis' horay apatid seinal fallan dere universam' Mathematiceh' scholasticis posset tamen sic effectos esse Tovenes, 'ut videator') wegte exoraturus," the disdram sibi tinins uning horae 141 Bileront. Non theath autem, 'quanto fostes quen possimus de imius aetikis luvendute (""bide "mpelibissime contemnit eas literas et artes, quibits adolescentia maxime perpolitic debet. A Sed outfittima) in praesentia querelam, tailtum rogado modera tas scholasticus 'et rogado propier Deum, right rette offenilitar contempti literarum ; "al dentad his operam enarratoris, Deo volenite, ex Aristotele princim problema partis sel sectionis Triccimie's Cum satis multi sint hic Grabel corlices, tien deest facultas describendi"). Praelegam autem ea hore, qua Demostlienem hactenus ) interpretatus ) sain Ideo enim Philippicas omitto, quia brevi profii bunt conversae. Et M. Franciscus Vinarlensis nunc eam druttonem graelegit, qual est longe opeima. Nos etsi") aliquando all Beinosthinem redibimus, tanien tribuemus affiquid etiam operne philosophicis libellis ); et curabo aliquos ) brevi excudi. Porro in hoc Problemate inon solum Physica quaedam sunt digna cognitione, sed clima tanta est suavitas orationis, ut mihil dici possit dulcius, et vel hie uims locus satis testari poterit Aristotelem elegantissime locutum esse. 1534 10).

No. 1113.

Citeor alung I

(fere in. luu.)

Ioach. Camerario.

Bpist. ad Camerar. p. 207 sq.

Vira optima Louich im v. Camer anio amico well intraparamma Northorgae,

S. D. "Utinam licuisset una cum Vito proficisci, sed me remorantur adhuc non solum privata impedimenta, sed etiam alia quaeram. Et Mins subito

2) Cod. Bas. omitto.

8) Pro tricesimae cod. B. babet: cui titulus est opnepi... (?)

4) Col Bas. distribuendi.

B) horr, abest a cod. B.

6) Cod. Bas. interpretaturus.

7) Ricc. et.

3) Ricc. bperus Platippiole.

9) Hice. quaedam.

<sup>\*)</sup> Lutheri epist, d. 24. Maii A688 napud: do West, T. IV. p. 460., Walch. T. XXI. p. 1248.

<sup>1)</sup> Sic cod. Bas., sed Ricc. videretur.

<sup>10)</sup> Annus non legitur in dod. . sett punt thing 4988. soriptem esse hanc schedam postquam Demosth, oreiftemes perselegers.

engaptere, coopit, iet sic satis periculosam febrim habeta. Da canasa Hupelii, quod tu putas magnum in illy itiners; pajpcipum occasionem fuisse, futuzama, secus est, Nam in illis congressibus huiusmodi megotia arte dissimulant, praesertim quia za, zav. milan, azn, non admodum ad se pertinere putant, Poutanus mihi dixit, contra quare tu, putati, ;, convenisse principes, sed hujus rei mentio consulto dilata est. Nunc omnino pollicetur militi sprema fide se rem curaturum esse. El principem ait liberter, suscipere hanc caussam. Namis, cyius res agiturs: optime audit apud noetnos, : praedicaturque ab empihus vir esse optiuma, guo testimonio certe laetari te scio. Bene valed Non possum alura sombere de nostris rebas comais, sist Visus.... Ma velim amaino ex-Poniet istuc fortasse Lalus quidam, qui olim

Manachus fuit, cui cibum et victum amplius biennio dedi, nunc praetextu litterarum menrum mendicat,, si, ad te venerit, ne recipias hominem in aedes, nec dederis multum. Est enim homo ingratus, morosus, impostor, el improbus. Bene valse the analysis and a tare of Philippus,

A ( Live ) . I be mades the miles in Carlos Company (paulo poets) No. 1114.

Eidem.

1 to the off room and a white think he

Epist. ad Camerus. p. 208.

tere in fur

In ab Commenceres. Logshimo Camerario,

S. D. Uirieus Pindarus ragavit me, cum hinc dramatation income description in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th rarem. Ea de per derfint Linconsus quetri, ald indices frairi Ulrici, si abest Ulricus, ntypetet sh Ebnero. Nibil de has re dixi meo ministro. Et taintura decesa aureos volo unao nomine Ulcico dard: Vale:

Philippus,

. intrees sist in a f.

2178 11

'A ' bis to the contract the 'and car reside f an waren . HOnfute?) No. 1116.

Chph. Ruellion ....

Manlii farrag. p. 369 sq. — Apographbh in ead. Mothe, 30.

60, VII. p. 401. — Quant hatheren Libt. Ruellies pasiro
, de prodiis aius acribet d. 9. Apre.). Inne epist Melanth, fortous and an interpretable Allering

Christophoro Ruellio

S.: D. Cum, pro men erga te amore de studiis tuis eogiteta, dunitandmonendum,essada quadum parte primarum exercitationum. Tempus est. meo isdicio, ut incipias prosodiam discere, ut coneris versus facere. Quod etai initio subdifficile videbitur, tamen paulatim usus hanc exercitationem et iucundiorem et faciliorem efficiet. Quare!). nolim te disticultate primi conatus deterreri atque animo franci, praesertim cum haec exercitatio maximas pariat utilitates. Res ast per se liberalis et digna tua natura, intelligere hanc in versibus<sup>2</sup>) iungendis musicam. Videtur enim +mihi natura tua"3) ad has lumanissimas artes apta's) esse, in quibus cum eloquentia, tum poetica inest. Deinde latini sermonis copiam atque elegantiam adfert: et grammaticus eris melior, et omning iudicium acuet hace exercitațio de omni, ratione scribendi. Ego autem ita statuo, summo studio tibi incumbendum esse in omnia, quae ad eloquentiath tonponere debere , in adteras ad Rempiblicani dicendi facultatem, gnae quale") habeat ornaitien-tum, facile poteris audire ex patre tuo, viro opti-mo et prudentissimo. Hoc consilium expone praeceptori tuo, et quid decreverit rescribitiv. Vale, anno 1555 ].

tran entiteten recies erents entitle in interest Kast dands hert permiseries, ben dan gepfelle vanians destit excuedence in typographe mese See the backettering of me marginette

Indicium de concilio 3 Pontifice Romano prodesso et MA dicto et de ratione pacis, restituendae, baud dubie is triba Principis Electoris scriptum, cui subscripserunt Lutherus, Ionas, Bugenhagen et Melanthon, videatur in Lutherif operhous; apod Walth, T. XVI. p. 2273, et apad de Wats, lium in epp. Lutheri T. IV. p. 255 24q.

| •   |       |
|-----|-------|
| No. | 1117. |

S 11 0 (med. Inn.)

The bush of Monte of ..... Judicium, de concilio.

p. 86. — Miserat Pontifex Romanus Hugonem Rango-.c. j mam : esperadur guefraten | Margen estalt (fa Chine jo-

1) Quare) Monti Quita. 1) Quarej Mini Quan.

8) God ilibri verife.

5) mili natura tuol desideranius in lestu Mani.

Manl. antus.

4) Manl. aptus.
5) God. Mgn. depos;
6) Cod. Mon. quantum.
7) Cod. Mon. 1536; bus maide.

cum panla post successit Raulas Vergerius) in Germidiam et id Bucem Saxon. Blettor, in eum per midiam et id Bucem Saxon. Blettor, in eum per pann open scheiber funtam Internation.

Ouae cum legato Pontificio a Duce Sax. Elect. acta fuerint, in the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the light of the ligh

"Consilium P. M. de mandato concilio congregando per legatos Romanos indicto principi

Listed Electori." (1991) 1.00

So viel ich's verstehen halfe ich davor, daß sich's nicht anders geziemen oder leiden will, benn daß man sich ersbiethe zu eompariten erhin assevoratione dete.; und doch protesties daß man sich jedund darein nicht verspsiellen, wie im andern Arrivel gesuch wied. Denn sollten wir das Sontissum absichtagen, so müßten wir doch in der Kahr denn, da mir sonst inne senn der doch in der Kahr denn noch mehr wider uns erdittert, als die wir das Concilium scheuen, item hindern das Gitte, das diebte Kirtones bauurd holfen. Denn alle Nationes saburd holfen. Denn alle Nationes saburd holfen. Denn alle vin sehre Wortsell metten wird, so der Doch sein Ebictlish und kirten wird, so macht er doch ein Ebictlish und kirten wird, so dann so ware es dieser Letie viel unruhillinder die Dann so ware es dieser Letie viel unruhillinder die die sich bann de Cognistion schieft und schieft und in man dahn compariten mußte, sie bestehe state et diesen petites und Concilio kommet, tann man einen leidlichen ptites und Vitz die es diese kann man das nicht erfallten, de hat es bestehe Entschutzung.

weiset in betreit bei das Gewohnheit der Kieden, bis ein Concilium baken nach ste Gewohnheit der Kieden, die gestallen ist. Denn in der allen Concilius hat main millen aus Gottes Worte richten, wie zu sehen ist. Denn in den allen Concilius hat main millen aus Gottes Worte richten, wie zu sehen ist. Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und sonie in Actuim 15. und son

pon esse iniqua doctrinae nostrae. Christus Evangelii gloriam augeat! Obseereivenvertenthe.bnAllie Aristarchis in convention at the doctrine of the convention of the condition of the convention of the condition 
5) Cod. Gall. unmöglicher.
6) Cod. Gall. jo hat man befto beffer. Portuge Mel.
- sacreputy Gerick men bis peffer, mit muragente angredate hem best paffer, mit muragente angredate hem ballen hard an mit mit auf an en eine Belle Belle Belle beit hart.

lis Danmahistratume tugadla echielist tim dalus.

condendate alliste ah and and and anyocials tim dajos.

condendate alliste ah and and anyocials tim dajos.

condendate alian and anyocials and anyocial and anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyocial anyo

dentification Ant. Corvino.

- Erist. lib. V. p. 490 sqq

Viro vinerabili, D. Antonio Coruma, docenti Evangelium, in Catte, suo amico.

5. D. Respondit Lutherus), nec dissussit consiling in interest excompanicationis 110 wides
enim, quamusilwest autoritus excompanicationis 110 wides
nostros. Et certe politica excompanicatio mutanda non est. Scripsi Adamo eadem de re.
Delacitivatami habis Parit viguiture Californius
est inpunitaistis diinceptivit interper littabet unitari
une, duam aligna politica pissibilitationer littabet pariticulari peripetad functi. Sinsustanti notali pariticulari alientipulari functi interper littabet interper
est centionere protesta in manicologia interperationali politica politicali politicali peripetado de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companicació de la companica

side restlinione intelletti i pitteri i Experitte piqui alice.

pagi Bushi disem sillantique flucture i le que alice num numero dusus flucture flucture incività sapantique disemble di

cu Desforma iniciandi coninges vetulas, placeret nihimagis ini forma Pauli - Propter fordication naturalisation pauli - Propter fordication naturalisation properties attained a serial et disposition inicial serial properties fordication in the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the context of the co

in Denntadistratione; mil Corvine, extua oratione with like ingentum contigues felix, quod intestitingustulesis. It animal verto, to adhibere stationistitionum, reputat at angest, to adhibere lineadunidadentes stationes stationes stationes stationes stationes stationes stationes and lineadunidadentes optimismon remainistium Cicheanem. It is Theologicis as stationes to the controversias diligenter revolute in Ribrationes et in quibusdam Apologiae locis. Spero, tibi quaedam mea exempla profutura esse. Latinam applagiam totam retexam. Bene vale. Postrulia, lonamis Baptistae 1533.

contro.) Anh Φίλιππος.

docenti Evangelingesi dules, suo amico.

The Responding Lackers (1998) of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

Seiffer and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

De Synodo scripsi nuper ad Ambrossiim.
Plena minarum postulata sunti, ut promittant et
Principes') approbaturos esse Sysodi sentantias, et

coacturos armis ad oliteram, nei qui disentient.

Parisiis Besto Voindis urbe pudersi est, reuny aliis quibliscim Sycophantos, qui adversus quendam Gerandum furiese vociferali sunt ac settitiose quidem. Nunc Genirdus libere docel Evangelium in isea Lutetia: Hacc certa sunt; et mihi es Parisiis ab optimis viris diligenter, perscripta. Bene vala.

+ Philippus Melanthon."

Consilium P. M. de mandata concilia convergando per legalos l'amanos malido prin. qu Li dori. 101.28 1.1. dori.

Action of Actions against a series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the se

Pirb opiime De Gebffiel & hallarin ai bos

S. D. Brisgerum non volui sine nostris literis dimittere. Accept Ebros ex ipsa Paristorum urbe scriptos nuper adeo, die Iohannas Baptistae, in quibus mira historia est. Gerardus quispiam in aula Reginae Navarrae Evangelium docet magna, ut scribunt, anioni constantia. Adversus hunc nuper post pascha Parisus duo vociferati unt sedifiosiss. Regi minantes ipsi nisi Gerardum removeat a concionibus. Beda, qui fuit huius fabulae auctor, una cum istis duobus clamatoribus iussus est ex urbe Lutetia abire. Senex quidam theologus hanc contumeliam theologic ordinis adeo aegre tufit, ut delirio vitam amiserit. Gerardus libere concionatur, et imperatum theologis, si quid habeant negoti adversus cum, uire agant. Designati etiam hunc causae evangelicae non iniqui, apud quos cognitio fieri debeat. Curabo edi exemplum literarum, in quibus est haec ilistoria. Ibi cognosceso mina plantis Alaec velim its significate auticis. Sunti enimiaria della iniqua di significationem probent, indicia bonorum ibi non esse iniqua doctrinae nostrae. Christus Evangelii gloriam augeat! Obsecto ten estantica della significationem probent, indicia bonorum ibi non esse iniqua doctrinae nostrae. Christus Evangelii gloriam augeat! Obsecto ten estantica significationem probent, indicia bonorum ibi pon esse iniqua doctrinae nostrae. Christus Evangelii gloriam augeat! Obsecto ten estantica significationem probent.

<sup>\*)</sup> Cf. epist, ad Hessum d. 12. lumingischer robeit ut, nun 1) vid. Luth. epist. abel beschiffer: d. Child Coffee 1, aber childer aber childer child beschiffer: d. Child Coffee 1, aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber children aber

<sup>75 (30</sup> d. Ca.i. un erigin (n. c. i. 
nos non impedituros concilium. Bene vale. Die Magdalenae 1533.

Philippus.

No. 1121.

23. Iul.

Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 209 sq.

Vira eptimo Ioachimo Camerario Bambergensi amico suo summo, Noribergae,

S. D. Tua assiduitas in scribendo, gratissima mihi est, cui ego quo minus aliquandiu responderim, non tam domesticae res, quam aliae occupationes in caussa stierunt,

De Coleri filio maxime velim gratum facere viro optimo et amanti nostrae Philosophiae, sed iudico melius collocari adolescentem apud eos, qui habent domesticas scholas. Scis evita opus esse discentibus litterato sodalitio, faciam tamen quicquid tu censueris. Novi nos nihil habemus.

De fratre tantum dixit mihi Pontanus nuncium missum esse. Postea abfuit Pontanus, ut quid actum sit, nondum scire possim. sed dubitare non debes, quin, quantum nos quidem possumus, studia nostrorum non desutura sint huic negotio, oinnium enim bonorum summa est erga to voluntas,

Quibus legibus et autoramentis Synodum promittat o dextepeds, non dubito, quin scias. Pollicetur se habiturum Synodum veteri more hactenus servato: deinde postulat, ut promittant, se omnes Synodi sententiis obtemperaturos esse, et armis ad officium coacturos, si qui dissentient, nifili sunt nisi minae navo topavvizai. Nos responsionem honestam ac moderatam ξυνεχράψας μεν, de qua non admodum pertimesgo δβελίσμους Aristatchicos, nam nobis consilii factique ratio constat. In conventu Smalcaldensi, quid actum sit, melius te puto scire, quam nos. Nostri enim nondum huc redierunt.

1 De Ptolemaeo, etsi mihi quaedam venerunt in mentem, tamen quia non sum artifex, reieci rein ad Meiliziov. Amabo te, maturato editionem Ptolemaci, nec deterreare unius atque alterius loci nondum explicati obscuritate. Usus enim postea zai δευτέραι φροντίδες zai ξυνομιλίαι perpolient. Nosti Apellis exemplum, qui proponebat picturas, ut admonitus meliores redderet, re-Woodas in officinant, beite, seminant out the

De novo Cometa coram ou parlogarangous. Horribilis flamma est, et valde sententrionalis and me vehementer torret. Cum Sabinus Ann volente, brevi veniam, qui parat iter in lialiam. Bene vale, X. Cal. Augustion . many to sund the વિધિયામાલુક... . . .

No. 1122.

er, as alt in burnie Mart. Ruello. 100 100 100 100

That you hallow Z. .

Tidy

Maplii farqag. p. 853.

Martino Ruellio

S. D. Gandeo tihi mess, literas, gratas et inchidas esse... Nulli enim magis talibus, adhortationi. bus delectantur, quam hi qui sua sponte ad virtutem colendam jącitati supt... Ideo spero je guogue natura ad virtytem colendam duci. Dabis igilu operamy ut quo te vocat natura, tua, iel patris viri optimi authoritas, et praeceptorum monita, maand atudio eptimas, arias, ole viatutis, abdicipam discas. Tuae literae fuerunt, mihi gratissimae: tibirma persuadeas volo, gratum te mihi esse facturum, si ad me saepissime scripseris: et, ut spero, remunerabor te, ut ait Hesiodus, eadem mensura, arque ctiam uberiore. Bene vale. Mense Inflo, Anno 1533. L Iouces:

No. 1128. [kul.]

Epist. 18. VI. p. 377 sqq. - Nunc ex autographo in cod.

Viro optimo, D. Iohanni Brentio, docenti Evangelium in Salinis Suevieis, suo amito

S. D. In Serveto multae notae comparent fanatici spiritus. Namide instilicatione vides eum deridere doctrinam fidei; neglie ahud docere, guam Augustini qualitatem. De discrimine veteris et novi Testamenti aperte delirat, cum Prophetis adimit Spiritum sanctum. At Petrus inquit de Prophetis, τὸ ἐν αὐτοῖς πνεθμα Χριατοῦ. Πωρ τοῦ λόγου, el kaur υπόστασις, iniviriam facit Tertulliano, et, ut mili videtur, etjam Irenseo, diligenter enim horem inquisivi sententias. Sed

non dublito, quin prino post magnet de hac re controversize exoriturae sibt. Etsi autem sunt pleraque; quae inte reprehendi possum, èv rolle dzolustikoje Uidkozólog, kai adrūv natoi, nevi της διχοτομήσεως τών θύο φύσοων εν Χριστώ, oportet enha statuere filium Dei naturalem humiliatum esse: tamen hoc mihi nequaquam placet, quod Servetus non facit Christum vere naturalem filium, zai yvýgiov Dei, hoc est, habentem owmore raise aliquid substantiae Dei. Hoc est illins controversiae caput xen auvegav. Si enim habet Christus aliquid divinae naturae substantialiter, sicut necesse est, sequitur hipor hon significare tantum ipsum patrem cogitantem, aut vocem transeuntem, sed aliquam in Christo manentem naturant. ' Hace velim cogites, degne eis milfi rescribias. Praelego nanc iteriim locos communes, ut novem iditionem utique emendationem adornem, fin his etiam haec attigi. De Synodo seis quid Pontifex petat, ut prius promittant Principes se ipsins schtentiam approbaturos esse, et armis ad officium coacturos si quis dissentiat; et pollicetur se habiturum Synodum usitato more. Bene vale." 1538. mense Illio. + Plutitios."

A CONTRACTOR

No. 1124.

. . 80. Iul.

#### I. Ionae.

- + Ex autographo Philippi in cod. Rehd. Vol. V. descripta a S. V. Schulzio. Ex subscripto nomine Melanthon, intelligitur, scriptam esse hanc epist. post ann. 1580. Videtur scripta anno 1583., quo Ionas denno impiciobet ecclesias.
- D. Iusto Ionae, doctori Theologiae, praeposito ecclesiae Wittebergensis, amico suo summo
- S. D. Pastor ecclesiae Pricensis, qui antea gubernavit Worlicensem ecclesiam, cupit evocari in Mysiam. Nec reprehendo causam istius cupiditatis. Marchia plus quam barbarica est: Et nuncin hac axuraoruola ecclesiarum maxime exertet barbariem suam erga pastores. Quaeso igitur, ut eius rutionem habeas, sicubi erit occasio. Nestio an sit vobis opus, aliunde accersere pastores; sed tamen si quid est loci, quaeso, ut huius miseri rationem habeas. Et tamen videtur mediocriter itloneus Bene vale. 30. Itlii:

No. 1125.

g, Aug.

#### Ioach. Camerario.

A . to be mile the west

Boist. ad Camerat. p. 210 sq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bumbergensi amico suo summo, Noribergue,

S. D. Quod de negotiis conventus istius, tam diligenter tumque copiose ad me scripsisti bis duolats mensibus totis, gratiam tibi et deber et habee maximam. Foit enim mihi profecto officium tuum iucundissimum, ac facile patior te intabulis expensi milii non postremo loco scribere, Nunquam enim iisdem de rebus certiora habebat aula, quam nos. την καταστροφην nondum plane sciebam, cum heec scriberem: tantum significant ex aula nostros in itinere esse, et seu pacem seu inducias esse, de quibus tamen quidam adbuc delibereni, an sint hoc beneficio Caesaris usuri. Nihil possum disputare priusquam audiero nostros. aut certe tuas litteras habuero. Interim et agam gratias Deo, qui hactenus nos mira bonitate texit, et precabor, ut mitia remedia sanandis his Ecclesiarum dissidiis adhibeat, si res ad Synodum deducitur: sed nolo disputare.

Senatui urbis vestrae respondimus de illa sua politia Ecclesiastica, sed pauca rescripsimus.). Nam et ille ipse liber, quem miserunt, perbrevis est, καὶ παιδαγωγικός μαλλον ἢ πολιτικός. legisse te opinor, et mittere longiores disputationes quid proderat? Et ego νομοθεσίας, in quibus multainsunt barbara et agrestia, που amo, nec video quid prosit ferre leges, quas nemo accipit, et ut accipiantur, brevi video fore, ut rursus mutentur. Tuas litteras avidissime expecto. Bene vale. Postrid. Cal. August.

Philippus.

No. 1126.

12. Aug.

#### I. Stratib.

Rx libro: In Selectiones M. T. Giceronis orationes Philippi Melanchthonis, Ioann. Velcuijonis alicrumque — enarcationes, — edilae per Steph. Riccium T. I. p. 607.

<sup>\*)</sup> Non extat hoe scriptum. Aliud d. d. 8. Oct. b. a, legitur in epist. Lutheri.

Ornatissimo et facundissimo viro D. Iohanni Stratio<sup>®</sup>), Oratori apud Castellanum Calisieneem, suo amico,

S. P. \*\*) Plane rempuerahon te mixit roung ut praecipit Hesiodus. Nam pro brevi epistola brevem remittam, quod quidem mihi concedi aequius est, quod, ut vides, natura sum inops verborum, cum te animadverterim mirifica quadam cópia atque ubertate orationis praeditum esse. Sed meum ingenium, etiamsi quod fuit, consumpserunt vel aeromane vel sinae istae in quas tiescio quo fato incidi. Sed emitto hace. Valde gnusleo. te memoriam mei retinere, teque insigni humanitate praeditum esse duco, quod, in ista mea misara fortuna me non aspernaris. Hoe est esse hominum, non temporum amicum, litaque habeo tibi gratiam, sei qua in re vidissim declarare possom magni argante henovelentiam, efficerem profeoto, at intelligenes, to a me fieri plurimi. Nec opinon, ite, hominem litterature, fructu magis amicitias matini \*\*\*), quam benevolentia mutua. Invenes, quas mihi commendas, complectar emni studious Benevala. (18 Aug., anno 156\$...; inc with the same of the state of the Phil. Melanching

C. 1127.

Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of th

Touch. Camerario.

Viro optimo lo achimo Camerario amico suo summo Noribergae,

S. D. Hic innenia Homburgensia, versatua in nestra schola annia aliquet, officii causa amicum quendam suum ad ves presidiscentem secutus est, non tam videndam urbis vestran cupiditate accumus, quam atudio tui atque Eobani. Hanc ob causam me rogavit, ut sibi litteras ad te danem. Etsi antem intelligo, quantem tihi megatii faciam hoe genere commendationum, tamen huin iuveni non petui non dare litteras, amo enim cum propter ingenii magnitudinem. Puto te vidisse Eclagam, quam nobis scripsit abeuntibus, ad conven-

tum Augustanum acute et eleganier: in colloquio

escipilita, pissegni enude mos avet per parte most parte, i pertende de de la contrata de de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contr

Conditiones pacia atroptee temp pittenigissis erunt alignantisper àlauovers. Ditinudintespa hace pax ut sit, uptandum quident, achiquid est, quod sore spem faciat? Propenadum statamicor: Turcas, chiam contexi, postquem nident opu exeriri in Germania saditionato, id quadriqui aicrumunt, Audisse, quim tempoto, quem miris telemis, ut id saret, multarum, apinas trotalisments.

Quad Eabanus cogitat, Marpurgum, si procedet res, novam deliberationem tibli quague de universa schola afferet. Enfordine i toin apper stiam disputațium asse da nevactudis vahiul inimis, contantur. Verum reliquist, contailit tempts afferet, à Aslutarus au poulos. Plana non potii scribere. Bene valo. Id. Augumi. Solutarus num et casteros amicos.

No. 1128. Georgio Rhaw.

the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Name of State of

Epletele praesationis loco praemissa libello: Aelfi Donai pediadusiam declinandi somingandique, prima element, pro pueris alphabelarii, revum granumaticarum broris igilaris, sum épistola Phil. Melanti. Francof. ad Oder. en officipa Andrew Eschera. (sira-), sir-e- Angraent hau editionem hypodylascali Torganes, et intelligitur ex co-rius epistola all decorgium Thiad; justistim, dala Torgan. Calend. Sept. 1985., qua insi Donatum tecudendim miserunt, quae estam libello praemissa est. Addidiste videntim 'Melanthum' suam' epist. Tithunte' mériae Septh.—Copanium parvis hano episa. Mylina an abrorad. Sibr. Mel. ad ann. 1583.

Philippus Melanthon Georgio Rham. Georgii filio, indolla egregiae puero

S. D. Gratulor tibi Georgi suaviss, primum indolem ad literus et honestas artes egregiam divinitus donatam, deinde et patris, viri optimi, animum et iedicium, quod videlicet te est literas adhibet, et statim e teneris rectissime doceri et optimis imbui vult. Magna bace profecto feliairas est.
Quare et precor, ut Dona proxehat consilium patris, et te adhortor, ut memineris divini oraculi,
quod praecipit, ut parentibus obtemperes. Itaque omnibus ingenii viribus conniti, te idenet, ut
discas, et penitus infigas animo bace elements
grammatices, quae ad utilitatem tuam et tuorum

<sup>\*)</sup> Dicitur a Riccio: Io. Stratius Belga.
\*\*) Hand dubie scripsit Mel. S. D.

<sup>\*\*\*)</sup> In libro: meteri, ex mendo.

- neglidillin : pineprisemite ithrupati, tr 'Hilliam int. Mest**popyvic, vir.** - Doub sulta polilicettic in job bolovibley: and work indulged parentiti Etibee initis aditum patelariunt ad agnicioned home shirthed by the series were supply that apodoti intelligit. Andles botom, Braitgolium ever pretingal/margalithing theloudlatam, good nutetown with the work and Children or Addis And Ashar. Order **weidushor imperment for the charie** defined the walkings is a second to be seen a second aliani observator i urador altantos e apientos i probaba distributes to sed the new telephone published Augeli -rey esitotets state the trible that office corportuni Ple entre vident Office of Angel cortes rounderwittereithelenk parett. His westerintalitere ios tundor. Aitsigns una! Petheuni: "Mite stimiesteuro di biormo debeni la moto a findem lini in in in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in la lini in nama undil excaditationale allicentium, let tille studies beimolists fet Dec praedient vetter sendia, Dec vos commendat "Othre chvelle" në vel rnestia varvel mali mores offendant et abigant hos Vigilantissimos enstodes. Accipe ighur haec prima artis initia hoc animo, ut Deo, ut piis ange-110, 'thi patri amantissimo tuo meminalis te diligentiam discendi debere. Et te commonefaciant officit pracinia thefesti voce promista. Prodest sittem, it artibus tradendis initio communia quae dimepsoponere; open quies gradus le ad cactera. Ten 'The 'Thairtis' cool ing "Elymologike" principia, quibut pracerptisentin tolari reliquam Erimmeti ene partent Benills asces, sea ethan bour imine incipitation And hand tuesten in the presentiones Grum-Madelle "Miditar Still et of discart pheri proprie madudiet itempose sidtet protesis iet meistetim logvi fueltie assurscant. Praecipua enim opera tibi tlandingst, stating, ut aspelation et ad intine-iqquendum. Lumen snim pracceptorum est hace consuetudo loquendi, praeteren format, et effett Sondin Hegantiotein. ' Odi' enim. 'serb' incipiant Astine logis, neque perfettam doctrinam constquantet unquan, et perpetub horristild quiddan Aridont. ' Othre simmo stadlo histiefacias tel'a pilank pideritia et nd latinum set nonem et ad pittdiamethicionis Vermslatent. 'Elifistib setvet 'te, "Et generalet at provente smiliterents. Those read in a second or the a continuous of a will

o Disste Genemattichen paeri; diti entern väldis • Bisser, manague vider pilma elementa dibunt.

MELANTH. OPER. Vol. II.

with a new add Property to string the section of

Christiano.

Oldensesio.

Magnifico viro Domino Christiano Beier iuris utriusque Doctori, illustrissimi principis Ducis Saxoniae Electoris Cancellario, amico nastro.

S. D. .. Magaiske Domine Gancolheite. Dedimus literas 1) ad ilhattissimani Principem, Dimen Sanoniae Electorem Dominum nostrum chementissimum, in quibus due negetia complexi sumus precessories thusing a timing with the Court stylong sointhing to a peri vestite distants at pend ontia praemine favesquaptinshovstastilis: - dustinues to hier chiera catt. sam recholes hosteste dwarmendandent resser die ethtialus Plyncus plerisque nou, stiliti Mipendi. ac negatise posse in posserum soluule. Habet encumuliones; quae quantum taleans mune dataliai poterit religio ratiotibus. Rod units inco visuali. ish ishup liguedista substanti maqishiring ba cum reletis italionibles non potesti indicari an reditus sufficient. Nunc igitor regamus principem, ut clementer curet solvi Hobis stipendia. "Sunt' enim aliquot lectores, qui neque aliis rebus sacant ogcupati acholae laboribus, neque habent quidquam praeter haer stipendia. Hi mon gossunt hie du-rare, si non solvatur. Commendabitis igitur illustrissimo Principi hanc wint, un videlle modessariam ad conservandam scholam. Praeterea in literis ad illustrissimum Principem scriptis, admonemus cum de fundatione universitatis, spemi aliquara seftie wave elenienter estendide en numphelis onae administrationis; 11 Odangaanitag. tem sennas rein innbilati in die police period bubble. apprinti in tanti accupationibusi thines uggatims: th velitis' education was beliefinen all dundationeur illam mutuiundam. Mülium 44 vevern et allugum consiliariorium ad ques velificimals anneckles valitues est. Sed maritim deed an okto tueri utque brilare sindili ," 'quià' vim ebrain et digaitatere magis perspitiunt ' ideo sperauras vos libenter hade edring suscepturos tiste. "Nos vicissire si quo officii genere de vobis bene mereri poterimus, summa id voluntate faciemus. Bene

to be to A. S. archert, and specifically

<sup>5)</sup> Non extere videntur bae liferac.

valete. Vitebergae ; die 19. Septembris natund Rector, Magister, et Decteres Academine Vitebergenius. 16. 1 or want of the roll of the of the Storm at

2Q. Sept. No. 1130.

..., Guil. Reiffenstein.

+ Ex apographo in codice Barasi Vol. In this issu.

Viro optimo D. Guilietmo Reifenstein, Stolbergae, amico suo summo

S. D. Dei beneficio recte valent et discunt liberi vestri. Sed Murtino non convenit com hoc coelo nostro : quod : ago insa expertus : sum tabescentihus inimicum esse. Est enim age temis propter arenas, et propter paludes iners. 'Thuringicum coelum expertus sum mihi quoque melius convenire propter aërem pinguem,, et halitus non ex paludibus, sed, ex terra opientes, qui plunt, et foecundant corpora (1) Sed Depende in hac Scythia sicut Promethea ad Caucasum alligavit. Congedas rogo Martina, ut ligat ei hine shesse valetudinis causa. Nom Marcellus poterit gubernare studia puerorum sing ipso, praeserem cum ego quoque aliqua laboria parte levem Marcellum. Bene vale, Pridle divi Matthaei 1538.

the expense the set theo in sure I of and serving Phile Mel. have the control of the control of the control of

No. 1131. (fere mense Sept.)

H "Wife er la

Coces Chace under **Necessal** Chair al Kain nurg genn's En bare, Chryano, recht "), gounge Holl Praefatio Praemina actis editis de desati Provincii menase lun. 1955. actionibus cum Duce Savon. Electore, quae sonimicanius linguaristantala, latirico cilamentalantala. ting prodierunt, etc. inscripta, c. Rom. Caesange Maiest. Oratoris et Pontificii Nuncii commemoratio ad Ducem Loi Tridericum Sastantine Blictorum ide habendo consellio ubi susaripta ests, in Da synadie anne 1520. Consultatio."

#### Lettori

S. D. Etsi multi disputant, utrum expediat Synodum cogere, et pericula atque incommoda colligunt, quae videatur allatura, tamen cum in tot- nat id nomen, quae manifestam veritatem delere

conventibus Phincipus Garmanicis ist diffuntes deliberatus, Dynochum experiverinese eprungue ciapit enissimuh : Irimenater (Corrolus ... Augustus coment Synodum bahandam sing quan dictile and and a talibus dudiciis missontine? . Nontahi; antime latpenderitat et contalerunt intatese, commeda E incommoda. Nolla caim consilia magnagum regun vacant periodis, quae cum ingana aliena stilita petitur, soon semper recusanda sunt mille plem que vatione regi: acumitigari possuntido Sette id quod de Synoxie mutaunt, Amparetoria no quele rorum Principum, nontilio ot fodo daveris incient. Neque vero, non vidit incommode Synodomena tus Ecclesia, quae tamen santte monstituit, julija qualibet:dioecest bis quatarnis Postatet Essimitrum ponyenirente . Praetentaji jevoties certitatint in Ecelesia disignationes da Hogestibus grande 194 que ab altimisa telegoristes Synodos i poetentit. primum Apastoli, pastes Principes optimi agus pientistimit. Constantinua, Theodosius, abibi Name warm aut. Apostoli nautoille soplantisimi Principes Sunodes habituei levanta ai enistituevent sassacroperamucis, ad discipandes quam jad condlitendes Ecclasias Sagare, ... Cum leitur hog tempere multan acadistriles controversias de manimia relus in Ecclesia motan sint, optandum est cut exer-.nlum et Apostolomm et laudatissimorum, Princimunimitetur haec aetasi: Adque videnma Imperawesthe iffe house nicht is eine contain in the contains menut tant, tribil omusieres d'insdamata petris concormehnemegretiku elektri orani makampehintaka maik ivol this, sittatone author ob is tentaphini mudianua. bus certamen esset. Nuns, sinamodi, causa set, int comoordinand armis quidem generitui quesitaniquam, pisi, ppius (consulator) conscientiia; inplia enim potest nece cherchiles concord is a sei suimorum indicia dissentiant.... Nomaliquot articuli. Goquin quin repurgarunt Ecclemasticam dactinam ita renti eti perspicui, sant, ant memo, sanus essim debium, voceti..... Tantum, Sycaphantae quidam restris cause, askonnikutur cos; est copificenț es metessarias and pictatem collaboration li mon pote-makri posseu quid amma decet in Coclesia i quam com manifesta veritate belligerani?, Plato com ait eas demium Respublicas beatas case, quae suum nomen sonantes ipase, consentance appellationi facianti Vocant aitem actionre Leclesian 100lumnami venitatis lidla mero Ecclesia minime so-

como uba suchino elistra ana elistra de la la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como elistra de la como lius pariper perspious, sed sund maki homisapud coop author influence of the court will be the court court court of the court court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court of the court citibitatione: interprofects debent consulers pastones Ecslesiumo, resignidem wolant esse Pastores, Mon'Torunal: or widenia facrit crudelius, quid Bielesis interficere potius, quam tales interficere potius, gasis binaréfus itaque virunquam antea, nunc thailine optists Synotic incurs res multae et magine controvertuntur, quatum explicatio et nodestagia est. Eculodide et! flegitatur a bonis compi-Bus apud omnes gentes. "Nec ratio est alia ulla, Huki Ecclesiis consuli possit. Quod autem Epicursi -enfelani vident llace negotia a alii securi negant quidottum elle vitisin buitata doctrina piquamiet pepebekant set defendant Manachi, shoram Indi-Elis Amplis et eradelibus neclamant amnés honi. -Noncentral sunt obscura vota honorum apud omnes gentes, quorum exaudire genitus, afficilacrymis Hagitanium Synodum, Pontifices decebat. Quam ! Provediciation accusate Deutschot quivita: regrant; in -Beidesia, uti verilite oppressa, shonas mentes : ex-- erusient et gleriam! Christinobrant, net conderni summis calemitatibus Ecclesiae. medeni? Plenastest 'comminationibuse in hanc sententiain scriptura. ... Quare et landanda voluntas est optimi Imperatoris; qui genedia publicis malinquaerit; -44 brandusount Christian, out againernet mentes - Tommini Principum et Pontificum, id fillustran-: dant Del glerland etent revocancian Ecclesiani lad iverativ-pietatem, i Baepe antea: superioribis sacu-1-lis !Synodi cosular suat non de doctrina, sed de - npibus Pottificum, quae etiamsi fuemint causae adupublicam concordiam Leolesiaram peturendam - 'metestaiae, inon enim repagnamus meo palitima Ecclesiasticam improbanuts, tamen quanto magis ment opus est Symodo, cum non de paucorum pibas: sed de decteina, quae ad omnes pertinét, dissensiones ortae sont inexplicabiles, quarumout nune Declesine communibus rockis expetuationeni-- glonem ac distdicationem with palam etiam flagi-- tare aliquando incipient. Ad Caesaris quidem 1 "voluntas optima satis cognita estipoiversae Europare, et poterit in his sequentibus magentiamibus perspiel; nee defanti sunt affitatiopablicae in Synodo nostri Principes, ut corum responsio te-- statur. Sed in waltis locis specitis tauta nunc --- exercetur in pios, quae quidem quotidis anaspe-- : retor!! 'the wir (quitiquem moderatioficelesiae.ex-..

poetare ausini. Perminaes est, ut dici solet, in Dei genibus. Ab hoc petant omnes pii ardentibus retis [ pt suem Ecclesiam respiciat ac restituat, set candificet, same yezbo suo. Haec cum precamor, Pontificem habemus Christum, idem pro sua Ecclesia rogantem a Patre, Sic enim-inquit: Sanctifica eos in veritate; sermo tuus veritas est. Cum huius Pontificis votis, nostra vota, nostras preces coniungamus. Neque vero dubium est, quin huiusmodi precibus Deus faveat. Bene vale, [Christiane Lectors] 3 ) was the property

No. 1132

1. Oct.

## Concionatoribus Erfordensibus,

Pristofa Lutheri, un Bian tond et Melvathon substispesrunt ad ecnoionatorie Erfordise, wid in Lauheri epistalis apud de Wett. T. IV. p. 477 aqq.

No. 1183

8. Oct.

the and at the Senature Northburgs to

is Promiest, and that communities it. Com gerrimum. num. De re ipsa vid. praeterea epp. Lutheri d. 18. et d. 90. Jul. 1533. apud do Wettium I. l. p. 444. et p. 470.

## In ben Rath ju Rurnberg.

Gottes Snad und Fried durch Christum Jesum unsern Herrn'). Chrbare, Chrsame, weise \*\*), gunstige herrn. Machben und bie Uneitligkeit!, Joshid Indicht ben Herrn Pradicanten bei Ench?):zugetragen, von Herzen leid ist, und fetb zum bochften geneigt find, atten Reiß furzumenben, so viel und immer muglich fenn mag.3), biefe Uneinigkeit zu flissen und Pergerniß zu verhitten.): hab ich, Doctor Martinus, micht unterlassen!), vor die-

7 .41

A we sit a

er programme and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

<sup>\*)</sup> Hace verba a Pouscio videntur addita estel ..

<sup>1)</sup> Sie spogr. alt. in vod. Poli Reliquie Gottes Gnabe burch unfern Deren Chriftum Jefum.

<sup>\*\*)</sup> weise, excidit ap. do Wetti

<sup>2)</sup> bei euch non habet apogr. 1. Palat.; de Wett. addit: hat.

<sup>8)</sup> febn mag, non babet Pex.

S) Per unterlaffen, Demientermegen laffen tängen. 43 \*

fer Beil in gemein und in Sondenbeit ? Die Berren Drie Dicanten (wieroobl mir") bei Beetne Aftanbell Weititing Dazumal noch nicht eigentlich J Bewalkt )) (zu Einigktit und Frieden trenfich zu Bermabnenie i. End. bieweit C. 28. uns beiber Ebeile ") Edriften auf befehen augefcictt, habeit wir biefelben mit gleiß gelefen and bewogen, und hab ich, D. Matthuis, abernal an ben Berrn Dfiandrum gefchrieben 19), und ihmie meine Meinung von biefer Guchen ungezeigt. Bott geb Bnab, baf es biene ju Fried und Cinigfeit, wie ju verhoffen in Denn wit arceifeln nicht, beibe Ehelle meinen est treulich ") und mit gutem driftlichen Derzen, und fuchen in diefer Sachen nichts anders benn gemeine Besserung.

Und ist auf E. B. Frage") diese unser Untwort und Meinung. Blewohl wir die Privat absolutio für fehr deiftlich und tibillich halten; und bug fie foll in ber Rirthen erhalten werben, aus Urfachen, bie wir E. 29. grooti') und fonft gefchtieben buben: "fo Bonnen und wollen wir boch bie Bewiffett nicht fo hart beschweren, alb follt teine Bergebung ber Gunden fein ohn allein dutch Privatabfolution 16). Denn and die Beiligen von Anfang der Belt bis zu ber Beit'') Chrifti ") micht privatam absolutionem gehabt baben, fonbern fie haben fich niuffen troften ber gemeinen 18) Promiffen und thren Staliben barmif baiten. And ob fihon Bavit von ei nem?") Fall eine Privatabsolution gehabt, jo hat er boch von anvern Sinven vor und nach fich muffen hulten an die gemeine Absolution ") und Predigt, wie auch Cfalas und anore. " Nu aber blis Evangellinin geoffenbatet, ver-Bunblet es Bergebung ber Gunben??) in gemelt und in

Complete forest fit ofton first

additioned a feek and five been often advised 69: Wid Rush. sp. il. 20; Jul. h. s. ad Conciount, ap., de Wett, IV. 465 sqq. et ep. d. 20, lul. h. s. ad Linekium I. I. 470 sq. 7) Apogr. Palat. wir. B) Pes. bagumat nicht. Bertenniste. Den lamund ver (et 10) Apogr. 2. Pal. erinnern. 11) Theil's addunt apogr. Pal. 12) Vid. Luth. ep. d. 8. Oct. h. a. ad Osiandrum ap. de XXetta ÍV: 485 sqq. had de thail et a a care wolf of the 18) Pes. gut. Bir fn 1930il a gren in it go 14) Pez. Fragen. 15) Vid. scriptum Lutheri et Mel. ad Senatum Nurinde de 18-Apr. 1588. 16) Pes. of ne privatam absolutionem. 17) Apogr. Palat. Prebigt. 18) Pez. bie Beiligen von ber Belt an-19) Pez. butch gemeine. 20) Pez. feinen. 21) Pez. Promiffion. 22) der Sünden abest ab spogr. 2. Pal.

asin and anest pattle etc., to the interest of

To represent the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s ban : Giloiffen iftwitennicht inngemen i borotif nofmit hatrubergig-feng: fondern vollsbed Wedlong light with Gout aucheil) and die gerein maille a liber die good de gradigen und promissions demand Planeth And of the suchi ein jeder merken, daß fernniveltelles Andradb foll fich felbs babon nicht?63 ausfalleben, fenbondiffelter an nehmen als eines eigens?") und besonden Morts ibis weil Gott-allen !!) gebothen bat, : fente Berbeifungun! glauben. Meib ebgleicht wenter bedan Mizaldutungeifin: will er ste both aller suidenst in multen, diffic Baring: verliffen ; wie St. Manne futicht Wenit & Mullimite indredulitas corurs fidem Delicited until कि शिक्ष wallt auch folgen, so telke Biegebung Id wase ohne durch die Privatabsolution? ... Wie Beine gual bei blot den General entre de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de hiren My konnen. die fie mit esthiteden and Couffi angefodsteit: weetbeng unitige millemute (läguiden in) Ednivir fondern auch in fchweren heben Gabene 119bie follen fich \*1) and blejenigen (roffen), for mit bein Labe übereilet " which and dens Lands over links, withink in beretting nicht mochten Piffelter Habon ? Bit Advant frich beite iff... publiken intigan Derteva ("), bar dia billoang sting werfoldt ie Leben und Befen ein foldsewiger Strelett), burke man fitt. und får wiber ber Gund Struften Beigebung futhetill . ::

Devecta) ju erithten benn baffer bie actairine Duching !! erintilihen Sintdenis durnet in sind mit in multi-and the territory mean develop appropriate and the contract of 23, Pea-18 emokues 1813 deut gourenblonels elle mos 200 26) Pau. niemand. 27) Sic apogr. Z.; reliqui etgent? 26) de Weik attetaf menadie nug in ob ilberant no Co 129) That is beit at an under dull find march terrio in it is 80) Per. benen. (81) Apographa Palat, evacuat. (Nonne corrigend, evacuabit?) 33) Pezi haben. Bay Apogle. Palde: 1. with to Brone trades and an are it in it 85) de W. et Pes. fie, mendoen. (86) Progerhies nicht allein in tautiffen etc. Pen instin babet: auf ber hand ober auft, bas fie in ber Etteie 37) Pen. wohl.

88) Codd. Pal. Deten. 188) Codd. Pal. Deten. 199) Peli baf antiful 140) Pen. bia f'a uit) fün em medtan Alfelera ein Wfarm

Butte Antiern Buttern wier Wer Bott inige and

herr will teine Abfolntion mittheilen.
41) Apogr. Pal. 1. Frieb.

42) de Wen. hiftit antire. auf il i. . . . . . . .

48) Pez. fo miffen wir auch für gewiß; dagn:

bes Androselie and Coal Black, bale, bas the Marathuna der Minden ind idernen Momirfet in benen auferiber ein famorenillemiffen dotter mit hillianten troken met aufrichter siedel Stieden frieder inde Engapetinen. ist dies Auft Bigtotts deburch Seliganerden alle, is a day an glandeno disences Couintly Butternet er bas Evanger limme eine Mantibed halligen Gelden, bas Leben und Gerechte fet hetenen gehein auf ides as andien out, anditraspenutindoses thei; medical alles fitrelunich nom (". dalredunt den nienen geland in bigeteine bigeteinem finder fich.") genateriff-chillip in mamman bierneil bas igenein ") Commelium Stotts Bortiffe ben wir gu glauben was Satte Befehl und Geboth ! ) Schulbio lind . mo deplet biga?) Shub ift, ba'muß ja") Bergebung und Gelig-Peit fet mis 2 Milarift bad Grangelium: felda 12), gine gemeine Abfolution in denn es ift eine Berheifung, beren fich alle und sin inemankendechele fagnehmen fin "), aus Golfes Befehrten Gehoth: Darum fonnen wir die gemeine Thiotetion with als andrifflicht verbiethen und eondenminen, biemeil fierdoch bage bienet, daß fie die Buborer erinment?) buß fich ") ein jeber best Evangelis annehe geborden Gringerung Belleville at the action of the control of the control of

- Pos sher bagegen gefagt wirdu punn tonne den sillid namenid, duff leja, ("nined ingritalolda thin namen bilis ger binden follig man foll auch keinen absoluiren, der es nicht:begehnt 26.3 bavauf:ift zu wiffen, doß zweierlei ut previgen und Invisediction. The Invisediction gehört as öffentlichen Gunden; darneben sind viel mehr beimlicher Sunde, welche man micht unders binden, und frafer kann, benn in gemein burchs Prebietent. Alfo binbet die Predigt alle Ungläubige, und gibt dagegen zugleich allen Glaubigen Bergebung. Ja auch berfenige "), fo durch die Iuxisdictio gehunden, wenn er durch die Predigt wieder zum Weberfenr and Stouben time, forware

Ly Pen, chian .

hwerpen Soft Magedon i micropia er lich hennach: mic der Rirangangangieberum werschnen soll, als die er auch beleibigt bat."). " Das auch amachte Absolution conditionalis ilke fil fig wie fank eine gemeine Prepiet, und eins jede, Almosusion beide genein und prinets hat die conditio, bes Glaubenes benn obne Glauben entbindet fie micht, und ift banum nicht ein, feil Schlüffel 60). Denn ber, Glanke haust nicht auf unfre Wirbigkeit, sondern iffour so viele das einer die Absolution anniumt, und Lichiaa luricht.

Wieß ist aufg fürzestimmer einfaltige Meinung, die wir & B. nicht derhalben auschreiben jemand 61) au beschweren, ober gekpenUneinigkeit.2) anzurichten, sondern dieweil ihr basebet, mire Meinung zu wiffen. Denn ") wir von Herzen wimiden und begehren. daß Gott Gnad verleihe, daß euer Kirchen in Fpied und Einigkeit bleis ben ") and in Erkenntnig "). Christi und allen guten Frichten zunehmen muge. Derhalben hitten wir ganz freundlich. E. B. mollen auf freundliche Wege gedenten, hierinnen an banbelm, wie wir nicht zweifeln, baß E. W. dazu felhe geneigt fen. Und ist dies unfer Be-benten, Dieweis man des sinig auf beiben Seiten ), daß die Drivatabsalution driftlich und zu erhalten ") sen, daß baide Theile bis Best pu gebachter Pripatablelutia.") einhelliglich vermahnen. Und bieweil Beren Dian dr.p., hestimertich, die gemeine Absolutio zu freiben ??) und zu halten, bag er bagu nicht gedrungen wurde, aber boch him Erieben zu gut den andern 1) Theil, welcher die gemein?). Absolution balt, unangefochten ließen) med obsessed be what comsumers Their manactocytes bliebe "), sondern daß beide Theil jur Privatabsplutto die Leute zugleich vermahneten.

Dieß, achten wir, follt ein Weg fenn, ber niemands Gewiffen beschwerlich und jum Frieden bienftlich mare. Go hoffen wit und, beide Theile fenn gum

<sup>46)</sup> Pes. in benen fo fic baburd im. 47) de Wett. infonderheitzicode fandenlich; Ren des fonderlich.
48) gemein non habet Ban.
49) und Gebath Pan. pon habet. fonderlich. 50) Pez. ber. 51) Pes. aud. 52) felbe abeat ap. Pez. 55) de Well, folden ; 54) Apogr. Pal. 1. anamineren; Pos. vermabnet. 55) Apogr. Pal. fith 4 if o. 56) de W. euer gorm; Pes. Q. B. Chrift feruer. 57) Pez. benn if ç. 58) Sic recte apogra Pali fe res : Beliqui demigent gener.

<sup>[59]</sup> a l'é bie etc. Pes, praetermieit. 150 frances and the 60) de VV. Fente Schlüffel; Pm. fasoche Schläffen . (61) Pes, jemand damit.

<sup>62)</sup> Pes. ober Unmuth.

<sup>63)</sup> Pez. Unnb thun.

<sup>64)</sup> de Weit, et Pez, Kirche - Sleibe.

<sup>65)</sup> Piz. reiner Betenninis.

<sup>66)</sup> Pez man einig ift. 67) Apogr. 2. Pal. Eteilen.

<sup>68)</sup> Pex. driftlich ju halten.

<sup>69)</sup> Pez. ju folden privatis absolutionibus.

<sup>70)</sup> ju treiben non habet Per.

<sup>71)</sup> Pez. ber ander.

<sup>72)</sup> gemein excidit ap. Pez.

<sup>73)</sup> Pez. bleibe.

<sup>74)</sup> und dagegen etc., non kabet Pen.

Harding Cotter to

Krieben geneigt, 'ale bie 39/ing folder. Gach 16) nichtruch veitst benn Befferung / mier nicht Spakung undiff) Aers geritif fuchen. Bo hat Der Dfia wb es ein driftlich dut Bediffen vom Binbeit; welche buch allein gin offents fillieit Ginden gehortip Unbiwals wir von folder Ep ebnimutication bebatht, und & 28. bou biefer Beit 18) zügeschrieben, begin) weiß sich E. B. ohn Zweisel wohl fu erinnern. Gott! verleihe E. BB: Gnad und Frieb. Amen. 11 Geben gu-Bittemberg, Mittwoch nach Frantisti anno 1588 80). and the state of the state of 30 de je miso , e n i Decrtinus Lather De con i i

: Johann Bugenhagen, Pomen. mat eiter bei bie bie bie bie Bonas D. eret bie bie bie Philippus Welanthon. Caspar Grengigen

mere in arch arm. It see the fire arms No. 11540 pare too mil ee ma on ma afon Oet. - weather more district some therein. one the loss of Mart. Bucono. of the garagem

- Milliant on ordering the Real Society

+ Ex autographo Melanthonis in tabulario Ecclesiae Evang. Argentorat. milit descripta a Cl. Silvocalo. ty is ), de lithus in theo or picce tolle) its Distissing wire D. Marking Buckers do-

-i kente Eustrelium Argentinge, amico suovil S. D. Didlogum tuum decepi primum; eum mee scriberem i itaque de co copiositis alias respondebo. Nunc tamen de meo animo persuasistanan tibi esse volo, te a me vere ac pluramum amari. Quod facis, ea, quae ad phimerclesiarum com cordiam factura videntur, dhigenter er unolimis et urgeas. Ea in restudium at diffentium tibi meam palliceor quantum quantum prattare vontino possum. Nam mith ne hoc quidem disbidium neti pias Chribens placet, et vides ut dissination profecto quadam spe, quod futurum arbitror, si nos familiariter et amanter colloqui possemus, Inam lupus subitas congressus, praesertim hominum gui vincere cuperent, non potuit mederi tanto malo) ut iniri ratio possit tollendi dissidii penitus. Ausom 5) utinam saltem nos aliquando possemus una commentari atque communicare de doctrina. Fata sunt, interides, diran Bedesine propose munit guntina, literiet all senter aborrors le ca**chin** 

In his regidnihum most, popular viil. In cupias; nihil est.: Erfordia et noster appar de rebus nugacissimis inter se tumultuentur, et optandum est, ut Christus hos tumultus compet scat \*). Audio, captivum teneri apud vos nemlonem quendam pellificem ? ), qui totum Balticum et Belgicum anahaptisticis det valifessanaticis opinionibus implevit. Novi haminem. Proderit eum detineri, ne amplius nocere possit. Probe igitur consilium vestri Senatus et tuum. Bene vale. Postridie post Dionysii festam. 1533. Dikinnog."

Saluta amicos Gerbellum et Pedrotum. arosum et Petrotum.

I. Ionae.

South rome six the ment to six at it.

2 1 304. 2 11 95 le do Epist. lib. V. p. 85 sq. — Puto Melanthonem hanc et seminifem epistolam acripsisse mense Octobri anni 1538., quum dissidium Urinetgis Mienteris cam Erferdaminu furni inde a mense Oct. usque ad Deobr. Midis anni, sut mismi lae docept. Vid. epist. ad Bucerum d. 10. Oct. Composita fisit fis du 5. Deck., ut intelligitur ex epistola eiudem diai ad Camerar. Fortasse Melanthori utramqui aptatolam scripsit Lipsiae in nundinis.

#### with the luston Tonge and the line

S. D. Mitto vobis Buceri literas, ad Lutherum et me scriptas. Quarum illae, quas mihi misil liberalius scriptae sunt. Nam in listeris Lutheti philosophatur nescio quid, quod nec nos intelleximus, nec vos, opinor, intellecturos esse. Meas descripsi literis grandiusculis, ut legi facilius possent !. Volui enim to levare labore. De Erfordia valde crucias pas ). Magnopere scire cupio, si quid tamen habes, quod proferre licet,

<sup>175)</sup> Per, 648 To.

<sup>75)</sup> Pez, bie To. 76) Libri impr., folden Cachen.

<sup>77)</sup> Per, noch.

<sup>78)</sup> Pez. für biefem. Ceterum cf. supra pot. 15. 1. a 15 . . .

<sup>79)</sup> Libri impr. bas.

<sup>80)</sup> Libri impr. et Apogr. Print. 1: habent anni 1669., sed apogr. 2. recte ann. 1558.

<sup>\*)</sup> Autem? Vix sic. Fortsese: Utinem mutem. 4 au 2 ...

<sup>\*)</sup> De isto dissidio vid. ep. d. 15. Oct. al Ibnami scripta. 4) pellificant Vix ita. Forthese: pestiferum. Loqui videtor de Serveto.

<sup>1)</sup> Vidi ipse autographa Buceri et expertus sum quam difficiles lectu sint literae a Bacero pictae. 7:
2) Dissidium fuit illo tempore inter Principem Electorem et Esfordium de autolo qua re. Sectendosfiqua chim non stigi in hist. Lutheranismi. Commemoratur vero ista lis in epistolis Melanth. d. 20. Nov., d. 5. Dech. huius anni, et in app. Lathericad Musanamum d. 15. Oct. et d. 17. Deth. h. a. — De eadem re et de alternatione inter Ducem George app. santes and amazaministi d. 26. Oct. 54 d. 17. Deb.
h. a. — De sadem it et de altercatione inter Ducem Guern
gium et Principem Elect., Vitus Dieterich, qui tum Vitbergae vivebat, acripait in epist. (non edita) ad Feselium
d. 5. tan. 1684.: "Pix inter principes nostros sancitus; negotium cum Erphordensibus transactum est, utrumque cum
magna nostri Dacia Electoris gratia apad demaci.

tarnes aliquid quanicable intristi remores ede. Moguntino. Et ecce Lafferuntur atrogiores de canem Brile in state to onclose transitioner and in Bring walls. 15 La CHARGE EET I To make those for any da Mondas miliam son sons in in 19 (46. Och) -mint con them are deal and area. direct author my Eidem. ging genellpietellerellib.eV.: putt gene S. D. Cum heri dedi litteras ad te Lucae Pictori, nondum acceperam tuas, quae tamen postea statim redditae sunt. Tuum officium est mihi gratissimum, dahoque operam, ut remunerer te avτῷ τῷ μέτρφ. De tuo negotio.... Crucigeri heri Princeps pronunciavit, liberos esse vestros his novis et inusitatis oneribus. Pontanus dicebat Principem nonnihil commotum fuisse + zov έθναρχου iniquitate", \*\*, . Winshemio mandatum de stipendiis nostris, ut pecunia ex nundinis Witebergum mittatur. negl Epopodías heri narravit milii sagros nonnihil factum mitiorem Principis animum, wiebat graviter [dictas] sententias esse ab omnibus, qui adsunt, et improbata consilia violenta. Itaque bene speremus et oremus Christum. Bene vale, et saluta nostros. Cras spero nos redituros. Removatur enim nos iunior Princeps, qui una, Deo volente, rediturus est. Ruef-Tras etiam agni περί κοινής ειρήνης και περί Ευ-φορθίας. Iterum vale. Suaviolum gemellis, και τη μητρί. Freitags. Na. 1137 tores i une se in mana most 22. Orte Edita a Scholhornio in amoenitat. liter. Vol. 1. p. 85. ubi tamen mance est. Nunc integre edita ex autographo Philippi in code Readig. Vential. Vol. 2. Control etter extra est. graphon in cod. Bav. I. p. 848., e euo baud dubie Schel-born. bane epist. edidit, quum ubique eius iextus cum cod. B. convenial. Viro optimo D. Tokanni Agricolae, Isleamico suo

S. D. Tuum officium gratissimum est et mihi et amicis caeteris. Legerunt enim tuas liferas Lu-

therthise Tinas signi polificial mat gasho, se ad testeriptum annoci. Christes evangelii sui gloniam metandat du tants periculis, quae et, a fanatinis spiritibles undiques quintur, et impendent
etiam inhunde. In Mestri; qui tantis, elamoribus
vituperandrum inquistar priorum principum,
quantum tragondiarum excitarunt intra, unum
santum, quae ut redere Christes relit, quanibus
motis aptanua. Puto, hibi megetinia Arfordiamum²) et pleraque alia notiora esse, quam mini
"Sed hoc mi exemciat, principem,— cum ipse et
mindicii satischabant et vir sit optimus, tamen
adeo facilem esse, ut tantum permittat certis hominibus piùn quiltus etianu communis sensus de-

"siderari iuro possit."),

De Mustela') certo tibi persuadebis, ingenium vere monasticum, ut sic dicam, esse. Tueruncimihi ante quadriennium aut amplius magnas cum et contentiones de rebus politicis. Miserat enim ad me ac Lomani buas dellos eodem fere argumento\*). In altero scripserat ordine novam πολιτείαν ) de abelendis ludis nuptiarum ac conviviis 6), de litibus in foro simplicius iudicandis, de paincipant cantellation of course of the herentur'), Erat plane noterede Platonis . Admonui, hominem, com suspicaner eum sibi palde phicere, mollissime. Ecce autem, quanto ille examit odio mei! nuam atrociter de me questus est! Repart enim eam-querelam in libris Campania....In elteroulibello, erut enarratio Actoriun A postulisous weed fore idem argumentum, ;, Voduit anim, coum librum, imaginero esse mae illius polities. .. Itagne etatues, eum leuiter tinctum esse literis and tamen manachum esse, hoe est, sine verpiet pecte indicio. In contraversia the disaid

<sup>1)</sup> Vid. Luth. epist. ad Agric. d. 22. Oct. 1585.

B) Bed fion descripsit Berkrus i quive 160 Adelderhitet spuit

Anno 1527, Wicelius, quum esset parochus Nimecemii, equie multa in ordine et regiuine ecclesiae evangelicum diaglicerent, soripsitatum; insernation epistelis suia, librum, inscriptum Hypothymosine, illumque misit Melainiboni, et Aphorismos ex Actis Apostolerum, quos misit lonne; in utroque libro dissimilitudinem ecclesiae evangelicae a velere illa exposuerat. Erat, ut ipsa loquitur, multinonens vellicansque tum ipsos evangelistas suumates (theologis), ium principes evangelicos, ut rationem sanctae Dei ecclesiae accuratiorem baberent. Vini. ea da re Strobelii Heiträgevaur Literat. II. p. 298.

<sup>. 5)</sup> Cost Bu at Schelle politique.

<sup>6)</sup> Cod. B. et conviviorum.

<sup>7)</sup> Scheih, extrahentur.

σύνης homo: τετυφωμένος ποπ intelligit mit Lutherum nec Erasmum. Nam etsi Exasmus partim operibus partim fide prominciari homines iusios iudicat, tamen fidem inselligit de fiducia misericordiae, et quidem sentit, principaliter instos pronunciari per misericordize fiduciam, minus principaliter et ab exigua parte propter opera. Requirit igitur fiduciam misericordiae, et docet, hane non niti operibus. Haec sunt, ut vides, πιθανόλοχα?), et posterior particula mon procul a nostris abest. At ille, Wacelius 10) nusquam requitit fiduciam misericordiae; confundit stulte fidem et opera. Nusquam docet suum theatrum, quantum tribui fidei, quantum operibus velit. Ac") optarim eum intercogari, cum ità commisceat in instificatione fidera et opera, quantum ve-Ist cuilibet parti tribui, et quid interesse putet Comperies eum plane non intelligere, quid die cat. Urgebis igitur hominem, quem nihil dubites 14) pessima conscientia redire ad papisticam factionem. Noti sunt enim mihi ") ipsius sermones περί εθχαριστίας, in quibus aperte astendit se sentire cum Cinglia. Nunc quo ore, qua fronte potest † aut "sacrificare ipse, aut probare papisticam missam? Hinc haud dubie in eo illa signa perturbati animi. Ac, si volueris, facile haec elicies. Vide, quomodo purgat se περὶ τριά-Jos; at ") de cucharistia non purgat se, num!) ei utrumque obiecerit Ionas.

Duxi scribendum esse ad Iustum Menium, ut mihi historiam tumultus Strutiani, quem andio magna ex parte ortam esse a Wicelia, totam perscribat. Prodest enim, extara exempla, ex quibus iudicare 16) de eius spiritu possit + etiam populus". Christus servet te. + Nostrae res. ple-, nae sunt periculorum. Interdum de te et aliis and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

. 8) Spin Bouret Schrichtiftantinais.

erst areast.

y anibondom amicis noti , doup esto; eist eeste minus imbese pecituli, mgu , confido, Christo non circus suisis, catalo , excencial acastime, do que sun side) sculide "Sed aliquendo corem." 13.... Bass reiles .. Euras oro, ut, quod facis, nostrare amicitiare manaves. Idem ego summa fide facturas sum? rum vale.

No. 1188.

(Oct. huius anni?)

## (Chr. Beiero.)

+ Legitur hacc epistola, inter aliae Melauthonia apintolae in Acgitur hace epistoia inter-ause meiestropers spinore in apographis cod. Goth. 401. p. 98 b., in cod. Mehn. III. p.7t. et in cod. Besil. 139. p. 33 b., in quo inscribitur Greg. Pintano. Sad pare, illam'esse scripture ad Christ. Belrum. Beferends emm videtur ad querelas in Epist. Academine ad Beierum d. d. 19. Septb. 1355., ad quas Beierus fortasse respondis: se pagta larre quoti fonteres Academia. mise nullam sut habeant rationem, quant ipse Academian non curet. Quod si verum est, scripta esse videtur bec epist. mense Octo h. a. — Etsi Melanthonis calamo etnage ig annedniedne temen Liget einer volujur Verge

## (Ad Cancellarium Dacis Saxon. Electoris, Christianum Beierum.)

Quanquam mandata dedimus clarissims viro') D. Iusto Ionae, Praeposito, proficiscenti ad aclam, ut vobis exponst universae Academiae erga vos benevolentiam, et excuset diuturnum silentium nostrum: tamen duximus etiam ei literas dandas esse, ut in his quoque perspiceretis, nos et honoris vestri, quem in Academia summa cum dignitate geritis, et beneficiorum vestrorum memorism summa fide conservare. Quod yero alquamdiu nullam, significationem liuius nostrae voluntatis ostendimus, naque ad vos de prometionibus ant aliis negotiis Academiae scripsimus, petimus, ne existimetis, nos sestes aute de vobis au de hanoris vestri gradu sensisse unquain, sed condonetis hoc nostrum silentium his turbulentis temporibus, quae et privata et publica officia interdum impediunt.

Haec multo ante duximus ad vos esse scribenda, sed distulimus donec aliquis ex nostro senatu ad vos proficisceretur, qui coram tota de re nostram sententiam vohis copiose exponere posset

<sup>9)</sup> Cod. B. at Sch. mawologia.

<sup>10)</sup> Cod, B. Wicelius iste.

<sup>11)</sup> Cod. B. et Sch. At.' ... (15) Cod. B. et Sch. dubitabis.

<sup>18)</sup> Cod. B. et Sch. multi pro mihi.

<sup>14)</sup> Cod. K et Sick addust ille. 15) Cod. B. et Sch. etsi.

<sup>\*)</sup> Wicelius, posiquam provinciam suam ipre deseruerat, contulit se in oppidum Fach prope Isenacum, usque dum anno 1593. a Comite a Mansfeld vocaretur Islebiom, est esset concionator templi divo Andreae dicati, quam urbem iterum deseruit anno 1538. Melanthoni intelligitur ex epistola d. 12. Mart. 1584. ad Myconjam.

<sup>(16)</sup> Cod: B. et Sch. indicark

<sup>17)</sup> Non-habeut hace cod, B. et Schell.

<sup>1)</sup> vira shestan codu. Saska: \* . .

Month interior viscond and and anticontrol of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor o ide Magdelfia amblica et privatim meritum eleglijetzeihir etunkheti wen bei angetil nechetiken scribene. : spell vot disper diffici notri testatorem. "Nam charactition are case Cancellarinny et deinceps per occasions substitute promotiones dut alia negotia incident, libenter honoris vestri rationem habehiraba Et petimus vicissim, ut Cancellarium memineritis patronum esse scholae, et velitis eam pro viribus tueri atque ornare; quod quidem vos bactenus feeisse cognovimus. Et talis stridoctrinae studus fevere?) ubique solet. Sed cum!) singulari studio illustrissimi principes ') dederint vos huic scholae patronum, praecipue eam tueri velitis), presertin tum hir pulcherime floreant omnippi, ontimarim arteumetudia. Que ex re si quis ad rempehlicam fractus ), ut speramus, rediturus, gratia etiam debetun his, qui scholam sus auctoritate2) defendunt. Commendamus igitur vobis universam Academiam; et petimus, ut pro benevolentia vestra erga nos perpetua commendetis eam et nos Illustrissimo Reincipi diligenter. Bene valete. A land in in Da some Livery

11.1 21.11.12 1.12 No, 1139. of the sale of afon Stratio. And of A. H.

Ex libro: In selectiores M. T. Ciceronia assiones, Philippi Mil. Albramque charrationes, — ed. per M. Stepha Riccioro Tol. que collection (1911) in ming a more of the

Clarissimo viro D. Iohanni Sination Quatoris amico sup, Posnapiae

S. B. ) .. Etsi non satissanishaid, vuiusmodi provincia seaset, ad quamirodia sliquem grabee dechuma iggi tamen dam iham iuvene 1971), ntied was proficispereture, qui latine et graccuita callet; 'tit non solum elemente tradere, sed stiam authores acapços, mediperitor constraire possity at itseque di

magazio della compania di compania di 

MELANTE. OPER. Vol. II.

linec médiocritas el negotio, de quo scribis, par esse potest, habes hominem idoneum. Nam et en diligentia ac moderatione in omni officio praeditus est, at sperem eius humanitatem tibi voluptati fore, 'et dum harum omnium literarum scien-'tiam non contemnendam habet, 'tum vero' etiam philosophiam degustavit. Multos annos me privatim et publice audivit, ubi facultatem penitus inspiciendi ipsius ingenium habui. Nihil unquam deprehendl asperum, intractabile, aut ferum. Hanc apud te praedicationem testimonii pondus habere volo, 'tibique meam fidem obligo, ne me putes declamatoris more byrogeners. Sed si doctrinam aliquam absolutam requiris, non erit tibi hic iuvenis molestus. Proficiscitur ita, ut tibi permittat, ut de se pro tuo arbitrio statuas. Ac magnum specimen humanitatis suae praehet, quod sine ulla pactione meani tantum secutus authoritatem ster tam longinguum suscepit. Commendo igitur eum ifbi complectendum non solum propter suas ipsius dotes, sed etiam propter amicitiam, quae ei mecum est, meis primum beneficiis constituta, postea ipsius alita humanitate.

Haec scripsi breviler, tantum ut intelligeres, que consilio iuvenem miserim. Nec dubito, quin et de moribus et de doctrina judicium pro qua prudemia statim mi primo congressu facturus sis accuratius, quam a me perscribi posuit.

Quid in Germania habeamus novarum fabu-larum, scripsi Hegendorfino. Bene vale. No-men est inveni Slephano Riccio Calensi. Commendabis me difigenter et Clarissimo Comiti, et D. Doctori Tohanni Medico, cuius valde mihi et doctrinam et humanitatem vestri homines praedicant. 'Et mini quoddam commune foedus est cum fis medicis omnibus," qui Philosophiae dediti sint διά την χοινην φιλοσοφίαν. Gratum mihi feceris, si mihi aditum ad eius amichiem phtereceris. Neque hoc quisquam melius potest, quam tu propter orationis copiam ac suavitatem. Bene vale, et meas ineptas literas beni contule. Vitebergae, mense Octobri 1583, a and more and to all the first

Phil. Melanch.

Same at the B

No. 1140.

(etd. temp.)

Steph. Riccio.

Ex libro: In selectiores M. T. Ciceronis orationes Philippi Mel. Iohann. Velcurionis, aligrumque, enarrationes, editse per M. Steph. Riccium T. I. p. 608.

<sup>4)</sup> Cod. Mehn. illustrissimus princeps, cod. Goth. illustrissimi principis; reclius und. Bash. principas, path fournem Ducern Sas. Elect. et lo. Fridenicum.

<sup>5)</sup> veilis) cod. Goth. debetig.
6) frantus sbest's vod. Goth.

<sup>73</sup> Cod Goth voluntate. - -

<sup>)</sup> Steph. Riccio. Rediff Riccios, out et epistolis aliquibus Stratû ad eum intelligitur, Viteberghet anno 1686.

Iuveni Studioso Stephano Rivicto, Calenni, Lipsiae apud Georgium Reichen.

S. P. ) Commendavi te Stratio liberaliter \*\*) ac bene precor, ut bene eveniat quod instituimus. Tu dabis operam, non solum ut diligentia singulari, sed etiam arte quadam studia bonorum tibi concilies atque colligas. Scribe mihi ex Lipsia, an has meas literas acceperis, ac statim, cum veneris Posnaniam, de rebus omnibus me certiorem reddito. Eris enim mihi curae. Bene vale et rescribe. Witebergae, 1533. Phil. Melanch.

No. 1141. di saran si di caratta di caratta

The section of the Reselio, the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sect

+ Ex apographo in cod. Monac. 89. no. VI. p. 6.

Venerabili viro, D. Iohanni Feselio, Pa-, , stori Ecclesiae Coburgensis, amico suo 📝

3. D. Venerabilis vir. Scio te libenter bene mereri de bolis viris. Non enith ignoro, quam diligenter nobis commendet domesticos fidei'). Tamen has ad te literas dedi, rogatus a domino Blasio, at te common clachrem. Scis, ei adhpe pensionem deberich, et ut audio prorogabit el princeps hoc heneficium; quare te rogo, ut diligenter cures totum negotium D. Blassi, et mo-neas quaestorem, ut ad diem solvat. Es in re putes, te non selum D. Blasio, sed mihi quoque gratum facere. Opinor autem, te mihi propter

\*) Etiam hic Mel. haud dubie scripsit, 'at semper, 'SI'D.' ...

" 'The frist! antecedents; batte Retublo minit, qui ipse cam 1.1): Hacei profetto mendosa pro: Non enim ignoro quam dili-genter commendantur a nobis homines domestici vestese Inited: 10 of 11 cerestry the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro petat, a te in regati voice. Quares, nim acciantinam a quaestore exigas, at cuin commodus dabitut huncius huc imittas, pro quo efficier ipaum accian hubelis ad umma austore petatiajimum. Benegade. pridit Martini 1588.

publicos labores non invitard gratificati :: It seit D. Blasium digroum pose propter eximiam pieta, tem et probitktem ju quede meantin an invenig Brit igitur hamanitatisitude, monnicesso sid inst 11 1 Nos movi withit habetems, Deinkenesician Chatstus gubernet te ist tuois overmidtas, . Saluta mais verbis venerabilem virum D. Congionatorem Bene vale, her men i Part I, Charle complete the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Laz. Spenglero.

the configuration and a second comment of to a framer or or or frame

drem, ego vero ita cis praecona.

Epistel lib. VI. p. 255 eq. — Nune ex autographo Mel.ip cod. Monac. 1., p. 294.

Ornalissimo viro, D. Dakato Spengdens, Benatori Noribergensi, suo patrono.

S. D. Vidi litteras vestras de Doctore Curione scriptas, ac valde gavisus sum amicitiam ei vestram contigisse. Dignus est enim propter egregiam doctrinam et probitatem, quem boni viri

Quare si potestis eum iuvare, non dubiteus vos collocare beneficium in virum bonum; quod ipsum vestra humanitate dignissimum est. Loquitur non satis clare propter uvulae vitium, quod ex morbo quodam ortum est, sed tamen satis mtolligi potest. Et illam vocis infirmitatem compensat aliis multis dotibus, egregia doctrina et pietate. Rogo igitur vos, ut eum commendatum habeatis, Experiemini eum esse virum modestum amantemque tranquillitatis. Ego si quo officio gratum vobis facere possum, faciam summa voluttate, Bene valete, et per occasionem Toachimo Camerario meis verbis salutem perscribite. Die 8. Novembris, anno 1533. + Philippus Melanthon.

No. 1148 (101.11) will all in the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the least the le ( lo. Hesse).

Epist. lib. VI. p. 339 sq. — Apographon în cod. Bat. p. 615.
Anvographon Mel, leit în nod. Hehdig. Vratislat, Vol.
II., quod nobis contulit S. V. Schulzius.

Tohanni Hesso.

S. D. Substiterunt hic biditum duo Poloni ex Italia in patriam redeuntes, quorum alter magis Ivei elvili deddies: videbnium, alter nostrae Philosobifiae : perstudio-618119 Comangitemina chaquentiae studia cum 140teri Peripatetierrum, docteina y Doctore Lasaro Bonkmico: ... Acimihi wek praebipue his studiis digant visus est, "Tanta est ingenii ac morum suswittes ... Quare magnam voluptatem ex hoc congressu nostro cepi. Rogaverunt autem me discessuris ut sibi literas ad amicos Vratislavienses darem: ego vero ita eis praedicavi et tuam et Mecelezi humanitatem. ut plane accenderim vestri studio atque') amore, dedique has ad te literas, ut adeundi atque compellandi tui occasionem haberent, teque uterentur προξένφ ad Mecelerum, et si quos alios putabis adeundos, Saurum videlicet, aut certe Henckelum'). Etsi scio te pro tua amenta dunivanitate tales hospites excepturum esse officiosissime, tamen ut mes causa aliquid addas studii ad ea officia, quae in eos collaturus es tua sponte, te etiam atque etiam oro. Scio mîhi gratiam habebis, quod facultatem tibi dederim cognoscendi huius iuvenis, quo ego ex ista natione nihil vidi amabifius. Amabis igitur, et ut Homerice dicam, gilifong eum, et humanitatis

ipsius, et mea causa.

In Germania nihil est novi, praeter tumultus Erfordienses. Noster άρχων cum Erfordianis de nescio quibus nugis, de Iure inutili quodam contendit; ac vereor nisi Christus prohibebit, eam rem parituram esse magnos motus. αλλά ταῦτα θεοῦ ἐν γοῦνασι. Μεςειενων salutabis reverenter meis verbis et Henckelum, eisque meo nomine etiam hos hospites commendabis. Bene vale. 1533. Postridie Elisabethae optimae Turingorum

Dominge. Salutant te amici.

† Φίλιππος."

No. 1144,

80. Nov.

Io. Feselio.

+ Ex apographo in cod. Monac. 89. no. VI. p. 6b.

- M. Iohanni Feselio, (Pastori Eccles.
Gabargentis.)

S. D. Exposuit mihi D. Blasius Stocklein, vir pius et modestissimus tibique non ignotus, deberi sibi quiddam ex sacerdotio quodam Coburgensi. Ait, rem tibi notam esse ). Non ignoro autem,

verific antibute had tempora ecclosistices relitus interverti a multis. Ldeo, me rogavit D. Blasius, ut suam causam tibi commendarem. Existimo autem, te ipsius Blasii causa facturum esse summa fide omnia, praesertim in causa acquissima: tamen te oro, quantum possum, ut non solum studium ac vigilantiam ad hanc rem adhibeas, ut extorqueas quod debetur Blasio, sed etiam omni ratione pugnes. Etenim, quantum intelligo, magno certamine magnaque contentione opus est. Hac in re oro, ut ostendas, quanti meam amicitiam meaque erga te officia facias. Nam, si hoc negotium diligenter egeris, amicitiae nostrae satisfecisse te iudicabo, ac praeclare de me bene meritum esse. Adiungas tibi omnes, quos nobis amicos esse arbitraberis, non secus ac si mea res ageretur. Nam Blasii fortuna non aliter ac mea afficior propter ipsius summant probitatem. Bene vale. Dominica adventus prima 1533.

No. 1145.

5. Decb.

Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 212 sqq.

Viro optimo Ioackimo Gamerario amico suo summo,

S. D. Dicam yere, toto hoc anno privata res nulla accidit mihi optatior tuis proximis filteris, non solum quod essent plenae tui amoris erga me summi, sed multo magis, quod significabant te recte valere, delade etiam ingenti animo contra fortunam munitum ac paratum esse.

Sabinem uon arbitraban ad te venturum esse. Has litteras Spenglero misi, ut tibi reddi curet, ubicunque eris. De men valetudine intelligo sparsos esse, ut fit, rumores atrociores. Diarrhoea laboravi per tricum aut quatriduum, quam facile depuli siti et inedia. nosti mea remedia. Caeterum miseriae me curaeque ac labores paene enecant, sed animo me sustanto, pudet enim parum fortem videri apud te, cum tam excelso animo te esse videam in rebus asperximis. Sed hic me annus inclementer exercuit, privata, quae sunt plurima, omitto.

Quam putas cruciavit me expectatio megotiorum, quae nostro doporti fuere, primum cum Duce Georgio, deinde cum Erfordia? Werum

Dei beneficio laeta utriusque rei zazaarpogen consecuta est. Nam cum utrisque transacta sunt omnia. Ab Erfordia magnum malum metuebam. Brunsvicensis, ut ferebatur, promiserat eis auxilia, narrabantur et alia multa, nec Erfordienses adeo confidenter arbitrabamur ausuros lacessere nostrum, nisi aliquid magni et sperarent et molirentur. Fuit enim, ut ostendit exitus, re cognita, manifesta contumacia, incitabant et nostrum multi perditi. Nosti τον Αρμίνιον\*). Quanquam autem nostro dolchat iniuria et contemtus, tamen se repressit, et moderatione egregia usus est, quamvis optarim eum aliquanto minus permisisse praesidiariis in Turingia: nunc composita res est, nostro restituta sunt vetera Iura. ζημίαι etiam irrogatae, άλλα τοῦτο μυστήριον έστι. Sane gaudeo et ago Deo gratias non extitisse ex his principiis publicum incendium.

Habes de nostris regionibus omnia, neol exzinguagrizăr coram colloquemur, nolo enim te ad me excurrere, sed ego te quaeram ubicunque eris. Me expectatio illorum negotiorum etiam aliqua ex parte remorata est. Est intervallum, ut vides, Ecclesiasticarum turbarum, sed ut in morbis oppressa natura. Verum de his coram.

Venio ad Philosophiam nostram, Physicen adornamus, quam edet Milichius, habet illas communes disputationes, quae in scholis tradi solebant, sed elegimus elegantiores atque utiliores. Atque omnino do operam, at plurimum habeat illecebrarum: cupio enim, ut scis, excutere veternum nostris hominibus, quibus possum modis: inserui suavissimas disputationes et dignes homine Philosopho. Cum autem in Galeto verseris, quo nos quoque utimur, te rego, ut nobis impertias, si quos locas invenies, quos arbitrabere nobis profuturos, de Temperamentis, deque alus, quae Physici magis quam Medici quaerunt. Cupimus inserere partes humani corporis, quas si collegisti, quaesa ut nobis communices. Christus servet te et soningem et liberos tues incolumes. Obsecrote diligenter, icura valetudinem tuam et tuorum. Gattles te ex urbe statim discessisse. Michaelum extra perioulum esse gaudeo. De voluntatibus civium nihil est quod sitis soliciti. Deus ostendet vobia aliquam sedem. Ea de ce etiam coram tecum disputabo. Bene ac feliciter vale. Non. Decembri. A state of the same Фінцпос.

No. 1146.

Io. Stratio.

Ex libro: In selectiones M. T. Ciceronis orationes Philippi Melanth. — alionesique emerzationes ; editor peo Erach. Riccium T. L. p. 610.

Clarissimo viro, D. Iohanni Stratio Oratori, suo patrono. (Posnaniae.)

S. P.\*) Spero ad te pervenisse adolescentem quem istuc misi\*), qui quomode tibi placeat, vehementer sollicitus sum, etsi ca te humanitate praeditum scio, ut, etiamsi doctrina non satisfacit, tamen suavitate ingenii et morum eius delectere. Mihi autem magnae voluptati fuerit, si cognovem eum tibi probari. Quare significabis, tuum de eo iudicium.

De rebus germanicis nihil habeo, quod scribam. Dei beneficio Halcyonia sunt. Atque utinam haec tranquillitas sit diuturna. Metuebamus paulo ante bellum futurum nostro Duci cum Erffordiensibus. Ea resetiam vicinos implicuisset bello. Sed Dei beneficio res composita est per Moguntinum et Ducem Georgium. Italicae res vobis notiores sunt quam mihi, quanquam nuper ad me Patavio scripsit Sabinus. Is nihil nisi quasdam suspiciones significat propterea, qued doxuepede ad Gallum concesserit. Bene vale et me ama. Postridie divi Nicolai. Witebergae 1533,

Phil. Mel.

No. 1147.

7. Decb.

Eidem.

Ex eqdem libro Steph. Riccii: In selectiores M. T. Giceronis orationes Philippi Mel. — enarrationes etc. T. L. p. 611.

Clarissimo vira D. Iohanni Stratio Orafori, suo patrono (Posnaniae)

S. P.\*) Cum hodie alteras literas perscripsissem, ecce eadem hora afferuntur tuae; plenae laudis Stephani, quae mihi ob eam causam fuerunt iucundissimae, quod officium meum tibi probari cognovi. Nihil enim malo, quam te intelligere,

<sup>9</sup> Mandgragium, C. W.

<sup>\*):</sup> dinmer Si D.

me tuil èsse amantissimum. Si Stephanus me amaf ac de se aliquando bene meritum iudicat, hac in re declaret, quanti me faciat, ut omni genere officii te sibi devinciat. Quod si non faciet, iudicabo cum adversus me parum gratum fuisse. Porro cum principia, Dei beneficio, sint ut volumus, magnum negotium sustinet Stephanus, ut haec tua iudicia tueatur. De rebus germanicis scripsi in alteris literis. Amabo te, mi Strati, domino Iohanni medico me diligentissime commendes. Mirifice capit animum meum ipsius oratio. Plane, ut Homerus ait, γλυχίων μέλιτος φέει οὐδή ab ipsius ore. Tanta est suavitas. Etsi respondebo ipse, tamen me tibi patrono ad eum opus est, ut intelligat, me valde ipsius amicitiam appetere. Bene ac feliciter vale. Postridie divi Nicolai. Witebergae, 1533.

Phil. Mel.

No. 1148.

7. Dech.

#### Steph. Riccio.

Ex libro: In selectiones M. T. Ciceronis orationes Philippi Mel. — aliorumque — enarrationes, — edit. per Steph. Riccium T. I. p. 512.

#### Stephano (Reich) apud D. Stratium, Pesnaniae.

S. D. Hodie cum ad D. Stratium de te literas perscripsissem, ecce eadem hora et D. Stratii et tuas literas accepi. Valde gavisus sum Stratii humanitatem ac liberalitatem nostro iudicio respondere. Meministi enim, quam largiter de eo tibi pollicitus sim. Nec ulla Stratii laus est, quod honorifica de se iudicia victute tuetur. Nunc tuum est, mi Stephane, cum Stratii tum aliorum bonorum virorum benevolentiam omni ratione ac studio, denique etiam artificio quodam colligere, ac operam dare, ut collectam retineas. Haec quoque pars tum prudentiae tum virtutis est, bonorum voluntates conchiare. Et inprimis decet nos, qui haec humaniora studia colimus, etiamsi quid interdum offendit, dissimulare ac perferre, facile obsequi aliis. Multum in latinis litteris proderit tibi Stratii consuetudo, ac plane erit pro Academia. Ideo vereri eum et colere debebis, and Ispansisse durevéctegov. Medici, quem video elegantissime doctum esse, familiaritas valde tibi expetenda est. Quod si etiam is tractat τὰ μαθήματα; duce eo ad Philosophiam aspirato. Christophoro Hegendorfino salutem dices meis verbis reverenter. Non
enim vacabat omnibus scribere. Et novi nihit erat. Tantum scitote, Dei beneficio Duces
Saxoniae bene iam inter se convenire transactis iis
rebus, de quibus aliquot annis domesticae quaedam inter eos dissensiones fuerunt. Ab Erfordiensibus metuebam magnum malum; sed Dei
beneficio ea quoque res composita est, et certamen
diremptum. Haec de patria sciebam vobis fore
iucunda. VVitebergae die 7. Decembris 1583.

Phil. Melanch.

No. 1149.

12. Decb.

## Alesius ad Spalatinum.

Ex I. A. L. Wegscheidere Progr. Hal. Sur. 1827. p. 7-9q.

Insignis pietatis et eruditionis viro Domino Magistro Georgio Spalatino, docenti evangelium inter Aldemburg, suo domino et fautori observando.

S. D. Civilius quidem fecissem, si beneficium, quod a Te nunc impetrare cupio, per Tuos amieos postulassem, quam per me ipsum, qui forsan non aliter quam facie aut nomine sum Tibi cognitus. Atque id quidem constitui. Nam dominus Philippus recepit se scripturum pro me Tase hamanitati. Verum tam subite praeter omnem exspectationem currum, ecclesias visitaturas, conscendit, ut non lienerit illi vel lineam scribere. Sed scio, Te tanta esse humanitate erga omnes, tam propensum esse ad exhibendum omnia officiorum genera studiosis, ut non dubitem. Te etiam pro mea supplicatione rem, quam postele, curaturum. Noveris autem, illustrissimum principem dominum nostrum Ducem Saxonfae Electorem pro sua magnificentia ad preces domini Doctoria Mortini, D. Philippi, D. Praepositi et D. Pomerani concessisse mihi dimidium illius praebendae in Aldenburgh, cuias dominus D. Cruciger alteram partem habet, pro bientio, et hanc suam donationem literis suo annulo signatis ante festum Ursulao firmasse. Has Tibi donationis literas misissem mine. nisi persuasus essem, testimonium doctorum Ionas et Crucigeri etiam sine illis literis in hac re quoque fidem habiturum. Quare Te pro Tua pietate

obnixe precor, ut cum illis, quorum interest hanc pecuniam persolvere, sic agas, quatenus mea portio mihi quantocius aut etiam doctori Crucigero mittatur. Nam praeterquam quod magna, penuria urscor, multa etiam debeo, quae ad festum Michaelis solvere pollicitus sum, quod crediderim nuncium meum, quem ante annum paene in patriam misi, praeterita aestate rediturum. Quare rem mihi longe gratissimam feceris, si curaveris nunc ad ferias Natalis Domini dimidium pecuniae mihi dati. Hace si pro me feceris, is haud dubie Tibi redditurus est, qui dixit sibi factum, quicquid suorum minimo praestitum esset. Ego autem quas potero grates referam, et faciam alios meos praeceptores et Tuos amicos meo nomine réferre. Vale. Witebergae, postridie Damasi \*). Tui amans et observans

Alexander Alesius Scotus.

No. 1150.

1.9. Decb

I. Ionae.

Epist. lib. V. p. 50 sq.

Iusto Ionae, Praeposito Vileberg.

S. D. Christus servet familiam tuam universam salvam et incolumem. Quod mihi ad eas literas, quas ad to dedi, ut primum veni in praefecturam Libewerdensem.), nihil rescribis, quamilibet aliam esse caussam malo, quam tuas domesticas curas. Itaque anxie tuas literas expecto, et de tuis et de caeteris rebus omnibus. De inspectione coram loquemur. Si nihil aliud, epyodrolevys sum, ut citius redire liceat. Hertzbergam venimus die Mercurii. Ac quontam libenter stribo evanua, sacerdotes utroque in loco aliquot reperipraeclare instructos cum a doctrina, tum abbalisi virtutibus, bono pastore dignis. Sed me misere execuciat cura posteritatis, similes successores vix

ulli habebunt, Mulloi de karloug; nosti Homeri versum. Principem serius intelligo veilisse ad vos opinione nostra. Ainabo te, scribe; si quid habes neoì henovos kai neoì nost Enciae. Saluta Entheram.

Philippus.

No. 1151.

(Decb.)

## Guil. Reiffenstein,

† Ex apographo in cod. Basil, 89. p. 29 b.

Viro optimo, D. Guilielmo Ryffenstein, amico suo,

Quaeso vos, mi Guilielme, ut curetis hune fasciculum literarum mitti Caloniam ad Caesareum, et scribatis Caesarea, ut nabis mittat vicissim, si quid acceperit responsi. Est hic quidam Scottus. ), homo probus et exul, cuius plurimum refert, has literas perferri Lavoniam [Leovaniam?]. Et scio, vos hospitibus pro vestra immanitate libenter gratificati. Filii vestri, Dei beneficio, bene valent et feliciter discunt.

lo. 1152.

Thoc anno?

Guil. Reiffenstein.

a : 0h 14

Manlii farrag, p. 241. Apographa in cod. Goth. 401. p. 104. et cod. Basil. 89. p. 296. — Apographia est elim in cod. Vindokani 68., quald maio contenia monipotal.

S. D. Remitte tibi alterum ex mamismatis ar-

S. D. Remitio tibi alterum ex mamiematis armois sidividelisets grooteries en factum ast. Quod reserve propter yetustatum tibi magis place dibenter illud restituam: Non enim mibi tanti estallum numicus, at pluris gram amigitism tum facism: utenum) mibi reliqueris, erit apud me inter multa alia hor quoque tuae erga me benevo-lentiae pigaus.

Nuper tibi per Northusanum quendam mismus literan?); si accepisti, intellexisti quae ca-

Antius quidem additus non est, ned manhscriptione Spalatini patet, hanc epistolam scriptam esse anno 1533,, qui quomodo convernat cum lis, quae narrantur in Becmani Rollitar muiveersitmis. Francoformase p. 862 risspicianti alii, quilus, contigit inspicere tabularium academiae: Francofurtanae. Anno 1537. Alesium nostrum Londini communatum esse narrat Becmanus. Ceterum annum 1532. s Spidafini apaptu instaum aperte legi in aversa parte barum literarum, festatur Ebertus V. Cl., qui repetitis vicibus easdem inspenit in bibliotheca Guelferbytana. [Nota Wegschuiders.]

<sup>1.313</sup> det inceptionent gestationen, in illa regione exempte anno de d. 8. Febr. 1984.

<sup>\*)</sup> Adfuerat Princeps Elector cum legelo Pontificio Vinto-

<sup>\*\*)</sup> Videtur esse Alesius Scotus, qui anno 1538, eul veri Vitebergam.

<sup>1)</sup> Sic e codd. pro alterum si edidi.

<sup>2)</sup> Cod. Bas. quendam nuncium seripelmais eas literas etc.

there is no exceed

(Hot applox)

sac inerint cur tam sero fidem mean liberem, tibique tuam restinam . Mirifice cupiebam propter multas causas te in his nundinis visere. Sed hic me quaeffan publica negotia obligant'). D. Micconfelli dicas mejs verbis multam salutem: quem quidem exp. es ad nundinas venissem, non dimisissem, hisi empto murrhino vase, quo genere supellectilis mize-delectatus sum aliquandiu. - Sed ignoscas mihi iocanti. Vale.

No. 1153.

(hoc anno.)

Io. Spangenbergio.

Edita in Manlii farrag, p. 218 sq. et iterum in d. fortges. Sammlung von alten und neuen theol. Sachen (Unschuld. Necht.), p. 1348, 1728. p. 502.

Praestantissimo Domino Iohanni Spangenbergio, docenti Evangelium in Northusia, amico suo, Phil. Melanchthon\*).

Doles exortum esse dissidium inter te et unum collegam, Negue dubito, quin ea res magnopere te exercest intelligentem, quantum official gloriae Evangelii fama dissidii et quos ludos praebeat adversariis. Colligerem autem omnia, quae arbitrarer ad te consolandum prodesse, misi ea tibi nota esse statuerem. Multum in huiusmodi scandalis me consolatur, quod scio esse araymaia zaza, quae diabolus exestat odio Evangelii, ut deterreantur') homines a doctrinae genere, et ut nos quoque frangat, ne doceamus, ltaque te contra has disboli insidias arigere debes, et ingenti animo despicere has offensiones, et tamen ratione etiam atque arte mederi. Facile vinces adversarium, si dissimulatis iniuriis pergas docere ea . duae utilia sunt denscientiis; et ornant glorigh Ghristi. "Mod enim discurrate genere rennentur auditoria. Tuus adversarius rixabitar de puerilibus ille spectaculis conservandis, aut ulciscetur subs affectus. In concionibus rem facit indiguant isto loco! Non dia habebit populi studiam Spin Acisì qui el applique at l'videntur abuti eius impudentia. Incitant enim; mon quia eius enusam probent?), sed quia idvaticos, quod Evangelium mile audiat propter hanc dissensionem.

S. D. Sciothunc tabellarium tibi satis commendatum esse, dedi tamen ei literas, ut nobis quoque hominem probari intelligeres. Sicubi poteris ei prospicere, da operam, ut habeat aliquam διώznav. ... Ionas etiam eius rationem habiturus est, si qua erit occasio. Scripsit enim nomen eius in catalogo eorum, quibus per occasionem consuli in inspectione debet. Sed plures nunc accurrunt exules sacerdotes, quam putes. Nam Dux Geor-

gius sine modo et sine fine saevit\*). Sic.defendont isti zazólvzoi ecclesiam proscribendis, pellendis, trucidandis miseris sacerdotibus viris optimis. Haec est digna hypocritis sanctimonia.

Bene vale. 1538.

Philippus.

Christophoro Ruellio

Chph. Ruellio.

Christus te subernet, ut fortiter feras has offen-

siones. Bene vale. 1553,

Manifi farrag. p. 845 sq.

S. D. Ego boni vici conspectum, fanstissimum omen esse interpretor. Itaque valde gavisus sum, cum forte in aulam, quo nos quoque vocați eramus, venisset pater, vir optimus, et hoc ipso tempore legatus de pace et tranquillitate totius Germaniae. Libenter igitur dedi ei petenti ad te literas, ut tecum communicarem hanc voluptatem, quam ex inopinato hoc congressu tui patris cepi. Sperabam enim me tibi facturum rem gratissimam. Nec vero habebam hoc tempore argumentum aliud. Nam adhortari te ad studia, quod saepe alias feci, non valde opus est: cum enim videam ultro .te incitatum amore optimarum artium, gratulari tibi magis debeo, ac bene precarl. Bene vale. Anno 1533.

No. 1155.

(hoc anno.)

G. Spalatino.

† Ex apogr. in cod. Dresd. C. 140. p. 50 b. ep. 88., descri-pts noble a Cl. Genderflet

Ad Spalatinum.

<sup>5)</sup> alligant cod. 401, et c. Bas.

<sup>1)</sup> Mail. deterreal. Com Standard Com

<sup>2)</sup> Manl. studio. So a code, per alterior si chill.

<sup>3 .</sup> H. M. REPARKARDERS and Bank to be and to be

<sup>\*)</sup> Vid. Lutheri epist. "an bie um des Evangelit willen verjage ten keipziger" in opp. Latheri a Walchio ed. T. X. p. 2228.

No. 1156.

#### Eidem.

† Ex apographo in cod. Dresd. C. 140. p. 69 a. ep. 94., descripta nobis a Cl. Gersdorfio. Ultima ep. pars iam edita est a Pezelio in Consil. latin. P. I. p. 644., eademque pars legitur in codd. Goth. 268. p. 195. et cod. 19. p. 69 b., et in cod. Bav. p. 69 b.

#### Ad Spalatinum.

S. Noster hic mos fuit hactenus, initiatos prasferre auvirous, non solum quod populus libentius utitur initiatis, sed etiam quod illorum necessitati consulendum est. Neque enim fore aliis rebus ul-lis idonei sunt. At autoproi si sunt literati, facile inveniunt scholas, sin autem sunt illiterati, et diá την πλερκεξίαν embiunt sacra ministeria, odio digni sunt, . Optarim igitur te quoque, geantum res sineret, practerre mitiatos. Nec est opus huo mittere topic appropries. Satis est eas a vobis, had est, cuiusque loci visitatoribus audiri et approbari, nec, ad eam rem opus esse pute adhue quidem publicis ceremoniis. Temporis ez in reihtbenda est ratio, Matrimoniales, controversiae pleraeque omnes cornoscuntur a nostro pastose, qui quos vult adhibet; si qua luris quaestio incidit, reiicimus ad Iurisconsultos, qui etiam cum responderunt, tamen sententias pronunciari per pastores aut magistratus iis in locis oportet, uhi existit controversia. Et. divortiis et aliis quibusdam casibus aut non respondent, ant serunt disputationes infinitas, Nam aliquoties iam accidit, ut cum nos rejecerimus cansas ad Incisconsultos, tandem ad nos rursus itum sit. Inse annis aliquot plus quam sexcentas sententias scripsi. In tan casu, de rea quam duxit quispiam ex alio prius gravidain, Iurisconsulti2) simpliciter iubent hanc3) retinere cum; qui publice duxit. Et mihi placet publicorum sponsalium fidem conservari (\*) [Itaque

I Bientio

to a transplant total to be the market and plantage

si potest persuaderi iste, ut retinest, feceris id quod malunt Iurisconsulti). Sin ille volet liberari, supplicet Principi. Ego privata auctoritate nihil statuam. Bene vale. 1588\*).

Philippus.

No. 1157.

(hoe anno.)

#### Eidem.

† Ex apogr. Dresd. C. 140. p. 30 a. ep. 37., descripta a CL 3311 ....

Ad Spalatinum.

S. D. Diaconus Coldicensis Ambrosius bene de nostris visitatoribus meritus est Cessit de duabus conditionibus propter illorum petitionem. Dignus est igitur, cui vicissim mos geratur. Petit aliquam in pago aliquo parochiam; tut ex goso intelliges. Quanquam ego quidem mirêk, dus non malit apud Augustinum ";) esse, hominem praeditum suppas hymanitata iSed ide la dissic (noi disputemns; pam, mihi, nulle videmu esace inisi semum. Cherro to propier ille, inuer disicipaine merita, habeas eius rationers. Gupit practici phrophiae in Warschen, Tam Luthers graum foceria, ut hac tempore gravitis nibit fecers possis. Novi nihil habennis, Est enim Dei heacheio nanc εθφημια et trapquillitae. Bene wele : 1668.

e sul dila d'es actives a li da alib de l'est by Pex. Tureoqueutt. 4) (Per f station). Pale. 1532. [60] Thimps chron. Coldin san Menches. Sen for Court and Tom. 2. p. 700 D. behauptet; Ausgrafians, Hurpargel 16, 206 Wolfg. Fusi Abgange nach Leifing 1589, erft in Goldie ange-ogen und fin 1685 man grunteben? This Baffight Gene Zonie jogen und sie ilkes dem gentreen? Wie Zahricht Ester Geleise bennach folich. Allein Kampced Chranika ben Gelet. Leicheise Demnach folich. Allein Kampced Chranika ben Gelet. Leicheise D. 206. verlächer, daß F. pres. Augustin's unmittelberen Amteen esnschwe in Goden bei der Geleise fann hehre wohl eichte fein. Iteber ben Ambroaius schweisen alle meitere Nachrichten. Leine Iteber ben Ambroaius schweisen alle meitere Nachrichten. Leine Iteber ben Ambroaius schweisen alle meitere Nachrichten. Leine Iteber ben Ambroaius schweisen alle meitere Nachrichten. Leine Iteber ben Ambroaius schweisen alle meitere Nachrichten. Iteber ben Augustisische Hymnel a. Pfeinmel krum anne 1586, seines pestowen in appido Geleiste, inställigiere ex ep. Lutheri ad einem data d. 5. Apr. 1595. (appud de Weittber 3.118. ep. 2006). Viel wisch Takkeit ep. sei vernam d. 4.370 finde filmen von der den de in den de in den de in den de in den de in den de in den de in de in den de in de very the properties of the line and last line parte Contrate Hoteline get in man summaring

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s e e place de messa de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del la completa del la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del la completa de la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la completa del la compl gentibus omn bus males eratius est Moderne treates profice conservants commes disorders to

to the first transport

<sup>1)</sup> A verbis In sup incinit patus in Cossil, et spograph. codd.
2) Pez. Iureconsulti.

<sup>3)</sup> hopo excidit apq Peri Bone at the met of mulities?

No. 1158.

2. Ian.

Barth. Amantio.

Roistoh praemissa libro a Inscriptiones S. Sanetse vetustatis Pel. Apiani et Barth, Amantii. Ingolst, 1584. fol. descripta a Balleast. in Collect, Vel. II. no. 26.

Doctissimo viro, D. Bartholomaeo Amantio, Professori bonarum literarum in academia Ingelstadiensi 🦈

S. D. Intelligo, te vetera quaedam monumenta collecta editurum esse, quorum tibi copiam magna ex parte fecerit vir clarissimus D. Raymundus Fuggerus. Ego vero et studium tuum et consilium, doctissime Amanti, magnopere probo. Nam monantener Ala non solum adferant lumen historife, sed etiam retta ingenia ad literarum atque antiquitatis admirationem exsuscitant, quae res mee iudicio bonarum artium studia alit. Ipsum vero Fuggerum iam antea sciebam et amare et intelligere literas, quod meo quidem indicio in tali fortuna magno illi ornamento est. Sed iliud giorissius est, quod sine invidia edit ea, quae ipse meximo sumptu terra marique conquitivit. Quid enim splenditius est, quam tantas opes ad ornandas bonas literas conferre? Fuit ea laus memoria patram nostrorum spud Italos familiae Medicath, qui, haud scio an soli, spretas a regibus sentribus literas quasi exultantes hospitio exceperubtinet liberalitate sun optimas artes ab interito vindicarant : et ingeniosorum bominum studia inverent. Itaque propeinodum buit uni familiae laus conservatarum literarum omnium gentlutt consensu tribuitur, qua nulla cogitari maior atque amplior potest. Ne ipsos quidem Medicum manes existimo magis opum atque imperiorum, quam huius beneficii recordatione delettari. Certe gentibus omnibus multo gratius est: Medicorum nomen propter conservatas optimas disciplinas, MELANTE. OPER. Vol. II.

quam propter caeteras res gestas quamlibet ma-

Utinam vero Fuggeri, ut opibus felicifer aequarunt Medicos, ita hanc laudem conservandarum literarum etiam imitentur, praesertim his miserrimis temporibus, cum inter haec publica dissidia literarum studia magno in periculo sunt. Ac postquam specimen suae voluntatis iam ostendit nobis Dom. Raymundus, bona quaedam spes habet animum meum, patrocinium literarum et caeteros in ea familia suscepturos esse. Ouod si fecerint, tum vero solidam et immortalem gloriam ad posteros relinquent, ut, quemadmodum apud omnes gentes Medicum nomen propter hoc beneficium gratissimum est, ita Fuggeros amet ac praedicet universa posteritas tanquam optimae rei inter homines conservatures. Haec laus magnis et pruestantibus viris maxime expetenda est. Tu quoque praeclare facis, Amanti, quod nomen tuum posteris cum talium virorum memoria commendas. Bene vale. Postridie Calendar, Januar.

Leach, Converse

Ph. Mel.

No. 1159.

15. Iau.

Annae a Limpurgi

Egistelseje Letheri et Melantkonis ad Anstatt a' En Abbatissee Monasterii Hervordensis, a Lethere ptant, (opp. Leth. ed. Walch. T. XXI. p. 366, Lath. ed. de Wett. T. IV. p. 501 eq.) quaere in d dionis ad Austral a Limpara

No. 1160.

Epist, lib. VI. p. 880 Contuli autographen Mel. in

Viro optimo, D. I ohanni Brentio, docenti Evangelium in Salinis Suevicis, suo amico

te esidens dide simmo 19 and learn store Suth Gun Smd loius is patriam revocatus esset, commendavinna tudin fratiem, adolescentem meo iudicio pleium humanitatia, cuidam Magistro cunterraneo nostroy. Badensi, viro optimo et amantissimo tui, cuina doctrinam et fidem ut probari mohis? some, docet idem Pantani Cancellariis nestris, quem stosti, filium optimae spei pueromen Et tu licet me rideas tanguam quanror, tamen quio velim ita me sentire existimes, nullis tribuo plus bumanitatis, quam nostris conterrancis. Hace scrips pluribus verbis, ut intelligas mihi fratrem tuum curse esse. Exhibuit mihi puper sariptum melev sana, sed in quo senosche ingonii humanitatem. Iusei, ut mihi frequentius exhibeat ! Sed audies ofmiaiex ipso Smalcio. Περὶ ἐχκλησιαστικῶν nihil quod scribam habeo. Verum brevi fortassis colloquemur. Multa enim sunt, de quibus necesse est me tecum agere coram. Sed hoc alias.

Amabo te scribe mihi quamprimum quidquid habetis de exitu conventus Suevici, de negotio VV irtenbergensi, nam ea res haud dubie magnos motes excitabit. Sentio adversatios mastros magni quiddam moliri. Christus + nos "respiciat. Bene vale. 20. Ianuarii 1634.

1 " suggisted to the come obnigate not pro- 1

No. 1161. Toach. Camerario.

d Bpistrad Comernicipe Elbagti es acres elle

नेत १ देशीमधार अध्य अंद्रुप । हा

Viro. optimo Logachimo Camerario Bam-

S. D. Epovero, mi lossiline, in optimen partem accept exposulinium culam illum tusin, quae fuit in braviere epittelio, sed illud delebam, son-fiebam animum tuum aliis de rebus vehementer angi, camque ob saussam de nostro silentio, ut il, queri asperius. Nune en proximis tuis litteris Hopelii mortem, et alia quaedam tua vulnera cognovi, quae milio profecto magnum delorem

afferunt: non enim aliter tuis secundis et adversis rebus quam meis afficior. Sed in his malis hoc mihi solatio est, quod video te non frangi animo, imo etiam tuas res adversas externare collatas ad aliorum tristes casus. Hanc animi moderationem valde tibi, mi loachime, gratulor: sic est enim profecto, etiamsi te duriter exercet fortuna, tamen non potest plus in te feris habere, quam in hominem privatum, et hoc nomine felicem; quod mallis implicitus es einsmode negotiis aut caris quae allo modo the direithice with the population sunt. Hac velim te consolatione sustentes, quan si considerabis, ut certe consideras, spero te caetera aequissimo animo laturum esse. In hanc sententiam cur scribam brevius xal dvaméotepor, facile potes existimare, ne haec dyillem sing sommo dolore scripsi.

Pestilentiae malum abiisse cognovimus, tu de reditu tup in urbem quid statueris, mihi velim significes, καὶ εἰ θέλεις παι πμῖν διάγειν βίον. Et si autem, ut spero, brevi coram colloquemus, tu tamen interim aliquid scribito. Novi nihil habemus, nisi fabulas de congressu Galli et άρχιεφέως, quae tibi non possunt esse ignotae.

Maximo cupio scire existem comentale Sacvici- de pegetto Alarici?), plane in ac sum, ut arbitrer, earnirem, misi Deus probibent, universae Germaniae alletuzam mutationem maximam. Vidi nuper iuvenis illius imaginem, et videtur esse honesti ingenii, ac magna gravitate praediti, Utinam Genesia habere possemus. Hispodamus') hanc occasionem elahi sibi non fecilepatietur, et incendent som Postificis conspirationes, sentio etiam asperiorem hem encircor, of mosεφώνησα τοὺς Ρωμαίους ). Omnino aliquid parari certum est. Bene ac feliciter vale, et fruere appritate optimae feminae coningis thas ac susvissimorum liberorum seliciter... Bucolica tur omping videre cupingus en Galero velde delettes To quagge velice come incides in loops venueto 2004 anagement autice bamaribae. I mili ese indisas. 11 Apraga als. . oble Salo Tehapartic . Asso M.D. XXXIII ... noon as "boares noo nama."

or gight. No its significa-

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

<sup>\*)</sup> Spanh, mendose: nos.

<sup>1)</sup> Wuitentheiginio Guillion more in nie nutes daniel. The unit grande daniel. The unit grande daniel. The unit grande daniel. Mignistra daniel. The unit grande daniel. The unit grande daniel. Co. W. 127 Property of the unit grande daniel.

140-1760 and allow and G. Spalatino.

66 15 Britispage-Dynali G. 1882 p. 48 s. descripts a Cl. Garadent manoitem harried Spalatinum.

S. D. .. Mic bonus vir, cut has ad te literas dedimos, docait puccition oppidi Vandalici Luccue. Estexperted est Vandalican succes Operacas. Temuis ludum literariem annes amplius duodecim; rouse com coninge at liberis circitur, tentum ideo, quia civis quidam es conditione flium saum ditare constur. Habitit olim secondotium hie bonus vie in the Plaen, de eo nunc tecum et cum cetenis inspectoribus aget. Ex ipso totum negotinum intolliges, et fortasse audisti antea. Census quosdam petit, quorum nondum confirmata fuit donatio. Obsecro te propter Christum, ut eius causam adivives. Homo probus est et eget, et elecmosynis Ecclesiae iuvandas esset, vel si non repeteret suim. Mihi etiam putes te gratum facere in eo ruvando. Procuratorem Alesia) admone quaeso, 'ut pecuniam mittat. Haec negotia hoquod scio, te affici afflictorum aerdminis, ut decet virum bonum et amantem Xquotov. Seit illiid \*\*) Widimus hic Cooklater insulsissimas Philippitas ? et prolixe risimits. Bette vale. 1584.

uge võidus vari keele vari de le un **Televalos**ee. Vidi eepele õi li il de lee jakeele sõ<mark>ide</mark>veelest द्यार कृत्यु । एकक् विद्यानक एमान करणेकले राखे THE LONG AND MANY OF THE PARTY 
. Parenterique o Estant Berenia. tions of the

20 Milia in chie thir all frantation in Q. 8, 6. Citros trimile common (2 1000) 10 to an orione recurred to the management of the management of the common statement of the co Sodo Quidirative ad tereplo, Appoldi sorme, quidvis potrus in causa esse Velime putes, quain shlivishem tui erga me umoris atque officioriim Tuoraan By vere, inti Arnolde, meredibili desiderio tul afficier, toutide sudvitatis no duccinate utriusque accusare soles, quod non liest holds

amicitia naskoa conem frui, muac praesertim, cum et oblectationem ex studiis maiorem capere possemus, et plusculum opis afferre reipublière lilerariae, postquam et tu véteris philosophiae studiscalingua et ego interphine inte bout ipació dadir. nae genus abdeie constitui. aliullamingiamesenti etati itumdiorem mistifarum levatioirem pepetio. "Itaque scribimes fain quaterje, squae mon aduncillas mitatas adhoitmum inaccontinuoules continuat, seil sit selesta eraditistimis disputationihus, satatis camber Galess ?; tim en aliis lite teris, quae at ad mains witte partes broamt est bene institutis ingeniis pariunt volunteter survissimas. Bed trace alias copioninis Bedebriam ad epistelus caput. Herpitoly supogélicus les reine sepès husdanoùs, et régal (Cethrann)ego ipsu mihi ctiam latiplicas quaero, salque utipam una poese-ritelr vale, re Calendis Februarii; A. 1584! ..... all to the ten a literature and a second

1 225 Person of the long of the Rebr. anti bod loc me

The land and the property of

Manabo water and a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the 

Fire optime Ivachimi Cambruiro Nort rei auddam moliti, an gistus fros irspuiat. S. D. Heri accepi litteras tuas scriptas XII. Cal.

Febriffichus vehementer obiurgas nos, propterea quod videamur sententiam mutasse περί θρυλλουμένης ζητήσεως). Ego vero significavi tibi ante mensem, quae occasiones moverint nostrum, non ut sententiam mutaret, idem enim mine dioque sentit quod olim, sed ut interpretaretur. Ac possunt incidere occasiones, quae cogant illo iure publico uti, non contra Boquinum, tedicantra hos, qui titulo Domini abutuntur, ut suum odium expleant! Nou saus intelligere possiilis vitium illas meas litteras" acceperis " " Tel cam de hac re iteanme minder s'ini parligem l'atente distante d'icoltriga જારા સાસાર દેવાના પ્રાથમ કે માના કે માના પ્રાથમ તેવાના પ્રાથમ જેવાના માના કે કર્યા તાલા માના માના માના માના મા અલ્ફાયમાં મુખ્યત્વે સ્વાપાલ સામાય માટે કરેલા મારા મારા મારા મારા મારા મુખ્યત્વે સામા પ્રાથમિક સ્વાપાલ મારા મુખ્ય adalan iko - nadrok kair ohten unanhaum easte માગુર્વેકેમ સ્ફ્રેક્સણ ફર્યોળ આ જો લોક માંચી જે મુસ્કૃતિ કર્યો છે. તે મુસ્કૃતિ કર્યો છે. તે દ nonfantar en dir no mani/xpingingantani, Et

<sup>\*)</sup> Alesii epistolam ad Spalatinum, d. 12. Decb. 1555., vide supra p. 690 sq.

<sup>1)</sup> IVI : deliberatie fundation multiplication distribution : IVI (1 (14) Intelligit, ut videtur, Cochlesi Agellegien gen Geregio Duce Sex., quae fere mense Oct. 1555, prediit.

is Ropelli mortem, et alsa quae un ma vulnera (13) Yich etenti Camerant & Midarit in Sup ivong.

<sup>1)</sup> Vid. epist. ad Comeron, sequenters. 45

quantum site de resenveren gine reque parque la habitelas de Poto eta, qui com adete destinatorio position, tempos figit, sed fertur, at metuo, res. zosta sesso ad Lindrii (dissilatio della undissilatio della conti cogite, manaquem antendenço o cogito antiparedibilis dolore, afficitt de them planen alhicierens proces Idem to facito. grand fra francisco de object on

In Hessigin arbe Casselia φάντασμα quoddam aiunt noctu obambulare visum specie terribili et cum eiulatu. Puto hoc confictum esse, sed dabo operam, ut resciscam, teque reddam certiorem. Undique certe horribiles terrores nobis ostenduntur. Tu bene vale. Si Erusmus Ebnerusi nondum istine abijti, "inhe ut mihi mittat genesin R. Ferdinandi. Non. Februarii. Petreius Erfordiae pie mortuus est, iet fratrem admonuit περί της βεβηλότητος, ut corrigat eam.

Фійллос. 1170.

No. 1165.

7. Febr.

Ioach. Cameraria

in Chricary, Chriantefffahabrebenft be gbigs

Viro oplimo Loachimo Camerario Bambergensi Norlbergae,

S. D. Cum ante biduum ad te litteras dedissem, misi statim nuncium, qui illas retralieret, sed cum is nondum redierit, duxi postea meun ministrum Lipsiam mittendum esse, cum hac posteriore enistola, cui et litteras του θεολόγου addidimus, itt curaret has quam primum inde ad vos mitti, teque, magnopere oro, ut, si alterae priores ad te perveneriat, mihi ipsi quoque cas displicere arque improbari statuas. Magna varietas in hac deli-beratione fuit animi ac indicii mei. Sed quoniam tu nihil admodum requiris a nobis, visi της θέσεως explicationem de vocatione, reliquam disputationem omittam. Plane ita sentio, vocationem sine imperio concedere nobis recusationem. Nam cum vocațio fit sine imperio, prorsus similis est petitioni, qualis solet esse Eleemosynae, quam vocant, quae saepe habet recusationem, ut seis. Nec sunt leves caussae, propter quas defugere hoc negotium potes, quas ego eo non recenseo, ne te deterream. Etsi enim et ipse optarim, te cum dignitate in litteris nostris retineri posse, quae et ipsae ad Rempub. pertinent, tamen me vehementer etiam in altera, parte parturbat conitatio sys. primis hoe spectare, out virum hominideligant; ned me illa desprit, quantaliess, malde mountali Sed delahor mineran com disputation en gapami dixi, mei emisment resse in Letterdum haciard quere cogito: priographiam aginaturoids muistojorimyons vois. Harrim conservagis etiam lad Baspubli respiciendum est, in quibus etsi plurimum est satioe rum, tamen non emmino fingiendei esse zcelligo. Christian meinten anderen anderen anderen ragegytatec, ldubited hariship den ten immeritaen boutes hi et tit, iquicquid etatueris; efauttuez ifalinque vaite; Bene vale: III. \*\* Idi Februarii, Admo XXXIIII. 🕾

a a a a contra ego que minus ea un re velebra a on ostendam, tempérihas etiam ac nociement moveor. Tanandrie de reiculis moveor.

ા - જ ઉત્તર્ક મુખ્ય અને અભાવોને **ક્રિલીમાં ભાજી**ક છે છ

e mile mile erice pr

† Ex spographo, quod ex Philippi autographo settum est,

Venerabili viro D. Andreae, Pastori ecclesiae Herlzberg, suo amico,

S. D. Dil. Visitatores non voluerunt nobilissimo de Mylen cum iniuria vel incommodo rusticorum gratificari; imo diserte dixerunt, rusticos non esse cum memmodo eliciendos ex honis Adeo etiam cavebis, ne eiiciantup ex bonis. Ceterum iusserunt visitatores, vobis significari, ut, cum venient ad Schweinite, hatereaush all nos iterum referatur (10 d) 11 Venient autem pro Reminiscere illo. Quare inhehis, huchos rusticos, vestros ad Ddi Visitatores, venire, in Interimalle de Mylen ponperturbet has ensticos. Bene vale Deminopastic Purifica Mas 1554 an autograp granting autom see:

. crecurrotatiei y enimou le Malida enimo las hec designationes not rive deduction nathy No. 1467, strall in one of the restand the Touch. Cameranion in the sing

Vira optimo Loachino Gamerario amica and arrival in suo-summan & free & Energy

S. D. Respondimus tibi de una quadam parte deliberationis tuae, need Péacos Sylady. Nam.

\*) Vocabatur, ut esset minister Senatus.

pro III, scribendum est VII., vide epist. antecedentem. Lance Lara ration anticer. France AREA indues .

de summe inegetie vecties fest nos confiter intstran debitationem. Non enim satés novimus!
Rempowestiam, sead koopede: liaque cum multumsdipputerioite atean que partemomentem ad estatem tuam unam com dico, complector etiam libererum as Reipube saluteme seed desino tibi odiosos uses secumo minifestam consilii.

nihi Puntukus thesigne pullicites est ugan upstrangustec idubital principem estimateurem vohis χαιρουργανία infisantam lesse παθλητικό το τρηματικό εκε με παρακτικό και το τρηματικό εκε με παρακτικό και το τρηματικό εκε με το παρακτικό και το τρομάτικο και το τρομάτικο και το τρομάτικο και το τρομάτικο και το τρομάτικο το τρομάτικο το τρομάτικο το ποστικό με άγαθη τίχη εξημίτο. Βεία vale.

No. 1168 den man voi serunt militari Mart

mortime simple Piesso.

Epist. lib. VI., g. 846 eq., Apartaphon in cod. Priv. Vol. II. p. 616. — Autographon Mol. in cod. Vratisl. Rehdig. Vol. V. contult nobis S. V. Simulatus.

Maria Pohami. Herson .

S. D.: Beigotte, mi Hesse, ver, ut boni consulas, quod in hoe vulgari officio scribendi non
satis redulus sum. Impedior enim, ut scis, non
solumfoccupationibus, sed etiam curis miserrinis,
quae meum animum perpetua quadam carnificina
exercent. Quis emin potest acquo animo has Ecclesiarum dissipationes xal var didaoxákur nady
videre? Cacterum te sic amo, mi Hesse, ut te
facile inter praecipuos amicos ponam. Hoe volohis meis literis testatum esse.

Tuae literae de Paedagogo rois marquagues missae mihi fuere e Lipsia. Itaque egi mox cum nominifis, quorum tamen expectare neminem properans nuncius potult. Verum efficiam Deo volente, un betvi aliquis ad te idoneus homo proficiscatur. Tuam es in re sidem sequor ipse, et sequi inbebo, quemcunque misero. Expectabis igitur a me aliquem brevi ad te istuc venturum. De rebus Germanicis quod scribam, nihil admodum habeo. Nam adhuc quidem tranquillitas est:

dem'suspicos, Brevi sagnos munic pentar. Quod dem'suspicos, Brevi sagnos munic pentar. Quod de suspicos, suspicos estas pentar en suspicos estas en en pred designationes menos ser suspicos designationes menos ser suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicos de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicion de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de suspicios de su

Morting, as reserved to the street of the served to see 1811. Representation of the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the served to the se

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

Confilium Henrico vo Binsiddel scriptaint a Indiana, Isaa, Melasthese et Bugenhigio (editum in Kappii Nachlese etc. Vol. I. p. 268. et apud de Wettium T. IV. p. 520 sq.) quaere in epp. Latheri.

No. 1170.

90. 27. **1 t** 

4. Mart.

## Senatui Torgensi.

Hace epistola ex autographo Mel. descripta est a Dd.

Michaele, artis medicae, quam Torgaviae facit, Doctore.

(Hace Lunstus.)

germeistern und Rath ber Stabt Torga, meinen gunftigen Dertn.

Meine willige Dienft zuvor. Chrbare, Chriame, Beise, Gunftige herrn. Mich hat gebethen Jacobus Budenranfit, Benedicti Budenranfits eures Burgers (Cohn), daß ich für ihn bitten wollt, daß ihr ihm freundlich bas Stipenbium, fo er Diefes vergans gen Sahr aus eurer Stadt gemeinen Raften gehaht hat, erftreden wollt, bag er es ju feinem angefangenen Gtubio noch langer gebrauchen mochte. Diefe feine Bitt hab ich ihm als fein Praceptor nicht gewißt abgufchlagen, fonderlich weil ich weiß, daß er ein armer Waife ift, und bennoch ein ziemliche gute Beschicklichkeit bat, wie gu bermerten aus feiner Rebe. Denn ich habe ibn fleifig eraminirt. Ich will euch auch nicht bergen, baff er mich bericht hat, wie er hart bei euch angeben fen, als sollte folch eure hilf an ihm nicht wohl angelegt fein. Mun will ich ihn nicht entschuldigen, fondern habe ihn vielmehr ernftlich geftraft. Dieweit er aber bis anber alfo ftubirt bat, bag zu merken ift, bag er biefe tieme Beit, so er hie gewesen, sich Latein zu reben und zu schreiben gebessert hat, hoffe ich, ihr werdet dabei selb abnehmen, daß er die Beit so ganz übel nicht angelegt habe. Derhalben bitt ich gang bienstlich, ihr wollet

4) Lib. VI.: Wartenbergunste.

ibm gehachtes Stipenbium noch eine Zeit lang-perabren. und bebenben, baf eben jegund feine beste Beit ift, in welcher fo er kann Saff erlangen moge er so viel lernen, daff let damad landsmater, migebrouchen und ihimen Bann Denti ibr tonnt fett, afe bie Berftantigen, ermeffen, daß ein Sabrigan eine Aurze, Beit ift, im Studio, wollet berhalben euch sein um Gottes willen, als eines Baisen, und von dem zu hoffen, daß es wohl angelegt werbe, erbarmen, bamit er nicht muffe vom Stubio laffen. Daran hoff ich werbet ihr ein gut Clemofonen thun, fo will ichs um euch meines geringen Bermogens verdienen. Gott bewahr euch allezeit, 'Dat. Wittberg Mittwoche nach Reminiscere 1534.

Philippus Melauthon.

cessi entention of object collision in a car instance

Not 1194 . The same of the state of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the sold of the so and transmission in Ex. Ednero.

and the second of the second of the

Ex autographo edita ih Skrobelii Neuen Beyträgen zur Ltiterat. Iff. I. p. 1911 igi.
- et is in a statische Lauren Praricia, Noriberunt eson in a genais sua anteo.

S. D. Gaudeo, mi Erusme, te impetrasse ab amicis, ne te a literis abstrahant. Nec mihi improbatur tamen constituin de studio iuris civilis, Est enim consulendum dignitati, quam sic vocat populus. Meque scis autorem tibi semper fuisse ne τέχνιον illud contemneres. Etenim non so lum patelacit aditum ad rempublicam, sed med iudicio plarimino etiam adiuvat atque acuit eos qui in publicis consiliis versantur. Vides me quo que non prorsus abhorrere ab illo ipso doctrinad genere, et quaedam inde transferre ad nostrum usume Illud tamen hortari te non desinam, in tanta foelicitate ingenii, 'ut hanc nostram quiocogiav pen prorsus abiicias. Etsi scio fore, ut olim cupidissume ad eam rediturus sis, inque ea una oblectaturus actatem decursis et studiis iavenilibus et honoribus. Et me et nostros amicos tiblicommendo. Decet enim le hominem eruditud et virtulis causa et constanter amicitias coleres Bene vale. Ev zī zvotazī Oculi.

now Circumvelliones, 'Reduction Oriente mal-

3 Schnebel Merchenian

No. 1172. green material of the Mark loach. Camerario. nount to. disputavinus, & Poste Bermann beiten. Viro optimo Toachimo Camerario amico summo we have the street S. D. Boni gonsules brexitatem litterarum mearum, nam Basilius, citius epinique mes abiit, spero, te postras ovines accepisse, litague responsum a te expecto. Remedium his diehus princeps hic coram promisit. curabo isitut sem namad monendus est princeps, cum in aulam redierit, men τοῦ κατάγειν τὸν Οί ιρτεβεργήσιον, etsi nos nondum de allo apparatu audimus, tamen intelligo rem agi a vicinis vestris, et, ut quidam eredi sibi postulant, a Gallis magno studio: si quid audies, significabis. Ego iam alteris litteris in Martine votor, sed de hoc tecum conam. Bene vale. Po-strid. Non. Mart.

No. 1173. ("ornosylle oriroiri de 14. Mart

us princis supers supers and an experimental supers.

midselem an Toach. Camerario. Piro ortino Tourent and Charles and Charles and Contino Tourent and Charles and Contino Tourent and Charles and Contino Tourent and Contino Tourent and Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contino Contin venies. Hae duae caussae, ut ego quidem ratiocinor, reducent nobis τον αυτοκράτορα, et dicina iam parare reditum. Itaque quidam expliant gandio, qui ut optare et sperare debemns, falsam apen concepte de Caceace factorem illum . ma estere errores et vitia Ecclesiae contra cos, will oppu-

··· 48. Amt.

gnant, defendere velit. Quod si conctui, quis scit tamen, an etiam hao in parte victoriam illi fata decernant, de quo, ut mominisse potes, sacpe disputavimus. O Bosvavios Dinagnifice promittit ut audio, admir de mi imposate ou onavios rais possenais. Plane nobraols com Gosvavios rais possenais. Plane nobraols com Gosvavios totius huius Tragoediae. Christus anxiotopopio det moltem et utilem Ecclesiae suac. Noster Arcesilas Dienovat certamen cum Erusmo, quod mihi sane dolet, proortinà nadmin utiloque me solicitant, sed expecto a te litteras et de tho statu et de Republ. Bene ac feliciter vale, d'albore dellour re nal plane. V. Id. Mart.

Φίλιππος.

No. 1134.

12. Mar

## Fr. Myconio.

Milita a Suegassid ep. 66., nunc ex autographe Philippi in cod. Goth. 279. fol. 20.

#### D. Friderico Myconio\*)

S. D. Mihi anoque silentium postrum molestum est: quare te rogo, ut tuà assiduitate me ad scrihendum invites. Illud vero molestissimum est, quad Menius \*\*) tantopera ragatus non misit mihi historiam Musiclac. Hanc velim te flagitame ab eo et mihi quam primum mittere., Novi si quid habes ex vicinia, amabo te significes. Non enim dubito, quin motas futuras sit de restituendo Virtebergensi. Angliae rex edidit articulos contra Rom, Pontificem, in quibus Romani Pontificis auctoritatem extenuat, et provocat ad Synodum. Omnia ubique spectant ad insignem mutationem. Orabis igitur Xquorov, ut tantas tempestates clementer gubernet. De sacerdotiis Gothanis non visum est scribere ad principem. Nam nos negotii circumstantias non satis scimus, et in aula scis haec leviter curari. Verum si ita tibi omnino videbitur; adiupgemus postram querelam ad vestras literas, videlicet nomine Inspectorum acriptas. Bene vale, 12 Martii.

Philippus.

M. Bucero

Haite in Gonterio episteli theologicar. Ed lozumota Sphwag helium p. 198. Nume accuratius edita ex autographo, quod Argentorati in tabulario Eccles. Eveng. Everyatur, et ex quo milii deperipale Glas. Etrabelius.

Doctissimo viro D. Martino Bucero, docenti Evangelium Argentinae, suo amico,

S. D. Memini me in Conventu Spirensi hortari D. Iacobum Sturmium, ne Anahaptistas in urbem vestram reciperetis, futuros aliquando permolestos hospites. Vides + enim" in eo genere, cum summa inscitia conjunctam, incredibilem quandam ad I de de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communicación de la communic aptas civitatibus de bonorum communione et similes fanaticas persuasiones. Mihi perinde obsessi videntur, ut olim, qui subito † velut " ecstasi quadam rapiebantur ad quaerendas Divorum statuas: Sed venio ad disputationem tuam. Nos omnes hic iam olim ita sentimus, ac principi ante aliquot annos in cam sententiam scripsimus, pertinere ad Magistratus officium prohibere ac punire, ut cetera externa flagitia, ita blasphemas"), item seditiosas doctrinas; si tamen efferantur. Quod si haberem exemplum scripti, qued ad Principem nostrum' misimus, adiicerem id his literis; sed nunc habere non potui, verum rationes et fontes obiter indicabo.

Primum de seditiosis doctrinis non apinor ambigi; certe Magistratui commissa est tutela pacis publicae, quare non debet tolerare cos, qui spargunt dogmata, quae dissolvunt civilem socie-tatem, qualia sunt illa Anabaptistica de Platonica communione rerum, de non iurando, de paupertate, de non exercendis judiciis, de non adcundis Magistratibus, de conjugiis non rehaptizatorum † etc., Nec enim tibi ignota sunt. Vides quam difficulter retineri etiam politica obedientia possit, si vel maxime ornetur, ut certe Paulus eam honorifice praedicat. Quid futurum est, si licentia detur rois rerupullerque, revellendi omnia vincula humanae societatis? Omnino Diábolieus quidam furor est, cui obsistere debent Magistratus, sient aliis erroribus, a Diabole immissis, at pazzicidiis, incestibus obsistere debent. Itlem iudicandum est de his, qui etiamsi non habent seditiosa dogmata, tamen per seditionem impetum in alies faciunt, cuiusmodi erant apud Augustinum Circumcelliones. Et fresent in Oriente mul-

<sup>1)</sup> March. Brandenburg.

<sup>2)</sup> Lutherds incomes ab Amedorfio.

<sup>49</sup> Sneght.: With vesterabili D. Friducio Myconic amico san. Sn Cintia.

<sup>\*\*)</sup> Saegass. nomen suppressil, N. sonibendo.

<sup>\*)</sup> Schwebel, blasphemias.

tarum ischirum sathulentii homines, qui soliti (tum Dei) ut documan Belitionis veram Restrit, sunt, all scis, in aliosum Roclesias impetum facere, as in ipsis templis clese pugnas. Sed complenus surti etiam blasphemos! ). De fiac parte seio, quosdam solere dubitare Voco autem blasphemos, qui articulos habent, qui proprie, non pertirient ad civilem statum; sed continent Sampias pt de divinitate Christi et similes. Etsi enim 2) geadus quidem sunt, tamen huc etiam refero baptismum infantum, Pronuntio ) itaque: blasphemas doctrinas:a Magistratu prohibendas, arcendas et puniendas esse. Ratio est, quia Magistratui commissa est tutela totius legis, quod attinet ad externam disciplinam et externa facta. delicta externa contra primam tabulam prohibere ac punire debet. Nec vero hoc dubium est. Vides in omnium gentium legibus extere poemas periuvii, item hlasphemiarum. Etsi autem possum allegare Mossicae legis exemplum, tamen, eo omisso, videamus alia.

Apud Danielem Nabuchodonosar, 1) rex ethnicus, conversus iam ad veram pietatem, legem edit!), in qua poenam minatur omnibus; dicentibus blasphemiam contra Deum Israel. Item Pauhis inquit: lex posite est, rois doessoi, xal avoσίοις καὶ βεβήλοις.

Denique lex paturae non potest abrogari, quae ") ipsa, praecipit potestatibus, ne patiantur Deum contumelia affici, sicut sonant verba seoundi. prazcepti, quae profecto sum legis natuthe qui nomine Dei abusus fuerit, non erit impineltus; Id natura scripsit in omnium sanorum mensions, where non solum concessum est, sed etiam mandatum est: Magistratui, impias doctrinus abolece; et querispias in suis ditionibus. Ac. sicut Doctores debent Magistratus ostendere, ad officina Migistratus pertinere, prohibere adulteria; ita in hoc articulo ostendere debent, quid sit officit ) Magistratuum. Deinde cur nos fam recta docentes defendunt Magistratus, cur aboleverunt

impios cultus, si Magistratus non habet manda-12) Schweb. bluspheniteil. (2) Schw, antern.

(3) Propuntio abest a Schweb.

4) Apud Nabuchodonosarem, Schw.

5) Schw, deall: 11.11.12.19 Lenter. by Selve quite. There have the miles in a fire quite a fire 7) yearned extidit a tenta Schw. 12) quando Schw. 13) debeat Schw.

qua omites l'identinaires diseffe. Suiqui atotina

Hace copiose scripch Latherto her Pidling + 20%: Dear stetit in Synageget Doorung Del 18068th tio communicatur Magistratibus certé paelipue, at Dei honorem orneut. Sed life reclemante): atqui fides debet esse liberar. Mugistrutus wan polest officere, ut sentionnus diller "Acchaec brevis est responsio. Not sides entratenes) intec tacite in animis opinto pertines ud indicitar Magistratur; sed externam exemplum; ceme dictrida fertus, lasdit gloriam Dei, offendit infirmos? + etc." ideo Magistratus obsistere debet, qui indicat non de arcanis animi cogitationibus, sed de dicto, facto, spand prolatum est. I Ideo! wett scripsiums prohibendas esso blasphemas doctrinas u si non efferantur. Sed obliciunt exemplum hobbs peliculosum: si hate pertinent ad Magistratus, quoties igitur Magistratus iudicabit aliquos errare, shoviet in cos; Gaesar igitur debet nos opprimere, quonism ita iudicat, nos 'errare." 'Atespondeo: ceres debet exteres et probibere et punire. Sed extant leges Ecclesiasticae in scripturis et albiquae iubent, quomodo ") praecedere reeta cognitio debet"); ' Non est 'enim' soline Chesanis' boghito, sicut in urbibus hace cognitio non est tablum Magistratus prophani, sed est Bottorum, "Viderit igitate Magistratus, tot electe fudicet. Deinid, ut in ceteris eriminibus, Rellicetiant (gradus obseivandi sant. Mee ego de genere poenae disputo. Arbitror; leges in Codice de l'ébaptizatione propter; seditiones 'Cfreumcellionum tam 'altociter seriptae esse, ' Magistratus prodens habebit discrimen personarum et criminum 1:1 Alker (Raciandi suffit authores opinionum malarum, aliter hi qui; errore lapsi; sadari possunt. Nos hic habuimus hominem furiosissimum Austriason, qui, cum videretur natura seditiosus esse, tamen non est affectus ultimo supplicio; sell tolerabili carcere tantum eo retentus est, ne alibi aoceat. At hunc agnoscit errorem. Ait, se voluisse reformare Omnino factus est moderation. Lutherus rationem optimen in hac deliberatione de Anabaptistis afferebat. Dicebat, constare fam sine-ulla dubi-

a A Trek to me

A.64 . 1 . 338

<sup>9)</sup> Schw. offichem.

<sup>10)</sup> Schw. reclamet.

<sup>11)</sup> Schw. cuiusquam.

<sup>\*)</sup> hie etiam] Schw. eliem hie.

hat in an abhaill ann am an the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the comp quia omnes habenent esiminasi supra ipensa Amehaptismuntaniningiesissimate: ... Idea: Magisthatum sine debittifus debentralisticus recitus maids Anahaptioni canonociam popoidetano, uman insulm section genue, and certain bit a Dishala ortion emp. Hit wides gues seems pestes trahat. Placique, propes Menastices babent opiniones de opewitting Aitem-settitiones contra civilem vitem: item. alitid pind profitantiff, ottie medican eteluin: utiriqe in situated state be missenguch anging their Christi agerentura etionsi in man hac Ceremonia haed esset dissensio. Dammant item ministerium publici verhis- ideastam impium et seditiosam est. Izaque non dubito sundere Magistratibus; nt obaistant Anahaptistist posses pro!!) aircumstantiis: source madetore stiam emotest idemqua!i) uttougdese this Magistratibus, to Atlam styne retiam adhortonical practice, ut Christus fancit tue Ministepje teque gubernet. Habes nen solum mean, sed spaninga postparum sentantiam de Ambantistien Eugrunt mibiscum multis bacude me scentsminagnifidesquesso Lephesi constationess in Peningmein delies in son in selected and rectain ing a Mayor statist in Symptown Dearway 1 19 1 1 1 111 Volo tibi persuaricanouncement maist tui et anorpingapicorpin asse simentissiman, anti, égős űtt ્રભુંદ્રક ફેટાર્<u>ટ જ્લાં કેમ</u>લુંદા કુઇંદક ને ગ**વજી માન**લક મદ**ક**ે **એમલેં**સ, ), KAB ( LUMA), Horos - Et fortamis hieldnaut.") adiest, eccesionem; colloguendi; neoi- dopuessunt; impendit, epim masna nerum, mutatio in Germenja. Dolog Lufherum renovare certamen, cum Argango. 7. Sed viden here nese plann invarnata zaza, Bang walg ac menema iet rescribe. 1584, Dominica Ligetary antiques to automore que comes al **enquilida**des opinioaum malacum, aliter ta qui exerce lapsi, sanari possuna Nos hie ha The properties of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of The asimis they established the man and the man to the last in a contract to the first in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th Boit. adi Commingliellingglen bulitatie un ilt eine i Diro optimo Loack im o Camerario Bam.

amico suo sum.

S. D. Posteaquere ungentum ed te min. do quo
litteras dedi filio Michaelis Cadensis, atulit no-

CONTRACTOR OF THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MARKET AND THE MAR

יים ביאורי טבשא בוגע

deck erkildigen best piecktrembent auf teens Bollieiten ektaninisahihitenany etalementebenaninisahin re-Mountages affected, habituteins state intelline suin sellasha mustandana turbin anatase an Maana minavas per progliagem mutucidas, zatisir kie mihi tam anote promisieret. Medious de anu mini dixit. mane, item ante coenam, videlicet pest concostioners, ungendura case laboreus membrum hac -cree dividualism mebeuptita, it ipus de mandia fiiche annosedat, ait, semiadapdamezabidameens, ist anna aperimadictum attrahendi caussa: tem calidia utendumnesse: linec sunt men indicio sillegen: Ait. mitius esse imgentini antea missen. Christus faciat. ut.sint:felicia remedia, et ut feliciter:revalescatipmentary to be a fit of each of the primary

. i De Gygnese fabulasum citt, yandı de adultero fendature Rugasi inter. cognetice Remesses etima non maque adedustres fuit, at faciliter. De Publ. rebus apud nos nune: minume silentinge est. Rusi emini sciobani ndr Metcoedova aliquid Anoliri. toman absidia. Manastarii in Vestivalis maratus cum: Fabuleaum et illed quiteq squad quidam infiduie mostifie isbanconi . Geldrensem inputitizim dissonem Cathonian procuentuiement Margensia. Et ut verum sit, bene spero negi Metzellopoz fata ei profixe promittunt, mee opprichent hie dechnis constant religionis of supervience agreenig. Rapecio: litteras tuas da rebuatamnihas vestris... Sisoificabis autem mibi, amuprurique sessedium ad to pervenent, Bene ac seliciter value. Tues litteras accepi, ex quibus intellexi, ad the perymisse responsionam mantram negl añs Osenes, de que ter a mental mosera ambient i construction inen, better tud, consilia kubernet, hd. aalistem suam, ... litenum wale foligitary XI, Call April 1 +1 : b agree of 1 111214 ochus andidag erreir geomicig**iblennis**h. Or being read to deep and in section of

Eidem.

Vira optimo Ioachimo Cameració Bambergensi amico suo summos ......

S. D. Iam dederam alteras ei litteras ad te; 'cui remedium perferendum tradidi, comi ventt Paulus Eberus ad me, ac rogat, ut sua studia ac sa-

<sup>14)</sup> Schw. Anabapt. ex circumst.

<sup>15)</sup> Schw. denique.

<sup>16)</sup> Schw. zel.

<sup>17)</sup> Schw. anunus. MELAETH. OPER. VOL. II.

kitem stanutibi commendem. Ipse seribit ad Coderam, et orat ut sibi concedat diutius en stipendio frefi, squad i psius beneficio habuit hactenus. Velim Coloro persussum esse, musquam collocari each pecunium melius in ullum pesse, quam in Prévlum. Est epim, cum moribus optimis praeditua, tum vero verae ac Germanae Philosophiae praecipue studiosus, maximeque abhorret ab eius iuventatis opinionibus, quae nunc spreta vera dootrina tantum in illas artes irruit, quae videntur apòc và kliqua facere, aut certe ad xevodoξίαν. Quare te, mi Loachime, etiam atque etiam ord, ut et meo et tuo nomine diligenter commendes Colero Paulum, eique hoc heneficium impetres, sine quo tueri studia vix poterit, scis nobis omni-ratione tuendos esse eos, qui de veris studiis recte sentium, at, at ait Plato, grnoiws philosophantur. Ac vero Coletum soio ea virtute esse praeditum, ut hoc genns studiosorum maxime complectendum atque ornandum sibi esse ducat. Est enim meo quidem iudicio cum quou, tum vero etiam τῆ προαιρέσει φιλόσοφος. In alteris litteris scripsi mirum'esse silentium de Republ. apud nos, nisi quod obsidio Monasteriensis 9pvl-Leitas. Caetera videntur studio occultari. Tuas litteras expecto. Bene ac feliciter vale. τη κυpiαziį Palmarum.

Φίλιππος.

No. 1178.

متلاسيقاني البادء

6. Apr.

#### I. Hesso.

Epist. 17b. VI. p. 541 sq. — Apographon in cod. Bav. Vol. II. p. 648. et cod. Mehn. III. p. 93. — Autographon Mel. in cod. Rehd. Vratislav. Vol. V. nobis contulit S. V. Schulzius.

#### .... Lohanni Hesso.

S. D. Quod faustum felixque sit. Mitto ad te adolescentem Sebastianum Delicianum, quem fudicavi idoneum esse ad docendos pueros illos oportuous rois narrolagaus. Est enim praeditus fingento placidissimo et modestis moribus et efuditione satis magna pro ea aetate. Mysnensis est, curus gentis linguam et ingenia cum Slesiacis maxime convenire iudico. Tribuo autem utrisque plus humanitatis quam vicinis Saxonibus, quos plane arbitror posteritatem esse Pyrrhae et Deucalionis, ortani e Saxis. Est autem adolescens meam fidem sequutus in hac profectione suscipian-

da. Nihil terti ei sum pollicitus, sed intel etum totam rem fidei et humanitati tuan compaittene. Gurabis igitur ut et victum habeat, at praetera aliquid mercedis. Neminem tam pracul mitteram ad incertam conditionem, nisi tua hoc frettus hum manitate summa facerem. Habebat hic conditionem satis commodam, sed ego autor fui ei praeferendae Vratislaviae ac vestrae consuctudinis, huic aliqui non aspernandae conditioni. Totam rem tuae fidei et humanitati, mi Hesse, commendo. Quare dabis operam ne adolescens existimet, se a me deceptum esse, aut frustra me tibi tantum humanitatis tribuere.

Quid geratur in nostra Germania, petscriberem tibi copiosius si quid haberem explorati. Moi nasterium in Westvalis acis obsidione premi. Tenetur enim ab Anabaptiatis, qui inde cives samiores eiecerunt. Multi suspitantum, Hossuta et Bavares moliri restitutionem Ducis Wirtebergii: sed adhuc quidem nihil moveri audio. Heri ex Francofordia literas accepi, quae tamen nondum habebant quidquam certius, quam quod modo narravi. Mitto tibi Bucari et Garalostadii literas, quas resignavi. Nam Bucarus mihi peramicus est, nec ego odiose rixor cum es. Bene vale. Postridie Paschatos 1584.

+Philippus."

No. 1179.

(12. Apr.)

## G. Spalatino.

† Ex apogr. in cod. Dresd. C. 140. p. 68 a ep. 92. descripta a Cl. Gersdorf.

### Ad Spalatinum.

S. Mignae mihi voluptati suit congressus atque oratio Grosnensis Evangelistae. Visus enim est praeditus singulari cum gravitate, tum humanitate. Sed illud perincommode cecidit, quod non est passus diutius se hie retineri, cupiebam enim ei meam erga ipsum benevolentiam usitate genere officiorum, quae solent hospitibus tribui, declarare. Sed spse maturandi reditus causas mihi satis graves commemorabat. Ego vero illud Homericum. Servare soleo? χρη ξεῖνον εθέλοντα φιλεῖν, εθέλοντα δὲ πέμπειν. Mitto

<sup>\*)</sup> Pastorem Crosnensem Vittberga ablisse d. 12. April., intelligitur ex epistola Lutheri ad Spalatinum apud de VVen. T. IV. p. 529. Ergo fera d. 22. Apr. h. a. est scripta. . \*\*): Odyma 15, 74.

tibi chartam Kteratum Sabini, cuas Patavio misit 11 Ex Proper fordia multim sane literatum acceptiviti duibus de Anglicis rebus deque Galliuis gifizedim insum, redrecentistimo tibi mon ignota. Benezvale. Mense Aprili 1564. soutones set one of a

Pilunnos.

No. 1180 porta de la companya de la

and a some first

18. Apr.

and the second Maior ad Spangenbergium.

. . .

Training of the training of the

" Manlif farrag. p. 486 sq.

Viro opt. ac doctiss, D. M. Ioanni Spangebargio, cerbi Dei apud Northusanos ministro, amico summo suo, G. M. (Georg. Maior)

S. Brevitatem literarum eadem ratio, qua tu nteris, vir humanissime, excusabit. Non minus enim parum commoda valetudine ab iisdem Paschalibus feriis, quam tu, ego quoque nunc utor. febris quidem nondam invasit: sed languet tamen totum corpus, ac ad cibum nauseat stomachus: suntque alia plurima imminentis mothi indicia. Negue tamen scholasticus labor quicquam mihi imminustur: imo ex discipulorum frequentia quotidie augetur. Confluunt enim nunc magno numero studiosi pueri. Poterant quidam hypodidascali multum levare laborem: sed pauci admodum sunt, qui serio urgeant suum officium, nisi ego praesens monitor semper adsistam. Itaque totus fere labor mihi incumbit, quanquam decem habeam ouvégyous. Saepius mihi etiam molestiam auget homhum ingratitudo, qui pro immensis laboribus malam gratiam referunt: sed nescio quomodo in hanc querelam delapsus sim, quam tis tamen pro tuo candore et humanitate boniconsules. Bene vale: ac valetudinem utriusque curet ac tueatur, in cuius manu nostra omnia sumt sita. 18. Aprilis, 1534.

No. 1181.

30. April.

Laz. Spenglero.

Epist. lib. VI. p. 256. — Hic ex autographo Melanth. in cod. Monse. I. p. 295.

Ornatissimo viro, D. Lazaro Spenglero, Senatori urbis Noricae, suo patrono

S. D. Quod, interdum vobis causas amicorum commendo, spero vos pro vestra summa humanitate boni consulede, . Geitis renim disco officia fin vita necessaria esse, "Ovidam Bibliopola Georgias Rotmair, wie vibis has exhibetilitters, derrevit petere ins Giritatie vestrae. "En in respectit," of wel stra autoritas et benevolentia ipsum udiuvet, ibn. genio est modesto, et hactenus quidem bons fide hic negotiatus esti † Nescio leges urbis vestrae." Si quid tamen ei commodate potestisi, ut consequatur ius Civitatis †mediceri pecunia", quaeso vos per hamanitatem vestram, et propter meam commendationem 'amanter dum adiavetis. Bene valete. Pridie Calend, Marii 4584\*), .... +Philippus Melanthon."

No. 1182:

Leonha Euchsion production

Epist. lib. VI. p. 271 aqq.

Clarissimo et doctissimo Viro, Dn. Leonharto Fuchsio, Philosopho, et Medicinae Doctori ac Professori, amico S. carissimo.

Postquam legi parrationem tham els το έχτον Έπιdnuov, ita sum incensus studio atque amore tui. ut magnopere expetiverim amicitiam tuam. Etsi enim non exerceo Medicinam, tamen cognitio me delectat, ex qua quidem ad meum usum etiam aliquid transfero. Itaque tuus libellus ita mihi notus est, ut ungues mei, cuius rei testes habeo multos doctos viros, qui meo iudicio meaque praedicatione commoti tuum scriptum legunt; et secum passim in sinu circumferunt. Cum 'autem ad amorem excitandum nihil' sit efficacius, quam virtutis atque doctrinae de altero opinio, facile ppteris existimare, me tui amantissimum esse, Quare mihi pergratum est, quod me litteris tuis amantissime scriptis ad amicitiam invitasti, tibique polliceor, nusquam desaturum milii in te colendo studium aut fidem. Tu posteaquam humanitatis tuae specimen egregium mihi praestitisti. quod prior ad amicitiam provocasti, haud dubie non dissenties rarsus a te ipso. Sed dicam tibi. qua re et de me et de tota Repub, maxime mereri possis. Scis in scholis Physica, quae sic vocantur. Apigrotifium vel potius Tartaretica aut similia, frigidis ac insulsis disputationibus referta esse. Nos igitur hic Physicam scribere instituimus, ac jam partem aliquam operis absolvimus. Fatebor tibi quod est commune vitium omnium

<sup>149</sup> fib. VI.; Anno clofaxxxIV. 46 •

artiform, oplacet mihi ipta forma operia. Multas ensity: backs: esecitatoquib, camizaintegachici mine utiles, et habentes diberalem doctrinami explicavi, et ut spero genere orationis etiem probabili. Nunc cura ad hominis et animae naturam accedimus, magnopere cupio inserere ανατομίαν, et partium naturas; varietates temperamentorum, id est, μράσεων, humanarum causas et species, quarum rerum nulla fit mentio in vulgaribus Physicis. Hic tua nobis opera plurimum prodesse poterit, si vel edas ipse, vel nobis mittas de his locis ea, guae maxime videbuntur digna cognitione. Nam Alexandri Benedicti pertenuis et puerilis libellus est. Vellem ex anatomicis Galeni confici iustum opus, adkibitis etiam usitatis hoc tempore nomenclaturis, hac de re quaeso ut deliberes. enim dubito, quin si sit otium iuvare studia cupias.

De Politicis quod a me petis, facerem libenter, nisi scirem nos plane ab illîs ψευδοπολιτιzois, qui nunc sine ulla liberali doctrina dominantur, derideri. Nobis igitur et Musis philosophemur. Ideo ad utilitatem Scholarum mea stodia dirigo. Bene vale, et rescribe. Prid. Cal. Mali, Anno 1584.

No. 1188

(Apr.)

at the later to the first

Called All But Landing surveys

Edita a Snegassio ep. 44.

Viro optimo D. Friderico Mycanio, Pastori Ecclesiae Gotthensis, suo amito summo.

S. D. Mitto tibi sententiam de negotio matrimohiali cuiusdam in Quaestura Reinhardsbornensi: teque rogo, ut Quaestori eius loci significes, nos non approbare confugium vitrici ac viduae privigni. Nam licentia vulgi omnino refrenanda est: sed si in aula aliud impetraverit, nihil ad nos. Te oro, mi Friderice, quantum potes, des operam, ne tibi sit rixandum negl nolitizibr nouvuarar cum tois civibus, et illum fictum amicum fucatis officies retinere studeas, ne homenes improbi desiderare in nobis civilitatem et comitatem possint. Omnino, ut vides, graveni servitutem servimus, qui iam docemus Evangelion! sed tu videbis mundum poenas huins crudelitatis daturum esse, et brevi id fiet. Nam haec aestas non erit tranquilla. Mucedo haud dubie

aliquid rilagui movehiti"), inco me unho movent Turcici rumoves, quam Matedonis fataur Belle imper Augustac felt, se toes, De de es seu constant increasifide application of the same of the parties of the postinais magant direment

No. 1184.

e re mais normand he 

no I was for an each by great

Viro optimo Ioachimo Camerario amico summo Noribergae,

S. D. Scire cupio, an acceperis utrunque remedium, misi enim per homines fidos, ut mihi quidem videbantur, et precor ut sint sekcia. De nostris rebus nihil admodum quod scribam habeo, nam etsi arbitrabar famiam ad vos perventuram esse de huius urbis incendiis, et de quodam latrunculo \*\*), qui bellum indixit ditioni Saxonicae, tamen rem non puto dignam esse nostris litteri. Et il spero beneficio Dei et vigilantia magistratuum hoc periculum facile depelletur. Nunc Lipsiam proficiscar, moliuntur enim

quidam διαλλαγάς τιναρ της διδαχής, sed ego existimo paulo post longe alias diaklayàs faciendas esse. δπότερος δη των αντιστρατηγούντων victor erit, πρότασιν vides maximarum mutationum in Germania, ac meministi nos ista praedicere

ante annos aliquot,

Amabo te, scribe mihi quam copiosisa, περί Maxedovos, quicquid habehis. De Sophocle valde habeo tibi et ago gratiam. Bene vale et rescribe. Cal. Maii.

Philippus.

No. 1185.

Eidem.

Epist. ad Comerar. p. 225.

Viro optimo Ioachimo Camerario amico suo summo, Noribergae,

S.D. Hodie tibi scripsi per Basilium, nunc tibi hunc invenem commendo, ut mihi quidem vide-

<sup>\*)</sup> Videtur loqui de expeditione Philippi Landgravii ad restl-tuendum Ulricum, Ducem Wüstemberg, quae fuit meme Maii. Quod si jia est, epistola scripta est mense Apr. 1534. \*\*) Hanss Kolhase appellabatur, secundum Clav. Wolf.

Ballhitte (maid), éiris llévolinétisis; de quo supplicium sumtum est Berolini 1540, — De insendiis illo tempore facto
vid. Lutheri esp. ad Spalatinum et Hausmannum d. d. 12.

Philicensis lest, used nime set legati Gallici, qui nuper Augustae fuit, comes. De meis sermonimus incanqualisticupiditate videndi ac salutandi te, scis hoc genus un provin qui opportuntativo non esse adolespentibus negandum. Dedi ei petenti litteras ad legatum de negotiis religionis, ac de Synodo. dicit legatum vehementer contendisse cum Rom. Pontifice Massyliae, ne sem agat violenter. Bene ac feliciter vale.

Dilannos.

No. 1186.

(hoc temp.)

Ioach. Camerario....

Epist ad Cameras. p. 225 sq.

Viro optimo Louckimo Camerario Bomberg. amico suo summo,

S. D. Hanc epistolam dedi iuveni ex equestri ordine Theodurico Pleningero, qui cum in patriam rediturus esset per Noricum, salutare te cupiebat. Etsi enim hic operam dedit Iuri civili, tamen hanc nostram philosophiam etiam suspicit et colit studiose. Quare mihi cum eo non solum propter communem patriam, sed etiam propter studiorum societatem familiaritas fust. Et ut mores tibi mugis probentur, contubernalem scias fuisse Sillingi compatris mei viti optimi. Est autem tui percupidus, cum propter nostram amicitiam, tum etiam propter egregias virtutes tuas. Quare te quaeso, ut eum pro tua summa humanitate amanter excipias; Scriberem hac de re longine, nisi mihi tua in omni officii genera diligentia nota esset. Cognosces autem hunc nivenem non solum eruditione, sed etiam modestia magna praeditum esse, quem quidem ob eam caussam magis amare dehemos, quod eins Plinii nepos est, cui Rodolphus Agricola dedicavit libros Dialecticos. Nomen enim Pleningerii vertit in Plinii nomen. Remedium a Principe missum dedicati te perferendum cuidam vestro civi: significabis igitur mihi an acceperis, bibliopola est Petrus nomine: sod mihi venit in mentem de tabe, si membrum fuxatum aut fractum non recte curatum est, ante omnia danda erit opera, ut rursus recte consentiant inncturae, si modo id fieri potest, sane scire cupio tabis caussam. In Italia dicuntur magni

esti: Mispainemannemani, iquistionamponimpolisti desse considerationi, dispendint desse considerationi colored considerationi colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored colored

m igni cere cupio i cere e a cere con con

No. 1187.

(3. Maii.)

# Io. Friderico, Electori,

† Ex autographo în tabul. Vinar. Reg. H, fol, 88. no. 34. Non manu Philippi seziptum, sed a scriba descriptum, Philippi tamen manu passim mutatum, ciusdemque manu etiam inscriptum his verbis: "Handlung zu Leipzig von der Rellision; Unterm grädigsten Harra dem Churfürsten zu "Sachsen zu überantworten." Habitus est conventus Lipsiae d. 29. et 30. Apr. auctoribus Archiepiscopo Mojantimo et Guorgio Dines Saxenias. Genvenerum Vehus et Türck, Moguntini, Iulius Pfug et Georgius Carlowütz, legati Ducis Georgii, Melanthon et Pontanus legati Electoris. Vid. Seckend. hist. Lath. his. MC, p. 90., qui totam rem ubemus narravit.

## (Narratio de conventu Lipsiae.)

Zum Eingang ist gerebt worden, daß dieses sollt ein ungesährlich gesellig Gespräch seyn, und sollt heimlich bleiben, allein, daß man unsern gnädigsten und gnädigen Gerren beides Theils mußt Anzeigung thun, was davon gehandelt.

. Darnach ift von ber Ordnung ber Artifel gerebt, baß man die Ordnung halten foll, wie sie in ber Werzeichniß ist ber Augebusgischen handlung. Was auch da concordirt, foll mit denselbigen Worten also bleiben. Die Ordnung haben wir nicht angefochten; aber bie Worte der Angeburgischen Berzeichniß haben wir nicht wollen annehmen . als davin Ed etliche Worte feines Gefallens geschrieben bat ze. Auch so man, eine nechte beständige Compordia machen molte, mußte man, nicht also bunkel mit einander handeln, mie zupor; und die weil es je ein ungefährlich gesellig Gesprach fenn sollt, follt man nicht hinter bem Berg holten, und bie Leute mit Worten tauschen wollen. Also haben wir die Articul vorgenommen vom ersten, vom andern, das ist von der Erbsünde, pom hriften, sind wir einträchtig. Darnach sind wir kommen auf die Articul vom Slauben und Berdienst; daven haben wir lang, disputirt, und bab ich declariet, was unste Lehre, sey, und wie es zu vere fteben, daß mir sagen: sola fide, daß die Person allein um Chrifins Billen gewißlich Gott gefalle; und barnach muß der Gländige vor Gott auch solche Werke der Gerechtigkeit haben, daß er ein gut Gewissen habe, ohr aleich die Denson Gott nim anderer Ursach willen Befället.

Und wiewohl D. Beibei folches nicht anflicht; ste wollt er boch meine Stellung der Bergleichung nicht ansichmen, benn er stellung der Phantasen, daß er Gnad und Gerechtigkeit deutet nicht: Gottes gnädigen Willen und Gunst, sondern: unste Verneuerung in uns. Er stellte etliche Form, die ich auch verwarf, und noch die Copien bei mir habe. Endlich stellet er diese Form zu Latein, die ich jest verdeutscht habe, wie folget:

"Die Gerechtigkeit wird erlangt ohne vorgehende "Berdienst ber Reue ober Glaubens, ober Lieb ober "Boffnung, ober ander Bert, fondern widerfahrt uns "burd-Gottes Gnad allein, bie in Gotteswert, fo er "uns gerecht macht, wirkt erftlich in uns Glauben, ba-"durch wir an Gott, der uns gerecht macht, glauben, "und fest an seinem Bort und Berheißung ber Gnabe "hangen. Durch biefen Glauben aber wirket Gott in "uns die Liebe, badurch wir Gerechtigkeit lieben und "Unrechtes haffen. Much wirkt er hoffnung, baburch "wir vertrauen auf feine Barmherzigkeit, burch welche " allein die erschrockenen Gewiffen getroftet werden. Und "lehren biejenigen recht, so in diesem Berftand sprechen, "baß ber Glaube allein gerecht mache, namlich baß fie "von der Gerechtmachung aubschließen Berbienft ber "Lieb und ander Bert, und fagen, daß allein Gnade "und Barmherzigkeit und gerecht mache. Aber gute "Berte von Gott gebothen muß man thun, nicht daß "Gerechtigkeit nicht umfonft um Chriftus willen erlangt "werde, fondern darum, daß Gott gute Berte gebothen "hat, daß auch Berechtigkeit und Glaube nicht bleiben "tonn ohne gute Werke, und ift noth, bie! fündliche "Luft in unferm Bleifch mit guten Berten zu tobten, "baß bie Berneuerung bes Beiftes zunehme.":

Dieses, wie erzählt, ist der Articul, wie er vom andern Theil gestellet; und wiewohl wir dennoch Bedenten hierin gehabt, die wir auch angezeigt; haben's aber nicht (i. e. so haben wir doch nicht) weiter gestritten, sondern also für und diesmal diese Form für leidlich bletz ben lüssen.

#### Bon ber Meffe.

Darnach begehrten wir, man follt ben Articul von der Communion vornehmen. Aber der andere Theil bedacht, man follte zuvor von der Meffe reden. Denn, so man von der Meß nicht einträchtig würde, wäre alle Handlung sonst vergebend, und mag es in rechter Wahrheit sagen, daß man und mehr zumuthet der Messe halber denn zu Augsburg geschehen. Und mach langem Zanken ist der Gegentheil darauf gestanden, die Mes, nämlich die Nießung, sen ein Werk für Andere verdienstlich. Das haben wir nicht wollen zulassen.

Da wir hun dieses Stutes nicht seineräcktig indorden, wollt Behe nicht weiter schreifen zu andern Artifeln, und nach vielem reden stellte er doch ein Articul: Dage gen, wie öffentlich angezeigt, dust wir nicht basein will gen, doch damit wir also ein Ende machten, so wollten wir den Articul abschreiben, unsern gnabigsten Hoerri zu berichten. Db er aber recht und formlich sen, bas es zu Einigkeit dienen moge, mag ein seder verständiger richten.

## Articul bes Beben vom ber Deffiegion

"Die Meß ist ein Opfer bes Lobes, Gebeths, bei "Bekanntniß bes Glaubens, ber Danksagung und Wo-"dachtniß bes Todes Christi, dazu von Christo einge-"fest, nicht daß durch Haltung ber Des eine neue Ge-"nugthuung fur ber Welt Sunden gefchelje, gleich als "hatte bas Opfer am Kreuz Mangel, ber butch bie "Meß sollt erstattet werden, so doch bas Opfer am "Rreuz genugsam ift für viel Welt, sonbern bag bas "Opfer, so ein Mal zur Bezahlung geschehen ift, flets "geehret werde burch bas Sacrament, und bag biefes "ewige Opfer im Gebachenis bleibe, bandit unfer Berg "etwas habe, badurch es erinnert weebe der gottlichen " Onade, und durch folche Erinnetung feinen Glauben "mehre, und mit Liebe entzundet weebe, und Doffnung "aufrichte, und bem Beren Chrifto bante fur feine "Barmherzigkeit und Bohlthat. Dazu ift es ein froft-"lich Abendmahl, allen Hungrigen und Durftigen von "Chrifto gugerichtet, daß fie baburch bie hungtige Siele "erfatsigen, und miber ihre Schibachheit etlangen un "überwindliche Starte. Und Mifes Abenbrahl hat "gnadlige Berheißungen von Chrifto", babutch wir Die "erschrockenen Gewiffen troften mogen. Es follen auch "Privatmeffen nicht abgethan werden, fonbern man foll "verhuten, daß man fie nicht unzientlich verkanfe.

Als wir nun biese Form nicht angenommen, if weiter bisputirt worden, und ein Horm also gestellt worden.

"Die Mes gilt nicht allein als ein Surrament, bamit die Gewissen zu trosten, sondern auch als ein Dpfer, also, nicht daßisse ein Wert sen, dadurch Wert"gebung der Gunde verdienet werde, dem Priester oder "andern, sondern daß es eine gemeine Danksagung ift "der Lirche, und ein Wert, eingeseht zu Erhaltung des "Gedächtnis Christ, wie die Cereinonsen int alten "Testament; über daß, daß sie Zeichen sind gewesen "Kinstiger Erlösung, sind sie auch Wert gewosen zur "Danksagung verordnet, und zum Gedächtnis, daß

Diese Form haben wir verworfen berhalben, baß sie ihm bas wollte vorbehalten, daß die Meß Vergebung ber Gunden andern verdien, haben sie boch auch verszeichnet, unfern gnabigsten herrn zu berichten.

Wiewohl nun der Handel ein Ende hat, arbeitete boch Carlowit, daß man follt fortschreiten zu ans bern Articula. Darauf ward ich wiederum zu den ans dern Herrn gefordert. Da füng Behe den Meßhandel wiederum an; und dissoutirte von einer folden Korm:

Die Meß gilt nicht allein als ein Sacrament fondern auch als ein Opfer, nicht daß das Werk versdiene dem Priester oder Andern Gerechtigkeit, sondern baß die Gebethe darin nüßlich sind, so für andere ditzen im Gedächtniß des Leidens Christi, daß ihm Gott mittheile die Frucht des Leidens Christi, und ist das Mebeth nüßlich nicht en opere operato, sondern so ses geschiehet im Glauben. Db aber das Werk der "Rießung und nicht das Gebeth andern verdienstlich sen, sist man nicht einträchtig."

Darnach wollten sie weiter schreiten. Weil aber D. Brud nun bei andern Sandeln war, ließ ich es bei dem gestrigen Abschied bleiben, namlich daß jeder Theil ihre gnadigsten und gnadigen Herren dieser Handslung berichten sollte, darauf zu bedenken, ob man wiesder zusammen schicken wollte, und ob man des anhangenden Articule halb von der Messe konnte naher zusamsmenkommen; und ob man und wieder zusammen schicken wollte ober nicht, das soll ich D. Weben zuschreiben.

Ich hab auch nicht: Lust bazu sanderlich allein zu handeln, dieweil ich sabe, daß der Babe nichts, anders sucht, denn die Privatmessen wieder aufzurichten. Dars um ließ ichs bei dem norigen Abschied bleiben. Was nun hierauf weiter zu thun, wird unser gnädigster herr wohl, bedenken, ob seine, Ehf. Gnaden die Handlung gang wolle abschreiben lassen, dieweil man nicht kann concediren, das die Messe sie andere verdienlich kon,

und-wolle: solches frack mich wer undere laffen den andern zuschreihen; Item, dieweil doch der Handel dahin will; die Privatmesse zu stärken; oder ob seine Chf. G. mehr Leute Bedenken horen wollen, ob dieselbigen hierin Mittel zur Concordia sinden mochten, oder was doch zu thun ist.

Die lateinischen Berzeichniß habe ich behalten mit Doct. Martino bavon zu reben.

No. 1188.

3. Maii.

Pontanus ad Princ. Electorem.

† Ex autographo in tabul. Vinar. Reg. H. fol. 88. no. 54.

(Ioh. Frid. Duci Saxon. Electori)

Durcht. Hochgeb. Churfurft. G. Chf. G. find meine unterthänige willige Dienste in allem Gehorsam mit Fleiß zu voran. Gnabigster Herr. Rachdem E. Chf. G. Magst. Philippen Melanthon und mich verordnet zu der Unterrede die Religion belangend, so weiß E. Cbf. G. ich in Unterthänigkeit nicht unangezeigt zu laffen, daß mein gnabigster herr von Rainz und Magbeburg brei Personen verordent gehabt, als den Weihbischoff von Halberstadt, den Probst der neuen Stiftskirche zu Hall, so etwa ein Predigermonch gewesen zu Bendelberg, und D. Turten. Go ift herr Julius Pflug von des Wischoffs und jum Theil von Herzog Georgen wegen, wiewohl es nicht ift gerebt worden, aber sonst niemand mehr dabei gewesen, haben die Hand= lungen am nachstvergangenem Mittwoch \*) im Predigerklofter angefangen, und ift ber Glimpf auf beiben Seiten fürgewandt, wie boch man zu driftlichen Frieben und Bergleichung, so viel immer mit Gewiffen beschehen konnte, geneigt, aber boch endlich nichts baraus worden. Denn es find allein Handlungen von Worten, und der Leute Meinung ift nicht anders denn wie zuvorhin gewest, auch nicht vermerkt worden, daß sie in solchen klaren Sachen zu entweichen geneigt, benn allein baß fie gern eine Richtung baben wollten mit folchen Borten, damit fie ihre ungegrundete Sachen nicht weniger denn vorhin konnten erhalden, und daß sie niches begeben, wie denn Philippus den Handel und Artikel verzeichnen, und mir diefelbe zuftellen wirb, G. Chf. G. dieselbe, wenn ich aum nabern Mal zu E. Chf. G. tommen werbe, mitzubringen. Und ift ber Abichied geweft, bağ mir G. Chf. G. ber Sadjen und Danblung Gelegenheit

<sup>4)</sup> d. 29. Apr.

berichten, dergleichen sie auch thun wollten, und mocheten Em. Chur = und Fürstl. Gnaden allerseits die ungesährlichen Berzeichnisse weiter bewegen lassen, ob man nochmals einsten zu einer Bergleichung kommen, und darauf beiberseits schiedliche Leute an einem gelegenen Ort wieder zusammen verordnen mochte. D. Türk hatte sich des Handels halben mussen aufhalten lassen die auf den Donnerstag nach Mittage, er ist aber noch desselbigen Tages von Leipzig abgereiset. Das habe E. Chf. G. ich in Unterthänigkeit nicht wissen unangezeigt zu tassen, und Ew. Ch. G. unterthäniglich zu dienen din ich allweg willig. Datum Leipzigk, Sonntags Cantate 1534.

Gregorius Brück, D.

No. 1189.

8. Mail.

Ioack. Camerario.

Spies ad Camerar. p. 227.

Viro optimo Ivachimo Camerario amico suo summo,

S. D. Multas accepi codem tempore tuas litteras, posteinam redii Lipsia, in quibus mihi scholasticos aliquet commendas, quos soito mihi curae faturos essenti Iduvelian, ut Colerus etiam sciat de na quem ipse mihi secomendavit.

Server a come shope. Locates est pau , il. Desillo duce nibil adduc certi scite potuimus. Vota quidem multorum: optimorum vivorum cognoscop opti optanty integrum illum servari pomisae, ad resis :quae!videntur.impendere :cum gratier beed : men .setsenedai equinien intel seconesius litialeventis dostipaconferation Ego. cente tor Mamedbers non passing panishare et malim caderé. Nosteni Princepa dies jam aliquot abest, subite profectus, page, scimus ubijait, tantum suspicamur molici eum pacificatiquem aliquam. Sed hand dishiga nohis, omnis suntantiora accepesto, igitur aha te litteras .... Hane enim seriesi ... partimust videres, nos nihil habere explorati, particulut indicium etism meure, val potine opinionem ac solicitudinem har de re cegnosceres. Bene vale. Postridje Non. Maii, Street, me og proting a

erge or the difference of the difference of

Bright a specific confiction on process

Samuel Street All A

consilien aroust strained is reached to 1911. old consilien aroust strained are a consilient even made in deduce a consilient experimental areas and a consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consistent at the consi

S. Gallo, qui fuit apud D. nobilem de Planits, nondum potuimus invenire conditionem. profecto confluent huc plurimi pauperes; ac prae cipue Belgae. Ego ipse domi habeo nunc Belgam nobilem hominem doctum, pulsum patria, cognomento Dorpium. Itaque decrevit Gallus ab Illustriss. Principe petere, ut id quod Illustriss. Princeps pollicitus est in biennium, clementer velit in unum annum conferre, hoc est, ut cum hoc anno decem, futuro rursus decem accepturus fuisset, impetret viginti illos in hunc annum, Et confirmat se non futurum deinde oneri Illustriss. Principi. Nam interim aut inveniet conditionem, aut ex patria aliquid conficiet. Ea in re ut adiques eum te etiam atque etiam rogo. Et rogabis D. nobilem a Planitz, ut tecum apud Principem pro Gallo intercedat. Quaeso significes mili i si quid habes de Landigravio"). Magna et periculosa res universo orbi terrarum, ac praecipue nobis ab illo mota est. Implicabuntur bello omnes reges. Et vaticinia affirmant, Gallum iterum venturum in potestatem imperatoris Caroli, et ad extremum casuros esse Galli συμμάχους. Sic ait Liechtenberg: \*\*) Leo carebit auxilio et decioietur a lolio. Bene vale et rescribe. 1534, . Philippus

No. 1191.

4. Maii

loach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 227 eq.

Viro optimo I oachimo Camerario Bambergensi amico suo summo, S. D. Posteaquam ea, quae moventur, neque no-

stro consilio suscepta sunt, neque nostris probantibus, sed initio dehortantibus etiam, desimamus aliquando de caussa disputare. Quamvis auten

Hart Wall It is

<sup>\*)</sup> Vi tunc restituente Ducem Wuertemberg.

\*\*) Io, Lichtenberger, quius vaticinia edita fuerunt # 1527.

pes time. Es et eiusmodi suscepta sit, ut eventus consilium probaturns, improbaturusve esse videatur, ego tamen neque maledicere neque male cuindries d'oder du ple y volo; qui fortassis liabet caussas, quas ignoramus, et tamen suspicari possumus. Illud pullo modo putes, eum haec suscipere anovevonuévov, rerum domesticarum desperatione, quòs rumores inimici illius spargere diruntur." Hoc mihî exploratissimum est: Ingenii et consilii tantum ei tribuo, quantum purpuratorain nemini. Vides etiam, quae sit grudelitas, quae adoutologosias haereant in Ecclesia, quanta pertinacia defendantur. Quid si Deus illa publica vitia tum punire tum aliqua ex parte tollere decrevit? 'Itaque oro, ut mollis sit καταστροφή et Ecclesiae Xριστοῦ utilis.

De Marpurgo non dubito, quin sit fabula. Caeterum nihil adhuc sciebamus, nisi pergere τον Μακεδόνα. Cassellae nescio quid memorant noctu super aquis monstri visum esse, et qui viderit, eum Lantgravio narrasse omnia, sed hunc graviter respondisse: satis scire se nihil esse fidei habendum huiusmodi visis. Sed narratio mendacio persimilis est. Itaque operam daho, ut mihi diligenter omnia perscribantur ab amicis Hessiacis, a quibus si quid accepero, curabo ut tu quoque habeas. Bene vale et me expectato. Die Ascen-

sionis Dominicae.

Φίλιππος.

No. 1192.

28. Maii.

Edita a Beckmanno in Access. p. 118.

Toachimo, principi Anhaltino.

Ex D. Nicolao \*\*) intellexi, C. V. adversa valetudine conflictari, quod milii magnum dolorem attulit, cogitanti, ad ceteras vestas sollicitudines ac difficultates, quas sustinet C. V. una cum optimis Fratribus, accedere etiam hauc molestiam \*\*\*); sed dabit, in spero, Dens cum tentatione eventum, et quittem sedulo urabinus Deum, ut C. V. et fratres Principes optimos servet ac defendat. Hortor etiam C. V. ut aequo animo ac forti hos

impetus ferat, cogitetque inusquam magis cerni ac conspici Dei praesentiam ac bonitatem, quam in mediis afflictionibus, enque divinitus nos oblici periculis, ut Christum invocare et eius praesentiam experiri discamus, sicut ait Psalmus: Invoca me in die tribulationis, et eripiam te, et glorificabis me. Haec scripsi adductus sollicitudine quadam, qua affici nos pro omnibus bonis Principibus decet, eaque rogo, ut C. V. boni consulat. Bene ac feliciter valcat C. V. Pridie Pentecostes, 1534.

No. 1193,

31. Maii.

### Bened. Paulo.

† Ex autographo Pl. Rev. Baehrii, ab ipso mihi descripta.
(Autographo inscripta sunt baec: "Sum Christiani Schonenberg ex donatione Volfgangi Ludvici Faxi, A. 1601. prima lanuarii antiq. Lipsiae." — Et alia manu: "Accepi a d. Schoenehergio 8. lun. st. n. 1619. Coloniae."). — Eiusdem epistolae autographon Bremae esse mihi seripsit S. V. Rotermundus, qui etiam eandem ex MSto Bremensi, accurate mihi descripsit. Fortasse alter abbat primate, alter alteram scripturam.

Eximio viro D. Benedicto Paulo Doctori utriusque iuris, suo patrono observando

S. D. Miror vobis hoc tempore, que tantum est alioqui publicorum periculorum ac negatiozum, etiam hunc errantem Arabem eurae esse. Venit huc sine commendatione aliqua. Locutus est pauca cum Luthero per interpretem, qui scit Italice. qui est scholasticus hoster. Is sit, eum valde corrupte Italicum loqui. Itaque') mihi etiam videtur. Latine parum admodum soit. Tautum de Trinitate dinit Luthero sententiam orientalia ecclesiae convenientem com occidentalinerolatia. Diec possumus satis colloqui; cam'nyllano occidentalem linguam recte balleut, nee latinam nee italicam nec graccam. Interrogavi, an sciret gracce beribere; negat of nosse characteres graceos, sed volgare 'gracoum 'soire' credo sieut italieum scit. Et tamen si soribere pusset utrumque intelligeremusi Hespes est Vulentin Ebrard') et habet viaticum, Oraș audio iterim ablurum esse: Videtur mihi homo ingeniosus esse.' Sell cum colloqui non possimus perfecte, de maximis rebus non possum satis iudicare, quid habeat vel iudicii

<sup>\*)</sup> Landgravio, was a suffermental or on-

<sup>1)</sup> Mat. Brem. Idque.

<sup>2)</sup> In mst. Bachrii bacc nomina vix legi poterant.

marri e andi**te. beil** 

vel doctrinae. Invitavi ad me hoc vespere ad coenam una cum interprete. Vidi multos sinsiles Arabes, sed omnes indoctos, et nullam linguam eruditam scientes. Reipublicae nihit ab eo periculi esse puto: Bene valete. Dominica Trinitatis 1534.\*)

Philippus.

No. 1194.

2. Iun.

Φίλιππος.

Ioach. Camerario.

Spist, ad Camerar, p. 229.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi amiço suo summo,

S. D. Heri tuas litteras accepi, in quibus erant ad Pontanum alterae. Etsi autem existimo te habere tui consilii rationem, tamen ego longe malim hanc pecuniam conferri praesertim hoc tempore ad emtionem aliquam, omnia enim in aulis sunt incertissima, et nisi res Macedonicae iam ad otium deducuntur, infinitum bellum impendet, and implicabit nostros praecipue. Hic etiam metus, mi loachime, fuit in caussa, cur non contenderem vehementius de te istinc extrahendo. Loquar tamen cum Pontano. Nunc autem abest apud Principem, qui brevi πρὸς τον βασιλέα proficiscetur, nisi fortasse iam profectus est, quo proficiscentur et alivπερί των Μακεδονικών διαλλαγών acturi èv oper the untépos the Mapias'). De rebus Macedonicis quicquid habebis, mihi significato, etsi adhuc quidem ex aula habuimus satis certa: nisi nunc res componitur, mi Ioachime, quam multa, quam tristia metuenda sunt? Quo enim loco sit Respub. vides. Late malum istud vagabitur, nisi hoc loco repressum fuerit. Urgeamus ergo preces assidue et fideliter. Bene vale, tecum ut spero brevi ero. Postridie Cal. Iunii.

No. 4195.

Margarethae, Reginae Navarrae, 102.

Bdim a Monlis in favrage of 16754. Income a Persist in 1116.

spist. p. 20 sq. (Edit. Lond, III. ep. 9.) Apographe in cod. Bay. II. p. 818., cod. Goth. 101. p. 81., bod. Mark.

Ill. p. 101. et cod. Lipa p. 162. mt. Margaration Medical Navarrae, Francisci I., Regis Gallorum, soron, mullum favebat emendationi sacrorum.

(Margarethae) Regings Neverrate:

S. D.\*) Etsi videor impudenter facette, quadihomo infimae sortis et ignotus Cehitudini initerriphenquam ausim commendare: tamen fama tuar enimiae pietatis, quae totum terrarum azbem pervagata est, facit, ut hoc officium homini homo ac') docto petenti duxerim non essa demegandum. Non enim dubitabam, quin Celsitudo tua, tanta praedita pietate, meum hoc officium beni consultura esset, cum Christianae charitati, praesertim in isto summo loco, nihil magis conveniat, quam adfici studiosorum miseriis, eosque respicere ac') sublivare, praesertim cum recta studia non possibi sine summorum ordinum ope ac liberalitate conservari.

Exposuit autem mihi hir invenis Claudius Baduellus Narbonensis e Nemauso'), sum universum cursum suorum') studiorum, tum iniquitatem fortunae, qua, nisi Celsitudo tua opem ei') tulerit, ab optimis artibus ad alias quasdam operes, a quibus et natura et voluntate abhorret, abstrahi se queritur. Etenim cum unice cupiat eloquentiae et sacrarum literarum studia, in') quae quadam cum spe ingressus est, absolvere, paupertas ei quasi manus iniicit, eumque a pulcherrimo instituto avocat. Sed prius experiri omnia decrevit, quam haec studia abiiciat.

Existimat autem studiosis universis Gallici nominis in tua Celsitudine velut in quodam aumine plurimum esse spei repositum?). Ideo ad tuam estsitudinem confugere demevit, et arat, ut sus studio liberalitate tua inventur. Habet tua Gelsitudo, quid petat.

Nec vero ') existimo pluribus verbis in hac tanta tua ') pietate opus esse, nec me decet gazzulitas.

<sup>\*)</sup> Ultimum numerorum characterem non satis distinctum esse, notavit Pl. Rev. Bachrius, sed in mst. Brem, legitur 1534. In Lutheri epistolis nihil de hoc homine, quem Mel. Arabem nominat, legitur. Habetur vero epistola Lutheri seripta d. 24. Maii 1538., in qua commendat Franciscum quandam, quem editores Nigrum (einen Mohren, fortasse Mauren) appellant.

<sup>1)</sup> Annabergae.

<sup>\*)</sup> S. D.] Pez, S.

<sup>1)</sup> ac] Manl. et. 2) ac] Manl. atque.

<sup>8)</sup> e Nemauso Pez. praetermisit. Codd. omnes cam Manlio tuentur, sed cod. Lips. et cod. Goth. 401. a Nemauso.

<sup>4)</sup> suorum excidit apud Manl. 5) Manl. ei opem.

<sup>6)</sup> in omittit Pez.

<sup>7)</sup> Manl. positum.

<sup>8)</sup> vero excidit apud Manl.

<sup>9)</sup> tua excidit appd Maul.

Hod matum adscribendum duxi, hoc ingenium videri mihi inprimis dignum, quod foveatur; iton solum quin virtutis studia tam vehementer amat, sed stians quis iam 10) tantes secit progressus, ut sit indigrum cum quasi novi operis nunciatione") ab hoc instituto abduci. In oratione eius Latina non solum mundities est et elegantia singularis, sed etiam quaedam non insuavis copia. Et mores sunt modestissimi.

ad Christianae Recktsize artilitatem talia ingenia forere:atque:alere.

ு அ**Sanctiks**imus Propheta Esaias laudans hoc gemus eleemosynamme inquit, Reginas futuras nutrices studiosorum Evangelii. En quo numero 12) te iam (duthan per tatum ordem terranum Ecclesia ") cullocation et tredenschit! ad posteros universa Ecclesiai. Etenim cim casteras virtutes vera Ecclesia summo semper studio colit, tum praecipue gratifudinem:

Postremo peto, ut has meas literas boni consulat Calsitudei tua, : ac me quoque inter studiosos bonarum artium commendatum habeat. Bene ac") foeliciter valent Colsitudo Tuz. Anno Christi 16) 1584: Idibus Iunii 17).

No. 1196. (exeunte Iun.) Be have and Joh. Ruellig. ........

Ex apographis in med. Bav. Vol. 11. p. 56fc., cod. Goth. 402, p. 278. et cod. Monaç, 90. po. IV. p. 385 b.

Vine optimo D. Inanni Ruellio, Doctori : : : [aris\_:amino-suo praecipieo.\*}. . . . .

Etsi ipse'), eum primum potero, decrevi vos invisere, (magno enim dolore afficior propter adversum valetudinem vestram,) tamen nunc dedi hus Hteras ad vos, uv absens aligna ex pure, si possem, levarem vestras sollicitudines). Filios vestros, optimos adolescentes, scitote nobis tam

10) igm excidit apud Manl.
11) quasi nout op. minc.) Hace praetermisit Petet.. sed exhibers Maniron, codds Goths excodedi.
12) numero. Manl. munere.

curae futuros esse, quam sunt nostri ex nobis nati. D. Doct. Mart. Lutherus pollicetur eis habitationem commodissimam in suis aedibus, et suae propriae mensae eos adhibebit. De valetudine vestra scitis scriptum esse: Iacta curam tuam in Deum, et ipse te exaudiet et conservabit. Christus donavit vobis Evangelii sui cognitionem locupletem; hanc spero vobis solatio esse. Scitis enim, Deum praecipue') velle coli fide. erigite ') animum fiducia misericordiae Christi, et statuite, quod vos servaturus sit, ut certe faciet. Est enim Deus salvans et educens ex morte, ut Psalmus ait, nec sinit confundi eos, qui confidunt in ipsum. Hoc sacrificium fiduciae praestate iam Deo; id enim maxime probat, et requirit, sicut Psalmus 4. ait: sanctificate sacrificium iustitiae, el sperate in Domino. Facile erit perferre corporis dolores, si animum vestrum hac fide erexeritis'). Ex animo igitur opto, ut Christus, sicut dedit vobis evangelii sui cognitionem, ita vos confortet et corroboret. Et certe non solet esse inane Evangelium, Est enim potentia Dei ad salutem omni credenti. Sed haec spero etiam copiosius ab aliis vobis proponi, et vos ipsi haec nostis. Sed tamen iussit Christus, utisuo verbo nos mutuo cohortemur ad fidem. De pacificatione cum rege adhue nos nihil certi habemus. Pontanus admic abest cum principe. Deus det felicem exitum his regutils. Videtis Landgravis et animum et successus (\*); Christus det, utt pro-sint suae ecclesiae en, quae gerit Landgravius ).

Sec. 23 14 16 ". "Phil, 'Melanthon." Nondum') statuerat recto D. Doctor Fonds se usque in illam Thuringiae oram profecturum esse; alioqui adiunxissem me ei. Dedi tamen hoc epistolium, ut, si ad vos vehiet; intelligefetis; the non esse oblitum promissi mej: 'Cum primum potero ad vos expatiabor cum afiquot anitcis. Utinam vos'vidėamus optimae valetudini restitutos! Nam animo ita confirmato vos esse spero. ut etiam si morbus vos diutius exerceat, tamen hoc sacrificium Deo sciatis praestandum esse, ut libenter Dei voluntati obediatis. Omnia

<sup>13)</sup> Ecclesia non habet Manl.

<sup>14)</sup> Manl. recenset, coil. Laps. rescribit.

<sup>15)</sup> ac] Manl. et. 16) Christi] Manl. Domini.

<sup>17)</sup> Idibus lunil Pezaet and. Bav. amittunt. Cod. laips. habet ad idus Iunii, cod. 401.: 13. Id. famii; cod. M.: 151.ldus

<sup>\*)</sup> Cf. de morbo Ruellii Lutheri epist. ad eundem d. 29. lun. 1534.
1) God. Bav. tempore.

<sup>2)</sup> God. B. vestram sollicitudinem.

praecipue non legitur in cod. B.
Cod. B. Ideo recipius;, cod. Monac. Ideo erigatis.

<sup>5)</sup> Cod. Bav. exercueritis.

<sup>\*)</sup> Perdinando. \*\*) Victoriam reportaverat d. 19. Maij h. a. et restiluerat Ulricum, Ducem Wirtenbergensem. Vid. Steidani Comment.

Cod. Monac. addit: anno dom. 1554. mense Iulio. 7) Nondum etc. non leguntur in cod. Monac.

<sup>47 \*</sup> 

enim sunt credenti in Christum facilia, ! () Bene / valèle:

1 Phil. Melanth.

No. 1197.

(fere ex. Iun.)

## Ioachimo Anhaltino.

Edita in Beckmanni Access, p. 123.

Ioachimo, principi Anhaltino.

Cum et Illustres Principes fratres C. V. omnibus officiis levent morbi molestiam \*), et sciam notas esse C. V. consolationes, quae extant in sacris literis: scripsi rarius hactenus, verum precibus commendavi salutem vestram Christo, cuius, ut spero, beneficio convalescet C. V. feliciter. Diabolus hostilius saevit, in corpus C. V. odio Evangelii, quod C. V. et amat et colit, hoc magis erigere animum C. V. debet et sperare a Christo, qui profecto suos respicit, qui propter Evangelium affliguntur. Misi C. V. libellum Alesii, prodest enim nunc C. V. variis et iucundis sermonibus aut lectionibus animum recreare. Habet autem hic libellus miram historiam, et quae in tantis odiis Evangelii consolari etiam Vestram Celsitudinem poterit, cum cogitabit multos alios bonos viros similibus afflictionibus exerceri, quorum aerumnae, ut spero, Ecclesiae a Deo impetrabunt magna hona; In his numeret se etiam C. V. int speret Deum Ecclesiae aliquid boni pro Vestris afilictionibus redditurum esse. Bene et feliciter convalescat ac valeat C. V.

No. 1198.

(ex. Iun.)

Select, epist. p. 375. Iterum Epist. lih, I. p. 88. (Edit. Londin. lib. 1. ep. 36:)

Buckey Sambellan

Illustriatimo et Recerendiasimo Principi ac Doming, and odding Go or pile Principi in Anhalt, or be in the Camilie Ascaniae etc. be the

S. D. Quod hacienus ad Cels. T. nihil dedi literarum, fatebor potius parum officiose a me factum esse, quam utar aliqua inepta excusatione. Quaeso autem, ut Cels. T. meam in hoc genere procrastinationem boni consulat. Ego enim C. T. bene-

\*) 5631. epite. pomenlata/lintheri.ad. Inschimum-d. 361 Inn. h; a.

volentiam erga me facio plurimi, non selutiticatae utilitatis causa, sed multo magis qued tama viltus et doctrina in Primeise vire praecipue merenfur admirationem atque amorem. Utmam habetemus mulios tales Ecclesiae gubernatores. Sed et de pulchersimis virtutibus Cels. P. et de Céclesiarum conditione alias plura. Nunc millo C. T. Alesii libellum, in que collectae sunt quaedam consolationes, quas ipse milii inculcare soleo, adversus eos, qui nobis atrok schismatin erimen obiiciunt. Satis enim excusat nos istorum horribilis crudelitas, quam profecto neque adiquare neque approbare debemus. Spero hanc consolationem et T. Cels. gratam futuram essen Commendo autem me Cels. T. tanquam praecipuo patrono, ac policees semper autoritatem Celsi I. planiman apud me valituram esse). Comanado etiam Cels. T. M. Granciscum, que cum mihi, propter ipsins summam humanitatem ac fidem, vetus est amicitia. Praecipue autem cupit Cels, Te esse commendatus propter excellentem virtutem et doctrinam Cele, T. Bene ct feliciter, valeat Cele, T.

The second survey on the same of the No. 1199, (Inn.)

## Pontanus filius ad patrem.

Minist Burrag, pt 178 sq. Inscriptio apud Manitum: D. Por-tana Plutapus Melanthon S.D., incepts et delenda est. Scribil enim Christianus, lilius Pontani, ad pairein, qui "Bum versubatum cum Principe Discore in Bihemisi Sed nix dubio caret, Melanthonem Christiano, discipulo suo, epistolam praescripsisse.

Christianus Pontanus ad Gregorium the beating Pontonum, patreme of their

S. D. Etsi spero te ad nos brevi rediturum esse: tamen cum mihi nuncius oblatus esset, duxi mei officii esse, ut aliquid ad te scriberem, ut extaret apud te aliquod specimen studiorum meorum. Dei beneficio bene valemus omnes, et rogamus Deum, ut tu quoque salvus et incolumis domum redeas. Nihil nobis tua salute prius aut gratius esse potest. Novi nihil habeo, nisi quod audio hic recudi historiam Papae, qua Papa a Gállo exceptus est ): et aiunt D. Martinum addere quasdam annotationes. Christus servet te, optime et charissime pater. Bene vale.

<sup>\*)</sup> Clemens VII., Pontifez Rom., exeunte anno 1688. Messe liam profectus duerat ad celebrandes unpries (Catharibue u Medicio . . son' : ... ) &

No. 1300, the consideration of the 14 late.

-man and Testinguium

Editom a Manlio in farrag. p. 367 b sq., qui illud inscripsit:

"Philippes" Melanchiton omnious has literas lecturis

"Dal" — Apographon etiam in cod. Lips. ep. 87. —
Schützins autem illud, ut a Luthero scriptum, edidit in epp.
Lother? Vol. 11. 319. undo illud de Wetlius inseruit epp. Lutheri T. IV. p. 569. Eliam in apographo in cod. Basil. 39.
p. 124. Lutheri esse dicitur. In apographo autem in cod.
Melin. 111. p. 8; inscribitor: "Epistola Lutheri data cuidem Aethiop, authore Phil. Melanthone." — Argumentum et loquendi ratio Melanthoni utique convenit, quare 'flud hic abesse noluimus. Manlium inscriptionem ex inguito et opinione adjectase terminife men est, sed videtur potius Schützius ex apographo, inscriptione destituto, hansisse et Luthero testimonium adscripsisse. Retinui igitur Mandii inscriptionem.

# Philippus Melanchthon omnibus has li-

S. D. Frit nobiscum in Germania Dominus Michael Aethiops, Diaconus, cum quo de doctrina christiana familiariter colloquentes audivimus, enm cum symbolo, quod habet Ecclesia occidentalis, recte convenire, nec de trinitate aliud') sentire, quam quod sentit Ecclesia occidentalis. Ideo quantum nos quidem possumus, commendamus eum') bonis viris. Nam etsi') Ecclesia orientalis habet aliquas dissimiles caeremonias, ipse quoque') iudicat, quod dissimilitudo earum non tollet unitatem ! Ecclesine, nec pognet cum fide, quia regnum Christi est spiritualis înstitia cordis, timar Dei et fiducia per') Christum. Hanc sententiam et nos probamus. Comperimus etiam ex eo, quod ritus, quem nos observamus in coena 6) domini et Misse, nonvenit cura orientali Ecclesia Optamus autem4 · ut ompes, gentes agnoscant et glorificent Christum et ei obediant vera fiducia misericordiae ipsius et dilectione proximi. Ideo rogamus bonos viros, ut christianam dilectionem etiam') huic hospiti praestare velint. Datae Witebergae, anno 1534. 1) 4. Nonas Iulii 1).

٠,٠,٠,٠

Nov 1201 of the me and on the conferred for lab)

minutely and I. Ionae.

- Epistolar, lib. V. p. 77 sq.

#### Iusto Ionae

S. D. Misit huc literat D. Michael, in quibus te rogat, ut causam quandam Reip. Northusanae Iurisconsultis commendares. Etsi autem rem tuo iudicio permittit, tamen nominatim facit mentionem D. Doctoris Hieronymi. Itaque commendavi, idque perscripsi Dn. Michaeli. Fui hodie domi tuae, ac iussi, ut ad te scriberent. Dei beneficio recte valet tua tota familia, et te expectat.

Lutherus cum Pomerano et Crucigero est in Dessa. Novi nihil habemus praeter apparatum Torgensem, quem nosti.

Heri eum Pontano bonam diei partem consumpsi, narravit mihi seriem totius historiae conventus Cadensis.), quam ex me coram audies. Sed fuit ipsorum Principum fides et virtus egregia. Macedo iterum scripsit nostro, agens gratias et liberaliter praedicans et probans pacificationem. Hoc scio tibi et amicis voluptati fore., Bene vale.

Philippus.

No. 1202, ( . )

(28. ful.)

## Ga. Spalatino.

† Ex apogr. in cod. Dresd. C. 140. p. 44 b. ep. 59. descri-

## , Georg. Spalatino

S. D. De Siluse pisca convenit intermultos studiosos inquirendarum huiusmodi appellationum, Silurum proprie esse, quem nunc vulgo vocant Sturionem. Adderem autem et argumenta huius sententiae, si essem domi. Figura enim starionis mota est, unde facile iudicari de appellatione potest. Sed ubi domum rediero, scribam de hac re plura. Respondi tibi de matrimonialibus nego-

<sup>1)</sup> Schike, aliter.

<sup>2)</sup> eum excidit apud de Well.

<sup>3)</sup> Schülz. ellamei.

<sup>4)</sup> Cod, Bas, et cod. Mehn. addunt recte.

<sup>5)</sup> Cod. Lips. in.

<sup>6)</sup> Schülz. in usu coenae.

<sup>7)</sup> Schutz. el.

<sup>8)</sup> Cod. Broil. et Mehm. : 1555.

<sup>9)</sup> Schitten. Philamburgas; nonco Islii, anno 1684.

<sup>\*)</sup> Lutherus in ep. d. 18. et d. 28. Iun. 1534. dație promittit, se venturum esse cam Pomerano, et videtur loc îter fecisse d. 8. Iul.

<sup>\*\*)</sup> De pace, Cadami d. 29. Iun. facts inter Ferdinandom Regam et Ducam San. Elect, vid. Shidan. komment., p. 218.

tiis, ac scire cupio an tibi satisfactum sit. Bene vale. Torgae \*) 1584.

Φίλιππος.

Ausonius scribit in Mosella \*\*) Silurum esse. Sunt autem ibi sturiones und nit Belsen.

No. 1208.

(Iul.)

Conr. Heresbachio.

Enist. lib. II. p. 390. (edit. Londin. lib. II. ep. 402.)

## D. Conrado Heresbacchio

S. D. Hie adolescens repetit haereditatem a quodam sacerdote istic. Rogavit me, ut se tibi commendarem. Ego vero malim longe de rebus gravioribus et magis utroque nostrum dignis ad te scribere; quam de talibus augis; quoties enim iem huiusmadi futiles causas tibi commendo? Sed dabis veniam temporibus, et est humani animi etiam hoc genus officiorum non recusare. Dabis igitur ei, quantum tua humanitas postulabit. Rerdinandus Rex cessit volens ducatum Wirtebergensi. Itaque Landgravius, moderatione usus egregia, reliquam Ferdinandi ditionem non attigit, sed dimisit exercitum \*\*\*). Noster Princeps, quoniam inter pacificatores fuit, ut vicissim Regi Ferdinando aliquid tribueremus, velut artidogoy, agnoscit cum Regem Romanorum, et hunc titulum ei tribuit. Haec scio tibi iucunda fore. Disputationes religionis ego quidem, quantum possum, mitigare studeo. Et in his locis satis tranquillae sunt Ecclesiae. Sed totas orbis terrarum fato aliquo propter impietatem urgetur, quare vereor hos motus non posse sedari hamanis consiliis. Sed resiest en youradi Grov. Bene vale. large to the sure of the first transfer of the

Na. 1204.

1'. Aug.

## . Bellaio Langaeo.

Edita in i Collectione epistolarum clarorum virorum in operibus Paul, Coloniesii, editis a fb. Alb. Fabricio, Hamb. 1709. 4. p. 347. Repetita a Strebbilio in additamentis ad Camerarii Vitam Melanth. p. 428 sq.

Nobilissimo et clarissimo viro D. Guilitelmo Bellaio Langaeo, Patrono suo

S. D. Illustrissime Domine. Gessi morem voluntati tuae \*), et collegi praecipuos articulos, de quibus sunt controversiae \*\*), et ostendi quandam in his moderationem, ut mihi quiden videtar, non inutilem ecclesiae. Neo dubito, quin de omnibus istis articulis facile conveniri posset, si Monarchae aliqui efficerent, ut aliquot beni et docti viri amanter et libere inter se colloquerentur. Sunt enim controversiae non ita multan. Sed ineruditi non vident, quibus de rebus agatur, et interdum praeter rem tumultuantur. Nam in utraque parte discordia publica; "nt fit, locum praebet multis indoctis. Atque hos articulos, quos mitto, eo congéssi libentius, ut magis perspici posset proprie de quibus rébus agatur. Non hoc agitur, ut politia \*\*\*) ecclesiastica aut potestas Pontificum aboleatur; non hoc agitur, ut veteres ordinationes sine discrimine namentur. Practipui ex nostris maxime cupiunt usitatam ecclesiae formam conservare quantum possibile est: Consenuerunt etiam pleraeque controversiae mollitae temporer Quare rogo, ut; quad facit Celsitudo tua propter Christi gloriam, hortetur summos Monarchas ad concordiam pie constituendam, dum locus est moderatis consillis. Qualia impendemi tempora, si memo prassentibus dissidiis medicinam faciat, quanta dissipatio reipublicae et ecclesian futura sity since ad sema deducitur, smelins videt Celsitudo tua quam ego. "Fliud" autem dignum officium est magno acutui simili isato, in tantis periculis non deesse saluif reipilolicae et ecelesiae. Sed mihil opus estimites currentem, ut dici solet, adhortari. Illud übi polficeor, me sonsilia mea at tuamiet caetatomen bossersm vi-Terum 'voluntatem' summa fige 'accommodaturum esse, et effecturum, ut intelligas, me teanquillitatis publicae cupidissinium esse." Bene ac feliciter vale. Calend, Aug. 1524+).

> Celsitudini tuae deditissimus Ph. Melanchthop.

cime de confrontesis in cause religionis.

<sup>\*)</sup> Melanthon cum Luthero Torgae erat. Vid. epist. Luth. d. 29. Iul. 1534. apud de Wettium T. IV. p. 558. Causem marret Melanth. infra in epist. ad Ionam sub no. 1208.

<sup>\*\*)</sup> v. 195. add. Plin. H. N. 9, 15. [Nota in cod.] 'sawy Wild. de tote lise re Steldantes ini Commenter.pp. 242 sqq. ex quilitie intelligiter; bene ep. monoculule ause acciptam.

<sup>\*)</sup> per Barnabam Poraeum, ut videtur, significatae. \*\*) Vid. articuli, qui sequuntur.

<sup>\*\*\*)</sup> politia edidi pro politica, ut liber habet ed mendo. †) in anno error est. Ex epistela ad Cameràr. V. 15. Sept. 1584. intelligitur noc anno non epistelaim esse secriptain co demograture compose saus minum; esse ut Mel. Sn. Gulliam indi-

No. 4606. At the standard to the fact (1. Ang.) To name to the man ear

## Consilium Gallie scriptum.

Qua data decasione et quo consilio Melanthon Guilielmo. Belino misit Indicium suum de contreversiis Evangelicorum cum Postifice Romano, marrarent hrevies Creules, in histoire de l'Université de Paris, T. V. (Paris 1761. 8.) p. \$92 hqq. Gardesius in histor. Reformat: T. IV. p. 123., copionius Car. du Plessis q'Argentre in "Collectione iudiciorum de novis erroribus", T. I. (Paris. 1728. fol.) P. II. p. 581 sqs. et prae casteris Strobelius in commentatione: Non Melanehibone Ruf mach: Frankreich", inserts eiusdem Neuen Beyträgen zur Lillerat. P. V. p. 1 sqs. [Ea. Mon Melanehthone Ruf nach Frankreich", inserta eiusdem Neuen Beyträgen zur Litterat. P. V. p. 1 sqq. [Ea, quae Argenterius et Grev. habent, nobis excerpsit Foerstmannus.] — Quae fuerit res, ex ipsis Melanthonis epistolis ad Langaeum d. 1. Aug. 1584., ad Camerarium d. 15. Sept. 1684., ad Langaeum d. 28. Aug. 1585., et ad Heresbach. mense Nov. 1585. intelligitur.

resbach, mense Nov. 1995, intelligitur.

Triplex autem habetur huius acripti forma, videlicet

1) Schwebelli, 2) Peuseri, et 3) Gallerum. Praeterea
ineunta anno 1985, articuli, quos Melanthon in Galliam
misisset, spargebantur in Germania, sed mutilati, quosque Melanthon suos nunquam agnovit. Vid. ep. Erasmi
ad Mel. d. 9, Febr. 1986, Melanthonis ad Langaeum d. 28. Aug. et ad Schwebelium d. 4. Oct. 1585. Hanc corruptam ecripti formam non babemus, neque typis videtur naquam descripta esse. Strobelius I. I. p. 105. putat quinaquam descripta esse. Strobelius I. I. p. 105. putat quidem, articulos a VValchio editos in opp. Lutheri F. XIX. p. 802 sqq., a Luthero missos ad Concionatores in oppido Soest, esse accerciptum mutilatum, quia VValchius cos, ex errore, ad ann. 1535. retulit. Sed infra docebimus, for actionles dessum a 1539. ex Anglia allatos esse in Germanica dessum a 1539. hos articulos demuna a. 1559. ex Anglia allatos esse in Germeniam. Fieri autem potuit, ut quaedam mutilala Me-lanthonis a Gallis in Angliam perferrentur, et inde iterum mutilata et mutata in Germaniam mitterentur.

Iam diocadum est de triplici forma buius consilii Me-lanthonia, Prima est es, qua id prodiit in Canturia epi-stolarum ad Schwebel. script. p. 241. Valde manca est, en unita sunt practicemissa, multa mala lecta; vel es editore vel ab eo qui Schwebelio apographon minit. Puto, Schwebellum apographon accepisse a Bucero, et editorem ea practiculatione, quae videbeutur Melanthonis nomini et aucloritati posse officere et eius adversariis occasionem eum calumniandi dare. Plenam hanc consilii formam inveni in cod. Monac. in fol. M. p. 18., ubi etiam quaedam lectiones alterius cuiusdam apographi margini aunt adscriptae. Cum textu latino huius codicis accurate conadscriptae. Cum testu latino nuius concis accurate con-gruit versio antiquies, germanica in Tabular. Vinar. Re-gistr. N. fol. 462. ita, ut eius interpretem prorșus endem testu usum esse dubio careat. Hanc formam, nunc in-terpitati e cod. Manas. restitutata, iudico unice vurum et genuinam esse, quod quemque ces ipea docet quodque etiam manifestum fit ex forma huius acripti Gallica, ut ex articula II.

Altera forma, a Schwebelii multum diversa, hoc scri-

ptum separatim editum est:

"Consilium de moderands controversis super articulis "religionis praecipuis, acriptum ad Gallos a Rhi. Mela. "Cul praefita est epistola Regis Galliae ad Philippum "et eius responsio." MDXXXVI. 8. (In fine:) "Ex-"cudebat iohann. Coluber Pragae mense Aprili 1587.

"21 plag."
Hunc libellum totum excudi curavit Strobelius I. I. p. 119 sqq. Equidem illum non vidi, et videtur esse in ravissimis. Scribit autem Coluber in praefatione: "Frequens "rumor erat apud nos, Philippum Melanchthonem dedisse Equidem illam non vidi, et videtur esse in ravissinquosdam articulos ad Gallos, qui aperte cum reliquis "scriptis eins pugnarent, unde creditum est a plerisque, mem non ubique sibi constare, sed in aliquibus a se ipso a dissidere. Verum quia id existimare du tauto viro ini-"quum videbatur, perfeci ab amicio, et inopiciundi da" reter potestae. Quod cum factum esset, facile tech-" nam adversariorum conficere potui atque calumnium, qua " virum optimum et doctissimum falso erimine in odium princi mostratis adducere conarentur. Iccirco uti baec opiprincipal de la maimo simplicium evelleretur, notumque sit, philippi dectrinam semper el phique, sandem eter, ne parelo meo imprimendos ac avulgandos etc. — Unde ero Coluber sua descripserit et au consentiente Melanthone scriptum hoc ediderit, non dixit. Ex epistole Me-lanthonis ad Camerarium, d. III. Non. Oct. 1555. scripta, intelligitur quidem, Melanthonem retinuisse apographon consilii in Galliam missi, fortasse primam scripturam, sed noluisse ut ederelur, ne novae inde disputationes orirentur. Ex hac editione Pragensi hoc consilium dederunt Peucer in Opp. Melanthonis Viteb. T. IV. p 825 sqq. et Pezel, in Consil. Mel. 1st. P.1. p. 224 sqq. Eiusdem cum 28. p. 85. et prima pars eiusdem in cod. Mehs. III. p. 202.

At vero iam Strobelius I. I. opinatus est nomen Pragae esse fictum, quum de libris Pragae editis ante annum 1560. nihil constet. Mihi vero dubium non est, etiam annum MDXXXVI. fictum esse. Primum enim non memini me legere aliquid in epp. Mel., hoc iudicium unquam prodisse, cuius tamen mentionem aliquam facere debuisse videtur; deinde textus genumus, quem labes Schweb. et cod. Monac., ita est mutatus, ut non crediderim, Melanthonem ipsum potuisse unquam boc modo a scripto suo deficere. Denique scriptum Pragense in locis mutatis ita loquitur, ut Melanthon fortasse loquitus fuisset post annum 1949. Suspicor igitur, annum in editione Pseudopragense aeque esse fictum, ac logum, et editum esse hoe scriptum fortame post mortem Me-lanthonia ab aliquo eius amico, fortasse Peucero, qui putaret, Melanthonem hac, quasi pia, frande optime posse defendi adversus calumnias adversariosum. Sed quanquam certi aliquid pronunciare bac in re nolo, id tamen manifestum est, formam scripti a Schwebelio datain, et nunc integram e cod. Monac. editam, esse vesilio mutatam.

Denique tertite forma editum est hoc consilium aliquoties in Gallia; primum a lacobo Thuano: "Senten-tiae Phil. Melauchth." etc. Paris, 1607., quem tamen libellow videre nobis non contigit; iterul a a Micherio et Argenterio in libris supra commemoratia. Hoc vero scriptum non Melanthonem habet auctorem, quanquam eius nomine in Galliu promulgatum, sed Guil. Langacum, qui illud ex consilio, quod ipsi Melanthon miserat, et qui-dem secundum textum Schwebelii et Codicis Monac., et ex aliis literis Melanthoniu, Buceri, aliorumque com-Non solum enim in multis a vera Melanthonis cripto diversum est, sed etiam abborret ab elegantia latini sermonis Melanthonis, et talia etiam babet, qualta Melanthon nunquam scripsisset. Rem vero confict testimonium bangasii poius in ep. ad Melanth. d. 16. Jul. 1585., et eiusdem epistola ad Ordinem Theologorum Academiae Parisiensis d. d. 7. Aug. 1585., scripta quum ei proponeret duodecim articulos, quos a Melanchthone missos dicit. ei proponeret duodecim articulos, quos a meianchiane missos dicit. Testatur enim in ea: "Je Gufffaume du "Bellay -- certifie, que les articles cy-dessus escrits sont mextraits de plusieurs cahiers et lettres, qui m'ont este "à diverses fois envoyés d'Allemagne par ceux, aux"quels je m'estois par ordonnance du dict Seigneur [du "Roi] adressé, pour attirer les Eglises d'Affernagne à mode-,, rer leurs opin ons et doctrines, ès quelles elles s'estojent "alienées de l'Eglise Romaine, et pour icelles Eglises prevoquer et reduire à union." (vid. Gerdesii hist. Ref. "L. IV. p. 123. Argenter. I. I. p. 395. Strobel. h. I. p. 167 sq.) — Consilium vero suum faciendae concordiae inter Pontificem et Evangelicos Bellaius minime est adsequutus. Ordo enim theologorum in Acad. Paris. Illud scriptum a Bellaio tradi-tum in literis ad Regem datis (apud Strobel. l. l. p., 169 sqq.) non solum repudiavit, sed etiam alios illi opposuit.articulos, contrariam et pontificiam sententiam tuentes, quos legere potes apud Strobel, i. l. p. 178 sqq. Itaque tota actio de pace facienda eventu turuit. Putavimus autem hic etiam scriptum a Bellaio traditum subiungendum esse, et ut comparari possit cum scripto Melanthonis, et ut ex eo coniectaram faciat lector, quanta illo tempore concordiae spes fuerit. Habes igitur A) scriptum in Germania editum a Schwebelio, Colub. et Peucero itemque Pezelio; B) scriptum a Gallis editum.

#### A.

Consilium de moderandis controversiis religionis, scriptum a Philippo Melanchthone ad Gallos [A. C. 1535.]').

Multi sunt in ea opinione, aut nulla esse vitia in doctrina usitata, quam reprehendimus, aut levia vitia esse<sup>2</sup>), quae dissimulari possint. Et qui sic sentiunt existimant, nostros') sine caussa tumultuari, et execrantur eos') tanquam temere') moventes seditiones 6) et schismata. Et') haec opinio de nobis inculcatur Pontificibus ) et Regibus. Quare principio optandum est, ut et Pontifex et summi Reges agnoscant. Ecclesiae morbos, et cógitent, quosdam abusus eiusmodi esse, qui non debeant dissimulari ac tolerari ). ipsi, in tanta infirmitate hominum Ecclesiam nunquam 10) adeo puram esse, quin aliqui incidant abusus. Scimus et hoc"), abusus aliquos dissimulandos et condonandos esse publicae concordiae. Sed hoc intelligi debet de iis abusibus, qui salva doctrina oriuntur ex quadam imbecillitate, non de illis 12) abusibus, qui delent aliquos 13) articulos fidei necessarios, aut sunt idololatrici 14), aut

- 3) Cod. G. nos onines.
- 4) Schw. et c. Goth. nos.
- 5) temere excidit sp. Schw.
- 6) Schw. et Peuc, seditionem.
- 7) Col. Peuc. et Pez. Atque.
- 8) Cod. G. Pantif., principilus.

- 10) Schw. nusquain.
- 11) hoc abest a Schw.
- 12) Col. Peuc. et Pez. iis.
- 13) Schw. docent, praetermisso aliquos.
- 14) Schw. idola:

cogunt homines ad manifesta peccata. Opbriet enim eos, qui docent in Ecclesia, arguere peccata, sicut Christus praecipita. Quare Pontificis est, in rebus magnis et necessariis, ut consulat conscientiis, aliquam concedere relaxationem. Et viciosim est nostrum, ferre omnia propter publicam dilectionem, quae sine impietate ferri 15) possunt; praeserlim cum tamen 16) Pontisex non possit retinere obedientiam, neque possit ulla concordia sperari, dum 17) conscientiae piorum adiguntur 15) ad impios cultus. Semper enim erant qui 15) reclament et adversentur. Quidam etiam 20) nihil aliud agi putant, nisi ut quaedam libertas barbarica quaeratur, excussa monarchia Romani Pontificis, et repudiatis veteribus ordinationibus ecclesiasticis. Haec opinio etiam ") nocet nobis apud Romanum Pontificem et Reges.

Quare principio opus est ostendere eis, non hoc agi, ut dissolvatur auctoritas ecclesiastica, sed alias res magnas disputari et explicari?, quae ad conscientiam et ad ) cultum Dei pertinent. Primum igitur dicam de externis rebus, hoc est, de politia ecclesiastica? et quibusdam traditionibus.

### (De Potestate Ecclesiastica.) 24)

Concedunt nostri, politiam ecclesiasticam rem licitam esse, quod videlicet sint 25 aliqui Episcopi, qui praesint 26 pluribus Ecclesiis 27; item quod Romanus Pontifex praesit 28 omnibus Episcopis. Hanc canonicam politiam, ut ego existimo, nemo prudens improbat, neque improbare debet, si intra fines suos maneat, hoc est, si 29 Pontifex et Episcopi non abutantur auctoritate sua ad oppri-

- 20) Schw, corum,
- 21) Schw. eorum.
- 22) Col. Peuc. Pez. et cod. Goth. agitari.
- \*) ad ante cultum omittunt Col. Peuc. et Pez.
- 23) Schw. addit: seu potestate Pontificia.

- 25) Schw. quemadmodum videl. sunt.
- 26) Schw. et Col. praesunt.

<sup>1)</sup> Sic apud Colub. et Peuc., praeterquam quod Peuc. annum delevit, quem tamen Pezel. restituit. Cod. Mehn. habet ann. 1558. — Apud Schw. inscribitur: "Philippus Melanthon de dissensionibus Ecclesiasticis et conciliatione controversorum articulorum." In Cod. Monac.: "Ratio concordiae constituendas inter Lutheranos et Papae Ecclesiam, scripta ad Gallorum Regem per Dom. Philipp. Melanthonem anno 1584. mense Augusto."

<sup>2)</sup> vicia cese omittunt c. G. et c. Mehn.; vicia ahest a Col. Peuc. et Pez. textu.

<sup>9)</sup> Schw. celari. Alterum apogr. in c. Monac. hic addit: deinde ostendant eis, non hoc a nobis agi, ut dissolvatur auetoritas ecclesiastica, sed alias res magnas disputari.

<sup>15)</sup> Col. Peuc. et Pez. fieri.

<sup>16)</sup> tamen abest a c. Monac.

<sup>17)</sup> Schw. tantisper dum; cod. Monac. dum, reliqui donec.

<sup>18)</sup> Cod. Goth. adigentur.

<sup>19)</sup> Schw. Scimus autem eos, qui.

<sup>24)</sup> Hane inscript. Schw, non habet, et puto, serius esm esse adscriptam. Col. Peuc. et Pez. exhibent: De Potestate pon-tificio.

<sup>27)</sup> Alterum apogr. in cod. Monac, addit: et qui vocatos ad ministeria ecclesiastica explorent et ordinent, iudicia ecclesiastica exerceant et inspicient doctrinam sacerdotum.

<sup>28)</sup> Schw. Col. Peuc. et Pez. pracest,

<sup>29)</sup> si estidit ap. Col. Peuc. et Pez.

mendam verson a destrimmen. Defende qued ") ad opes et reditus attinet, etiam boc docemus; Regom et Principum donationes essu ses ficitas; sunt autem neditus?) illi Regum et Principum donationes, : Origina de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Company de la Co <u>-mament distravio, set facile passunt-setinere austoritatem suam Romanus Pontifer et castori Episcopi.</u> Doisi est lenime in Ecclesia guliennatosibus; qui vocatos ad ministeria ecclesiastica explorent et 19) ordinent : et iudicia ecolesiastica exerceant, et inspiciant doctrinam sacerdotum. Et ut maxime nulli \*) essent Episcopi, tamen creari tales oporteret 14). Tantum optamus, ut hi \*\*), qui nunc sunt, Epiecopi inspiciant doctrinam \*\*\*) et sanam doctrinam curent Ecclesiis 35) sibi commissis fideliter tradi 36). . Moc si facerent, nemo deberet obedientiam recusare. Prodesset etiam meo iudicio illa monarchia Romani Pontificia ad hoc, ut doctrinde consensus retineretur in multis nationibus. Quare facile notest constitui concordia in hot articulo de superioritate Pontificia \*\*\*\*), si de caeteris articulis conveniri poterit"). Caeterum illam immoderatam et iniustam potentiam Romani Pontificis, quam in transferendis regais interdum usurpavit, Reges ipsi moderari facile poterunt. Haec neque ad Evangelium

(De Traditionibus humanis rerum indifferentium 19).)

(Apud Schweb, et in cod. Manac.)

neque ad Ecclesiam pertinent ").

Sic etiam facile inici ratio concordiae potest de rebus adiaphoris, ut de cibis, feriis, vestitu ecclesiastico et aliis similibus ceremoniis, si de doctrina convenerit. Nam constituta concordia doctrinae, non deceret nostros, separare se a consuetudine reliquae Ecclesiae. Item nostri hoc officio invitarent caeteras nationes, ad hanc doctrinam, qua in re optimum opus caritatis facerent Praeterea cum mundus non possit carere ceremoniis et ordinationibus, quae esset morositas, velle dissentire ab aliis, aut novas malle quam usitatas?' Praeterea magna ex parte') adhuc retinemus usitatos ritus, nec quidquam esset periculi

a test to the sanger soil out to be 30) veram recte addunt Schw, et cod, Monac.

82) attinet etiam - - reditus, exciderunt sp. Schw. 88) explorent et excidit apud Schik.

Colub. si nulli.

\*\*) Sic cod. Monac, refiqui. oppetet.

\*\*) hi abest a Colub. et Pez.

\*\*\*) Schw. addit: sacerdolani.

85) Colub. Pez. et Pewor in Basicalia.

36) Addit alterum apogr. in cod. Monace. ... concertuat Hem, licitum esse atque utile, ut Romanus Episcopus praesit caeteris Episcopis, et convocare illos possits, quandocunque res exigit.

Puntificial Colob Pen de Pint Bolicoportion.

87) Schw. convenire possints and a second thing was a second 38) Schw. poterunt, licet negue ad Evans, nique: ad Fool. pertineant. 'Apogr. allegum in end Monaca, poterunt, quorum interest.' Nos vero id admodum non ensamus,

guod neque — — pertinent.

39) Cod. Goth. et cod: Mehn. et rebus indifferentibus, Apad
Schw. inscriptio non legitur. Apad Colub, et Pez. sbest

humanis.

[1] Hace in altero apogr. Mouse, sice out quid periodi esse patest, servere communier adiaphora, medo esset recta doctrina, ex qua discre passunt consolentice, quampdo sine superstitione ca serventur.

MELAETH. OPER. Vol. II.

(Colub. Peuc. Pez. et code. Goth: ac Mehn.)

Scimus traditionibus et aliquibus ordinationibus opus esse. Ideo in nostris scriptis diligenter discernimus traditiones. Item clare ostendimus, quid reprehendamus. Constat enim conscientias olim misere vexatas esse hac opinione, quam Sophistae et alii indocti sinxerunt, videlicet quod traditiones humanas violare sit peccatum mortale. Haec opinio fuit horribilis carnificina conscientia-Ideo praecipue ) hanc opiniohem reprehendimus. Et libenter admittunt nunc docti omnes nostram Entelizeur, quod traditiones violare extra casum scandali non sit peccatum mortale. 'Sed' omitto' hic' disputationem. '' Nam' in Apologia et alibi satis apparet, nos accurate discernere in hoc articulo, Constituta autem doctrinae concordia, postea Christiana charitas debebat moderari usum rituum; quia enim publicis aliquibus ordinationibus opus est, satius esset retinere usitatos ritus quam novos excogitare.). Nec nostri recusarunt in conventibus servare adjacopar, Ad est, indifferentia4), et adhuc in plerisque locis magna ex parte retinemus publicos ritus veteres, festos dies Christi, cantiones plas veteres, et pleraque usitata. Praeterea similitudo rituum invitaret caeteras nationes, ut facilius reciperent hanc doctrinam Evangelii, nec haberet quicquam incommodifiaec observatio, si extaret recta doctrina, quae doceret tales ritus observandos esse sine superstitione, hoc est, sine opinione fustitiae aut

<sup>40)</sup> Cod. Gotb. praecipere.

Peuc. exagitare. 41) id est indiff cod. Goth, et c. Mehn. Inon habent. ;

extaret recta doctrina, ex qua discerent conscienservanda essent.

servare?) communiter cum aliis adiaphora, cum 'necessitatis, sed, sicut años politicos mores, tranquillitatis et ordinis causa. Facile igitur de hac tiae, quomodo sine superstitione talia adiaphora re poterit concordia restitui, quia 41) et doctrinam nostram de hoc articulo probant omnes pii et eruditi, et nostri, admissa doctrina, usum traditionum charitate ") moderari deberent ").

## (De Confessione.) ")

Ita 16) meo iudicio prodest, in Ecclesiis retinere confessionem et propterea quod abolito 17) more absolutionis obscuratur 16) doctrina de remissione peccatorum et potestate clavium, et propter disciplinam. Commode enim ") possunt homines in consessione institui "); nec habet quicquam periculi ant incommodi confessio, si homines recte doceantur, ne superstitiosa ") enumeratione peccatorum onerentur conscientiae, et\*) si doceantur 12), unde sit remissio peccatorum. Nam de enumeratione sontiendum est, sicut de aliis traditionibus ecclesiasticis, quod sine peccato omitti possit.

Itaque de his quatuor articulis facilis est ratio constituendae concordiae "), scilicet \*\*) de auctoritate Episcoporum, de ordinatione sacerdotum, de traditionibus humanis in rebus mediis, et de con-

fessione.

(De praecipuis articulis: de iustificatione; de Missa et utraque specie; de cultu Sanctorum; de votis et coelibatu.) 14)

#### De Iustificatione. 55)

Controversiam de iustificatione ipsa tempora mollierunt; nam de multis iam 10 convenit inter doctos, de quibus initio fuerunt magna certamina. Nemo iam defendit ista") absurda, quae leguntur apud Scholasticos, quod homines possint legi Dei satisfacere, quod mereantur remissionem peccatorum dignitate suorum operum, quod is) sint iusti, id est, accepti propter propriam dignitatem et legis impletionem. Omnes iam fatentur, fide opus esse, hoc est, fiducia in Christum et remissionem.") peccatorum, de qua fide seu fiducia 60) nulla est mentio in Scholasticis 61), Omnes iam fatentur, interesse gloriae Christi, ut illa fides inculcetur hominibus.

Convenit item inter doctos de libero arbitrio, de peccato originis, et de plerisque aliis quae-

stionibus coniunctis.

Quare si Pontifex aut ipsi Reges darent operam, ut aliqui boni viri et prudentes 62) colloquerentur, facile posset haec controversia de iustificatione diiudicari ac dirimi. Et quidem prodesset Ecclesiae, extare simplicem et planam doctrinam de l'ustificatione. Res est enim necessaria conscientiis "). Sunt autem duo articuli, alter de Remissione peccatorum, alter de dignitate bonorum operum in his qui iam reconciliati sunt 64).

De priore articulo etiam existimo, facile posse constitui concordiam, quod videlicet ") in remissione. peccatorum necessaria sit contritio et mutatio morum, et tamen remissionem contingere, non

- 2) Cod. Mon. servari.
- 42) Cod. Goth. sonstitui, quod.
- 45) Col. Pez. et Pena. in charitate.
- 44) Hic Smitur apogr. in cod. Mehn.
- 45) Etiam baec inscriptio abest a Schweb.
- 46) Ita Schweb. tantum. habet
- 47) Schw. quía ab alio, mendose.
- 48) Col. Pez. et Peuc. obseuretur.
- 49) Schw. etiam.
- 50) Schw. instrui.
- 51) Cod. Goth. nec.
- \*) et non habent Colub. Pez. et Peuc.
- 52) Col. Pez. et Peuc. doceatur. Apud Schw. ne superstitiosa enumeratione - doceantur, non leguntur.
- 53) Schw. constituendi concordiam.

- \*\*) Schw. inserit: de potestote Remant Pontificie.
- 54) Has inscriptiones Schw. non habet, et videntur serius additae, Neque sunt in cod. Goth, et Monac.
- 55) Etiam baec inscriptio non est ap. Schw.
- 56) iam non habent Col. Pez. et Peuc.
- 57) ista abest a cod. Mon. et versi germ.
- 58) Schw. quod quidam.
- 59) Col. Pez. Peuc. et cod. Goth. in remissione.
- 60) seu fiduc. non habent Col. Pez. et Peuc.
- 61) et remissionem scholasticis desiderantur apud Schw.
- 62) Col. Pez. et Peuc. boni et prudentes viri.
- 65) Res est enim etc. non habet Schw.
- 64) in his etc. Schw. non habet. Col. Pez. Peuc. et cod. Goth. pro in his etc. babent: seu de meritis in reconciliatis.
- 65) videlicet abest a Schw. et cod, Monac.
- 66) Peuc. in remissionem. Pez. et Colub. ad remission

propter dignitatem nostrae contritionis seu operum, sed tantum ") per ") misericordiam propter Christum, quae ") fide, hoc est, fiducia Christi apprehenditur. In hac sentenția clarum est non excludit bona opera, sed aliam causam remissionis percatorum quaeri certam et sufficientem. Constat enimi in veris paveribus non posse opponi nostra ") bona opera irae ac iudicio Dei. Hic meritum non tollitur, quia nos nihil agamus, sed ut intelligatur, quomodo") sit certa remissio; si chim penderet ex dignitate contritionis nostrae, fieret incerta. Denique" de hoc articulo de" remissione peccatorum existimo bonos ac prudentes facile posse convenire, tantum non adhibeantur homines morosi, qui habent depravata iudicia ex scholasticis opinionibus "). [Arbitror enim omnes prudentes probaturos esse hunc articulum, quod remissio peccatorum contingat fide, id est, fiducia in Christum, non propter nostra opera.] ")

Alter articulus de dignitate bonorum operum in reconciliatis, etiam nunc tempore factus est mollior, quia<sup>76</sup>) omnes iam concedunt, quod homines procul absint a perfectione legis. Idea concerdunt etiam saniores apud adversarios"), homines principaliter justos, id est, acceptos esse fide, hoc est, fiducia misericordiae promissae 70) propter Christum, et quod 70) illa inchoatio legis 80) in nobis placeat, non quia 11) legi 12) satisfaciat, sed quia 13) persona est reconciliata in 14) Christo. Omnes prudentes iam agnoscunt, oportere addi de fide, quod reconciliati praecipue placeant, non propter dignitatem operum, sed fide propter Christum. "Hoc si concedatur"), postea facile est iudicium, quale ,, sit meritum operum, et quidem prodest postea valde augere atque ornare dignitatem bonorum operum, "sicut et 66) scriptura valde ornat 67), modo ut ille scopus prius teneatur, quod remissio peccatorum 80) "propter \*\*) Christum contingat per fidem. Item, quod haec opera placeant, non quia legi satisfaciant, "sed quia personae credant Christo 90). Necesse est enim pias mentes contra desperationem praemu-"niri, et doceri, quomodo placeat haec ") nostra obedientia. Illa conveniunt "), quod iustitia bono-, rum operum seu bonae conscientiae sit necessaria, quod Spiritus sauctus detur in ipsa ") remissione "peccatorum, quod oporteat mortificari veterem hominem, et crescere novitatem Spiritus, quod Spi-"ritus sanctus non maneat in his, qui committunt mortalia peccata, hoc est, facta contra conscien-"tiam et contra legem Dei. Item quod liberom arbitrium aliquid agat in cavendis talibus delictis: "Item quod adiuvetur a Spiritu sancto, ut caveat 14) talia delicta." 94)

Si hoc modo colligantur ea, quae conveniunt, paucae controversiae reliquae erunt.

"Nam in scholasticis opinionibus hoc praecipue reprehensum est, quod de hac fide, de qua lo"quitur Paulus, quae agit aliquid ") in remissione peccatorum et pacificatione conscientiae, mentio"nem prorsus ") nullam faciunt. Item quod somniant, hominem posse legi Dei satisfacere, et instum

```
67) Peut totum, fortasse ex mendo.
```

68) Schw. propler.

70) nostra abest a c. Mon.

in 11 Julius

\*\*\*\*\* \* F . F

48

<sup>69)</sup> Col. Pei. Peuc. et c. Goth, qui.

<sup>71)</sup> Cod. Goth. intelligamus, quae.

<sup>72)</sup> Verba: Constat enim - - inserta. Denique, Solw. praelerminit.

<sup>78)</sup> Schw. toto dei

<sup>74)</sup> ex schol. opin. non habet Schw.

<sup>75)</sup> Haec uncis inclusi, quia desiderantur ap. Schw. in cod. Mon. atque in vers. Vinar. et serius addita videntur. Caeterum pro opera Col. merita.

<sup>76)</sup> Schw. quod.

<sup>77)</sup> etiam san. ap. adv. non habent Schw. et c. Mon.

<sup>78)</sup> miserie. promiss. non habet Schw. — promissas etiam abest a c. Mon.

<sup>79)</sup> Schw. quidem.

<sup>80)</sup> legis non habet Schw.

<sup>81)</sup> Schw. quod.

<sup>82)</sup> legi abest a Schw, et c. Mou.

<sup>85)</sup> Schw. quod.

<sup>84)</sup> in abest a Schw. et cod. Mos. -- Cod. Geth. par Christum.

<sup>85)</sup> Cod. Mon. conceditur.

<sup>86)</sup> et abest a cod. Mon.

<sup>87)</sup> Peuc. et Pez. ornatur.

<sup>88)</sup> Cod. Mon. reconciliatio.

<sup>89)</sup> Peuc. et cod. Goth. per; Colub. et Pez. propter Chri-

<sup>90)</sup> Item, quod etc. cod. Mon. non habet.

<sup>91)</sup> hace abest a cod. Mon.

<sup>92)</sup> Cod. Goth. convenient.

<sup>95)</sup> ipsa addit cod. Mon., in reliquis non legitur.

<sup>94)</sup> Cod. Goth. adiuvemur a Sp. S. ut saveamus.

<sup>95)</sup> Omnia signis , , notata non habet Schwebel. sed exstant ap. ceteros, item in vers. Vinar. et in cod. Monac. quanquam hie textum Schw. sequitur. Idem attinet ad verba mox seqq. eodem signo notata.

<sup>96)</sup> Col. et Pez. pro agit aliquid babent necessaria est, sed Peuc. cod. Mon. et vers. germ. agit aliquid.

<sup>\*)</sup> prorsus] Colub. plane.

"esse propter legis impletionem. Horum articulorum ipsos iam Scholasticos, si qui sunt sanione, "pudet. Correctis his duobus articulis iudicari caetera facile possunt "42").

De Missa, 98)

(Schweb. cod. Monac. et vers. germ.)

In caeteris articulis omnibus iniri ratio concordiae sine magna difficultate potest, sed + hic unus") nodus de Missa videtur inexplicabilis esse; et²) profecto de hac re opus esset Ecclesiae Synodo. Et ut maxime Synodum impedirent tempora, tamen, si Christianissimus') Rex Franciae et inclytus Rex Angliae, quia') iam bene inter eos convenit, curarent, ut ex utroque Regno delecti aliquot boni et docti viri colloquerentur, praeclare mererentur de Ecclesia.

Haec causa una omnium maxime digna est Regibus. Cruciantur enim animi hominum horribili dubitatione, qua liberari per summos Monarchas debebant. Ego quid hic consulam nescio, cum adhuc inter nostros sint dissensiones de coena Domini. Bucarus moderationem quandam † Zwinglianae sententiae" proposuit. Ea moderatio mihi quidem non displicuit; sed culpa huius turbulenti saeculi factum est hactenus, quo minus nostri de tota re inter se prorsus convenirent, sed annituntur modo aliqui, ut solida inter nostros concordia constituatur, praesertim cum hoc dissidium maxime deterreat ab Evangelio exteras nationes. Christus adiuvet nos, et redigat Ecclesiam suam in piam et sanctam Concordiam.

+ Sed alia deliberatio est °) de usu Missarum, ,, quomodo conservari possit usitata forma, et an ,, fieri debeant privatae Missae?

"Primum de forma. Nos quidem usitatam "formam retinemus, adeo ut vix dissimilitudo "ulla agnosci possit, et optarim idem fieri in aliis "locis. Quorsum enim attinet, ceremonias mu-"tare, cum non opus est. Semper enim non ne(Colub. Peuc. Pezel. et cod. Goth.)

In caeteris articulis omnibus 99) videtur facile ratio iniri posse constituendae concordiae; sed his unus nodus de Missa, ut vereor, est inexolicabilis, quia haec est summa ceremonia in Ecclesia, et est collata ad horribiles ahusus, et hi ahusus sunt meri quaestus Monachorum. Quare abusus Missae praecipue opus habent emendatione. Ac tanta res. przecipue, in Concilio generah tractanda esset. Sed vix sperandum est\*), fore aliquam in Synodo legitimam cognitionem tantama rerum. Ideo optarim, ut de tanta re deliberari curarent ipsi Reges, praesertim Rex Galline et Augliae, quoniam inter ipsos convenit. Utinam hi pios et doctos homines convocarent, et inberent eos pie et diligenter agitata re quaerere consilia, quomodo abusus emendari possent. Haec tanta res praecipue digna esset his summis Regibus; Deus enim postulat, ut Reges prohibent ·impios cultus, et curent pios institui et conservari. Certum est autem, impiam opinionem esse Monachorum de applicatione Missae, videlicet quod Missa prosit pro aliis vivis et mortuis, et mercatur eis remissionem culpae et poenae. Hacc opinio obscurat doctrinam de fide in Christum, et pugnat manifeste cum veteri usu Missarum, et cum sententia sanctorum Patrum. Ex hac opinione infiniți abusus orti sunt. Haec opinio peperit et auxit¹) privatas Missas; nec vero spes est ulla, Monachis hunc errorem de applicatione Missae 2) unquam extorqueri posse. Cum igitur illa applicatio pro vivis et mortuis ad promerendam remissionem culpae et poenae necessario corrigenda sit, ne obruatur doctrina de fide, nos veterem morem Missae \*\*) renovavimus '); tantum enim unam publicam seu communem 1) habemus, in qua aliqui et explorati prius et confessi simul') communicant sacramentum 6).

<sup>97)</sup> Vid. not. 95. :

<sup>98)</sup> Inscriptionem Schwebelius non habet,

<sup>1)</sup> Addit cod. Monac.

<sup>2)</sup> Schw. nodus de Missa valde inexplicabilis est, ut.

<sup>3)</sup> Schw. Christianus.

<sup>4)</sup> Schw. quad.

<sup>5)</sup> Addit cod. Monae. a Schwebelie consulte praetermissa.

<sup>6)</sup> Schw. nos.

<sup>7)</sup> Schw. caeteras.

<sup>8)</sup> Schw. reducat.

Hic totus locus, signis ,, ,, notatus non legitur ap. Schweb., sed in cod. Monac. et vers. Vinar. — Consulto praetermissus est in textu Schw.

<sup>99)</sup> Cod. Goth. De reliquis omnibus controversiis.

<sup>\*)</sup> est omittit Peuc.

<sup>1)</sup> Cod. Goth. peperit etiam et invexit.

<sup>2)</sup> Missae abest a Peuc. Pez. et cod. Goth.

<sup>\*\*)</sup> Missae] Colub. et Pez. de Missa.

<sup>3)</sup> Peuc. renovabimus.

<sup>4)</sup> Cod. Goth. communem missom.

<sup>5)</sup> simul abest a cod. Goth.

<sup>6)</sup> Cod. Goth. sacramento.

", cessainin movitasi fingibudas tek 🕬 likabemusi ututem 🧭 confessi. In hoc more nihil est levitatis. Credo nemini gravi viro hanc ipsam formam, si videat, " displicituram.

"his sunt magnae disputationes, quibus praebuit 'est. "occasionem ingens ille abusus Missarum per to-"tum orbem terrarum, ad quem tot iam seculis "Pontifices connivent. Emendatis his abusibus "fortasse disputationes de privata Missa etiam mi-"tigarentur. Sunt autem hi abustis noti et mani-"festi, qued fingunt, oblationem illam valere pro "aliis, et quidem pro vivis et mortuis, ac mereri "aliis remissionem peccatorum, et alia multa, et "quidem ex opere operate.

"Veteres vocant Missam sacrificium non qui-, dem tale, quad mercatur aliis remissionem pec-"catorum, sed quod sit opus faciendum in eccle-"sia ad gratiarum actionem. Etiamsi quis velit "hoc modo eis concedere privatam Missam, tamen "nullo modo sunt contenti, sed pugnant de appli-., catione pro aliis.

"Potest igitur deliberari, si non potest ha-"beri Synodus, an hanc disputationem de privatis "Missis conducat suspendere ac differre ad Syno-"dum, et interim neminem ad privatas Missas co-"gere, praesertim cum nec vetus Ecclesia habue-"rit privatas Missas, et in graecis parochiis ne "nune quidem sint privatae Missae. Nam mona-"steria fortasse latinam consuetudinem imitan-"tur."10).

De utraque specie sacramenti ") videmus subinde tumultus renovatos esse. Movetur enim populus, cum allegatur institutio Christi et veteres ritus' Ecclesiae. Et ut maxime quaeratur aliqua excusatio utentium una specie, tamen non desinunt illi tumultus; et in his tumultibus etjam conscientiae aliquorum perielitantur. Porro facile mederi his incommodis Pontisex sine detrimento ullo 12) posset, si, sublata prohibitione, relinqueret usum liberum, et constitueret, ne qua pars alteram damnaret. Haec libertas plurimum ad tranquillitatem conduceret, et nihil nogeret ulligeneri hominum. Et tota haec res est Pontifici in manu,

10) Desinit hic locus ap. Schw. praetermia

Veteres Missam vocant sacrificium, non quod sit applicandum pro aliis vivis et mortuis, ut') mereatur eis remissionem culpae et poenae; sed vocant sacrificium in genere, quia est' memoria sacrificii Christi, et opus, in quo agimus gratias pro beneficio") Christi. Hac ratione concedimus"), ut in Apologia diximus, Missam sacrificium esse, sed non applicandum pro aliis vivis et mortuis, ut mereatur eis remissionem culpae et poenae. Quanquam autem in hoc articulo moderationem reperire valde difficile est, tamen videtur mihi non alienum, si Pontifex constitueret, ut nemo cogeretur ad privatas Missas. Sed, ut antes dixi, maxime optandum est in hoc articulo, ut Reges curarent de eo diligenter deliberari, et liberari Ecclesiam ab horrendis abusibus, et sanari conscientias ambiguas. Nam multue controversiae haerent in hac causa de Missa, videlicet, de verbis coenae, de sacrificio, de adplicatione.

Ad hace accedit etiam controversia de usu utriusque speciei. La res etiam antea excitavit magnos motos in Ecclesia, quia cum audiunt pli, quod Christi institutio sit, ut sumatur integrum sacramentum, et quod hoc ita observatum sit in veteri Ecclesia, iudicant obtemperandum esse institutioni Christi et veteris Ecclesiae exemplo. Et \*\*) quamvis quaeritur excusatio de usu unius speciei, tamen conscientiae ambigunt. Ideo consultissimum esset, ut Pontifex tolleret prohibitionem integri Sacramenti, et constitueret, ne altera pars alteram damnaret, donec erudiri Ecclesia posset ), et integer usus restitui \*\*\*). Huius ceremoniae summa esse veneratio debet, ideo maxime prodesset reverentia in tractando sacramento, et liberari conscientias scrupulis, et hae res externae privatim plus scrupulorum et publice plus dissensionum pariunt. Haec incommoda faoile sanare

<sup>11)</sup> Schw. specie sacrae openae. 12) Schw. ullo modo.

He de net diligenter documes, quomedo pro-"tantum publicain Missam in diebus fostis. Ibi -sit sacramentom his, qui agunt poemtentiam, et "utuntus aliqui sacramento, sed prius explorati et fide se erigunt, et credunt, sibi peccata condonari. .. Hic est vetus mos; aullae enim olim fuerunt privatae Missae, et in Graecis parochiis hodie etiam privatae Missae nullae sunt. Quare hic mus "Sed privatas Missas nullas habemus, et de habet exemplum veteris Ecclesiae, et tutissimus

<sup>7)</sup> Cod. Goth. ut; Col. Pez, et Peuc, et. \*) Colub, et Pez. beneficiis.

<sup>8)</sup> Cod. Goth. addit: et mos.

<sup>\*)</sup> Et omittit Peuc. Cod. Goth. Ecclesiae possent \*\*\*) Colub. constituă

quià ") constat prohibitiones tantons neces iuris humani. Fortassis etiam aliae multae controventae fierent mitiores, si Pontifex aliquid in hac causa populo concederet. Nati hanc aremoniam populus maxime curat"), ety quia") res est externa, dissimilitudo in usu facile parit tumultus. In aliis controversiis dissimilitudo "), quia non est externarum rerum, sed opinionum, non tam facile ciet. ") tumultus.

Pontiferipédet subdita prohibitions ditent sacomenti, mecaliquid facenet Pontifer parant la Nam ipa prohibitio ést nova et humana auctoritate instituta, equam hand dubia dicet Routifici amandansi et al control de proposition de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la con

(De cultu Sanctorum.)

#### . (Schweb. cod. Monac. et Vers. Vinar.)

De caltu Sanctorum 19) tam multi sunt manifesti abusus, ut omnes pii et docti iam olim ante haec tempora emendationem flagitarint. Deinde constat, hoc etiam in sacris litteris nusquam praecipi, ut invocentur Sancti. Quare tota invocatio Sanctorum sine peccato omitti † et aboleri" posset. + Oporam si tamen moderatio aliqua quaeristur, possent retineri sanctorum honores, quales ifuerant in veteri Ecclesia. Nam ex Hieronymo, " Ambrosio, Basilio, Nasianzeno apparet, festos "dies sanctorum celebratos esse. Extant enim " concience corum, in quibus mulla fit mentio ne-"que invocationis neque intercessionis, sed tanstum imitationis; sicut ait Basilius in concione "de quodam Martyre: laetantur populi laetitia "spirituali, cum egregia facta istorum audiunt, "tet ament et imitentur bona. Haco mederatio "sufficeret ad retinendos aliquos honores seneto-"sum"?"), et ratio iniri posset, quomodo feriae Sanctorum celebrandae essent. Nam et feriae nunc amt immodicae et inutiles pietati. Confluit enim otiosa multitudo ad convivia, ludos, rixas etc. the second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

\*\*Postremo, si omnino intercessio aliqua.

"propter receptam consultudimem videretur reti"menda esse, etsi est periculosa, tamen de ea de"diberare docti possent, an talis forma invocatio"mis constituenda esset in publico, quae est in

. . 1. (

#### (Colub. Peue. Pez. et cod. Goth.)

the action that I have t

Tam multi manifesti abusus sunt in cultu Sanctorum, ut omnes pir et docti fam ofim ante haec tempora flagitarint 10) emendationem. Estque haec") facilior emendatio in hac cauta, quia nullum periculum est conscientiis, etiamsi in universum aboleatur invocatio Sanctorum. Nam in sacris litteris' nullum praeceptum, 'nullum exemplum est, quod doceat invocationem Sanctorum. Quare manifestum est; eam non esse necessariam; sed res nova est, et ignota veteri Ecclesiae ante Gregorium. Extant crim conciones aliquot et Basilii et Nazianzeni de Sanctis, in quibus nulla prorsus sit mentio de invocatione, sed tantum dicunt, se exempla proponere, ut discamus, quomodo Deus exerceat et invet Sanctos, ut Deo gratias agamus, deinde ut illorum exempla et fidem populi erigant 12), et hortentur 13) populum ad imitationem 16). Nec Hieronymus adversus Vigilantium loquitur de invocatione, sed tantum de illa virtutum et beneficiorum Dei") recordatione. Hic vero iure reprehenditur\*) negligentia posterioris setatis, quod tam procul a veterum 16) consuetudine discesserit. Finzerunt, Sanetos invocandos esse tanguem interessores; ita obruerunt Christi beneficium et offuderant populo imaginationes, quasi Sancti sint clementieres quam Christus, et propter hanc opinionem populus fiduciam debitam Christo transfert in Sanctos. Item invocatio per se tribuit

of the stantification of

first to be a second of the second

<sup>15)</sup> Schw. quad.

<sup>14)</sup> Schw. amat.

<sup>15)</sup> Schw. quod.

<sup>16)</sup> Schw. tumultum.

<sup>17)</sup> Schw. similitudo.

<sup>18)</sup> Schw. faciet.

<sup>19)</sup> Cod. qui habet inscriptionem, quae apud Schw. desideratur, sic incipit: Tam multi sunt man. abus. de cultu sanctorum.

<sup>20)</sup> Totus hic locus praetermissus est ap. Schw."

<sup>10)</sup> Cod. Goth. flagitarint in his.

<sup>11)</sup> Cod. Goth. to pro face.

<sup>-123</sup> Code Goth: popule aphibeamus.

<sup>.48),</sup> Cods Goth. hontemure

<sup>14)</sup> Cod, Goth. imitat. corum.

<sup>15)</sup> Dei non habent Col. Pez. et Peuc.

<sup>\*)</sup> Peuc. deprehenditur.

<sup>16)</sup> Col. et Pez. a veteri Ecologia et. Peuc. a veterum Ecclesia et. Reclius cod. Goth. a veterum.

"veteribus Ecclesiae orationibus, ubi invocatio "St ad Demn, non ad sanctes, et tamen fit men-"tio alicuius intercessionis, videlicet: Deus da, ziut udiusentur precibus spinetorum. Certam est menim, sanctos in coelo orare pro tota Ecclesia in "commune; sicut et in hac vita homines pii orant "pro universa Ecclesia. Sed hic praemuniendi "erunt animi hominum recta doctrina, ne obscuretur beneficium Christi, et ne fiducia debita "Christo transferatur in sanctos, sicut accidit hac-"tenus.

"Plurimum enim refert, homines recte in-, telligere, quod Christus sic velit coli, videlicet aut agnoscamus, ipsum esse mediatorem, ipsum "nobis propositum esse pontificem, qui et velit "invocari et velit exaudire. Nec opinio serenda "est, quasi alii sancti sint benigniores. Refert "item, intelligere populum, quod in invocatione "respiciendum sit ad promissiones, quae testantur, nos certo exaudiri, et Deum sic velle coli. "Extant autem promissiones de Christo, quod propter Christum exaudiamur. Haec hactepus miris modis obscurata sunt per abusus in cultu "sanctorum, et fiducia debita Christo in sanctos ntranslata est. Ea vero est idololatria non feren-"da in Ecclesia. Ideo si quaeritur moderatio in "cultu sanctorum prudentia adhibenda erit."21)

Sed tamen hic articulus talis est, ut recti et' boni viri facile de eo convenire possent.

+ Imo si recta doctrina de Christo fuerit in-"staurata, abusus illi in cultu sanctorum per sese "ruerent, praesertim si potestates quadam dissi-"mulatione patiantur abusus ruere. Nunc enim "inaudita quadam saevitia saepe in rebus levissi-"mis utuntur. Etsi autem potestates debent uti "suo iure, ubi opus est, tamen videndum est "etiam, ne abutantur ad defensionem idololatriae "contra mandatum Dei. Et errant, el existimant, "se hac iniusta saevitia Ecclesiam pacaturos esse. "Nam nec Deus favet iniustis consiliis, nec ac-"quiescunt piorum animi, si tantum terrores pro-"ponuntur. Quare fit, ut subinde novi motus "oriantur. Et quidem in hoe articulo propemo-"dum nihil opus videtur ulla nova disputatione "aut constitutione; tantum opus est quadam mo-

Sanctis omnipotentiam, quia in invocatione testamur, quod is, quem invocamus, habent infinitam potentiam, inspicial motus animorum in omnibus invocantibus\*). Deinde longius etiam aberratum Sanctos ut autores donorum invocabant: sancte Iacobe, protege, libera nos. Postea singulis Sanctis distributa sunt certa officia, et prolixe cupiditatibus impiis servitum<sup>17</sup>) est. Alius sanctus invocabatur ut ditaret, alius alia de causa, et fuerunt omnia plena ethnicorum errorum et exemplorum. Adversus haec tanta vitia certe deberent Reges et Episcopi remedia quaerere. Primum autem si recta 18) doctrina de Christo instauraretur, facile per se ruerent 19) abusus et pravae opiniones de cultu Sanctorum, quia populus magis assuefieret ad intelligenda beneficia Christi, et ad vera fidei exercitia, si intelligeret, Christum propositum esse tanquam intercessorem, propter quem velit Deus certo dare remissionem peccatorum et alia bona pro sua sapientia et bonitate,

Et tamen si in hoc articulo moderatio aliqua quaeritur, potest iniri ratio, quomodo iusti honores Sanctorum retineri possint, scilicet, si feriae aliquae retineantur, in quibus popule San-. ctorum historiae et exempla prudenter sine invocatione corum proponantur, sicut et olim videmus in Ecclesiis suisse sestos dies Sanctorum. Modus tamen etiam feriarum illarum esse deberet. Nunc enim sunt immodicae et inutiles pietati; confluit enim otiosa multitudo ad convivia, ad ludos, ad rixas, et confirmantur ineruditis concionibus im-

pii cultus.

Veteres quaedam orationes faciunt mentionem intercessionis, sed tamen ita, ut invocațio non fiat ad Sanctos sed ad Deum, id est: Deus da, ut adiuvemur precibus Sanctorum. Certum est enim, sanctos in coelo in genere 20) orare; pro. universa Ecclesia. Etsi autom docti de hac forma. deliberare possent, tamen periculum est, ne etiam talis: forma obscuret intercessorem Christum, Ideo ne hanc quidem velim confirmari "); sed illa moderatio sufficeret, retinere recordationem propter exempla ut dictum est. Sed renovata pura doctrina de Christo facile ruerent sine tumultu ab-

<sup>21)</sup> Praetermissa baec omnie autat apud Schweb.

<sup>\*)</sup> Peuc. invocationibus.

17) Cod. Goth. cupiditatibus inservitum.

18) Col. Pez. et Peuc. certa; sed cod. Goth. recta.

<sup>19)</sup> Peuc, mendore: perseverent pro per se ruerent.
20) in genere cod. Goth. recte; pro eo Col. et Pez, rogare et.

<sup>21)</sup> Col, Pez. et Peuc. confirmare.

"dernta dissimulatione potestatum. Si in aliis usus jo soltu Sanctorum, praesettim in potestates "articulis pura doctrina restituta fuerit, ita enim quaedam") dissimulationa paterentur abpens ruere. "(etiam?) abusus, qui fuerunt hactenus in cultu Nunc iniustissima saevitia saepe in rebus levibus sanctorum per sese ruerent."<sup>22</sup>).

Neque articulus de votis Monachorum et coelibatu 13) aliquam subtilem controversiam habet, sed tota res Pontifici in manu est. Non enim opus est, monasteria funditus delere; nam optandum est, ut Monasteria sint scholae, ut fuerunt quondam. + Sed queniam de praesentibus temporibus loquimur, Pontifex sedare praesentes "tumultus de vita monastica ita posset, si de vo-"tis in genere dispensaret, in hunc modum," ne quis invitus in Monasteriis teneretur. Haec dispensatio sine + detrimento ordinum, sine" insigni mutatione publica fieret, et liberaret Ecclesiam a multis scandalis et peccatis. Et tantum habet acquitatis 34), ut non dubitem, quin hic mihi assentiantur omnes boni et prudentes viri + in hoc ipso vitae genere". Nam ut recte dicitur\*), votum non debet esse vinculum iniquitatis, ita monasteria prodesse debent conscientiis, non nocere. Quare si qui non sint idonei ad id vitae genus, hos profecto multo satius erat dimitti libere. Caeterum illi, qui in monasteriis manerent, si haberent25) puram doctrinam, possent ritibus et suis. institutis uti tanquam adiaphoris, sine superstitione; sicuti existimo Bernhardum, et similes usum.

22) Etiam hunc locum, ut et reliqua signis †- " notata, praetermisit Schw.

quandam ") dissimulationa paterentur abusus ruere. Nunc injustissima saevitia, saepe, in, rebus, levibus utuntur. Etsi antem potestatea debantenti, suo iure, jubi opus est, tamen videndum est, na abutantur eo 22) contra mandatum Deirad desensionem idololatriae. Errant enim, si in tanta negligentia et in taptis, cupiditatibus, corum, qui rexerunt ") Ecclesias, existimant nihil vitii in Ecclesiam irrepsisse; errant etiam si arbitrantur, Deum non fore ultorem, si iniustam crudelitatem in pios et in membra Christi exercuerint, Extant severissimae comminationes in scripturis adversus eos, qui prophetas et pios interficiant? ), quae certe movere debent summos Principes, ne acerbitate illa suppliciorum utantur, nisi ubi opus est, et re diligenter deliberata a piis et doctis.

#### De Votie.

Constat non omnes ad votum perpetuae continentiae idoneos esse, et scimus, inter ipsos Monachos saniores optare, ut dimitterentur ii 25), qui non sunt idonei. Huic rei facile posset Pontifex mederi proposito edicto, in quo publicam dispensationem ederet, ut his, qui non essent ad id vitae genus idonei, concederetur libertas deserendae Monasticae vitae, nec propterea prorsus desererentur Monasteria, sed reliqui, quibus hoc vitae genus placere videretur 26), in illis collegiis, quae quidem correctis abusibus tolerari possent, manerent 27). Nescio qualis sit status Monasteriorum in aliis terris. In Germania in locupletioribus monasteriis nullae nunc litterae sunt, nulla doctrina; tantum ibi aluntur homines otiosi, quorum nullus potest esse usus in Ecclesia. Itaque satius esset, haec monasteria deseri, et reditus transferri \*\*) ad alios usus Ecclesiarum, et ad alendos studiosos in aliis Collegiis aut ") Monasteriis. Sed ordines tenuiores adhuc serviunt Ecclesiis, quorum collegia, ut dixi, emendata doctrina et correctis abusibus possent conservari, si extaret

<sup>25)</sup> Cod. Monac. habet inscriptionem: De votis Mon. et Coslibatu, quare hic illa verba praetermisit. Incipit: Neque his articulus.

<sup>24)</sup> Schw. tantam habet acquitatem.

<sup>\*)</sup> ut recte dicitur Schweb. inter esse et vinculum interposuit.

<sup>25)</sup> Schw. habeant.

<sup>\*)</sup> Colub. et Pez, quadam.

<sup>22)</sup> Col. Pez. et Pene. et pro so.

<sup>28)</sup> Cod. Goth. vexarums.

<sup>24)</sup> Cod. Goth. et Peuc., interficiunt.

<sup>25)</sup> Gol. et Pez. his pro ii, et interpungunt post dimitterentur. Peuc. hi.

<sup>26)</sup> Cod. Goth. placeret, viverent:

<sup>27)</sup> manerent abest a cod. Goth.

<sup>\*\*)</sup> Colub. et Pez. transferre.

<sup>28)</sup> Cod. Goth, et,

esse, et nunc quoque multos vere pios sine superstitione suo vestitu et caeteris rebus similibus uti. + Constat enim ex nostrorum scriptis, non impro-"bari Monasticen propter rerum illarum usum, "sed superstitionem 25) et impiam fiduciam daminariai). Nescio qualis sit status Monasteriorum locupletum in aliis regnis. In Germania in talibus Monasteriis nullae sunt litterae, nulla doctrina; tantum ibi aluntur homines ignavi et otiosi. Hace monasteria possent 28) authoritate Pontificum et Regum cum tempore converti in scholas. Nam etiam illis îpsis locis, ubi iam Monasteria deserta occuparunt respublicae, oportebit tamen paulo post nova collegia constitui, ubi alantur de publico studiosi sacrarum litterarum, alioqui enim definituri sunt Pastores Ecclesiis, misi ipsae respublicae in eiusmodi Collegiis alant pauperes, ex quibus Pastores sumi queant. Divites enim non fere discunt sacras litteras, et certe Ecclesiastica Monasteria defugiunt. Et videntur initio Collegia hoc consilio constituta esse, ne deessent Ecclesiis Pastores. In Monasteriis tenuioribus plus est tet" literarum et studiosorum. the his hoc "praesenti tempore nulla admodum insignis mu-"tatio fieret; et cum dispensatio illa pontificia exstaret, et liberati essent illi coetus superstitione, , postquam de doctrina convenisset": magis ibi florere 19) honesta et sancta studia inciperent.

Fortasse aliquis me deriserit ac dicat, me Platonicam civitatem somniare 30, cum tamen Ecclesiae puritatem depingo. Ego vero non hoc ago, ut ex rebus humanis omnia vitia tollam; sed praesertim dissidiorum quaedam moderata † remedia" colligo, quae sunt possibilia, si Pontifex et Reges volent mederi Ecclesiae; sin autem illi decreverunt veterem statum, et omnes abusus vi retinere, et ea crudelitate † defendere", qua hactenus usi sunt, periculum est 31), fore, ut aliquando maiores motus excitentur, et magis dissipentur Ecclesiae.

Nihil habeo amplius † quod de monasteriis , dicam; non enim hic opus est disputare de eo-, rum opinionibus, quas iam magna ex parte cor-, rexerunt ipsa tempora"; tantum ostendi, quid videatur in praesentia utile et conscientiis et puilla de votis dispensatio, quam dixi. Neque enim inutile esset, pios et studiosos aliquos ") ita versari una in studiis sacrarum litterarum et aliarum disciplinarum, et assuefieri piis exercitiis et caeremoniis, ut inde sumerentur Ministri Ecclesiarum, sicut olim solebat fieri. Praecipue autem hoc tempore pauci discunt sacras litteras, et videtur opus fore etiam in illis locis, ubi iam deserta sunt omnia<sup>29</sup>) Monasteria, ut iterum quaedam Collegia constituantur, in quibus pauperes scholastici alantur, destinati piis studiis, ne desint Ecclesiis Haec moderatio de Monasteriis nihit videtur habere incommodi, et profecto esset utilis Ecclesiae. Boni et prudentes viri inter Monachos sam olim deplorarunt vitia Monasticae vitae. Displicuit eis, quod vota sine ulla dispensatione requiruntur, nec delectus habetur aut discrimen personarum, cum manifestum sit, non omnes idoneos esse huic vitae generi; agnoscunt plus esse superstitionis in Monasteriis quam verae pietatis: sideo extant scripta multorum ante haec tempora, qui emendationem abusuum optaverunt et flagitaverunt \*\*).

<sup>\*)</sup> aliques omittunt Colub. et Pez.

<sup>29)</sup> omnie thest a cod. Goth.

<sup>\*\*)</sup> Peuc. oplarunt et flagitarunt.

<sup>26)</sup> Schw. sine superstitions.

<sup>27)</sup> Schw. damnare. 28) Schw. possum.

<sup>29)</sup> Schw. et magis ibi florerent.

<sup>30)</sup> Schw. Armare. 31) Schw. case.

MELANTH. OPER. Vol. II.

blicae tranquillitati Ecclesiae. Christus Pontificis et Regum mentes gubernet ad illustrandum Evangelium et tollendam Idololatriam.

De Sacerdotum coniugio nihil opus est longa disputatione. Constat enim earn rem Pontifici totam in manu esse, et videmus, quam pauci sint vere casti. Sed conjugium ideo difficulter admittunt, quod parum commodum videtur conservandae potentiae et opibus. Sed posset iniri ratio, ut ad summas dignitates tantum coelibes admitterentur. Sed res loquitur ipsa, + legem" de coelibatu non esse aptam \*) tantae multitudini Sacerdotum, quanta in parochiis et ministeriis opus est.

Considerandum est hoc +quoque" Pontifici et Regibus, an res digna sit coelibatus, de qua adeo vehementer dimicent, ut nolint concordiam constituere<sup>32</sup>), nisi in totum<sup>33</sup>) restituto coelibatu. Magna est auctoritas Ecclesiae et Pontificum, quare vota 34) et traditiones de coelibatu haud dubie relaxare potest; +et ubi id ad concordiam et "tranquillitatem, praeterea etiam ad pietatem "conducit, certe est Pontificiae lenitatis, in eam "partem potestate uti malle. Nusquam enim mi-"nus decet non necessaria saevitia, quam in Ec-"clesia et regno Christi."

Nullus est reliquus articulus, de quo non aut iam conveniat nostris cum altera parte, aut de qua non possit facile conveniri").

Quare satis sit dixisse de praecipuis articulis, de quibus haec 16) collegi et, ut melius perspici posset, quid in nostra parte defendatur, et, ut monstrarem aliquas vias moderandi has controversias, nec gravatim cedam aliis saniora monentibus. At meo iudicio nullus est articulus difficilis praeter unam Missae causam.

Opto autem, ut dominus noster Iesus Christus efficiat, ut talis constituatur aliquando concordia, qua et 37) ipsius gloria fiat illustrior et 38) piae mentes non perdantur sed adiuventur, ut in

#### De Coelibutu Sacerdotum.

Manifestum est, paucissimos in coelibatu sine magnis offensionibus conscientiae vivere; plurimi etiam in manifesta turpitudine vivunt, et illa exempla nocent Ecclesiae. Debet autem Pontifex et sanare conscientias et prohibere mala exempla; ideo optandum est, ut legem de coelibatu sacerdotum aboleat Pontifex. Nam haec res est prorsus iuris humani. Magna est autoritas Ecclesiae in his, quae sunt iuris humani 30), et hac auctoritate Ecclesia uti debet ad aedificationem, ad alendam pietatem, ad iuvandas conscientias, ad prohibenda peccata, non ad perniciem animarum aut ad confirmanda peccata. Porro haec lex de coelibatu multa peccata parit, et multas animas perdidit. Fortassis cum olim pauciores essent sacerdotes et liceret eis ducere uxores, sic tamen ne postea essent in ministerio. Haec lex nimis habuit incommodi; nunc\*) certe, tanta in multitudine, et cum prorsus huic ordini prohibetur coniugium, quanta pariat incommoda non est obscurum. Leges humanae debent cedere temporibus; ideo optandum est, ut Pontifex hanc legem mitiget. Fortassis illud etiam obstat, quod metuunt, fore, ut dissipentur opes Ecclesiasticae aut labefactentur iura electionis, si Episcopi ducant uxores. De his periculis deliberari posset. Fortassis posset 31) iniri ratio, ut tantum coelibes eligerentur Episcopi, sed caeteris ministris Ecclesiarum concederetur coniugium. Paulo post deerunt Pastores Ecclesiis, praesertim in Germania. Decet autem Pontificem, publicam necessitatem Ecclesiarum anteserre suae constitutioni<sup>22</sup>). Sed hic articulus non habet: opus longa disputatione; tantum hic aequitate Pontificis et summorum Principum opus est, ne legem inutilem pertinaciter defendant, cum nihil opus sit.

Postremo facilis est diiudicatio omnium controversiarum; tantum articulus de Missa habet aliquid difficultatis. Sed inter bonos et pios spero de omnibus conveniri posse. Ideo orandus est Christus, ut \*\*) summorum Regum animos flectat

<sup>\*)</sup> Schw. aptum.

<sup>32)</sup> Schw. constitui.

<sup>33)</sup> Schw. tantum.

<sup>34)</sup> Schw. vita, mendose.

<sup>35)</sup> Schw. convenire.

<sup>36)</sup> Schw. hoc.

<sup>37)</sup> Schw. omittit et.

<sup>38)</sup> Schw. ut.

<sup>30)</sup> Magna est etc. exciderant spud Colub. et Pez. Cod. Gotb. habet iis pro his, et auctoritatis humanas pro iuris humani.
\*) Colub. et Pez. sic habent: in ministerio, hace lex minus habuit incommodi. Nunc.

<sup>31)</sup> Sic cod. Goth., sed libri editi: periculis posses. fortusais

<sup>(</sup>Peuc. fortasse).
82) Sic Colub. et Pez. cum cod. Goth., sed Peuc. institutioni.

Additional and the second

timore Dei et vera fide et vero cultu Dei et omnibus virtutibus proficiant ad salutem. Amen.

Philippus Melanthon salvo meliori iudicio.

ad studium illustrandae gloriae Dei et iuvandae Ecclesiae, et det arbitros harum maximarum rerum idoneos. Nam si diiudicatio committeretur indoctis, et his qui suis affectibus magis vellent morem gerere quam consulere saluti publicae, quid futurum sit facilis est diiudicatio. Sed oremus Christum, ut Ecclesiam suam, pro qua et oravit et passus est, respiciat "), eamque redigat in con-

cordiam piam et perpetuam.

Haec scripsi non quod de unius sententia aliquid constituendum putem; nemo enim in Ecclesia sibi hanc tyrannidem sumere debet: sed quia rogatus sum, bono studio respondi, et significavi me hoc scriptum velut deliberationem quandam mittere, et optare, ut plures docti communiter de tantis rebus deliberent. Non igitur pro decretis spargi in populum debehant, et quidem professus sum, me concessurum iudiciis alierum rectius sentientium.

B.

## Idem scriptum a Gallis editum; ex Argenterio. (F.)

Duodecim Articuli ex parte Germanorum Protestantium a Melanchthone ad Fronciscum I. Galliarum Begen missi, ut examini Parisiensium Magistrorum Theologiae sublicerentur.

#### Procemium.

Ad constituendam veram in Ecclesia Dei unionem et concordiam primum hoc censemus esse necessarium, ut in Christum omnes spectemus; proximum et ab hoc ipso pendens, ut gloriam eius, non propriam quaeramus, quicunque esse volumus verbi Dei Doctores et Concionatores, nec geramus alterutri gladiatorios animos nostra mordicus defendendi: Quin potius Augustinum imitari studeamus, qui modeste vir ingenio libros scripsit Retractationum. Neque enim hoc illi probro ducitur, quod vir tantus, sed unus hoc fecerit simpliciter et bona fide. Etenim supervacuus fuerit in studiis labor, si nihil liceat melius invenire practerite. Hune sanctum virum si volumus emmes imitari, dibentor alteri alteris, necepancie in rebus, illaesa tamen veritata, cedemus. Atque ut a nostratibus initium fiat, multa condonabimus Ecclesiasticae concordiae. Multa iam restituere in gratiam eius rei occepimus: Multa etiam ipsa tempora mollierunt. Intelleximus quidem autea et ex animo indoluimus inculeari de nobis spinionem Pontificibus et Regibus, hoc tantum nos melici, nt recepta omnia convellantur, ut excussa Menarchia Romani Pontisicis et repudiatis veteribus ordinationibus Ecclesiasticis libertatem quamdam barbaricam statuamus, cum tamen aliud nihil minus voluerimus, quam regno Christi suam deesse politiam, suam praecipiendi et statuendi auctoritatem. Scimus enim nusquam certiore omnia et cencinniore ordine debere constitui, nusquam debere maiorem esse obedientiam, subiectionem pleniorem, potestatis reverentiam religiosiorem. Iam externa

potestas (cum quaecunque sit, a Deo sit, et Dei ordinationi resistat, quicunque huic non obtemperaverit) toti in eo sumus, ut hace potestas sacrosanota sit, et colatur ab omnibus quam religiosissime. Itaque ne per dogmata quidem nostra stabit, quominus coeat iusta Ecclesiarum in Domino concordia.

#### I. De potessate Pontificia.

Primum igitur hoc omnes unamimiter profitemur politiam Ecclesiasticam rem esse sanctam et utilem, ut sint ntique aliqui Episcopi, qui praesint pluribus Ecclesiarum Ministris; item ut Romanus Pontifex praesit omnibus Episcopis. Opus est enim in Ecclesia gubernatoribus, qui vocatos ad ministeria Ecclesiastica explorent et ordinent, et iudicia Ecclesiastica exerceant et inspiciant doctrinam sacerdotum: Et ut maxime nulli essent Rpiscepi, tamen creari tales operteret. Tantum hoc optamus, ut hi qui nune sunt Episcopi, agnoscant in tanta infirmitate hominum Ecclesiam nunquam adeo puram fuisse, quin aliqui inciderint abusus, stque ut maxime inciderint nonnulli, aliquos esse, quos quis duxerit dissimulandos et condonandos publicae concordiae, fuisse tamen et esse quosdam minime omnino tolerandos: immo vero et pleraque elim fuisse persancte a Patribus instituta, in quae lapsu temporis inciderint abusus huinsmodi, ut sanctiore consilio immutari hodie possint, alioqui deletura esse aliquos Articulos Fidei necessarios, perducturaque homines ad manifesta percatorum discrimina. Quare Pontificis est etiam in rebus maximis et necessariis, ut consulat conscientiis, aliquando

<sup>88)</sup> Peuc. inspicial. 49 \*

estina to the

concedere relaxationem, et vicissim est nostrum ferre omnia propter publicam dilectionem, quae sine impietate vel manifesto peccati periculo ferri possunt. Id si Pontifex et caeteri Episcopi volucrint intelligere, perfacile possunt suam retinere aucteritatem, neque bonus ulius erit, qui adversetur huic Ecclesiasticae politiae, aut reclamet in Romani Pontificis Menarchiam, sum ea, nostro quidem indicio, ad hoc prodesse multum possit, ut doctrinae consensus retineatur in multis Nationibus. Deinde quod ad opes et reditus attinet, et hoc lubenter agnoscimus, Regum et Principum donationes esse res ligitae. Sant autem illae opes et reditus, Regum et Principum donationes.

#### II.

De traditionibus humanis et rerum indifferentium in genere.

Facile potest iniri et in hac parte ratio unionis et concordiae. Nam de his rebus Adiaphoris, ut de cibis, seriis, vestitu Ecclesiastico et aliis similibus caerimoniis inter emmes persacite conveniet, si dectrina convenert, non deceres nostros separare se a consuctudine reliquate Ecclesiae. Praeterea cum mundus carere non possit caerimoniis et ordinationibus, quae esset morositas velle dissentire ab aliis, aut malle novas, quam usitatas? tantum admonebuntur imbeciliores, quemodo sine superstitione huiusmodi Adiaphora servenda sint.

#### Ш.,

#### ' ' De feluitle ; castigations varnis, et ciberum delectu.

Utinam vero in quibusdam, et maxime in icinniorum observationibus et omni castigatione carnis non adeo inter homines conveniret, 'hoc est, non ita pauci his delectari viderentur. At inter nos et eos, qui nos damnant, hoc interest, quod nobis videtur, cum ista nonnisi ab ultroneo spiritu rite suscipi queant, praestare homines ad ea sanctis hortamentis incitaro, ut Apostoli fecurunt, quam adigere praeceptis, quae nemo tamen observat, atque hi minime omninm, qui praecipiunt. Illi autem malunt praecipere et haec esse praecepta Divina contendere, ni-hil solliciti quod ea observet nemo. Iciunium quidem profitemur esse ab ipso Christi Spiritu institutum. Sed delectus ciborum, etiamsi teetimonio Scripturae cedamus (id quod fere de omnibus controversiis buins temporis dici possit) Patrum auctoritate refelli potest. Chrusostories in Commentarlis ad Timotheum: Nulla creatura, inquit, communis, est immunda. Item, Si communis sit, medicamentum est in promptu, Signum Crucis illi imprime. Gratias age Deo, Deo gloriam refer. Nota est Historia Spiridionis Episcopi, lib. 1. Historiae tripartitae, cap. 1. Dum hospes quidam refutaret (recusaret) carnes porcinas in Quadragesima comedere, proftens se Christianum, inquit Spiridion, propterea refutare non debes, quia Christianus es. Nam omnia munda mundis, ut sermo Divinus edocuit. Adde quod pauca fuerunt Indaeorum iciunia, et tamen nemo capitale duxit, si quis illis diebus non iciunasset, nec una lex ferri po-test'in tanta hominum et complexionum inacqualitate. Unde satis claret, quod sit Christi ingum per se leve, sed variarum constitutionum onere multifariam aggravatum. No quis temén putet, ullem a nobie menaur force, quominus in hac parte Ecclosise Dei pax tenstituatur, libenter crimus omnibus omnia, modo paritas doctrinae Christi admittatur et removeatur superstitio. Atqui puritati doctrinae quis velit obsistere et patracinari superstitioni?

#### "IV.

#### De oultu Sanctorum.

Tam multi sunt et tam manifesti ea in re abusus, ut omnes docti et pii iam olim ante haec tempora emendationem flagitaverint. Profitemur quidem esse retinendos Sanctorum honores, quales fuerant in vetere Ecclesia. Nam ex Hieronymo, Ambrosio, Basilio, Nazianzeno, apparet festos dies celebratos esse. Extant et Conciones eorum plenae Sanctorum encomiis, et leguntur aliqui saneti Patres in encomiis Sanctorum mortuorum, pia mortuorum facta prosopopoela, intercessionem eorum quasi praesentes a praesentibus orasse. Verum cum id fecisse videantur magis studio commovendì affectum religiosae admirationis in Divos, quam ut corum intercessioni multum tribuerent; quia sicut sit Basilius in Concione de quodam Martyre, Laetantur populi laetitie spirituali, cum egregia facta Iustorum audiunt: Admonere velim rudem populum, ne fiduciam debitam Christo transferant in Sanctos, ut saepe accidit hactenus. Nam si omnino intercessionis Sanctorum aliqua mentio pronter receptam consuctudinem videbitur retinenda esse, ca maxime intercessionis forma constituenda esset in publico. quae est in veteribus Ecclesiae orationibus, ubi invocatio fit ad Deum, non ad Sanctos, et tamen fit mentio alienius intercessionis; videlicet, Deus da, ut adiuvemur precibus Sanctorum. Certum est enim Sanctos in Coelo orare pro tota Ecclesia in communi, sient et in hac vita homines pil grant pre universa Ecclesia. Sed hic sunt praemuniendi hominum animi recta doctrina, ut intelligant quod Christus vult coli, ut agnoscamus, ipsum esse Mediatorem, ipsum nobis propositam esse Ponti-ficem, qui et velit invocari, et velit exaudire. Nec opi-nio ferenda est, quasi alii Sancti sint eo benigniores, ut adoremus eos velut Patronos, ut meritis eorum innitamur, qui merito passionis Christi et gratia illius nituntur, ut praerogativas quasdam superstitiose illis tribuamus, quibus morbos et alia incommoda depellant, et interim nullo vero studio teneamur Christi, nihil de Divorum imitatione soliciti simus. Hoc quid nisi manifesta idololatria est? At sic vulgus prope omne Divos colit, nt quae dicuntur, canuatur et fiunt a plerisque in corum feriis, ad corum sepulcra, imagines et statuas, si ex-pendamus, dum éo confluit otiosa multitudo ad convivia, ludos, choreas et rixas, videbimus nos minimo abesse a superstitione Ethnicorum. Sed ut ingenue, quod sentimus, profiteamur, nibil in hac parte, nova disputatione ant conflictione, opus erit. Tantum Reclesiarum administrationibus adhibeantur docti et pii, non indocti et quaestuosi Sacerdotes, qui populum erudient quomodo ct quatenus Sancti sint colendi, honorandi, invocandi; quomodo feriae celebrandae, et quod in corum invocatione respiciendum sit ad promissiones de Christo, quas

testantur nos per Christum exaudiri, et Donn sie velle in Sanctis suls coli. Huiusmodi si praeficiantur Ecclesiis Ministri, qui roctam doctrinam instaurent, atque interim utantur invicem inter nos mederatione, dissimulations, facileudomes omnes; qui fuerant hacteurs in with Sanctorum, per sese ruent, atque adeo de plerisque afris abusibus idem est sperandum, deque eo maximo, qui nunc se tractandum offert super Sanctorum imaginibus et statuis. Nam si pii et doeti Sacerdotes sufficiantur in corum loco, qui statuis einsmodi abutentes ad quaestum, patiuntur imbecillum et rude valgns in superstitionem et idololatriam cadere, doceantque in Sanctorum memoriam, nt per eam ad corum imitationem invitemur, imagines ct statuas esse positas, nos profecto neque Christi, neque Sanctorum imagines damnabimus. Nam earum cultum tantum et adorationem, et tam indoctum, quam avarum et quaestuosum Sacrificulorum vulgus improbamus, idque cum Theologis omnibus, et veteribus et recentioribus.

## De Missa, etc.

Missarum contemptum apud multos cadem invexit indocta et sordida Sacrificulorum multitudo, quibus idem accidisse videmus, quod vitro, ut multitudine vilescerent. Sed si ad hoc honoris, pii, docti et probati tantum admittantur, non, ut anten, terrae opera, genus hominum ignavissimum, qui nibit aliud sciunt, quam Missarc, imo vero in ipsa sua Missatione non loquentur quinque verba in seasu, quem Paulus praesert decem millibus verborum in lingua, 1. Cor. 14. Fortasse semotis his Missarum conductitits nundlnatoribus, restituetur Missae saus hones; et omnis lingua confitebitur, quod lesus est Deminus in gloria Dei Patris: na ut Psalmi, Hymni et Cantiones sint spirituales. canatur et peallatur in Domino. Neque vero Missam ipsam damnare unquam volnimus, sed abusus tantum et vitla, quae obrepserunt ex privatis Missis, et praepostera eius operis fiducia, quae plerosque sic soduxit, nt posthabita omni pietatis et poenitentine cura, si viderint modo singulis diebus Missam, de cius, licet, mysteriis, no cogitent quidem, putant id sibi et suis in hac et futura vita valere prae ceteris rebus omnibus. Nos quidem usitatam Missae formam ant retinnimus, aut restituimus, adeo ut viz dieslmilitude ulla agnosci possit, et optavim idem facere nonanilos, qui veterem Missao formam omnino abiecornut. Quorsum enim attinet caerimonias mutaro, enm opus non cot, com videlicet non processaria mutatio fugienda sit. Habemus autom tantum publicam Missam, in qua utuntur aliqui Sacramento, scilicet prins explorati et confessi, sed privatas Missas nullas habemus, sicuti neque habuit vetus Ecclesia, neque unquam habuerunt Graeci in Parochiis. Sed have disputatio poterit in Synodum reiici, et interim neme ad privatam Missam cogi. De Missarum applicatione, an pro allis valeant in remissionem peccatorum, etiam, ut asserunt nonnulli, ex opere operato, facile licebit vel ex Aquinate concordiam sarcire, Utraque enim et Sacrificii et eius applicationis, quam ille decet, ratio nititur virtute promissa sacre Ministerio et viva membrerum Christi communione.

#### VI.

#### De Socramento Eucheristice.

Agnescimus et confitemur emnes, sublatis quae inter nes din viguerunt, alternationibus, qued Dominus Iesus, quemadmodum in ultima Goena, ita etiam hodic Discipulis suis et credentibus saum veram Corpus et Sanguinem vere ad manducandum et bibendum dat in cilum animaram et vitae acternae, ita nt Christus in nebis et ipsi in Christo maneamus, quodque ex verbis Christi, dum ait, Hoc cet Corpus moum: Hic est Sanguis meus: Nefas est alind colligere, quam in Sacramento adesse veram veri Corporis et Sanguinis Domini praesentiam. Itaque sive Coenam Domini, sive panem et vinum Domini, sive Corpus et Sanguinem Domini, sive Sacramentum Corporis et Sanguinis Domini, sive Missam, aut Synaxim, aut Eucharistiam, aut Agapen, aut Liturgiam, ctiamsi Sacrificium vocare quis voluerit, non multum indicamns esse Christiano de namine ipso contendendum, modo de re ipsa constiterit, et praesente urse, quod dicitur. vestigia non inquiramue. Feremas cuim ad sanum intellectum baco emnia nomina. Tamen ut deincops ... de hoc emnium maximo Sacramento, qued Fide tontum posaumus percipere, non ctiam rationibus ac persuasionibus hamanis demonstrare, nulla unquam usquam proponatur quaestio, quae non eadem possit verbis conceptis et ex sacra Scriptura neque aliunde depromptis disputari, Evangelistae sane et Paulns de hoc mystico pane circumcise meminerunt, veriti nimirum, ne quid de tanto mysterio secus dicerent, quam eportet. Igitur et non hanc Theologiam sic tractemus, et non incidamus in Matheologiam. Imitemur Phocionia sententiam, qui dum alii soliciti essent, ut quamplurima dicerent, quo viderentur Anditoribus disorti, illi diversa cura erat, ut quac ad rem facerent, yerbis quam paucissimis complecteretur. Erraverit sane, qui Evangelistis et Paulo prudentior esse voluerit. Deplorate erraverit, cui pudor suerit in consilio, ut errorem etiam intellectum velit desendere; et in summa, de rebus tam Divinis disserere periculosissimum est, tacemus, definire velle,

#### VII.

#### De Communione sub utraque specie.

Do utraque specie Sacramenti videmus subinde tumultus renovates esse. Movetur enim populus cum allogatur institutio Christi et vetus ritus Boclesiae. Porre nt concedi non debeat, vix constituere quisquam possit, outh diversum irrepserit sine auctoritate Ecclesiae absque ulla ratione, quae apud rite doctos et ea, quae Christi sunt, curantes aliculus magni momenti sit. Sola quorumdam praepostera huius Sacramenti reverentia et pragrogativae Saverdatalis appetentia, praecipua esse visa est hains inhibitionis causa Gersono vico doctissimo et sanctissimo. De institutione vero satis constat, Matth. 26. Bibite ar hee owner. Et Marci 14. Biberunt ex hos omaco: Et ex libris signorum apud Bencdictines, et in constitutionibus Carthusianorum legitur de fistula, que Lasoi bibebant Dominicum Sanguinem, et Moguntine abhino annis quadringentis erant iuxta Aram maximam sex fistulae argenteae in huinemedi usum. Porre facile mederi his tumultibus Pontifex sine ullo magno detrimento posset, si sublata prohibitione relinqueret usum liberum, et constitueret ne qua pars alteram damnaret. Haec libertas plurimum ad tranquillitatem conduceret, neque noceret ulli generi hominum.

#### VIII.

#### De Confessione.

Confessio est multiplex: Una, quae Deo occultiora, imo emnia confitetur. Altera, qua Deo et Reclesiae prodimus crimina: Tertia, qua familiariter Fratribus detegimus errata, quae etiam praecepta est, sient mutuae preces et opera misericordiae. Has omnes quidem in unam Sacramentalem miscnerunt, imitati Poëtas, qui multorum Heroum praeclara gesta in Herculem aut Bacchum unum congerunt. Sed eam sane, quae multorum seculorum confessio comprobata fuit, et nunc quoque observatur, indicio nostro prodest retinere, propterea quod abolito more absolutionis, obscuratur doctrina de remissione peccatorum et potestate clavium: Etiam propter disciplinam, quod in confessione commode possunt homines institui. Nec habet quidquam periculi aut incommodi confessio, si docti praesiciantur Ecclesiis Sacerdotes, qui sciant verbo eum sustentare, qui lapsus est, qui superstitiosa enumeratione non onerent conscientias, nec morosis interrogationibus, ut evenisse constat, interdum pracheant ansam delinquendi, qui austeritate intempestiva, non coniiciant in desperationem, nec baculum fractum comminuant, nec lignum fumigans extinguant, nt est Isai 42. Denique qui recte docere sciant, unde sit remissio peccatorum. De hac igitur sicut et de communione sub utraque specie, cultu Sanctorum, instifica-tione, votis et coelibatu, Pontificis in manu est concordiam statuere.

## ix.

#### De iustificatione, Fide et operibus.

Controversiam hanc, de qua initio magna fuerunt certamina, ipsa tempora mellierunt. Nam de multis iam convenit inter doctos, quidnam illud sit, stilicet in que cerús nobis datar esse; Denm peccata condonasse et vitum aeternam adiudicasse. Cum enim omnes sentiamus primam gratiam n'Deo proficisci, quam valgo praevenientem vocant, et sine qua placere Des nems potest, ex propriis openibus, neque legi satisfacere, fateal mar, necesso est, per ipsam gratiam, quam enm Fide amplestimur prims, quant quidquam operemur; nos salu vari. Relinquitur erge Fidem esse, quae nos instificet, acceptos faciat Deo, et per quam unam certis nobis esse datur, nos ad vitam acternam et beatam esse vocatos. lu hac Fide, hoc est, fiducia in misericordiam Dei ultro nobis peccata remittentis per Sanguinem Filii sai; Ex hae item Fide, hoc est, fiducia, quae per dilectionem efficax est, recta vita sequitur, ex qua etiam vita acterna; sicut ex incredulitate vita mala et damnatio acterna. Neque enim Fidem esse in eo arbitramur, qui ut Chrysostomus conqueritar de Constantinopolitanis, Fidem ia-

ctant, sed quam virtus non nequitur, virtutem selentia, scientiam temperantia, temperantiam patientia, pietas et fraterna dilectio. Nam qui instificationem praedicat et Fidei justitiam adscribit, statim adhibere debet antidotum, ut ducat sequelam et virtutum catenam, simul naturam Fidei et operam explicans, et Fidem opus Dei esse, non nostrum demonstrans, ut qui gloriatur, in Domino glorietur, et sciat Fidem, opus magnificentiae Dei, afferre institiam in seculum seculi, mortificationem carnis, vivificationem Spiritus, victoriam mundi, carnis, peccati, Sathanae. Cum orgo de hac Fide loquimur, satis liquet, nos bona opera, quae sunt Fidei testimonia, exempla et fructus non evertere, sed rite plantare. Posita ergo viva radice Fidei, atque etiam diligentissime nostros etiam quotidic adhortamur luculentissime explicantes, quod Deus et bonis et malis operibus repensu-Tamen quia servi inutiles sumus et legem Dei nunquam implemus, fidendum semper docemus misericordiae Dei et merito Christi, non nostris operibus, quae quatenus bona merita sunt, Dei opera sunt, ut Divus Augustians praedicare solet. Porro omnia opera nestra sic debere institui, ut et gloriam Dei illustrent et invent proximos; quoniam omnis lex et Prophètae in dilectione Dei et proximi consummantur. Igitur in hac assertione duo in primis considerandi sunt Articuli: Alter est de remissione peccatorum: alter est de dignitate bonorum operam in iis qui iam reconciliati sunt. De priore Articulo facile existimamus oredi posse, quod in remissione peccatorum necessaria sit contritio et mutatio morum, et tamen "romissionem contingere non propter dignitatem nostrae contritionis sen' operum, sed tantam per misericordiam Dei propter Christam, quae Fide, koc est, fiducia in Christum apprehenditur. In hae sententia clarum non excludi bona opera, sed aliam causam remissionis peccatorum quaeri, certam et sufficientem. Constat enim in veris pavoribus non posse opponi bona opera irae, nec indicio Dei. Hic meritum non tollitur, sed decetur, unde sit certa repromissio. Si enim penderet ex dignitate contritionis nostrae, fieret incerta. Aliter Articulus de dignitate bonorum operum in reconciliatis, ctiam tempore factus est mollior, quia enm omnes iam concedent, homines provul abosse a perfectione legis, et quod inchoatio legis in nebis Deo placeat, non quod satisfaciat, sed qued persons est reconcillata Christo, omnes pradentes facile agnoscunt reconciliatos praecipae placere Bed non ex dignitate operum, sed Fide propter Christum. Hoc si concedatur, postea facile est indicium, quale sit meritain operum. Et quid prodesset postes valde angere atome ornare dignitate bonorum operum, sicut Scriptura valde ornat, modo et ille scopus teneatur. Quae reconciliatio propter Christum contingat per Fidem. Item quod haec opera placeant, non quia satisfaciant legi. sed quia personae credant Christo. Necesse est enim pias mentes contra desperationem praemoniri et doceri, quomodo placeat nostra obedientia. Caeterum inter nos iam convenit, quod iustitia bonorum operum, seu iustitia bonne conscientine sit necessaria; quod Spiritus sanctus detur in ipsa remissione peccatorum; quod sportent mortificari veterem hominem, et crescere nevitatem Spiritus; quod Spiritus sanctus non maneat in iis, qui

committunt mortalia peccata, hoc est, contra conscientiam et legem Dei. Item quod liberam arbitrium aliquid agat in cavendis talibus delictis; item quod tametsi non inest nobis a natura adibene agendum, tamen per Christum liberatur, et ad bonum excitari necesse habeat. Item quod a Spiritu Sancte adiuvetur, ut caveat delicta, et in bonis se exerceat. Si hoc mode ea intelligantur, quae inter nos conveniunt, paucae super hoc Articulo reliquae controversiae erunt.

#### ·X.

De Monasteriis, deque votis Monachorum et Coelibatu.

Neque hic Articulus habet subtilem aliquam controversiam. Sed tota res Pontifici in manu est. Non enim petunt boni, ut Monasteria deleantur, sed optarent ut sint Scholas, sicuti fuerunt quondam, et ut ingentes illi census et proventus Ecclesiastici, ques Maieres nostri tam liberaliter, fraudatis etiam saepenumero haeredibus, contulerunt, gloriam Dei et publicam utilitatem spectantes, in usus meliores verterentur, ut ex cis alerentur, qui iuventutem omnium ordinum bonis artibus et moribus instituerent, non ut passim hodie homines ignavi et otiesi. Nam etiam illis ipsis in locis, ubi quidam temere Monasteria deserta occuparunt, oportebit tamen paulo post nova Collegia constitui, ubi alantur de publico pauperes Studiosi sacrarum literarum: Alioqui defuturi sunt Pastores Ecclesiis, nisi ipsae Respublicae in ciusmodi Collegiis alant literarum Studiosos pauperes, ex quibus Pastores sumi queant. Divites enim non fere discunt literas, et Ecclesiastica ministeria ut plurimum defugiunt, et videntur initio Collegia illa hoc consilio constituta esse, ne deessent Ecclesiis Pastores. Nescimus qualis sit status Monasteriorum locupletum in aliis Regnis; in Germania, nullae in huiusmodi Monasteriis sunt literae, nulla doctrina; in tennioribus plus est literarum et studiosorum. Quod si dispensante Pontifice Collegia illa extarent, et qui alerentur in iis, non adigerentur perpetuo ad ea vota, ad quae pueri necdum rationis compotes hoc tempore adigantur, et deinceps iexta regulam Divi Augustini et omnium veterum dimissis, qui frustra in coenobio sput, permissoque iis, quod idem Augustinus, idem et Cyprianus permittit, reliquis cam vitae rationem commendaremus, quam veteres Sancti instituerant. Magis passim florere houesta et sancta Studia inciperent. Nam hanc manifestam adeo et indissimulatam vivendi nequitiam, aut certe hypocrisim et superstitionem eur non submoveant Pastores Ecclesiae, aut cur de votis in genere non dispensent in hune modum: ut ne quis invitus in Monasterio teneatur? Non istud est Des illudere, vota coclibatus et sincerioris vitae exigere et edere, nec cogitare quidem nt ea praestemus. Sano vota ut pars cultus Dei sunt, ita contra Deum nec suscipi nec praestari possunt: Et hacc dispensatio sine detrimento ordinum, sine insigni mutatione publica fieret, et Ecclesiam liberaret a multis scandalis et peccatis; et tamen habet hoc aequitatis, ut non dubitemus, quin hic nobis ascentiantur omnes boni et prudentes vizi, qui cum observatione praesentes mores contalerint, vel tantillum intellexerint, quam multorum afflictae conscientiae passim: in Monasteriis, heu fere vi ad peccata et abominationes, et ea, quae Panhum nominare etiam pudet, adigantur. Non deberet autem votum (uti etiam recte dicitur esse vinculum iniquitatis, et deberent Monasteria
prodesse conscientime, non nocere. Quare si qui non
sint idenei ad id vitas genus, hos profecto satius esset
dimittere liberos. Caeterum illi qui in Monasteriis manerent, si haberent puram doctrinam, possent ritibus et
institutis suis uti tanquam adiaphoris, sine superstitione,
sicut existimo Bernardum et similes usos esse, et nunc
quoque multos viros pios sine superstitione suo vestitu
et caeteris rebus similibus uti. Constat enim ex Scriptis
nostris non improbari Monasticam vitam propter rerum
illarum usum, sed superstitionem et fiduciam impiam
damnari.

#### · XI.

#### De Sacerdotum coniugio.

De Sacerdotum coniugio idem statui non videmus quid impediat. Nam in tanta Sacerdotum et Monachorum turba restitui aliter vitae puritas non poterit. De hoc Articulo sunt Canones Nicaeni Concilii, in quorum Tractatu placebat aliquibus introducere legem, ut Episcopi, Presbyteri, Diaconi, et Subdiaconi cum coningibus, quas ante consecrationem duxerant, non dormirent. Ibi Paphnutius confessus est honorabiles nuptias esse et castitatem esse dicens concubitum cum coninge propria, snasitque Concilio, ne talem poneren legem gravem asserens esse causam, quae aut ipsis aut eorum coniugalibus occasio fornicationis existeret. Et in epistola Dionysii Corinthiorum Episcopi legitur, ne Fratribus necessitas sit compulsae castitatis, lib. 4. Eusebii, cap. 23. Audivimus sane ex plerisque, non admittere (qui nobis adversantur) Sacerdotum coniugia, quod ea parum commoda videantur conservandae potentiae et opibus. Sed iniri potest ratio, ut ad summas dignitates (ad quas nemo nisi matura iam actate vel moribus insignis adhibetur) soli admittantur coelibes. Caeterum fateamur (et res ipsa loquitur) legem de coelibatu non esse aptam tantae multitudini Sacerdotum, quanta in Parochiis et Ministeriis opus est. Considerandum est hoc quoque Pontifici et Regibus, an res digna sit coelibatus; de qua debeant adeo pertinaciter dimicare, ut concordiam melint constituere, nisi restituto in totum coelibatu. Sane magna est auctoritas Ecclesiae et Pontificum. Sed hace praecipne ad tranquillitatem et concordiam valere debet. Quare vota et traditionem de coelibatu haud dubie relaxare potest. At ubi quid ad concordiam et tranquillitatem, prepterea etiam ad pietatem conducit, certe est Pontificiae lenitatis in cam partem potestate uti malle, quam severitate nimia invehere in Ecclesiam pro emendatione morum contaminationum.

#### XII.

De Parentalibus, Missis pro Defunctis, Purgatorio et libero Arbitrio.

Supersunt et aliae quaedam controversiae; ut de Parentalibus et Missis pro Defauctis, super quibus forte

consultius fuerit, omni diminan disputations, adheritri virum quemque, at dam vivit, eroget papperibus. Item de Purgatoribus et libero Arbitrio, de quibus vellemus in Schola potlus disputari, quam sine fructu in concio-mbus. 'Indet which Paulus, ut a quaestionibus nunquam finiendis abstineamus, et aedificationem Dei, quas est per Pidem, aecipiamus; ubi finis legis est charitas 1. Timoth. 1. Extra hos, nullum esse patamus Articulum, de que non aut iam conveniat nostris cam altera parte, aut de quo non facile possit convenire. Nec enim gravatim ocssuri sumus aliis saniora monentibus. Maltum sutem interest Rucleviae Christianae, at hoc fermentato seudo, quo fam multae eriuntur sectae et multifariam gestiunt erigere capat, si temperum iniquitas celebrationem generalis Concilii nou admittit tam facile, Pro-synodus interim fiat et Conventus, non tantum Sacerdotum et Theologorum, sed etiam ex ordine Magistratus, profani, cordati et probi viri adhibeantur, quibus est chara gloria Domini, publica honestas et publica utilitas. Sie aliquando Richardus Hispaniarum Rex etiam indices loporum et auctores fiscalium patrimoniorum consilio adhibuit. Neque hoc temere iudicamus, ut qui ex historia Ecclesiastica collegerimus sanctos viros, scilicet profanos; dissidentibus Episcopis multa effecisse et saepenumero salutaria fuisse. Exemplam est in Constantino et in graesecto Valentis, qui serio dicebat Sacerdotibus ob sublimitatem dogmatum non esse turbandam Ecclesiam. Perfacile antem coalescere possumus, si quod initio sumus protestati, unum Christum et eius gloriam non propriam, quisque nostrum, spectemus. Optamus igitur, at Dominus noster Iesus Christus efficiat, ut in timore Dei et vera. Fide., et vero cultu, et omnibus virtutibus proficiamus ad salutem.

No. 1206.

The second

1. Aug.

## M. Bucero.

A STATE OF

en authorized by the ways

Ex duobus apagraphis, altero a Bucero facto, quod est in biblioth. Academiae Argent, quodque mihi descripsit Clar-Strabelius, altero in cod. Sasil. Vol. XXVII. f. 16., quod mili contulit S. V. de VVettius.

Doctissimo viro D. Martino Bucero, docenti Evangelium Argentinae'), amico suo,

S. D. Assentior tibi, mi Bucere, desperandam esse concordiam cum Pontifice Romano. Ego tamen, ut istis bonis viris morem gererem, qui pio studio rem tantam moliuntur, scripsi aliud quod exhibebit tibi noster Ulricus. Si plus largitus videbor adversariis, cogitabis ), me quae-

dam voluisse ad affectus lither gentis') accommodare non tam qui ) sperem nobis placari posse τον άρχιερέα τον Ρωμαΐον, quam ut isti boni viri intelligerent, quibus de rebus praecipue sint controversize. Certe mpi dimmeturne mitigari libenter, et spero cam moderationem doctis plicituram esse. Indicavi quaedam quasi procel. 8ed si aliquando conveniemus, de omnibus articulis copiose. Quod scribis, annitendum esse nobis, ut inter nos flat concordia, hoc profesto ago, et nuper ca de re cum nostro principe collbeuti") sumus, Sed expecto Landgravium, brevi, ut spere, ad nos venturum, et ut non venerit, scribam ei meas quasdam\*) cogitationes, quas tecam aliquando communicabo. Profecto enim nihil magis cupio rerum omnium, quam ut illud ingens scandalum dissensionis inter nos aliquando auferatur, quod quantum impediat evangelii tursum, non ignoras. Vides, me où maxecono univ, sed spero caeteros etlam futuros mitheres. \ Christus respiciat ecclesiam suam et restituat sanctam et piam nobis concordiam. Scripsi ad te copiose proximis nondinis \*\*). Eas literas an acceperis ignoro. Rescribe quaeso proximis nondinis. Bene ac feliciter vale. Cal. August. Saluta meis verbis Pedrotum<sup>6</sup>), a quo expecto literas.

Φίλιππος.

No. 1207.

3. Aug.

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 229 sq.

Piro optimo Ibachimo Camerario Bun-

S. D. Negotium de collocanda pecunia distuli certo consilio ad reversionem principis nostri, qui modo a pacificatione domum rediit, inciderunt enim tuae litterae in medias illas turbas. Ea caussa fuit, cur non responderim citius. Pontano post reditum exhibui tuas litteras, qui negotium totum principi exposuit. Nec mihi duhium est optimam

Section 6 at 199 Sept 11 to 12 to 15

<sup>1)</sup> God, Ban Argentorati.

<sup>\*)</sup> Fortasse: aliquid. Est iudicium in Galliam missum super controversis de religione.

<sup>2)</sup> Cod. Bas. cogitato.

<sup>8)</sup> Code Beauteries of the second

<sup>4)</sup> Cod Bas quad

<sup>5)</sup> Cod. Bas. colluturi.

<sup>4)</sup> Cod. Bas. qualessimque, quod praeserendum videtur-

<sup>\*\*)</sup> Vid. epist. d. 15. Marte 1684.

<sup>6)</sup> Cod. Bas. Pedraphini ...

esse erge te voluntatem et principia et Pontani, sed; heri mihi gespendit ez aula rediens, quae poteris, cognescere de adiancte carta litteris meis, Ego punguam valda kontendendum putavi: meministi mid mihi antea nodo so dagalés visum sit utilius, et emtiones reperiri commodae possunt, esque in ne meam tibi operam polliceor, sieubi in his regionibus in emtionem collocari pecunjam plasnezit glapromia qualis fere sit vides, ne illud quidem Hesiodeum attenditur, inù πυθmévi. Quane de tota re etiamnom deliberandum esse, centeo, facile reperientur, si voles, qui libenter usitatia legibus pecuniam istam recipiant. Tu tamen quid fieri velis mihi significato, et an in hoc negotio contendendum esse censeas. Nosti iudicia plerorumque alienissima esse, a nostris sensibus quaerunt certum operae genus, hoc est titulum. Expecto tuas litteras. zà Mazedovizà xéxpixa vevi à Isde, ut speravious, sed eius rei fabula nondum peracta est tota. Bene vale. V. Non. Augusti.

Фінпжес.

No. 1208.

(h. t.)

I. Ionae.

Epist. lib. V. p. 147 sq4.

#### Iusto Ionae

S. D. Quod ternis iam litteris me ad scribendum provocasti, agnosco amorem erga me tuum, tibique gratiam habeo, ac valde eptarim, me tibi Hesiodi a lego satisfacere posse, αὐτῷ τῷ μέτρφ καὶ λοίτον, quod profecto facerem non orationis copia et splendore, quo tu longa vincis omnes, sed assiduitate, si certos haberem tabellarios, qui a me flagitarent literas. Non etim scribo reponendas domi, ut diu expectent nuncios. Etsi autem post tuum discessum nihil hic memoratu dignum accidit: tamen cum sit πολιτικοῦ ἀνδρὸς, etiam in vulgaribus rebus momenta maiorum negotiorum considerare, scribam quotidiana.

Dn. D. Martinus ) nuper Torgam profectus est, meque una eo secum abduxit. Nec est, quod mireris subitum iter, privatum negotium fuit. Rogatus enim a Doctore Sneidewino, ut eum Principi coram commendaret, iter illud suscepit.

Erat Principi rucumdissimus adventus Doctifis; etsi non frierat expectatus. Nec plus uno die Torgae mansimus. In mensa fuit comitas summa Principis erga nos, ac initio in Cometae mentione multa spuloloya disputata sunt, secuti sunt sermones varii historici ac Theologici, adeo ut Taubenbemius postea diceret, nos eo die velut in longa peregrinatione multas terras peregrinatos esse, ac coelum ipsum adusse. Post mensam Dominum Doctorem ipse Princeps deduxit ad puerperam, deinde monstravit novas aedificationes. Dn. D. adscendebat in altissimum turris fastigium. Haec nobis eo incunda fuerunt, quia et Principi et nobis hanc hilaritatem his temporibus gratulabar. Postquam huc reversus sum, intelleni certamen de venditione aedium novaram Academiae, quod erat exortum ante tuum discessum multo vehementius inflammari, deque eo negotio hodie opinor conventurum Senatum Academiae. Mihi concordia nostra utilior visa fuit illis ruderibus servatis. Sed quid futurum sit, nondum scio: res agitur magis impetu animorum et odiis, quam studio publicae utilitatis.

Lipsiae excuditur Bulla Pontificia nova de Synodo Triantina, et audio scriptam multo verecundius, quam fuit illa prior: sed nondum vidi. De Caesare et Gallo mihil habemus certi, sed pacem nondum esse perfectam, ex multis signis animadverto, etiamsi apud vos, opinor, alii iam agunt triumphos. De negotio Principum, de quo Isthuc litigant, nihil habeo, quod scribam. Conventus Principum ) situe processurus, et quid sit pariturus, postea videbimus. Nos commendemus salutem Reipubl. Deo piis votis. Inhibitionem scis allatam esse, nomine Caesaris, ne arbitri pronuncient, id, quo animo accipiant homines, in hac parte facile potes divinare. Libellus, quem scribimus, nondum excuditur. Nam me rixae de venditione illa adeo perturbant, ut etiam studia omnis de manibus excutiant. Et — praefationem his diebus institui.

Negotium mulieris, de quo scripsisti, erit milii curae, cum reliffit praeses. Est enim profectus Torgam: credo, ut adsit in pompa, cum eo venerit Landgravius. Habes nostra omnia. Nam ex Norico post tuum discessum nihil literaram accepi. Bene vale.

Philippus.

**50** 

<sup>\*)</sup> Vid. Lutheri epist. ad coningen enamid. 29. Iul. 1684. MELANTH. OPER. Vol. II.

<sup>\*)</sup> Landgravii et Ducis Sar. Electoris, qui Torque hoc mense convenerunt.

No. 1209.

8. Aug.

#### Marco Crodelio.

Mantil farr. p. 358b aq. Apographa in cod. Goth. 401. p. 80b., cod. Mehn. 1fl. p. 100., cod. Basil. 89, p. 81 b.

Marco Crodelio, + gubernanti Scholam Torgae."

S. D. Hi adolescentes, quibus hanc ad te epistolaro dedi, scholastici sunt Academiae nostrae, vel praecione studiosi, et sunt honestissimorum et ornatissimorum hominum liberi. Quare mihi non minus quam mea vita cari sunt. Cum autem videre principum pompam\*) isthic cuperent, non valde eis repugnavi, vel ut expatiantes relaxarent paulisper animos ac recrearent, vel quod existimem aliqua ex parte ad disciplinam pertinere, adolescentes videre principum erga se officia et significationes mutuae reverentiae ). Proinde valde te rogo, ut his adolescentibus isthic hospitium cures ipsorum pecunia, eosque') adiuves, ut sine periculo spectatores earum rerum fieri') possint, quas videre cupiunt. Id officii dabis non solum nostrae amicitiae, sed etiam Deo hospitali, qui') profecto postulat, ut hospites, bonos homines amanter complectamur. Praeterea hi adolescentes etiam literarum communium ac studiorum causa amore digni sunt. Illud tibi persuadeto, me hoc beneficium maximi facturum esse, si eos amanter exceperis et adiuveris. Sin 3) autem intellexero eos abs te desertos esse, maximam iniuriam te amicitiae nostrae fecisse iudicabo. Sed humanitas tua tales hospites, ut spero, libenter φιλήσεται. Bene vale. Datum Vitebergae, die 8. Augusti, anno 1684 6).

No. 1210.

9. Aug.

## Ioachimo Anhaltino.

Edita a Beckmanno in Access. p. 118.

## Ioachimo, principi Anhaltino.

Quod C. V. adeo sollicita fuit de mea valetudine, eximiam praebet significationem summae humanitatis, quae profecto Principe viro dignissima est. Ago itaque gratias C. V. ac libenter profitebor, me debere meam vitam iis, quibus tantae curae mea vita fuit. Atque utinam possim aliqua în re declarare meam gratitudinem erga C. V., etsi ego quidem spero, me C. V. ea în re satisfacere; qui ad publicam Ecclesiae utilitatem, profecto quidquid studii atque operae conferre possum, summa voluntate conferre cupio. Scio autem vobis nihil gratius esse, quam publicam Ecclesiae salutem atque utilitatem. Franciscum\*) C. V. devinctissimum diligenter commendo. Bene valeat C. V. pridie divi Laurentii 1534.

No. 1211. ..

9. Aug.

## Georgio Anhaltino.

Epist. lib. II. p. 177. (Edit. Londin. lib. II. ep. 167.)

Illustrissimo et reverendissimo Principi ac Domino, Domino Georgio Principi in Anhalt et Ascania etc. \*\*) Domino suo clementissimo, S. D. Gratias ago Celsitudini vestrae, quod de mea valetudine tantopere fuit solicita, ut Medicum etiam buc mihi miserit. Hac ego benevolentia non tam mea causa delector, quam quod gaudea, C. V. publicis studiis doctrinae Christianae favere. Oro autem Christum, ut C. V. voluntatem adiuvet, in fovenda ac provehenda doctrina Reclesias necessaria. ... Eaque in re si quid ego potero unquam, polliceor me meas rationes meaque consilia omnia ad C. V. et similium bonorum virorum judicia accommodaturum esae. Ea quae scripsi ac misi in Gallias nondum sunt transcripta; curabo autem transcribi et C. V. primo quoque tempore mitti. Bene valeat C. V. et commendet me Principi Lohanni Domino meo elementissimo. Pridie Laurentii.

addictiss.

Philip, Melanth.

C. V.

<sup>\*)</sup> Venit, ad Electorem Torgae Philippus Hassise Landgravius mense Aug.

<sup>1)</sup> Cod. Mehn. benevolentiae.

<sup>. 2)</sup> Manl. ulque, codd. eosque.

<sup>5)</sup> Maul. esse.

<sup>4)</sup> Deo hospitali, qui] sic codd., sed Manl. uri hosp. quod.

<sup>5)</sup> Manlı mendose Si.

<sup>6)</sup> Manl. mendose: 1689. — Etiam Buchholtser in sue Manl. hunc errorem sua manu emendavit. Codd. omnes annum 1554. habent.

<sup>\*)</sup> Vinariensem.

Mel. Georgio Anhaltino insuripsit, inchost, addit hic: gubernanti Ecclesiam Del in Diocussi Meraburg; and inde non sequitor hano epistolam post annum 1545. demum scriptam esse. Immo pertinet ad ma. 2566c

No. 1212:"

28. Aug.

## Ferdinando, Regi.

Hr autographo Melanth, in tabul. Vinar. Registe. U. fol. 88, no. 84. — Scripaerat Ferdinandus, Rex, Caesaris Vicarius, epistolam ad Io. Fridericum Principem Electorem d. Pragae d. 15. Aug. 1684., in qua questus estidat fich an vicien Orten im heil. Reich und voundmilch bei dem Etabten die Zwinglische Eecte von Zag zu Zag mehren und erzeigen son, monuitque Electorem, ne hoc permitteret, quum in transactione Cadensi (inter Ferdinandum et Electorem de restitutione Ulrici, Ducis VVürtemberg.) constitutum suerit, Sacramentarios non esse serendos, ergo nec Zwinglianos, eumque rogavit, ut ipsi scriberel, quomodo hoc malum, quominus ulterius serpat, possit impediri. (Autogri Ferdinandi est in iisdam actis.) Detukerant videlicos quidam Ulricum Ducem Whitemb., quasi saveret Zwinglianorum opinioni. Vidl. Epist. Ferdinandi in der gründlichen und mahrhaftigen bistotla von der Ruges. Sonstession (Lips. 1584. fol.) p. 198. — Responsum Ferdinando scribendum secit Melanthon Principi Electori, sed qui istud uon ita, ut Mel. conceperat, descripsit, verbm non solum responsum verbosius et copiosius sectl, sed ettam in multis id mutavit; et de Zwinglianis multo duriora disit, quam Melanthon scripserat. Habetur enim, praeter Mel. scriptum, etiam Electoris reptst. ad Ferdinandum, data d. 28. Augusti 1684., in actis. Dedinus hie Melanthonia scriptum et passim adiecimus, quid Princeps Elector mutaverit aut praetermiserit. Caeterum Ferdinandus Rex in hoc Electoris responso acquievit. — Narravit rem bretissimis Seckendorsus in hist, Luth. lib. III. p. 75.

## (Ad Ferdinandum, Regem Roman.)

Und nachdem E. Kon. Maj. in einer andern Schrift melben, daß fich die Zwinglische Sect an vielen Orten und vornämlich bei den Städten von Tag zu Tag mehren foll'), baraus Berführung erfolgen und Emporung zu beforgen, und begehren zu wiffen, was wir hierin bedenken, das vorzunehmen, folden Schaden und Fahrlichteit zu wehren, und ferner zu verhuten ohne Blutvergießen und Zerstörung bes Baterlandes, bag wit auch für und selb, an Orten uns gelegen, ba sich etwas ber Magen eraugnen mochte, fleißigen und arbeiten wollen, 'buß solches abgestellt werde: bavon wissen E. St. Maj., daß wir und zum oftermal auf gehaltenen Reichstagen und sonft haben vernehmen laffen, daß wir durch Gottes Gnad Zwinglische Lehr und Wiebertaufer in unserm Lande nie gebultet, daß auch die unsern an andern Orten in vielen Stadten, bahin fie erfovbert das heilige Evangelium zu predigen, mit hohestem Fleiß Bringlische und andere schädliche Lehre angefochten und

gewehret haben, und mogen sich E. R. Mefes zu und fürohin auch versehen, daß wir keine ärgerliche, und christliche ober aufrührische Lahr schäen ober fürdern, sondern vielmehr mit hohestem Ernst zu verhüten und zu wehren geneigt find.

Was aber an andern Orten zur Abstellung Zwinglischer Lahr vorzunehmen, achten wir auch für gut,
daß zuvor christliche Mittel versucht werden, damit solche, wie E. R. M. Schrift meldet, ohne Blutvergießent
geschehe. Denn es ist öffentlich, daß nicht alle Städte:
der Zwinglischen Lahr anhängig; dazu, daß auch an
den Orten, so Zwinglisch genannt werden, große Ungleichheit, und zu hossen, daß an denseibigen. Orten
durch Handlung etwas fruchtbarlichs möchte ausgerichtet werden. Zu dem, so ohne Unterschied und ohne Ertenntniß etwas Thätlichs sollte vorgenommen werden,
wäre zu besorgen, daß dadurch mehr Beschwerung und
Zerstörung, denn Besserung angerichtet werde<sup>2</sup>).

Dieweil nun zum oftermal in vielen Reichstagen burch Kaiferlich Majestät, unsern allergnäbigsten Herrn, und Stände des heiligen Reichs bewogen und einhellig beschlossen, daß derhalben ein gemein frei christlich Concilium von nöthen sen, christlichen Frieden und Einigstelt anzurichten, so bedenken wir, daß auch diese Artikels halb gut senn follt, gedachtes Concilium zu sorbern, sonderlich dieweil dieset und viele andere Arthumen un vielen Orten, inicht allein in Teutschland, sondern auch in fremden Nationen derhalden einreißen, daß rechte heilstime christliche Echre alla versolget wird, und die Leut, so keine gegründete Lahr hören, were und zersstreuet werden, dadurch sie denn leichtlich in Irrthum fallen.

So aber bennoch ein Concilium christliche Einigsteit angerichtet, und eine Lahr einhelliglich geprediget wurde, daß der gemeine Mann grundlich Unterricht hatte, was er glauben und halten sollte, konnten sie sich vor allerlei Irrthum bewahren.

50 \*

<sup>1)</sup> Ineipit epistola Blectoris sie: "Als E. R. Mr. mir gundigfich schreiben, wie sie, die Belt ber bes Cabantichen aufgerichteten Bertrags, zu ellichen Malen wahrhaftigen Bericht empfangen, duß sich an vielen Orten im heiligen Neich, und vornämlich bei ben Städten, die Bewinglischen Gecken non Tag zu Tag mehren ze. — ift mir zu vernehmen nicht wenig erschredlich, habs auch under gehört."

<sup>2)</sup> Hunc locum: Bas aber an andern Drien' jur Abs
fiellung ic. muko sitter et copiosius exposuit Princeps
klector, et verba: Denn es ist öffentlich ic. prorsus
praetermisit. Sibi bac in re, inquit, dissicile asse consilium
dare, neque hoe posse nisi auditis iis principibus qui transactioni Cadanensi accesserint. Non solum Sacramentarios
sed etiam Lutheranos ab adversariis vexari. Ossendi ordines evangelicos eo catholicorum consilio, quod, si Monasterium expugnatum suerit, non solum Ambaptisue, sed
etiam omnes in urbe, si vel vi coacti suissent rei Anabaptis
starum accedere, delendi sint. Zwinglisnos nunquam permotum iri, ut Papismum iterum recipiant, se vero et Augustanae confessioni addictos nullo modo probare posse, ut
ad aliam nisi evangelicam doctrinam prositendam vi cogantur; adversarios hac occasione ustros esse, ad tollendam
pacem, Norinbergae sactam. Optime igitur rei consultum
tore, si concilium liberum habeatur.

tind nachbem den Sadanische Bertvag nicht allein bunch und, sondern auch durch die hechgebornen Fürsten unse lieben Oheim, herzog Utrichen von Wirteberg, und Landgrave Philipsen von heffen gewilligt, wollen wir nicht unterlassen, so wir zusammen kommen, mit ihnen von diesem Artikal auch zu reden, und ihr Bedenken hierin hören, ob gleichwohl mit Etlichen Handlungen vorzumehmen. Denn was wir Gutes zu Kurderung göttlicher Chre und christlicher Einigkeit zu thun vermösgen, daran wollen wir durch Gottes Gnad an uns nichts erwinden lassen.

(Episfola Principis Electoris data est Torgau d. 28. / Aug. sano 1584.)

No. 1213.

29. Aug.

Ioach. Camerario.

Epist, ad Camerar, p. 250 sq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi amico s. s.

S. D. Scripsi tibi nuper quid responderit Pontanus de Principis sententia, de illo χοηματιστική nagotio. Etsi autem non dubito, quin facile feras, tamen, mi loachime, si ut debamus in hae re nihil spectamus, nisi την ολκονομικήν φιλοροφίαν, hoc est, ut Aristoteles iudicat, τὸ ἀφέλιμον, ego non fuerim valde probaturus illam talem pecuniae collocationem, praesertim tali tempore. Non dubito quin vel emtionem commodam possimus invenire, vel societatem cum bonis viris, nosti contractum, modo significes mihi, quid fieri maxime velis.

De Anglicis et Gallicis rebus multa habemus, sed de his tecum deliberabo coram, si illud, quod suspicor, acciderit. Magnae res sunt, mi Ioachime, quae in tanto veterno civitatis, ut ait Cicero, me solicitant, sed haec coram.

Matthiam') ornavimus usitatis scholae titulis, nec ei in posterum mea officia defutura sunt, maiora his usitatis rebus, modo ut possim aliqua ei in re prodesse. Est enim, ut ego quidem iudico, probis moribus et bene litteratus, et a te mihi commendatus. In Belgio in coelo mirae Imagines conspectae sunt, magnae cuiusdam urbis obsidione cinctae, Caesaris, Leonis iacentis in tergo, Gameli, si non habetis, mittami Bene vale. Non enim licuit plura scribere, IHI, Cal. Septemb.

Φίλιππος.

No. 1214.

(Aug.)

## Petro Brubachio.

Edita in libro: D. Erasmi Rotered. de duplici copia verhquum et rerum libri duo, cum commentariis M. Veltkirchii. Haganoae (apud Petrum Brubachium) 1534. 8. (Vid. Panzer annal. typ. VIII, 118, no. 874. coll. Indice Vol. X. p. 883.) — Idem liber psodiit Basil. 1548. 8. Tum: Des. Erasmi Rot. de duplici cap. verh. ae rerum commentarii duo — una cum Commentariis M. Veltkirchii Oratoriae Professoris in Schola Viteb., tam recens natis et editis, Lipsiae 1350. 8. — Est epist., Mel. ad Brubachium, quam hic. praefationis loco libro suo praeposatt.

## Philippus Melanchthon typographo (Petro Brubachio)

Quanquam mihi dubium non sit, suavissime Petre, quin iam intelligas, quanti referat, ut optimi quique autores imprimantur, neglectis iis, ex quibus aut nulla aut perquam exigua utilitas ad studiosos bonarum literarum redit: tamén cam Vitus Winshemius Commentarium hunc de utraque copia, utilissimum illum quidem, describendum daret, quem vir optimus ac doctissimus M. Velikirchius privatim discipulis suis dictaverat, vel hoc nomine praelo tuo tradendum esse existimavimus, ut scires, quos potissimum auetores invulgari a te velim. Neque enim peribde refert, ut promiscue quosvis suscipias, quum non ex aequo studiosis prosint omnes. Et quia, ut nunc sunt hominum ingenia, plures mali quam boni reperientur, atque inde accidat, ut malorum auctorum major sit proventus quam bonorum: danda erit opera, ut huiusmodi scriptis publicandis literariam iuventutem tibi devincias, quibus ad haec studia humaniora discenda ac cognoscenda non vulgariter accendi queat. Quanti autem hos Erasmi libros de duplici copia semper fecerim, et quantopere studiosis nunc quoque commendatos esse velim, minime poteris ignorare.

Cura igitur, ut hunc commentarium, cui Veltkirchius ipse, supremam manum propter immaturam mortem addere non potuit, negligentius nonnihil descriptum, diligenter relegas, ac quam emendatissime excudas. Neque enim hoc nohis

<sup>1)</sup> Est Matthias Gorlitine Illyricus,

prae negotiorum multitudine, quibus, ut scis, distrahimur, boc praesertim inquieto tempore licuit. Bene vale. Wittembergae.

No. 1215.

13. Sept.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 291 sq. '

Viro optimo Ioachimo Camerario amico . Suo summo,

S. D. Scripsi tibi de duabus rebus, principem tibi deferre conditionem apud nos honorificam, modo ut de tua voluntate fiat certior. Deinde pecuniae collocationem mihi curae fore, si voles apud Mercatores, aut alibi ut in emtionem fundi alicuius conferatur, utrunque facile posse perfici confido. Quare quid velis significabis. Nam ego quidem tot iam annis περί της ἀποδημήσεως contendere notai propter nostra pericula, sed res tuae

tibi optime notae sunt.

Quod ad me attinet, de Gallicis et Anglicis rebus coram malim tecum loqui, quam per litte-Misi in Galliam rogatus a fratre Episcopi Parisiensis de praecipuis controversiis quandam έπιδίκειαν. Ab Anglis bis vocatus sum, sed expecto tertian litteras, et, ut diem quod sentio, poenitet me meae Boadvintos. Ex Stutgardia ad me scripserunt Cancellarius et Snappius nomine principis, ut meam voluntatem explorarent, revocant me amantiss. litteris in patriam. Respondi civiliter, nec dubito, quin iterum sint scripturi, sed me tà Boetarrixà vehementer afficiunt. Et est magna caussa, de qua tecum coram. nihil enim sine tuo consilio faciam. Brevi Fuldae convenient, noster apxwv, Macedo, xei δ περασφόρος\*). Expecto autem et ez της Βρεravias litteres hoc Septembri.

De equo non est ita ut audisti. Sillingus privato officio mulum milii donavit, credo significans, Boadiws overider.

De Holsatientibus sie se habet res: bellum videtur durabile fore. Helsalieusis dux cessit ultro, cum eo die essent eruptionem facturi Lubecenses. Ita sine dimicatione Lubecenses portum recuperarunt. Insulam regni Danici magna

ex parts tenet Comes Aldenburgensis, addies Lubecensium. Casterum rex exist Christiernus nondum restitutus est. Legati mostri principis nel TOU Mandovog lam fere duce meuses ibinsum, acturi de pace, sed ut intelligo, of névroupes in altera parte, in altera quidam vehementes homines, Lubecenses cives, notunt pacem fieri. Hacc summa rerum est adhuc, nisi caussas etiam postulas belli utrinque, quae ingens volumen requirunt.

Haec scripsissem diligenties, si valetudine fuissem meliore, et his diebus admodum me defatigarunt negotia pleraquè molestiss. Nihil magis cupio quam tecum colloqui, et quidem περί τῶν μεγίστων. Nec aliquandiu iam remorata res est ulla meam profectionem, nisi negotiorum postrorum, non dico varietas, sed plane σύγχυσις Nune sum in Keltois, nune er Rostavois, nunc in his nostris aerumnis, si meus essem, in quaslibet solitudines me abdere mallem, quam in tanta turba negotiorum versari.

Hervagio scripsi, Plinio addendum esse ovoμαστικόν rerum, ac caeterae quidem appellationes uscunque explicari possunt: in piscibus valde laboramus. Amabo te vide Mosellam Ausonii, ut!) tamen aliquid exculpemus. Bene vale. kl. Septemb. Monasteriensis urbs adhuc obsidetur,

sed periculi nunc quidem nihil esti

Φίλιππος.

No. 1216.

16. Sept.

## Erh. Schnepfio.

Epist. lib. III. p. 250. (edit. Lond. lib. III. ep. 140.)

## Erhardo Sneppio.

S. D. Nuper scripsi tibi de meis privatis rebus, in quibus eam et prudentiam et fidem praestitisti, ut libenter et fatear et praedicem, me tibi per omnem vitam debere, daboque operam, ut re tibi gratiam aliquando referam. Sed nunc de publicis. Princeps Cattorum significat nobis, magnopere se optare, ut moderate tractes Blarerum. Ego etsi scio, te non solum fideliter, sed etiam prudenter versari in ministerio Evangelii: tamen non potui facere, quin ad te scriberem, praesertim postulante Principe. Primum, mi caris-

<sup>\*)</sup> Dux Wurtemb. (ob insigne).

<sup>1)</sup> ut legendum pro et, quod editum est.

sime Erharde, vides viciniam, quae si damnari suas Ecclesias penitus viderit, quanta est futura conscientiarum perturbatio, quantum odium totius renovatae doctrinae? Mihi illa fulmina anathematum nunquam placuerunt, etiamsi quid in aliquibus desiderabam. Deinde cum spes sit aliqua fore, ut de concordia agatur in illo ipso Articulo Coenae Domini, disputationes quasdam in

illud tempus optarim reiici,

Hodie egi cum Luthero de formula Concordine, quam scis propositam esse a Bucero. Ait se eam probare, modo ut sic sentiat. Scis autem qualis illa formula fuerit. Confitetur datis rebus illis Pane et Vino, vere et substantialiter adesse Christum. Ego quidem nihil requirerem amplius. Sed tibi non fero leges. Tantum te oro propter Christum, ut cogites sananda potius, quam exacerbanda esse haec dissidia. Me non poemitet mei consilii, quod hactenus ab his rixis fere omnino abstinui; ac de tota re malim coram tecum loqui. Spero autem fore, ut hac de re Principes cogant aliquam Synodum, idque brevi; et sefo hoo in deliberationibus esse. Iam aditus ad Concordiam patefactus est! per eam interpretationem, de qua cum Luthero Bucerus convenit; deinde per Ambrosii interpretationem, de qua tectim convenit. "His occasionibus utamur ad conciliandas Ecclesias, et sanandas mentes ambigentes. Magnum est fateri praesentiam veram et substantialem. Illa scis ignota fuisse veteri Ecclesiae, quae de mutatione Panis, de divisione corporis et sanguinis plerique postea disputarunt. Haec scripsi optimo studio, idem spectans et sentiens quod tu. Non enim tecum pugno, nec patrocinor adversariis. Sed conciliari Ecclesias optarim, et viciniae statu afficior, teque haec in optimam partem interpretaturum esse spero, idque ut facias te etiam atque etiam oro. Bene et feliciter vale. 16. Septemb. 1534.

No. 1217.

16. Sept.

## Philippo Landgr. Hass.

Dem Durchleuchten, bochgebornen gurften und herrn, herrn Philipps, Sanbgrave

genhain zc. meinem gnablgen Berrn. In f. &. G. eigen Banbt.

Durchleuchter hochgeborner Zurft und Berr. E. A. G. find meine arme Dienst in Unterthaniteit zu vor, Buddiger Furst und herr, ich wollte E. F. G. nit'gern aufhalten mit langen Schriften, barum will ich aufs furpeft, so moglich ift, antworten, und bitt, E. F. G. wolle dieß mein einfaltig Schreiben gnäbiglich annebmen. Und erstlich vom Hauptartikel: Ich habe noch heut mit Doctor Luther geredt von der Concordia herr Buceri, darauf mir Luther geantwort, daß er ihm dieselbige gefallen laffen, so es herr Bucerus alfo meinet wie feine Wort lauten, wie ich benn nit aweifel. Dweil nu dem also, bedent ich, daß herr Erhard Schnepp daran gnug haben foll, so Blarer sich laut der concordia Buceri becfarirt, und daß nit noth sep, thn weiter zu dringen. Nu wissen E. F. G. worauf Buceri concordia stehet. Diese Meinung Doctor Luther habe ich herr Erhard Schneppen gugeschrieben, benn ich warlich nit für gut ansehe, daß man die Nachbarn zu hoch betrübe, baburch sie mochten unwillig werden, und die ganze Lehr des Epangelii, so sie angenommen haben, wieder fallen laffen.

Ich will auch für mein Person E. F. G. nit bergen, daß ich an dem unfrundlichen') Schreven und Schreiben auf unserm Theil nie Gefallen gehabt habe, sondern alle Zeit daran Perzleid getragen habe und noch trage. Ich hatte auch die Sach gern zu christlicher Ginikeit gearbeit, wie E. F. G. selb aus etlichen Umbstanden abnehmen mogen. Nach dem ich aber so große Hattleit befunden, daraus ander mehr Beschwerung

gefolget, hab ichs auch muffen Gott befehlen.

Ich hoff aber gleich wol noch, es soll einmal ein gnädige Stund kommen durch Gottes Gnade, und habe lange Zeit fürgehabt, mich zu E. F. G. zu verfügen, und so mich E. F. G. hören wollte, von dieser Sach mundlich mit E. F. G. zu reden; denn E. F. G. wissen, daß ganzer Christenheit an diesem Artikel viel gelegen. So weiß ich, daß alle frommen Christen in Gallia und Anglia sich dieses Artikels halb hoch bekummern; zu dem daß unser Uneinikeit andern christlichen Sachen große Perhinderung bringet. Derhalben hitt ich, E. G. wollen auf Weg gedenken, wie die Sach vorzunehmen, daß ein beständige eoncordia auf diesem Theil durchaus in diesem Artikel gemacht werde; denn in andern Artikeln ist kein Uneinikeit. Ich halt, daß E. F. G.

<sup>+</sup> Ex autographo Mel. in Tabulario Cassel. mibi descripta a Cl. Rommelio, qui partem huius epist. edidit in vita Philippi Hassiae Vol. II. p. 345.

<sup>1)</sup> Romm. edidit un formlichen.

insenderheit hierin mehr schaffen konnen viel ander Leut, ben beiden Theilen. Ich halt auch, E. F. G. Schriften sollen ben Doctore Luther mehr angesehen werden denn deren, so dis anher noch davon wit ihm gehandelt haben. Alles auch, das mir möglich ist, will ich von Herzen gern ihun, daß diese Sach zu christlicher Einikeit gebracht werde, und wollt auf Erden nit liebers sehen; Gott gebe Gnad dazu. Es gibet auch Ruceri Concordia dem Handel ein guten Anfang. Dweil nu etlicher Maß Hoffnung ist, daß ein Einikeit werden moge, acht ich, daß derhalben Herr Erhard Snepp best gelinder zu handeln habe.

Und so der durchleuchtig hochgeborne Fürst und Herr, Herzog Ulrich mein gnädiger Herr, mich hinsans foddert, wiewol ich mein Ungeschicklicheit und Unsvermögen erkenn, auch mich nit gern in diesen Zankstede, soll es dennoch an meinem Dienst nit gebrechen in allem, so mir möglich ist, und erdiet mich mit Erlaubsunß meines gnädigsten Herrn, zu ziehen. Wollt Gott,

ich konnt etwas gutes schaffen.

Entlich befehl ich mich E. F. G. in aller Unterthanikeit, und bitt, E. F. G. wollen mein gnabiger Herr sein. Gott der Allmächtige wolle E. F. G. gnadiglich schutzen, behuten und leiten, unsers Herrn Christi Lob und Ehr, und ganzer Christenheit Heil und Selikeit zu fordern. Amen, Datum Mittwochs den 16. Septembris Anno 1534.

E. F. S.

unterthäniger Diener Philippus Melantho.

No. 1218.

.

24. Sept.

## Fr. Myconio.

Edita a Snegassio ep. 3.

## D. Friderico Myconio elc.

S. D. Publico nomine gratias tibi, mi Friderice, ago, quod tanto studio cives tuos ad literas retinendas, descendas ac tuendas excitas. Spero et Deo hunc erga Rempub. animum probari. Nobis curae erunt adolescentes huc missi a te. Et iam curavimus eis habitationem. Praescribam et discendi rationem. Lonicerus eorum studia satis liberaliter praedicat. Novi nihil habemus, nisi Spenglerum, Noribergae decus et ornamentum, extinctum esse etc. Bene vale. Pro caseis ago tibi gratiam. 24. Septembris. 1534.

Philippus.

No. 1219.

29. Sept.

## Pr. Elector ad Melanthonem.

'4 Ex scriptura prima (Concept) in Tabalar. Vinas Reg. Gt. fol. 166. Lit. JJJ., no. 29.

Un Magifter Philippfen Melanchton gu'Bit= teb. Johanns Friedrich, Churfurft ic.

Unfern anabigen Gruß zuvor. Hochgelahrter, lieher getrener: Bir werben berichtet, haben es auch bermaßen, daß wir es billig glauben, vermerkt, daß darnach getracktet wird, euch von und und unfrer fluiversitat zu Wittemberg an andere Orte zu bewegen "). Daß ihr nun darein nicht gewilligt, folches reicht uns von euch zu besondern Gefallen, versehen uns auch gnabiglich, wo bergleichen Suchungen von Jemands weiter bei euch beschen, ihr werdet euch nicht bewegen lassen, fondern bei uns, und in unster Universität zu Wittenb. verharren, und darbei, wie ihr bisher gethan, so viel ihr ohne Beschwerung und Schwächung eures Leibes vermoget, Fleiß haben. Daran erzeigt ihr uns zu gnabigen Gefallen, seind es auch gegen euch mit Gnaden ju bebenten geneigt. Datum Wenmar, Dienstags Michaelis anno domini 1584.

#### (Pagello adietta.)

Wo euch auch an eurer Unterhaltung und sonst etwas mangelte, das wollet ihr uns zu unsern Handen zu erkennen geben, wollen wir uns darauf also erzeigen, damit ihr unsern gnädigen Willen daraus spuren sollt. Wollten wir euch gnädiger Meinung auch nicht unverhalten sein lassen. Datum ut s.

No. 1220.

(m. Sept,)

## Gabr. Zwilling.

· Epist. lib. VI. p. 516.

Egregia pietate et doctrina praedito, Domino Gabrieli (Zwilling). Pastori Ecclesiae Torgensis, amico suo carissimo.

S. D. Venerabilis Vir. De Stifelio \*\*) decrévit hoc Illustriss. Princeps, ut cum tempore iterum ei aliqua parochia commendetur. Quare misit eum istuc Dominus Praepositus, ut petat paro-

<sup>\*)</sup> Vid. ep. ad Camerar. d. 15. Septb.

<sup>. \*\*)</sup> Praedizerat diem ultimum venturum esse, eoque vaticinio multos perturbaverat. Vid. etiam Lutheri ep. ad illum d. 26. Inn. 1538.

chiam pagi cuiusdam, quem non ignorat. Nunc te oro per Christum, ut Stifelium amanter excipias atque adiuves, nt ea parodhia potiatur. Si scires quanta sit animi imbecillitas, quantae angustiae zaì ànopíai, haud dubie summo studio ci opitulaturus esses. Credes igitur et mihi et ceteris, extremam esse necessitatem iuvandi Stifelii. Scio te pro tua pietate aerumnis miserorum affici. Suscipies igitur nobiscum hoc negotium, etiamsi aliqui homines duri nostram lenitatem reprehendent: decet nos magis huius calamitate quam illis sermunculis moveri. Bene vale cum coniuge et liberis. Mense Septembri, 1534.

No. 1221.

(in. Oct.)

## Studiosis.

Rr. Steph. Riccii Miscellancie no. LXXIII., adiectis libro: Phil. Mel. argumenta s. dispositiones rhetoricae in Eclog. Virgilii. (Leucop. 1565. 8.)

## Praefetio in Sophoclis Antigonem.

Cras, hora prima, Sophoclis Antigonem incipiam interpretari. Adscriberem etiam adhortationem, si quid in tanta ingeniorum ferocia profecturum arbitrarer. Tantum igitur quibusdam melioribus, qui hactenus nos audierunt, gratias agendas duxi, quod suo officio ornarunt has litteras. Eaque in re iudico eos de rep. bene et praeclare meritos esse, cuius interest, ut conserventur hae artes. Conticescerent autem in hac quidem schola, et his gentibus, si nos prorsus desereremur. Itaque auditoribus nostris reip.

Not 1222:

(in. Oct.)

Ioach. Camerario.

Epist, ad Camerar. p. 238 sq.

Kiro opt. Ioachimo Camerario Bambergensi suo amico summo

S. D. Aliquandiu certi tabellarii nulli se mihi obtulerunt, cum quidem de rebus plurimis et magnis ad te scribere cuperem, ne nunc quidem omnia litteris committere audeo, quod mihi hic tabellarius ignotus sit, et dubitem, an ad te litterze nostrae perventurae sint.

non ipsius caussam quem aperet felicitet ex his acquemis in meliorem vitam contestishen séd quod et Rempub illam tali civei, et te anico intégris de fido orbetum esse cogisabam, sod panesanis mi loachime, vi àvéysta Nopen atiam. Russimium amisimus, ai nescis. Mihiquidem felices vidam tur, quibus excedere ex hac vita hoc tempore contingit, et illis éripi malis, quat impérdédit. Quid enim iam dukitemus resol reviguetheures neveledques. Nos tamen tradatione mustrosum studiorum has acrumnas mitigestul.

Basileae excudunt την μεγάλην σύνταξιν Ptolemaei graece, huic valde optarim addi Quadripertitum, et quidem cum tua seu versione seu commentario. Quare te etiam atque etiam oro, hac in re ut publicam studiorum utilitatem adiuves. Hi libri et excitabunt Inventatem ad discendum, et praestantissimas artes conservabunt. Est et alind quod volo, saepe iam hic enarratae sunt Theoricae Monetarum, eius opusculi usus perexiguus est, nisi postea supputationes accedant, quae sunt in tabulis, quae vocantur Resolute, mihi ne intelligi quidem Theoricae sine Illis posse videntur. Sunt autem olim excusse Resolutae tabulae ab Ambrosio, qui Francofordiae ad Oderam docet, eas recudi a vobis istic optarim. Bene mereri de toto hoc genere artium hoc officio poteritis. Intelligo enim tabulas illas admodum probari, nec dubito, quin et tibi et Schonero satis notae sint. Magis probo eiusmodî libellos, qui ad artem pertinent, quam qualia multa eduntur horologia "), in quibus plus est ostentationis, quam doctrinae. De utroque igitur libro, quid et tibi videatur, et quid fieri possit, mihi significabis.

Ego valetudine admodum tenui utor, sive quod rò poironwoor ipolironui kaxòr, sive quod aliquandiu paene confectus sum cura. Dux Fuirtebergensis accersivit me els riv axadquiar averos. Permisi totam rem aibitrio nostri principis, xàr edfaluqui re xad denost inore unoxuoñoai pe ex ravens voo avenirios xòres.

Antigonen Sophociis, abs te editam atque illustratam, non soluminanc interpretor, sed ago etiam, οὐ γὰρ ἄνευ κινδύνου περὶ μεγίστων τινῶν πραγειάτων τοῖς φίλοις μοῦ διαλεγόμενος τυγχάνων εἰςὶ moderatissime egi, agamque Deo volente: de his rebus coram aliquando. sane περὶ

A section of the section of

<sup>\*</sup> Superis Co VV. Live Comment A. Comment of

was Berravina καταγινώσκα μου την βραδυτητει sed hace Deo carae crunt, ut spero.

Siequid de Electione novi Pontificis Romani habelis certi, fac sciam. Picturae editae sunt prodigiorum, quae in Belgio conspecta sunt, quae si non habes, mittam, modo enim non erant ad manum. Sabinus rediit ex Italia. In itinere Enassaum convenit, nihil admodum affert novi. De Saphocle habeo tibi gratiam, incredibili voluptate afficior eius lectione, praesertim in hoc moo pariculo. Bene ac feliciter vale, et tuas tibi latebras gratulare.

Φίλιππος.

No. 1223.

١.

.

; :

ť.

::

1

1

5

į

č

. .. ..

1 16 11 1

22. Oct.

#### Ichanni Anhaltino.

Edita in Beckmanni Accession. hist. Anhalt. p. 116.

'Un ben Fürst Johann zu Unhalt.

Durchlandtiger Hachgeborner Fürst und Herr. Fürstl. Gnaden sind meine orme Dienste in Unterthänig= keit auper, Inadigster Fürst und herr. Ich habe noch kein Rathschlag gestellet, bamit ich gewartet, ob vielleicht E, F. G, bedächten mich zu fodern; aber die Ar= tifel so ich gesehen sind Verweisens wol murdig, so die Leute nicht davon klar abstehen. E. F. G. wollen auch Acht barauf haben, ob sie etwa mit andern Anabaptisten Conspiration haben, daburch Aufruhr zu beforgen, dann wo dem also, ware nit gut, daß sie also ledig gelaffen, sondern man mußte großern Ernft erzeigen. Ich besorge auch, es steden mehr Opiniones hinter ihnen, dann Sie haben viel und mancherlen Artikel funft, wiber Oberkeit, Gericht, Epd; davon mogen E. F. G. sie fragen laffen, damit ihr unrechte Opiniones manniglich gemarckt-werden, und andere Leut ein Scheue friegen por solcher ungottlichen und morberischen Sect. Wo nun die Artikel ihrer Labr gnugsam erforschet, tann man die Straff barnach scherfen ober lindern, und stelle solches alles zu E. F. G. Bebenken. Gott bemahr E. F. G. allezeit gnabiglich. Datum Bitteberg Donnerstag nach Lucae, 1584.\*).

> unterthäniger Diener Philippus Melanchthon.

**E.** K **G**.

No. 1284.

24. Oet.

## Fr. Burchardo.

Epist. lib. V. p. 495 sq.

Doctissimo vira, D. Francissa Vinariensi VVitebergue, suo amico.

S. D. Hodie literas dedi *Iacobo*, ministro Doctoris Augustini, ad meum Iohannem, et ad Alesium Scottum, teque rogavi, mihi ut significares, si quid istic esset, quod arbitrare me scire velle. Nunc nactus Petrum, tonsorem, dedi ci hoc epistolium ad te, etsi spero, me cras a te literas habiturum esse, tamen etiam atque etiam oro, ut, si quid habebunt mei literarum ad me scriptarum, aut si quid inciderit, quod me scire operae pretium existimabis, nisi die Lunae reversi fucrimus. mihi significes. Detinent nos Principes Anhaltini diutius opinione nostra \*). Et tu scis, me minime meo vivere arbitrio. Novi nihil habemus, etsi heri huc venit Medicus Aurbacchus, qui nihil praefer res Macedonicas notas nobis afferebat. Doctori Ionae dicito salutem. Bene vale. Saluta meam et tuam familiani.

Philippus.

No. 1225.

27. Oct.

## Heinz v. Luther ad Melanthonem.

+ Ex autographo in Tabular. Vinar. Registr. O. fol. 156. Lit. JJJ, no. 25,

Dem hochgelahrten und würdigen herrn, hrn. Phi= lippo Melanchtoni zu Bittenberg, meinem gun= fligen lieben herrn.

Gnad und Friede von Gott dem Bater durch Sefam Christum unsern herrn sammt allem so ich liebes und gutes vermag zuvor. Hochgelahrter, wurdiger, freundlicher lieber Herr.

Es hat mir ber Durchleuchtig Hochgeborne Fürst und herr, Herr Ulrich, Derzog zu Birtenberg, mein

<sup>\*)</sup> Ex epistola Lutheri ad eundem Principem, scripta Diens Rags nach Lucie (15. Decb.) 1534. opiniones Anabaptistarum qui tum in terras Anhaltinas venerant, taberius cognoscun-MELANTH. OPER. Vol. II.

tur. Edidit nuper illam epistolam Henr. Lipdner (Luthers Briefe an die Pürsten von Anhalt. Dessau. 1830. 8. p. 34.), sed in eo erravit, quod in epistola Melanthonis diem Lucae in diem Lucie mutandum putavit (p. 25.). Nam die lovis post Luciae diem (d. 17. Dech.) Melanthon non versatus ast Vitebergae, sed fuit apud Philippum Landgr. Hassiae in colloquio cum Bucero in oppido Cassel habendo.

<sup>\*)</sup> Lutherus ad Viscampium scribit d. 24. Oct. "M. Philippus abest." (Vid. epp. Lath. apud de Wett. T. IV. p. 662.)

gnadiger Gerr, bei bem ich mich auch eine Zettlang zu friedlichem Dienst des reinen Evangelii und der Armen = Spitalen in Seiner Unaden Landen auter Wohlmeinung williglich versprochen, mit mir Euer Würden halben geredt, bergleichen Er Erhardt Schnepf freundlich gebethen, daß ich E. B. anzeigen wolle, wie fich bie Sachen des Evangelii zu obbemeldtem Wirtembergischen Lande begeben, anlegen und erhalten. Bitt berowegen Ep. 28. mit hochstem Fleiß, sie wollen in driftlichem Gemuth nach weitherühmter Weisheit und von wegen Ihreß Baterlandes (nach dem auch männiglichen barin auf Em. 23. heftig thun hoffen) bebergigen und ermagen, mas hierzu dienlich rathen, ordnen, segen, anzeigen und fordern belfen. Das werde ohn allen Breifel zu Gottes großen Ehren und manniglichen Rug bes gangen Oberlandes gerathen. Und gib ich barauf meiter nun Em. 28. gutherziger Meinung in diefen meinen Schriften zu erkennen, wie daß ist jungst verschienen Tagen die Sochgelahrten zu Tubingen bei unserm gnadigen herrn, bem herzog, um eine gemeine offents liche Disputation angesucht, und beneben andern unterthaniglich gebethen, S. Fürft. In. wollen auch Em. 28., als die nicht bissig und neibisch, sondern sittig freund; lich und friedsam, hier bei und an zu senn beschreiben laffen, welches nun nicht allein sie, die hohe Schule, fondern auch alle Mebte, Pralaten, geistlich und welt= lich, ja bas ganze Land herzlich mit ihnen begehret \*). Denn sollten sie die hohe Schule vielgemeldt, welche bis daher vor vielen andern berühmt, und mit so vielen berrlichen Privilegien beide von Kaifern, Konigen, Berrn und Fürsten begnabigt, also bald und leichtfertiger Beise ohne gehabte Disputation und Gegenwehre der neuen ungewohnten Lehre zuschlagen, ware ihnen (folches) nicht allein an ihrem Gewiffen beschwerlich, sondern auch gegen dem ganzen Lande und aller Welt sportlich und billig zu verachten. Mogen aber E. W. als ein gutherziger Unhorer und freundlicher Unterhand= ler in der Sache recht wohl leiben.

Auf diese ihre Ansuchung und nicht unchristliche Begehren hat mein gnadiger Herr, der Herzog, ihnen solche Disputation zu halten gnadiglichen vergunstiget, und mir hierauf befohlen, solch alles E. B. zu schreisben, und begehren hiermit S. F. Gnaden in besondern

Inaben, sammt allen wie norgemeldt, auch der Beiden ten Bitte nach, dahin aufd-sordenichlt zu versügen, und die Sachen, so vornemlich Gottes ist, und aller Welt Seligkeit belangt, verrichten, schlichten und zum Besten zu bringen verhelsen. Denn ich gennlich nich von sehr, deßgleichen Dr. Erhardt Schnepf auch, wei ihr hinauf kommt, daß ihr solche Zwiespaltigkeit mischen dem Blauerer und ihnen, dieweil sie sich sweit als E. W. wissen begeben haben, gänzlich verrichten werdet.

Was nun bemnach E. W. Gott-und dem Rächsten hierinnen schuldig, kann sie sich von Gottes Inoden ohne meine Erinnerung von Ihr selbst mohl und an allerbesten bescheiden. Denn E. W. kann ein Bienel Jahres, meiner einsaltigen Acht nach, nicht wohl befer noch nühlicher anlegen, denn das sie solche, kure Zeit zu solchen herrlichen Gottesdienst, Nuh und Seit zu solchen herrlichen Gottesdienst, Nuh und Seit zu solchen Derslächen Gerbnächte. Dierzucht E. W. viel trefsliche, bewegliche, wichtige und und schlägige Ursachen.

Erstlich das nun Wittenberg bei E. W. dermaßer durchs Evangelion erbauet und mit gelehrten Leuten beseit, daß man E. W. in folder kurzer Zeit wohl und ohne merklichen Schaden entrathen kann.

Bum Andern, daß E. B. beneben unsers gnädigiften Herrn, des Churfürsten Dienst zu Wittenberg, auch andern Leuten, so jeht eures Diensts bedürsen und herzlich begehren, zu rathen und zu helsen aus Psiick christicher Liebe schuldig ist.

Zum Dritten, dieweil solches nicht allein der kam besfürft und der gemeine Mann, so das Evangelion gerne leiden und haben wollten, sondern auch die vers meinten geistlichen Aebte, hohe Schule und andere, welche sonst je und allewege dem reinen Wort Gottes zwider, sammtlich und einhälliglich von E. W. begehren und dieselbige lieder leiden mogen, denn die Zwinglianer.

Bum Wierten erforbert auch solchen Dienst an E. B. bas gemeine E. B. Baterland, welchem vor allen andern, meines Bebunkens, E. B. aus besonden Pflicht in bem Kall zu rathen und zu belfen schuldig ift.

Bum Fünften, daß durch E. W. Dienst vermittelst gottlicher hüsse nicht allein dem Würtemberg, sondern auch dem ganzen. Oberkand gu umaussprechlichen Nut der Schulen, und daneben von großem verderbeichen Umrath der Seeten, daselbst hin und wieder schwebende, geholfen werden mag. Denn wo die habe Schule Tübingen zu Christo und seinem Evangelio bekehrt, würde ohne allen Bweisel ein christlich Studium daselbst zugerichtet und daraus dem ganzen Iherland

<sup>\*)</sup> Quae Blourerus sperabat, intelligitur ex epist. sius (noudum edita) ad Henr. Bullingerum d. d. 31. Oct. 1534., ubi
scribit: "Buceri consilium de fratrum conventu mosti.
Multum mibi polliceor de Philippo, cuius auctoritas caeteros item miligabit. Nunquam profecto magis in concordiae spem evectus fui, praesertim cum nihil non tentaturus
sit Princeps [Dux Ulricus Würtemb.], unde procedere illa
queat."

trefflichet Nug: an Leibe und Seelen entstehen. Denn in ganzer tentscher und welscher Nution keine Universität dem Evangelis naher-denn allein die zu Wittenberg, und so Envis derzieste Dubingen darzu bringen und bekehren, könnte allem Obteland und ganzem teutschen Land zu gutem ersprießlichen Ruck kommen und gerathen, das mie man des Orts auch gute und gelahrte Prediger und Leufe haben könnte.

Bum Sechsten und Leften daß mein gnabiger Herr, ber Landgraf, E. B. mit redlicher gnabiger Fuhre und Behrung, barzu mit genugsamen Geleit verforgen und vergeleiten laffen will, geschweigen in was Inaden ste belde, meine gnabigen Herren, folchen E. B. Dienst erkennen und vergleichen werden.

Das alles und ein jebes insonverheit wolle E. B., wie gemellt, eigentlith bedenken, und wo fie beninach Gott zu Chren folthen Leuten zu Dienst und bem ganzen Dbetkand zu Boblfahren hierin geneigt, folchs aufs forberlichste bei Gegenwartigen | Durch gegenwartigen Bothen in Schriften zu erkennen geben, damit ich folch hochgebachten Bergog Ulrichen und bem Schnepfio ju berichten habe. Go ftehe ich in Willend jeso auch in Eurzem miederum zu Magister Erharben, beni Schnepfio, hinauf zu ziehen, und eine Zeitlang bies fes Winters bei ihm zu bleiben. 280 E. B. nun gemeint hinauf zu ziehen, wollte ich E. PB. warten, und mit 3hr hinauf ziehen. Sollt auch in keiner Fahr fteben, benn ich E. B. sicher hinauf und wiederum beraus zu bringen unterstehen will. Darauf E. 28. Antmopt erwarte, und thue E. W. bem Allmachtigen hiermit befehlen. Datum Cassel am Dienstag nach Ursulae anno dom, XXXIIII.

& 30

williger Being von Luther.

No. 1226.

3. Nov.

## Georgio Anhaltino.

<sup>2</sup>Epast. fib. II. p. 248. (edit. Lond. lib. ff. ep. 241.)

## D. Georgio Principi in Anhalt

S. D. Himtensime Princeps, Anterbiduum combac îber faceret Illustrissimus Dun Saxonine Elector, multa honeste de Ecclesiis locutus est, quas coram recitabo, quam primum C. V., in Dessam redierit. Natuabat etiam sessionem Symodi, cui facerat constitutes dies duedecimus Octobris, prorogatam esse ad vicesimum diem Ianuarii. Essi ta-

lis erit decretorum abstirditas, 'ut autoriths coruti levis futura sit: tamen facile pation talibus prozogationibus potius illos Synodi gubernatores ludere, quam decreta condere, quae paritura essentablus tumultuum. Sed haec eoram. Hie adolescens Henricus Gessingerus, filius pastoris Ecclesiae in templo S. Bartholomaei in oppido Cervesta, petivit a Senatu Cervestensi auxilium ad studia, sicut mos est ibi aliquibus pauperibus ferre opem, collatione stipendiorum ut nominant. Habet aliquid spei adolescens, ut omnes quae volumus libenter speramus. Sed tamen si commendatio ei C. V. prodesse potest, orò ut senatui de co scribat. Bonum ingenium est, et est orphanus, et habet fratres quinque et sorores duas. Tali familiae benefacere pium est. Dubitabam an C. V. legisset Menii scriptum contra Anabaptistas. Iudićo esse valde dignum lectu, et erudite et recte scriptum, ideo mitto C. V. Bene et feliciter valeat C. V. Dîe 8. Novembris.

No. 1227.

14. Nov.

### Studiosis.

Ex Riceii Miscell, no. LXXIIII. descripsit Foerstemann. Etiam legitur in cod. Basil. 89. p. 75 b.

Praefatio in oratorem et dialecticam P. M. \*)

Intellexi plerosque flagitare a me enarrationem librorum Ciceronis de Oratore ad Q. fratrem. Ego vero propter Tirones, qui recens advenerunt, putavi in publica schola aliquam etiam partem temporis tribuendam esse Dialecticae. Nam in scholis artes ipsae inculcandae sunt praecipue ac repetendae'). Quare ut haberem utrorumque rationem, decrevi, quod faustum foelixque sit, alternis Dialecticen et oratorem interpretari. Ita conjungemus duas artes cognatas, Dialecticen et Rhetoricen. Ac Cicero non solum nobis praecepta, sed etiam egregia exempla in hoc ipso libro utriusque artis suppeditat. Sed illud adolescentes admoneo, ut saepe alias, ut meminerint sine exercitio disputandi, dicendi ac scribendi non plus se profecturos esse quam si audierint?) praecepta

<sup>\*)</sup> In cod. Basil. inscribitur: de praelegendo oratore Cios-ronis,

<sup>1)</sup> Cod. Base natinendas.

<sup>2)</sup> Ricc. audirent. 51 \*

de pietura nec addiderint ) exercitium. Manus, inquit Anaxagoras, est causa sapientiae, boc est, usus atque experientia. Tribuemus autem diem Lunne Ciceroni, diem Martis Dialecticae, quant cras Deo volente auspicabimur. 1534. d. 14. Novbr. )

No. 1228.

5. Decb:

#### Ioach. Camerario.

Epist, ad Camerar, p. 236 sq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi amico suo summo,

S. D. Ex animo oro Christum, ut te et honestiss, matronam tuam coniugem et suaviss, liberos tuos servet incolumes, tibique gratulor salva matre natum filium. 'Id eo mihi etiam iucundius fuit, quia tibi aliquam tuarum curarum levationem attulit. Agnosco enim plane humanitatem καὶ φιλοστοργίαν tuam, quod te scribis natura amantem esse liberorum: mihi quoque illud Euripidis semper placuit, φιλῶν ἐμαυτοῦ τέχνα, μαισούμην γὰρ ἄν.

De meis profectionibus nescio quid scribam. Si est hominis Philosophi in diem vivere, praeclare philosophor, nihil enim de rebus futuris constituo, sed hoc nequaquam est Philosophi, pendere ab aliena voluntate, Fuldae respondit noster princeps, me a nostra schola hoc tempore non posse abesse, sed postea iterum ad me scripsit quispiam αλεκότατος τῷ Μακεδόνι, ut salis apparet, de domini sententia, Tubingenses flagitare disputationem, meque interesse illi cupere. Ego Suevicam profectionem nunquam appetivi, sed z m Mazedovi cupio morem gerere. Nunc igitur nostri iterum deliberant, et cur me aegre dimittant, non est ea caussa, quam ignari rerum nostrarum fortasse suspicantur, sed aliud est, quod litteris committere neque volo neque debeo, de quo quidem tecum brevi coram\*). Omnino enim ad te, Deo volente, expatiabor, etiamsi non licebit in Sueviam proficisci. Mihi magis opus est illa longinqua profectione, de qua antea tibi scripti, ad eas rest, quae meum animum anguni, siquidem hoc, quod decrevit mordicus tenendum est, ne quid faciam immoderate:

Pomeranus noster accessitus estia dutibus Pomeraniae ad Ecclesias constituendas, and and

De Monasteriensium furore non libet scribere, est enim acerbiss, mihi earum recondatio. Vides enim, quantum odium botils rebus pariant ea scandala, ἀλλὰ Θεῷ μέλει τῆς ἐχχλησίας, ut profecto non dubito.

Quod tu scribis ad nos consolandos, ut Reizbub. caussa hos labores fortiter perferam, mi loachime, si quid boni possem facere, nullas difficultates pertimescerem, sed et de his rebus coram. Interim colamus et ornemus litterulas nostras, et studia iuventutis pro virili excitemus. De Ptolemaeo te etiam atque etiam oro, ut edi enm cures, describi enim istic ab aliquo studioso posse arbitror. De Tabulis Resolutis mihi velim respondens.

Hic edidinus Theoricas Purpachii: praeposui, ut soleo, praefationem ad Grynaeum. Sabinus narrat tuas commentationes in Sophoclem Romae in admiratione esse. Novi praeter hice nihil habebam. rov I puvator scis ne esse Tubingae? Bene ac felicitèr vale. Non. Decemb.

Фіненос.

No. 1229.

(h. t.)

#### Iudicium de coena s.

t Ex apographo in codice Gothamo 243, fol. 150., uhi dicitur scriptum in usum Landgravii Hassiae factum. Id vero ex coniectura, ut videtur. Hoe tamen certum est, Melanthonem bacc scripsisse ante conventum cum Bucero, per quem Melanthon in mitiorem sententiam de coena s. perductus est. Posui igitur hoe scriptum in hunc locum anto iter, quod Mel. Casseliam focit.

Iudicium Philippi Melanch. von dem Sascrament, dem Landgrafen zu Heffen gesmacht.

Christus spricht: varo mea vere est cibus, welche Worte, ob sie schon nicht vom Sacrament geredet war ren, dennoch den Verstand haben, daß der Christus, der wahrhaftiger Mensch und Fleisch ist, wird eine Speise, sein Leben, geben, herrschen und regieren in allen Dingen. Also diese Worte des Sacraments: nehmet und esset, diese ist mein Leid, bezaugen, daß dieser Christus, ob er schon einen todlichen Leid hat, dens

<sup>3)</sup> Ricc, adhiberent.

<sup>4)</sup> aggum et diem addit cod. Basil.

<sup>\*)</sup> Verehatur Elector Saxoniae, ne Phil, alibi excitaret scholam Wittembergae celebriorem, quae ita primatum suum amisimet. C. W.

noch will bei und fenn, und que einem Bezeugniß, daß er bai und fen, spricht er, er gebe und feinen Boib; damit er anzeiget, daß er nicht wie eine Greatur allein über und behaben, sondern wesentlich bei und sen und wirklich mar. A formall arms and a second

Und machen diese Worte: accipite, hoc est corpus meum, einen Unterschied. Bo Christus eine Creatur allein und nicht Gott ware, ob er schon regie= ret, mare er bennoch nicht wesentlich bei uns. Dieweil er aber Gott ift, gibt er feinen Leib zu Zeugniß, baß er mesentlich almeg bei uns sen. Dieser Berftand des Sacraments ist einfaltig und dazu trostlich, so wir lernen, wie Christus nicht allein seinen Tod, sondern auch seine Glori und Gottheit barin fürgebildet hat. Darum schließe ich, bag mahrhaftig mit dem Brod und Bein der Leib Christi und Blut, das ist wesentlich Christus, nicht figurlich, sen. Sier sollen wir aber die Gebanken, so die Vernunft richtet, wegwerfen: wie Christus auf und nieder steigt, sich ins Brod verberge, und sonft ninder sep. Dieß sind eben Gedanken, wie des Zwinglens grobe Zweifel, da er Christum in einen Körper verschloß, und dichtet, er muffe an einem Orte stecken, wie eine Creatur. Dergleichen Gebanten foll man fliehen, und bei den Worten bleiben, welche spres chen: der Leib sen da; denn Christus will uns damit bezeugen, daß er wesentlich bei uns fen. Sollten diese Worte: ecce hic, ecce illic, von der Person Christi verftanben werben, fo hatte Paulus und anore Beilige, Die Christum leiblich gesehen, nach der Auffahrt auch nicht follen glauben, baß er da mare. Und ob sie schon von der Person geredet, mogen sie bennoch nicht dahin gebeutet werden, daß Chriftus nicht follte bei uns fenn. Denn wiewohl man diefe Borte will entgegensegen benen, hoc est corpus meum, also mochten sie auch entgegengesett werben biefen folgenden Spruchen: ubicunque duo aut tres congregati sunt in nomine meo, sum in medio eorum; item: Sum vobiscum usque ad consummationem seculi; item: veniemus ad eum et mansionem apud eum faciemus. Belche Spruche auch sagen von mahrhaftiger Gegenwartigkeit, ob sie schon, wie sie lauten, bas Sacrament nicht betreffen. Sondern weil der Grund fest stehet, daß Christus nicht an einen Ort gebunden, sondern bei den Ereaturen und bei uns wesentlich ift, folget, daß keine Absurdität ist, daß sein Leib mahrhaftiglich mit bem Blute gegeben wird. Etliche bauen auf ben Gienben Gold, Gilber, das ift Lehre von rechten guten Berten, ale Liebe bes Rachsten, Reufcheit etc. Etliche bauen darauf andere Lehre von geringern Wer-

ten , von gefehten Bethen [festgefehten Gebethen] ober dregleichen gesetzen Uebungen. Solches alles wird bemabet burche Rener. bas ift burch Gottes Gerichte, wie sie Paulus hiefelbst erkent, und die Schuift oft im. 1 dicium ignis nennet. Moses spricht: Deus ignis, ! consumens est; benn er will, daß Gott, so er und richtet und schreckt, uns verzehrt wie bas Feuer, und mag die Ratur nicht bestehen vor Gottes Gerichte, et Psalm 96.: ignis ante ipsum praecedet, und Paulus sagt hier klar, der Tag des Herrn wirds erklaren; bas ift ja ein offentliches Gericht. In Diesem Gerichte wird bestehen Lehre von guten Werken, als Liebe bes Nachsten, Reuscheit, Nüchterkeit, etc. Aber Lehre von den gesetzten Uebungen und Ceremonien wird nicht bestehen. Es wird aber dennoch ber, so auf den Glauben gebauet, selig werden. Denn ber Glaube felig macht. Darneben bringen wir viele Gunden vor Gott, als concupiscentiam, faule Gottesfurcht, faule Liebe des Nachsten, faulen Dienst an unferm Amt, etc., welche Sunden durchs Feuer, das ist durchs Gericht Gottes, gestraft werden, und werden wir Gottes Born fühlen. Aber der Glaube erhalt die, so sich ergeben auf Christum.

No. 1280,

(hoc anno.)

## Chph. Ruellio.

# Manlii farrag. p. 346 sq. Christophoro Ruellio

S. D. Mihi vero his turbulentis temporibus nonnihil afferunt solatii studia bonorum invenum, quorum virtute atque industria (ut spero) literae, quae continent honestas artes et Reipub. necessarias, conservabuutur, et ad posteritatem propagari poterunt. Itaque libenter vidi profectus tui specimen, mi Christophore: ac precor Christum, ut studiis tuis faveat, eaque gubernet. Tuum etiam erit, hunc cursum urgere: quod ut facias, hortari tum patris authoritas, tum ipsa Respublica debet, ad quam certe studia vestra pertinent. Denique invitabit te etiam ipsa doctrinae suzvitas: quam nulla ex re maiorem quam ex fpsa doctrina, animus percipere potest. Quod ad me attinet, gratum mihi feceris, si hoc officii genere amicitiam inter nos constitutam alere atque confirmare studebis. Quare dabis operam, ut saepe ad me scribas. Isocrates inquit honestum esse,

paternas amicitias veluti patrimonii partem conservare. Scis autem, quae mihi cum patre tuo, viro optimo, amicitia sit multis iam annis, quem profecto propter fidem et ingenium, magis quam propter fortunae ornamenta, amo et observo. Bene vale.

No. 1231.

(hoc anno.)

#### Eidem.

Manlii farrag. p. 847 sq.

## Christophoro Ruellio.

S. D. Valde probo studium et conatum tuum in faciendis versibus. Nam haec exercitatio colorabit etiam solutam orationem tuam, idque brevi senties ipse. Deinde ut aliae Musicae partes suavissimae sunt, ita plurimum habet haec harmonia versuum voluptatis: et est signum minime fallax, probae et ingenuae naturae. Nam perversae abhorrent, ut ab aliis Musicae partibus, ita a versibus faciendis. Coles igitur hoc studium faciendi versus, sed ita, ut saepe scribas solutam orationem, in qua spero te magnam laudem consecuturum esse. Natura enim placet mihi. Quod si ars et ratio per aetatem accesserit, et Reipub. et tibi et tuis ornamento éris. Idque ut fiat, oro Christum. Ego quod possum, tibi praestabo: et de hac ratione dicendi, quam maxime probant eruditi, deque imitatione, quam tibi necessariam esse iudico. scribam ad te quamprimum aliquid otii nactus ero. Bene vale, et saluta optimos tuos parentes.

No. 1232.

(hoc anno.)

#### Iustino Goblero:

Manlii farrag. p. 548b.

- D. Iustino Goblero, Consiliario illustrissimi ducis Erici Braunsgicensis,
- S. D. Adhuc sum in sententia, mi Iustine, non esse abdicandam praesentem conditionem: sed debere te τὰ παρόντα στέργειν. Idque consilium tibi daturus sim, etiamsi frater esses. Non enim ignoro, quam difficile sit, asperrimis temporibus commodas conditiones invenire: et quantum sit

periculum, vagari incertis sedibus. Habes meum consilium: tibi tamen liberum relinquo, quid velis facere. Opinor te in hac conditiuncula plus habere otii ad iucunda studia tractanda, quam si esses evectus ad maiora negotia propter furis professionem. Mihi crede, haec tempora parum otii concedunt his, qui magnis negotiis implicantur. Ego titulum fugi semper: utinam et negotia effugere potuissem.

Francisci libellus editus est, quem spero tibi gratum esse: vel quia habet non obscuram significationem nostri amoris: vel quia ipsa Hermolai epistola nova non est prorsus illepide scripta, de qua et tuum et aliorum iudicium mihi velim perscribas. Etsi est brevior, quam causae magnitudo postulat. Sed id excusat Franciscus in praefatione. Adami causam tibi commendo: teque oro ut, quod facis, Adamum summo studio defendas. Gratum tibi hominem obligabis. Bene vale.

No. 1288.

hoc atmo.

## Ge. Spalatino.

+ Ex spogr. in cod. Dresd. C. 140. p. 87 b. ep. 109. descripts a Cl. Gersdorfio.

## Georgio Spahatino

S. D. Nostri πραγμάτικοι observant 'usitatum ius de gradibus consanguinitatis, propter petitiones haereditatum et similes causas. Nam in iudiciis periclitantur hi, qui contra usitata iura contraxerunt coniugia, et nosti illorum deioidainoνίαν. Nos quoque exempli causa dissuademus ante factum coniugia contra usitatos gradus: - Sed post factum in quarto gradu, interdum etiam in tertio, si separatio aliquid incommodi habet, ut post copulam, quam vocant, carnalem, dissimulatione aliqua toleramus ea coniugia. Eaque moderatione καὶ ἐπιεικεία multum ac saepe, usi sumus. De tuo casu responderem, si scripsisses. an adhuć res sit integra, aut quomodo se habeat. Etsi ex hoc nostro more, quid sequendum tibi si, facile poteris statuere. Bene vale. 1534.

Philippus.

Na. 1284

her anno

## Matth. Aalbero.

E colice Wernsdorhi p. 269. nunc edita. Danzius cam Ie-

Doctissimo viro D. Matthaeo (Aalbero), docenti Evangelium in Reutlingen, veteri amico

S. D. Etsi non dubito, quin in amicitia constantiam ac fidem dignam viro docto praestare solens, tamen interdum silentii tui tam diuturni causam mecum ipse quaero. Nonnunquam in mentem venit, propter Aratorem, qui, ut audio, inepte quaedam vestra instituta reprehendit, mihi quoque vos parum factos esse aequos. Quod si ita est, iniuste plector propter alienam culpam. Nam ego discedentem diligentissime et adhortatus sum et oravi, ne quid turbaret, neve ecclesiae vestrae statum ulla in re concuteret. ctiam atque etiam rogo, primum ne secus de me sentias, deinde') ut aliquando ad me de tua voluntate deque iudicio tuo scribas. Ego nihil omnium rerum magis opto, quam ecclesiarum concordiam, nec unquam volui dissidia excitari propter dissimilitudinem rituum. Spero, Deum effecturum esse, ut de dogmatibus etiam aliquando liberius loqui possimus et constituere aliquam concordiam. Hunc tabellarium vobis commendo iuvandum. Pellitur enim patria, satis duriter; aequum est, nos omnes affici eius calamitate, Bene vale et rescribe, 1534.

Philippus.

No. 1285.

hoc anno.

## Ioachimo Anhaltino.

Edita in Beckmanni Accession, hist. Anhalt. p. 117.

## Ioachimo, principi Anhaltino.

Illustris Princeps. Etsi mihi iam nota est humanitas C. V., tamen non essem ausus C. V. interpellare, nisi me, ut scriberem, D. Nicolaus\*) hortatus esset, qui nobis mirifice praedicavit, cum ceteras virtutes C. V., tum vero pietatis studium,

quo nihil in Principe existere melius aut pulchrius potest. La res maximam voluptatem mihi attulit. ac Deum precor, at hoc studium C. V. ad utilitatem universae Ecclesiae gubernet. Huc enim spectare consilia vestri ordinis debent. Rogavit me D. Nicolaus, ut suis verbis orarem, ut C. V. boni consulat, quod aliquanto diutius abfuit. Iter eius impedierunt aquae, nonnihil etiam valetudo D. Martini eum remorata est. Non dubium mihi est, quin C. V. pro sua singulari atque heroica bonitate hocce in optimam partem acceptura sit. Ego me Celsitudini vestrae commendo, meque ei totum dedo. Christus servet C. V. ac defendat et gubernet ad publicam salutem Ecclesiae. Anno 15**34.** 

No. 1236.

(h. anno.)

## Conr. Heresbachio.

Bpist, lib. II. p. 891. (ed. Lond. lib. II. ep. 403.)

#### D. Conrado Heresbacchio

S. D. Christus faciat, ut felix, faustum, et tranquillum sit coniugium tuum. Quid enim de hoc vitae genere sentiant quidam μισάνθοωποι, non moror. Mihi profecto hoc ipsum vitae genus Philosophia quaedam videtur. Est enim plenum honestissimis officiis maximeque dignis bono viro. Ad haec άγαμοι perpauci ea sunt virtute, ut afficiantur curis publicis, aut intelligant etiam, quae sint res in vita praecipuae.

Quare tuum consilium de eligendo vitae genere valde laudo, tibique et honestissimae coningi tuae omnia fausta precor. Mea officia sane rhetorice laudas, cum ego nihil praestiterim unquam, quod sine scelere praetermittere potuerim, fuit mihi tamen grata significatio humanissimi animi tui. Non enim interpretor esse elouvelar, quam decet a nobis γνησίως φιλοσοφείν έπαγγελhouévois alienissimam esse. De Repub. nihil habeo quod nescire te arbitrer. Nec aliud adhue audimus, nisi a Caesare et Gallo apparari bellum. Princeps Coltorum iam, nisi fallor, profectus est ad conventum Eslingensem, ut Bavaros et Wirtebergensem redigat in mutuam gratiam. Adhuc igitur est εὐφημία, et ut diu sit oro Christum. Bene et feliciter vale, teque a me amari propter excellentem virtutem et doctrinam tuam scito,

<sup>1)</sup> primum, ne etc. praetermissa sunt in cod.

<sup>\*)</sup> Hausmannus.

....

•

• 

• •

.. .

,

•  No. 1238.

2. Ian. (in itinere.)

## Antonio Corvino.

Edita in libro: lo. Henr. Gevers (Pastoris Scharzfelsiensis)
Sendschreiben an M. Ioh. Frid. Corvinum, Past. prim.
zu Hornburg in Halberst., betreffend die Lebensbeschreibung Anton. Corvini, evangelischen Reformatoris und ersten Superint. im Herzogthum Braunschweig und Lüneb. etc. Gosslar. Fol. pl. 4. Inde transcripta in Collectan. Ballenst. Vol. II. no. 47. Randem a satis recenti manu descriptam habes in cod. Goth. 188. ep. 10.

#### Philippus Melanchton, suo Antonio Corvino.

S. D. In itinere absolvi utcunque versiculos, de angelico carmine\*), quos tibi mitto. Non, Hercle, quod genus ipsum versuum mihi satisfaciat, sed ut meam fidem liberem. Memini enim me discedentem promittere. Contexui autem libentius, quia cum eo labore coniuncta erat recordatio tui, cuius ingenium et virtutem maxime amo. Contemplabere autem te ipsum in hoc carmine. Nam te quoque angelum talem esse statuo, qui hoc carmen coeleste praecinat populis et divina dona proferat ad Ecclesiam. Quare, cum leges, non solum nostri memineris, sed illius quoque angelici coetus, et cogitabis, omnes, quotquot Christum praedicamus, mutuo inter nos amore devinctos esse debere, veluti sunt angelici isti spiritus. Sic enim fiet, ut communi studio ornemus Evangelium. Bene et feliciter vale, et rescribe. Postridie Calendas Ianuarii Anno Domini MDXXXV \*\*).

Fixa viatori triceps quod praestat imago, Dum peregre ignotis fessus oberrat agris. Quod Pharos undigave confert e littore Cymbe, Lucida cum supero cessit ab axe dies. Filia quod Aegidae tribuerunt Gnosia forti
Munera, quo victor per cava caeca redit.
Hoc tibi scripturae qui sulcas aequora sacrae,
Abdita qui rectum per loca quaeris iter.
Corvinus docto praebet nitidoque libello,
Corvinus studiis fautor nbique tuis.
Qua via vera docet facibus praelucet, et addit,
Stamina quae posito tuta sequare metu.

Philipp.

## (Die 9. Ianuarii Melanthon rediit Witebergam.)

No. 1239.

(incunte anno.)

## Sim. Grynaeo.

Praefatio in librum: Georg. Purbachii Theoricae novae Planetarum. 1535. 8. — Etiam edita in Melanth. declamatt. T. II. p. 114. (ed. Argentor. in 4. p. 677.) — Descripsit eam Lunzius.

## Doctissimo viro Simoni Grynaeo Philippus Melanthon

S. D. Cum Graecia longo et civili bello undique arderet et malis vexaretur omnibus, quae bellum, praesertim civile, comitari solent: Apollo consultus in Delo, quando tantarum calamitatum finis futurus esset, aut quibus modis Dii, facti placatiores, praesentes aerumnas depulsuri essent. respondit, tum demum Graeciam tranquillam fore, cum sibi aram, quae ibidem erat, duplicassent. Erat autem arae figura cubica: quam cum Delii duplicare instituissent, alteram pari magnitudine addiderunt, et ex cubica figura quadrangulam effecerunt. Aliquanto post, cum publicae calamitates nihilo fierent mitiores, iterum interrogant Apollinem, ritene paruissent oraculo. Apollo negat, eos imperata fecisse. Ibi vero perculsi Delii suspicantur, rem graviorem per am-52 \*

<sup>\*)</sup> Est carmen: Quare ad pastores vox nuntia venit etc.

\*\*) Hos, qui sequuntur versus, Apographon Ballenst. non
habet, sed annexi sunt epistolae in cod. Gothano. In epigramm. Mel. non habentur.

# 

•

No. 1238.

2. Ian. (in itinere.)

#### Antonio Corvino.

Edita in libro: lo. Henr. Gevers (Pastoris Scharzfelsiensis)
Sendschreiben an M. Ioh. Frid. Corvinum, Past. prim.
zu Hornburg in Halberst., betreffend die Lebensbeschreibung Anton. Corvini, evangelischen Reformatoris und
ersten Superint. im Herzogthum Braunschweig und Lüneb. etc. Gosslar. Fol. pl. 4. lude transcripta in Collectan. Ballenst. Vol. II. no. 47. Randem a satis recenti
manu descriptam habes in cod. Goth. 188. ep. 10.

#### Philippus Melanchton, suo Antonio Corvino.

S. D. In itinere absolvi utcunque versiculos, de angelico carmine\*), quos tibi mitto. Non, Hercle, quod genus ipsum versuum mihi satisfaciat, sed ut meam fidem liberem. Memini enim me discedentem promittere. Contexui autem libentius, quia cum eo labore coniuncta erat recordatio tui, cuius ingenium et virtutem maxime amo. Contemplabere autem te ipsum in hoc carmine. Nam te quoque angelum talem esse statuo, qui hoc carmen coeleste praecinat populis et divina dona proferat ad Ecclesiam. Quare, cum leges, non solum nostri memineris, sed illius quoque angelici coetus, et cogitabis, omnes, quotquot Christum praedicamus, mutuo inter nos amore devinctos esse debere, veluti sunt angelici isti spiritus. Sic enim fiet, ut communi studio ornemus Evangelium. Bene et feliciter vale, et rescribe. Postridie Calendas Ianuarii Anno Domini MDXXXV ••).

Pixa viatori triceps quod praestat imago, Dum peregre ignotis fessus oberrat agris. Quod Pharos undigave confert e littore Cymbe, Lucida cum supero cessit ab axe dies. Filia quod Aegidae tribuerunt Gnosia forti
Munera, quo victor per cava caeca redit.
Hoc tibi scripturae qui sulcas aequora sacrac,
Abdita qui rectum per loca quaeris iter.
Corvinus docto praebet nitidoque libello,
Corvinus studiis fautor ubique tuis.
Qua via vera docet facibus praelucet, et addit,
Stamina quae posito tuta sequare metu.

Philipp.

## (Die 9, lanuarii Melanthon rediit Witebergam.)

No. 1239.

(incunte anno.)

## Sim. Grynaeo.

Praefatio in librum: Georg. Purbachii Theoricae novae Planetarum. 1535. 8. — Etiam edita in Melanth. declamatt. T. II. p. 114. (ed. Argentor. in 4. p. 677.) — Descripsit eam Lunzius.

## Doctissimo viro Simoni Grynaco Philippus Melanthon

S. D. Cum Graecia longo et civili bello undique arderet et malis vexaretur omnibus, quae bellum, praesertim civile, comitari solent: Apollo consultus in Delo, quando tantarum calamitatum finis futurus esset, aut quibus modis Dii, facti placatiores, praesentes aerumnas depulsuri essent, respondit, tum demum Graeciam tranquillam fore, cum sibi aram, quae ibidem erat, duplicassent. Erat autem arae figura cubica: quam cum Delii duplicare instituissent, alteram pari magnitudine addiderunt, et ex cubica figura quadrangulam effecerunt. Aliquanto post, cum publicae calamitates nihilo fierent mitiores, iterum interrogant Apollinem, ritene paruissent oraculo. Apollo negat, eos imperata fecisse. Ibi vero perculsi Delii suspicantur, rem graviorem per am-52 \*

<sup>\*)</sup> Est carmen: Quare ad pastores vox nuntia venit etc.

\*\*) Hos, qui sequuntur versus, Apographon Ballenst. non habet, sed anneti sunt epistolae in cod. Gothano. In epigramm. Mel. non habentur.

bages significatam esse, et oraculi interpretem quaerendum esse censent. Veniunt itaque ad Platonem, qui docet, qua in re sit erratum, videlicet, nescisse eos cubi et quadranguli discrimen; nec ex cubo fuisse quadrangulum faciendum; monstrat, qua ratione cubus duplicandus sit; caeterum admonet, hanc oraculi sententiam esse, ita demum Graeciam futuram tranquillam, si se ad Philosophiam Graeci convertissent, quia haec studia animos ab ambitione et caeteris cupiditatibus, ex quibus bella et caetera mala existunt, ad amorem pacis et moderationem in omnibus rebus abducerent.

Huius mihi Platonici oraculi saepissime venit in mentem, mi Simon, cum horribiles horum temporum tumultus considero. Nec vero alienum putavi hoc loco recitare, praesertim cum ad te scriberem, hominem cum in reliqua Philosophia, tum in his ipsis artibus eruditissimum. Nam mihi quoque unum hoc remedium videtur publicarum calamitatum fore, si se nostri homines ad veram veteremque Philosophiam convertant: quae cum incendat animos amore ac studio veritatis, et ad intellectum atque admirationem optimarum rerum exsuscitet, una efficit viros bonos ac moderatos, ac dissimiles horum, qui nunc propter inscitiam bellum veritati et rectae doctrinae indixerint, et in homines studiosos horribilem crudelitatem exerceant, publicas discordias praecipue alunt atque inflammant. Etsi autem isti Platonis oraculo nihil afficiuntur, nos tamen decet operam dare omni contentione, ut iuventutem ad haec studia revocemus, et ut pulcherrimae artes conserventur et ad posteros perveniant, quod certe praestare insi in hoc vitae genere debenous, et ut olim haheat respublica cives recte eruditos xai yrnoiws φιλοσορρούντας, qui mederi publicis malis et velint et passint. Neque vero ulli melius gloriosiusque de universo genere humano mereri censendi sunt, nec Deo gratius facere quidquam, quam siqui hoc consilio optimarum artium studia defendant atque ornant. Huic merito nulli triumphi,, nullae victoriae iure anteponi poterunt. Ac novi ego quidem tuos ad hanc laudem impetus iam olim. Sed postquam nunc optimos auctores, primum Aristotelem, deinde Euclidem et Platonem edi curasti, et, ut intelligo, iam adornas editionem Magnae Syntaxeos Ptolemaei, exstant minime obscura iudicii ac voluntatis tuae testimonia. Itaque et tibi hunc animum et reipublicae gratu-

lor, teque non desinam, tametsi onevotorra, ut dicitur, hortafi, ut totum te ad hanc Philosophiam illustrandam conferas. Habes huius honestissimi curriculi socios, non sane multos, sed tamen aliquos passim in Germania, viros optimos et doctissimos, qui et ipsi commovere studia iuventutis hac in re conantur. Recte enim iudicant, reliquam Philosophiam mancam et mutilam esse, nisi rerum coelestium cognitio accedat.

: Scis autem in scholis opus esse elementis. Nec alius libellus magis necessarius est, quam Theoricae, ut vocant, seu picturae orbium coelestium: quas cum hic ederemus diligentia viri optimi ac veteris utriusque nostrum amici, Iacobi Milichii, ornatas, in vestibulo hanc ad te epistolam addidimus, non solum quod tei memoriam nobis subinde renovat harum artium tractatio, sed magis eo, quia libellum sperabam plus habiturum gratiae apud studiosos propter tuum nomen, quod propter egregias virtutes tuas apud omnes literatos admodum gratiosum est. terea intueri omnes in te cupio, ut tuo exemplo cogitent, se has communes literas cum interiore Philosophia coniungere debere. Nam Epicureos illos, qui neque pulcherrimos motus coelestium corporum admirantur, neque cognitionem corum utilem esse contendunt, ne quidem appellatione hominum dignos iudico. Etenim non solum bellum gerunt cum humana natura, quae praecipue ad has divinas res adspiciendas condita est, sed etiam θεόμαχοι sunt. Voluit enim Deus horum mirabilium cursuum ac virium notitiam, ducem nobis esse ad divinitatis cognitionem. Quamquam in hanc sententiam alio in loco multa a me disputata sunt: tamen, quoniam haec adolescentiae magis, quam tibi, legenda scribimus, quaedam huius doctrinae utilitates colligendae sunt.

Primum pecuina vita esset, si nullam certam anni ac temporum descriptionem haberemus. Sed illa utilitas longe maior est, quod leges illae motuum constitutae ad omnium animantium salutem, deinde et vires coelestium luminum multiplices et superiorum atque inferiorum corporum consensus, perspicue testantur, hunc mundum, ut venustissime inquit Xenophon, copoù rivòs onuvoyoù xaì quio con réxunua esse, ac mente aliqua aeterna et optima conservari atque gubernari. Quantum autem refert, hominum animos, intuentes in illa divinitatis vestigia, firmam tenere persuasionem de Dei praesentia deque providen-

tia? Profecto in bonis mentibus magnam hoc vim habet et ad religionem confirmandam et ad regendos mores. Hace si quis arroganter contemnit; naturae suae immanitatem prodit, non aliter atque Cyclops apud Homerum, qui negat se ullos vereri Deos. Quin potius, ut Plato dixit, Deum semper ysoustosiv, hoc est, certissimo motu omnia metlentem gubernare hace inferiora: ita nos vicissim hulus summi artificis lineas considerantes hac pulcherrima Geometria nos oblectemus, quae divinitatem nobis ostendit. Si ob hanc causam praecipue condita est coelestis natura, ut certe est, at Deum nobis monstret, satis constat, voluntati Dei non parere istos, qui hace divinitatis vestigia non aspiciunt neque inquirunt.

Iam quantum prodest ad omnes vitae partes divinatrix illa pars, hoc est Physica, quae disputat, quos habeant effectus astra in miscendis corporum temperamentis. In privata vita habet usum in medendo, ut summi auctores testantur. Conducit et ad regendos mores et deligerida studia. Plurimum enim refert intelligere, quo quemque natura ducat, ut bonos impetus industria iuvemus atque conformemus, pravos cohibeamus. Nam ingeniorum naturae magna ex parte imitantur temperamenta. Non dicam hoc loco de fortuna, ne omnes vitae casus ad astra referre videar. Sed tamen et fortuna saepe comitatur mores. Et quamquam aliae quoque causae sunt humanorum eventuum: tamen res loquitur ipsa, interdum in astris causam esse, cur, nt Hesiodus inquit; ipse dies quandoque parens, quandoque noverca sit. Minus autem laedet fortuna bene praeparatum animum. Nec nihil conducit tempestatum observatio ad oeconomiam.

Porro hi proximi anni aliquot satis claras significationes praebnerunt, sidera magnam vim in acre et rebus nascentibus habere. Idque palam testantur insignes siderum congressus. Existunt et in rebus publicis fatales tempestates, in quibus admoniti ab hac arte multa providere possunt, vel ad cavenda vel ad mitiganda pericula. Saepe enim fata consilio in melius flecti queunt. Saepe fatorum saevitiam lenit Deus, placatus piorum votis. Quare hace quoque gravis causa fuerit, rerum futurarum significationes animadvertendi. Prodest enim commonefieri homines atrocibus siderum minis, ut a Deo opem implorent; deinde ut bonitatem Dei magis agnoscant, cum viderint, aliquam esse superiorem ac meliorem

naturam sideribus, quae tristes significationes mitigat. Nec dubia est harum artium fides. Nam et motuum ratio demonstrationes habet, quarum eo est suavissima cognitio, quia delectat animos certitudo et harmonia seu consensus in tanta varietate argumentorum. Et divinatricem si quis prudenter ad Physicen referet, intelliget, cam habere graves causas. Et tuetur eam experientia peritissimorum hominum. Recte vero Galenus de hac ipsa arte inquit, sophisticum esse contra experientiae testimonium rationes quaerere. Nec eo detrahenda est arti fides, quia aut artifices aliqui inepti sunt, aut non omnes eventus humani in arte monstrantur. Sunt enim et aliae quaedam praeter sidera eventuum causae. Etsî autem in tantis tenebris humanae mentis multa prospicí nequeunt: tamen artis beneficium non leve ducendum est, quae pleraque interim et ad vitae summam pertinentia monet. Quoties fallimur in levioribus artibus, et in iis rebus, quae sunt, ut ita dicam, in manibus. Neque tamen propter huiusmodi errata explodendae sunt artes. Sed prudentia est, ad vitae usum inde, quantum possumus, transferre. Illud etiam recte institutis iudicare facile est, quis esse modus divinationum debeat, et quod religio approbet has divinationes, ut medicorum iudicia, aut caeteras Physicae partes. Sed haec alibi disputavimus.

Cum igitur praemia sint artis ingentia, cumque mirifica sit cognitionis suavitas: tamen vel inertia hominum fit, 'ut hae tantae res neglectae et spretae iaceant; vel etlam pravis iudiciis. Non enim nulla scholarum culpa est, in quibus rixae sophisticae longe anteferebantur his pulcherrimis atque optimis disciplinis. Homerus cum in clypeo Achillis pingeret sidera, et coeli verticem ac motum describeret, quid allud voluit significare, quam harum rerum inquisitionem summis heroi bus dignam esse. Apud Virgilium Iopas in regio convivio canit errantem Lunam Solisque labores. Turpe est autem, in castris et in convivio in admiratione fuisse has artes, et in scholis iacere spretas atque neglectas, quibus Philosophiae defensionem atque conseivationem respublica commendavit. Possem exempla commemorare veterum et huius actatis regum, qui huic studio dediti fuerunt, non solum voluptatis causa, sed quod conducere arbitrabantur ad consilia rerum geren-Béd ipsae stéllarum appellationes satis monent, hanc fuisse olim maximorum regum philosophiam. Ideo enim plerisque stellis heroura nomina indita sunt, quia coelestes motus observarunt atque illustrarunt. Nec Orphei chelyn aliam ob causam inter sidera positam arbitror, quam quia hanc philosophiam de sideribus docuerit. Itaque hortentur iuventutem ad haec studia et dignitas harum rerum, et cognitionis suavitas, et magnitudo utilitatum, et honestissima exempla omnium summorum ingeniorum omnis aetatis.

Quid? guod haec coelestis musica profutura est etiam moribus. Nam ipsa consideratio magnarum et divinarum rerum animos, captos admiratione tantae pulchritudinis, mirabiliter ad virtutem et ad moderationem flectit. Ouodaue fertur Orpheus cantu silvas et saxa traxisse, hoc est, homines rudes et feros ad se convertisse, ut vivendi leges acciperent, non arbitror eos magis ullius rei dulcedine captos esse, quam monstratis rebus coelestibus. Nec deterreri se ab his studiis recta ingenia sinant indoctorum iudiciis, qui tantum quaestuosas artes mirantur. Nam cum haec sint virtutis studia, fortitudo etiam in eis colendis requiritur, quae animos adversus stultas vulgi opiniones obfirmet, et perversa iudicia contemnat.

Atque hoc tempore vel maxime pugnandum est cum indoctorum persuasionibus. Nulla enim altas tam ferrea rectis studiis fuit, quam ista. Cuius rei etiamsi sunt quaedam in astris causae, ut eclipses et cometae horum annorum non obscure significant: tamen et praeter fatales causas augent hanc rabiem suo scelere homines improbi, quorum animi ambitione et avaritia occupati vere bona neque, intelligere neque expetere possunt. Proinde maior adhibenda est contentio bonis viris, ne literae non tam fato, quam vulgi furore, oppressae funditus intereant. Cumque artes Dei munus sint, non defuturus est Deus his, qui insius dona tuentur et conservare student.

Fortassis hic etiam adolescentes monendi erant, quis huius libelli usus sit. Sed has partes interpretibus relinquam. Purbachius prudentissime in hanc epitomen contraxit Ptolemaei doctrinam de omnium orbium coelestium motibus, ut studiosis aditum ad integras disputationes patefaceret. Prodest enim ad difficiles et longas controversias afferre summam negotii, velut argumentum. Itaque dum hic picturas orbium instituit, tantum τὸ ὅτι, ut ita dicam, tradit. Causas vero, cur tot cuiusque planetae orbes numerentur, et quibus observationibus tanta varietas

animadversa sit motuum, poetes unit ex: Ptolemasa peti. Adhaec cognitis his elementis planeterum motus ex tabulis ad id compositis computari possunt. Id guoque pertingt ad 70, ora, Sed tamen haec primum tradenda indicatement hpmines periti, ut postes demonstrationes de causis facilius percipi possent. Et interim dum haec elementa sunt in manibus et agitentur, interdum causae aliquae simul ostenduntur. Mirabili enim vinculo inter se doctrinae partes; connexae sunt. Plato gravissime inquit: σοφώτοπον ἀνέφνη τὸν άληθώς ἀστρονόμον είνα. Magna enim doctrinae copia est in hoe genere, net ulla tam facilis pars est, quin, si penitus velimus eam engroscere, plurima simul quaerenda sint. Essi autem non omnes se prorsus huic studio addigere volent: tamen hacc initia ignorare homines iliterates turpe est, et alienum humanitate. Quemodo sint contrarii motus orbium, de solis cursu, quae sint aequinoctiorum ac solstitiorum causae ae notae, cur in alia circuli parte tardior sit motus, in alia velocior, quomodo solis cursus, quomado peli altitudo apatia dierum mutet, quee sint umbrarum differentiae, ex quibus cum alia multa deprehensa sunt, tum etiam solis et terrae magnitudines, qui sint regionum situs, quare luna singulis mensibus occultetur, et postes prodiens paulatim impleat orbem, guae eclipsium causse sinta haec atque alia multa in facillima parte huius libelli traduntur: quae tamen ipea locupletissimem quandam doctrinam continent, nec explicari possumt, nisi multa requiramus ex fontibus, ubi de causis disputatur. Quare magnum operae pretium faciunt studiosi in hoc libello cognoscendo omnes.

Sed generosae naturae, degustatis his initiis, ad caetera ingenti animo contendere debent, ut pulcherrimam et suavissimam philosophiae partem absolutam ad vitae usum accommodare possint: et causas videre, unde sint illi rerum circuitus, quos ita vocat Plato, in naturis corporum et in rebus publicis, qui ortus, incrementa, inclinationes et interitus continent. Ad haec si accesserit liberalis aliarum literarum doctrina et religionis scientia, quid potest cogitari tali viro, qui ista consecutus est, beatius? Nulla regna, nullas opes, nullas voluptates animus non monstrosus his bonis anteferet. Neque vero ulla ex parte fructum capere satis dignum sine hac societate doctrinarum quisquam poterit. Sed ut in fidibus plurimum concentus efficit perfectam sonorum

suavitatem: ita copulatio uberiores et gratiores in singulis artibus fructus parit. Id non difficile est iudicare. Si quis etim per omnem vitam tantum in Dialectica aut Avithmetica elaboret, nullis-aliis adhibitis artibus, in quibus illae exerceantur, is velut ludo quodam delectari suo studio videbitur, non veros ex arte fructus poscere. Quanto autem uberiores ex utraque fructus percipiemus, cum Arithmeticae beneficio siderum motus inveniemus, cum ratiocinando conferemus causas et effectus vel in natura vel in negotiis, et indicahimus, quae consentiant, quae dissideant. Quare si veros ex singulis artibus fructus auferre cupimus, totum doctrinarum orbem animis intueamur atque expetamus; praesertim si non repugnet natura, et contingant idonei duces. Talis doctrinae perfectio non solum privatim beatos efficit: nam et praesidium est vitae firmissimum, et complet animos veris et non perituris voluptatibus, sicut inquit Aristoteles: δοκεί γοῦν ή σοφία θαυμαστάς ήδονας έχειν καθαριότητι καὶ τῷ βεβαίψ: sed etiam praeclare mereri de republica potest. Non est enim obscurum, quantum noceant rebus publicis homines leviter docti, qui de maximis rebus falsas opiniones serunt.

Haec ad te de communibus studiis libenter scripsi, non quidem tua causa (video enim te recto cursu feliciter ad illum scopum, quem petendum esse dixi, contendere, aut potius non procul a meta abesse), sed ut inventutem ad haec studia adhortaremur: etsi arbitror, nullum neque nostrae amicitiae aptius, neque tibi iucundius esse quasi confabulationum genus, quam de honestarum disciplinarum studiis, in quibus hanc ipsam partem, de qua hic locuti sumus, ornandam et propagandam tibi sumsisti: qua in re non solum ingenii ac doctrinae laudem assequeris, sed etiam prudentiae et fidei, quod quasi desertam a multis hoc tempore stationem occupas, et ei parti Philosophiae opem ferendam esse perspicis, quae maxime iacet neglecta. Utinam vero Deus rebus publicis tranquillitatem concedat, ut boni viri has artes excolere atque illustrare possint, quibus nullum habet haec vita ornamentum praestantius. Bene vale. 1555 \*).

No. 1240.

10. Im.

Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 257 sqq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi amico suo summo,

S. D. Heri primum, hoc est, die nono Ianuarii domum reversus sum ex Cattis, quo me et Bucerum vocarat ὁ Μακεδών, ut ego nostrorum, ille suorum sententias afferret περὶ τῆς διαλλαγῆς in illa pervulgata caussa. Meam sententiam noli nunc requirere, fui enim nuncius alienae, etsi profecto non dissimulabo quid sentiam, ubi audiero, quid respondeant nostri. Ac de hac re tota aut coram, aut cum habebo certiores tabellarios. Ipsius principis Cattorum summa fuit erga me comitas, familiariss, mecum de multis graviss, rebus locutus est, quo in sermone nihil animadverti, quod indignum esset aut bono viro aut bono principe.

Me absente huc allatae sunt litterae tuae, quas nondum vidi. Nam ut discedens iusseram, Milichio redditae sunt, qui nunc abest Torgae. Hodie alteras tuas accepi, in quibus sunt quaedam

περί τοῦ κερασφόρου ') mihi non ignota.

De Simone<sup>2</sup>) gaudeo, eum renovare veterem scribendi consuetudinem, vides me quoque dare operam, ne fiat a nobis alienior, et profecto amo eum, nec video cur complexus olim hominem doctum et bonum deseram. Et publicae discordiae<sup>3</sup>) caussam nullam praebuit ipse. Etsi autem non facio me iudicem, tamen nec nostros plane libero culpa.

Caesaris apparatus quo spectent, si quid audieris, significato nobis: multi putant Gallicum bellum instaurari. De saevitia Gallorum adversus eos, qui profitentur Evangelium, audivimus. Vidi ipsam pagellam περὶ δείπνου Parisiis propositam. Quotidie expecto Βρετανικάς litteras, quas cum accepero, tecum deliberandum mihi erit. Nam illa, de quibus scripsi, non fiunt mitiora, praesertim quod ad ea attinet iudicia, quae sunt plane ἀπωδὰ καὶ ἐκθυὰ τῆ φιλοσοφία ἡμετέρα. Christus te, mi Ioachime, servet, et valetudinem praestet firmiorem. Opto ut hic annus tibi

<sup>\*)</sup> Scripsit Mel. hanc praefationem iam exeunte Novbr. 1534. vid. epist. eius ad Camerar. d. 5. Dechr. 1534., sed prodiisse videtur liber demum ineunte anno 1535., quare typographus ipse hunc annum adscripsisse videtur.

<sup>1)</sup> Dux Wurtemb.

<sup>2)</sup> Grynaeo.

<sup>5)</sup> de coena domini.

fautus ac felix sit, ... Tuse axpai Xeniolum mitto; of preces tibi ac conjugiet liberia felicem annum: X. Ianuarii An, XXXV., Placuit mihi forma xenii propter inscriptionem: Iustus ut palma flolaw's organis can refer quantification

THE ST COURSE COURSE THE PARTY OF STREET

No. 1241.

Committee A. A. A.

The state of the state of

12. Ian.

## Coches I. Brention

Epist. lib. III. p. 192 sqq. (edit. Lond. lib. III. ep. 114.). —
Partem huius epistolae dederunt Peucerus in tract. hist.
p. 53. Hospinianus in histor. sacrament. II. p. 252. et
Pezelius in Mel. Gonsil. lat. P. I. p. 247 sq.

## Lohunni Brentio docenti Evangelium 'in Salinis Suevicis.

S. D. Quod faustum foelixque sit, Frater ad te proficiscitur adolescens, dignus, quem non solum propter naturae conjunctionem, sed etiam propter suavissimos mores diligas. Quoties eum intueor, effigiem animi atque oris tui videor mihi videre. Itaque talem tibi fratrem gratulor, vobisque ex animo opto, ut foeliciter mutua pietate frui possitis. Erit fam adhibendus προς τὰ στοιχεία της φίλοσοφίας, και τὰ μαθήματα, quorum habet occasionem hic discendorum. Volo enim eum ad Philosophiam traduci.

Scripsisti ) aliquoties de Sacramentariis, et Concordiam dehortaris, etiamsi inflexerint se ad Lutheri sententiam. Mi Brenti, si qui sunt, qui de Trinitate aut alfis Articulis a nobis dissentjunt: cum iis millum mihil foedus erit, et execrandos indico. Spero autem nullos esse inter eos, qui praesunt Ecclesiis, in ili civitatibus, quae hostris confunctae sunc. Tu si quid habes exploratum, significa.
De Sebastiano Franco, qui Ulmae est, ati-

divi gravissime conquerentem Bucerum', 'et affirmabat eum displicere bonis viris Ulmae, makimeque Frechto! Itaque promisit nobis Landgravius se de eo coercendo ad Ulmenses scriptu-

Caeterum de concordia nihil adhuc est actum. Tantum sententias Baceri hut pertuli. Optarim autem me de \*\*) controversia tecum coram posse lo-

quie. Eco me non facio iudirem, et liberter codo vobis, qui praeestis Ecrlesiae \*), et veram Christi praesentiam in Coena \*\*) affirmo. Non ') velim esse autor aut defensor novi dogmatis in Beelesia. δρώ de Aelyas and samples and all and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples and samples είναι, αι άνευ άπαιβολίας έρμηνεύουσι το μυατήριου περί τύπου... καὶ τροπρούς, εναγτίαν βέ μαρτυρίαι είσλη, η γεώτεραι. ή κάθρι, σχεπτέον δε και ) ύμιν, કો παλαιάς γνωμης, έπεραφηή (ετε. σφόδρα δε εύχαιμην πην ευσεκή έκκκησιαν, του-THY SIMP GINGGEL; BYEN HOGO CTIMES MAY GOREN, THραννίδος.

Multi in Galliis et alibi interficientur propter hanc sententiam. Et multi applaudunt tali-bus iudiciis sine vera ratione, et surorem Tyrannorum confirmant, Ra, ras, ut verum; fatear, non leviter me cruciati Itaque tantum loc to oro, ut hac de re nihil temere statuas, sed deliberes etiam ξύν τῆ παλαιᾶ ἐχχλησία.

Maxime velim concordiam fieri sine ulla Sophistica'). Sed optathm etiam honos viros amanter inter se conferre posse de re tanta. Ita posset coire') concordia sine Sophistica. Non enim dubito, quin lihenter totum dogma essent abiecturi adversarii, si existimarent esse recens. Soistenim multos inter illos, viros optimos esse,

. Nunc ipsi se ad Lutherum inflectmat. Et quidem moventur nonnullis testimoniis Ecclesiasticorum scriptorum. Hic quid censes faciendum? An vetabis etiam colloqui nos? Equiden optarim nos, et de hac re et de aliis multis saepe conferra una possen i est ment min anne en in

. Vides in castenis Articulis eto ipsas es nos multa explicane dexterius; postquam diligentius inter nos agitari coeperunt. Sed b) desino, et te oro, ut hanc Epistolam in optimam partem interpreteris, et lectam statim concerpes, nec ulli ostendar, Rogo item, ut mihi copiose resoribas Sed omnino hac de re aliquando tecum colloquar. Bene vale. 12. ) Januarii 1535.

O Section

Hart Lat. & March

But the state of the state of the second

<sup>\*).</sup> His incipit hace epist, in tract hist. Penceri, item, in Consil. lat., ubi post Scripsisti additur mihi. ++) de] In Consil. lat. additurs tota.

<sup>19)</sup> Berleskads Consili flat, Bentenkeli ! / 211 trant : , 1999) che Come den. Consideration de la contraction de la contra 1) Nec Pencajet Consil. lat.

<sup>2)</sup> and addunt Peuc. et Consil. lat.
3) vera addunt Peuc. et Consil. lat.

<sup>4)</sup> Maxime etc. non habet Penc. 5) Concil. dat. coffi.

<sup>7)</sup> Peuc, habet d. 21. Ian. (Item in Consil-lat inscriptio.)
Apographon Argentoratense, habet d. 21. Marii

No. 1242.

(hoe tempi?)

## Studiosis.

4 E gad Besil 89. p. 78.

De tertio Ciseronis de Oratore libro legendo (Studiosis).

Postquam duos libros Ciceronis de oratore enarravi addam Deo dante etiam tertium, qui haud dubie omnium iucundissimus et splendidissimus est. Ita enim disputat de elocutione, ut non tantum figuras, quae in rhetoricis traduntur, recenseat, sed etiam doceat praecipuam supellectilem ornamentorum esse theses, hoc est, rerum scientiam esse copiam, sicut et Horatius monuit, cum ait: scribendi recte sapere et principium et fons. Incipiam igitur enarrationem tertii, deo dante, hodie hora nona.

No. 1243.

18. Ian.

#### Leonh. Beiero.

Epistolam, cui Lutherus, Ionas et Melanthon subscripserunt, ad Leonhardum Beterum de casu matrimeniali, (quam habes in Opp. Lutheri Halens. T. X. p. 834. et in epp. Luth. a de Wettio editis T. IV. p. 584.) quaere in epp. Lutheri.

No. 1244.

21. Ian.

## Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 86 sq. — Ilic ex autographo Mel. in cod. Monac. I. p. 60. edita.

Clarissimo viro Dom. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noriberg. suo patrono

S. D. Scio tibi optimos mores D. Basilii Carthusiani notos esse, quare non dubitavi eum, praesertim rogantem ), tibi commendare, in quo uno et studiosi literarum et homines pii isthic plurimum sibi praesidii esse iudicant. Hanc opinionem bonorum virorum ego quidem non minus honorificam tibi esse statuo, quam ulla alia ornamenta. Quaeso igitur te, ut Basilium complecti ac tueri velis. Nihil autem petit, nisi ut per occasionem habeatis rationem sui, si quo ministro in aliqua Ecclesiola opus habebitis. Ita vixit apud nos, ea fuit eius moderatio et gravitas in omnibus rehus, ut nemo non de eo praeclare hic sentiat. Praebuit etiam specimen et doctrinae, et studii erga Ecclesiam. Hic enim saepe conciona-

tus est; et libenter suvit nostris diaconos, quod hoc tempore in tanta hominum arrogantia pauci faciunt. Bene igitur pones beneficium apud bonum virum.

De publicis negotiis non habeo, quod scribam. Sunt enim vobis notiora omnia. καὶ τῶν ἡμεδαπῶν πάνυ θαυμασταὶ καὶ αἰσχραὶ ὁλιγωρίαι εἰσὶν τῶν μεγίστων πραγμάτων, quare et ipsi pauca scimus, et quid habeant consilii de illis ipsis rebus, quae ad ipsos pertinent, et ad Ecclesiam, ignoro. Bene vale, 21. Ianuarii Anno 1585. quem opto et tibì et tuis et universae Reipublicae atque Ecclesiae faustum ac \*) felicem esse.

+ Φίλιππος."

No. 1245.

(ex. Ian.)

## Io. Agricolae.

Edita in Peuceri tractat. histor. p. 55., et repetita a Pezel. in Consil. lat. l. p. 249. Nunc accuratius edita ex autographo Mel., quod est in cod. Dresdeusi, collato apogr. in cod. Goth. 188. ep. 8.

Viro optimo, B. Ioanni Agricolae, Islebiensi, suo amico summo.

S. D. Scis me fuisse in Cattis, quo et Bucerus accersitus attulit sententiam περί τοῦ δείπγου κυριακοῦ, cuius exemplum tibi mitto. Affirmat ex animo, se et suos συμμυστάς Argentorati sic sentire ac docere. Et mihi persuadet de se ipso. Edidit enim longam disputationem in eam sententiam. Exposuit item, huic sententiae subscribere Concionatores Ulmae, Constantiae, Augustae, et in vicinis urbibus. Aditus est, ut mihi videtur, ad concordiam patefactus, qua, quantum opus sit, tu ipse maxime iudicare potes. Nulla enim res aeque deterret homines ab Evangelio, ac nostra discordia. Quae praeterea pariat incommoda, non ignoras. Lutherus satis clementer respondet, sed reiicit rem ad aliorum etiam deliberationem \*\*). Itaque iussus sum, ab ipso Principe et nostris Doctoribus, ad te scribere, et ad alios quosdam. Etsi autem aliquid adhuc in hac septentia fortasse nonnulli desiderare poterunt, tamen, cum spes sit integrae concordise, illud tantum quaeritur, an ita sentientes tolerandi sint, ne damnentur. Mihi quidem re ipsa videntur non discrepare a nostrorum sententia. Et tamen, si quae 1)

<sup>\*)</sup> Lib. VI. rogantem proceertim. Melanth. Open. Vol. II.

<sup>\*)</sup> ac] Lib. VI. et.

\*\*) Videtur esse epistola Lutheri ad Philippum, Landgravium
d. 30. lanuarii.

<sup>1)</sup> quae non habet Peuc.; si omittit Pea.

reliquae sunt quaestiones, de illis agi poterit, si quando calloqui plaribus liceret. Queeso te, ut rescribas. Magna occasio est ad constituendas concordias 2), si modo dextre agatur negotium. 'Allà οὐ μέλει τούτων') τοῖς τυραννοῦσιν. Sed haec brevi coram. Constitui enim, tecum de maximis rebus deliberare. Bene vale, et rescribe. Nolo hanc epistolam evulgari, ne traducantur illi ') nostri amici. Et ante rem perfectam non prodest, talia spargi in vulgus.

(Sententia Buceri) 3).

Dh Bucerus und andere zu toleriren sind, also baß fie nicht dammiret werden. Go fie fich erbieten, ber Confessio und Apologia gemäß zu lehren in ber ganzen Christlichen Lehre und vom Sacrament, und hamit vom Sacrament kein Betrug gesucht ober gemeinet werde, declariren fie sich also von der mahr= haftigen Gegenwart, daß sie bekennen, daß der Leib Christi wahrhaftiglich und wesentlich empfangen werde, fo wir das Sacrament empfahen. Und das Brob und Bein Zeichen find, signa exhibitiva, welche, so man reichet und empfahet, werbe zugleich gereicht und empfangen der Leib Christi, und halten, daß das Brod und der Leib, also bei ein 6) find, nicht mit Bermischung ihres Wefens, sondern als Sacrament, und basienige, so samt dem Sacrament gegeben wird. Quo posito aliud ponitur. Denn bieweil man auf beiden Theilen halt, das Brod und Wein bleibe, hab ten sie solche sacramentalem conjunctionem 7).

Tantum igitur reliqua est quaestio de physica coniunctione panis et corporis, qua quaestione quid opus est? Et certe Sacramentorum naturam tu sine hac quaestione tractas pie et graviter in tua catechesi. Bene vale 8).

Philippus Mel.

No. 1246.

(Ian. ut videtur.)

Chrst. Beiero.

. + E cod. Wolf. Hamburg. [O.]

Glarissimo viro Domino Christiano Brier S. D. Dedi literas huic iuveni ad Mustrissimum principem. Petit enim aliquid auxilii ad sua studia tuenda. Etsi enim hactenus Lipsiae vixit, ubi liberos Doctoris Auerbachii docuit: tamen natus est in ditione illustrissimi Principis nostri in oppido Olsnics. Ingenio bomo est et apto ad literas et in doctaina bene promovit. , Nune incensus est quadam capiditate videndae Italiae. Hanc ad rem aliquid auxilii quaerit in aula. Scio qualia sint aulica iudicia: tamen vos oro, quoniam pro vestra humanitale bonis ingeniis ac studiis favetis, ut hunc invenem habeatis commendatum et illustrissimo principi commendetis. Vestri liberi Dei beneficio recte valent. Bene valete. Philippus Melanchton.

No. 1247.

1. Febr.

## Rex Galliae ad Principes Protest.

Epistolam Francisci I. Regis Galliae latinam ad Psincipes Germaniae d. d. Calend. Febr. 1535., latina lingua edidit Freherus in seript. rerum german. F. III. p. 295. de qua vid. Sleidani Commentar. p. 232. et Seckendorfii historia Lutheranismi, III. p. 104. — Eandem epistolam Melan-thon, ut ipse profitetur ia epist. ad Hessum d. d. 12. lu-nii h. a., iussu Principis Eleatoris in linguam vernacudam vortit et edidit sic inscriptam : "bes Konigs von Frankreich Schrift an die beutschen Chur: und Fürften vom Concilio und etlich andern Artiteln." 1535. 4. inseruit eam germanice etlich andern Artifelin." 1999. 2. inserior Com B. Rriegs, Hortlederus libro: von den Ursachen des deutsches Kriegs, et Walchius (ex Hortledero) operibus Lutherl T. X' . 370. - Libellum ipsum non vidi, ideoque Melanthonis versionem dedi ex Hortledero.

#### Des Konigs von Frankreich [Frang 1.] Schrift an die deutschen Chur- und Burften.

Bon Gottes Gnaden Franciscus, Konig zu Frankreich etc. an alle Chur = und Fürsten und Stände des heil. Rom. Reichs zc. Ich wollte, bag Fürsten und andre hohe Stande Wahrheit und Ehrbarkeit so lieb hatten, baß sie blejenigen nicht meuchlingen ') mit Lugen zu schmahen (sich) unterstunden, welche fie mit Wahrheit öffentlich nicht beschuldigen können. Wo dem also, wurde man mich nicht also bermaßen bei euch an allen Orten, wo man zusammenkömmt, und, wie ich hore, in allen Panikelen verunglimpfen. Go sie nun verhoffen, dadurch ') Unfreundschaft zwischen uns anzurichten, die wir mit einander mit dem Blute und vielen Bohlthaten verwandt find, follten fie foldem gaftern einen beffern Schein machen, wenn sie klug waren. Sie

Peuc. et Pez. constituendas concerdias.

<sup>3)</sup> Peuc, et Pez. των.

<sup>4)</sup> illi abest a textu Peuc. et Pez.
5) abest haec Peuceri inscriptio ab autographo.

<sup>6)</sup> bet etn] i. e. bei einander; cod. Goth. beide eins,
7) Haec Germanica Peucerus et Pezelius dederunt latine. 8) Peuc. et Pez. addunt: anno 1535.; cod. Goth. addit: anno

<sup>1)</sup> Walch .: meuchlings.

<sup>2)</sup> Walch.: hoffen, et praetermisit: baburd.

1

Ľ

beschuldigen mid, des Aurken und Feindes ber Chris ftenbeit Bothichaft fen bei bem allerthriftlichsten Rouig ehrlich gehalten, daß auch ") dagegen die Deutschen nicht gpachtet, fondern verfolgt werden. Item, daß man Loute in thelifcher Kleidung ficher und frei auf als len: Gitffen, und an allen Orten febe geben, dagegen burfe sich niemand in deutscher Kleidung seben ") lassen, bas auch alle Deutsche obne Unterschied für Reber gehalten, beschalbiget, angegriffen, gemartert und getobtet werden, und fenen ) alle Kerker voll Deutschen, welche keiner Snade ober 6) Bettung zu gewarten, wo nicht die deutsche Nation zusammenkomme und beschließe, daß ein groß gewaltig Kriegsvolk in Frankreich geschickt werbe, gedachte Gefangene mit Gewalt zu retten. Gol che sind ja unverschamte Leute, welche dieweil sie mich mit ber Wahrheit nicht offentlich konnen angreifen, erbichten fie folche Lugen wider meine Chre und Gliutpf. Doch follten fie der Sach eine beffere Farbe anstreichen, und nicht mit solchen facilen Griffen umgehen, und euch nicht fo unverständig achten, als folltet') ihr mit solchen leichtfertigen Reden wider mich zu hetzen senn, ober als könntet ihr nicht bedenken, burch welche und warum, oder wider welchen \*) solche Lugen erdichtet werden, oder daß ihr, als hohe, weise Fürsten und erfahrne Leute, nicht Bahrheit und Lugen zu merken und zu unterscheiben wiffet ").

Und, lieben Freunde und alte Bundesverwandte, etliche Artitel, so mahr sind, und boch mich zu verunglimpfen angezogen werden, haben diejenige felbst gethan, bie mich bamit gu laftern bestellen. Darauf will ich antworten, nicht bethalben, bag ich beforg, bag folche bose leichtfertige Leute mir bei euch an meiner Chre schaden könnten, sondern damit ich nicht durch mein Stillschweigen Urfach gabe, daß solche Lugen weiter ausgebreitet werden. Und wiewohl ich wollte, daß ich von benjenigen, von welchen biefe Berunglimpfung urfprunglich herkommt, mochte ehrlicher und freundlicher reden, von wegen seiner Schwägerschaft und ber Ho= heit und Majestat ihres Reichs. Dieweil aber solches nach Gelegenheit dieser Sachen nicht geschehen kann, denn sie vornamlich hier gemeinet werden, will ich den noch nicht zu hart antworten; und obgleich. etwas, bas

fie verbrießen mochte, gemelvet, foll es boch also gemeis biget werden, daß zu fbuten, daß ich niche Luft zu folchein Schelten gehabt, sondern daß es die Sache zu melben forbert 10).

Und will erstlich sie selbst fragen: Nachdem sie selbst vor etlich Jahren zum Türken zum oftern Mal Bothschaft gesandt, und des Turken Geschickte bei sich gehabt, und ist ihre Werbung nicht sehr ") ehrlich gewesen; dazu haben sie solches vorgenommen ohne andrer Wiffen und Rath, an welche man billig solches foll 12) gelangen laffen, und welche diefes mit betrifft: warum follte ich nicht Macht haben, gemeiner Chriftenheit zu Ehren und Rrieden, wie ihr horen werdet, Bothschaft zu senden und anzunehmen? Muß ich mich denn so ganz nach ihrem Willen richten; baß ich ohne Erlaubnif nicht barf fchicken, ober jemanbe ") Bothschaft annehmen? Ober sollte ich nach ihrem Gefallen wider alle Rechte und gute Sitten an Bothschaften, ob sie gleich von Feinden gefandt, Gewalt üben? Daß ich nun ben Turken Solimannum einen Zeind nenne, ift die Urfach nicht allein, daß er unfrer Religion, sondern auch, daß er euer Feind ift, welchem ich Sulfe zu thun geneigt bin, und habe berhalben, da der Turke vorgehabt, Deutsch= land anzugreifen, mein Leib und Bermogen zu euch fegen wollen, und bem 14) Turken abgefagt, und ben Konig von Engelland zu mir gezogen zu Bulfe in diefem Kriege: wie benn England und ich pflegen zusammen zu halten, und fammtlich unfre Sachen vornehmen. Ich habe mich auch in Schrift an euch, ben Kaifer, ben Papst und andre, welche Schrift auch bem Türken zukommen, erbothen, wider den Turken guvorderst zu giehen, und dazu drei taufend Kuriffer "), funfzig taufend zu Buß, unter welchen ich breißig taufend Deutsche un= ter meinem Golb halten woute, anzunehmen. Dages gen haben etliche von mir ausgeben, als sollte der Turke mit mir practicirt haben, und als hatte ich ben Turken zu diesem Bug angereizet, so ich doch alle meine Macht wider ihn zu fuhren, euch ") Golb zu geben und Leute wider ihn auf meine eigen Roften zu halten mich erbothen habe. Daß aber der Turke jegund Bothschaft zu mir gesandt, hat diese Gestalt. So wir gemeinen Rug recht bedenken, wollen, werben wir befinden, baß

12 . 1 .

<sup>5)</sup> baß auch] Welch: und.
4) Walch: bliden.

<sup>4)</sup> Walch : bliden.

<sup>5)</sup> Walch : fenenb.

<sup>6)</sup> ober] Walch .: unb.

<sup>7)</sup> als folltet] Walch .: bağ ihr - - foltet. 

<sup>8)</sup> Walch : melde.

<sup>9)</sup> Walch: müßtet.

<sup>10)</sup> Walch .: erforbert habe.

<sup>11) [</sup>ehr] Walch .: [0.

<sup>12)</sup> Walch .: mu f.

<sup>13)</sup> jemanbs non habet Walch.

<sup>14)</sup> Walch.: ben.

<sup>·16)</sup> Walch .: Rurafirer.

<sup>16)</sup> euch:] Walch : auch. 58

vornehmilich durch Goltes Gnade, darnach burch meinen treten Fleiß geschehen ift, daß gemeldte turkische Legation ju But gemeiner Chriftenheit zu uns gefandt ift; wie wir benn allezeit gemeiner Christenheit Gebeihen, Aufnehmen und Boblfahrt hober geachtet, benn unfre eigne Sachen. Denn wiewohl etliche zuvor bei dem Turten um Frieden angefucht, so unehrlich, daß sie sich auch jährlicher Tribut gegen ihn verpflichtet, damit, so sie sicher vor den Turken maren, (sie) besto leichter andre Potentaten unterdrucken, und unter sich bringen mochten, (wie sie benn nach folder tyrannischen Sobeit trachten,) habe ich gleichwohl den jegigen Frieden, der vom Tarten selbst mit guten Mitteln angeboten wird, abgeschlagen und nicht annehmen wollen, es wurde denn in solchem aufgerichteten Frieden mitbracht, daß alle andre driftliche ") Stande und Potentaten des Turken und feines feinblichen ") Bornehmens, Bedrangniß und Krieges sollten sicher senn. Es hat auch bisher 16) nichts so viel gehindert, daß der Turke den gesonnenen Frieden nicht gar 20) gewilligt und angenommen, benn daß er vermerft, daß etliche über und und andre hohe 21) Potentaten eine Monarchie zu machen vorhaben: und so ber Turte Stillftand und Friede willigte, mochten fie instehenden Frieden mittlerzeit zu einer folden Macht, die ihm und uns, auch andern Potentaten gefährlich mare, steigen und aufwachsen. Benn aber zu handeln oder in einige Wege zu erhalten ware, bag von allen Theilen Friede gehalten, und bag jeber bamit begnugt mare, bas er mit Recht befist und behalten moge, konnte der Turke wohl leiden und begehrets jum hochsten, daß er Kriegs und Angriffs von und und andern christlichen Potentaten sicher senn mochte, und außerhalb der driftlichen Königreiche andere 22) felne Kriege fuhren. Derhalben mogen wir mit Bahrheit fagen, baß jegund wir chriftliche Potentaten gleich 23) in ber Sand haben, ob wir einen folchen gewaltigen machtigen Beind burch einen aufgerichteten 24) Frieden, ohne Krieg, großen Bammer, Berberb vieler Land 11) und Leure und Blutvergießen, wollen fern von driftlichen Canden und Konigreichen weg weifen, ober, wo wir um eines ober zwei Potentaten willen, welche bas ひき ケミさ だい

17) drift[iche] Walch. hic non habet, sed posuit ante Pos tentaten.

Para La monte in

Commence of the for

Thre fuchen , with threst Christians 26) beinifftus noch Ende wiffen, welcher auch, fo fie gu folder hobeit and gerbaltigen Maitit fleigen Jollen , landre Potentaten die befahren mitften die gemeine Cheftenbeit in fibercelliche Relege fuhren laffen wollen, bai bus Ende ungewiß iff; und ob wir gleich siegten, ware zu besotgen / Die Bictorie wurde reichen 27) zu andret Potentaten Unterboudung. Bas andere Potentaten bie für gut angesehen, ftellen wir jebem in sein Bebenten. Babelich bei und achten wirs dafür, daß alle, fo diefen allenwichtinsten Sandel; mit dem Türken Anstant ober auf kemliche Wege Ftiede ju machen, hindern ober abzuschlagen verkteinen, ihre driftliche Pflicht (hartere Worte wolfen wir auf dießmul nicht brauchen) wenig bebenken.

Denn nach Gelegenheit biefer ichweren Zeiten, da bie Christenheit germalten unter fich (ift), und find viel itrige Secten eingeriffen, ift boch vonnothen bagiman boch eine Beit lang Friede und etwas Luft habe; bis bas sich die Christenheit wieber ergustet, und man in einem Universalconcilio stattlich 24) berathschlage und ordne in biefer streitigen Opinion, das zur Kirchen Beil nüglich, und nach Gelegenheit ber Beit gur Seelen Geligfeit, und inkunftig 29) zu beständigem Frieden bienlich senn mochte. Und wollte Gott; bas Dapft Clemens VII. hafte noch etliche Jahr sollen leben, solltet ihr erfahren und gefehen haben, daß wir in Kurze zu rechter 20) Einkrächtigkeit wieder wollten kommen fenn. Denn ihr habt fonder Zweifel von unfern Geschickten verstanden, was gebachter Papft und ich beghalb uns mit einander unterrebet und gehandett. Daß aber barumal, sobald bas Concilium nicht bestimmt und ansgeschrieben, ift ber Mangel gewesen, daß gemeldter Papft dem Kaiser das Concilium an einem Ort in Italien zu halten zugefagt "), bagegen ich angehalten, meines Beduntens aus gegrinbeten und guten Urfachen, bag bieweil 32) ber Papft und der Kaiser ein groß Kriegsvolk in Italien hatten, ware zu achten, sie wollten manniglich mit Bewalt zu bemienigen, was sie da beschließen wurden, dringen. 'Ueber das, dieweil 33) der Kaiser sich mit vielen verbunden, bamit er mich aus Italien behielte, konnte ich mich ohne Argrohn, so ich geruftet zoge, und wiederum ohne Ge-

<sup>18)</sup> Walch.: feinbfeligen.

<sup>19)</sup> Walch : bis anhero.

<sup>20)</sup> gar Walth won hebet.

<sup>21)</sup> hohe Walch. non habet. ...

<sup>22)</sup> andere non habet Walch.

<sup>23)</sup> Walch. rafeich fam.

<sup>.286:</sup> Welch: : angerichteten.

<sup>(26) (</sup>Voleha Berberbung vieler Canbern . . .

<sup>26)</sup> Walch .: Chrgeizes.

<sup>27)</sup> Walch .: gereichen.

<sup>28)</sup> stattlich non baket Walch.

<sup>29)</sup> Walch.: fünftig.

<sup>30)</sup> Walch .: in furgem gur rechten. and the second second

<sup>31)</sup> Walch, : gefagt.

<sup>82)</sup> Walch. addit: er,

<sup>85)</sup> Walche: baf bieweiseren :

k:

...:

ា

1

Ή.

ų,

₩#. 111 **0** 

11

Ε.

Ċ

1

1

gene Malftadt, begeben. ... Und derwegen achte ich bequemer, daß in Deutschland n etwa an der Granze, da sich nichts zu beforgen ... dos Concilium gelegt würde, webches, als nothig als es ware gemeiner Christenheit, wa es nicht an bem verbachten ") und unfichern Ort gehalten winde, also wiederum ware es gefährlich, daß nicht geoßrer Zank und Unrath daraus erwüchse, so es an unsicherer: Malkadt vorgenommen würde 35). Und gebe Gott, das mir bei dem neuen Papft Paulo bem dritten erhalten, bas 36) bei Beben Papft Clementis nicht hat mogen pollendet werden. Denn berfelbe, wie ich von allen, bie ihn gruudlich kennen, hove, ift allezeit unpartheilsch gewesen, ist auch einträchtiglich, ohne sein Zuthun oder Begehren, gewählt worden, also daß er sich im Concilio heßhalben nichts zu besorgen, bas boch ben andern nicht hat mogen widerfahren, darum sie auch vielleicht weniger 37) Luft zum Concilio gehabt haben. Und dieses sein Ansehen und Tugend, auch daß er nicht partheiifch ift, habe ich bei mir so hoch geachtet, daß ich, wiewohl die Cardinale, so mir verwandt und jugethan 38) gewefen, einen meines Theils hatten mahlen, und also ein mehreres machen mogen, so ich gewoult hatte: , boch habe ich allein auf 39) baß Diefer ermablt wirde, allen Bleiß und Muhe angewendet, und mag das mit Wahrheit sagen, wie denn auch fast aller Part Cardinale wissen, daß ich zuvörderst nach der Wahl das gesucht habe, daß ein Concilium an bequemen und sichern Ort aufs erste ") ausgeschrieben wurde, und daß er vornehmlich suche allein Gottes Ehre und Wege, damit bie Chriftenheit wiederum gur Ginigfeit gebracht

fabn, woden ich ungenüßtet forme, inicht an vorgeschlas

Dieß ") ist meine Entschuldigung belangend die turkische Legation. Und dieweil ich hieren "?) vermeldt von dem Concisio und gemeinem Fried und Einträchtigkeit der Kirchen, bitte ich euch ganz höchlich, ihr wollet eure Prediger und Gelehrte vermahnen, daß sie auf Bege wollten gedenken "), wie die streitige Händel der Religion zu lindern, und in Einigkeit zu bringen senn. Und wollet ihr mir euer Gemuth des Concilii halben anzeigen... Was ihr für gut-achtet, daßeich berhalben vorz. nehmen follt, will. Dich, so viel au mir ift, arreid keiz nem Fleiß noch Mühr, erwinden saffen.....

Beiter aben, mas belanget bie Strafe etlicher, darum ich bei euch verungeimpft, und der andere Artifes ist dieses Ausschreibens, follt ihr wissen, daß sich die Sache also zugetragen. Im verangenen Herbst, nache bem mein Geschickter wieder heim kommen, und mir von. euern Predigern und Gelehrten etliche Schrift 46) gebracht hat, wie in diesem Zwiespalt zu handeln, dadurch. ich in gute Hoffnung tommen "), die Sachen follten. auf gute Wege gerichtet werben; aber ber Feind ber Bahrheit und Bater ber Lugen hat etliche nicht allein. thorichte, sondern gar unsinnige Leute erwecket, die sich Aufruhrs und anderer undristlicher Handlung \*\*) unterstanden, welche neue Artitel ich lieber will unterdrucken, und an den Orten, da sie entsprungen, verbleiben laf. sen, benn bei euch, als ben oberften Standen, ausbreiten. Denn so auch dergleichen bei euch gewest, habt; ihr sonder Zweifel dieselben in Strafe genommen. Do. mit aber solches Uebel, das sich zu greulichem Aufruhr. gezogen, nicht weiter einreiße, habe ich mit allem Bleiß, Mube und Arbeit verhütet, alle derselben Anhanger, die begriffen, wie recht, frafen zu laffen, und ift 49) dießfalls niemand, weß Standes und Nation er gewest, verschonet worden. Und so auch jemand deutscher Ration gewest, hatte er auch, gleich ben andern, muffen gestraft merben, und hoffe, es sollte euch solches nicht senn entgegen gewest, welches auch wicherum, so es sich durch die Meinen bei euch zutruge, und ich wollte deß. Beschwerung haben, handelte ich nicht als einem mit euch verwandten oder driftlichen Konig zustünde und gebuhrte. Aber jedoch es ist keiner beutscher Nation unter solchen Mißhandlern begriffen oder verdacht worden, bes ich benn boch erfreuet; und wollte Gott es mare pon ben Meinen auch verblieben 30). Derhalben ift es eigentlich mahr, daß kein Deutscher umbracht, man wolle benn alle Reger für Deutsche achten, wie denn solches, meine Miggunftige beuten. Auch ift kein Deutscher, fo mir unwissentlich gefänglich ober eingezogen enthalten worden "). Es sind auch Deutsche offentlich bei mir

<sup>34)</sup> Walch : perbächtigen.

<sup>35)</sup> fo es an etc. Walch. non habet.

<sup>36)</sup> Walch.: mas.

<sup>37)</sup> Walch : fo wenig.

<sup>88)</sup> und jugethan non habet Watch.

<sup>59)</sup> Walch .: barauf.

<sup>40)</sup> Walch : chefte.

<sup>41)</sup> Dief Walch .: Mifo.

<sup>42)</sup> hierin non habet Walch.

<sup>45)</sup> Walcher mollen benten. sag gene

<sup>44)</sup> Walch .: meil.

<sup>45)</sup> Walch : es an.

<sup>46)</sup> Walch .: Ochriften.

<sup>47)</sup> Walch.: ich gute hoffnung betommen.

<sup>48)</sup> Walch : Danblungen.

<sup>49) (</sup>ft non habet Walch.

<sup>50)</sup> Walch .: Meinigen auch unterblieben.

<sup>51)</sup> Walch : tein Deutschen, fo biet mir miffentien ift, gefänglich gehalten ober eingegogen worten.

am Hofe, namlich etliche beutsche Fürsten und viele von Abel, und sind in Städten und Flecken viel Studenten, Kauf = und Handwerkeleute, welche alle gleich andern meinen Unterthanen, ja als meine eigne Kinder, sicher bei mir leben und wandeln.

Derhalben, lieben Freunde und alte Bundebvermanbte, habt ihr aus biefem flaren Bericht gnugfam zu vermerken, auf mas Zug solche zugenothigte, ungegrundete Berunglimpfung auf mich gehrungen wird burch biejenigen, die euch und ganzem beutschen Namen feinder sind denn mir. Denn sie merken, daß sie durch unfre Bermandtniß und Freundschaft bermaßen geschmacht werben, daß sie uns beide, mich und euch, nicht mogen 52) unterdrucken; berwegen sie auch heftig barauf arbeiten, ums Unfrieden 34) zu machen und zusammen ju hegen, und achten, es follte ihr Gebeihen fenn, melchem Part es übel ginge, und damit sie besto leichtlider, so wir durch einander uns felbst geschwächet, sich ruften, und uns also mit weniger Mube verderben moch ten. Aber unfre Bermanbtniß, die ich 55) als eine fonderliche Gottesgabe und Wohlthat zugut deutscher und frankreichischer Nation achte, ist so stark eingewurzelt, daß zu hoffen, fie werde burch folche Tucke nicht zerrei-Ben, daß ihr euch auch nicht werdet bewegen laffen wiber einen Konig, ber euer Freund ift, ber euch nie kein Leib gethan, fondern, wie feine Boraltern, euch Forderung zu Ehren und Nut erzeiget, den auch niemand für einen schmachen Freund oder Feind halten moge.

Gott bewahr Em. Hoheit und Ehr. Datum Pa-

ris d. 1. Febr. Anno 1535.

No. 1248.

1. Febr.

## Philippo Landgr. Hass.

Edita in Kuchenbeckari analectis Hassiacis T. IX. p. 419. Iterum ex apographo Turicensi in ben Unschulbigen Nachstrücken 1756. p. 449.

Dem burchleuchtigen, hochgebornen Fürsten und herrn, Berrn Philipps, Landgraven ju heffen, Graven ju Kageneinbogen 2c. Meinem gnabigen herrn.

Durchleuchter, Hochgeborner Burft und Berr.

E. F. G. sind meine arme Dienst in Unterthanikeit zuvor. Gnädiger Fürst und Herr. Daß ich E. F. G.

nit bald wiederum Antwort zugeschrieben, ist derhalben geschehen, daß Doctor Martinus mit seiner Antwort \*) verzogen, die mein Gnad. Herr, der Chursus fürst zu Sachsen anher gen Witeberg kommen, und ditt, E. F. S. wollen an meinem Verzug kein ungnädigs Mißkallen haben. Nu haben E. F. G. ohne Zweisel aus Hochgebachten Meines Gnädigen Herren Schrifften vernommen, was Doctoris Martini Bedenken ist \*\*): doch hab ich nit unterlassen wollen, E. F. G. auch Bericht bavon zu thun zu Erzeigung meines Gehorsans.

LIB. VII. 1585.

Und fuge E. F. G. zu wiffen, daß Doctor Martinus, wiewol er der Sachen ein Verzug machet und noch nit entlich schließen will, bennoch sich vernehmen laßt, daß er die Concordia zu fordern auch geneigt sen, und für sein Person den gestalten Artikel oder Reinung ber Concordie noch nit damnirt. Er siehet aber für gut an, daß man mit dem Handel nit eile, und zuvor ber Unfern, als Osiandri, Brentii, Urbani Regii etc. auch des andern Theils in Stadten \*\*\*), Gemuth eigentlich erkunden wolle, ehr man schließe, bamit nit nachmals weiter Zerruttung varaus folge. Das ift in Samma feine Meinung. Db nu biefer Bergug etwa zu Berhinderung bringen werde, stelle ich zu Gott. Ich acht aber, er sen dem andern Theil mehr nützlich, das mit in ihren Kirchen nit Unruhe und Unfriede werbe, als sollten sie übereilet, und zu viel nachgeben, und mage berhalben wol leiden, bag man gemach thuet, wie auch in Wahrheit die Sach groß und wichtig, und nit damit zu eilen ist, und ich immer hoffe, es folle mit der Beit stattlicher und mit rechtem Christichen Genft bavon gehandelt werden, haben ich auch wunft, baß'E. F. G. personlich senn wollten. Gleichwol dienet dieser Anfang dazu, daß das unfråndlich und ätgerlich Schregen auf beiden Theilen gemäßiget werbe, und mögen die Stette gehalten werden als Unhänger der Confession etc. Bas nu E. F. G. weiter bebenken werden, bas ich thun soll und kann, will ich mich gehorsamlich hatten, benn, Gott weiß, könnt ich etwas Gutes schaffen, das zu Gottes Lobe, und zu Ginikeit dienet, ich wollt es mit ganzem Herzen thun, so wolkte ich auch nit gern weiter Berruttung anrichten.

Gott ber Allmächtige wolle gnadiglich zu Christlicher Einsteit helsen, und E. F. G. allezeit schüchen und bewahren, und E. F. G. befehl ich mich in Unterthä-

<sup>52)</sup> Walch .: vermögen ju.

<sup>58)</sup> Walch.: baran.

<sup>54)</sup> Horil.: jum Friete,

<sup>56)</sup> ich] Hortl.: [ich.

<sup>\*)</sup> Datum est Lutheri responsum d. 80. Iau.

<sup>\*\*)</sup> Indicium Luth. vid. ap. Walch. T. XVII. p. 2496. de VVettium T. IV. p. 588.

<sup>\*\*\*)</sup> i. e. in ben Stabten Oberbeutschlands.

niceit als meinem gwäbigen Herrn, und bitt E. F. G. wollen wein gnabiger Herrifein. Datum Witeberg auf den Abend Purificationis 1536.

E. F. G.

unterthäniger Diener Philippus Melanthon.

No. 1249.

1. Pebr.

#### M. Bucero.

Ex Centuria epistolar, theologicar, ad Ioannem Schwebelium p. 273.

## Philippus Melanthon Martino Bucero

S. D. Hodie cum Luthero collocutus sum de Formula Concordiae, de qua inter vos convenit. Respondit, se eam probare, addens, (nihil enim dissimulabo apud amicum) modo ut hoc sentiamus. Itaque dedimus consilium Schnepfio, ut sit contentus ea Formula Concordiae ac sententia, de qua cum Luthero tu convenisti. Ac scripsimus idem Principi Hessorum ). Ego, si queam mea morte redimere Concordiam, libenter effundam hanc meam animam. Sed vides quae multorum sint ingenia. Me nemo perpellet unquam μάγεσθαι ύμῖν. Landgravium hortatus sum, ut det operam, ut suscipiat negotium faciendae Concordiae. Fortasse aliquid confici poterit rebus agitatis, quanquam aditus est ad Concordiam non aspernandus, nec difficilis tua Formula. Ambrosium Blaurerum non minus amo, quam tu, et habeo fortasse necessitudinis plures causas. Summa mihi cum ipso fuit familiaritas, cum fratre maxima coniunctio et suavissima; ac profecto, utrumque non minus quam fratrem meum germanum amo, qui mihi carissimus est. De Gallico scripto, vides, me de Missis nihil, nisi Disputationes, movisse; quid enim adhuc alind illis proponeremus? Nos demus operam, ut inter nos constituamus piam et solidam Concordiam. Bene vale. Saluta amicos.

Φίλιππος.

No. 1250.

(h: t.)

#### Studiosia.

# E cod. Bavari Vol. II. p. 796.

"Intimatio de funere Amani deducendo,"\*) Decessit e vivis nobilis adolescens e Polonia, Amanus, qui et ingenio fuit excellenti, et ad optimas artes aptissimus, et magna doctrina praeditus. Sed plus etiam laudis mores ipsius merebantur. Erat enim in eo mirifica quaedam in omni officii genere diligentia, christiana pietas, fides, modestia, pacis studium, summa spavitas. Ideoque et iis, quibuscum vixit, fuit carissimus, et reipublicae magno ornamento futurus esset, si vita ei longior contigisset. Quare eius interitu magnum dolorem omnes eius amici merito acceperunt, et caeteris etiam propter humanitatem, tum reipublicae causa dolendus est. Quis enim non doleat, tale ingenium in ipso flore extinctum Sepelietur hora quarta. Hoc igitur officium optimo ac innocentissimo iuveni praestari volumus a Scholasticis, ut ad funus deducendum conveniant.

No. 1251.

2. Febr.

#### Ioh. a Lasco.

Epist. lib. UI. p. 67. (edit. Lond. lib. III. ep. 81.) — Apographa in cod. Bav. II. p. 795., cod. Goth. 191. p. 56., cod. Lips. ep. 100. et cod. Monac. 89. no. VI. p. 27.

Magnanimo et nobili viro, D. I o h a nn i a Las c o'), patrono ac domino suo observando.

Cum te propter excellentem virtutem et doctrinam valde amem et suspiciam, meque iudicem vicissim a te diligi, non facile dixerim, quam mihi sit acerbum, non posse uti genere literarum nisi tristissimo. Quo enim fato ') hoc acciderit dicam, ut iam alteras †tibi" ') literas cogar scribere '), plenas mei et tui luctus et doloris?

Amanum ita amplexus eram, ut non minus quam filium propter ipsius optimam indolem et

<sup>\*)</sup> Lutheri epist. ad Princ. Hessorum data est d. 30. lan., Melanthonis d, 1. Febr. h. a. Epistola ad Schnepfium non habetur.

<sup>\*)</sup> Scripts, ut videtur, a Melanthone. Vid. ep. seq.

<sup>1)</sup> Cod. 191. et cod. Lips. Lacco, cod. Monac. Lactio. Pro sqq. patrono ... observando Pez. habet: etc. Ed. Lond. addit: S. D.

<sup>2) +</sup> meo, cod. Lips.

<sup>5)</sup> tibl addunt cod. Lips. et cod. Bav.

<sup>4)</sup> mittere, cod. Lips. et cod. Bav.

virtutem cum amaverim. Raque cod nemo mihi full familiarior, quoad to frui contigit. Erat communăs mensa et domus; et perpetua de studiis et sacrarum literarum et philosophiae fin omni general" collatio"). Our igitur sub hyemem ) in Hassiam proficiscerer, a principe accersitus, et illum intelligerem cupere videre aulas Germaniae principum, praeterea ipsum etiam Landgravium, cuins virtutem mirabatur, facile passus sum, eum mra proficisci. 3) Reversi sumus salvi et incohimes. "

Cum Lipsiam ventum esset, milique propter multas causas domum properandum esset, Amanus 10) aliquot dies manere cupiebat; habebat enim nonnihil negotii de pecunia, et ibi libenter apud Sarmatas erat. Nolui igitur eius voluntati repugnare. Post paucos dies ibi seu in febrim, seu, ut milii videtur, in pleuritida") incidit, quae extinxît") optimum iuvenem. Non defuit ei medicorum opera; sed hi mihi scribunt, ita fuisse prostratam naturam, ut nullis remediis erigi et foveri potuerit. Quae morbi causa fuerit, ne divinare quidem 15) possum. Nam me discedente e Lipsia commode et recte valebat, etsi catarro Ievi 14) nonnihil vexabatur. Sequuta est inflammatio, nescio unde.

Non instituam autem consolationem. Nam ipse santum accepi dolorem, ut vere hoc affirmare possim, me mea morte illins vitam redimere cupere, si hoc sinat Deus. Etenim tit non dicam, quantam iacturam res literaria et christiana respublica fecerit interitu talis ingenii, quod non sohumis) optimarum artium capax erat, sed †et" 16) mirifico religionis studio flagrabat, ut denique omnes caeteras doloris ganas ordittam; humanitatis certe causa ita doleo, ut in morte filii fuerim acquiore animo. Nam et ipse me sic amabat, ut

5) eo auctoritate codd. scripsi pro et.

et ") patris loco haberet. Tanta in ed erat sizvitas, tentus pudor, tanta in umni genere officii diligentia, ut, cumista cogito, paene examiner.

· Ac fortassis mortuus + effaminimeetiili esse voluit. Lipsia enim er y propter meath consult dinem negavit sepulturam. O'inaudikini Et Harbaram crudelitatem! Quare milit " l'amici," com nollent cum sepeliri in loco prophano, huc cum's remiserunt. Conditus est igitur in templo apud nos, ubi multi principes conditi sunt, et universae scholae nostrae reliquit sini memoriam acerbissimam. Lipsiae etiam multi honesti viri eips interitum deploraverunt.

Quanquam autein scio te ea sapientia et fortitudine esse, ut non succumbendum esse fortvnae statuas, et seins, unde renredia tanti doloris petenda sint: tamen † et " 26) ego id significo "), quod ad consolandum bonum virum \*\*) debet esse efficacissimum, Andio euni 22) extremo tempor ardentissimis votis et precibus ettem 11) salutem Deo commendasse, et recitasse psalmum: mistrere mai Deus, donce emm poxi et ratio desceret 24). Christus inquit: ne passeres, quiden sine voluntate Dei, in terram caderei. Quare millo magis et vita et mors piorum illi curae sunt. Ego nullam habee firmiorem consolationem hac ipsa, quod voluntati Dei parendum esse statuo, et periisse nohis optimum amicum et fratrem 23) non casua, sed 26) consilio Dei arbitror. His me cogtationibus utcunque sustento, quas onto et two dolori aliquantulum mederi,

Haecmut vides, non tam scripsi, quam elfudi lacrymans 27), jet interim turo Amani morten, tum meam infelicitatem deplorans, sollicitus eliam, quo, tu animo, haec isis, lecturus, ... De, eius supellectile scribit, aut opinor . Petrus, Nos jomnia, quae mortoo praestari possunt, summa fide et pietate praestabious. Utinam vivo ) potuissemus

. 3

<sup>6)</sup> Addunt cod. Monae., Lips. et cod. Bav.

<sup>7)</sup> collatio edidi e cod. Goth. 191. pro colloquia. Cod. Mo-... sac. colloquio.

<sup>1 8</sup> Cod. Lips. brumam.

<sup>9) +</sup> Fuit itaque illius itineris comes. cod. Lips.

<sup>10) +</sup> Lipsiae, cod. Lips.

<sup>11)</sup> Cod, Bav. pleuritiden.

<sup>12) +</sup> nobis cod. Lips.

<sup>13)</sup> quidem cum codd, pro setia edidi.

<sup>14)</sup> levi cod. Lips.; Pezel. leviter.

<sup>15\&#</sup>x27; + omnium cod. Lips.

<sup>16)</sup> et addunt cod. Bav. et cod. Lips.

<sup>17)</sup> et omittunt cod. Lips et cod. 1915.

<sup>\*)</sup> Persei tronspe post negavite

<sup>18)</sup> Cod. Bav. nastri,
19) † nabis cod. Lips.
20) et addit cod. Lips.

<sup>21)</sup> Wignifesasu God! Lipsi et sinite #1 ::

<sup>\*\*)</sup> bonum virum] Pez. unum.

<sup>22)</sup> eum codd. pro enim.

<sup>28)</sup> syam cod. Goth. 191. pro suis.

<sup>.24)</sup> pro et ratio deficeret codd. (excepto Monac.): desereret.

<sup>25)</sup> Cod. Lips. sockers.

<sup>26)</sup> Cod. Bav. non sine pro sed.

<sup>27)</sup> laier mas , 'cod. Lips. et cod. Bav.

<sup>+++)</sup> vivo] Pez. ipso.

feui 18t2, illi contignisch, man officia perspicere et studium 2) in hac; vitae, consustudiue, quam instituer musical sie mihi crede, mihi res printes nulla petuit accidere acerbier (morte ipsins) 20). Si quid igitur ad ta consoleradum secietas doloris valera potest. Da hoc) tibi confirmo, me memoriam Amani punquam ex animo remissurum esse. Tu vale foelicius, i vir amplissime, et ignosce lugubri seripto, q. 2. Februar. 1585.

Ph. M.

No. 1252.

120 - 16

3. Febr.

## Mart. Bucero.

Trainer of the sound of the security

al sai menorian acersis

Epist.; lib. III., p. 147, sqq. Yedit. Londin. III. ep. 73.). — Item in Consil. Mel. latin. P. I. p. 250. Peuceri tract. hist. p. 57. et in Hospiniani histor. sacrament. P. II. p. 285.

Vino optima D. Martino Bucero docenti Evangelium Argentorati, suo amico.

S. D. Exhibui nostris formulam (Concordiae) scriptam a te, ut meministi: dedi etiam Luthero tuas liferas et reliqua tua scripta." Primum auterii hoc tibi plane confirmo, Lutherum nunc amanter de fe et de tois collegis sentire ac loqui. Deinde formulam seu sententiam illam non damnat ille quidem; sed tamen pacisci nondum vult, sed agendum censet cum Osiandro et Brentio alifsque; ut'idem illis placeat. Praeterea censet exploraridis esse voluntates conciduatorum in vestris urbibus, etsi ego quidem exposui nostris ea, mae mini de Suevicis concionatoribus narrasti. Est 'igitur' mitior:' sed tamen negotium differri vult, quod inihi multis de causis optatissimum est. Nam et vobis maxime utile est tempus adhibere in consilium, tum ad deliberandum, tum ad molliendam causam. Et sunt lam futuri conventus παγγερμανικοί, qui praebebunt occasionem hac de re diligentius deliberandi.

Nunc meum erit scribere ad Lutheri δμοψήφους. Nec tibi interim opus est aliquid cum tuis agere, donec ego de nostrorum sententiis rescriusero. Haec mora nibil habebit incommodi, ut

A CONTRACTOR OF THE PARTY AND A STATE OF

spero....De vico animo velim tibi persuadeas, te et sasteros homas viras oupparares "). a me en anima amari, Qup spectarint mea consilis a paincipio, facile animadyerti potest, nempe un re ; ), deliberata communiter, et veritas patefieret; et concondia constitueretur. Nec indico utile esse Ecclesiae. singulos, contempto fratrum iudicio, venzepilety. et adhuc omnibus votis opto, ut tandem aliquando amanter et libere pii ac docti viri inter se collogui possint. Non velim sciens offundere caliginem veritati, nec dispersas Ecclesias magis etiam penturbare. Sed si possim conciliare Ecclesias, et conscientiis ambigentibus consulere, maxime optarim. Mea scripta testantur, quam multa in dogmatibus explicarim, quae antea confuse a nostris disputabantur. Utinam et in hoc negotio aliquid opis Ecclesiae adferre possem. Collegi omnia testimonia, quae reperire potui utriusque partis, ut de iis colloqui possemus. Mira est dissimilitudo. In Epiphanio nibil reperi, nisi haec verba de haptismate et Coena Domini ): Vere homo factus, baptizatus est Christus, ut etiam ipsi venientes acciperent condescensus ipsius virtutem, et illuminarentur ab ipsius illuminatione, ut hic impleatur prophetae dictum, in transmutationem virtutis, in exhibitionem salutis, virtutis panis a Hierusalem accepti, et fortitudinis aquae. Itaque in Christo hic fortes reddimur virtute panis, et fortitudine aquae, sic tamen at non panis nohis sit virtus, sed virtus ipsius panis. Nam ciles quidem est Panis, virtus autem in iped ad vivifieationem est. Nec aqua nos mundat solum, sed fortitudo aquae per fidem et efficaciam ac spem et mysteriorum perfectionem et sanctificationes nomenclaturam::fit nubia ad: perfectionem salutis. Bene vale. 8. Febr. 1536.

No. 1253.

5 P 1 P 1

(b.-t.)

## Urbano Regio.

1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

angest programme for a programme and a said

Edita a Pezelio in Mel. Consil. lat. P. I. p. 252. Peuceri tractatu hist. p. 56. et Hospiniani histor. Sacrament. II. p. 255.

<sup>28).</sup> Sic codd. omnes, sed Pesel.: Utinem ipso pot. frui diutius, ut. Cod. Monac.: Utinam ipso potvissemus frui, ut.

<sup>29)</sup> Cod. Lips.: et studiis politi. Et in hac.

<sup>80)</sup> morte ipsius codd. omaas non bakent.

81) valere potest] Cod. Lips. cod. Monae. et cod. Bay. affert.

\*) Cod. Monac. habet: 1536.

MELANTH. OPER. Vol. II.

<sup>\*)</sup> Pez. in Consil. lat.: Symmistas tuos.

<sup>\*\*)</sup> re] Consil. lat.:, de re.

<sup>\*)</sup> Epiph. c. haeres. lib. 411. Mehmihon potius sensum quam verba Epiphanii reddidit. Pezelius in Consil. pro Mehnthonianis dedit Cornarii versionem lani Epiphanii, Hospinianus verba Graeca Egiphanii.

## Urbano Regio.

Cassellis cum Bucero collocutus sum de controversia coenae Domini, et retuli exemplum sententiae ipsius, quod ad te mitto. Assirmat se et suos Symmistas Argentorati ex animo sic sentire et docere. Exposuit et concionatores urbium superiorum, Ulmae, Augustae, Constantiae, et vicinarum subscribere huic sententiae. Petit igitur, ut fiat inter nos concordia, ita ut, si quid forte adhuc nostri desiderent, tamen interim non damnent eos, sic moderantes suam sententiam, donec aliquando tota res magis etiam in aliquo congressu componatur, Lutherus satis clementer respondit, sed reiicit rem ad caeteros Evangelii Doctores, vult te et plerosque alios etiam audiri, ut communis concordia fiat. Misi igitur tibi exemphum sententiae, teque oro, ut mihi significes, an hoc modo docentes tolerandi sint, ac non damnandi, cum quidem integrae concordiae aliquando spes sit. Ego plane iudico sos non procul abesse a nostrorum sententia, imo reipsa convenire, nec damno eos, etc.

No. 1254.

(b. t.)

## I. Brentio.

Edita a Peselio lib. III. epist. p. 195. (edit. Lend. III. ép. 115.), in Consil. Mel. lat. P. I. p. 248. et in Hospiniani hist. Sucramenti P. 11. p. 234. — Hic ex autographo Mel. in cod. Menac. L. p. 656.:

Viro optimo, Iohanni Brentio docenti Evangelium in Salinis Suevorum, suo amico,

S. D. Mitto tibi formulam sententiae Buceri, quam nunc in publicis scriptis non obscure prostepur. Lutherus etsi non plane damnat, tamen nondum voluit pronunciare. Facit ), ut tibi quoque visum est expedire, ut tempus in consilium adhibeamus. Iussus sum autem ad te et ahios multos scribere, et vestras sententias explorare: An tolerandos, esse iudicetis sic sentientes ac docentes.

Qua de re volo ut mihi respondeas καὶ μη ἀγαν φορτικῶς. Nam ego non pugno cum eis. Existimo autem, ut ad Phoenicam suum inquit Achilles: καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν πήδειν, ὅακε με κήδη. Libet enim tecum iocari. Sed extra io-

cum consulamus in commune, tranquillitati Ecclesiarum. De multis magnis rebus tecum aliquando coram loquar. Bene vale. Frater Dei beneficio rediit salvus et incolumis, eritque mihi curae.

Philippers.

No. 1255.

5. Febr.

## Erasmus ad Melanthonem.

Edita in Manlii farrag. p. 469, et in tertio libelin enistebrum Eob. Hessi. Apographon in cod. Goth. 401. p. 93b.

#### Erasmus Roterodamus Philippo Melanthoni

S. D. Venerunt huc articuli quidam of a sed omissis aliquot in libelio, quos tamen pollicebatur catalogus, id quo') casu factum sit mirer. Utinam pari studio Lutherus vitasset seditionum occasiones, et ad bonos mores provocasset, ut fuit in defensione dogmatum vehemens. Ego, quoniam his tumultibus nullum video remedium, subvenio quantum licet honis literis, querum tamen exitium mihi videor praesagire. Hac in parte tu plus vales, et²) iuvenis, et doctior et felicior, quanquam promovimus et nos nonnihil.

Qui has tibi reddet') literas, invenis est candidissimi pectoris, summo apud suos loco natus, cum, exaditorum omnium tum tui amantissimus, quem plane beabis'), si dignaberis tuo culloquio. Nomen illi Franciscus Dolsus, mihi domestico convictu probatus spectatusque. Nihil eo integrius. Bene vale, Datae Basileae, nonis') Februarii anno 1535.

No. 1256.

13. Febr.

## Gustavo Regi Sueciae.

Manlii farragi p. 170 sqq,

where the street with

<sup>\*)</sup> Facit] Consil alat.: Putat.

<sup>(4)</sup> Ani 1986; quod habet Fez.; non legitur in autographo.

<sup>1)</sup> Manl. Man.

<sup>2)</sup> Masl, pro et habet quia-

<sup>3)</sup> Manl. reddit.

<sup>4) ,</sup> Manl, bearis.

<sup>5)</sup> Nonis scripsi ex confecture, Manl. enim habet : 19. Febr. et codex: d. 9. Febr. Puto utrumque nono pao manis la gisse.

Inclyto et potentissimo Principi ac Domino D. Gostavo regi Suetiae et Gotthorum, domino suo elementissimo, Phil. Mel.

S. D. Inclyte et potentissime rex. Cum sciam imperia et politias in terris munus esse Dei, aeterni conditoris nostri: non fucatis officiis, sed vera reverentia Regium nomen et summos vitae gradus veneror: et sicut multi norunt, hortator sum inventuti, ut ad hanc virtutem animos adsuefaciant. Nam ardo putcherrimus et a Deo institutus accendere animos, et studium communis tranquillitatis nos movere debet, ut suum cuique gradum in hac societate reverenter tribuamus. Hanc vero doctrinam, quae de omnibus honestis officiis docet homines, tueri, maxime ad regium munus pertinere, B. M. V. aptima intelligit. Ideo reverenter oro, ut me at similitar mei ordinis homines clementer audiat.

· Ouod cum sperarem, dedi huic adolescenti nobili Henrico de Luss', nato in familia equestri gentis Pomeraniae, literas ad R. M. V. Cupiebat enter lefferte testimonium de suis studifs et Scio antem hand Henricum adeo homoribus. neste in Academia nostra vixisse, ut cius placidi et modesti mores reliquae inventuti bono exemplo essent. et cum in civili doctrina, tum in Ecclesinstica plurimum profecit: qua eruditione se instruxit; 'ut et privatim' mores suos regere 'et utiliter Reipublicae service possit. His virtutibus favere: R. M. V. non dubito. Quare 'ut hunc Henricum clementer in aulam suam admittat pro: et hominem in familia honceta natum, ad virtutem incitatum, excultum doctrina, et ornatum facundia, non negligat. Nam makime sulutare est generi humano, et in-regibus pars iustitiae distributivae praecipua, quam Plato inquit plurimum boni impertire universae hominum vitaé: bonas, honestas, moderatas, rectas, ingenuas naturas, et doctrina honesta confirmatas, deligere ad rerum administrationem. Talium wooderatio, quia non privatae cupiditati serviat, sed dirigat ad rerum bonarum conservationem, in tantis vitae tumultibus multa mitigat aulae R. M. V. Opto igitur toto animo, ut Deus acternus, qui dat salutem Regibus, ut inquit Psalsous, et aulae R. M. V. et aliis det tales ac foelices ministros. Certe ingenium bonum in Henrico esse, R. M. V. comperiel

Postremo reverenter me et haec nostra studia literarum R. M. V. commendo. Nath cum imperia ad agnitionem Dei illustrandam referenda sint: certe inter munera regia est, doctfinae studiosos tueri, eisque benefacere: Deus aefernus pater Domini nostri lesu Christi, gubernet et servet R. M. V. incolumem ad florentem. Datae 18. die Februarii: quo ante amos 1705. Machabaeus magno praelio vicit Nicanorem, qui templo Dei excidium minatus fuerat. Ut igitur tunc mirabiliter defendit Ecclesiam suam Deus aeternus pater Domini nostri Iesu Christi, ita et nunc reliquias suas ut protegat oremus.

No. 1257.

15. Febr. :

## Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 87 sq. — Hic ex autographo Mel. in cod. Monac. I. p. 61.

Clarissimo viro, D. Hieronymo Baumgartnero, Senatori Noriberg., suo patrono S. D. Rogavit me hic adolescens Ioannes Haberbergius civis vester, ut se tibi commendarem; proficiscitur enim isthuc ad stipendii petitionem. ad quam sibi opus esse praeceptorum testimonio iudicabat. · Quare te oro, ut meas literas boni consulas. Vides enim me neque ambitione, neque πολυπραγμοσύνη, sed officio ad scribendum adduci. Hic iuvenis patre orbatus matrem solum habet inopem, quae ei non potest suppeditare studiorum sumptus; praebuit itaque ") clarum specimen et modestine et amoris erga literas. Hic enim servivit quibusdam scholasticis magna aequitate animi, ne cogeretur déserere literas. Talis animus profecto dignus est publica liberalitate. Quantum in literis profecerit, poteris ex eius oratione iudicare. loquitur proprie ac pure. Oro igitur te, ut et propter orbitatem, et propter eius modestiam et doctrinam, ipsius rationem habeatis in Videtur bene poni beneconferendo stipendio. ficium in tali ingenio: postremo etiam mea causa volo eum tibi commendatiorem esse. Amo enim eum propter singularem modestiam ipsius. Sum brevior, ne tibi alioqui occupato addat aliquid molestiae longior epistela, et scio te ea humani-

<sup>\*)</sup> Spanh. edidit ergo.

tate au ) prudentia praeditum esse, uti maxime tuendos tibi studiosos esse ducas, qua in resprofesto de Republica optime mercristant de entre a

De repunihit novi habeou Conventos magyepproviogy: utuspis, est in expettatione. Deter gubernet Principum mentes ad pietatem et pacem. Nuper mihi Princeps quidam narrabat Caesarem its flagitare Synodum, ut, si Papa non esset indictures '); ipse: palam affirmet: se nationalem Synodam habiturum; quam quidem magis optarim, si tamen id vellent agere Principes, ut veritas illastraretur. Bene vale, 15. Februarii 1536. 🕇 Philippus Melanthon. 🦫 🖰

Nò. 1258.

24. Febr.

## Ge. Spalatino.

+ Ex apogr, in cod. Dresd, G. 140, p. 44 b. ep. 60, mihi descripta a Cl. Gersdorfio.

## Georgio Spalutino

S. D. Bucerus Cassellam attulerat sententiam περί του μυστηρίου του δείπνου χυριαχού corum, qui cum ipsis sentiunt in urbibus imperii, sane moderatissimam. Hanc mittam cum habebo tabellarium certiorem, ex qua quidem iudicabis ipse, animos corum non abhorrere a concordia. Ac de meo iudicio quo minus nunc plura scribam, eo fit, quod nolebam incertis hominibus res tantas 'committere. Comicus testis est subornatus, allegatus qui nihil autoritatis habet. Multae sunt similes formae a comoediis ductae. deos dicit esse κωμικον δορυφόρημα\*), satellitium comicum, hoc est, otiosum ad inanem speciem productum. Est apud nos sacerdos quispiam, vir probus et facundus, Christophorus Strobel \*\*) vom Seeberg, ut arbitror tibi non ignotus, valetudine suorum cogitur quaerere conditionem in vestra vicinia. Quaeso te propter Christum, ut eius rationem habeas, si qua erit occasio, eumque adiuves. Bene collocabis beneficium tuum. 'Est enim homo ingeniosus et tractabilis, et servaveris non solum ipsum, sed etiam

eius liberos. Bene vale, meque ama, quell facies cum paucis, sed scio te officio amicitias metiri, non popularibus iudiciis. (1 Tuam coniugem meis verhis reverenter saluta et filiahus meo nomine suaviolum, imo et matri (da) . Die natali Imp. Caroli V. 1585. Phil Mel.

cineral ablante oningel No. 1259. " Melicath,

Sim. Grynagon illin

Edita ito Chph. Gottl. von Merr Anmerkle. liber Marta Lessings Laokoon, nebst einigen Nachrichten die deutsche Literatur betreffend. (Erlang. 1769, 8.) p. 63. — Rem in Eined, Memorabil. bibl. Necinb. P. Ili p. 267.

Doctissimo alque optimo viro D. Simoni Grynaeo, amico summo-Tubingae.

S. D. Gratulor patriae nostrae, doctiss carissimeque Simo, te ad emendationem publicorum studiorum istac accersitum esse, et oro Christum ut, consilia tua gubernet et iuvet, de tan men

Nostra, aula noluit mihi, commeatura dare istuc, itaque hic haeren tantum quadam alligatus officii specie, etsi multas grayes et iustas causas habeo, cur optem ex his vinculis evolare; et, ut spero, aliquando Deus hinc me educet.

Magno labore Milichius et ego communia studia tuemur; Christus faveat nostris et votis et conatibus. ,, c., Silver Surper Section handers

Theoricae hic editae sunt, quibus a me praeposita epistola in vestibulo).... mei amoris ac iudicii de te, ..... et amemus inter nos propter...., remp, mea consilia..... a tuis, De ... adbuc est integra, nec mea consilia en spectarunt, ut offunderetur 2) caligo purae doctrinae, sed ut communiter docți, et pii inter se colloquerentur et in medium consulerent. Nam res loquitur ipsa, quantum in eo mali sit, quod in singulis angulis audent contempto ecclesiae, h. e. (fratres) 3) doctorum iudicio, homines indocti ) et petulantes zawarousiv'). Caetera alias. Bene vale et rescribe. Mense Febr. 1535.

<sup>1)</sup> ac] Spank. et.

<sup>2)</sup> Spanh. non indicturus esset.

<sup>\*)</sup> Icaromenipp. c. 9, ed. Hamsterhuis, et Reits. Tom. 2 p. 760. (Nota Gersdorf.)

Bundem Spalatino commendat Lutherus in epist. d. 24. Febr. 11535,

Philippus,

<sup>\*)</sup> da desideratur in apographo. '

<sup>1)</sup> Fortasset: signum est.

<sup>2)</sup> Murr. mendose: spectant ut offenderetur.

<sup>8)</sup> fratres edidit Murr, sed annino mendose. Nici profess delendum est, fortsese legendum: hominum.
4) Murr. mendose: eldens.

<sup>5)</sup> Murr, mendose: hon vuteplity.

Not 1260, ams sepera de april 2002 Febraria militaria de diversaria de la constanta de la cons

### Clarissimo viro eruditione et virtute praestanti Domino Arnoldo Burenio Philipp, Melanth,

S. D. Multi famam ingenii et sapientiae omnibus actatibus vitopenatione artium aucupati sunt, ut Aristophunes exagitat non Socratem tantum, contemplantem nubes, sed etiam Metonem, qui anni zationem Atheniensibus emendavit, ac actate aliquantulum, antecessit Socratem. Postea vero Arcesilas et alii multi impudenter etiam mathematum inilia, quae vocantur zoważ životat, labefacture conati sunt. Sed multo plausibilior fuit semper Vituperatio huius partis Philosophiae, quam vocant Ethicen. Hanc enim multi commenticiam esse dixerunt, et errorum plenam, quia nullae isint 'de moribus firmae demonstrationes. Nam si quid certi inveniri potest, unde sunt tam multa dissidia secturum? Cur Plato ipse dicit, cerni summum bonumi, ut simulacra vultuum nostrordm in aquis non satis expressa aut firma, sed motis aquis assidue furgientia? Deinde etiam, si est aliqua doctrina, quid prodest vitae, cum sere omnés homines magis naturae suae impetu, quam doctrina et sapientia regantur? Placidi sunt Laelius. Atticus et similes, quia minus habent bilis adustae; Torvi, immites, inquieti Cleon, Cato et alli, quia abundant et atra et adusta bile. Piscator aptid Plautum queritur, non Ilecti hominum mores ad virtutem bonis sententils; quae in scena recitantur, inquiens:

"Spectavi ego pridem, Comicos ad istum modum "Sapienter dicta dicere, atque lis plaudier, "Cum illes sapientes mores monstrabant populo. "Sed cum inde suam quisque ibant diversi doman, "Nullus erat ille pacte, at illi iusserant."

Si non movent animos illae mirificae imagines vitae, quae tum in Comoediis, tum in Tragoediis proponuntur; imo si non frenant hominum furores atrocissimae legum publicarum minae et supplicia, et ingentes aerumnae, quae scelera fatali, hoc est, certa et divina lege comitantur; quid proficerent hae dulces et venustae disputationes

Philosophogum 2: SinGatllinem apprenten sedition nem, non moverupt, exemple sem multh aliennes. qui motis seditionibus in melioribut (passis tragis) cos exists hebusrunt, int Gracthumper Rulvii, Seturnini ya Marii sa aguidi quaeso a hauda eu pa bio no ... ster libellus profierrit, disputans bushifer, andn. contuchandam, esse, proportionem, accinetiscam, in. ter cives, dandum senatui et consulabas suum locum: huius proportionis conservationem et inchitiam esse ... et. nervum humanan societatia idi :rlagial. Ouid? .. si etiam accedenet i incorves ette squalidus: senex, Iro similia, an in intensa autopatieto dispose sitos ordine atmeros pitigeret, ut fit in scholis? Num magis expavesceret Catilina conspectis his figuris, quam cum vidit consulis vigilantiam, et legionibus quinque munitam Italiam, quarum,duces firmissimi erant, et adiuncti Ciceroni consuli?

Haec et similia multa contra hanc Philosophiam de moribus saepe dicuntur ab iis, qui libenter frenos hominum cupiditatibus laxant. Ad quae, etsi vera, respondere, nobis praesertim in Ecclesia facile est: .tamen in hac argumento mala causa, et perniciosa oratio, multo plausibilior est; quod eo fit, quia magnum dissidium est in homine mentis et cupiditatum, quae vincula et carcerem aegre patiuntur, et mentis iudicio audacissime reclamant. Id dissidium unde prtum sit, non ignorant hi, qui Ecclesiae doctrinam et audiverunt et amplectuntur. Deplorare .. autem magnitudinem eius mali bonae mentes solent, intuentes et iram Dei et horrendas hominum calamitates, quae ab illa domestica discordia naturae hominis oriuntur. Nec ullius tanta est eloquentia, ut hunc dolorem oratione exhaurire et satia exprimere possit. Lachrymans igitur fateor, nec his blandissimis disputationibus Ethices, nec severa legum voce, nec atrocium suppliciorum spectaculis, errantes cupiditates semper intra metas retrahi. Quid igitur? Estne doctrina commenticia? Deinde si qua est vera doctrina, estne inutilis? Imo contumelia est adversus Deum, lu-. cem, discernentem honesta et turpia, inditam mentibus nostris divinitus, seu principia practica, et demonstrationes practicas velle delere, sublata certitudine. Non dicas falsum testimonium, inquit vox divina. Non delectemur corraptelis varitatis, nec quaeramus praestigias ad cam eludendam. Est ommino vera aliqua doctrina et certa de moribus, exstructa ex illa luce, divinitus insita humanis mentibus, seu ex legibus naturae. Ut

mens ipsz une luce ceruit hanc propositionem verium, certam et immotam esse: Bis quatuor sunt octo: sic vera, centa et immota est hacc sententia: Adultorium est turpe et vitandum. Ac de fonte et certitudine doctrinae, et de sectarum dijudicatione, paepe in his commentariis dicitur.

Nunc vero et de utilitate breviter dicam. Scients Deum velle genus humanum discipline domestica et civili, legibus et suppliciorum metu rept, at multa dicta coelestia testantur. Cum igitur consilium Dei non sit prorsus inutile, fatendum est, aliquid valere hanc doctrinam, quae disciplinae pars est, et fons honestarum legum. Non sit autem natura distorta, cui proponitur, et vivat non Cyclopico more sine freno, sine legum, religionum et hominum reverentia, sed versetur inter homines civilia officia colentes, invitet exemplis honestis, metuat poenas, adsueflat ad civilem vitae consuctudinem. Etsi autem saepe propter naturae imbecillitatem cupiditatum flammas vincunt, saspe diabolus impellit animos, ne recto iudicio obtemperent: tamen aliquid in vita communi loci est disciplinae, ac addam amplius, plurimum valere diligentiam et hanc ipsam doctrinam adfirmo, cum accedunt agnitio et invocatio Filii Dei. Hic vero genera doctrinae recte discernenda sunt, Legis disciplina, et Evangelium, qua de re saepe alias dictum est. Nec raro mihi in mentem venit, cum de Legis utilitate dicitur, imaginis, quae in Evangelica historia exstat de Sycomoro. Significat enim Sycomorus populum Legis. Eius autem arboris fructus non maturescunt, nisi ferro scalpantur, et oleum infundatur; id est, Legis doctrina ita prodest auditoribus, si castigentur, et tamen oleo, id est, Evangelio conspergantur, id est, si accedant agnitio et invocatio Christi. Cum legimus in mentibus nostris sententias a Deo inscriptas de moribus, cum vocem Dei concionantis de Sina audimus, ipsum Legis auctorem primum intucamur, et cogitantes imbecillitatem nostram, et Diaboli insidias, petamus, ut Deus aeternus Pater Domini nostri Iesu Christi, propter Filium mediatorem nos recipiat et adiuvet, sicut Filius promisit inquiens: "Quanto magis Pater vester coelestis dabit Spiritum sanctum petentibus." Et quidem severe penecipit, ut hoc tantum munus petamus, cum ait: "Petite et accipietis." Haec de utilitate breviter visum est divere. Nam de universa disciplina saepe alias a nobis dictum est.

Quod vero studiis et ad formandum fufficium prosit inspexisse has Aristotelicas disputationes inde animadverti potest, quod necesse est in Ecclesia perspicue discerni Philosophiam et Evangelium. At non potentit discrimen illustrare hi, qui non didicerunt utrumque doctifinae genus. Propterea saepe non modo in foro, sed etiam in Ecclesia dicendum est de aliqua Legis parte, de virtutum civilium definitionibus aut membris. Hinc autem exemplum methodi sunii potest, cum talis materia explicanda est.

Propter has utilitates Atistotelis Ethica in manibus Scholasticorum versari prodest, quae ut a rudioribus et tyronibus facilius intelligantur, annotationes alicubi ad textum in libris praecipuis adieci, quae et ipsae interdum ostendeut usum harum tenuium disputationum. Ideo autem Latinam versionem nulfam addidi, quod malim Graecos fontes legi, propter multas causas. Nam et nativa sententia facilius cognosci potest ab iis, quibus Graeca lectio fit familiaris, et qui non tenent nativam sententiam, ipsi sibi novum et dilatum Philosophiae genus ingunt, ac miscent absurdas sententias et abhorrentes a sauis indiciis in hau communi vita.

Ut autem magnum ornamentum est et vitae humanae et Ecclesiae Philosophia, cum recte, eradite, sobrie et moderate traditur: ita pestis est et correptela radiciorum, cum pro Philosophia instillatur animis confusio opinionum verarum et falsarum, et accersitur studium abstirda defendendi verborum praestigiis; ut alli Epicuraeos furores, alii Stoica deliramenta, alii alias portentosas opiniones tueri cunantur. Talis consuctudo parit Sycophantas, artium et vitae conturbatores. Delectus adhibeatur opinionum, et cum vera deprehensa unit, mudus sit disputationum. In omni vita praeceptum illud gravissimum amemus, quod apud Plautum recitat meretricula, quae et ipsa Aristotelico more mediocritatem optimam esse statuit, inquiens: '"Hor satius est. Satis est, quod satis ust." Usus autem vitae multis disputationibus addet lucem." " " " "

Scio; has operas scholasticas, et hoc genus enarrationum fastidiri a multis. Sed revera haec puerilis doctrina utilis est, ut ita dicam zetoayu-yia ad maximarum rerum explicationem. Ideo sum hortator omnibus bonis ingeniis, ut haec Aristotelica legant, ament, propius considerent: coque tili; Amolde eraditissime, hand lucubra-

tionem dedicandam esse censui, quod, cum seiam, te his Aristotelicia libris delectari, exemple tuo multos ad horum librorum lectionem invitari cupio.

Etsi autem in hoc commentariolo multa sunt; quae fastidiosus lector aspernabitur: tamen iudico bonam operam navatam esse in enapratione quinti libri de lustitia. Me adolescentem ipsum Institiae nomen saepe invitavit, ut quid de virtute pulcherrima et rectrice vitse dixisset Aristoteles, co-Et ingredienti vestibulum gnoscere cuperem. operis primas partitiones, quae res magnas proponunt, mediocriter blandiuntur. Hae cupiditatem meam incendebant. Sed paululum progressus haerebam veluti in luto. Fontes nesciebam, unde has proportionum accommodationes sumsit Aristoteles, qui sunt apud Platonem: ideo et consilium et sententiam non satis perspicere poteram. Nec interpretes habebamus, qui aut Platonis libros attigissent, aut ita exculti fuissent literis, et vitae communis consideratione, ut Aristotelis consilium nobis exponere possent. Saepe igitur stomachabar ipse mecum, at dolebam, non posse nos in hanc praecipuam partem libri Azistotelici, tanquam vetustate spinis iam obsitam, penetrare. Sed postea animadverti, accommodationem illam proportionum ex sexto libro Platonis de legibus exstructam esse, quo in loco Plato quasi digito intento in hane Aristotelis narrationem monstrat, et consilium, et eius sententiam, ut in commentario recensui. Nunc discussa caligine, quantum possumus, bona ingenia ad hane lectionem invitemus. Neminem opinor tam ferum esse, quin degustata dulcedine hazum disputationum initio, postea totas exhaurire cupiat. Sed polliceor Studiosis, non tantum incundam fore hanc lectionem, sed etiam utilem in explicatione multarum controversiarum theologicarum et forensium. Hac tanta utilitate si qui non moventur, rigidiores sunt asperrimis, et nullo aevo motis scopulis in mari stantibus, quamquam assiduis fluctibus tunduntur. Etsi Astream poëtae dicunt terris expulsam esse, tamen sciamus, Dei vocem de iustitia concionantem nec deleri nec opprimi posse. Et hanc etsi multi furenter contemnunt, tamen semper audiet Ecclesia. Quo in coetu si volumus esse, ut debemus, discamus ea, quae vox divina de iustitia sonat, et conferamus genera doctrinarum. Te quidem, Arnolde, scie, non solum doctrinae, sed etiam justitiae, amore

has quasi picturas pulcherrimae virtatis libenter considerare. Et quia de institia dissero, decido operam, ut insta, vera et discentibus utilia dicerem. Si quid vero alicubi desideratur, facianus hace institiae officia inter nos honestissima, amici moneant errantem: ego admonitus libenter errata corrigam. Nec vero sycophantias iniusterum moror, qui vera et recte dicta, livore et morbo animi, calumniis depravant, nec docent meliora. Bene vale, carissime Arnolde. Mense Februario, [Anno 1545.] \*).

No. 1261.

(fere Febr.)

#### Benedicto et Valdensibus.

Edita in Confess. Ffatrum Bohemorum, unde transscripta est in cod. Goth. 188. ep. 11.

Venerabili Viro in Christo, D. Benedicto ceterisque fratribus Valdensibus in Bohemia.

Existimo, vir eximie, fratres tuos, in hoc nostro congressu, in multis rebus melius meam sententiam cognovisse et perspexisse, quam olim. Ego quoque videor mihi res vestras percepisse. Quare, cum de praecipuis articulis doctrinae Christianae inter nos constet, complectamur nos mutuo amore. Neque dissimilitudo et varietas rituum, et ceremoniarum disiungere debet mentes nostras. Paulus concionatur de ceremoniis, et prohibet Christianos dissidere propter varietatem rituum et ceremoniarum, quamvis mundus propter ceremonias vehementer pugnet. Severius exercitium, seu disciplina, in Ecclesiis vestris profecto non male mihi placet. Utinam in Ecclesiis nostris quoque paullo severior possit obtineri! De med animo erga vos ita sentiatis, me vehementer optare, ut hi, qui Evangelium amant, et nomen Christi glorificari cupiunt, mutua charitate sese prosequantur, atque ita doctrinam suam, communibus studiis, ad gloriam Christi referant, ne se ipsos mutuis et domesticis odiis seu discordiis perdant; praesertim propter illas res, de quibus

<sup>\*)</sup> Seripta est anno 1585. Vid. Liter. Biss. Vol. V. p. 100.
Prodiit vero liber denuo 1545., ubi hunc amuun praefationi adiecit vel Melanthon vel librarius; fortasse etiam mensem Februarium. Vid. etiam epist. ad Burenland d. 18. Martii anno 1585. Editio recognita; quae prediit anno 1550. etiam Burenio dicata quidem est, sed praefatio est alia et nova. Vid. 1. Oct. 1650.

stantaultmeni mem est angesser. Bene valetar i Oraté pre me et pro glózia Christi. Datae Vuitebergae Austosoff and a first the second of the farmers

apiron banco nere tend z (Philippus Michanthons), metros artes de las cosas para la compara de la

ing or or at at . I

4. Mart.

## Styrmius ad Melanthonem.

E codice Bavari Vol. II. p. 511. nunc edita. Habetur po-E codice Bavari Vol. II. p. 581. nunc edita. Habetur po
litti strinor beina epistolae para in cod. Ligsicani ep. 108.
Prior para epistolae usque ad verba: "ad suum principem remittantus", edita est iam in Sculteti annal. et in
Harm. ven der Hardt hist. reform. liter. P. IV. p. 194.
Totam edidit e Msto, non dixit quo, Strobel. in append,
ad Camerarii Vitam Melanth. p. 416., cuius lectiones
hie adscripțimus. — De statu et rebus Galliae tam temporis vid. Camerar, in Vita Melanth. et ea, quae-Strobel.
(Neue Beiträge zur Lit. V. p. 7.) ex libro: Actiones et
monimenta martyrum (Genev. 1560.) attalit. — Responsure, ad hanc epist, vide infra d. 12. Mart,

# Toannes Sturmius Philippo Melan-

Si in amicorum negotiis tibi aliquando literae meae fuerunt gratae, si unquam bonorum virorum res salvas esse cupivisti, eo maiori curae hae') tibi esse debent, quo magis in communi salute et in tranquillitate retinenda versamur?). Ut enim in turbulentissimis maximeque periculosis') tempestatibus, ita iactamur ex optimo et pulcher÷ rimo statu, cuius nobis viri prudentes auctores fuerunt, in maximas calamitates, et in summas aerumnas ineptissimorum hominum consiliis delapsi fuimus'). Scripsi tibi superiori anno'), quam pulchre staremus, quam bene de Regis aequitate sperandum esset; gratulabamur tum nobis invicem: sed eam occasionem homines furiosi prope nobis bastulerunt. Per mensem enim Octobrem, (quod non satis esse putarunt, laeta fieri principia, quod metuerunt, parum multos 'fore suarum partium nisi astutis, ut ipsis videbatur, sed, ut res indicant, studissimis et seditiosissimis rationibus regna et gentes perturbarent '),) libellos uno tempore, de ordinibus ecclesiasticis, de Missa, de Eucharistia, per universam fere Galliam nocte in omnibus ). angulis affixerunt

mattibus ?. et trasicio aplatactionibus que Regis etiam conslave aggletinarupte appo cartiors of magia quoqua () permicida, pericula erasacentus ... Nam perturbatus; haq me i populus, itaraisaa muliogum cogitationes, popertati Magistretus, pinflammates Rexu gravissima indicia instituemnt 10), : nec: immerito, si tamen in ") re modus servari posset Ex coneciis quidam deprehensi poenas dederunt. quidam mature sibi consulentes autugarunt; qui ad se en perioula spectare non; putabant,; qui non conteminati erant en scalere, bit etiam, in partem poenarum veniunt. Delstores et Quadruplatores publice comperantur; cuilibet simulet testi et accusatori in hae causa 12) esse licet. Non vana sunt, quae scribo, setsi 13) habeto, me mac ampia scribere, neg ita scribene, at insarum rerum bactuosissima conditio gequirite... Actodecipa pspulati sunt, pluses idem, periculum !'), expectant; serpunt quotidie latins pericula, neque gnisquam est, qui bomus ait, qui naque, extimescat calumnias et \*\*) indicia, neque dolore indignissimorum spectaculorum conficiatur. Regnant adversarii nostri, et en magis, qund \*\*\*) justis de causis obtimisse (5); videantur, ot, in pacandis saditiose concitatis rebus regnent. In tot tantisque malis 16) solum hae spes mes iam reficient."), si immanis ista severitas populo displicere incipiat, si rex intelligat, nimium sitire calamitesorum, hominum sanguinem, a muibus alienissima esse deberet vindictae empiditas. "Odio enim magno, "non aequithte, agere videntur.... Sinvideat manponon horum!8) mentes, inclinabit, out speramps, eius animus, et meliora capiet consilia. Est hoc exiguum solatium, sed tamen non diffidimus, Deum

1. 10 m

esse, qui moderaturus sit has tempestates 19), et

to make it of more miles set to the line.

<sup>1)</sup> hae non habet Strob.

<sup>2)</sup> Strob. et tranq. ret, versantur.

<sup>8)</sup> Strob. *perniciesis*.

Strob. et summas ... sumus.

<sup>5)</sup> Sic Strob. pro ante omnia, ut habet cod. Bav.

Strob. omnem pro nobis.
Strob. res indicat, stult... perturbassent. 7) Strob. res indicat, stut...
8) omnibus non habet Strob.

ity por our arrange felling dotorities gaper un 9) Strob. immenibus.

<sup>\*)</sup> quoque non habet Strob.

<sup>10)</sup> Strob. constituerunt.

<sup>11)</sup> Strob. addit: ca.

<sup>12)</sup> Strob. simul et accusatori et terti in eadem causa.

<sup>13)</sup> Strob. et sie.

<sup>14)</sup> Strieb: pleares aspet ident appplicium. 

<sup>\*\*)</sup> et] Strob. bc.

<sup>\*\*\*)</sup> guod abest a cod. Bay.

<sup>15)</sup> Cod. timuisse.

<sup>16)</sup> Cod. rebus.

<sup>177</sup> Shifth, have apple not refield.

<sup>18)</sup> Cod. Bav. μικιφόνους, et sic eliam Strobel. Pro horam Strob. hominum.

<sup>19)</sup> Pro has tempestates, ut Strob. edidit, cod. Bav. Labet hos tempore status.

portuiti aliquem profugiumque ostendat; qui nobis viros bonos reservet !\*), qui gratia et auctoritate plurimum valental), 'qui aliquando libere 22) quod trogilant audebunt dicere, Huius rei est istad no-"his Willeithm. "Per Langeos "), quorum familiand fibi notam esse credo, obtinuimas, quo in nos, qui Germani?") nominis sumus, minus odiose animadverteretur. Blixit rex, ut quicunque ex Germanis cohercerentur in re capitali, una cum causa et allis id Clermanium quisque ad suum principem reinitatara); Practer haec istud etiam ? ) me recitcht i gliod fore existiment, ut tu ad nos venias, nt aliquando in tuo complexu conquiescamus. Barnubas Vorraeus, quem nosti, qui has tibi literas relididit, quem ego tanti facio, quanti eum dui vitam debeo, cum; collectis meis rebus, istuc 27) coglithrem; solds in manerem persuasit. Oun rege UA de le locatus est, multa de tua integritute, eradilione, modestia to) praedicavit; atque ita, ut te 29) omnibus, qui nostris temporibus ducti et habentur et sunt, praetulerit 30). Non rogatus se discipulum tuum esse dixit. Exposuit omnem vestrae") vitae et religionis rationem. Libenter ea rex andivit, et, quesi non tam 19) solum tuas laudes facile admisisset, ila constituit, ut, si-") videretur, si quo modo venire velis, ut") te praesentem addial. Inter nos com pancis aliis constitutus "), qua ratione hi tumultus componi possint 14), ut aliquando finis aliquis sit sollicitudinum et flammarum. Non haec seriberem, si mon ita esse putarem, nequé quisquam me cogeset his temporibus, ut aliquid de tuis rebus scriberem, nisi viderem fünestissimam earum rerum faciem corrigi posse. Cum enim flammas et incendia respicio 35), cum considero multorum et 31) honestissimorum miserabiles exitus, non possum communibus aerumnis atque publico dolori lacrymas non

20) Strob. adhue reservat. 21) valent] Strob. posuunt.

25) Hie finitar epist. apud Seuftetum,

praebere. Com ivers regis dubitationem ratque animi !!) inclinationesa animadverto incista rasa et singulari serenitate 19), sentio respici a Dec calamitatibus affectas et afflictas hominum conditiones. Cuius rei quod potest esse maius argumentum. quam tuam prudentiam hoc tempore requiri, quam 40) nunquam magis quam nunc nestra 41) causa oppugnetur. Credo ego, bonum natura et ingenio principem virum non posse resistere consiliis multorum iniquorum \*2), et commoveri \*1) eorum quetidianis sermonibus, et tamen dolere multitudine ") et magnitudine suppliciorum, cupere etiam remedium adhibere, si quo modo possit, huic malo. Ut enim irascatur, iustissimas causas habet; ut vero angatur tanta nece, ratio ei et motuum dictat 45). Videt in altera causa, quae vetusta est, tamen multa esse vitia 46), in altera, quae veritate nititur, plurimum periculi a cupidissimis et seditiosissimis hominibus. Ut igitur haec corrigantur, vult doctissimorum esse 47) consilia et iudicia; qua in re ita erga te affectus est, ut sine te ista 48) negotia proponi, deligi, constitui firmarique non posse existimet. Itaque nunc tu attentaris, et si modo 4) ad nos venire velis, rex tibi prospiciet ") praesidiis et pignoribus, ut tuto istine abeas, et secure tranquilleque ac honorifice ad tuos, rebus maximis et salutaribus confectis, redeas. Itaque si te praesentem viderimus, simul salutem nostram conspiciemus 11). Si in his iactationibus ac turbulentissimis tempestatibus te advolantem audiverimus "), non dubitabimus"), nobis stationem et portum") ostendi. Sed si negligas et contemnas regis postulata, eadem spes, quae nos hic retinuit, in ipsis ustrinis vinctos ") suspensosque delinebit. Κρείσσων γάρ βα-

animi abest a textu Strob. et coll. Bur.

ai. U

Smob. saverilate:

<sup>22)</sup> libere non habet cod, Bav. 24) Strob. Germanici. 23) Strob. Langios.

<sup>26)</sup> Strob. hace etiam illud. 27) Videtur excidius: profaisse, vel siavile quid. 28) Strob. et modestia. 29) Strob, mendere de. .

<sup>30)</sup> Strob. mendose praedicavit.
31) vestras excidit apud Strob.

<sup>82)</sup> Strob. tune pro tam. 33) si'et sq. ut non habet Strob.

<sup>34)</sup> Mendosus est hic locus. Strebelius s audiat inter vos eum paucis aliis constituatis. Fortasse post constitutus exciderunt; quaerendum tibi erli, vel similia.

<sup>35)</sup> Incipit hic cod. Lips.
36) Cod. Bay. conspicio, Strob. mapilio.

<sup>37)</sup> ef Strob. ec.

MELANTH. OPER. VOL. IL.

<sup>40)</sup> Strob. quantum (et postes oppugnatur); cod. Bav. quando. 41) Strob. et cud. Bav. vestra.

<sup>42)</sup> Strob, inplanta.
43) God, Lips. commoneri.

<sup>44)</sup> Strob. multitudine rerum.

<sup>45)</sup> Ut sain -- tittet, won legimen in cod. Bet. . Pio lahla nese Strob. habet tantopere, et pro motuum legit mendose

<sup>&#</sup>x27;88) Dod. Bost othan court and all the state of the

<sup>47)</sup> Pro esse cod. Bev. doctissime.
48) ista om. Strob. sed ante sq. constitui addit et.

<sup>49)</sup> et si modo] Strob. ut si quo modo.

<sup>50)</sup> Strob. prospiciat.

<sup>51)</sup> videremus — conspiceremus cod. Lips. 52) advol. sudiv.] Cod. Lips. adventantem animativertofimus, 

<sup>53)</sup> Strob. dubitamus.

portam cod. Lips.

iunctos cod. Bav.

ouleus, et tu alioqui nosti regum animos. Quara cogita, te iam non a me rogari, sed ab omnibus hominibus, non solum ab illis qui gravissima supplicia perpessi sunt, neque tantum, qui eundem indignissimum finem metuunt, tuam praesentiam expectari 56), sed advocari 57) te Dei Christique voce. Itaque depone Caesarum 58) Regumque nomen! Ne 39) respice utriusque gentis aut amorem aut alienationem. Cogita eorum causam agi, qui in flamma perniciosissima, in incendio luctuosissimo iaciantur pro Christi gloria, quos etiamsi mors ista 60) non territat flagrantes divino isto 61) igni, tamen nos illud movere 62) dehet, posse nos 63) haec sine summa cura, sollicitudine et lacrymis respicere, qui in eadem navi sumus, qui 61) auctoribus harum rerum favemus, qui eandem causam suscipimus. Quid a te requiratur aut 65) quomodo agendum sit, ex Vorraeo cognosces, quem ob communem salutem complecti debes 66). Nam uisi hic esset, nisi episcopus Parisiensis, nisi Langeus 67), huins frater, vir prudentissimus atque optimus, nisi tales viri resisterent 68), videres repleri Germaniam exulibus. Itaque caetera ex hoc cognosces. Ego rei magnitudinem, varietatem, pericula et indignitatem 69) 'explicare non possum. Vale. 70) Lutetiae pridie Nonas Martias 71).

(Da statu perum in Gallia codem tempore Barnabas Voracus ad N. N. scripsit epistolam, quam dedit Strobel. in append. ad Viam Melanth. p. 414 sqq., quamque hic subjungere placet):

"Quum superioribue annis in Gallia res mostrae essent "in pulcherrimo statu, h.e. in dies singulos evangelica ve-"ritas illustraretur, ecce daemon aliquis fanaticos quosdam "homines excitavit, qui non satis esse pularunt hela fieri "principia, nisi astutis, ut ipsis videbatur, sed, ut res indicat, " seditivrissimis et stultissimis rationibus regna et gentes pernturbarent. Per mensem enim Octobrem libelios uno tomi ", pore de ordinibus ecclesiasticis, de missa, de eucharistia, no", cte per universam fere Galliam in omnibus angulis et pla-Stra Butt

56) Strob. exoptari. 57) Cod. Bav. ac avocari. : 68) Strob. Caesaris. . . 59) Strob. nec. 60) ipsa Strob. et cod. Lips. 61) Strab. Wa. 62) monere Strob. 68) Cod. Lips. nec, Strob. vos. 64) Strob. nave fuimus, ques sode Lipse addits autores fuimus, qui. 65) Strob. requirant et. 66) Strob. debes amplecti. 67) Strob. Longius.

69) Cod. Bav. magnitudinem, varietatis pericula, et indignitatis; cod. Lips. magnit., varietatem, pericula et indi-gnita, Strob. ut edidinus.

68) existerent cod. Lips:, extitissent Strob.

gnita, Strob. ut e 70) Vale om. Strob.

"71) Martias] Strob. Martil 1535.

ntionibus libertatem praedicantes, ante regis eliam conclave agglatinarust. Qua re concitatus magistratus, infinetirasstus Rex, gravissima indicia constituerunt, et quia buiss, seditionis authores Luthero accedere videbantur, omnis "culps in Lutherones, at vount, reliciobatum. Matricenmiecti sunt in carceres, plures aufugerunt, ex deprehensis "XVIII poenas dederunt, in quos ut animadverteretur "Christianissimo Regi fuit omunio nocesse: Alites catia sec "populo antistieri, nec prope pascenti iam seditioni occurri "resistique potuisset. Maior tamen modus in tanta pertur-"batione et animadversiene adhibitus est, quam ut vobis "renunciari audio. Amplius enim, octodecim ustulati non "sunt, neque corum quisquam suit, qui harum schedarum , conscius particepsque non suerit. Noque sero postbacc "Christianissimus fiex rem ferro aut.armis geri exquist, qui "et suapte natura adductus et bonorum virorum consilio "persuasus eruditos ac pios hominos coram audire decretit. "Quamque *Philippi*, Melanebthonis eximis erudito, singuplaris prudentia et integritas ab omnibus praedicaretur, et ad componendam banc in religione controversiam videre-"tur idoneus, me cum literis ad eum diminit, ut, si quo "modo fieri posset, in Galliam veniret.
"De indicendo celebrandoque Concilio ad universos

, tearum diverticulis affixerunt immanibus et tragicis exclama-

"Germaniae ordines literas misti, ut de loco et tempose nonvenistis; ac de loco quidem facilius inter nos (uti res "ipsa brevi per se locutura est), quam ut inultis est persua"aum, convenietur. Tastam enim et gratia et vochmitate "apud eundem Christianissimum Principem valetis, ut cum "multis aliis in rebus, tum praecipue in hac lusta sancta-"que causa se ad voluntates vestras sit accommodaturus..."

No. 1265.

11. Mart.

## Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 259 sq.

Viro optimo Ioachimo Gamerario Bamad excitor iber, amico suo summo, e da esce

S. D. Scripsi ad te post reditum meum ex Cattis. Cum autem abs te nihil postea litterarum habuerim, interdum dubito an meas acceperis: dederam enim cuidam Viti nuncio, interdum miror, quae tui tam longi silentii caussa sit. Facies igitur mihi pergratum, si ad tuam in scribeadó cossuctudinem redieris, quantum quidem potes. Nam me luctus etiam hactenus impedivit, ut de caeteris miseriis non dicam, quo minus scripserim. Amisimus enim optimum iuvenem et insigniter doctum, commendatum nobis ab optimis viris in Sarmatia \*). De tua valctudine valde solieitus sum, sed spem milit medioerem facit, quod audio te editionem adornare nescio quorum operum.

Novi nihil habemus praeter samam de Caesaris adventu in Italiam, quem affirmant in ex-

<sup>\*)</sup> Amanum. Vid. ep. d. 2. Febr.

pectatione esse, et nunciatur ingens apparatus copiarum: multi putant arma contra Turcas parari, ahi suspiciantur διάζζεσθαι αὐτὸν κάτὰ τοῦ Βοετανικοῦ βασιλέως, καὶ κατὰ τῶν οὰ πεισόντων τῆ ὁυνόδω. Cattorum princeps, ut audio, profieiscitur ad Ferdinandum, quod faustum felixque sit, putant ducem futurum adversus Pannonias.

De Anglia fortasse istic multa feruntur, patere eam doctrinae puriori religionis. ήλθε δέ πρὸς ήμᾶς ξέκος τὸς \*) πεμφθείς ἐχ τῆς Βρετανίας, μόνον διαλεγόμενος περί τοῦ δευτέρου γάμου του βασιλέως, των δε της εκκλησίας πραγμάτων οὐ μέλει, ώς φησι, τῷ βασιλεῖ. sed hoc boni habet, saevitia nunc nulla ibi exercetur contra studiosos melioris doctrinae. τους Κέλτας δέ πάνυ μαίνεσθαι άχούω. Plane haec vaticiniis respondent, sed quicquid erit, hac me consolatione sustento, quod scio: ὅτι δεῖ τὴν ἐχχλησίαν μιμεῖσθαι τοῦ δεσπότου θλίψεις. Haec mihi vel sola satis magna consolatio est,, nec tam me perturbant illa pericula, quam nostra vitia. Quantum enim, bone Deus, reprehendendi sumus, quod non damus operam, ut sanentur ambigentes conscientiae, ut doctrina pure, simpliciter, zoi ἄνευ σοφιστικής explicata extet, haec meum animum maxime angunt. Recudo Apologiam et locos, et certe cupio simpliciter explicare praecipuos locos, sed ad rem tantum opus erat quadam communicatione zai živojuliais. Rogo te, ut graecum Epigramma mihi componas praefigendum Apologiae, et, si libet, alterum locis. Bene vale XL Mart.

Φίλιππος.

No. 1264.

13. Mart.

## Henrico, Regi Angl.

Manlii farrag. p. 16 sqq. Iterum a Peucero ed. in Mel. epistolis select. p. 69. et in lib. I: epist. p. 45. (edit. Lond. lib. I. ap. 26.), denique apud Sahlüsselburgum p. 82. — Apographon in cod. Bay. II. p. 758.

## Seranissimo Regi Angliae Philippus Melanthon

S. D. Serenissime rex, et domine clementissime. Etsi me quaedam gravissimae causae hortabantur, ut literas ad R. M. T. darem, et nota mihi esset

publica omnium doctorum opinio de tua bonitate atque clementia: tamen me a scribendo pudor meus deterruisset, nisi me confirmasset D. Anto nius doctor, amicus meus: qui me etsi antea su'i spicientem ') heroicas virtutes tuas, tamen 'ita nunc accendit commemoratione laudum tuarium, ut in spem venirem 2), R. M. T. pro excellenti sapientia atque humanitate tua literas') boni consulturam esse, praesertim in quibus non solum de meo officio, sed nonnihil + etiam" de Republica scripturus essem. At de me quidem dicam brevius. Quid + enim" in hac mea et ingenii tenuitate et fortuna praestare possum, quo meum studium erga R. M. T. declarare queam? Caeterum ita semper iudicavi: Cum bono et salutari principe nihîl sit amabilius, nihil divinius ): R.M.T. ab omnibus bonis viris propter excellentem in summa potestate moderationem ac iustitiam merito amandam esse. Plurimum vero deberi R. M. T. a nostro ordine, et a literarum studiosis, quod in ornandis excitandisque honestis disciplinis R.M.T. longe omnium regum ') ac principum húins actatis studium vicerit. Qua in re et facilitatem et sapientiam tuam admirari soleo. Ouod enim R. M. T. iudicavit curam literarum dignam esse magno Principe: vidit profecto, quantum Reipublicae decus sint \*), quantum afferant momenti ad societatis humanae conservationem recta literarum, legum, religionum studia 6). Felicitas vero magna fuit, quod codem tempore tam multa egregia lumina ingeniorum tulit Anglia tua: ut numerare in his multos possimos, conferendos cum summis viris, qui unquam doctrinae laude floruerunt.

Ac saepe cogitanti mihi de R. M. T. venit in mentem, tale nunc aureum seculum esse tuae Britanniae, quale fuit olim Aegypti, regnante Ptolemaeo Philadelpho: qui etsi opibus antecelluit omnes non solum suae aetatis reges, et res gessit bello egregias, tamen omnium gentium ac posteritatis etiam amorem hoc nomine praecipue me-

<sup>\*)</sup> Antonius Barnes, Anglus.

<sup>1)</sup> etsi inspicientem Mank et Peuc.

<sup>2)</sup> venerim Mani. et Peuc.

<sup>5) +</sup> meas cod. Bay.

<sup>4)</sup> nihil divinius non leguntur in cod. Bay.

<sup>5)</sup> longe Regum aliorum Mani. et Peuc.

<sup>\*)</sup> Manh mendose sit.

<sup>5)</sup> ad sociétatis — studia] sic edidi e cod. Bav. et Schlüsselb., sed Manlius: ad sociétates religionum, studia. Peuceres: studia ad consociationem generis humani. et consensum de religione; ex emendatione, opinor, a Peucero facta.

55 \*

ruit, quod literarum studia fovitiac provenit. Itaque 1) ut Ptolemaco et caeteris regibus, quotum beneficio: konservatao sunt honestao artes: ita R. M. T. hoc nomine plurimant debebit universum genus hamanum. Hacc sunt evoditorum omnium in Germania de tua virtute 3) iudicia.

Cum igitur erga † literarum studiosos sit tanta benevolentia R. M. T. non dubitavi ad R. M. T. scribere, ut ostenderem, quantum cupiam tali regi commendatus esse. Scio R. M. T. fide ac studiis homines mețiri, non fortuna ). Ideo me commendo R. M. T. tanquam praecipuo ac paene unico literarum patrono: et omne meum studium atque operam, quantum quidem in hac ingenii mediocritate praestare possum, ad R. M. T. defero.

Sed non tam meam causam agere institui, quam publicam literarum: quarum ut hoc tempore perinulum R. M. T. consideret, vehementer oro. Non solum enim in caeteria regnis, sed etiam in ipsa Germania literae contemptae sunt iniquis hominum iudiciis, et vocantur in adium propter religionis controversias. Erit igitur sapientiae tuae, eo maiore benignitate istic 10) recta studia excitare, et pulsis Musis hospitium praebere. Scimus, et olim cum propter arma Gotthica paene extinctae essent in Europa literae, ex insula tua rursus in totum orbem propagatas esse. Hac de ra, de universa posteritate, de ") Ecclesia 12) mereri R. M. T. poterit.

Nec vero dubito, quin et ipsae religionum controversiae mitigarentur, si R. M. T. authoritatem suam conferret cum ad Reges caeteros ad moderationem flectendos, tum vero cum doctis hominibus de genere doctrinae deliberaret. Nam et illud minime obscurum est, in Ecclesiam abusus quosdam non dissimulandos irrepsisse "): neque tamen operam dare ") Reges, ut extet aliqua sim-

plex et certa doctrinae forma. Discordia publica praebet locum interdum etiam indoctis et malis, qui regum iracundiam accendunt. Sed tamen erat adhibenda (h) diligentia; no intermi cimul bonae res et utiles Ecclesiae opprimerentur: neve in bonos exerceretur crudelitas. Gravissime Poeta inquit, cum de sedandis populi motibus loquitur:

Tum pietate gravem, at meritis si forte virum quem.

Conspexere, silent, arrectisque auribus astant:
Ille regit dietis animes, so peters mulcet.

Virum enim pietate gravem, ac meritis, ad componenda dissidia vult accedere: qualis est R. M. T. quae cum aetate, sapientia, doctrina antecellat caeteris regibus: tantum adferet ad hauc causam authoritatis, quantum alius nemo.

Illa autem oratione apud R. M. T. non est opus, quam gloriosum sit regi, de universa Ecclesia, de toto genere humano bene mereri. Intelligit enim R. M. T. pro sua excellenti sapientia, et hanc curam divinitus esse regibus mandatam, quodque aeternam ac ") veram gloriam apud omnes gentes hoc beneficium pariturum sit "). Quare R. M. T. propter Christum oro, ut hanc cogitationem suscipere velit, et curam de regum voluntatibus flectendis ad moderationem, ne pariter boni, et mali sine discrimine trucidentur; et de Dei gloria ornanda. Postremo oro, ut R. M. T. meas hasce literas, simplici animo ac bono studio scriptas, boni consulat.

D. Antonius, summa fide et diligentia, de certis articulis nobiscum disputavit, de quibus meum indicium ipsi perscriptum dedi. De quo hoc testatum volo, me non ita amare meum indicium, quin si quid reprehenderent aliquot 18) boni viri et docti, re communiter deliberata, ipsorum sententiam meae anteferre velim. Christus servet R. M. T. incolumem, ad salutem plurimarum gentium. Ex nestra Avademia Vitebergensi, die 18. Martii, Anno 1535.

<sup>7)</sup> Cod. Bar. Sic.

<sup>8)</sup> de tua virtute addunt cod. Bav. et Schlusselb.

Scio — fortuna] Cod. Bav.: Scio R. M. T. homias non metiri ex fortuna. Schlüsselb.; Scio Reg. M. T. non moveri hominis fortuna.

<sup>10)</sup> istis addit Maul., ietic Schlüsselb.; utrumque abest a Pougero et eod. Bav.

<sup>11)</sup> de] Cod. Bav. et Schlüsselb. addunt omni? "

<sup>12)</sup> Besiesie Peac. addit bene.

<sup>13) +</sup> bt bune cum Monachorum doctrina fastiditur, cod. Bar.

<sup>147</sup> dant cod. Bav. et Schlüsselbe

<sup>15)</sup> vura erat-adhibenda et cod. Bav.

<sup>16)</sup> Pro quadque acternam accod. Bav. et Schlüssell. et quantam et quam.

<sup>17)</sup> Cod. Bay. et Schlüsselb. asset.

<sup>18)</sup> si id reprehendeniat aliqui sod. Bar.

Na. 1266. . . . . . . 18. Marte. Arn. Burenio.

!. Edita in Mandii flasrag. p. 197. ag., et. in Strobelii Melasohthu-nianis p. 136. — Apographa in cod. Bay. II. p. 763 sqq, cod. Goth. 191. p. 85 b., cod. Monac. 87. no. 111. et cod. Monac. 88. no. IV. p. 27 b.

Arnoldo Burenio').

Quod felix faustumque<sup>2</sup>) sit, redit ad nos<sup>2</sup>) D. Antonius '), quocum's) mihi propter ingenii ipsius candorem vetus jam amicitia est, qui ") cum studia mihi tua, virtutem, humanitatem et officia 7) erga me praedicasset, adiecit etiam ), te mirum in modum esse amantem mei. Ego, etsi mihi ipsi non valde placeo, tamen talis viri amicitiam vehementer mihr gratulatus sum"). Quanquam chim et nostra studia et controversiae illae, in quas fato meo quodam incidi, a populari laude abhorient; tamen hoc mihi semper praecipue 10) fuit in votis, ut probarer bonis et doctis viris. Horum si candidos habere calculos potero"), indoctorum iudicia magno animo despiciam 12). Duxi itaque ad te scribendum esse, ut tibi pro hoc animo gratias agerem, ac") ostenderem, me amicitiam tuam plurimi facere, teque vicissim toto animo complecti. Etenim cum amicitia sit, ut philosophi disputant, iustitia quaedam, mutuam esse benevolentiam decet. Utinam vero praestare aliquid hoc amore dignum possem. Libelli aliquot mihi exciderunt hactenus") informes adhuc. Non enim contigit") otium aut tempus ad perpoliendum. Si quid igitur horum legendum putabis, pleraque boni consulas velim, quia16) sunt inchoata verius quam absoluta.

Nunc recudo enarrationem quinti Ethicorum"), qui liber, ut scis, iustitiae imaginem pul-

1) Sie rette Strobehus. Sed Manl. Al amicum quendam; cod, Bav. el cod. Monac. 87.: amiso euidam. God. Goth. 191. et cod. Monac. 88. inscriptione carent.

2) Manl. foustam firehizque.
3) mos Manl., Strob, et cod. Monso. 88.: vos; sed male; vid. ep. ad Camer. d. d. 11. Mart.
4) Est Automus Barnes, Anglus.
5) Strob, cod. Goth. et cod. Hav. quicum.; Manl. cum quo.
6) qui Strob. et.
7) Manl. qui cum et humanitatem et officia taa.
8) etiam excidit ap. Manl.

8) etiam excidit ap. Manl.

9) Ego, etsi - sum] Manl. Ego sane talis viri amicitiae valde gratulatus mihi sum,

10) Manl. praecipuum.
11) Strob. haberem ealculos.
12) Cod. Goth. despicerem, Manl. in dustarum — respiciam.

13) ac] Strub. et. 14) hactenus addunt Strob., cod. Goth. 191. et cod. Bav.; in re-

liquis desideratur. 15) Maul. contingit. 16) quia] Manl. quae. 17) Videlicet Aristotelis. Prodicret primum sano 1552:

chardmain ac !") verissimam pingit, plandquai } talem, qualis Apallis est color in tabulis. Delmini aun; tem rectina dedicavaro (20) quam tibi, institiac at 3)... iuris Professorio Ataque curaba 📆, un extetial il lud testimonium mei enga te animi. Moltos?i) in cou libro ermi atque?") explicavi locos impriori aditions : omissos 14). Sed omnia perpurgare semel 16) non potui. Erit igitur auspicium nostrae amicitiae iustitia, quae, ut universae societatis humanae, 🗟 ita maxime vinculum esse debet 27) nostrae coniunctionis, quia 28) amicitiam virtutis causa colere debemus. Postremo ita me.29) tibi commendo, ut tibi simul 30) et patrocinium ") honestissimorum studiorum 32) et literarum commendem, quae, si quando unquam, nunc maxime a bonis viris opem et") defensionem implorant. In Gallia immanis saevitia exercetur in homines doctos et pios. Gaudeo vestrorum animos mitiores factos esse. Scis, nibil esse menti ") bominis ac iustitiae inimicius"). quam vim et crudelitatem. Quantum igitur potes, hortaberis principes ad clementiam et ad gloriam Christi. Bene vale. D. 18. Martii 16) anno

19) Sirob. plane. 21) et] Mini. aut. 18) ac] Strob. et. 20) Strob. dedicamus.

22). Strob. Ate surata. — Hoe surata indicat, endie, quo Mel. acripait, videl. d. 15. Mart. epistolam nuncupatoriam noudum ab eo fuisse scriptsm. Illa tamen, (quam supra ex. Febr. dedimus.) in fino habet: mense Februaria. An aditio anni-1535. vere haec verha (mense Fabruario) habeat, nescio, quum eam videre mihi non contigerit. Fortasse mensis simul cum anno ibi adscripto (1545) repetita est en seriori editione, quae prodiit anno 1545.

25) Manl. Multa.

1585. 37

24) erui atque non habet Strob. 25) Manl. in priore omissos.

26) semel non habet Mani-27) debet] Cod. Goth. 191,: ducitur.

- quia cod. Bav. recte. Reliqui: quam. 29). Manl. addit simul.
- 80) sizual non habent Strob (apud quem item sq. et excidit), et cod. Bav. Cod. Goth. 191. et cod. Monac, 88.: slmul ut tibi.

81) patrocinium] Strob. et cod. Goth. 191.: patronum civium.
82) Cod. Monac. 88.: studiosorum. (Pro sq. et Strob. ac.)
83) et] Strob. ec. (Item ap. Strob. eq. immanis excidit.)
84) Manl. et cod. Bav. naturae.
85) Manl. inimicitius.

36) Strob. Maii, cod. Goth. 191.: Iunii. (Manl. et Strob. omittunt: D.).

87) Sic recte Maul., cod. Bav. et cod. Monac. 88. Sed Strob. et cod. Goth. 191, habent annum 1545., haud dubie, quia hanc epistolum retulerunt ad editionem seriorem, quae anno 1545 prodiit, ubi dedicatio ex editione anni 1535. est repetita, sed annus 1535, aut a Melanthone aut a Typographo mutatus est in annum 1545. Praeteres monendum, Antonium Barnesium fuisse apud Melanthonem anno 1535., non a. 1545., quum iste miser combustus fuerif d. 30. kgl. 1540. in Anglia. Equidem puto, Melanthonem, ut solebat, nullum adscripsisse annum, sed Manlium, Strobelium et anctores apographorum illum addidisse suo iudicio. In cod. Monac. 87. adscriptus est annus 1687.

No. 1266

## Stratio.

Manl. farreg. p. 477 sq. Apographa in cod. Bey. II, p. 626., cod. Goth. 23. p. 54., cod. Goth. 401 b. p. 104 b., cod. Mehn. 111. p. 70. es cod. Monac. 89. no. VI. p. 29. (Legitur etiam in cod. Vindobon. 53. II. p. 1963., quod apographon conferre non potuimus.).

## Ph. Mel. ad Stratium Polonum').

Utinam amicitia tua frui possem, optime Strati 2). Animadverti enim ad caeteras animi pulcherrimas dotes et ad doctrinam egregiam te addidisse 3) summam bumanitatem. Onid autem fingi aut perfectius \*) aut amabilius hac coniunctione et societate potest? Quare velim tibi persuadeas, te a me valde amari, et fieri phurimi. Hunc animum si possem officio alique declarare, profecto efficerem, ut eximium ) et studium et amorem erga te meum cognosceres. Mihi quoque persuasi, me tibi carissimum esse. Quare te rogo, ut amicitiae nostrae memoriam conserves, ubicunque ") gentium eris. Fortassis et literae nostrae 1), si erunt tempora nobis aequiora, testabuntur, me praeolare de tua virtute sensisse. Scripsit ad me tuus ") Hieronymus Papiensis de itinere Italico. Hunc ut ) comitem adjungas, etiam atque etiam 10) rogo. Scis illud Cyri apud Xenophontem11): cum bonis visis tuliorem esse navigationem. ille te expetit comitem, et fausti ominis ducem; tu. 12) queque talis viri eximis probitate, fide, prudentia et doctrina praediti consuetudinem expetas 13). Habet Patavii amicum Damianum 14), ad quem proficisci decrevit. Hunc talem virum esse scito, ut neminem unquam. 15) ei praelaturus sis. Nee tibi Hieronymus oneri erit. Quaeso ut respondeas. Bene vale 16). Die Palmarum, 35. 17). Phil. Mel.

No. 1267.

Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 240 sq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bamber. amico suo summo.

S. D. Cum nuncius iam in procinctu esset, admonuît me in co articulo Mutthias de litteris mittendis. Itaque scribo brevius. De Ratisbonensi negotio iam respondi Hiltnero, et pollicitus sum de homine satis idoneo, fratre Iohannis Nevii, quem olim Erfordiae familiariter nosti. is post Lipsicas nondinas profecturus est Ratisbonam.

Tuos versus accepimus, et magna cum voluptate legimus, et ego et plerique alii quaellnues: hic etiam quosdam composumus, sed hac nostra agresti Musa.

De Repub. nihil habeo. Macedo dicitur domum redisse. Quid Viennae constituerint, nondum audio.

Hie postridie Palmarum conspectum est fere in occasu solstitiali σέλας in coelo spirae ingentis figure. Audio Bambergae ingentem flammam, et infra hastam visam esse, nescio an vos quoque videritis. Per totam Turingiam et Misiam conspectam audio, et, ut metuo, his terris praecipue minatur. ita tumultuantur huedanol zail o' tov άλων θεσπότης\*), ut pax diuturna vix esse possit. ac plane in iis desidero πρόγοιαν, οί ανευ παρασκευής τοιαύτας ταραχάς μηχανώνται, sed fatum nec ferrei muri arcere possunt. Caetera alias. De Macrobio ago tibi gratias. Opto ut feliciter convalescatis tu et coniunx tua honestissima foemina, et ut valeatis feliciss. Id. April. Φίλιππος.

No. 1268.

(22. Apr.)

To. Bellaio.

Epistol. lib. III. p. 95 sqq. (edit. Lond. lib. III, ep. 48b. Item in Mel. Consil. lat. P. J. p. 219. — Apographa in cod. Lips. ep: 107. et in cod. Monac. 66. p. 48.

<sup>1)</sup> Sic inscribitur in cod. Goth. 23. In cod. Bav. et cod. Mehn. extat simpliciter: ad Stratium. Sed in cod. Goth. 401. et in cod. Manae, inheriptione caret. Apud Manifum Inscribitur: Amico cuidam N. N. S.

<sup>2)</sup> optime Strati] Manl. mi amice. Cod. Monac. optime vir. 3) Cod. Bav. adiunxisse; cod. Monac. accessisse, praeter-

misso 44.
4) Manl. et cod. Goth. 401. qui Manlium fere seguitur: per-5) Manl. mendose: exiguum.

<sup>6)</sup> Manl. ubique.

<sup>3)</sup> Cod. Bav. meus. 9) Cod. Bav. addit tibi.

<sup>10)</sup> te addunt cod. Bav. et cod. Goth. 23,

<sup>11)</sup> Cod. Bav. addit; qui salebat dicere. 12) Cod. Bav. cum; cod. Goth. 25. et cod. Mehn. tum; cod. Monac. tua.

<sup>18)</sup> expetas non habetur in cod. Bav. et cod. Mehn. Cod. Monac. babet: consuetado tuta est.
16) Cod. Bav. Patavianum.

<sup>15)</sup> Manl. usquam.

<sup>16)</sup> Bene vale (item postea Phil. Mel.) non habet Mani. 17) Cod. Bav.: 1536. Cod. Goib. 23. ut Mant. In reliquis dies et annus non leguntur.

<sup>\*)</sup> Archiep. Mogantinus.

## Ichanni Bellaio Lungaeo Episcopo Pui risiensi,

S. D. Etsi multorum literis et praedicatione cognovi, te et rectis studiis magnopere favere, et cupere, Ecclesiae tranquillitati vera ratione consulere; tamen certo consilio nihil ad te literarum dedi hactenus." Nunc autem in tanto communi periculo non solius Galliae, sed universae Ecclesiae totius orbis terrarum, non potui me continere diutius, quin apud te, si nihil aliud, tamen deplorarem Ecclesiae calamitates. Nam cum regnum Gallicum longe florentissimum sit et, si licet dicere, caput Christiani orbis, magnam vim habet exemplum praestantissimae nationis. Si igitur semel apud vos decretum fuerit, non solum fanaticos spiritus aut seditiosos cohercere, sed prorsus nullam admittere emendationem doctrinae Ecclesiasticae, et praesentia vitia Ecclesiae summa vi defendere, magna de spe boni viri ubique gentium delicientur, qui quanta sit authoritas Galliae non ignorant. Sequentur enim exemplum Galline caeterae nationes. Qua ex re, quantum periculum Ecclesiae, quae caedes secuturae sint, quae doctrinae dissipatio, quae consusio rerum, nihil opus est apud te virum sapientissimum dis-

Itaque te propter gloriam Christi rogo, ut, quod facis, mitigare animos Principum studeas, et hortator sis, ut rationem ineant, qua sanari Ecclesia possit, non magis magisque lacerari. Iudico et ipse cohercendos esse, et fanaticos spiritus, qui perniciosas opiniones habent, et homines seditiosos. Sed quoniam abusus quidam reprehensi sunt, multi pii et docti viri quaerunt purum doctrinae genus, non cupiditate ulla, sed studio verae pictatis. Ac praesertim Gallica natio: eximium habet pietatis studium. Scio fatum esse Ecclesiae, ut in eam ') saeviant indocti et impii: sed tamen 2) prudentes viri mitigare hos impetus Vides de maximis rebus exortas esse controversias, quae vix poterunt armis opprimi. Ac mibi neque ad tranquillitatem Ecclesiae neque ad authoritatem eorum, qui praesunt, utilis videtur iniusta saevitia. Cumque maxime sit optandum, ut Episcoporum authoritas magna sit, non alia ratione † magis" id effici posse videtur, quam si dent operam, ut genus doctrinae extet certum,

quelt sanet ambigentes animos. Ita poterunt obsistere fanaticis spiritibus, si studia bonorum et doctorum retineant ipsi. In quam sententiam plura dicerem, nisi scirem te haec omnia, pro tua sapientia, longe melius perspicere, quam a me dici Tantum orandum te duxi, ut comqueant. plectare animo Ecclesiam, quandoquidem in ea urbe gubernas Ecclesiam, quae principem Scholam habet totius Christianae Reipub.

Nec dubito, quin in tanto doctissimorum hominum coetu permulti sint, qui et optime consultum velint Ecclesiae Christi, et intelligant quibus rationibus concordia recte constitui possit. Horum omnium oculi atque animi in te non solum tacitis votis intucatur, sed etiamilacrimis petunt, ut authoritate tua horteris Principes viros, ne iniusta crudelitate laceretur Eculesia, ne opprimantur vera studia, ne obruatus gloria Chri-

sti, ne dissipentur Respabl.

Nec vero tantum Gallia hoc te orat; sed etiam omnes boni et docti in universa Germania, qui et authoritatem tui muneris intelligunt, et norant te propter excellentem doctrinam et pietatem maxime dignum esse, cui in illa celeberrima urbe Ecclesiae gubernatio commendata sit. Ego quidem et mollire controversias semper conatus sum, idemque adhuc ago, meamque sententiam semper cum Ecclesiae, hoc est, doctorum et benorum ac tui similium, iudicio coniungam. Vale. Anno 1535. † mense Aprili."

No. 1269.

25. Apr.

## Erh. Schnepfio.

Epist. lib. III. p. 240. (edit. Lond. lib. 111. ep. 150.)

## Erhardo Sneppio

S. D. Si fieri posset, mallem tibi nullos commendare, ne quid molestiae tibi afferrem, sed interdum haec officia extorquet mihi necessitas. Illud autem cavebo, ne tibi homines malos aut' improbos commendem. Hic tabellarius est Lauffensis. Diu fuit Scholasticus Academiae nostrae, postea quaesivit victum labore chalcographico, quem propter oculorum debilitatem sustinere dintins non potest: homo probus ac modestus est. Quaerit in patria aliquam conditiumculam sibl et liberis suis. Ducitur communi hominum natura, ut

<sup>1)</sup> God. Lips. tales.

<sup>2)</sup> Cod. Lips. tem.

demi laputi suos vivers mellt, iquod milhirvides non contingere posse uniquatiquetsi i id promiserunt Astrologi: sed ego negotiis involvor et obruor. Commendo tibi hunc tabellarium, ut, quantum potes, eum ilives. Bene vale. Dominica Captate 1535.

No. 1270.

25...Apr.

Io. Lachmanno.

Edita a Strobelio in Miscellan. T. III. p. 164.

D. lo. Lachmanno

S. D. Lisi scriban tibi hune Baldasarum et notum et satis commendatum esse, tamen dedi ei has literasy, ut mea logue ; adderss, erga aum, aliquid studii atque efficii. Est enim homo probus et pollicetur se diligentiam adhibiturum esse, si quam conditionoulam nactus suerit. Nam hic negat se valetudinis causa manere posse. Et chalcographici labores, quibus hactenus sustentavit se et familiam suam, ita hehejant suos oculos, ut non possit cos perferre diutius. Commendo igitur tibl ittelnum hominem, quantum recte et honeste poteris. Ego hunc recudo et locos cummunes et Apologiam, et spero me plerisque disputationillus plus fuminis allaturum esse, Bene vale et saluta meis verbis meun affinem et sororem meatii. Dominica Cantate 1535. O. C. . . . . . . . . Phillippus Melanthon.

that & Lettles ett, the he classed marine willing

Same of the Contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the co

Vira optino D. Friderico Mycania pastori Eccleside Gotthanae, suo amico.

S. D. Litsi facile pation; ves uti vestro consilio de Schola vestra; tamen optarim in praeficiendis Hypodidascalis was etiem metatis rationem habere. Hunc invenem tibi commendo, non solum tuendum, sed etiam regendum, siquidem eius opera in Scholis uti volueritis. Hortaberis eum, et adiicere quotidiano wou et diligentia affonid conetur ad ea, quae hactenus didicit." Videtur mihi setis modesto et placido ingenio esse. Mitto tibi

roratinamendaga (1) romperi haliitam izaini idaa, i nina est quidilani de Aulita Supinnia, ide dia moper tuae: literae philosophalanturi: dinisenilo dei 60phistich ( Sediutinamobbuntiamstra Bealesistiti -viri imisceretis : eam Evangelio. au Do meis rie bus, hoc est a de Anglicis et Galliais protectionibus tecum brevi coram Joquan; in Non imim possum nunc aliquid certil scribere. Apologia presendo et fere totam novamilacio, at diabeat minus Sophistices. Eduntur et Loci communes: Utiliam Dens nostra studia fortunet. Bene vale.

Φίλιππος.

No. 1272.

(incunio Maio.)

Gè. Spalatino.

† Ex apogr, in cod, Dreid, C. 140. p. 45 b, ep. 61. descripta mihi a Ul. Gersdorfio.

S. D. Scripsi tibi nuper sane ridicule de flamma hid conspects in were and rain cum hid don Galde magna fulsset, mon arbitrabar proces conspectim esse. Interim addivi sim bona Germanise parte visam esse: Bambergae die larsit illied vollage Sic enim stoc persupper Gravei vecanto Arddune ibi etiam hastas in media stamma visas esser Plinous colligit exempla leventum, mide consecture fieri potesty portendi novos motus! Egosphysicam caticinium (althmi Siccithtem) pouniciosam afferet. Sud oremos; utchase mala Christeis mitigett . De Alexandri Alesii Scotti preunia, ide gova hiteras principis tibi misimus, quaeso te etiam atque etiam ut respondeas. Bene vale 1535 11 1 m idu official quaeso te etiam atque etiam ut respondeas. Bene vale 1535 111 ppus in a different atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque etiam atque

No. 1273 hand got and a mile to the (fere h t.)

<del>-xa sussanus emmilla etintas ber millapa</del>

Test Experience Melois cod. Goth. n. 884. in fol.

Venuiubili iche D. Acite Menile, Pastori 37 att Beelesiae Isenatensis, suo amico et S. D. Tuas literas accepi, ac saue miror, te fuisse tantopere perculsum in re non maximi mo-

<sup>73</sup> de ociae Sapitatices, continue euro decementum grades Ma-mietro Andreso Winclerp, 1585. 8 \*\*) Vid. epist. ad Camerar. 18. April. h. acautiptem.

estation ribitional quidi ini iliu proportio pubationaliste e contractifolism, vanaministe is operated. These noserial politica esite, incuritation programme survey serial popularitation programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme survey serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial programme serial progra hathete inad ant rabligature discussy strituet \*) dishenter -eduinain grafilus . Moisi y duin interistratis de--ropo mahdanpi, troob hanp cits anahampentatis sene reverentiam tanguinis habere. Men apologia remain vesty et medior facts in love lustificationis, quant legely et soribe suum mihiliadicium vuurdeperisonalized valentinos and in a material sacra s suggisted to the bene vale.

No. 1274.

A 1 33 8 1 1

# Mart, Bucero

† Ex apographo, manu Buceri scripto, quod habetur in bibl. Academiae Argentorat., descriptum nifiti e Cl. Strebello.

Viro optimo D. Martino Bucero, docenti Evangelium Augustae

Sa Dan Christus gubernet ministenium trum feldciter ad salttom eccletiae. Da Ansdorfii inganio conjecturam facene poteris ini libello edito contra Etrasmium, in giochoino insedus di tetriens quiocampati modo : stemachatur, itaque de isth cause mondilm quiequam egi enste eo. Egi emm Urbano Rhegio; is est placatimimus. Allego ad meistripeit amantesime de to Deiandet ... Video meliis ment duovation son described and described and patientth et distinutations notice placendos cose, quum irrilati magis siquati acepții and a a a a a a a a a

Tune propositiones mili placent, nec video cur non sint edendae; sed tamen permitto tibi arbitrium eius rei. De Gallicis rebus nondum satis intelligo quid velint. Si meus congressus expetitur non ut obruatur veritas, non recuso venire. Sin autem illud agitur, ut aliquo praetextu haec negotia opprimantur, quid mihi faciendum sit non difficile est diiudicare. Itaque reieci deliherationem ad ipsos, ac facile patiar, te legere enistedem Starvito seriptom; won anim obsignavi. De tuis propositionibus stihi venit in mentem, vereri me, ne qui ex tuis amicis vehemențius offetddrivan denberale., Diardiri Gregorii 4). Habekis do to re down ship . . . out to be thinke Meken more the minute of the terminal manner of भवाक्षरी हो। जन्म उन्हार असे (9! Mett.) No. 1275.

### Io. Sturmio.

Edita primum in Consil. latin. P. I., p. 221 sqq., undaillain repetiit is, qui Ioach. Camerarii Vitam Melanthonis Hagae Comitum 1654. & edidit, et Strobelius in append. ad Vitam Mel. a Camerario, scriptam p. 420 sqq. Contulinus apographon in Cod. Bavar. Vol. II. 'p. 468. In Cod. Mehn. III. p. 81. et apographon manu Buceri scriptum quod asservatur in bibl. Acad, Argentosat., culus lectiones nobia dedit Cl. Strobelius. — De vocatione Melanthonis in Galliago uberius et docta egit Strobel. in d. Neu. Beiträg. sur Litter. T. V. p. 5 sqq.

"Epistola Philippi Melanth. ad Ichannem Sturmium missa Luletiam. Anno Chri-🔧 'sti 1885. (Mens. April.)"'). 💛 (Responsum ad Sturmil epist. d. 4. Mart.)

S. D., Cum de Gallicis rebus undique ad me literae mitterentur, multis de causis ingentem animo dolorem accepi 2). Videbam enim, quantum yulnus acciperet ') causa nostra, quae certe ad ecclesiam pertinet, praeiudicio tanți regia. Dolebam, eum temeritate hominum imprudentum irritatum esse ): cogitaham, sine modo grassaturam esse iracundiam, postquam indoctis semel oblata esset cogitatio (), quam cupidissime expectarunt. In his curis, mihi crede mi Sturmi, valde de tua salute etiam sollicitus fui, quem etsi scio maxime abliorrere, ah omnibus absurdis opinionibus et seditiosis

1 . .

<sup>4)</sup> La antagrapho stifpftat est l'Apit. Il sives, qued; ut patet, error scribents est. Festiment coin manufact epistola comendo cela de de de la la descentra descentra de la sectiona del sectiona de la sectiona de la sectiona del sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona de la sectiona del sectiona de la sectiona del sectiona de la sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sectiona del sect MELANTH. OPER. VOL. II.

Dies Gregorii Papae est d. 12. Mart. — Nestio reto an Melanthon Sturmii epistolam d. 4. Mart. scriptam, iam d. 12. eiusdem accipere puttarit. Hotius est dies Gregorii Nazianzeni intelligendus, id est d. 9. Maii. Non dubitavi hanc et sequentem epistolam ad Stumpium, ad lunc diem, 9. Maii, referre partim quod in epistolis mense Martio et Aprili scriptis altum silentium est de epistolis gellicis acceptis, earunque primum, et quidem ut receas acceptarum; in epistolis ad Camerar, d. 25. et 24. Maii mentie fit, partim quod in epistola ad loann. Bellaium d. 22. Apr. data nulla prorsus ratio habita aut seruntu, quae, Sturmine d. 4. Martii all Melanthetnem scripserat.

<sup>1)</sup> Hace est inscriptio apud Pezel. Ron vero mense Apr., and die Gengurik sorieus est, un ettem scherretum habet ausgeb-phon Argenteratense. Vid. guse ad antecedentem epistolam adscripsimus.

<sup>2)</sup> God. Bars concept.

<sup>8)</sup> oceanait, cod Mehn.

<sup>4)</sup> Vid Sturmii eniet. d. 4 Mart. Du poettis ptrocissimis procesistis hominibus inflictae sunt, vid. Strobel, Neue Beitr. T. V. b. 25 sec. p. '55 sqq.

<sup>(</sup>P) abjetiatio] Pes, occasio, 1 for a 1 to otenious ettes 56

consiliis, tamon in communicatio literarum por stranun tibi mague manihil periculi assa verabara Lingue enm Bucera egi, + ut. Lingues operam. ut Augustam aut Tubingam accersereris. Nume autem hac memine mirabiliter me recrearunt literae tuae, quod et declarant, te salvum esse, et spem quandam ostendunt, fore mitiorem regis animum. Quod vero me gravissima oratione hortaris ad iter, de quo scribis, suscipiendum, nulla mihi † unquam" in vita incidit difficilior deliberatio. Ac nolim existimes, me retineri domesticis vincufis, aut pericula defugere 9.3 Nulla milio les humana proponi tanta potest, cui anu anteferam gloriam Christi, salutem tot pionum + et "tranquillitatem eeclesiae... Sed una cura me non tantum exercet, sed plane excrusiat!); dubito enim, an aliquid proficege presion. Hancomervel dubitation wel desperatio ), deterret ... duom si mihi eximera patestis, liberten istua statim advolaho mes mes terrores ulli, neculla vincula remorahuntur. Et quoniam scribo ad amicum et de re maxima, agam aperte, ut decet et eausa postulet, teque rogo, ut cum amicis inse etiam deliberes, non quid mihi expediat, sed anid Gallies, and sechtive prosit. Hoc caput est deliberationis.

..... Existinus, magnam casa ) varietatem apipianum tin Gallia" 10), et multos esse fanaticos spititus. qui serum !!)] absurdes et pernicioses epi-. nioneta: Nam bic quaque puper expelimes Galhim f), mil de divinitate Christi, acelerate dispusabat. 4! Sunt: at alii seditiosi ; qui stolide tumpltuantum phi mihil opna esti : † Utrosque et ipse iudien severe noëreendos esse. Let facile est. de his dere chreilium : Sed spet alii quidam, qui meique, impiga, opiniones, imbant, nague, saditiosi aunt, saed, dicam enim bylane, aqui modeste probant and a grandian appliers and patefacts and an later sized agatura (ula) etiamsi leviores quidam articuli; noibis; donentur zetamen, religui, graviores obruantur et deleantur, ego neque chusae publicae naque ecclesiae!") profuero. Quid quod ea consilia non

5) at addunt codd, omnes. 

reddent tranquillem, Gilliam Zou Far i me ippetrasse, pt nemo afficiatur supplicio qui expit cupullum, quid fiet in ragionis durioribus. () enticulis? Num inbebo, interfici en a cui mon probaut manifestos almisus, žūja ksizoupytens; aut cultus die vorcem? Et hae res quantas excitent trannedias. non ignoras. Iam ") in his uhi nihil impetravera, tamen plectentur boni et ego videbor suffregutor et approbator talium auppliciorum 16); dicent, me commodius sentire, fuisse me contention illo leviorum articulorum quasi munusculo, in reliquis omnibus cum ipsis esse δμόψηφον. Quod si quaedam hic pro tempore largiar, ad ") praelubicioni afferent in Synodum. Nam huiusmodi multa saepe iam mihi acciderunt.

Habes argumentum meae deliberationis, quod proceiptie me deterret ab itinera. Iam edgita illas photongas monachorum to en sub a quantiling force hours, et quitius preficie teneaut faccinatos mobilium attimos. Sed hase use non valde movent. Illud unum, quod dixi, deterret me, quod vercor, ut impetrari ea possint, quae ad gioriam Christi et ") tennutilikatein Galline et eccleside neuegiatik esse duted 1112 Act plane vente in versa sententines: regent, bi quilith velit ponentere et giurias Christi et transfullitati enclesiaci, summo studio ladhoctaridum esse, at correct matturers sympolomy while common tifter poterit infri ratio constituendacif) escienise. Chetera consilia vel inquilla vel etiana pusuricios (1991) memini, aliquid ad te scripsi. Alabinshiy him · (d) Haed fitth slaughkill an the lad te lactibal made telyfversandi eausa sed ut vos quibes Galticulota est; cogitetis, an expediat, me !!) sascipere ster. Oriod slika<sup>14</sup>) existinabitis, libenter parabo consilito et voluntute vestrae. Necesse samen orit, rum stimt of without torrelated the interior to the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty the thirty non defuturus est ") publicae utilitatii Dispail-Bris' hot quoque yun etiansi non'possint! obtiileri en leure volumus, prosit an ilanot y tien con-

<sup>8)</sup> Cod. Bav. et cod. Mehn. Intumi: me dubitatio deterret.

<sup>9)</sup> Pez. passin, sed codd. omnes esse.

<sup>10)</sup> in Gallia addunt codd. omnes.

<sup>11)</sup> ferunt cod. Mehn. .

<sup>12)</sup> Gallum and a somes; sed Paz, expulipus advanam istine guendam (et antes hino pro hie).

<sup>18)</sup> esclesiis cod. Bay, et cod. Mehn.

<sup>14)</sup> gravingthen vod. Ber alliand ort daile general 15) Cum cod. Ber. 117 annual daile general 16) respective cod. Berralization of Melault. 20160004

<sup>9)</sup> ad Per, id. 1.... (3 144) Per adjoup side 7 17) restituendae sod. Mehn. 1879 Pattipartauland times in the notingilib ic-

<sup>20)</sup> antea cod. Bav.
21) Sic codd.; sed Pez., quum eventus opinioni Mel. non respondisset, edidit: quem in re tanta non defuturum esse spero.

<sup>22)</sup> potuerienus cod. Bov. redrecht mit einuid seidtheld .

<sup>1. 24)</sup> profusit cod. Harmin: 2 proper of income.

gressi dules bidemolisti sinimumi diregis ini tor gulithuch in Synody. Tantum est enim edium nomittis nostri apud adversarios, trt, nisi aliqua ") regum challa Babachinus; in he could hit bu quidein + cattate notice of the second second total term tital little de pridential commendo. 4 Vale. 1566.7

samila ni colposita de la colonia de la colo and a court of sea est completely Qued so manand Registrate Company of PAL organia. The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con

Viro optimo Toachimo Camerario Bam-

S. Digitana vace stress em officio dags three geneka iliteraram Anavam dalapiar viite te vicissim CONTHE TO METODE TEMPORATE POSITION OF , W. SERIhis, arhibrares officium sciatibi gratum esse, sed , res hacitempore impleade que éliakoyaus ... ...

......Quad appetris de autora sententises, quam de

Origoneroitsvia dogustist est tip Reighania, quem apaid Liangum-vidistics Valuating sunt non dam nairoteid, raturag cottup... espoitatudeid idadora Recleshaticam diena lectu. Multa repeni, quae ad antiquitatis chanitiduem miram in modum conducant, Ath man dry section, de qui has secum caram.aliquando, at de Apiehapie, anten iai, recte memini, aliquid ad te scripsi. Matthias') who then hid habet tatis feligites institutem, eredo ei Gholeri filium recte commendari posse, aut. si mavis Milichio. Ego, ut seis, assiduitatem, quam actas tilla requiritt, non praesto, faciam tamen, quodi vos censueritis. Haer responded ad, quanriam turin veterem epistolam, mullam enim de Cholati filin: necentami vidi. ( 16 : 2 : 11 : 11 to 11 : 11 : 11 ..... Et me mittam aliquid , quod delectet etiam,

ecoe listeras ad me e Gallia missio, ex quibus statum rerum Gallicarum aliqua ex parte cognoscere poteris, sine tuo consilio nihil faciam, si fuero evocatus. Budavum aiunt admodum aequum esse nobis, quod sane optarim Beipub, caussa. Scripsi diligenter ad Parisiensem Episcopum et quosdam alios '). Exempla litterarum afferent Sebal-

dus et Gruciger: hit effilm addet se comitem Stbisklib, at factum level, similit eifim Orbitger axirem: Tabulas mittet Meiliching." Bene vale, X. Cal Tomi, a transcreas a consuida Una masagai. In con control of an annual unitermity of

the feel of the feel to be the feel of the first

No. 1277.

John of 24 Main Eidem. 102 , 21. 122 101.0 1.

Lander Control Charge

Epist. ad Camerar, p. 248. Vigo optimo Lonahimo. Camerario Bambergensi amico suo summo, no mare

S. D. Quod faustum feliuque sit, proficiseuntut istue veteres utriusque nostrum smiti, quos spero tibii voluptati fore, utinam me quoque ipsis adilmgere comitem pothissem, sed tem mailis abesse non livebat; et hoc tempore Casporum hac vorisptate Auf, quam meipoum malebam. "Herfidedi <del>nuncio, vestrati dilleras e Gallia di me strictas.</del> mias an ille bonn fide tilni reddiderit; velim nifhi significes. Vitus crat profesturus cam his amicis, auf habet exempla mearum litterarian, sed is certa de caussa mutavit consilium profectionis.

De Synodo buc allata est fama, sed interra. tirbem *Tridentum* fiktir<del>am rose</del> Synodi locum, Min non est distortorer, tamen, si quid liabes; telim de noble impertires Plane contiguisse dans iterum rumores de Synodo-videntur; et mihi heri marravit quidam muper reversus ex Rulia, Romae Mileris fuisie adorantas et exessis typis de Synado indicenda, sed statim iterum oceultatas. "at 1 ······ Res non habebam nunc alkis quas scriberem. Quaestiones habeo maltas Physicas, de quibus atinam tectim et eum Medicis vestria confabulari diteret. Perveni enim dana ad tam partem, quae înscribitur de anâma; in qua tota bominis patura nobis, duantum quidem possumus, exponenda est. Bene et feliciter vale culm honestiss confege et tota familia, XI, 4) Cal, Innii, 1997 and a standal of A. ... Combine wird) wiselfo q Philippus?

No. 1278.

Io. Hesso.

Epistol, lib. VI. p. 342 sq. Autographon Mel, in cod. Rebdig. Vratisl. contulit nobis S. V. Schulzius.

<sup>25)</sup> aliquet cod. Mehn.

<sup>26)</sup> addunt hace cod. Bav. et cod. Mehn.

<sup>1)</sup> Matthias Garbitius Illyricus.

<sup>2)</sup> Guilielmum Langaeum et Sturmitim ; sed epittola ad Lan-gaeum scripta periit. Responsionem Languei vid. d. 18. lul.

<sup>#3&</sup>quot;Videtur schibenduta d. IX. Colend., nom bunc epistolam Post illam, d. X. Call loss detain; end scriptum; ex argumento satis patet. 56

Iohanni Hesso.

S. D. Commendavi tibi ante biennium queridam typographym, sed howinem infelicem, qui propter, paupertatem adornare, officinam non potnit. Nuncalium commendo, civem nostrum, cui nomen est Hans, Weiss'), hominem modestum, tranquillum et probum. Novi enim eius mores iam multos annos. Et affert istuc a Senatu nostro testimonium suorum morum. Nec quidquam petit a vobis immoderatum, Si potest impetrare habitationem gratuitam et aliquid viatici ad transferendam istuc 2) officinam, erit contentus. Eleemosynam bene locatam existimes, quidquid in hunc contuleris. Habet coniugem ac') liberos, et est civis pan, utille Homericus, μαργίτης plane iners: Habet, psum pon contemnendum bombardarum, camque ob cansam fuit hic carus civitati. Sed com tam multos typographos hic habeamus, existimavit, se apud, vos commodius futurum esse. Quaeso te, ut eum henigne, quantum sine tuo ipcommodo potes, inves. Poterit enim scholis esse utilis, et non erit oneri civitati.

Mitto tibi Galli scriptum ad Principes a nobis transfusum in linguam Germanicam, navo Kelτισόν, ), ac') plenum Κελπικής τυφομανίας. Bene vale. D. Ambrosium Moibanum ac Winklerum meis verbis salutato amanter et reverenter. 12. Innii, 1535.

Novi nihil haheham.

រាចមាសម្រាត្តមាន ប្រធានិត្ត សម្រាក

†Φίλιππος"

28. Inn.

# Franciscus Rex ad Melanthonem.

Edita in Manlii farrag, p. 38 sq., et a Peucero in Mel, epistolis aelectis p. 94. Herum Epist. lib. I. p. (Londin. edit. lib. I. ep. 28.). Recalemetisms in Opp. Melasth. Viteberg, T. IV. p. 885, et in Bulaei historia Universit. Paris, T. VI. p. 256. (vid. Strobelli Neue Beiträge zur Litterat. T. V. p. 66. tot num ihid. pt. 66 sq. de hac epistola leguntur). — Apographa, in cpul. Bavari Vol. II. p. 256., cod. Goth. 401. p. 78b. et cod. Basil. 89. p. 85.

Franciscus Dei gratia Francorum Rex, di-lecto nostro Philippo Melanchthoni S. D. 1. Singulare tuum ad sedandas eas, quae in doctrinam Christianom ) invectae sunt altercationes, studium intellexeram antea quidem ex Guilelmo Bellaig Langio, cubiculario, atque consi-

1) Lib, VI.: Weis.

2) Lib. VI.: iseinė. 4) Lib. VI.: xeltazū. 6) Lib. VI.: Winglerum.

ecclesiasticam cod. Bav.

rem al ministro?) atque interprete, in Nanc secocar. literis ad eura tuis, et sermone radenntis a todiari nahae Varregi, Fossae') intellexistection bookstor pricipant data state property and an interest price in participant of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of the price of quagne tempore te confens, deque anioni de ctrinarum cum selectis ') aliquot mostratibus: Doctoribus hic apud mos cozana dissensi: alque sationes, ineas, quo resarciri possit pulchemima illa Ecclesiasticae politiae harmonia, qua una reilician ago mihi nihil unquara quicampramatori cura estudio et sollicitudine animi complectendum esse duxerim, committere b noluis quin limetalitation Morracem Fossam ad to dimitteremound his velot publicae fidei obsidibus literis: obtestarer I eliam. abduci te ullius persuasione ut ne sinas, ab hoc pia sanctoque institutoi. Venies omnino midiaratissimus, sau privato kio, sau pablico netrorum noi. mine advenciis: meque re ipse experients, et?) piri-l vatim vestrae Germaniae digastatio a et moblicae. in universum quietis, ante omnie esse, ut addres semper fui, studiosissimum 19). Vale: Exioppide Brakes "), die 23 Junië, Apan 1585 and 29 , on / 17 tun an

No. 1280.

27. Iun.

en a martin dell' e e a

Carried Car. Seen

# Bellaius ad Melanthonem.

Edits in Manlii farrag, p. 464 sq. et in Bulaci Hictor, Universitat, Paris, T. VI. p. 257. — Apographa in cod. Bav. II. p. 258., cod. Goth. 189. p. 35. et in cod. Goth. 401. p. 106; -Philippo Melanchthoni salutem). Ex tuis literis et Haius ), qui fias tibi reddit ), Fossae, sermone intellexi, quo sis in rempublicam christianam animo, in iis praesertim rebus, quae ad communem ) omnium ) quietem ) perti-

2) Manl., cod. Bas. et cod. Goth. 401. administratore.
3) Manl. Barnabas Vorcumfossas Vorcei; Petic. Barnabas Vocei Fossae. Juni. Sugas onines; et is, 4) Manl. om: selettis. in Mant Montos

re] Manl. et.

6) idea remittere cod. Buv. ut, aum ced. Goth. 401.

ublestor cod. Bay. et] Manl. ut.

10) at privatin — dignitati publice bane upluentin progress out hus semper ero studiosissimus. cod. Goth, 401.

11) Peuc Gulei. Cod. Goth, 401. Grissius. Cod. Bat. Cinyst. Cod. Bav. Griss. Idenque and substription habit. Progress

enge Bayard.

1) Manl.: Dilecto nostro Philippo Melmehthani Egiscopus N. Parisiensis, nunc Cardinalis, S. D.

2) Indus Manl. et Bul. sius.

Mani raddidit.

5) summynem? Mani, at But, continuetimeent is unit if
5) outsign Mani, lini, et cod, Goth, 401; addunt a genetime.
6) quistent man bubent Mani, et But. Cod. Goth, 401; imbet
suluters.

<sup>3)</sup> Lib. Vh.: et.; 5) ac non habet Lib. VL

neps, qued necesario boquinem nemini non fuit apprime gratum, mailai vero etiam i) supra quava dici potest incumeration. Whilest enim, onto tam velumenter outplant; quant ") ut illa distilià, per quaeriami diatilaheffetigi (Circieti eeclesia coepit, aliquando recte componantes. In hanc pacificationem; mi Meksehthon; per?) Deam quantum potes incumbe. Hababis consentientes omnes be-1105; ih 19): his summae budtoritatis hominem hunc Franciscum regen promittitulis at nomine, tum veta, kanadrego lengerplikis facior recipsa Christeanissimum, tum qui is semel verthe ") doinflis mature contuleration), mod brevi fore video, milil est, quod de vestro congressmon: sportra. Paciat." Deas we quem Rombe interim; que hant ego. 1) propero, operam eugito; candem ") atrobique praestare pessim: Sed non [4] debrunt [1], iqui id muneris gravites his so falelites!") exequantor: Reliquares koo kosasii dodan tho effection nosiro, eogopeces. Ogrebo, uty cham de me sentio me excitasse apud te et bonos (4) expectationem; cana Dei benignitate freius videar 199 sustinuisse. Vale, ex fano Quinsint? din Viromanduis ??); the 27. lun. anno 1535.")

🚉 ; 👾 Tuus ex animo. Berting, to Cart. Cardinalis, Rollains.

and the second of the second

College to the state of the state of No. 1267. Tul. Manufaction Commercia. Spiele all Camerat. G. 244 eg. 11. dell' & rotte in genrali 7) min state a 462. Bayro matte de aversarios e e e e e e

Kiro oplino Ivachimo Camprarto Bam-Dergensi amica suo summa,

S. D. Multa mecum de Tubingensi negotio in utranque partem disputavi, sed illud caputi erat, ut 'pirius' videres 'ipise 'Stattim Academiae', 'quod te iam fecisse intelligo: deinde nisi essent magnae et mihi ignotae caussae, repudiandae conditionis, omnino accipiendam esse conditionem statui. Vives enim in Academia publica, ubi et virtus tua et doctrina theatrum aliquod habere poterit, et egregiam operam navave poteris Relpub. Nec nie deterrent ita, quae περί των κινθύνων της χώρας disputari possunt; non'multum enim ad Academiam pertinent. nepì dopuaros mvos ) angi te video, sed de illa tota re, m? loachime, tecum coram constitui loqui, et non sine teste, hoc est, non sine gravistimis autoribus. Quae mea faerit' iñ ea caussa moderatio, vides; quas habuerim caussas, cur hon contenderim vehementius, coram exponam, et nondum me consilii mei poeuitet. Tibi quoque tota res facilior est, quià minus implicitus es his contentionibus, quare liberum erit thum sudicium. Opto itaque ut Christus gubernet animum tuum, ut statuas id quod erit tibi utilissimum, deinde quid maxime sit e Repub." Sed mihi videtur et Reipub. futura conditio utilis, pt tibi, et hoc tempore non aspernanda, ' si hic' mavis vivere, significa, sed meas dubitationes non, ignoras, nec solum periculis nostris moveor, sed etiam aliis quibusdam rebus. Permitto tamen tibi, ut statuas quid malla: si velle te nobiscum wivere intellenero, non dubito facile perfici posse, nt honesta conditione inviterise

Hosmannum tibi commendo, de quo saepe constitut ad te scribere, sed munc plus erit in meo testimonio autocitatis, cum ipes proficiscatur, cum in aliis, litteris, tum in atudio luris feliciter et optima cum spe versatur. Assiduitas cine et diligentia et modestia magnam laudem habent, eique singularem benevolentiam in hac urbe praeceptorum conciliarunt, quaeso ut cam proceribus civil latis commendes. of extroit the diduxn's educibous scripserunt ad Imperatorem, et postulunt, ut constituat tempus, intra quod vellt movere aliquid contra nos, si non constituat, scipsos esse motiros bellum. Vides quid paretur. Bene vale, Postridie Non. Inl.

Philippus.

<sup>8)</sup> quara Mani, quara has. 9) Manhyppartition to the house Considering him of

<sup>10)</sup> Manl. bonos omness et in.

<sup>12)</sup> Mani. contaieris.

<sup>18)</sup> Cad. Bay. Blicaret.

<sup>14)</sup> ego uon lobent Maali et Bal. ...

<sup>15)</sup> Cod. Bev. condemgus.

<sup>16)</sup> non) Manl. et Bul punc. 17) secrupi Bul. queunt.

<sup>18)</sup> leie an fideliter ] non habent Manl. et Bul.

<sup>19)</sup> Mani, et Bol. apud te bani,

<sup>207</sup> Mint. firtys videor.

<sup>21)</sup> Mani. Querini, sed est urbs S. Quintin.

<sup>22),</sup> in Firemanduis] testum behent sod. Bov. of cod. Goth. 401. 23) Manlius et Buthense Die 27. inimais Futli. Anno post Christum manna 1536. (Manl.: 1385. 649. Tuls — Bellaius can.). Restius cod. Bavari: die 27. Ian. annu 1985. la cod. Goth. 401.: 16. Iulii anno post Chr. nat. 1585.

<sup>\*)</sup> de coena dom-

No. 1282,

(med. Inl. (fortness))

# Centurioni cuidam.

Bellen, et misto apaguaphers Sarobelio (is ilitiscitati. Pr. 12. p. 172. Strobelius nutst., gescio, qua de sapas, Melanythosem hanc epistolam scripsisse ante annum 1550. Sed esim manteu subscripsisti distantibus, non Melanelishios, puto, illam non ante annum 1582. scribi poiniste. Quis illé centurio, cui scripsit, fuerit, plane non liquet. Vide-tim pertinère ad ann. 1655.

# 

Mein willigen Dienfrezword. Chunocher, gestrenger Derr Humptmann. Wiewohllich in E. E. Schrift vermerte, daß G.E. sich felbst zännlich unterstätzen kann, hab ich doch E.E. so viel die Beit diesmal hat leiden wohlen, nicht ohne Antwort lassen wollen.

Erempel in Israel ansehenz ba ist auch innieline Riech dind Getesvolf: gewesen; und sind voch use die Propheben wider die Könige und Poleste gewesen, als Eliab und eindere

Bund haben bie Propheten ihre Schiller gehabt, rabet sie lind nicht allein Mische newesen, sondern im groß-Ben Saufen; haben viel Frommerd gir rechten Kittien gehort, wie Gott (gu Gill) fprach: beine Rirch ift nicht bastauberlich Befen und Geremonien, sondern saltzeit! forsange ble Welt stehet, ift eine rechte Kirche fur und fur, da Gottes Wort ist, und rechter Glaube und Gehorsam. Aber diese Kirche ift eine Zeit rtinkeritenn die andre; die Lehre wird oft verdunkeit, und bernach durch Gett wieder erklaret, und fann auch mohl bei den Beiligen Gebrechen und gehl fenn, wie denn die Appfel von Christi Anferstehung viel thoushier Bahn hatten." Wo nun Gottes Wort ff; pa ff Rirch, mie Chrisus pricht: over meac votern mean audfint: mene Gowaft boren meine Stimme. Darupa find elle rechtigkanbige und Gottfürcheine in bet rechten Kirchen, fie fenen miter bem Papft ober bei ben Unferfi. 61 26 ift Riribe umer bem Papft gewefen, aber 'viel Stud'find fichibach uith verbuntett gewesen." Die Fetbigen Artflet find hun birtil Gottes Gnade etidas lithtet." Du geboten nich zu ver Ritchen alle, fo folitie Gotredioder und Sabe gu Besteing brauthen, sie sind un-"tei bem Papft boet Dei anbern. Die Betfolger aber, 'itinb'(die) fo Gotele Bott verdanimen "hehoren hillie in Bie Mirdjen; fie find ido fie mollen, bei bein Parit over bei andern.

Stylf seal ! . Priter . .

S. A. . C 22

nen ische udaneimen feriget; weirnin federer ihreiche blief non den morigen "Liebbene" natutionen die feried Panseele uits nicht von der werigen siedbene Minscheid Berickete beir den in der Schalten ferigen weichten Minscheid Berickete hand in Minscheide geriebeit hie den andelse natigen Cinche) von ihre Wirkeliebergeriebe den in wielen übstene auch har Mank ihre Schrift ihrer ihre den in wielen übsteln fermach gestaben ihr ihrer hiebe hard im deckenlichen. Gebaunchen den Gesenbeiten ihre härde gleich sind. Also ist und bleibt eine verbet kinige Eriche; phaleich bieselbe eine Beit wielensstelben bienes

hat niel Entschnitigung. Schlich verdriffen nicht zeitel hat niel Entschnitigung. Schlich verdriffen wetten berfeit ertift Retre, wicht allein im kinden kandereich wetten Werftell zerfreigt ist, und erwoden bie Gerfeten berbald ben \*). Zum andern hat der angerlicht Gehörfam sein ben machen Wönschenfigung Micht Eine Wahreiter abelich wieden feinis Bisplant Bisplant wie hat der angernische Wille Gehörfam Beinfer abeiten gehalt wie feinis Bisplant wie hat der angeren werten der angeren wir ihren angeren wie gehalten. So find wie erdschip allezen zur gehalten werten der gehalten. So find wie erdschip allezen gehalten werden werden der gehalten werden werden der gehalten werden werden der gehalten werden werden der gehalten werden der gehalten werden werden der gehalten der gehalten werden der gehalten werden der gehalten d

imm: had Mirtiach von delder Geffale unde gewisen fo kunvont: and eine mante Alexafe ist and dasset und find dunnont: and fledenden datin. "Itein;" ist find find diem die Mischer Gebrechen in der Archen gewesen, und parden inich verlieidinger [vertheidigt]; denn das Berboth von beider Gestalt, die Meß für die Lobsteicht viel ein: graufgener: Mischendir in der Archen gewesen, und nacht genalarwählte Gerestleiche bilde Geles Besteht; hem den Mischender int der Beschler Geles Besteht; hem den Mischender int der Beschler Geles Beschligen: dienker num innberes und ich nicht zählen killt.

ISE punibelder Geftak brauch deistie, ber thut sich nicht von der allen Dirche, hats voch die aller Kirche als gehalten, sonden läßt einer Meßbrand faller Kirche als gehalten, sondem läßt einer Meßbrand faller. Bei ihn der Kirche eingeissemister von lefter kirch Beistrauen seinen auf Christian, und fläck also dirch Birde kum Berzehung seiner Bindbe, nicht won wegen eigener Würde von wegen eigener Burdigseit, den fällt niche von ver verken Tirche, sondern käßtieinen Mißbrands sallen was ins ind

neu "Keise wosen nichtuspristlet unf dieselle Afgulient 1869) : die Rinch hattibles ober des gerhan, dann kank es kein Misbrauch sehn. Dein nam soll Linch und Werk) nach Getted Work Lichten.

<sup>\*)</sup> Fortesse Melanthon haec Eberhurdo v. d. Thann, "Baupt:

<sup>\*)</sup> Videtus, in anima ibahmisa firihicipitat illahufitidan, qui putabalur occidisse loannen Schmhilm, quod ei Lutherus obiecit in epist. scripta d. 31 lut: 1535.

<sup>1)</sup> egen? Fortasse: figen yebtiffefe With if it if.

<sup>2)</sup> i. e. nudiffern, Weltert int bebot men eine fine and ...

Dag, sen sauf diesmadien ide And genng von der chartes ihr vonuchunt genugchessen, Kirchens denn ich Hosses ihr vonuchunt genugsau, ppie ich Kinche und Renfolgen von einander unterscheidez ihren daß die Cloche eine Zeit schner ist denn die andre ides Risbuduch ftrassen nicht sen von der Aische, abfallen.

Muschmen dießeist eine besonder Frug, und ich unfe is nach bei meiner norigen Antwort bleiben. Mir hat unch die Person, denen ihr meinet, angezeigt, sie hab unche Schrift davon verlopun, und begehrt, sich wordte dieselbige Meinung wiederum deutsch stellen, das ich pretim dugesagt haber fünd sage utstisch wied Arrettel fürd nothig, sals welche die Arber dewasten dass ich wissenschlich dangen durch Glauben, nicht wan wegen eigene Windellen langen durch Glauben, nicht wan wogen eigene Windellen gefallen, ab wir gleich nach schwach und wordlich welfen und gefallen, ab mir gleich nach schwach und wordlich welfen und hales. Golche Artisch muß ein jeden Einellen und hales.

Dieweil and Christes beibe Melfelten gevornet in gebeng fall ein Christ wiffen : daß fulchetratio aeorbwet ill. Ther biemeil dieses eine Communia und außersich Wert ift in so bat at in vicient Gaden eine Dieserlantio. als Exemplyms ein Christ in staent Banbe, Darer nicht beibe Geffalt baben mochten mach fich permitifiel ber einigen, Geftal: "Berienill E. Bl. eine Erempel wyhhlen, mas fich bieg. Sahr jangetrogen. Bui Belty fdyr) 4ft einem armen Beib-Beg gebothen \*\*), bie Rinber geljast und einen Mann, bem beit aucht Beg aubotten. Wehn er hat die alte Beise gehalten. Butt was front er nicht aufrieden, daß das Beit weg folle. Du trat ich werathen, be follte bei bem Manu und Ainbene bielben, und follt diefes Bert, hober achten benn beibe Geftalt. Dein Bott will mehr haben Lieb henm Opfer, Matthii uns Been. Sie ift biefen Dienst ihren Lindern fchuldig gewoft, baqu ue Gott mehr verpflichtet bat bem ju Geremonien. "In diefen und viel mehr Fallen rath ich alfo, und will, ob

Gott will, in folihem Fall nicht anders rathen. So siner in einer Pfarr ist, da er nicht beide Gestalt haben mag, will ich nicht rathen, das er von Weid und Lindern laufe, und die Mempstächung zur Gerenvoulen höher achtez beini et helft: misertvorulem magtis volo, quam sacrificium. So mag anch einer zufrieden seinen mit einer Gestalt, du ihm in seiner Pfarre nicht beihe wird geveicht, und der Fehl an ihm nicht ist. Denn man dristliche Freiheit wohl verstehen (soll), und im Fall der Liebe und Rathigebe nichten.

Des shenigebeicht wird vom Bekennen, die fehr än jeder zu, daß er nicht helfe zu Berfolgung: verhere Lehre; item, fo er gefongt wird, daß er dann gewost antworten sonn bekenne. The num fragt, darf mem nicht untworten; denn Petrus springt: palienten seeundom wolundation Del. Wenn Gott will, follen wir feidenst sollen nicht ungesendert dass laufen.

Aus hiefem allen hat E. E. mein irenes und sinfaltigen Pebenden von der Kirchen und Brauch des Samsments. Sott tröfte E. E. seliglich. E. E. monte mie des ellend Schreiben zu gut halten, und sel Euchte weiter hieroen mit mit disputiven wild, millich so wiel ich kann gern sagen. Gott bewahre E. E.

-A --- The Philippus Molanthons:

No. 1888.

Gial. Bellaius ad Melanthouem.

† M'edd. Barart Vist. II. p. \$59. Partini aliquim Africa infisteles es chos sedem endondidis Suckend. in hist. Lath. Lib. III. p. 109. Verba ultima Liurnabas Vorragus étc. tanquam poculiarem epist. edita liabes in Madii) finesse. p. 466. at in Apographo in cody Coth. Align. 10574.

Sero mihi epistola tua reddita est, gram nono Kolendas \*\*) dedisti; scripsi enim hace septimo Idas Iulii \*\*\*), cum tridup ante mam accepiasam, cuius rei ista est causa. Ber in Normannia et Picardia per hosce dies delectum habuit. Varrasus, quod festinavet, confestim eo profectus est anta pupilitarae tune non absignatae suant, momini popuit tuto committers. Et e re tua et usu ecclesiae est.

<sup>\*)</sup> Met. Delingfd., mindeep. . r. 1 . . . . . . . . . .

<sup>\* )</sup> i. e. ihr ift gebothen worben ben Drt ju verlaffen.

<sup>\*)</sup> Accepit Mel. hanc epist. d. 4. Augusti.
\*\*) Videtur Mel aliam etiam epist. praeter illam d. 1, Aug. 1584. Bellaio scripsisse. Intelligitur vero, Melanthonem eodem tempore, quo Sturmio, scripsisse.
\*\*\*\*) Medidosa haec videntur, nam in fine epistola scripta esse dicitur d. 16. Iulii.

ante ens a Lungueo et Cardinali fratre lectas esse, qui tum cum rege crant. Quare nec omnia scri-ibere possum, quae vos requiritis, nec tam prudenter deliberare, quam res ipsa desiderat. Difficilis quidem deliberatio est, sed tamen necessaria religioni et Evangelii incremento. Itaque breviter

tuae epistolae respondeo.

Caput tuarom curarum id est, quod metuis, ut huic genti et ecclesiae prodesse possis, rebus tam periculose concitatis. Primum enim homines permultos esse proiectae temeritatis, qui aut repentinis aut periculosis consiliis utuntur, aut fanatico spiritu agitantur; id vos re ipsa nuper in uno Gallo comperisse; deinde, fore, ut minora quidem vobis condonentur, graviora autem vel promissis meliorum rerum vel importunitate aliqua opprimantur; et quanquam ista summa sint, tamen esse') futurum te, si spes esset, posse regem praemolliri hac congressione, ut acquior esset in maturanda et confirmanda publica Synodo. Exposui haec amicis meis, quorum communis causa agitur; literas etiam tuas atque Buceri dedi, ut legerent, Video enim, hoc periculum etiam ad me spectare, nec quidquam velim accidere, quod te indignum esset, et quod Evangelii causam et Christi gloriam Itaque priores etiam illas literas, perturbaret quas accepisti, Langaeus vidit, antequam mitterentur, ut ne quid scriberem, quod non probaretur et shenum esset a regis voluntate. Quod vero τά ξχείνου οὐ πάνυ τοῖς ἐμοῦ συμφωνεῖ ²), tu ne secus intelligas atque ille scripserit. Scripsi tamen ego tum ex eius voluntate et consensu, sed ita esse interpretor, Langueum de loco Synodi scripsisse, ut ostenderet, regem ad caetera prope omnia facile consensurum, quae a vobis proponuntur. De loco antem concilii posse oriri controversiam propter varietatem et longinquitatem regionum, ot intelligeres, regem neque a te neque a vestris dogmatis magnopere esse alienum. Nam éadem mihi tum Langueus' constanter affirmabat, sed iam cum rege est. Quare ad postremam illam partem propter haec nibil habeo quod respondeam; et semper credidi, secretam fore hanc consultationem, ut rex suo regno consuleret et minore cum periculo statum ecclesiasticum corrigeret, et illa supplicia constituta fuisse non in pios, sed adversum cos, quos etiam ipse censes coercendos. Quos autem

mane in consilian rishir adhibai, qui mon viulti sunt, quarum fides sie explorata; hi omnesuneeum sentiunt, ut venius, ident nocessatium esse in hoc rerum statu. Nam quod dubitatisy posse hac ratione adiumenti aliquid adferri, facilis id quitten prudenter ob diversa hominum studia, :multiplicem voluntatem; et adversariorum potentiam, sed ut concederem, nihil profici, qued non confido, Rex tamen ipse non est exacerbandus, cuius favor. ut fateris, necessarius est. : Nam quod hucusque hanc causam-soliti sunt ante cognitionem-praedamnare, eo venit, quod pauci reges sunt, qui adintores extiterant. Quam ob rem recte illum ad extremum adiecisti, unde conficiam praemolliendum esse regis animum, cuius benivolentia plurimum sit adiutura. Verum si nunc non venias postquam aliquo modo consensisti, postquam ille literas sua manu consignavit, ad te misit, et legatos addidit, cum quibus tuto venire liceat, vehementer metuo, si negares, ut id aequo animo ferat. Ego ita existimo: si haec occasio ante annos decem oblata esset, libenter arripuisses. Multum est enim ultro vocari, favere, adiuvare quantum licet nondum cognita causa. Nam si cognovit minus est periculi. Quare obfuturum est plurimum, si rex credat, aut sibi fidem non haberi, aut vos vestrae doctrinae parom fidere. Nam in cam partem interpretaturi sunt adversarif, quanquam in ea sum sententia, ut existimem, et prope necessarium esse religioni et Galliae, ut regiae expectationi satisfacias. Non enim est, qued metuas infiquorum hominum potentiam, qui pro Christi gloria quicquam sibi detrahi inviti patientur. Rex ingenio est per se acuto et prudenti, et natura facilis, et libenter admittit rationes, et in ipsi, ut ex Langueo andivi, tude articules, quos misisti, prope magno consensu comprobarunt, et pauca quaedam atternerunt. Gredo si adesses, si praesens regi per interpretem loquereris, et rationes vestras exponeres, mirabiliter cum inflammares. Multum valet bona de aliquo existimatio, antequam causa optima cognoscatur, et magis ad Christum intelligatur pertine-Neque enim sic debes cogitare, dissimulanda esse quaedam in hoc principio, et quaedam concedenda. Imo rex tuam fortitudinem in rebus gravibus magis laudaturus est, quam declinationem. Barnabas Vorracus') qui nunc ad te cum literis

<sup>1)</sup> esse dedi pro si, quod in cod. legitur et mendum est 2) συμφωνεί scripsi pro συμφών, quod babet cod.

<sup>5)</sup> Bornab. Vorr, et quas sequentur legentur etiam in Mac-

stranandationregialisteration, raicilinest de rabas empilous proposel ad mandeptanie abbite mecificati timem softinente at reliance adoption cainibi at supervaca. -neumi videatur teribbre "hospraesettim eum sproperelicite redriscionaturo fili lui taippe lite tadinatur settite per Christnibu obtestury occasionent rei perendae intenniontales amnimu pulcherimae na deseras?). Malaces Goccio pppido, die 16. Inlii 1535 1) rates Entre tibique expomeino addictiss. Guilichmas

, permud boup ma Bellains Langius per section to emission sold court ante cognitionem penedia

mine 284 that some some some that he 16. Tit. more than the Cheen correspondent acres

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

· 11-fi Rusinsaguefüg dielauth: 11 henerole meceto communicato a Don. Nobilite a Thann in Thann prope Euldam, (Königh Baierisch, Käminerer).

2 serolal alla anabonati allamateuri allamateuri

Dem gestrengen und Ehrenvesten Ebrart con der Thann, Haubimann zu Isenach, meinem gunstigen The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Mein willige Dieufte juvor. Geftrenger, Chrenvefter Berr Haubtmann. Ich hab von der Wiedertaufer Straf, banon G. Bigeschriehen, mit meinem gunftigen Beren Dagige Marting geredt, und ist dies unfer Bedenten. In leichtfertigen Personen, da nicht scheinbarlich Ursachen sehn, daß beständige Besserung zu hoffen, und die bem, Biebertauf anhängen lout ber Artikeln, in, überschickten Bekenntniff, ist noth und recht, die Scherpff [Schaffe] zu brauchen, aus Ursachen, die E. I. selb bebenken tann. Denn ab fie gleich feine andre Artifel hatten r. denn daß fie die Kindentauf dammiten und abthun, so mar bennoch Pras [Patestas?] schuldig, demfelbigen schablichen Arrthum zu mehren; bazu aber haben sie oft mehr boser Artikel nund sind gemeiniglich alle seditiosis, Dean diese Artikel had seditioni, das man keis nen Cid. thun foll i das man nicht eigene. Cigenthum haben follottener nomen to intered admissioners in

. Phun ift des Explen Bekenntnig felm freche. Bie die Person ift, was sein Wesen und Sitten, das konnen wir nicht willen wert find des umen relapsi, ber britte Scheinet, ale fen er aus Ginfalt und Berführung feines Comobers dans comments on the first of the first

MELARTH. OPER. VOL. II.

🚟 📲 🗫 hun bekahdige Befferung mit eikem ober meh: ren ju hoffen, moget ihr bennoch Einab erzeigen , benn bad Rufferlicho Sbict ianch eine Mas bierin gulaffet. Gatt bewährl E. B. bliegtit. gendeiglichen Datum Bitteberg Fruitrigs mady Division is A portolorum! 1666......

... ... milliger

Philippus Melanthon.

No. 1285.

n ee a san 💢

18. Iul.

### · Studiosis. · · · · · · · · · · · ·

† E cod. Bav. L. p. 986. et cod. Basil. 39. p. 126. Quan-quam Milanthon suctor esse non diserre dicitur ad cod., tamen hoc scriptum hic praetermittere noluisnus. Imo omnes schedas Academise, Ienae editas, hic dedimus, , quippe bactetute omniun ignotes, et fortesse plerimas a Melenthone, principe doctorum lenae tum docentium, compositas.

Rector Academiae Vitebergensis.

Domini Doctores et Professores existimarunt, ad suam fidem pertinere, ut, quantum possint, consulant vitae scholasticorum. Cum igitur intellexerint, non satis autum esse, relinquere adolescentes in buits aëris contacio ), delagerunt locum salubrem Isram, in quem hong pars Doctorum et:Professorum secessura est. Essi enim hic terroris et :) trepidationis adhue quidem plus fuit quain mall; tamen periculo iuventutis magis, movemur quam nostro. Itaque și qui scholastici tenentur studio nastmi), his dusimus significandum esse boc consilium nostram, at se quoque / enem enplerant. Si quid videtur incommodi essa, quod longius sit iter., compensent hoe alia appidi compada...et multi invenient gratuitam habitationem in Monasterio leius papidia. Stadio, ut speramps, invitabant alignos, quesetiam i) movere respublica debet, ut frequentiam, literia atilem, efficiendam esse ducant. Non decrunt officia nostra studiosis ullo in genere. Monerous item, int qui hing, discedunt, fidei sono rationem habeant, et creditoribut satisfaciant. Nonnulli per hanc occasionem discessus im plateis azmati incedunt, et tagrattaantus. Decet autem studiosos!) hospitalia officia, meminisse. Iden praecipinus, ut discessuri medeste b, se gerant. 18 Iulii 1555').

the construction and the entire and a survive of 4) Manl, hie, mendose. (Paulo post a pro abs.).....

<sup>5)</sup> Mapl. aliquid scribere.

<sup>6)</sup> Sic safis distincte scriptum est a Bavaro; sed pro eum scri-bendum ei, vel eum eo, sisi putes. Bavarum aliquid puac-teriisse. Manlius verba; praesertim etc. son babet. 7) Mahl. differas.

<sup>8)</sup> Mani. Vale ex oppido N. die 16. Junii 1686. Sed Bellaius ipse supra scribit: se septimo Id. Iulij scripaisse, i. e. d. 9. Iul. Puto eum epistolani scribere coepiste d. 9. Iul. sed cam fipivisse d. 16. lul.

Cod. Bes. contagione. Cod. Bev. nostro. 1)

<sup>2)</sup> Cod. Bas. ec.

quos etiam] Cod. Bas. hos etiamsi. studiosos] Cod, Bas. seholasticos.

Cod. Bas. Roneste.

Diem et suntun non habet cod. Bet.

<sup>57</sup> 

No. 1286.

20. Iul.

### $\boldsymbol{Amico}.$

Epistot. lib. II. p. 548. (Edit. Londin. lib. II. ep. 568.) — Forma loquendi non videtur esse Melanthonis. Si vero eius est epistola, anno 1535. scripta est.

#### Amico cuidam.

S.D. Senatus Genensis rogavit nos, ut pro eis supplicaremus Illustrissimo Principi nostro, ut restituatur eis ius venationis cuiusdam, nec leves causas habent cur hoc petant. Nam et equites nunc in vineas ipsorum, cum damno publico irrumpunt, et gramen certis locis usui fuit antea civibus propter illud ius venationis. Proinde scripsit Universitas ad Illustriss, principem, et causam illam oppidi de nobis bene meriti suscepit. Nos igitur rogamus, ut hanc causam pro vestra humanitate summa adiuvare velitis. Scitis, quale sit oppidum, et quantum referat hoc tempore voluntates talium hominum devincire omni genere officiorum. Potest autem in hac re Illustriss. Princeps gratificari ipsis, sine suo ullo incommodo. Maguum beneficium arbitrabimur nos accepisse, si diligenter adiuveritis Genenses in hoc negotio, quos scimus magnam in vobis spem suarum fortunarum collocare solere. Nos ut erga Genenses grati videri studemus, ita dabimus operam, ut intelligatis nos erga vos fuisse gratissima voluntate. Valete feliciter. Die 20. Iulii ex Witeberga.

No.-1287.

21. luk

# Concionatoribus Augustanis.

Edidit Walchius in opp. Luth. T. XVII. p. 2511. hanc epistolam germanice versam e texto latino in mato Argentoratensi, quod descriptum legitur in Seckendorsii hist. Reformatensi, quod descriptum legitur in Seckendorsii hist. Reformate ab. Elia Frickio p. 1490. item a Walchio in opp. Lath. T. XVII. p. 68. no. 27. Dolendum vero est, Walchium non textum latinum, sed versionem suam dedisse. Eandem vero epist., sed etiam germanice versam, inveni in cod. Goth. no. 91. p. 98 b, ubi aeta totius litis de satera coden, anno 1586 et eq. Augustee Vindel. agitatae habentur. Cum nohis non contigerit textum latinum manciesi. hame e cod. Goth versionem bic dedimus. nancisci, hant e cod. Goth. versionem hic dedimus. ollserat vero senetus Augustanus Doct. Gereon Seyleriam et Casp. Huberum (d. 21. Iun. 1585.) Vitebergam, qui postquam commorati fuerant Norimbergae, mense luno Vitebergam venerunt. Primum Melanthonem adierunt, et is cos ad Lutherum adduxit, ipseque cum lona colloquio cum legatis interfuit. Legati inde profecti sunt ad Ernestum, Ducem Luneburgensem, ut Urbanum Reglum, eius theologum, Augustam evocarent. Redeuntibus Augustam datae sunt literae Lutheri, Melanthonis et Ionae. Nabes hic ep. Melanthonis.

Den Chrwürdigen und mahlgelahrten ... Mannern und hirten der Sirchen zu Augsburg, die bas Evangelium Chrifti lehren, seinen lieben Freunden.

Unsern Gruß zuvor. Barbige und mohlgelahrte Manner. Eure Briefe geben nicht allein eine Anzeigung eines rechten driftlichen Genftiths, sondern zeigen auch an eure Runst 1), berhalben mir euve Briefe um biefet beiber Ursachen willen sehr angenehm sind gewesen. So habt ihr meines Urtheils und Billens D. Gereon zu einem Beugen. Derfelbe wird euch auch Doct. Urbans hale ben wiffen Bericht zu geben. Der Herzog hat sich gegen Dock. Luthern selber entschüldigt 2), mit eigner Hand aufs fleißigste geschrieben.

Mein Gemuth und Urtheil von ber Concordie unfrer Kirthen hoffe ich, es sen allen frommen Mannern wohl wissend. Mich bewegt auch wenig der Ungelehrten und deren so ein falsch Urtheil von mir fällen; denn wenn ich könnte die Concordie fördern, so wollte ich auch mein Leben barob in Gefahr fegen, und ich hoffe, es fen det Concordie schon ein Zugang bereitet. Christus wolle regieren und leiten aller Frommen Anschläge. Ich will euch auch berhalben gebethen und vermahnt haben, daß ihr wollet die vorgenommene Mäßigung handhaben, welche mir wohlgefallt 3), und wie ich hoffe daß sie der Kirche sehr ersprießlich senn werde. Ich weiß nicht wie es nun kommt, bag man fo faumig ift im Busammenkommen ber Gelehrten, und freundlich zu reben mit einander "); aber wir wollen indeß burch Briefe mit einander reden. Gott behüt euch. d. 21. Iulii 1535. Philippus Melanthon.

No. 1288.

24. Ial.

#### Lectoribus.

T Ex spographo vetusto, quod habuit et nobis descripsit Ventenineyerus, Ulmeusis. A Melanthone vero conscri-ptam esse hanc schedam, vix putaverim.

Rector Academiae VV itebergensis omnibus lecturis has literas

Monstravit nobis vir doctus et honestus Sigismundus Masco Sprotaviensis pastor Ecele-

1) Walch. Guer Schreiben hat mir nicht allein gotts felig, fonbern auch fehr gelehrt gelautet.

2). Vid. ep. Luth. d. 20. lul. 1535.

8) Walch. Ich bitte euch auch, baf ihr euch gegen bie Schwachen linde und mäßig haltet, weil ich folches auch für gut halte.

4) Walchius: 3ch meiß nicht, ob bas auch ben Rirchen in biefer letten Beit gut fen Jaustum legendum pu-

siae Tetensis in Mysia, machinas circulorum conlestium, et petivit ut, si nebis probarentuz, ornaremus cas testimonio nostro. Itaque iussimus cas diligenter inspici a doctissimo viro in Mathematica Magistro-Ioanne Volmaro, et aliis quibusdam, qui iudicant, machinas illas utiles esse studiis discentium et recte fabricatas et arte distributas esse, quantum in ista materia fieri potest. Hoc nostrum indicium in his literia extere voluimus, et hortamur eos, qui praesunt scholis, ut, ad utilitatem discentium, haec opera comparent, ut extent harum optimarum disciplinarum studia. Invitantur enim adolescentes cum descriptiones alioqui obscurae in talibus instrumentis monstrantur. hac machina, quam vidimus, praeclare ostenduntur motus octavae et nonae sphaerae. Addita sunt et alia ornamenta in Horizonte utilia ad metienda spatia dierum et noctium ad notandos ortus et occasus signorum. Haec multiplicem habent utilitatem et conducunt adolescentibus ad intelligenda poëmata et historias. Quare gratia est habenda huic bono viro, qui industria sua optimarum artium studia excitare conatur. Bene valete. Die 24. Iulii. Anno 1535.

No. 1289.

(m. Iul.)

### De casu matrimon.

Iudicium de casu matrimoniali, cui subscripserunt Lutherus, Gruciger, Maior et Melanthou (opp. Luth. Hal. T.X. p. 882.) quaere in epp. Lutheri.

(Exeunte mense Iulii Melanthon cum aliis doctoribus propter pestem VViteberga discessit et se contulit Ienam, ubi commoratus est usque ad d. 11. Febr. 1586.)

No. 1290.

29. lul. (lenne)

Luthero, Ionae et Maiori.

Epistolar, lib. V. p. 133 sq.

tavit VValchius pro factum], baf bie fo mahrhaftigen und nöthigen Proben ber Liebe unter uns fo hints angefest werben, und man ber Gelehrten Ges fpräche zusammen gleichsam mit Fleiß hindert. Glarissimis et optimis viris D: Martino Luthers, D. Iusto Ionae, et Magistro Georgio Diacono Ecclesiae IV itebergensis suis amicis.

Non sine gravissimis caussis moleste tuli. nos istine non tam discedere, quam errore quodam expelli. Nune in re praesenti plus incommodorum experior, quam futurum putabam. Domus monasterii non tam idonea est Scholae, quae fuit Multi errant sine domicilio: omnes sine supellectile, sine libris, ita ut in castris degunt. Lustravi omnium habitationes, magno cum dolore vidi praestantium hominum liberos humi misere cubare. Adhaec magni sumptus fiunt, tenuioribus intolerabiles: et pauci hic sumus Professores. Haec paucitas etiam minuit τὸ ἀξίωμα, in quo scitis quanta vis esse debeat. Quare, cum putabitis, illuc reduci posse Scholam, statim istuc advolabimus. Ego quidem malim vivere in mediis periculis locorum pestilentium, quam conflictari cum praesentibus molestiis, sed tamen serviam tempori. Christus nos gubernet, et servet vos quoque propter gloriam nominis sui. Hodie, Deo volente, quod faustum felixque sit, auspicabor praelectiones, ut taedium nonnullis prudentioribus levem, quod adfert haec dissipatio. Expecto literas a vobis de pestilentiae saevitia veras et non ex timidorum aut stultorum sermone scriptas. Bene vale. Donnerstag post Festum D. Iacobi. Philippus. .

No. 1291.

(ex. Iul.)

#### I. Ionae.

Epistol. lib. V. p. 91 sq.

#### Iusto Ionae.

S. D. Aliquoties et tibi et aliis amicis dixi, me non hac lue moveri, sed multa mihi venire in mentem, quae infinitam mutationem nostris rebus significare videantur. Itaque quod hilariores literas mihi scribis, equidem boni ominis loco duco, et semper ita existimavi, τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας μαντεύεσθαι, in quibus certe te numero. Sed quam multa me mirabiliter exerceant, coram dicam. Habemus hic aliquod scholae simulacrum, Dei beneficio, sed temporibus moveor, si erit diuturna dissipatio, quae spes potest esse? Nos hic pauculi sumus. Negligimur vel deridemur potius ab aula.

57

Nec me movent ullae res privatae, sed Respub; Nam aut plane erramus, aut aliqua Ecclesiae pars sumus. Haec scripsi cum ingenti dolore; quem tamen non significo. Non enim praesentia sunt usque adeo tristia. Ubi absolvero Locas Communes, cogitabo de illis argumentis, de quibus scribis. Utinam ille noster amicus potius nobis esset amicus, quam suo vicino. Sed si habebimus Remp. ista erunt facilia. Bene vale, et amicum abstractum ab amicis ama. Somniavi enim hac nocte versum: Dispersa in longam Italiam Germanica pubes. Iterum vale. Salutem dices Dn. Doct. et vestris coniugibus. Non possum plura scribere.

Philippus.

No. 1292.

(incunte Aug. Ienae.)

#### Studiosis.

† Ex apographo in cod. Basil. 39. p. 216 b.

### Rector Academiae (Iehnae).

Quod faustum felixque sit, cras usitatis horis praelegere incipient professores in aula superiore aedium monasterii. Arbitramur enim nonnullis vel temporis iàcturam molestam vel ipsum otium ingratum esse. Si quibusdam scholasticis nondum sunt habitationes, hi professoribus hoc indicent, ut, quantum fieri potest, eis consulatur. Satis multa sunt in monasterio cubicula, sed non perinde multa hypocausta. Verum si ante hiemem facile carere possumus, interim tempus aliquid afferet consilii. Sumptus mensarum moderari poteritis, cum huc veniet noster oeconomus, et honestissimus senatus huius urbis pro sua humanitate erga studiosos curavit, advehi cerevisiam vendendam minoris quam alias venditur.

No. 1293.

4. Aug.

I. Ionae.

Epistol. lib. V. p. 86 sq.

#### Iusio Ionae.

S. D. Et officio tuo delector, et literis plenis suavitatis. Quare tibi gratiam habeo. De nostris miseriis scripsi ad vos. Nunc Dei benesicio habe-

mus aliquod Scholae simulacrum, Senatus effici nulla in re nobis desant. Qued si hic hyberandum erit, Professorum frequentia maiore opus erit. Sed spero eam et pestem istic et fabulm de peste desiisse, teque magnopere rogo, ut, quid coniunctio proxima attulerit, nobis significes. Tonsori donatam esse illam partem, quam ex fenestra exerebat, accepimus. Gaudeo iudices misens esse senis alioqui miserrimi et tamen de multi benemeriti.

De Republ. quod scribam, non habeo, vos aulae propiores estis. Dux Wirtebergensis profectus est ad Regem Fernandum cum ducentis equitibus. Gotthae quaedam pars aedificii forma mutanda. † Haec si fierent a literatis, quos plausus, quos cachinnos excitarent! Nunc fium ab istis, qui stoico more perfecti sunt sapientes. † Expecto tuas litteras. Bene vale. Ritmon pos vincula Petri.

Fabula de peste ita pervagata est Germanian totam, ut etiamsi non esset discessum, tamen avecarentur scholastici a parentibus. Undiquevenum ad nos literae hoc scriptae argumento.

Philippus.

No. 1294.

5. Aug.

Georgius Marchio ad Ioann. Frid. Elect.

+ Ex autographo in Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 97. no. 41.

Dem hochgeb. Fürsten - \_ Sohanns Fribtichen - Churf. zu Sachsen zc.

Unser freundlich Dienst zc. — Wir geben Em Lich freundlicher Meinung zu erkennen, daß jeho ein Romische Papstliche Bothschaft, und nämlich der Ehrwärtige Herr Petrus Paulus Vergerius allhie bei mis gewest, und von wegen eines vorhabenden Concilii de uns Handlung und Werbung gepflogen, und hat süche selb mit der Kurz und in summa zu melden, ungesührlich allenthalben dahin erstreckt, daß er, der Legat, arzeigt, wie der jehige Papst, als deß Person von Sugend auf mit gutem Lob und Ruhm erkennen werden, so bed begierig sen, ein gemein frei christlich Concilium halten zu lassen und zu versammeln, in Bedacht, daß kein wir

<sup>\*)</sup> Addit A. D.

È

£

her und füglicher Weg ju Hinlegung "ber vor Augen | schwebenden Zwiespalt in Sachen ber Religion belangend nicht fenn, noch vorgenommen werden mochte, mit daneben Bermelbung, wie hoch auch Romischer Kaiserti= der und Soniglicher Majeftat, unfer allergnabigfte Beren, als der vornehmsten Saupter, Reigung und Gemuth dazu fründe, daffelbe forbern zu helfen. Wiewohl aber nun fleißig der Mahlstatt halben nachgebacht wäre, hatte man aus vielen stattlichen Ursachen nicht verhindern konnen, daß daffelbe, allerlei Ungelegenheit nady, weber in Dber = noch Niederland teutscher Nation füglich gehalten werden mochte. Darum wurde Mantua, der Romischen Raif. Maj. aus Lehnschaft verwandt, berwegen es benn besto unverbächtlichen und sonsten allerlei Bequem= beit nach allen Nationen nicht ungelegen ware, vorgeschlagen, mit beschließlichem Erfuchen, in folche Mahl= statt zu bewistigen, damit fürder das Concilium zum fürderlichsten könnt ausgeschrieben und gehalten werden. Und obwohl andere Streit und Irrung zu Anfang und Haltung gebachts Concilii vorfallen mochten ober wurben, wollt man boch bieselben alle dießmal auf einen Ort stellen, und der Versammlung des Concilii oder den Berufenen alsbann zu handeln befehlen.

Darauf ob wir wohl ben Legaten ber gehaltenen Reichstage Handlung unter andern ber Mahlstatt halben erinnert, und auf etliche seiner Gegenwurfe allerlei Ablehnung gethan, ift er doch auf feinem Ersuchen und Un= langen gegen uns bestanden; bagegen wir uns aber in nichts begeben wollen, sondern beharrlich bahin vernebmen laffen haben: wiewohl wir zu Forberung bes Concilii geneigt, daß uns der Mahlstatt halben doch außer= halb andrer Stande, und sonderlich Em. Lieb. und andrer berfelben und unfrer der Religion Bermandten entliche Antwort zu geben nicht füglich fenn, und, ob bas gleich geschehe, boch unfürträglich [unnut] fenn wollt. Dar= auf dann die Handlung beruhet, und der Legat, von uns gen Rurmberg, furder gen Bamberg und dann ju E. Lieb. zu reifen, abgeschieden ift, und hat und endlich aufs hochste ersucht und gebeten, ein auter Korderer in solchem Sandel zu gemeiner Christenheit hohen Rothdurft gu fenn, auf daß nicht etwa durch Beharrung entweder bas Concilium gar verhindert ober in langen Aufzug gebracht, ober vielleicht bas verursache, baß, etlicher ungeachtet, ein Concilium an einem anbern Ort gehalten wurde. So wir denn darauf bestanden, die Sachen zum fürderlichsten an Ero. Lieb. gelangen zu laffen, ungeachtet daß gedachter Legat Borhabens ift, sich in kurz felbe gu Em. Lieb. zu verfügen: fo thun wir daffelbe hiemit, und, nachdem folche eine merkliche große, wichtige

Handlung, daran der ganzen Spristenheit viel gelegen ist, und denn leider jeso in der Christenheit viel Unrichtigkeiten und Beschwerungen vor Augen sind, bedenken wir, daß etwa einer fürderlichen Zusammenkommung oder Schickung von nothen senn wolle, damit wir und dennoch dermaßen erweisen, daß es und unverweislich sen.

— Dat. Inolzbach Donnerstag nach Vincula Petri anno XXXV.

Won Gottes Gnaben George Marggraf zu Brandenburg, zc. in Schlesien zu Lägerndorf zc. und Herzog, Herr ber Fürstenthum Oppeln und Ratiborn.

A. v. Wolfstein. 3. S. Heller, Dr. . Berchtolbt.

#### (Pagella inclusa.)

Und nachdem uns gebachter papstlicher Legat in ge felligen Unterreden allerlei feltssamer Unterricht und Anzeigung gethan, bie uns, wo demfelben also, fremd gemunen [bedunken], und (wir) bafur halten, wo Ew. 2. mit ihm vertraulich handeln und fragen, daß er sich gegen berselben auch eröffnen werbe: so haben wir Ew. Lieb. folches guter und vertraulicher Meinung auch nicht unangezeigt laffen wollen. Infonderheit aber mogen Em. 2. ihn an Doctor Eden ermahnen. Es hat uns auch gemeloter Legat hie gebethen, Em. L. zu schreis ben, ju gemelbten Concilio ein guter Forderer ju fenn; barauf wir ihm geantwortet, baß wir E. L. vorhin bes driftenlichen Bemuths erkannt und mußten, daß dieselb an allem dem, bas ju Befferung in der Chriftenheit bienftlich senn mochte, nichts erwinden laffen wurde; wie wir benn für unfre Person auch geneigt waren. Und wollen E. L. ihn, den Drator, E. L. befohlen fenn lassen. Dat. ut s.

(Respondit Ichannes Fridericus, Pr. Elector in epist. data, Lochau, Donnerstag nach assumtionis Mariae (9. Septb.) 1535. Georgio Marchioni, se iuhaerere responso eadem in, re fere aute biennium in conventu Schmalk. dato, neque legato Pontificio aliud responsum esse daturum, simulque professus est, sibi non necessarium videri, ut ea de causa principes evangelici aut ipsi aut eorum legati convenirent, quia aptior responsio, quam antea Imperatori hac in re tradita fuisset, dari vix possit. Eodem tempore autem Princeps Elector mandavit Ichanni Schotto, consiliario sno, ut legato Pontificio, ubi Coburgum venisset, subveniret, cique comites itineris daret equites aliquos, qui eum deducerent Wimariam; simulque consilium Gregorii Pontansi sibi expetivit, an insistendum

esse putet responso priori de concilio, Imperatori exhibito.)

No. 1295.

5. Aug.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 246 sq.

### Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi amico summo,

S. D. Quotidie mihi facultas est ad te scribendi, hoc quidem tempore, sed ea res adeo non lenit desiderium tui, ut accendat magis. Ante biduum scripsi \*), me hac septimana ad te excursurum esse. Heri allatae sunt mihi ex Gallia litterae, in his sunt et ab ipso rege ad me \*\*). Quare nova nunc obiicitur mihi deliberatio, si hic secessus non incidisset, sine ulla dubitatione irem in Galliam. Nunc me quaedam officii ratio hic alligat, nam professores hic pauculi sumus xaì čivev dživo
µaros, sed quid facturus sim, scies. Bene vale.
Non. Augusti. (Ienae.)

Φίλιππος.

No. 1296.

6. Aug.

#### Eidem.

Epist. ad Camerar. p. 245 sq.

### Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi amico suo summo,

S. D. Nuncius vester primum mihi sexto die Augusti tuas litteras *Ienae* reddidit, quas tu X. Cal. Sextilium scripseras. In his hoc fuit, quod mihi praecipue magnam voluptatem attulit, quod videre spem quandam habere fratris penitus liberandi, quam Deus ut fortunet et adiuvet, ex animo opto. Migrationem in patriam meam, tibi gratulor, et cum tibi tum Reip. opto ac spero faustam ac felicem fore. Scripsi nuper *Grynaeo*, ac significavi, quam de eo et honorifice et amanter ad me scripseris. Quis status sit rerum vides, mi Ioachime, tamen multa mihi cogitanti expedire Reip. videtur, ut nos mutuo complectamur et amemus. Nec unquam alio ulla mea consilia spectarunt, nisi

ut status aliquis vel mediocris constitueretur, et non funditus interirent res bonae omnes. Id fieri non poterit, nisi nos quoque mutuo complectamor, sed haec coram: audio enim ex nuncio te nondum abire hac septimana. Hoe triduo adhuc me detinent loci mei, quorum editio ante. Francosordianas nondinas apparanda est, sed Deo volente ero tecum intra paucos dies. Quare non vehementius contenderim unquam, ut ad nos commigrares: nolo exponere et res loquitur, quantis in miseriis, periculis, odiis passim eorum etiam, quorum minime oportebat, vivamus: sed haec coram. Me quoque Deus aliquando ex his malis eripiet. Ioachimus Marchio senior Elector mortuus est: filius in Poloniam ad nuptias proficiscitur. Hunc sequitur Franciscus, non velut unus de plebe, sed os εὐπάρυφος, sequitur et Sabinus. Bene et feliciter vale. Prid. \*) Non. Augusti.

Фімляюс.

No. 1297.

11. Aug.

# Hier. Baumgartnero.

Epist. lib. VI. p. 88 sq. — Hic ex autographo Mel. in cod. Monac. I. p. 62.

Clarissimo et optimo viro, D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noriberg., suo patrono.

S. D. Iam eram in procinctu, cum hic adolescens Sebastianus Schufelius literas a me flagitaret. Nam de Gallico itinere cogor referre ad Principem. Scripsit enim ad me Rex Galliae, et additae sunt literae Episcopi Parisiensis, et aliorum, quas, si mihi commeatum dederit Princeps, videbis.

Rogavit autem hic adolescens, ut se tibi commendem: nihil petit, nisi ut iter hoc suum existimes non cupiditate aliqua, sed necessitate susceptum. Sane placuit mihi, quod iudicavit sibi praestandum esse, ne iudicia bonorum offenderet. Commendo igitur eum tibi, teque rogo ut eum parentibus commendes. Videtur mihi probum ingenium esse, et satis profecit. De aliis rebus coram, ut spero, brevi. Bene et foeliciter vale; postridie divi \*\*) Laurentii, 1535.

+ Philippus."

<sup>\*)</sup> Haec epistola periit.

<sup>\*\*)</sup> Vide epist. d. 23. et 27. lun. et d. 16. lul. scriptas.

<sup>\*)</sup> Imo postridie Non. Aug. Scribit enim, se epist. accepisse d. 6. Aug.

<sup>\*\*)</sup> divi] Lib. VI.: diei.

No. **1298.** 

13. Aug.

Plateanus ad Spangenberg. Manlii farrag. p. 445 sq.

Petrus Plateanus D. Ioanni Spangenbergio theologo.

S. D. Et antea ex Iani Cornarii, viri eruditissimi, literis existimationem de te concepi non vulgarem: eam proxima tua epistola non confirmavit modo, sed vehementer etiam auxit. Plena enim erat elegantiae, humanitatis, modestiae, officiorum: quae tanto mihi in te fuerunt iucundiora, quanto magis ea hodie in quibusdam Theologis desideramus. Tuam igitur mihi amicitiam ultro delatam (quam intelligo mihi ambiendam fuisse) toto animo arctissime complector: meque vicissim, ut tui gregis albo inscribas, vehementer expeto. Ex carmine tuo hoc facile intellexi, te nostratia studia minime spernere. Utinam ad eum modum multi Theologi essent occupati, potius quam profanis negotiis se miscerent, mitius sane multi de illorum ambitione quererentur. Cognomen tuum, Hassia te nostra oriundum declarat: hoc iam aliud est, quod te mihi cariorem reddat. Olim enim diu apud Marpurgum vixi, et nuper ibi liberali principis Philippi stipendio Rhetoricen publice docui: nec memini me usquam vixisse unquam libentius. Praeterea Medicinam auspicatus, Ioan Megapo, clarissimo medico, cive tuo, sum usus praeceptore. Haec ad eruditissimam epistolam tuam pauca subito rescripsi, eram enim occupatissimus: alias accuratius. Vale, et officiose meis verbis Iano Cornario salutem dicito. Cygneae, Idibus Augusti, 1535.

No. 1299.

14. Aug.

#### Testimonium.

† Ex apographo vetusto, quod possedit Veesenmeyerus, Ulmensis, cuique adscripsit Spalatinus: 1535. Rectoris VVittenbergensis genuae [i. e. lenae] testim, pro Hieronymo Hirscheidero Ludi Reichenbacchensis Moderatori. — (Quanquam hoc testimonium non est a Melauthone scriptum, tamen hic dare libenter voluimus, quum statum Academiae, qualis tunc erat, illustret, et, quanta fuerit auctoritate Melauthon, doceat.)

Rector Academiae Vuittenbergensis Lectoribus Salutem.

Venit Ienam hic Hieronymus Hirscheyder Werdensis, ut quom .... \*) ob pestilitatem schola

Wittenbergensis istac secessit, ac facultas theologica, priusquam ad officium docendi in Ecclesia accederit, examinaretur. Quia autem D. Philip. Melan, ecclesiarum visitator g...., tum forte certorum negotiorum causa profecturus ad principem, equum iam conscenderat, cum hic Hieronymus veniret, ce... \*) quibusdam viris sacrarum literarum studiosis iudicium de hoc Hieronymo reliquit, ut examinatum in praesentia Magnifici Domini Rectoris nostrae Academiae Wittenbergensis vel admitterent eum ad docendum in Ecclesia, si aliquo modo ad munus tuendum sustineri possit, vel arcerent si minus esset idoneus. Quia autem in praecipuis doctrinae christianae articulis rite examinatus, recte d.... \*\*) sentire, et feliciter in Ecclesia docere posse est visus, voluimus ei nostro testimonio non deesse, ut scirent ii, qui eius opera in sacris uti volent, recte ei ecclesiae curam demandari posse. Quod autem petivit a nobis, ut vocant, ordinari, si quidem episcopi nostros non admittunt ad docendum, et tamen necesse est propter ordinem in Ecclesia hunc ritum retineri: secuti sumus D. Philippi Melan. sententiam, qui existimavit, id commodius Wittenbergae fieri posse, quod ex illustrissimi Principis nostri voluntate idem iam antea istie saepius sit factum. Ad extremum igitur hunc Hieronymum commendamus omnibus bonis, tam verae pietatis studiosum, ut de quo non dubitemus, si pergat mod.... \*\*\*) studia sacra urgere, et modestiam suam in moribus ac vita retinere, quin ecclesiae possit esse usui. Bene valete. Datae Ienae sub sig.... (sigillo) Rectoratus nostri. XIIII. Augusti anno domini M.D.XXXV.

No. 1300,

17. Aug.

Pr. Elector ad Melanthonem.

† Ex Actis in Tabul. Vinar. Registr. H. fol. 97. no. 42.

Un Philippfen Melancton.

Johanns Friedrich 2c.

Unsern Gruß zuvor. Hochgelahrter, lieber getreuer. Wir waren wohl geneigt gewest, gestriger euch von uns

<sup>\*)</sup> nunc?

<sup>\*)</sup> puto: ille (?).

<sup>\*\*)</sup> docteque? Aut.: de fide.

<sup>\*\*\*)</sup> puto: mediocriter (?).

beschener Bertrostung nach, die Schrift an den Konig zu Frankreich \*) zu anfertigen, und euch auf heute datum gegen Wittenberg zu geschicken. So hat boch solches in dieser Eil nicht beschehen mogen.

Wir wollen aber dieselbige fürderlichst verfertigen, und euch die gegen Jena bei eigener Bothschaft nach=

schicken lassen.

Auch thun wir euch hiemit Abschrift etlicher Zeitungen Lais. Majest., unsers allergnädigsten herrn glücklicher Obsiegung halber, so uns gestern spät zukommen seind, hiemit auch zuschicken. Die wollet verlesen und Doctor Martin auch zustellen und vorlesen lassen. Wollten wir euch gnädiger Meinung nicht verhalten, und thut uns daran zu gefallen. Datum auf Waide berg (?) Dienstags nach Assumptionis Mariae 1585.

No. 1301.

18. Aug.

I. Ionae.

Epist. lib., V. p. 85 sq.

Iusto Ionae.

S. D. Witebergae fasciculum, literarum; tuarum mihi exhibuit Lacobus tuus, qui mihi in his curis, in quibus, iam versor, velut Homericum vnasv-Signit. Excurri ex Turingia in aulam, ut poterem commeatum profecturus in Galliam. Sed Princeps adhuc quidem concedere noluit. Aulica quaedam μυστήρια vel potins odia sunt, de quibus coram. Ego iter Gallicum non expeto, sed scis, quanti fieri velint Reges suas literas. Putabit se deludi, si non veniam. Erunt et hi nostri amici, qui polliciti sunt de meo adventu in aliquo periculo. Haec me monent, sed coram brevi omnia, si non iero in Galliam. Conveniemus enim ad Doctoralem pompam. Pestis videtur mihi desaeviisse. Fui enim biduo Witebergae, et exploravi, quantum potui, diligenter urbis statum, Bene vale, et rescribe. Witebergae Mitmoth post Assumptionis.

Philippus.

No. 1302.

(48. Aug.)

### Ioanni Friderico Elect.

Edits in opp. Lutheri Altenb. VI. p. 1426. Lips. XXI. p. 28. Halens. Tom. XVII. p. 384. — Apographon in cod. Goth. 40t. p. 442.

## Un Joh, Friedrich, Churfürft zu Sachfen.

Durchlauchtigster Sochgeborner , Burft und Herr. E. C. G. find meine arme Dienste in Unterthänigkeit zuvor. Gnabigster Furst und Berr., Nachbem im vergangenen Jahr etliche, als nemlich 18 in Frankreich zu Paris \*) von wegen der Religion verbrannt sind, und viel gefangen und entwichen, und sich des Bischofe zu Paris Bruder neben etlichen andern befliffen, ben Ich nig zur Lindigkeit ju wenden, hat gedachter bes Bischofe Bruder an mich geschrieben, und schreiben laffen, daß der König von dieser Religionssache mit uns zu re ben geneigt, und ware derohalben der Berfolgung ein Stillstand gemacht, laut derfelbigen Schriften, die benn meine gunftigen herren, D. Martinus und D. Bruck, gelesen: barauf gebachter bes Bischofe Bruder gebeten, ich wollte einen Ritt in Frankreich thun. Dem ich also geantwortet labe auf ihr heftiges Schreiben, daß ich aus vielen Ursachen besprate, ob ich gleich zu diesen Sachen gefordert wurde, so ware boch ber Gegentheil so machtig und gewaltig, daß ich wenig ausrichten murbe. Zedoch habe ich endlich beschloffen, bas ich gleichwohl mich erboten wollte haben, so sie es dafür halten wurden, daß es fruchtbar seyn sollte, dem König und ihnen zu Willen zu senn, boch mit E. E. S. Erlaubniß, und so ich des Königs Geleit batte. 3ch habe auch neulich geschrieben, daß ich als für meine Perfon foldes thun wollte, und habe E. G. S. oder andere Stanze nicht damit beschweren wollen. Darauf bat nun der Konig mir fein Geleit jugefchickt und begehrt, das id founden foll:

Wiewol ich nun von den Briefen allerlen bisputiren konnte, gleichwohl, bieweil es bas Ansehen hat, bas ich mich zum Theil erboten (benn so ichs ausschläge, wollte angesehen werden, als für eine Berachtung, ober ale hatte ich ber Sachen Scheu; item daß es vom gebachten dem Bischof zu Paris und seinem Bruder zur Linderung practicizet ist) wollte ich biesen Ritt im Ro men Gottes thun, fo mir E. C. G. anabig erlaubte, für meine Person als privata persona. Denn ja wahr ift, daß man biesen großmichtigen Sanbel ber Religion ben großen Potentaten und fremden Nationen so viel möglich einbilden muß, daß sie boch anfahen, diefe Lehre zu horen, und nicht zugleich verbammen Anabaptisten und und: wie uns benn unsere Keinde alle aleich halten, und ben fremben Nationen vormalen. Dies allein ift mein Bebenken, und suche hierinn nichts anbers. Und wiewol meiner Person geringes Ansehen,

<sup>\*)</sup> i. e. epistolam de itinere in Galliam Melanthoni non per-

<sup>\*)</sup> Walchius tantum habet: ale nămiich in Paris,

and Ungeschickfeit wol erkenne, so bewegt mich boch, baß die Feinde, so ich nicht erscheine, solches deuten werden, als hatte ich der Sachen Scheu, und vielleicht den Leuten, so solches getrieben haben zur Linderung der Verfolgung, auch gegen den König verweislich seyn möchte. Wie denn bereits ein anderer Geschickter sich hat vernehmen lassen, er wollte nicht in Frankreich wieder kommen, so ich nicht mitzöge.

Dieß alles beweget mich, wiewol ich auch hierin viel Beschwerung und Sorge habe, daß ich gleichwol die Sache an E. G. G. unterthäniglich gelangen lasse, und bitte, E. G. G. wollte dem Handel gnädiglich nachbenken, und so es für unschädlich geachtet würde, mir sur meine Verson gnädiglich zwen oder dren Monate erlauben aufs längste.

Ich habe mit D. Caspar Crentigern gerebet, der wird dieweit zu Iena desto mehr Fleiß und Arbeit haben. Dazu habe ich auch durch andere die Lection für die Jugend, auch die Lection M. Francisci bestellet, und stelle solches alles') zu E. G. G. gnadigem Bedenken. Gott bewahre E. C. G. gnadiglich allezeit.

> Datum. Torgan \*) 1535. E. C. G.

> > unterthänigster Philippus Melanthon.

No. 1303.

18. Aug.

# Io. Fridericus ad Franciscum Reg. Gall.

† Ex autographo a Iusto Rona scripto in Actis in Tabul. Vinar. Registr. H. fol. 99. no. 42. Etiam ex iisdem transscripta est in cod. Gothan. 452. p. 584. — Eadem epist. germanice scripta habetur in Tabul. Vinar. Registr. H. fol. 97. no. 42. In latinam linguam epistolam lustus lonas, iussu Electoris, vertit. Vid. ep. Electoris ad Pontanum d. d. 19. Aug. h. a.

# Ad Franciscum Regem Galliae.

Serenissime et clarissime Rex. Vestrae Regiae Serenitati nostra studia et officia offerimus. Charissime Dn. et consanguinee. V. R. S. significandum literis esse duximus, quod nuper doctissimus vir *Philippus Melanchthon* a nobis petierit exponens, quomodo in quibusdam negotiis V. R. S. ad ipsum literas dedisset, quibus hoc petitur, ut is se ad V. D. S. in regnum Galliae ad aliquod tempus conferat. Quamvis autem *Philippus* 

(quod ad ipsum attinet) hoc facere non gravefur, tamen, ut scholae nostrae addictus Professor et noster minister, in hac re primum nostrum nutum obedienter requirendum duxit et consensum. Et nos quidem, ad gratificandum amice et officiose V. R. S. prompti at propensi, essemus permissuri Philippo hanc profectionem in Galliam, praesertim in his maximis religionis negotiis, ad laudem, honorem et gloriam Dei, ad insignem propagationem, uberrimum et amplissimum fructum evangelii pertinentibus. Verum hac aetate eiusmodi varius est cursus rerum, atque ea asperitas ac difficultas temporum, quotidie aliis atque aliis incidentibus sollicitudinibus et periculis, ut ex multis, magnis, gravibus et urgentibus causis, dein etiam aliqua consideratione damnorum et sermonum, qui hinc nobis excitari aut exoriri possint, in variam et gravem huius rei occasione venerimus deliberationem. Ad haec praesens quaedam et subita accessit necessitas, quod Philippi opera non nisi magno incommodo et dissipatione publicorum studiorum in nostro Gymnasio carere nunc possimus, cum nostra schola iam propter pestis luem et periculum dispersa sit, et ad tempus in alium locum nostro permissu et auctoritate trans-Deinde non certe meminisse possamus, quod R. V. S. ad nos de Philippo aliquid scripserit aut literis significaverit.

Rogamus ergo V. R. S. non aegre ferat, neque (quod ad Philippum attinet) parum elementer accipiat, ipsum pro hoc tempore ex his nostris ducatibus et terris non potuisse dimitti, sed nos amice, illum vero clementer excusatum habere dignetur. Nam si V. R. S. praesatum Philippum alio futuro tempore, ut se obtulerit occasio, vocaverit, et side publica, illi sigillatis literis data, saluti incolumitatique eius prospexerit, et ad nos 🕙 eo nomine literas dederit, nos etiam suis regiis literis obligatoriis et dignis in re tali certos reddiderit, Philippum semotis omnibus impedimentis et gravaminibus cito remittendum nobis esse: tunc illo (Deo dante) futuro tempore, si ullo modo Philippi opera carere potuerimus et praesentes difficultates rerum ac sollicitudines cessarint, profectionem ei hanc Gallicam permittemus. Nam quidquid per ipsum Philippum ministrum nostrum, dein et nos ipsi nostra opera et diligentia facere possimus, quod ad quam latissime plantandum et propagandum verbum salutiferum evangelii Christi, deinde etiam ad honorem

<sup>1)</sup> alles excidit apud Walch.

<sup>\*)</sup> d. 17. Aug. Melanth. Open. Vol. II.

quam mults non obscure taxantur! Quaties ingulatur Origanes in libro neol doxov! Longobardo ne quidem ipsius alumni pepercerunt. Et quaedam iure reprehenduntur.

Itaque cum tantum et difficultatis et periculi sit, componere methodum, saepe mihi venit in mentem, id non unius hominis opus esse debere, sed synodi, in qua doctissimi et optimi viri, re communiter deliberata, de omnibus iis articulis, de quibus saepe oriuntur controversiae, et quaedam in ipsis veteribus<sup>7</sup>) dissimilitudo est, diligenter iudicarent, et integram doctrinam religionis ederent.

Quad Plato inquit, Princeps rerum publicarum praecipue hac efficere debere, ut cives et beati sint et inter se amici, ad hunc optimum Ecclesiae statum nulla res afferret plus momenti, quam si talis") aliqua pia ac simplex extaret forma doctrinae, gravi autoritate scripta. Haec enim et ambigentes animos sanare, et concordiam ac tranquillitatem Ecclesiae restituere, et in posterum munice posset. Huius summi inter homines beneficii autores non solum Episcopos, sed etiam summos Principes esse decet, ut et gloriam Dei ornent et omnium gentium saluti consulant, praesertiza cum sine ope ipsocum res tanta perfici nequeat: Nec vero dubito, quin ut quisque Princeps prudentissimus atque optimus est, ita vehementissime afficiatur Ecclesiae cladibus. Neque enim sunt aut obscurae, aut ita leves, ut sine struma acerbitate doloris considerari possint.

Veteres quidam morbi haerent in Ecclesia non dissimulandi. Constat enim quosdam insignes articulos doctrinae Christianae diu iacuisse obratos densissima caligine. Ex qua postquam evolvi coeperunt opera quorundam doctorum et bonorum virorum, statim suscepta est passim intricata saevitia, et indigna lenitate Ecclesiastica. Neque tentum trucidantur boni et docti viri, confirmantur, abasus, sed omnino extingunatur studia doctrinae Christianae. Hincorta dissensio, cum alia infinitalparit incommoda, tum hoc praecipum doctionis et fanaticis hominibus, qui et nefarias propergies spargunt in Ecclesia, et de rebus civilibus falsas serunt opiniones, et perniciosas re-

ligioni ac civili") hominum societati, planeque transformant religionem in quandam horribilem barbariem. His tantis malis profecto decet ") bonos et sapientes Principes idonea remedia quaerere Quid quod etiam posteris praestare Ecclesiam debent? quae quidem, nisi ratio ineatur, ut pia et certa doctrinae forma ad posteros propagetur, infinitis modis dilacerabitur.

Extat apud Xenophontem brevis quaedam ac plena gravitatis atque animi Laconici concio Archidamí, qui collapsam ac paene deploratam Spartam virtute sua restitult. Hie ante id: praelium, quo maxime iterum erexit patriam, cum instructa acie iam signa canere iuberet, his verbis adhortatur exercitum: "Ανθρες πολίται, νον άγαθολ γενόμενοι, αναβλέψωμεν δρθοῖς δμμασιν, αποδώμεν τοῖς ἐπιγιγνομένοις τὴν πατρίδα. Ο generosam vocem, et dignam Rege Spartano et Agesilai filio, qua testatur magnos et fortes viros debere maximus dimicationes suscipere, ut posteris salvam rempub. tanquam certam sedem relinquant! Quanto magis decet sic affectos esse Christianes et Principes et doctores, 'ut cupiant posteris relinquere Ecclesiam recte constitutam ac tranquillam. Nec vero ullius rei cura potior et antiquior esse magnis viris debet, praesertim iis, qui sedent ad gubernacula, qui utinam in tantis Ecclesiae calamitatibus aliquando sibi hanc honestissimam vocem subiiciant: àvà/31/64/01μεν δρθοίς δμμασιν, αποδιήμεν τους επιγιγνομέvois the inchiolar. Id vero non putest effici, nisi rite explicata doctrina. Nam violenta consilia nec sanant ambigentes animos, nec present ad constituendam durabilem tranquillitatem. Et quanquam cohercenda est petulantía, et severis exemplis puniendi sunt, qui serunt aut amant impia dogmata, aut seditiones excitant; tamen videndum est, 'ne pariter sine discrimine exercestor saevitia in benes et malos.

Sed ut redeam made digressus sum. Equidem maxime opto, ut de alique integra methodo synodus aliquando deliberet. Sed com hoc tempore viderem in tanta varietate disputationum atque opinionum, imperitis quasi regiones monstraudas esse doctrinae Christianae, eesque praemuniendos esse contra perniciosas atque impias

<sup>7)</sup> veferibus excidit ap. Peuc.

<sup>8)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.) mendone telis pro talis.

<sup>9)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.) mendose confirmatur.

<sup>10)</sup> Peac. chiqit prescipue.

<sup>11)</sup> Londin. mendose abilium.

<sup>12)</sup> Edd. locorum Mel. Viteb. 1538. et 1541. major: decet, ex mendo.

Gelegenheit nach zu Antwort zu geben senn follt, die wir euch hiemit auch übersenden. Nachdem benn dieß eine Sache und Handel, baran uns, unfern Landen und Leuten; auch ber genzen Religion teutscher Ration und allen unfern Mitvermanbten nicht wenig gelegen, wir anch euch gleichwohl Magistro Philippo durch unsere Antwort und Wegerung mehr denn es noth zu Gemüthe ju führen nicht gern Ursach geben wollten, und uns boch unfers Ermessens aus vorgenannten und andern mehr bewegenden Ursachen ihm dieß Mal zu erlauben [Urland zu geben] in keinem Wege gebühren will: fo ist unser gnabiges Begehren, ihr wollet diese Sache bei euch nach Nothburft erwägen, und uns neben Wiedersendung beiliegender Schriften, ob diese Antwort bem Philippo zu geben, oder was sonst hierin zu thun fen, euern Rath und Bebenken anzeigen und mittheilen. Würdet ihr es auch für gut und nüßlich ansehen, daß ihr vorgemeldten Philippum und Doctor Marti= num zu euch erfordert, euch mit ihnen bavon ferner zu unterreden, ob sie für sich zu bewegen, von dieser ihrer Suchung abzustehen, das laffen wir uns auch gefallen, und werdet uns auf diesen Fall, was euch hierin begegnen watbe, fampt euern Bedenken gu berichten miffen. — Lochau, Donnerstag nach Assumptionis Mariae 1535.

(Sua manu adscripsit Princeps Elector haec:)

Deun wir tragen nicht wenig Sorge, so Phi= lipps in Frankreich reisen werbe, er werde mit feiner großen Weisheit und Fleiß, ben er haben wird, ben Ronig irgend auf eine Meinung zu bringen, viel nachlaffen, das hernach D. Martinus und die andern Theologi nicht werden einraumen konnen, und follte, wie wir sorgen, auch mohl weitlauftig vom Doctor (Luther) vermerkt, zwischen ihnen selbst barüber 3wicspalt vorfallen, bas viel Leute argern murbe, und bem Evangelio merklich Schaden thun. Zu dem ist nicht zu vermuthen, daß den Frangosen Ernst fen des Evange= liums halben, sondern weil sie die Wankelmuthigkeit bei bem Philippo spuren, bag fie werben anhalten, ibn weiter auszulernen, und darnach feine Unbestandigkeit auszubreiten, und ihn zu verunglimpfen. Go ift auch wohl abzunehmen, daß die Leute, die die Cache for= dern, mehr Erasmisch benn Evangelisch senn. uns auch von benselbigen Leuten vorm Jahre im Lande au Julich begegnet, wift ihr euch wohl gu erinnern. Solches und mehrers wird bem Philippo mit großer Gefährlichkeit seines Leibes, Seele und Gewissen begegnen. So fürchten wir, baß man ihn die falsche Englische Che verfechten zu helfen auch wird anhängen

wollen. Aus diesen und viel mehr Ursachen begehren wir gnädiglich, ihr wollet Fleiß thun, daß er nicht in Frankreich ziehe, wie ihr ihn mit eurer Handlung bald davon werdet abzudringen wissen. Dann wir sind einsmal darauf entschlossen, und mußten wie und Philippi gleich ganz verziehen, daß er mit unsrer Erlaubniß und gutem Willen nicht ziehen soll \*).

No. 1305.

24. Aug.

Io. Fridericus Elect. ad Melanthonem.

† Ex apographo, Melanthonis manu scripto, quod habetur in cod. Monac. II. p. 59. et factum est a Melanthone ut mitteretur amico, verosimiliter Camerario suo. — Mandatum Principis Electoris, quid Melanthoni respondendum sit, habetur in Tabul. Vinar., ubi etiam Reg. H. fol. 99. no. 42. haec epistola habetur, et quidem secundum delineationem, Principis Electoris manu scriptam.

(Ioann. Fridericus Dux Sax. Princeps Elector ad Phil. Melanthonem.)

Won Gottes Gnaben, Johanns Friedrich zc.

Unfern Gruß zuvor. Hochgelarter, lieber getreuer. Als ihr und jest abermals eurer Reise halben in Frankreich geschrieben, solchs haben wir sampt bes Chrwurdigen und Hochgelahrten, unsers lieben andachtigen Ern Martin Luthers Doctor, darneben an uns gethane Schrift alles Inhalts sampt angehängter Bitt vernommen. Und hatten uns bicfer Guern weitern Unsuchung über die Antwort, so wir euch nachst allhie zu Torga durch unfre Rathe geben laffen; die ihr auch, wie wir durch sie bericht, sollt angenommen haben, in Unsehung unfrer Ungelegenheit und Beschwerung, Die euch dazumal auch angezeigt worden, nicht versehen. -Denn daß eurer Person halben etwas beschwerlichs fenn will, die Reise über euer gethanes Erbiethen, welches boch ohne unser Vorwissen beschehen, abzuschlagen, können wir wohl achten. Ihr moget aber leichtlich bebenten, mas ihr uns, als eurer von Gott geordneten Oberfeit schuldig send; darum uns nicht wenig beschwerlich, daß ihr euch ohne unser Vorwissen dergestalt verteuft [tief eingelaffen], und euch nicht zuvor bei uns erkundet, mas uns darinnen gelegen hat fenn wollen, nachdem euch wohl bewußt, wie Frankreich gegen Kais.

<sup>\*)</sup> Lutherus scribit ad Ionam d. 19. Augusti: Philippus vocatus a Rege Franciae est, et etiam me consule libens proficisceretur. Nedum id a principe impetrare potuit. Subindignabundus hinc discessit rursus ad Ienam. Quid futurus it ignoro.

M. und Königlicher Durchl. zu hungarn und Bechem stehet, und was und darin hatte zu bedenken sehn motgen. Denn wir ungern hindern, sondern viel mehr fordern wollten, daß fremde Nationes zu dem Evangelio gebracht würden, wie wir auch, Gott Lob, nicht anders erkannt fenn worden.

Es ist aber wohl höchlichen zu bebenken, welches einander vorzuziehen: nach fremden Nationen zu tracheten dieselbigen zum Evangelio zu bringen, welches doch sast weitläuftig und zweiselhaftig, wie denn die franzöfschen Schriften zu dem, daß gänzlichen etwas fruchtbars auszurichten und zu pflanzen senn sollt, mehr Untrost denn Trost geben, oder berhalben Nachtheil und Berhinderung gemeines Friedens teutscher Nation zu verursachen, auch uns an unsern Sachen, da wir doch billiger gefordert, denn gehindert sollten werden, zu verhindern und zu verurruhigen\*).

Daneben was eurer Person halb, befigleichen auch in Sachen des Evangelii für Trost, Hoffnung oder Buversicht zu dem Franzosen zu haben, ist wohl zu bedensten, dieweil vormals wenig Breue oder Glaube von ihm gehalten, wie solches die offentliche Geschicht aus

leiaen.

Denn mit was Gemuth Königliche Durchleuchtige keit zu Hungern und Behemen, zu dem wir Fried und Freundschaft auch Einikeit aufzurichten kamen, da seine Königl. Durchlauchtikeit wissen sollt, daß in solcher skehender Handlung ihr als unser vornehmster Theologus bei seiner Kön. Durchl. und zuvörderst Kais. Maj. drgsken Feind, dem König zu Frankreich, in Handlung skinzbet, und persönlich bei ihm waret, mit uns Handlung pflegen, und ob die Sachen zu einem guten oder bösen Ende, auch Friede oder Unwillen laufen wurden, solchs habt ihr leichtlich zu ermessen.

So können wir auch bei uns nicht bedenken, was socies für ein Ansehn bei Kais. M. und Königl. Durcht. auch allen Ständen bes Reichs haben, und wosur es angesehen werden wollt, da es tuchtbar werden sollt, daß man sich gegen fremde Nationen hören oder verznehmen ließ, wie die vorigen übersandten Artikel, mit anderer Weitläuftigkeit, mitbringen, daß mit Gott und Gewissen ohne Rachtheil des Evangelis dewilligt könnt werden, daß kein Theil das andere nicht verdammen durft, welchs doch vormals Kais. M. zu Unterthänigskeit und den Ständen des Reichs zu Kreundschaft mit Gewissen nicht hat bewilligt und eingeräumt können

merben, baribet auch bie gange Cancordia at Knot burg ist liegend blieben. Denn hatte man der Com munion halben eine Gestalt nachgelaffen und nicht verbammen können, mare die beide Gestalt auch frei blie ben \*), und also gange Concordin erfolget, welches doch aus dem, daß es mit Gott und Gewissen nicht hat beschehen mogen, unterlassen. Wie auch solche Artikl auf andere Weg gedeutet und uns und unfern Mitter mandten zu Schmach und Brefleinerung werden umge tragen, als hatten wir unsers Theils wiederrufen, ift am Tag, und beschwert uns nicht-wenig, sollt auch wohl dabin gerathen, so man mit solchem Rachlassen in Kranfreich umgeben wollte, daß durch solch Gutme nen viel driftlicher Gewiffen hochlich geurgert, und de für von vielen wollt angesehen werden, daß wir und unfre Mitverwandten, oder zum wenigsten ihr, als eine Privatperson, von voriger Consessio und Apologia abstehen wollten, und nun andre Artikel nach lassen, die doch darinnen vormals widerfochten worden, daß wir vielmehr in solcher Handlung Schmach dem Rußen dem Evangelio beforgen.

Derhalben aus solchem angezeigten und anden nicht stattlichen, tapsern und großwichtigen Ursachn und Bedenken wissen wir euch zu diesem Mal nicht pu erlauben [beurlauben], begehren auch gnädiglich, ihr wollet solches von uns nicht anders noch ungnädiglich vermerken. (Haltet ihr es aber über das alles dasur\*), daß ihr diese Reise mit gutem Gewissen zu unterlassen nicht umgehen könntet \*\*\*, so mussen wir euch auf den Kall eured Gesallens gedahren und nach euerm Willen und auf euer Ebentleuer wälten lassen, 'and indget der hälden selbst bedenken, was euch hierin zu thun sem will. Solches haben wir euch unstern Rothburst nach gnädiger Meinung nicht verhalten wollen. Datum zu

The state of the state of

<sup>\*)</sup> Verba: "ober berhalben Nachtheil — — perun: ruhigen". Melanthon lineola subnotavit, et margini adacripat: propter haes verda notut proficisci.

<sup>(\*\*)</sup> Margini adscripsit hie Melanthon: de utraque specie tonsom est Aus scriptum, 'et uddisens, quod Papa prius seberet prohibitionem tallers.

Autographon Philippi Monaceuse hie finitur, et es que uncis inclusimus non habet, sed desinit: bermerfen. Dat: Roman, pasettermisse die et anno. Verha ultims: On tet three aber etc., ut nimis dura, consilio Ponnai praétermissa videntur, sed leguntur in prima scriptura epistolae, Pontano missa, quae etiam habetur in Tabul Vinst.

<sup>\*\*\*)</sup> Hic in instructione Electoris habetantur: verbs, a series entidiae, etiam inserts, sed litura iterum deleta: ento aud unfer ale eurer Overfeit Befehl zu gehorfancu eures Gewissens halben nicht schuldig achtes föuntet. — Lutherus de hac epist, acribit ad lenam d. 27. Augusti: "Literas Principis ad Philippum legi si. e. primam scripturam luthero a Pontsno monatratam, sed por rum lasto, coudes, quod sciam Philippum venementer per turbatum iri tam severis literis. Et cogito varia, quae utimam non cogitarum. Alies plura, quia subtrictior sui.

Torque Dienstags Bankslomdi [24. Aug.] anno dom, xy, O. MXXV.

Bebbel

: Und im Fall, da iht soldze eure Reise in Frankreich auf biefes unfer Schreiben, wie wir uns verseben, untetlaffen werbet, fo thun wir euch hiermit eine Schrift 'an den König von Frankreich übersenden, beren Copei ihr inliegend zu befinden; die werdet ihr fürder seiner Konigl. Durchl. wohl zuzuschreiben wissen. Dat. ut supra.)

No. 1306.

28. Aug.

## Francisco, Regi Galliae.

Edits a Manlio in farrag. p. 89 sqq. Iterum a Peucero in Mel. selectis epistolia p. 95 sqq. et iterum Epist. lib. I. p. 71 sqq. (edit. Lond. I. ep. 80.) et in opp. Melanth. Witeb. T. IV. p. 824. Etiam in Bulael bistoria Univers. Paris. T. VI. p. 257. — Apographa in cod. 3av. Vol. II. p. 782., cod. Mehn. II. p. 206. et cod. Monac. II. p. 61.

Christianissimo et potentissimo (Francisco) Regi Galliae P. M,

Christianissime et potentissime Rex. Cum aliis multis ornamentis pulcherrimum') Franciae regnum longe antecellit 2) omnibus regnis totius orbis terrarum; tum haec lans inter praecipuas ducenda est, quod et 3) doctrinae studiis caeteras nationes semper vicit, et pro religionis Christianae defensione praecipue velut in statione perpetuo fuit. Quas ob causas merito titulum habet auspicatissimum 4) Christianissimi 5), quo nullum in terris praeconium maius aut augustius 6) dici potest. Quare gratulor R. M. T. quod etiam hoc tempore suscipit curam sanandae ') doctrinae Ecclesiae: non tamen violentis remediis, sed vera ratione, et digna Rege optimo et Christianissimo. Et in his dissensionibus utriusque partis impetus ita moderari studet, ut explicata doctrina Christiana, et repurgata simul gloriae ") Christi, dignitati ordinis Ecclesiastici et tranquillitati Reipublicae") consulatur. Profecto hac voluntate et his consiliis nihil gloriosius, nihil rege 10) dignius excogitari 11) potest. Itaque R. M. T. oro, ut non desinat in hanc

pulcherriinis cod. Bav. et cod. Mehn.

desploat. abest a cod. Bav.

curam cogitationemque incombere. Etsi enim publica dissensio alicubi 12) immoderatis vel etiam malis doctoribus locum tribuit."): tament bonis viris pleraque patefacta sunt, quae extare in Ecclesia plurimum refert. Quanquam igituv cohercenda est in malis petulantia; tamen oro R. M. T. ne 14) asperioribus iudiciis aut scriptis quorumdam sinat se abduci "), ut etiam res bonas et Ecclesiae utiles deleri 16) patiatur. Mihi quidem nullae immoderatae opiniones, aut quae labefactarunt pulcherrimum et sanctissimum Ecclesiae ordinem, unquam placuerunt. Quo quidem nihil in terris carius 17), nihil antiquius esse 18) debet. Atque ita scio apud nos affectos 19) omnes bonos viros, qui in hoc ipso doctrinae genere versantur, in quo et\*) ego versor.

Itaque cum accepissem literas R. M. T. Deum testor, me, quantum potui, conatum esse et contendisse, ut statim ad R.M.T. accurrerem. Nam mihi nihil optatius est, quam ut pro mea tenuitate aliquid opis adferre possim Ecclesiae; ac in spem optimam veni, postquam cognovi eam pietatem ac moderationem esse R. M. T. ut in commune gloriae Christi consultum cupiat. Sed quantae me difficultates paulisper adhue remorentur, intelliget R. M. T. ex Voraco<sup>20</sup>): quae quidem licet moram attulerint 21) huic itineri, tamen animum meum neque a profectione neque a consiliis aut studio mitigandarum 22) controversiarum averterunt. Sed haec exponet omnia copiosius Vorneus.

Postremo me R. M. T. commendo; ac polliceor me iudicium meum perpetuo ad doctorum et bonorum virorum in Ecclesia sententiam aggregaturum 23) esse. Christus servet R. M. T. florentem et incolumem, et gubernet 24) ad communem orbis terrarum salutem, et illustrandam ac ornandam gloriam Dei. Datae in Saxonia, V. Calendas Septembris, anno Domini 1536.21)

<sup>3)</sup> Opp. Mol. antecellat:
3) et addunt Opp. Mel. et cod. Bav., et habent doutrina prodoctrinae studiis. Sic etiam cod. Monac. II.

Christianissimum Opp. Mel. et codd. praeter Monac. 6) Mani. acutius.

Peuc. servandae, praetermisso sq. doetrinae.

<sup>8)</sup> Manl. et Peuc. (non Opp. Mel.) gloria mendose. 9) Opp. Mel. dignitatique Ecol. ord. et tr. publicae. 10) regel Mani. hac re. 11) Opp. Mel. cogitari.

<sup>12)</sup> alibi Manl.
13) praebull Opp. Mel. et cods.
14) Manl. oro Deum, ne R.M.T. (Cod. Bay. babet roge pro

<sup>16)</sup> Opp. Mcl. desert.

17) Quo — sarius Manl. tantum: Nihil clarius.

18) esse Peuc: addit omnibus.

19) + esse and

2) et non habent Opp. Mcl.

19) + esse and 19) + esse god. Bav. \*) et non babeni Opp. Mel. et cod. Bav.

<sup>20)</sup> Opp. Mel.: Voceo. (Similiter poulo post.)
21) licet moram attulerint) Opp. Mel.: etiami moram attulorunt. (etiamsi habet etiam cod. Bav.).

<sup>22)</sup> mitigandarum codd. et Opp. Mel. pro tantarum, quod est ap. Manl. et Peuc. in epp. select. et lib. 1.

<sup>28)</sup> directurum cod. Bav., et cod. Mehn. directurum esse accommodaturum.

<sup>24)</sup> Opp. Mel. add. earn. 25) Opp. Mel. add.: Regiae Maiestat. T. addictischnus Philippus Melanthon.

No. 1307.

28. Aug.

# Guil. Bellaio Langaeo.

Edita in Opusculis de pace et concordia Ecclesiae restituenda, edit. cura et sumptibus Ioach, Laegeri. Brunsvici 1650. 4.

— Iterum e MS. adiecta Camerarii vitae Melanth. ed. Strob. p. 425 sqq.

### Melanthon ad Guilielmum Bellaium Langaeum.

Clarissime Domine. Nihil mihi posset accidere tristius, quam si de causis, quae meum iter remorantur, secus suspicaretur Christianissimus rex, aut etiam Celsitudo tua, quam res habet. Sed, ut spero, liberabit (me) omni suspicione viri optimi et fidelissimi D. Voraei testimonium, qui scit, quantum contenderim apud Ducem Saxoniae, mihi ut potestatem faceret suscipiendi hoc iter. Nam hoc tempore, cum schola secesserit propter pestilentiam, necesse mihi omnino suit rem ad Principem referre: ibi quam duriter exceptus sim'), Voraeus exponet. Nunquam sensi asperiorem Principem. Nihil fingam, sed, ut in tantis rebus decet, verum sine ulla figura, sine ulla sophistica dicam. Primum respondet, opinionem de meo itinere offecturam esse maximis suis utilitatibus, quod ipse iter ad regem Ferdinandum haberet. Etsi autem disputabam me privatim meo nomine iter facere, tamen hoc argumentum ita urgebat et exaggerabat, ut cedendum mihi duxerim, ne viderer mei Principis seu spei seu utilitatibus officere cupere. Sed meo iudicio altera causa verior fuit, cur me non dimiserit. Legit meum consilium, quod ad vos misi2), in quo nihil repréhendit praeter unam quandam levissimam sententiolam de utraque specie, quod scripsi: sublata prohibitione postea sanciendum esse, ne altera pars alteram damnet. Aliae controversiae multo majores sunt; itaque de hoc negotio scripsi minus vehementer. Id mihi velut crimen obiicitur. Nec profecto me illa ineruditorum iudicia movent, et saepe iam in similibus actionibus de pace plagas accepi; sed quia ipsi me largiorem aut limidiquem existimant, cavendum putant, ne, si quid ego condonavero, praegraventur praeiudiciis.

Incendit etiam animos ineruditorum excerptum quoddam ex illo consilio, quod nescio per questingua germanica sparsum car; in quo; quia

1) Strob. e MS. adnotat: fuerim.
2) Cf., supça no. 1204.

de potestate ecclesiastica honorificentius queedam dicuntur, inepti et indocti interpretantur, me totam causam prodidisse. Vocor transfuga, desertor, cum quidem idem toties iam in publicis libris de ecclesiastico ordine scripserim, seu de canonica politia. Hos clamores putat Princeps et sibi et causae nocere. Itaque non solum dimittere me noluit, sed etiam contumeliose mihi respondit; non enim dissimulo. Etsi autem contitui me ipsi purgare, tamen hoc tempore iter suscipere nolui, tantum eam ob causam, ne iniqui homines calumnientur, me voluisse utilitatibus mei Principis officere.

Vides quanto in discrimine verser, quantum exarserit odium, non aliam ob causam, nisi quod et ipsam religionem doceri pie et dilucide explicari cupio, et quaedam moderanda esse censui in utraque parte, ut sarciatur communis Ecclesize concordia. Nec pugnant mecum eruditi, sed tantum indocti mihi succensent. Quid in civilibus discordiis omnibus aetatibus acciderit moderatis civibus, non ignoras. Ad haec exempla cum refero animum, non recusandam mibi esse fortunam illorum duco, qui, cum moderate sentirent, ab iratis civibus lacerati sunt. Mihi hominum iniquitas neque studium pietatis neque moderationem animi eripiet. Et de itinere pollicitus sum Voraco, me venturum. Deo volente, proximo vere Francofordiam, unde, si tibi videbitur, excurram isthuc.

Tuam Celsitudinem vicissim adhortor, ut, postquem seinel hanc curam suscepisti, dignissimam magno et praestanti viro, sanandae Ecclesiae, alteram partem etiam ad moderationem adhortere, ne res bonae et Ecclesiae ntiles opprimantur, neve magis laceretur Ecclesia. Iniusta crudelitate video. Christianissimum regem incitari scriptis magnorum hominum adversus nos, sed et reverendissimi ac sapientissimi viri Gardinalis fratris tui et tuis consiliis spero animum regis flecti posse et adduci, ut pótius det operam, ut illustretur gloria Christi, quam ut mos geratur alienac crudelitati. Neque enim dubium est, opus esse Ecclesiae quarundam rerum explicatione. Sed haec fortasse coram copiositis. Bene valeat Celsitudo tua. Quinto Calend. Sept. anno 1535.

(Phil. Mel.)

No. 1808.

' (28. Aug.)

### Io. Sturmio.

Manhirfarrag, p. 168 squ. — Apographa in cod. Goth. 401. p. 810 et in cod. Bav. Vol. II. p. 266.

### Tohanni Sturmio.

S. D. Voraeus ipse testis erit, summam me contentionem adhibuisse, ut mihi Princeps concederet aheundi potestatem. Verum impetrare non potuic et causas copiose D. Langaeo perscripsi. Praecipua illa') est, quod metuunt praeiudicia: et me putant aliquanto minus vehementem aut pertinacem esse, quam sunt alii. Et profecto sic est. Non puto contendendum esse, nisi de magnis et necessariis rebus. Non volo tueri omnes amoisologius et wuxqologius. Utinam liceat doctis libere loqui') de magnis rebus. Nunc autem est democratia aut tyrannis indoctorum in utraque parte, qui rixantur de nonnullis leviculis rebus, et interdum suis affectibus serviunt.

Vidisti Sadolėti scriptum, qui cum in posteriore parte ) eadem dicat quae nos defendimus, iniuste facit, quod adeo hostiliter in nos invehitur. In priore parte enarrationis mihi pleraque satis probantur: sed, ut vides, currit interdum ἐχτὸς τῆς ὁδοῦ. Budaei etiam Transitum vidi. Neque me haec deterrent'), quo minus istuc iter suscipiam. Imo incendunt potius, ut ipsis aperiam penitus animum'): et vicissim audiam, quid in commune consulant ipsi. Ego quidem a doctis et bonis in Ecclesia nunquam dis-Sed pro tua excellenti doctrina..vides, sentiam. vetera quaedam errata opus habere emendatione. Nec dissimulo, evectos 6) etiam esse nostros interdum ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα, et multa mitigavi. Itaque si quid opis possumus adferre Ecclesiae, annitamur') omnibus viribus: atque hoc studium nulla mihi eripiet hominum iniquitas.

Magno in periculo † inter nostros, b) propter hanc moderationem versor: ut solent in civilibus

discordis moderati cives' utrinque male accipi. Planeque fatum mihi Theramenis impendere videtur. Credo enim Xenophonti, hunc fuisse honum virum: Lysiae non credo, qui eum vituperat. Sed me voluntate rectae conscientiae ) sustento: et intuens in vetera et honesta exempla aequiore animo communem fortunam fero. Caetera audies ex Voraeo. Bene vale.

No. 1309.

31. Aug.

#### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 247 sqq.

Clarissimo et optimo viro Ioachimo Camerario Bambergensi in Academia Tubingensi amico summo,

S. D. Precor Christum ex animo, ut haec migratio tibi et Reipub. fausta felixque sit, deque tuis rebus omnibus et scholae auspiciis expecto a te litteras, et quidem avidissime. Ac profecto libentius, quanquam alieno tempore, permisi meo ministro, ut expatiaretur in patriam, ut exploratissima mihi commemorare posset de tua valetudine, de institutis studiis, deque universa vitae ratione. Opto ut simplicitas et bonitas nostrae ogentis sit tibi voluptati, spero enim te iam ingenia degustasse.

Nunc audi de meis rebus. Hic annus fatalis est nostro ordini, ut video; accipio enim et Morum interfectum esse, et alios, ego quoque magno in periculo versor. Scis me tibi saepe questum esse de certis rebus, quae me angerent maxime. καὶ ὅτι τινές²), οὓς ἣκιστα ἐχοῆν, οὐ πάνυ στέργειν δοχοῖεν την ήμετέραν απλότητα, ὅτι τολμώην περί ενίων ήττον άχριβολογεῖσθαι. Genus illud hominum nosti, quorum, ut videtur, odium erupit aliqua ex parte iam in Gallico nego-Equidem libenter vito congressus Gallicos, tio. nec aliter promisi, nisi permittente principe; sed princeps commeatum negat, et ita respondet, ut vereri cogar, animum illius sermonibus malevolorum a me redditum alieniorem, etsi sane de

<sup>1)</sup> illa additur in cedd.

<sup>2)</sup> collegui cod. Bav.

<sup>3)</sup> parte abest a cod. Goth. 401.

<sup>4)</sup> Sie codd. pro terrent.

<sup>5) +</sup> meum cod. Goth. 401.

<sup>6)</sup> eiectos cod. Bav.

<sup>7)</sup> adnitemur cod. Goth. 401.

<sup>8)</sup> addunt codd.

<sup>9)</sup> voluntatis meas conscientia cod. Goth, 401. voluntatis rectae conscientia cod. Bav.

<sup>)</sup> Suevicae.

<sup>2)</sup> Lutherus incensus ab Amsdorfio et Osiandro, C. W.

optimo principe, ut mihi perspectus est, nunc etiam mélius spero, sed nosti illud, γλώσσα ποῖ nogeon; Omisi igitur Gallicum iter, ne de meo officio ullo modo queri possent. Nunc reliquum est, ut etiam principi respondeam, ac me purgem. Id constitui graviter facere, ita ut simul de meis consiliis ac de iudicio doctrinae scribam, neque quicquam vel dissimulabo vel celabo voluntatis et sententiae meae, nolo enim perpetuo istas plagas ferre. Nullus fere annus mihi abiit, sine aliquo haîusmodi periculo. Possem multa et mira commemorare, quae ego mea dissimulatione et patientia sanavi. Et nosti pleraque. Quod si res ad Synodum deducetur, ut non dubito, his difficultatibus remanentibus, quid futurum sit nescio. Nunc te oro, ut me consilio tuo iuves; nihil enim constituam, prinsquam tuas litteras accepero; noh erim propero. Utinam tecum milii liceret esse, maxime enim tecum et in Academia vivere cupie.

De aliis quibusdam rebus habet mandata minister meus, quem mihi fidelem esse certo scio, neque tu dubitas. Deliberabis igitur cum amicis nostris, sed pibil te contentionis aut periculi suscipere volo.

Non etiam hoc practerire silentio possum; spargere quosdam, infensum mihi esse principem vestrum, propter Islebii caussam ), quae, ut manifestum est, nihil ad me attinet. Itaque non admodum illis fabulis moveor. Persuasum enim habeo multo esse et prudentiorena et meliorem principem, quam ut vel re incognità vel de obtrectationibus aliorum innocentem odio persequatur. Haccmon tam guod angerent animum meum; mam quia in mentem modo venere, scribere ad ta visum, ad quem parva magnaque soleo omnia. Proxima vere necesse mihi est Francofordiam venime, indo ad te excueram. Bene vale. Pridie Gal. Septemb. Pilinnos.

No. 1310.

(Aug.)

Henrico Regi Angl.

Manlii farrage, p. 349 sq., Besetits a Pesel, in libra III. apistolarum Mel. p. 9. (edit. Lond. III. ep. 4.) — Apographs in ded. Bav. Vok II. p. 772 et sa cod: Goth: 402.

Reverendiss. Principi ac Domino, D. Henrico octavo Angliae et Franciae Regi, Hyberniae

1 - 10 - 4.

Domino, Vualliae et Cornubiae principi, Domino suo clementissimo

S. D. Serenissime et inclyte Rex. Etsi publicae quaedam causae impulerunt me, ut scriptum quoddam meum Regiae M. T. dedicarem \*), ut ex praefatione intelliget R. M. T.'); tamen etiam multum me privatim admiratio ingenii tui 2) et virtutis tuae movit, ut hac qualicunque significatione iudicii mei studium meum R.M.T. declararem. Dedi igitur hunc libellum mantio') Alexandre Altsio Scolo, viro docto et pio; qui virtatem et pietatem tuam † et" mihi et multis aliis in Germania magno studio praedicare solitus est. Is ) pullicitus est, se meum scriptum exhibiturum esse R. M. T. Quod ut aequo animo accipiat R. M. T. etiam atque etiam oro.') Equidem opto, et animum meum et scriptum ipsum ) probari R.M.T. Sed de scripto permitto indiciam R. M. T. ) De mea voluntate hoc affirmare vere possum, et hone animum incum R. M. T. addictissimum esse, et me de doctrina Christiana libenter amplecti ea quae probantur doctis et bonis viris"). Si quid mihi R. M. T. dici voluerit; poterit huic Alexandro tuto committere "),

Christus servet R.M. T. quem diotissime florentem et incolumem, et Rempubio) multarum gentium, et Ecclesiae Christianne salutem: ad quam ornandam praecipue curam et consilia sua summos Reges referre decet, et hoc tempore maxime necessarium est. Mense Augusto, Anno 1585.

No. 1311.

(Aug.)

# Henrico, Regi Angliae.

Epistola nuncupatoria praemissa novae editioni Locorum theologicorum Melanthonis, quae prodiit anno 1535. — Posteriorem partem, quae versatur in landando Henrico Rege, Melanthon in editionibus sequentibus resecuit, quod Rex, se hac laude indignum fuisse, factis postea demonstraverat. Inde factum est, ut Peucerus in Melanthonis epp. selectis p. 164 sqq. et in Epist. Mel. libro L. p. 340 sqq. (edis. Londin. lib. I. ep. 109.) priorem tantum epistolae partem, de necessitate et utilitate methodi agentem (ut

Sunt loci theologici.

1) ut ex etc. praetermisit Pez.
2) tui om. Manl., et paulo post tuæ om. Pez.
3) Pro igitur habet Manl. maque; Pez. om. hune et pro nustio habet buic; Manl. et cod. Goth. 401. habent initib pro nuntio (quod est in cod. Bav.).

Is non habet Pes.

Manl. rogo. Manl. om. ipsum.

Sed de etc. omittuntur a Manl. et cod. Goth. 401.

8) Pez. et me ea de ... amplecti quae congruent cum veris iudiciis veterie et puriorie Ecilesiae. Codd. ut Manifes. 9) Si quid etc. om, Pez. 10) et Rempub.] Pez. ad publican.

<sup>\*)</sup> Offenderat Islebius principem per librum de proverbis. Vid. epist. d. 17. et 19. Apr. 1536,

instripsit cam Peucerus) d'aret, posteriorem autem par-tem, quasi singularem spistelam, ederet Pezelius in li-bro III. epist. Mel. p. 11 sqq. (edit. Lond. lib. III. ep. 6.). — Non integram spist.; sed priorem tattum partem habes in opp. Melanth. Basil. T. H., p. 441 sqq. (sicut in edit. 1540. Viteb. utraque). — Responsum Regis vid. infra d. 1. Oct.

Serenissimo Principi, D. Henrico Octavo, Angliae et Franciae Regi, Hiberniae Domino, I Valliae et Cornubiae Principi.')

S. D. Cumin abcendo megnopere prosit, tenere summas rerum medine et ratione distributas et in methodum contractas, callegi et ego praecipuos locos doctrinae Christianae, ensque quos arbitrabar maxime ad pietatem alendam conducere, et in vita et in?) exercitiis piorum usum habere, denique qui extare in Ecclesiis et in concionibus inculcari manime debent. Ac non solum curiosas et inutiles quaestiones praecidi ac fugi, sed etiam in religuis locis, quos explicandos esse putavi, optima fide ac simplicitate sine Sophistica, res ipsas, quantum potui, exposui. Nam et ipse abhorreo, ut qui maxime a praestigiis illis disputationum, quae com multa colligunt inextricabilia, perplexa, paradoxa, absurda, prodigiosa, tantum perturbant conscientias, non docent.

Etsi autem hoe unum fuit meum consilium; ut de rebus necessariis colligerem doctrinam catholicae Ecelesiae Christi, videlicet, quae traditur in Apostolicis literis et receptis scriptoribus Ecclesiasticis; tamen hic praefandum duxi, me libenter Ecclesiae catholicae, hoc est; piis, doctis et peritis omnibus permittere iudicium de omnibus lucubrationibus meis. Quemadmodum enim Paulus praecipit, ut unusquisque norit modum fidei sibi datum a Deo; ita, cum mea mihi imbecillitas non plane sit ignota, neque antea sine autoribus de ullo dogmate pronunciavi, neque Ecclesiae iudicium unquam aspernabor.

Nec vero novum est exemplum, methodos doctrinae Christianae informare. Nam et apud Graecos Damascenus, et apud nostros Longobardus huiusmodi') scripta reliquerunt, quibus gratiam et celebritatem summam hoc unum peperit, quod methodi magno studio expetuntur; Itaque videmus eos vel primae classis scriptoribus annumeratos esse. Extiterunt et ante hos buius

generis libelli, enarrationes Cypriani et aliorum in symbolum. Et nonnulli non inconcinne Augustini sententias collegerunt de singulis articulis'), in libello, cui titulus est, de fide ad Petrum. Extat et vetus scriptum Origenis περί ἀρχῶν, cui hune titulum fecit, propterea quod praecipues locos Christianae doctrinae ibi serie quadam disponit et explicare conatur. Ad haec Paulus quasi methodum quandam informat in Romanis, accuratissime disputans de caussa peccati, de usu legis, et de beneficio Christi, quod sit proprium Christi beneficium, quomodo consequamur remissionem peccatorum'et reconciliationem. Sunt initio et symbola hoc consilio condita, ut extaret brevis quaedam summa doctrinae Christianae, in qua locos ad pietatem necessarios, tanquam simul in una tabula propositos, conspicere et complecti homines possent. Nam haec una est ratio utilitest docendi. Quare non sum autor novi exempli in Ecclesia. 1)

Sed illud valde angit animum meum, quo magis opus est methodo, quo avidius omnes studiosi omnibus aetatibus has slewywyde et expetiverunt et exceperunt, eo maiore consilio et religione scribi debehant. Quid enim difficilités est, quam explicare dilucide gravissimas religionis controversias? Quid periculosius, quam in tanta iudiciorum varietate rectissima deligere? Quid proclivius, quid tam homini proprium, quam labi et hallucinari, et non raro specie recti decipi? Quid quod saepe etiam recte sentientes, tamen in explicando quasi sui obliviscuntur, nec satis commode dicunt quod volunt. Saepe cedunt ) oneri, nec possunt quod sentiunt exponere. Inde cum postea imperiti opiniones parum commodas hauriunt, plurimum oritur scandelorum in Ecclesial Haec sciunt me non frustra queri, qui cum iudicio veteres scriptores legunt, quorum vix ullus est, in quo non interdum vel perspicuitas, vel diligentia desideretur. Quam multi occurrent loci; de quibus cum ipsis autoribus, si liceret. colloqui cupersmus, et coram diserte sciscitari, quid senserint, quos habuerint autores. Pracsertim autem in boc scripti genere in methodis,

<sup>1)</sup> Edit. locorum Mel, Viteb. 1541. utraque et Opp. Mel. Ba-sil, inscriptum exhibent: Philippus Melenthen Lectori.

<sup>2)</sup> in escidit ap. Penc.

<sup>8)</sup> huiuscemodi edit. locorum Mel. Viteb. 1542. minor. MELANTH. OPER. Vol. II.

<sup>4)</sup> articulis excidit ap. Peuc.

<sup>5)</sup> In ed. locorum Mel. Viteb. 1536, utraque (item ed. August. Vind. 1556, et Salin. Suev. 1539.) distinguitur: Ecolesia, sed ... meum. Quo etc.

<sup>6)</sup> Peuc. in lib. I. (non in Select. epp.): concedunt.

quam multa tion obscure taxantur! Quaties ingulatur Origanes in libro neol doxfor! Longobardo ne quidem ipsius alumni pepercerunt. Et quaedam iure reprehenduntur.

Itaque cum tantum et difficultatis et periculi sit, componere methodum, saepe mihi venit in mentem, id non unius hominis opus esse debere, sed synodi, in qua doctissimi et optimi viri, re communiter deliberata, de omnibus iis articulis, de quibus saepe oriuntur controversiae, et quaedam in ipsis veteribus<sup>7</sup>) dissimilitudo est, diligenter iudicarent, et integram doctrinam religionis ederent.

Quad Plata inquit, Princeps rerum publiearum praecipue hac efficere debere, ut cives et beati sint et inter se amici, ad hunc optimum Ecclesiae statum nulla res afferret plus momenti, quam si talis ) aliqua pia ac simplex extaret forma doctrinae, gravi autoritate scripta. Haec enim et ambigentes animos sanare, et concordiam ac tranquillitatem Ecclesiae restituere, et in posterum munice posset. Huius summi inter homines beneficii autores non solum Episcopos, sed etiam summos Principes esse decet, ut et gloriam Dei ornent et omnium gentium saluti consulant, praesertim cum sine ope ipsorum res tanta perfici nequeat. Nec vere dubito, quin ut quisque Princeps prudentissimus atque optimus est, ita vehementissime afficiatur Ecclesiae cladibus. Noque enim sunt aut obscurae, aut ita leves, ut sine surma acerbitate doloris considerari possint,

Veteres quidam morbi haerent in Ecclesia non dissimulandi. Constat enim quosdam insignes articulos doctrinae Christianae diu iacuisse obratos densissima caligine. Ex qua postquam evolvi coeperunt opera quorundam doctorum et bonorum virorum, etatim suscepta est passim institata saevitia, et indigna lenitate Ecclesiastica. Neque tentum taucidantur boni et docti viri, confirmantur<sup>0</sup>) abusus, sed omnino extingunatur studia doctrinae Christianae. Hincorta dissensio, cum alia infinitalparit incommoda, tum hoc praecipuum 10), quod focum praebet, ut fit, alicubi indoctis, seditiosis et fanaticis hominibus, qui et nefarias Deoptopies epargunt in Ecclesia, et de rebus civilibus falsas serunt opiniones, et perniciosas re-

Extat apud Xenophontem brevis quaedam ac plena gravitatis atque animi Laconici concio Archidamí, qui collapsam ac paene deploratam Spartam virtute sua restituit. Hie ante id praelium, quo maxime iterum erexit patriam, cum instructa acie iam signa canere iuberet, his verbis adhortatur exercitum: "Avdoes nolitai, võr ayadol yerbμενοι, αναβλέψωμεν δρθοῖς διιμασιν, αποδώμεν τοῖς ἐπιγιγνομένοις τὴν πατρίδα. Ο generosam vocem, et dignam Rege Spartano et Agesilai filio, qua testatur magnos et fortes viros debere maximus dimicationes suscipere, ut posteris salvam rempub. tanquam certam sedem relinquant! Quanto magis decet sic affectos esse Christianes et Principes et doctores, ot cupiant posteris relinquere Ecclesiam recte constitutam ac tranquillam. Nec vero ullius rei cura potior et antiquior esse magnis viris debet, praesertim iis, qui sedent ad gubernacula, qui utinam in tantis Ecclesiae calamitatibus aliquando sibi hanc honestissimam vocem subjiciant: avasativoμεν δρθοίς δμμασιν, αποδομεν τοίς επιγιγνομέvois the enelyolar. Id very non putout effici, nisi rite explicata doctrina. Nam violenta consilia nec sanànt ambigentes animos, nec prosunt ad constituendam durabilem tranquillitatem. Et quanquam cohercenda est petulantia, et severis exemplis puniendi sunt, qui serunt aut amant impia dogmata, aut seditiones excitant; tamen videndum est, ne pariter sine discrimine exercestor saevitia in benos et malos.

Sed ut redeem unde digressus sum. Equidem maxime opto, ut de aliqua integra methodo synodus aliquando deliberet. Sed com hoc tempore viderem in tenta varietate disputationum atque opinionum, imperitis quasi regiones monstrandas esse doctrinae Christianae, cosque praemuniendos esse contra perniciosas atque impias

ligioni ac civili") hominum societati, planeque transformant religionem in quandam horribilem barbariem. His tantis malis profecto decet ") bonos et sapientes Principes idonea remedia quaerere Quid quod etiam posteris praestare Ecclesiam debent? quae quidem, nisi ratio ineatur, ut pia et certa doctrinae forma ad posteros propagetur, infinitis modis dilacerabitur.

<sup>7)</sup> veteribus excidit ap. Peuc.

<sup>8)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.) mendom tells pro tells.

<sup>9)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.) mendose confirmatur.

<sup>10)</sup> Perc. edidi praecipue.

<sup>11)</sup> Londin. mendose civilium.

<sup>12)</sup> Edd. locorum Mel. Viteb. 1558. et 1541. major: docet, ex mendo.

opiniones, coegi hos locos in compendium, bono studio, et quantum potui dedi operam, ut ordinem et viam ad docendam accommodatam adhiberem, meque in 13) ipsa methodi septa diligenter inclusi. Quod ut faciam, etsi etiam ingenii infitmitas me cogit, tamen habeo aliquem consilii mei rationem. Quanquam enim sunt nonnulli excellentibus ingeniis praedėti, qui, velut Phidias tribuit statuis non solum aptam harmonism membrorum, sed etiam dignitatem et amplitudinem, ita et ipsi-ad methodum adiungunt splendorem et lumen orationis, ad illustrandam rerum magnitudinem; tamen haec foelicitas perpaucorum est. Ego meo me pede metior, ac setis agnosco me, divinam illam Phidiae formam atque ideam effingere non posse, ac facile patior me inter ποροπλάθους et minutorum operum figulos numerari; quare maiori") cura ac studio illa artis vestigia consector. Scio multos alios magis ") delectari liberis declamationibus, et has angustias methodifugere. Sed plerique dum sibi indulgent, sacpe a scopo deerrant; et dum multa extra caussam magna voce sonant, manuque tota, nihil certi lectorem docent. Illam vero licentiam Academico more disputandi maxime odi, quam sibi sumunt nomnulli, qui et recte tradita ab aliis calumniose depravant ac evertunt, et sine lege, sine delectu, sine autoritate veteri, quidquid libet, dicunt. Quod de Tantalo inquit Euripides: axólacrov šeze ylescer, aloxioty vocov, profecto in theologo turpissimus est morbus linguae petulantie. Meminisse nos decet, quo in theatro versemur; indicem habemus Christum, spectatores Angelos, auditores infirmos, quorum animi facile sanciantur.

Ideo et religionem ac fidem, quam debemus rebus sacris, praestare studui; et ne res alioqui intricatas magis etiam involverem, adhibui proprietatem in explicando, quantam 16) potui. Eamque ob caussam usitatis ha Ecclesia verbis usus sum, et interdum a scholis verba quaedam mutuatus sum, quae sunt condonanda temporibus. Caeterum dedi operam, ut sermo esset perspicuus. Non admiscui peregrinas disputationes, Etsi enim ita statuo, eos qui non sunt instructi liberali eru-

ditione, non satis idoneos esse ad exponendam religionis doctrinam, et in plerisque locis quaedam ex aliis literis assumenda sunt, interdum conferendae quaedam sententiae religionis cum Philosophia; tamen at in ahis rebus, ita hic quoque modus gratissimus est. Adiuvemar") ab aliis artibus in his ipsis rebus illustrandis, in instituenda oeconomia, seu, ut ita dieam, in îpsa aedificii forma delineanda. Nam indocti ne possunt quidem res intricatas apte distribuere, sed saepe miscent non cohaerentia, aut divellunt coniuncta; nec semper vident, quid sit in controversia, ubi confligendum sit. Ad hace plerique loci collatione Philosophiae fiunt illustriores. Neque tamen confundenda sunt artium genera, non obruenda est doctrina Christiana alienis disputationibus: Ego etiam, ne prolixior essem, parcius, quam licuit, delibavi quaedam ex aliis 18) literis. Paulus yalt eos, qui tradunt doctrinam religionis, esse diduztizoùs, quod profeeto nemo praestare potest rudis aliarum literarum. Itsque etsi sunt aliae praeslantiores virtutes, pietas, usus vitae, experientia certaminum spiritualium, prudentia; tamen impudentes sunt hi quoque, qui cum se interpretes doctrinae Christianae esse profiteantur, non dant operam, ut adjungant liberalem eruditionem, quae non solum ornamento 19) est Ecclesiae Christianae, sed aliquid ipsi doctrinae lucis addit.

Ac plane dignos odio esse censeo Anabaptistas, et si qui similes sunt, qui ineruditam quandam et barbericam theologiam in Ecclesium invehere conantur, et contendunt nullis literis opus esse. Quare omnia confuse sine arte dicunt, nullam adhibent antiquitatis notitiam, nullam collationem ex aliis disciplinis. Atque hi suum habent theatrum; vulgus enim quia natura odit artes, gatidet earum dignitatem elevari. Verum baec persuasio non solum officit studiis literarum et civili vitae, quam tuentur caeterae artes, sed etiam nocet religioni. Nam eruditio non solum hoc nomine prodest, quod aenit iudioia, quod docendi<sup>20</sup>) formam monsunt, sed conducit etiam moribus. Nam ut quisque eruditissimus est, ita diligentissime magnitudinem rerum animo metitur, quod curam et sollicitudinem recte docendi auget.

<sup>13)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.): intra.

<sup>14)</sup> Ed. locorum Mel. Viteb. 1585. prior (item ed. Argentorat, 1586, et Salin. Suev. 1589.) maiore.

<sup>15)</sup> magis excidit ap. Peuc.

<sup>16)</sup> Peuc. quantum.

<sup>17)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.) mendose: Adhaumur.

<sup>18)</sup> alle excidit ap. Peuc.

<sup>19)</sup> Penc. ornamentum.

<sup>20)</sup> Peuc. in lib. L (item Londin.): vinendi pro decemii. 59 \*

quam multa non obscure taxantur! Quaties ingulatur Origanes in libro neol doxon! Longobardo ne quidem ipsius alumni pepercerunt. Et quaedam iure reprehenduntur.

Itaque cum tantum et difficultatis et periculi sit, componere methodum, saepe mihi venit in mentem, id non unius hominis opus esse debere, sed synodi, in qua doctissimi et optimi viri, re communiter deliberata, de omnibus iis articulis, de quibus saepe oriuntur controversiae, et quaedam in ipsis veteribus?) dissimilitudo est, diligenter iudicarent, et integram doctrinam religionis ederent.

Quad Plato inquit, Princeps rerum publicarum praecipue hac efficere debere, ut cives et beati sint et inter se amici, ad hunc optimum Ecclesiae etatum nulla res afferret plus momenti, quam si talis") aliqua pia ac simplex extaret forma doctrinae, gravi autoritate scripta. Haec enim et ambigentes animos sanare, et concordiam ac tranquillitatem Ecclesiae restituere, et in posterum munire posset. Huius summi inter homines beneficii autores non solum Episcopos, sed etiam summos Principes esse decet, ut et gloriam Dei ornent et omnium gentium saluti consulant, praesertim cum sine ope ipsonum res tanta perfici nequent: Nec vero dubito, quin ut quisque Princeps prudentissimus atque optimus est, ita vehementissime afficiatur Ecclesiae cladibus. Neque enim sunt aut obscurae, aut ita leves, ut sine summa acerbitate doloris considerari possint,

Veteres quidam morbi haerent in Ecclesia non dissimulandi. Constat enim quesdam insignes articulos dectrinae Christianae diu iacuisse obratos densissima caligine. Ex qua postquam evolvi coeperunt opera querundam doctorum et bonorum virorum, statim suscepta est passim intentata saevitia, et indigna lenitate Ecclesiastica. Neque tentum trucidantur beni et decti viri, confirmantata abasus, sed omnino extingunatur studia doctrinae Christianae. Hincorta dissensio, cum alia infinita parit incommoda, tum boc praecipum 10), quod tocum praebet, ut fit, alicubi indoctis, seditiosis et fanaticis hominibus, qui et nefarias Bropergias spargunt in Ecclesia, et de rebus civilibus falsae serunt opiniones, et permiciosas re-

ligioni ac civili!!) hominum-societati, planeque transformant religionem in quandam horribilem barbariem. Histantis malis profecto decet.") bonos et sapientes Principes idonea remedia quaerero Quid quod etiam posteris praestare Ecclesiam debent? quae quidem, nisi ratio ineatur, ut pia et certa doctrinae forma ad posteros propagetur, infinitis modis dilacerabitur.

Extat apud Xenophontem brevis quaedam ac plena gravitatis atque animi Laconici concio Archidamí, qui collapsam ac paene deploratam Spartam virtute sua restituit. Hie ante id praelium, quo maxime iterum erexit petriam; cum instructa acie iam signa canere iuberet, his verbis adhortatur exercitum: "Ardges nolivai, võr ayadoi yeroμενοι, αναβλέψωμεν δρθοῖς διιμασιν, αποδώμεν τοῖς ἐπιγιγνομένοις τὴν πατρίδα. O generosam vocem, et dignam Rege Spartano et Agesilai filio, qua testatur magnos et fortes viros debere maximus dimicationes suscipere, ut posteris salvam rempub. tanquam certam sedem relinquant! Quanto magis decet sic affectos esse Christianes et Principes et doctores, ut cupiant posteris relinquere Ecclesiam recte constitutam ac tranquillam. Nec vero ullius rei cura potior et antiquior esse magnis viris debet, praesertim iis, qui sedent ad gubernacula, qui utinam in tantis Ecclesiae calamitatibus aliquando sibi hanc honestissimam vocem subiiciant: de afficienμεν δρθοίς δμμασιν, αποδώμεν τους έπιγιγνομέ vois the exchinica. Id were non putest effici, misi rite explicata doctrima. Nam violenta consilia nec sanant ambigentes animos, nec prosunt ad constituendam durabilem tranquillitatem. Et quanquam cohercenda est petulantia, et severis exemplis puniendi sunt, qui serunt aut amant impi dogmata, aut seditiones excitant; taucen videndum est, ne pariter sine discrimine exercestar saevitia in bonos et malos.

Sed ut redeem unde digressus sum. Equidem maxime opto, ut de alique integra methodo synodus aliquando deliberat. Sed com hoc tempore viderem in tenta varietate disputationum atque opinionum, imperitis quasi regiones monstraudas esse doctrinae Christianae, cosque praemuniendos esse contra perniciosas atque impias

<sup>7)</sup> veteribus excidit sp. Peuc.

<sup>8)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.) mendoze telle pro talie.

<sup>9)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.) mendose confirmatur.

<sup>10)</sup> Peser edicit prescipue.

<sup>11)</sup> Londin. mendose elvilèum.

<sup>12)</sup> Edd. locorum Mel. Viteb. 2558, et 1941. maior: deart, ex mendo.

opiniones, coegi hos locos in compendium, bono studio, et quantum potui dedi operam, ut ordinem et viam ad docendem accommodatam adhiberem, meque in 13) ipsa methodi septa diligenter inclusi. Quod ut faciam, etsi etiam ingenii infitmitas me cogit, tamen habeo aliquem consilii mei rationem. Quanquam enim sunt nonnulli excellentibus ingeniis praediti, qui, velut Phidias tribuit statuis non solum aptam harmoniam membrorum, sed etiam dignitatem et amplitudinem, ita et ipsi ad methodum adiungunt splendorem et lumen orationis, ad illustrandam rerum magnitudinem; tamen haec foelicitas perpaucorum est. Ego meo me pede metior, ac setis agnosco me, divinam illam Phidiae formam atque ideam effingere non posse, ac facile patior me inter ποροπλάθους et minutorum operum figulos numerari; quare maiori ") cura ac studio illa artis vestigia consector. Scio multos alios magis 15) delectari liberis declamationibus, et has angustias methodifugere. Sed plerique dum sibi indulgent, saepea scopo destrant; et dum multa extra caussam magna voce sonant, manuque tota, nihil certi lectorem docent. Illam vero licentiam Academico more disputandi maxime odi, quam sibi sumunt nonnulli, qui et recte tradita ab aliis calumniose depravant ac evertunt, et sine lege, sine delectu, sine autoritate veteri, quidquid libet, dicunt. Quod de Tantalo inquit Euripides: axólagrov égye yleggar, aloxioty vocey, profecto in theologo turpissimus est morbus linguae petulantie. Meminisse nos decet, quo in theatro versemur; indicem habemus Christum, spectatores Angelos, auditores infirmos, quorum animi facile sauciantur.

Ideo et religionem ac fidem, quam debemus rebus sacris, praestare studui; et ne res alioqui intricatas magis etiam involverem, adhibui proprieta tem in explicando, quantam 16) potui. Eamque o b caussam usitatis na Ecclesia verbis usus sum, et interdura a scholis verba quaedam mutuatus sum, quae sunt condonanda temporibus. Caetexum dedi operam, ut sermo esset perspicuus. Nom admiscui peregrinas disputationes, Etsi enim ita statuo, eos qui non sunt instructi liberali eru-

ditione, non satis idoneos esse ad exponendam religionis doctrinam, et in plerisque locis quaedam ex aliis literis assumenda stat, interdum conferendae quaedam sententiae religionis cum Philosophia; tamen at in aliis rebus, ita bic quoque modus gratissimus est. Adiuvemur") ab aliis artibus in his ipsis rebus illustrandis, in instituenda oeconomia, seu, ut ita dieam, in ipsa aedificii forma delineanda. Nam indocti ne possunt quidem res intricatas apte distribuere, sed saepe miscent non cohaerentia, aut divellunt conjuncta; nec semper vident, quid sit in controversia, ubi confligendum sit. Ad hace plerique loci collatione Philosophiae fiunt illustriores. Neque tamen confundenda sunt artium genera, non obruenda est doctrina Christiana alienis disputationibus. Ege etiam, ne prolixior essem, parcius, quam licuit, delibavi quaedam ex aliis18) literis. Paulus yult eos, qui tradunt doctrinam religionis, esse didazuzoùs, quod profeeto nemo praestare potest rudis aliarum literarum. Itaque etsi sunt aliae praestantiores virtutes, pietas, usus vitae, experientia certaminum spiritualium, prudentia; tamen impudentes sant hi quoque, qui cum se interpretes doctrinae Christianae esse profiteantur, non dant operam, at adiangant liberalem eruditionem, quae non solum ornamento 19) est Ecclesiae Christiance, sed aliquid ipsi doctrinae lucis addit.

Ac plane dignos odio esse genseo Anabaptistas, et si qui similes sunt, qui ineruditam quandam et barbaricam theologiam in Ecclesiam invehere conantur, et contendunt nullis literis opus esse. Quare omnia confuse sine arte dicunt, nullam adhibent antiquitatis notitiam, nullam colletionem ex aliis disciplinis. Atque hi suum habent theatrum; vulgus enim quia natura odit artes, gatidet earum dignitatem elevari. Verum haec persuasio non solum officit studiis literarum et civili vitae, quam tuentur caeterae artes, sed etiam nocet religioni. Nam eruditio non solum hoc nomine prodest, quod aenit iudicia, quod docendi:10) forenen monstrat, sed conducit etiam moribus. Nam ut quisque eruditissimus est, ita diligentissime magnitudinem rerum animo metitur, quod curam et sollicitudinem recte docendi auget.

<sup>13)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.): intra.

<sup>14)</sup> Ed. locorum Mel. Viteb. 1585. prior (item ed. Argento-rat. 1586. et Salin. Suev. 1589.) maiore.

<sup>15)</sup> magis excidit ap. Pene.

<sup>16)</sup> Peuc. quantum.

<sup>17)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.) mendoes Adhausmur.

<sup>18)</sup> mble excidit sp. Peuc.

<sup>19)</sup> Penc. ornamentum.

<sup>20)</sup> Peuc. in lib. I. (item Londin.): vinendi pro-docerdi.

Contra inscitia negligentiam in bonis alit, confirmat in malis audaciam, qua nulla maior est Ecclesiae pestis. Multo enim confidentius vociferantur et pronunciant mali, ubi autoritatem sibi arrogare sine doctrina possunt. Quare omni contentione censeo incitandos esse ad iustam discendi rationem, et ad vera studia cum religionis tum aliarum optimarum artium, omnes qui utiliter servire Ecclesiae cupiunt. Invitantur autem ingenia exemplis, iuxta illud Hesiodium<sup>21</sup>), ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων.

Itaque etsi mea scripta non sunt perpolita, tamen ut nihil aliud praestem, certe methodus monere lectores potest ad res tantas exponendas aliis etiam literis atque artibus opus esse.<sup>22</sup>)

Ut autem<sup>23</sup>) hic commentarius auspicatius exiret in publicum, tuo nomini, Inclyte Rex, dedicandum esse censui, praecipue ob hanc caussam, quod cum nonnulli, partim indocti, partim iniqui etiam, apud exteras nationes summorum Regum animos pariter adversus omnes, qui non probant omnia monachorum somnia, miris artificiis incendant, plurimum mea referre putavi, ut tibi Regum omnium doctissimo exhiberem hoc scriptum, ut Maiestas tua potius ex hoc scripto, quam ex aliorum calumniis, iudicium de me et toto hoc doctrinae genere, in quo versor, faceret.

Accipimus te cum in sacris literis praeclare doctum esse, tum in reliqua philosophia, ac praecipue in illa pulcherrima parte, videlicet in consideratione motuum et effectuum coelestium, qua et propter dignitatem rerum et propter maximas utilitates in rebus gerendis summos ac sapientissimos Reges omnibus aetatibus maxime delectatos esse legimus, acerrimo studio et summa cum prudentia versari.

Accedunt ad tantam praestantissimarum artium doctrinam et caeterae virtutes dignae magno Principe: iustitia in imperio, pacis tuendae cura, magnitudo animi, pietas, studium iuvandae et ornandae religionis Christianae<sup>21</sup>), clementia, ac bonitas eximia, quae cnm in aliis negotiis

regno nulla saevitia in homines bonos, medentos et studioses purioris doctrinas Ecclesisticas exercéri dicitar, cum in aliis terris Principus iracundia sine modo exarserit. De quorum consilio nihil hoc loco disputábo.

Tantum illud dienen, quod mihi viden. Neque decet Ecclesiam iniusta crudelitas, neque profutura est, ad restituendam, tranquillitatem, ltaque moderatio tua, digna bidno, ac sapiente Principe, haud dubie Deo grata ests. Lit enim vi quoque coherceri fanaticos et impios homines Deus praecipit, ita nullum erudelius est parricidium, quam simul pios ac membra Christi tracidare, lecerare venam Ecclesiam, et delere res bonas atque 25) utiles Ecclesiae.

Neque enim negari potest, a bonis et decis viris multa ad pietatem utilia iterum patelacu esse.

Propheta Esaias, cum vaticinatur pios Rege Ecclesiae Nutricios, ut vocant<sup>26</sup>), fore, postulat ut Reges tegant pios adversus iniustam saevitiam, ut rectam doctrinam propagani curent. Qui tituli, que trophaea magis optanda sunt magnis et suienibus Regibus, quam ut caelesti voce tribustur es haec suavissima appellatio, ut praedicentor Ecksiae Christi nutricii? Magna sunt et plena de gnitatis praeconia, dici Africanum; Maccomcum, et hoc genus alia. Sed multo gloriosius et, dici patriae Patrem. Vera autem nobis et perpetu est patria Christi Ecclesia. Huius verae patrix patrem, et, ut Prophetae verbo utar, nutricium esse, haec vero est ingens gloria, praecipue espetenda Regibus. Haec officia Reges Deo contliant, haec officia sunt hostiae Deo gratissimac.

Non sunt autem Ecclesiae nutricii, qui quanvis crudelitati suae praetexunt Ecclesiae nomen tamen vera 27) Ecclesiae membra, hoc est, homines pios et doctos iniustissime interficiunt, et doctrinam, in qua veri cultus Dei monstrantur, delent. Itaque non solum moderatio tua et clementia ipsa laudanda est, sed iudicium potius as sapientia, quod M. T. ita tuetur Ecclesiae tranquillitatem, ut tamen faveat studiis pietatis. Et intelligat quosdam abusus emendatione opus habere.

<sup>21)</sup> Pepc, et Opp, Mel. Basil. Hesiodicum.

<sup>22)</sup> Editio locorum Mel. Viteb. 1541. utraque, Opp. Mel. Basil. et Peuc. addunt: Pale. Et que cunque hic sequuatur, shount: cuius rei caussa legitur in versibus Stigelii: Dum landandus erat, Regent laudavinus Anglutu; Hei mihi, quam varium est Regidus ingenium.

<sup>23)</sup> autem praetermisit Pezel.

<sup>24)</sup> studium - Christianae exciderant ap. Pez.

<sup>25)</sup> Pez, ac.

<sup>26)</sup> ut vocant, exciderunt sp. Pet.

<sup>27)</sup> Pez. verae.

Cum igitur et doctrina excellere Maiestatem T. scirem, et intelligerem te singulari moderatione et clementia, quae maxime decet eruditionem, in his dissensionibus uti, potissimum Maiestati tuae duxi mittendum esse boc scriptum, quod etsi totum permitto iudicio Maiestatis tuae, tamen ut spero, ostendet iniuate contra nos accendi Regum iracundiam.

Non dubito quin Maiestas T. simul et gloriae Christi et paci Ecclesiae optime consultum cupiat, ac de remediis huius dissidii saepe multumque deliberet. Quam ad rem sane prodest non tantum illorum videre scripta, qui causam nostram iniustissimis calumniis deformant, quod non solum impudentes 26) quidam et infimi subsellii homines faciunt, sed etiam nonnulli alii, qui in hoc theatrum prodeunt sumpta singulari gravitatis et sapientiae persona. Quos decuit autoritatem suam non ad bonorum perniciem, et ad 29) inflammandam crudelitatem imperitorum 30), sed potius ad ornandam Ghristi gloriam, ad morbos Ecclesiae recte curandos, ad flectendos ad Christianam lenitatem Principum animos, conferre. Turpissimum est enim magnis viris, simulatione gravitatis Sycophanticam exercere. Quod faciunt, qui astute dissimulant receptos abusus, et arte depravant ea, quae nostri pie atque ") utiliter monuerunt.

Ego ex animo veneror Ecclesiam Christi catholicam, eiusque sententiam omni studio amplector. Nec velim unquam a iudiciis bonorum et doctorum in Ecclesia dissentire.

Proinde hunc meum commentarium exhibeo Maiestati T. non ut patronum mihi, si quid erro, sed ut in gravissimis controversiis censorem quaeram, cuius iudicium propter doctrinam rectum, "7) propter fastigium Regiae Maiestatis liberum et aequum fore statuebam. Oro itaque M. T. ut hoc nomine non gravatim scriptum meum accipiat, in quo, ut spero, videbit, me et res ad pietatem utiles complexium esse, et pacis concordiaeque Ecclesiasticae cupidissimum esse. Christus M. T. servet incolumem ac florentem, et ") gubernet.ad Christi 34) gloriam ornandam at ad salujam the comment of the comment of the comment

No. 1312:

And the second of the August

# Thomae Cranmero.

with a continuition of 9 m.

Manlii farrag. p. 192 sqq. Iterum Epist. lib. III. p. 89 sq. (edit. Lond. lib. III. ep. 40.) — Apographa in cod. Bav. Vol. II. p. 776., cod. Goth, 401, p. 76., et cod. Monac. 66.

### Reverendissimo Domino Thomae Archiepiscopo Ecclesiae Cantuariensi.

S. D.') Reverendissime Domine Praesul. Eta) ex Alexandro'), viro optimo et mihi veteri amicitia coniuncto, et ex multis aliis bonis et doctis viris ') intellexi, te praeclaram 'doctrinae landem' cum eximia pietate coniunxisse. Itaque saepe gratulor Britanniae vestrae talem Episcopum; quales si haberet Ecclesia aliquanto plures, non difficulter et concordia ) orbis terrarum constitui et sanari 6) Ecclesia posset. Cum autem non dubitarem, quin ad caeteras virtutes humanitatem summanı adiunxisses, duxi tibi commendandum esse hunc bonum virum, Alexandrum Alesium Scotum. Is') proficiscitur in Britanniam, ut exhibeat'Regiae Maiestati b) quoddam meum scriptum. + Iussi et Rev. Paternitati Tuae exemplum exhiberi, ex quo intelligat R. P. T. 9), me conatum esse, ut et 1 diligenter et utiliter explicarem et quantum possem mitigarem plerasque controversias "). Sed' iudicium de toto scripto libenter et R. P. T. et similibus viris doctis et piis permitto, 'a quorum iudicio nunquam in Ecclesia Christi dissentiam!

<sup>28)</sup> Pes. imprudentes.

<sup>29)</sup> ad excidit ap. Pez.

<sup>30)</sup> Pez. mendose: imperiorum.

<sup>\$1)</sup> Pez. et.

<sup>32)</sup> Editio locorum Mel. Viteb. 1538. eddit: et.

<sup>33)</sup> et excidit ap. Pez.

<sup>54)</sup> Christi] Pez. Dei. (Ed. Argentorat, 1536.; sui.) \*) Pezel. babet ann. 1586., male. Vid. praeterea ep. ad Camerar. d. 21. Decb.

<sup>1)</sup> Pez. etc. S. pro S. D.

<sup>2)</sup> Et Cod. Goth. 401. Ut. Manl. om. (sic atiam prass. Dur. mine.)

<sup>8)</sup> Manl., cod. Goth, 401. et cod. Monac. Osiandro.

<sup>4)</sup> viris non habet cod. Goth.

<sup>5)</sup> Cod. Monac. discordia.

<sup>6)</sup> Manl. servari.

<sup>7)</sup> Is abest a cod. Monac.

<sup>8)</sup> Pez. R. T. Manl. R. P. T. Utrumque ex mendo.

<sup>9)</sup> Haes verba bahent cod. Bat. et cod. Monac. - Pen. tantum: in que R. P. T. animadvertet me condium etc. Manlius: Seripsi et B. P. T. ne constam etc. Sid etiam cod. Goth. 401. Sunt'autem mutationes es arbititio.

<sup>10)</sup> et excidit ap. Pez.

with a comment in the c 11) God. Bav. addits declering a number of me of the first

Itaque si vel studium meum vel scriptum! ) probabis, rogo, ut R. P. T. adiuvet hunc Alexandrum, ut Regiae Maiestati libellum exhibere posait. Caeterum ipsius Alexandri tanta est doctrina, probitas, et in omni officii genere diligentia, ut nullam possit ad virum sapientem commendationem maiorem, quam suam virtutem, adferre. Proinde fore spero, ut 13) pro tua prudentia et potentia 14) libenter complectaris 15) hominem; rogo tamen, si quid literae nostrae apud R. P. T. valent, ut mea etiam causa aliquid studii addas \*) ad ea officia, quae tua voluntate in eum collocaturus es.17). Iudicium vero suum de meo scripto poterit 18) mihi R. P. T. per hune Alexandrum significare. Commendo me R. P. T. summo studio. Bene valeat R. P. T. ad illustrandam gloriam Christi. Mense Augusto anno 1535. 19)

No. 1313.

(Aug.)

### Io. Marcello.

+ Ex apographo cod. Basil. 39. p. 30 b.

# Doctissimo viro, M. Ioanni Marcello Regio, docenti liberos Guilielmi Reiffenstein.

Non' potuit impetrari a principe nostro, ut permitteret, me in Galliam proficisci, quod quidem facile fero. Scio enim, quid illi congressus periculi habeant, zaì nadan e padon. Haeremus igitur Ienae, et, quia audivimus Vitebergae nonnihil adhuc contagii vagari, hyematuros nos hic esse arbitror. Quare, si videbitur D. Guilielmo, huc venias. Et ipsi nostra officia ac vobis non defutura sunt. Sed si liberos pater retinere domi vult, meum filium et Frisium et Kilianum una adduces. Nam nolim oneri esse Guilielmo diutius. Significabis igitur, quid nobis expectandum sit. Bene vale.

No. 1314.

(Aug.)

Melanthoni, filio.

+ E cod. Banl. 39. p. 31 b.

Ph. M. filio, (Philippo Melan, filio).

Marcello te commendavi, cui vide ut studiose obtemperes, et modestiam cum erga omnes tum maxime erga Dominum hospitem \*) et Dominam scias tibi diligentissime praestandam esse. Cura etiam ut mane precibus vitam tuam commendes. Bene vale.

No. 1315.

(Aug.)

# (Guil. Reiffenstein.)

+ E cod. Bastt. 39: p. 31:

Inscribitur: "ad Patrem"; puto ad Guil. Reiffenstein. Sequitur enim epistolam ad Io. Marcellum, doctorem filiorum Reiffenstenii, et fuit haud dubie ei epistolae inclusa, et simpliciter patri inscripta.

Non facile dixerim quam molestum mihi tam diuturnum silentium tuum fuerit; quod ego scribo non ut tecum expostulem, sunt enim mihi meae occupationes tuae, sed ut meum erga ves omnés animum perspicias. Mirifice enim angebar de vestra valetudine; itaque me maximo beneficio affecisti, quod tandem respondisti. Misit enim mihi literas tuas per proprium nuncium Iasunus (?) \*\*) post Saturnalia. Gaudeo, vos omnes Dei beneficio incolumes esse, et precor, ut vos perpetuo servet Christus. Sed Iasoni (?) tabellarius perquam incivilis fuit; non enim concessit mihi tempus ad scribendam longiorem epistolam. Caeterum de Caesareanis rebus omnibus magnum hic silentium est. Tu, si quid habes, nobis velim communices. Patruo gratulor coniugium, et opto ut sanctum foelixque sit. Scriberem prolixius nisi nuncius interpellaret. Bene ac feliciter vale.

No. 1316.

(end. temp.)

Io. Reiffenstein, filio.

Manlii farrag. p. 363,

<sup>12)</sup> Cod. Monac. Itaque si vel Christi studium meum, vel-

<sup>(15)</sup> Mani. Proinde libet vare sperem , ten

<sup>14)</sup> Cod. Mouse. et Per, pietata Manl. potestate.

<sup>15)</sup> Manl, amplexurum; cod. Goth. 401. et cod. Bay. ampleetaris.

<sup>16)</sup> Mini. valent, aliquid mea causa studii addas.

<sup>17)</sup> Cod. Bay. coll. seses. Mani. et Pez. collaturus es.

<sup>18)</sup> Mani. tuum ... poters.

<sup>19)</sup> Cod. Monsc. Datas Lipsias 24. April, 1545.

<sup>\*)</sup> Guil. Reiffenstein.

<sup>\*\*)</sup> Fortasse Basilius, vid. ep. seq. ad Marcellum.

Ivanni Reiffenstein (filio) .ile .

S. D. Gratum est mihi officium, mi Ivannes, quod literas ad me dedisti plenas amoris erga me tui. Neque vero de animo tuo unquam dubitavi, cum iudicem te singulari naturae felicitate ad humanitatem et has virtutes mitiores, quas nuclea vocamus, factum esse. Sed delectat me tamen haec significatio benevolentiae. Quod properas ad nos redire, laudo equidem studium tuum, et tibi non sum defuturus: sed tua causa maxime fratres domum remisi, ac volo ut te honestissima et sanctissima matre oblectes, ut fruare domestico confirmandarum virium causa, ut hanc militiam literarum facilius postea perferre possis. De meo consilio, quando vos huc proficisci velim, scribam Marcello. Vale.

No. 1317.

(eod. temp.)

Alb. Reiffenstein.

Manlii farrag. p. 364 sq.

Alberto Reiffenstein \*)

S. D. Recte iudicas de meo erga te animo, mi Alberte. Vere enim te non minore amore quam mens liberos complector: ac plane hac tunm judicium de mea erga te benevolentia, maximae mihi voluptati fuit. Dens faciat, ut vestris studiis tantum voluptatis adferre possim, quantum opto et cupio. Etsi vos amo propter privatam inter patrem et me amicitiam: tamen mihi crede, Reipublicae causa magis etiam vobis devinetus sum. Cupio propagare ad posteros, quantum ego quidem possura, has literulas, in quibus versor: quasiudico Reipublicae utiles asse. Quarum studio cum te incensum esse videam, efficiam ut intelligas, mea tibi officia tendenti ad veram laudem non deesse. Mitto tibi sententias eruditissimi Lutheri. de quibus disputavimus his diebus. Dabis etiam exemplum D. D. Pleinero. Vale,

No. 1518.

(eod. temp.)

Guil. Reiffenstein, filio.

Manlii farrag, p. 365.

Guielmo!Reiffenstein, Guilhelmi filio, S. D. Literis tuis, mi Guilhelme, non eo tantum delectatus sum, quod habebant egregiam amoris erga me tui significationem: sed etiam, quod erant diligenter et eleganter scriptae. Itaque te adhortor, ut, quod facis, in hanc rationem studiorum et exercendi styli incumbas. Mea opera tibi, si quid modo praestare potero, non defutura est. Quid videatur mihi de adventu ad nos vestro, scripsi Marcello. Et Lipsiae animadverti patris tui, viri optimi, sententiam cum mea congruere. Non solum ad vestra studia, sed etiam ad Rempublicam pertinet, honestos adolescentes frequentiam scholae augere, καὶ πρέπει ἡμῖν τοῖς τὴν γνησίαν φιλοσοφίαν ἐπαγγελλομένοις τὰ κοινὰ περί πλείστου ποιείν. Vobis etiam honestum est, conspici in turba eruditorum cum quadam virtutis opinione. Vale.

No. 1819.

1. Septh.

Io. Marcello.

† E cod. Basil 89. p. 81.

### Ioanni. Marcello.

Fuit hic apud D. Doctorem Hieronymum nuncius tuns, ut opinor Northusanus Basilius. Huie eram daturus literas et quae scripseram, sed ipse mane abiit priusquam meas acciperet. Nunc idem argumentum retexendum est. A principe non potuit impetrari, ut in Galliam iter susciperem. Causas ex me coram audies. Et ego non invitus regum congressus vito. Nosti illud Sophocleum τόν τοι τύραννον εὐσεβεῖν οὐ ράδιον'). Die proximo Septembris Witebergam proficiscar cum Grucigero, Macconjo et Mania ad theologicam disputationem '). Nam Doctoria titulus confere-ten Vellero et Mechlero. Inde atatim Dep volente redibo. Audio adbuc aliquid contagii esse VVitebergae, ideoque existimo nos hic hyematuros esse. Sed și libet expectabițis a me literas, ubi ex Witeherga rediero. Saluta meis verhie diligenter dominum et dominam '). Mitto tibi exemplum disputationis agitandae Wittebergae. Ego bis iem

<sup>+)</sup> filio Guilielmi,

<sup>1)</sup> Sophocl, Aiap, v. 1850. In apparagho graces misere degravata sunt.

<sup>2)</sup> habendam d. 10. Spth.; vid. Lutheri epist. d. 19. Aug. et ad Ionam d. 24. Aug.

<sup>3)</sup> Gall, Reiffenstein eiusque uxorem.

No. 1920.

المهوية والمراجع والمراجع

(h. t.)

Bernhardo Frisio.

Manlii farrag. p. 365 sq. — Apographa in cod. Mehn. III. p. 65. et in cod. Basil. 39. p. 38.

Optimae indolis adolescenti. Bernhardo.

S. D. Magnam mihi voluptatem attulerunt tuae literae, in quibus et amoris erga me tui significatio extat, et studiorum commemoratio. Sed multo magis me delectavit ornatissimi vini D. Guilhelmi testimonium, qui te, cum essemus + una" Lypsiae, honestissimis laudibus ornavit; quas etiamsi ) aliqua ex parte ad me pertinere iudicarem, tamen tua magis quam mea gloria delectabar. Itaque te adhortor, ut omni studio des operam, et honestocum hominum iudicia de te tueare 3). Quod ut facias, jet oro Christum, et non aliter opto, quam si ex me natus esses. Deo volente, hac hyeme institutum opus Anatomicum absolvemus, praesertim in hoc secessu. Aliquoties hic disputavimus, ubi tuum ingenium etiam requirimus. Sodales tuos amanter meis verbis saluta. Vale.

No. 1321.

2. Septb.

7093 KM

Ioach. Camerario.

we Rollst, wil Cameran, po 849 sq. 7 and has a stranger,

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi in academia Tubingensi amico s.

S. D. Spero meum ministrum Ioannem prius ad te perventurum esse, quam hunc tabellarium, dedi tamen huic quoque litteras, no quam occasionem ad te scribendi, praesertim postquam longius distracti sumus, praettruitterem. Meum negotium, de quo scripsi in litteris quas affert meus minister, totum et prudentiae et fidei tuae committo. Quae scribi recte non posse putavi, ea iussi ministrum meum tibi diligenter exponere, sunt eiūs-

modi, et dibi madedibe futural essentiam, sed ut ego. existimo, dia teste nuno demina erampunt, occasione illa, de qua scripsi problimis ditteris. Res minil agam anticipalarity sed trassifice des expertable.

Mitto tibi Lutkeri epistolani't); quitm heri accepi, ne suspicarere illumi affinem essentiti culpae. Vide autem, mi loachime, quantum merum Biduo aut triduo antequem discessiones Vuiteberga pestem fugientes, flamma de toelo decidit vesperi ante meas aedes, altera templi tectum lambebat. Movit me ea res, etsi quid significaret divinare non potui. Omitto allas significationes, interpellat enim tabellarius. Idue scito, me aequissimo animo haec ferre Deli beneficio, et Deo volente in his rebus nihil indignum nostra Philosophia facturum esse: tu quoque nihil contentionis suscipies, si quid habet res difficultatis.

Budaei transitum Hellenismi ad Ghristiamsmum, et Sadoleti commentarios in Romanos vidisse te spero: sane tragice invehitur uterque in nostros, sed sinamus siki quenque canera. Ego nunc in meis locis multa mitigavi, et de plerisque tecum coram loqui cupio, sed desino. Eobanus his diebus nobiscum fuit, fere omne tempus consumsimus in sermonibus de te et de communitus suddistribene vale. Postridie Cal. Septembi Hunc tabellarium tibi commendo, vir bomus est, Militari hosfies.

No. 1322 a column in action of summer of the (2. Septh.)

10. 1322 a column in action of the (2. Septh.)

10. 1322 a column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action of the column in action in action of the column in action S. D. Etsi brevi, Deo volente, una erimus, tamen, ut assiduitati tuarum literarum, quae mihi iucundissima est, aliqua ex parte respondeam, scribam et ipse frequentins. Gallicum iten omisi libenter, ac facile passus sum mihi non dari commeatum, sed poterat Princeps negare sine contumelia, quam vides eiusmodi esse, ut ab ingenuo homine dissimulari non debeat. Itaque respon-

<sup>4)</sup> In anno error est. Est enim scripta epist. anno 1535:

<sup>1)</sup> Mendose Mandius: Ericio.

<sup>3)</sup> Cod. Bas, ut hon. virorum iudicio de se satisfacias.

<sup>\*)</sup> dafam d. 29, Aug.

dere constitui. Varum id hacteura distulis noni | foris sit nihil inimicorum. Sed commendo hacc solum, quod impeditus essem aliis peoupitionibus, sed, ne interpretarentur, me admodum delere, and commentum non dederint, more impotential animi, si quid scriberem durius, potius quam consulto me dixitse indicarent. Si quid erat, de quo mecuna expostulandum putabent, poteranti sine contumelia et graviter facere, nunc istae litetae plene is Brewg, quantum deceant eas, tibi iudicandum relinquo. Quae mea fuerit sedulitas, qualis opera, misil opus est commemorare. Certe non alio spectarunt mea studia omnia, nisi ut pro virili ornarem Scholam, et, quantum possem, pro mea tenuitate prodessem Ecclesiae. Fortassis Deus alium mihi nidulum dabit, si istinc expellor, Ego tamen et fidera et reverentiam praestabo vobis perpetuem. Bene vale.

Philippus. 1

No. 1328.

- 1

(2. Septb.)

Ge. Spalatino.

+ Ex apagr. Dreed. C. 140. p. 57 b. ep. 77. mihi descripta

# Georgio Spalatino

S. D. Gaudeo te complecti Thomam Newzouer: Diu enim et nevi et amavi hominem propter eruditionem singularem cum summa modestia coniunctam. Utinam tales pasteres Ecclesiae ed posteritatem relinquere possimus. Complectamur igitur tales viros omni studio. Mea officia non deerunt Thomae. Ubi primum erit occasio, dabo operam, ut et commodiorem conditionem habeat, et ipae co sit loco, ubi melius mereri de-Ecclesia poterit. Interim, si mediocre stipendium impetrare poterit, censeo Neoburgensem conditionem accipiendem esse. De Aureq nescio quid respondeam, et miseret me hominis, et vides quod superbe petat. Postulat enim luculentam conditio-Vellem tamen euin servatum. Credo in Lusatia aut vicinis illis locis posse ei conditionem invenint. Beste vale. Princeps Illustrissimus retinet' me,' quominus in Galliam proficiscar.' Et ernidem durissime mihi respondit, etsi ego quidem libenter maneo, nec delector Gallicis congressibus. Laceramur horribiliter a Sadolelo et Budeo, quorom uterque ad Regem Galliarum hostiliter de nostris scripsit; nunc ita domi tractamur, quasi | MELANTH. OPER. Vol. II.

Deo. Bene vale.

Philippus.

No. 1824.

(fere hoc temp.)

### Christ. Beiero.

† Ex spogr. in cod. Wolf. Hamb. (Olsh.)

Christiano Beier Cancellario Ducis Sax. Elect.

S. D. Magnifice Domine Cancellarie, de filio placet mihi consilium, ut doceatur a M. Ambrosio, et agam cum eo, ut id faciat Ambrosius diligenter et fideliter. Puer in meis aedibus cubat. et mensam nobiscum communem habet, hoc facilius potero studia eius inspicere. Dysenteriae, etsi non est una causa, tamen pleraeque ab his male coctis et asperis vinis oriuntur. Ac mihi quoque iam aliquot dies metuo. Sed diligentiam et cautionem adhibebo. De meo itinere Gallico intelligitis omnia ex Domino Sebaldo. Princeps non vult mihi potestatem abeundi facere. Bene valete.

Philippus.

No. 1825.

(eod. temp.)

#### Eidem.

+ Ex apographo in cod, Wolf. Hamburg. (Olsh.)

Christiano Beier, Cancellario Ducis Saxon. Elect.

Magnifice Domine Cancellarie, Hodie scripsi filium duabus noctibus non satis commode dormivisse; sed postea a prandio iussi eum quiescere, et dormivit bene horas aliquot et recte valet Dei beneficio. Ac spero nihil esse periculi. Mea ei officia non deerunt. Tamen fortassis exspatiatio ei prodesset. Haer duxi vobis significanda esse, tit minus essetis solliciti. Bene valete.

Philippus.

No. 1826.

13. Septh.

Ioann. Fridericus ad Pontanum.

† Ka Actie in Tabul. Viner. Reg. H. fol. 99, so. 48.

### Un Doctor Brud.

### Johanns Friedrich ac

Unfern Gruß zuvor ec. \_ \_ \_

Wir haben auch, daß ein Englander Doct. Anstonius zu Wittenberg ankommen, und was er euch und Doctor Martino angezeigt, euch zu Gefallen vermerkt. Weil es denn auf dem stehet, daß er uns zu besuchen und etliche Werbung an uns zu thun willens \*), so wollen wir seiner Ankunft und Werbung gewärtig senn, und uns darinnen wissen zu erzeigen. — —

Was aber die andre Englische Bothschaft, die auf bem Bege fenn foll, uns auch zu besuchen \*\*), thut belangen, wollen wir unfern Landvoigt zu Sachsen, Banfen Metschen, befehlen, wenn folche Bothschaft gen Wittenberg, wie wir vermerken geschehen soll, kommen wird, bağ ihr bafelbst allemhalben gute Ausrichtung gethan und badannen [von bannen] ju uns gen Beimar geweiset werden soll. Daselbst wollen wir sie als= dann auch hören und fürder abfertigen. Nachdem wir auch aus euerm Schreiben fo viel verstehen, baß die Bothschaft ihre Werbung lateinisch thun werben, so wollet und euer Bebenken anzeigen, ob Philippus Melandthon oder Spalatinus darzu zu gebrauchen fenn foll. Der einen wollen wir alsbann erforbern. – — Dat. Montags nach Nativitatis Mariae 1535.

No: 1327.

14. Septb.

# Erh. Schnepfio.

Epist. lib. III. p. 242 sq. (edit. Lond. lib. III. ep. 154.)

Erhardo Sneppio et Iohanni Brentio. S. D. Hic tabellarius flagitavit a me literas ad vos, et commendationem, in qua rogem, ut sua opera utamini in aliqua Parochia. Senex est honestus: nam diu apud nos vixit. Nomen est Georgio Torso Northbergensi. Non libenter sum vobis oneri, sed tamen facere non possum, quin homines calamitosos ac bonos vobis commendem. Scio vos esse viros pios καὶ ζηλοῦντας τὴν ἀγάπην, ἡ πάντα στέργει δεῖ υὖν καὶ ἡμετέρας δεήσεις στέργειν. Cogor enim officio, ne desim talibus. Bene valete. 14. Septemb. Anno 1685.

No. 1328.

18. Septb.

# Pontanus ad Io. Fridericum.

† Ex autographe Pontani in Tabul. Vintar. Beg. H. fol. 99. no. 42.

Dem Durcht. — Churf. Johann Friedrich von Sachsen.

nigkeit nicht bergen, daß Doctor Antonius aus England diese Stunde allhier gegen Jena kommen, und hat alsbald bei mir Forschung gehabt, ob er hiedannen weiter zu E. Chf. G. oder heut allhie zu verharren sollte. Also hab ich ihm lassen anzeigen, wie ich E. Chf. G. Gemuth verwerkt, daß er allhie E. Chf. G. weiter Beschieds auf mein Anzeigen, die ich E. Chf. G. davon thun wurde, sollte gewärtig seyn, welchs er zu sonderm Danke angenommen. —— Es seind auch der Phislippus und die andern, so hiedannen zu Wittenberg geweckt, mit ihm anher wieder kommen. —— Dat. Zena Sonnabend nach Exaltationis, (18. Septh.) aumo XXXV.

G. Chf. G.

unterthäniger Gregorius Bruck Doctor.

No. 1329.

(fere 21. Septb.)

### Io. Fridericus ad Anton. Barnes.

† E tabular, Vinar, Reg. H. fol. 71. no. 20. — Quanquam Seckéndorf, lib. 11t. p. 11t., nbi de hoe responso loquiture, non dicit, ilipid a Melanthone mass compositum, tamen Melanthoni convenit locus responsi, et ratio qua ipsius fit mentio in responso. Vid. etiam ep. Blect. d. 15. Septb. Caetèrum scriptum in tabul. Vitar non Melanthonis sed scribae manu exaratum est. Referendum est hoc scriptum ad epistolam theologorum Vitebergensium ad Principem Electorem, d. 12. Septb. seriptam, in opp. Luth. Hal. XVII. p. 867, apud de VVett. T. IV. p. 632.

Responsum Ducis Saxoniae Iohannis Friderici, Electoris etc., ad mandata Serenissimi Regis Angliae, exposita per Venerabilem

<sup>\*)</sup> Litterae credentiales, ut vocantur, a Rege Angliae Doctori Barnes datae, leguntur in Tabul. Vinar, I. I. et datae sunt VVyndsorae die VIII. Iulii 1535. Dicitur in iis Barnes; "dilectus ac fidelis Capellanus noster Doctor Barnes, sacrae Theologiae professor." — Scribit Lutherus ad Spalatirum d. 6. Sept.: "hie est Doct. Antonius, ille niger Anglicus, legatus sui Regis ad Principem nostrum, et ipse petens M. Philippum in Angliam ad Colloquium regis." Vid. etiam epist. Theologor. Viteberg. ad Principem Elector. d. 13. Septh. \*\*! Litterae credentiales, ut vocastur, datae Grenwici die VIII. Febr. 1535., legatis traditae ab Henrico Rege, leguntur in Tabu!: Vinar. l. l., et in iisdem legatus diciture "tieverendus dominus Episcopus Herefordensis, primarius noster elemosinarius et Orator."

et Doctissimum vinum Doctorem Antonium Barnes.

Principio commemorationem benevolentiae Serenissimi Regis Angliae, Domini et Consanguinei nostri, erga nos, et literas ipsius grato animo accepimus, et vicissim nostra officia Serenissimo Regi optima voluntate deferimus.

Postquam autem dictus orator nobis exposuit, quod Serenissimus Rex missurus sit et alterum legatum cum certis mandatis, ac petivit, ut mandata illi a Sereniss. Rege tradita non difficulter audiremus et agnosceremus, id libenter facturi sumus, quoniam et amicitia nostra dignum et honestum esse iudicamus. Et iam statim scribemus ad praesidem Ducatus Saxoniae, ut, cum legatus ille in Ducatum Saxoniae venerit, ac iter habuerit versus Wittebergam, excipiat eum nostro nomine fide publica et propter Sereniss. Regem amanter et officiose tractet. Et venturum illum legatum libenter sine ulla mora audituri essemus. Sed cum non intellexerimus certa, quando adventurus sit, et nos maximis de causis ad pacem ac tranquillitatem nostrarum ditionum et ad alia pertinentibus, brevi iter in alias quasdam regiones suscepturi simus , petimus ut dictus orator Doct. Barnes exponat legato illi, cum venerit, nos benigne petere propter illud nostrum iter, ut non gravatim aut Wittebergae aut in vicinis oppidis reditum nostrum expectet, quem ut Deus nobis faustum ac celerem concedat, oramus. Cumque redierimus quamprimum significabimus legato illi, quo in loco ipsum certo audituri simus.

Et quoniam D. Barnes inter caetera mandata nobis exposuit, Sereniss. Regem venturo legato commisisse, ut de certis articulis cum Rev. D. Martino Luthero et aliis doctoribus nostrae scholae placide colloquatur, ea in re gratificaturi Serenissimo Regi, libenter id colloquium concedimus etiam in absentia nostra, ne legato in mora simus, aut tempus interea frustra consumatur. Et doctoribus nostrae scholae mandabinus, ut conveniant ad legatum illum, eiusque disputationem deligenter audiant, et cum eo amanter colloquantur.

Quod etiam petitum est de Philippo Melanthone, ut ei permittamus, ut iter ad Sereniss. Regem Angliae suscipiat, libenter iam statim respondissemus Doctori Barnes. Sed ipse Doctor Barnes vidit, iam professores scholae nostrae propter metum pestilentiae, quae Wittebergae grassari coeperat, dispersos esse. Quare cum absint nonnulli a schola, hic retinendus admoc fuit, etsi
speramus Dei beneficio brevi rursus conventuros
esse et caeteros professores. Et iam apparamus
iter nostrum, in quo nos quoque aliquos nobiscum ducturi sumus Deo volente. Cum autem speremus, legatum illum et Doctorem Barnes non
gravatim reditum nostrum expectaturos esse, petimus clementer, ut D. Barnes aequo animo ferat,
differri responsum de hoc articulo, de Philippo
Melanthone, usque ad reditum nostrum. Nam
postquam Dei beneficio reversi fuerimus, etiam de
hoc articulo, quemadmodum decebit nos, respondebimus.

Postremo quod exposuit Doctor Barnes, quod Sereniss. Rex Angliae non recuset se adiungere ad societatem foederis, quod habemus cum quibusdam Principibus Germaniae ac statibus propter defensionem piae et purae doctrinae Evangelii, si Regiae Serenitati tribuatur locus dignus, sed ita ut Regiae Serenitati prius per legatos homines eruditos certo significemns, quos articulos in concilio defendere cogitemus, et ne nos et nostri confoederati consentiamus in concilio nisi re communicata cum Regia Serenitate, et communi consensu Regiae Serenitatis: ad haec respondemus, nos quidem et hanc Sereniss. Regis benevolentiam plurimi facere, et vicissim omni studio Serenissimo Regi gratificaturos esse. Sed haec deliberatio de foeders non ad nos solos pertinet. Quare non possumus respondere re nondum communicata cum caeteris confoederatis. Cum autem Deo volente post paucas septimanas omnes confoederati conventuri sunt, exponemus eis voluntatem Serenissimi Regis, et de tota re cum eis deliberahimus, efficiemusque, ut Serenissimus Rex intelligat, non defuisse nobis studium ac voluntatem et gratificandi Regiae Serenitati, et propagandae piae et salutaris doctrinae ad gloriam Dei et salutem ecclesiae Christi. Nunquam enim abiiciemus rectam ac puram doctrinam Evangelii et ecclesiae utilem, quam et Illustrissimus Pater noster, et nos cum reliquis coniunctis coram Invict. Caesare, domino nostro clementissimo, et caeteris Romani Imperii principibus ac statibus in conventu Augustano confessi sumus. Nec dubitamus, quin eodem animo sint et caeteri confoederati nostri, ac rogamus Deum, ut propter gloriam Christi et salutem nostram et ecclesiae hunc animum nostrum confirmet.

<sup>\*)</sup> Viennam ad Fordinandum regem.

Postremo quacunque in re gratificaturi Serenissimo Regi Angliae possumus, deferimus ad Sereniss. Regem omnia nostra officia pro vetustissimu necessitudine; quaet intell'Serenissimos Reges Angline et Deces Sexoniae Electores fait. Hacc duxinus; respondenda esse ad mandata exposita per oraterem Doctorem Berries, quem et ipsum singulari clementia complectimur. Datom Ienae. [18. Sept. 1665.]\*\*).

No. 1330.

ម្ចាប់កំណែង ក្រស៊ីម

28. Septh.

# Io. Fridericus ad Henricum Reg. Angl.

Ex autographo Mel. in Tabul. Vinar. Reg. H. Tol. 71. no. 60. — Huius epistolae Regi Angliae missae nullam mentionem fecit Seckend. in hist. Luth. III. p. 110 sqq., sed facile intelligitur eam nomine Principis Electoris conscriptam esse a Melanthone. Eadem manu Melanthonis habetur germanice in iisdem Actis. Germanice eam mist Principi Electori, latine autem scripta est regi Angliae. Habetur eiusdem epistolae apographon in Pabult Vinar. Reg. H. fol. 99. no. 47., a Melanthone aua manu mutatum et inscriptione orgatum.

Serenissimo Principi D. Henrico octavo Begi Angliae et Franciae, Hiberniae domino, suo domino cariss.

S. D. Serenissime Rex ac Domine. Cum ex literis Regiae Serenitatis Vestrae et ex oratione Venerabilis Viri Doctoris Barnes singularem erga nos benivolentiam atque animi inductionem ", R. S. V. intellexerimus, quae quidem nobis pergrata fuit, non voluimus sine nostris literis Doct: Barnes dimittere, non solum ut illi testimonium diligentiae, quam in obeunda legatione eximiam adhibuit, impertiremus, sed multo magis ut vicissim Reg. Ser. V. ex nostris literis amorem et studium nostrum erga R. S. V./eognosceret. Nam et propter veterem necessitudinem, quae est inter Serenissimos Angliae Reges et Duces Saxoniae Electores, et propter laudes Regiae S. V. semper honorifice et amanter de Br S. V. sensimus. Nec studium nohis deest voluntatis nostrae declarandae.

Magna autem accessio facta est ad hunc amorem erga R. S. V. postquam nunc intelleximus, R.

S. V. magno studio teneri dontrinaggoligioriscom dandae. Nam haec curs profecto summis region praecipue digna est, Mec cultum elium Des gutiorem praestare, hi possunt, hani mespublicas gubernant, quam un dent poeram, aut Christi glom latissinie propagetur; sicul Spiritus sanetus nomination in Psalmo reges hertature thouse cultum Deo przestent, cum inquiz: in convaniendo populos in unum et rages ut sarviant domino. Na vero dissimulari potest, multo ir neprisso in Ecde siam vitia ante multa secula propter neslicentim et cupiditates Romanorum Pontificum, quae emendatione opus habent. Itaque si Reg. S. V. adiavabit studium repurgandae doctrinae et corigudorum abusuum ecclesiasticorum, primum de gratissimum sacrificium facilit, I deinde præclae de universa ecclesia et omni posteritate merebitut.

Nos quidem per Dei gratiant hanc doctrium quam confitemur ac iudicamus piam ac necessriam esse Ecclesiae Christi, nunquam abiciemus Hanc voluntatem ac sententiam nostram duximus R. S. V. significandam esse, et officia nostra omnia ad R. S. V. optima voluntate deferimus. Caetera intelliget R. S. V. ex D. Barnes, qui nos de plerisque negotiis ad dignitatem R. S. V. pertinentibus ita informavit, ut iudicium ac studium sostrum erga R. S. V. confirmaverit. Bene et feliciter valeat R. S. Vestra. Datae Ienae, IV Kalend Octobr. 1535.

No. 1881.

(Septh.)

Studiosis.

Same to great the same of

+ E catl. Basil. 99. p. 62 b.

Ut in aliis disciplinis maxime prodest, eos libros tenere, qui artes tradunt ipsas et sunt τέχνικο, quam ob causam ut in scholis elus generis libelli subinde releguntur, ita in sacris literis magnopere conducit, plurimum operae et studii ponere in iis scriptis, quae praecipuos doctrinae christianae locos tradunt, et sunt tanquam methodi. Talis est Pauli epistola ad Romanos; quare decrevi, eam iterum enarrare, et Christum oro, at mentes nostras spiritu sancto gubernet, ut vera et utilia ad pietatem perspiciamus et discamus. Re-

<sup>\*\*)</sup> Haos, alia manu adecripta sunt. Sed epistola serios scripta esta quum Antonius Baznea d. 18. Septh. cum Melanthone Icoam veharit.

<sup>\*)</sup> in delta gorm freuebtichen Billen unb Reigung.

cens ediciti commencer a Socioletus M. collian dicem attulemit Pauli sententide; printens lector non difficulter indicare potest. "In popteriori" parte de traditionibus sentituadem; 'quae'hos dicemus', 'et tamen inclementer , provided hidstros fin posteriori parte de fide, de uxoribus, miscet legem tidei încommode. Sed quid probemus, suo loco dicturi sumus. Certe operant dabitous, uit sine sophistica dilucide res illes maximas explicemus. Velim etiam adolescentes mediocriter 'liberatos pietatis causa audira, u tela un nome de la la comappear on the things with eather

No. 1882.

(fere hoc temp.)

Epist. Mb.: V. p. 954q.

#### Lusio Lonas.

S.D. Antonium Anglum \*\*) Princeps honorifice tractavit, dedit et lautitia veteri more, pulcherrima μνημόσυνα, quae habent significationem singularis benevolentiae. Iustini literas affert quidam scholasticus, quas ego cur resignarim, ex literis intelliges, quas ad me dedit. Peto, ne aegre feras, meaeque curiositati veniam des. Forsterus \*\*\*) conditionem Augustae honestam habet, et Ecclesiae formam satis probat, quod protecto valde gaudeo.

De meis rebus scito me facere, quod in gravissimis morhis Medici praecipiunt, ut quiete et abstinentia mitigentur. Hanc rationem ego quoque sequor, et tuli fructum meae contationis. Princeps enim satis amanter mecum locutus est. Bene vale.

Philippus.

No. 1888;

#### Io. Riemanno.

† Ex spographo in cod. Monac. 17. no. III. p. 84. collato spographo in cod. Wernsdorf, p. 229.

Veneratti Domino Ioanni Rimanno ), Pastori in Werda 'y, amico suo,

5. D. Bene facis, quad pecuniam ante debitam: mittis. Ego utrumque 3) momisma miltam decu-/ riae scribarum, et scribam, ut, si amplius quid debeas, significent. Nam Musinus 1) dixit mihi, se pro praesentatione tres aureos solvisse. Tu '); fortassis sesquiaureo liberaberis. Nam ego quod mihi miseras non accepi. Nolo enim te gravare. Eo . notius mittendum duxi, ubi debebas, - Porro neutiquam sum tibi auctor deserta ecclesia tua in scholam ") proficiscendi, praesertim his temporibus tam tumultuosis. Nusquam latere commodius quam in illa tua ..... ') potes." Vale foeliciter: Ex Wimaria ).

No. 1384.

(fere hoe temp.)

# Oehmler ad Spangenberg."

Manii farrag, p. 442, - Melanthon Oemigro a Aemilio, distipulo suo, hant praescripsisse epistolam videtur.

Et pio et docto viro, domino Ivanni Spangenbergio, amico suo veteri, Georgius Aemylius

S. D. Cum mihi Magister Oeta suam operam in perferendis meis ad te literis ultro obtulisset, non

1) God, Werned. Reniano, mendose,

- 8) utrumque] non habet god. Worned,
- God. Werned. Musculus.
- 5) Tul Cod. Wernsd, sed.
- 6) Rol Cod. Wernsd. Ego. The same a region part
- \*) i. e. in Academiam.

7) dannen scriptum est in cod. Monaci, quod quid sir, mescio. Haud dubig mendum est sius qui spintologe descripsita . . . . . . . .

8) Verha: Porra neutiquam etc. in cod. Wernsd. non legun-tur, sed priv his been ", "ale", et cim "susceperts paro-chiam, quasso ta, ut deceas madenata et intiliter", since convictis ac sine tumultibus. Vala iterum. Philippus." Quod si hoc postscriptum ad hanc epistolam, neque ad aliam, pertineat, Riemannus illo tempore nullam omaino paroperineat, Memanus ino tempore nullam onamao parochiam, neque Blanckenhemiensem neque Werdensem habuisse consequenctur, et "ecclesie," quam Riemanus desercri
mon desebat, intelligenda esset schola puerorum vel publica 
vel privata, quam Melanthon etiam passim ecclesism appellat. Quod si ita sit, putaverima hase egist. non anno 2535.,
sed antea, scriptam esse. Nolo autem definire aliquid.

<sup>)</sup> Vid. Epist, ad Camerar, d. 2. Septh, 1535, - Melanthonem haec scripsi se lenae, intelligitur ex alio scripto d. 14. Septh. 1556.

<sup>🎮)</sup> Antopi Barger

<sup>\*)</sup> Saub. edidit Foretanius, mendose, Abi wat Forstowns Vite berga Augustam Vindelicorum mense Iulio,

<sup>2)</sup> Werda] cod. Wernsd. Blankenhain, (pagus propa Werdam). In epistols Spalatini (pondum edits) an. 1639. scripta Riemannus, Pastor Wendennis, commemuratue in numero corum, quibus Spalatinus maiorem parochiam tradendam esse. putabai. Nactus est Biemannus a. 1610, parochiam in oppido Hayn.

potui praetermittere, quin eo proficiscente eliquid ad te literarum darem. \ lam din epim optavi mihi occasionem aliquam dari ad te scribendi, cum propter amicitiam nostram, tum vero ut ea ratione vicissim a te aliquid literarum extorquerem. Porro cum mihi proxime promiseris tuos versiculos, avide eos paene singulis horis expecto. Quare te rogo, ut praestes id quod promisisti, et tuis promissis satisfacias. Decet enim, praesertim illos qui sacra Pieridum nocte dieque colunt, promissam servare fidem, nec fallere quenquam. Sed spero te facile facturum esse hoc, quod recepisti facturum. Bene vale. Mitto ad te carmen meum, scriptum cuidam Magdeburgensi, quod quidem principio ad te scribere constitueram: sed postea coactus inopia tabellariorum \*), alteri misi. Carmen illud flagitabis a Christophoro Ruellio: nam eius literis inclusum est. Rescribe mihi, vir optime, et brevitatem boni consule. Vale, Ienae 1535.

No. 1335.

1. Oct.

# Henricus VIII. ad Melanthonem.

Edita a Gerdesio in Hist. Reform. T. IV. p. 251. et ex eo repetita a Strobelio in dem Versuch einer Litterärgeschichte von Phil. Mel. locis theologicis p. 75., qui et apographon satis vetustum contulit. Nos eam invenimus descriptam in cod. Bavari Vol. II. p. 252., ex quo hanc epist. edidit Seckendorf. in hist. Luther. III. p. 111, et in cod. Golh. 19. p. 33 b., qui cum Mst. Strobelli ubique fere convenit.

Henricus, Dei gratia Angliae et Franciae Rex, fidei defensor et dominus Hiberniae ac supremum ecclesiae Anglicanae in terris sub Christo caput, Philippo Melanchthoni, sacrae Theologiae Professori eximio, amico nostro plurimum dilecto S.

Quod Christianae religionis ipsiusque veritatis propugnandae ') studiosissimum te percepinnus '), sic eo nomine sincerissimi istius tui animi 3) instituto iam pridem afficimur, ut nihil aeque in votis habeamus, ac aliquam nobis 1) sese offerre 3) occasionem, sanctissimos istos tui pectoris conatus quacunque nostra opera iuvandi atque promovendi. Ad huius vero nostrae non vulgaris

\*) Manl. edidit mendose: tabelliorum.

in te dilectionis cumulum 1). quam maxime 1) nuper accessit ex literis abs te per Alexandrum Alesium ad nos datis, quae etsi tui candoris et amicissimi erga nos studii indices essent satis locupletes, id 5) tamen non obscuro egregii \*) destinati muneris testimonio pulcherrimo ") testari voluisti; munus certe ex 10) sui ipsius excellentia dignum, quod boni omnes complectantur, et quod nostro nomini dicatum est nobis omnium quam maxime carum et acceptum. Ob igitur istam tuam bene ") erga nos affectae voluntatis significationem ingentes et quantas 12) possumus ex animo gratias tibi habemus, persuasumque esse volumus, nos certissime 13) istis tuis et cum Deo coniunctis studiis 14) nullo unquam tempore aut loco defuturos esse. Caetera ex fidelissimi atque intimi consiliarii primariique secretarii nostri Thomae Cromvelli literis uberius cognosces, quibus rogamus, ut cunctam ") fidem habere velis. Et bene ac din valeas. Ex regia nostra Vintoniensi, die prima Octobris M. D. XXXV.

Vester amicus Henricus Rex VIII. 16)

No. 1336.

4. Oct.

# Io. Schwebelio.

Ex Centuria epistolar, theologicar, ad Ioanuem Schwebelium p. 51.

- 6) Cod, Bey, annulum; Gerdes, et Seck, animum, sed cod. Goth. et mst. Strob. cumulum, quod vera est lectio.
- 7) maxime cod. Bav., sed Gerdes, Seck. et Strob. maxima.
- 8) id et egregii non habent cod. Goth. et mst. Strob.
- 9) Mst. Str. et cod. Goth. pulcherrime."
- 10) Mst. Strob. et cod. Goth. et.
- 11) God. Bav. bonae.
- 12) Cod. Bar. quam, cod. Goth. quas. --
- 18) Gerd., cod. Goth. et Strob., eiusdemque met. reclissimis; Seck. rectissime.
- c14) Mst. Strob. et cod. Goth. actionibus.
- 15) Mst. Strob. et cod. Gath. certam'.
- 16) Sic subscriptio legitur in cod. Bave, sed cod. Goth, et mst. Strob.: Vester amicus Henrices Anglias Ress properio manu sc. Gerdesius nullam habet subscriptionem. — De hac epistola Georg. Spalatin. in suis annalibus hace habet:

"Anno 1585 hat König heinrich ju Engeland, des Ka"mens der Achte, herrn Philipp. Melandthon auch gan"gnädiglich geschrieben, mit gnätiger Danklagung, bas er "ihm die Austegung über S. Pauls Epiftel jum Römern ju"geschrieben hatte, und daß er ihm mit allen freundlichen "Willen geneigt, weit er vermerkt, daß er soch verftissen "wäre, die heil, chriftliche Religion und Wahrheit zu schne n ben gu verfechten und gu verteeten. Derfitbefibrig bat ifm gand bajumabgeidnieben: Dem Philippfen Melauch: "thon unfern liebften Freund; und in ber Unter:

<sup>\*)</sup> Manl. edidit mendose: taneutorum.

1) Cod. Bav., cod. Goth. et mst. Strob. propagandae.

2) Cod. Goth. et mst. Strob. perspicimus.

3) Mst. Strob. et cod. Goth. sincerissimo isti tuo.

4) nobis ahest a textu Gerdes., Seck., Strob. eiusdemque mst.

5) Mst. Strob. et cod. Goth. aliquando offerri.

Philippas Michaelbon, wire optime, Town ni Schwebelie, doventi Doungellum in Zweydrunk, amico veterbet conissimo.

S. D. Et ego, mi Ioannes, (me) non solum propter iuvenilem consuetudinem, sed multo magis Reipublicae causa te amo; video enim, te summo studio anniti, ut pro virili Ecclesiam Christi iuves et ornes. In hoc cursu, ut strenue pergas, te etiam atque etiam adhortor, nec te iniquitate hominum ab optimis consiliis depelli sinas. Ego, Deo volente, ea, quae iudico prodesse Ecclesiae, non abiiciam.

Loci communes editi sunt, in quibus certe conatus sum complecti res utiles ad pietatem. Circumferuntur articuli quidam sub nostro nomine, nati in Gallia, ac decerpti ex quodam meo consilio, verum mutilati et depravati '). Hos articulos scito me non agnoscere, sed pro adulterinis ac notis habendos esse.

De quaestionibus illis, quas multo ante ad me misisti, quid reseribam? certe gloria Dei anteferri debet omnibus humanis pactionibus, et edicta Comitiorum, si volumus prudenter iudicare, non impediunt, quo minus privati homines suae conscientiae consulant. Hoc rectissimum et verissimum est. Si Princeps non yult vi defendere abusus, honi et pii non impediuntur edictis Comitiorum, quo minus abiiciant abusus. Et Princeps neminem contra rectam conscientiam cogere debet. Bene et feliciter vale, et me ama. 4. Octobris.

Φίλιππος.

Deo volente Concordiam aliquando solidam inter nostros videbimus. Sed de his brevi coram.

No. 1337.

4. Oct.

# Fr. Mysonie.

Edita a Sacratio ap. 43.

Fire optimo B. Friderico Myconio, Pastori Ecclesiae Gelthanae, suo amico,

S. D. Agnosco candorem animi tui, mi Friderice, quod de nobis fantopere solicitiis es; sed ita scito, iam me depósuisse hanc offensionem, ortam ex illarum literarum acerbitate \*). Nam princeps satis amanter et familiariter hic mecum locutus est, Ego autem amo illud vetus historici dictum: amicitias debere immortales esse, inimicitias mortales. Itaque te quoque iubeo abiicere solicitudinem de meis rebus conceptam, tibique gratiam habeo, quod in amici periculo fidem praestiteris. Ego mea consilia, Deo volente, semper ad publicam utilitatem, non ad privatos affectus accommodabo. Princeps in mensa de te et Iusto amantissime loquebatur. D. Pomeranus mihi seripsit ante paucos dies, ac mirifice probat literas Augustanorum et Ulmensium. Deus faciat, ot fiat vera et solida concordia. Certe hoc semper optavi. Bene et feliciter vale. 4. Octob.

Philippus.

No. 1358.

5. Oct.

# I. Ionae.

Epist. lib. V. p. 82 sq.

#### Iusto Ionae.

S.D. Etsi eram valde defatigatus, non solum labore scribendi, sed etiam aliis cogitationibus, tamen addidi epistolam ad te, quod te sciebam affici amanter cura mearum et communium rerum. Scito igitur, Principem hic fuisse, et mecum veteri more amanter locutum esse. Quare et ipse offensionem animi depono. Amo enim illud: Amicitias immortales esse debere, inimicitias mortales. Libenter privatum dolorem publicae tranquillitati condono. Nec decet nos in tantis miseriis publicis privatis affectibus exacerbare mala publica. Itaque memini illud Atticum, μη μνησικακείν. Anglus est liberaliss. exceptus a Principe. Novi hic nihil est praeter famam de capto sene Walter. Sane miseret me hominis. Caesar dicitur in Italiam certo venire, et acturus quamprimum de Synodo, ad quam utinam et parati et concordes accedamus. Suspicor Gallum eo nihil concessurum

<sup>37</sup> fortst alfo: Euer Freund Deinrich Rönig. Dies "fer Ranig von Engeland hat auch folgend bem herrn Phi37 lippo Melanchthon zweihundert Gulben an Gosbe zur Bers 22 ehrung laffen geben."

<sup>1)</sup> Hoc me supervacaneum est.

Est consitium. Gellis factum, unde intelligitur hanc epistolam ad annum 1525, referendam asse, non ad annum 1528, ad quem retulerunt edilores epistolarum Schwebelio scriptarum.

<sup>\*)</sup> Loquitur de litteris Electoris d. 29. Aug.

esse nobis, et simulaturum esse studium desendendae pontificiae autoritatis, tantum ut pacem impediat, et Caesarem bellis germanicis implicet. Quantum igitur concordia nobis opus sit, non est difficile iudicare. Bene vale, et ora pro nobis et pro Ecclesia. Quaeso, ut interdum nobis scribas. De consilio reditus expecto literas a Dn. Doctore. Iterum vale. 5. Octobris.

Φίλιππος.

No. 1889.

5. Oct.

#### Ioach. Camerario.

Epist. sd Camerair, p. 251 sq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Pabebergensi professori optimarum artium in Academia Tubingensi suo amico summo,

S. D. Maximam tibi gratiam habee et mea et Reipub. caussa, quod Ptolemaeum nobis edidisti. Etsi enim nos huic studio non sumus prorsus dediti, tamen erit mihi curae, ut commoveam et accendam Iuvenum studia. Itaque praelegam quaedam ut grammaticus, tantum ut plures in manibus habeant aureum libellum, et spero his, qui Philosophiam amant, etiam graecas litteras propterea gratiores fore. Nostra quaed etiam satis pulcre procedunt, nunc enim pervenimus ad Anatomen corporis humani. Milichii in secundum Plinii enarrationem iam te vidisse puto.

Meum ministrum nondum redisse miror. Quod de meis rebus scripsi, nec dubito quin vehementer sis solicitus, non tam me iniuria praesens movit, quam quod mihi interdum obstrepit ή φιλοσοφία ήμετέρα μεμψιμοίρως έχουσα πρός τινα ), de quibus coram brevi, ut spero. Itaque iam de meis rehus omnia consilia differre te volo usque ad meum adventum. Constitui enim te visere proximo vere, postquam non statim ad illas litteras respondi, nam consulto distuli, et τὰ ἀμά κινεῖν medici prohibent. Ecce ipsi antevertunt, meque placant, seis me minime esse difficilem, sed alia sunt υπουλα, de quibus coram tecum loquar, ut saepe tibi policitus sum. Nec vero in meis deliberationibus quicquam mihi antiquius erit, quam Respubl.: ad hanc vides me etiam oportere accom-

modese mea consilia, ut nunc quiden mat tempora. Hactenus igitur de meis rebus, de quibus iubeo te bono animo esse, nam ego quoque aequo animo feram, quicquid acciderit. Illud fuit mihi, summae voluptati, quod fratrem tuum significas esse apud *Philippum Palatinum*. Gaudeo profecto ex animo, Deum et tuas et ipsius preces audisse. Itaque Deo agamus gratias, et ipsius fiducia nos sustentemus magis deinceps.

Quod me ad assiduitatem in mittendis litteris hortaris, gaudeo te hoc meo officio delectari, sed scito me multo avidius tuas et flagitare et expectare, servemus igitur illud Hesiodium, αὐτῷ τῷ μέ-

De Repub. hoc tempore nihil admodum habebam. Ex aula Regis Ferdinandi scribitur ad nostrum principem, rebus Africanis constitutis Caesarem tenere cursum in Siciliam, ut veniat Neapolim, nec quicquam prius esse acturum, quam de Synodo, in qua metuo, ne Galli omnia turbaturi sint, ut implicent Caes. Germanicis bellis. Viennae expectatur nova Turcica legatio.

Ego rursus Anglicis, non solum litteris, sed etiam legationibus, et vocor et exerceor. Exemplum mei consilii missi in Gullias tibi mittam, nunc enim non habebam nisi unicum, et non edo, ne novae inde disputationes oriantur. Bene ac feliciter vale, tuas litteras expecto. Pito detulimus hic quoque conditionem, sed cupiebat videre Academiam vestram. Iterum: vale. III. Non. Octobr.

Philippus.

No. 1840.

(hoc temp.)

#### Studiosis.

+ E cod. Basil. 89. p. 127.

# Rector Academias. (Ienae.)

Humanissime praeceptum est et maxime dignum piis et eruditis non violare hospitii iura. Videtis autem cum ab universa civitate, tum praecipue a Senatu omnia nobis officia in hoc secessu publice et privatim praestari, quae requiri possunt. Quare decet nos vicissim cavere, ne in nobis desiderentur humanitas et gratitudo. Mandamus igitur, ut cum in caeteris rebus omnibus, tum ne vineas depopulemini hoc tempore maturescenti-

<sup>\*)</sup> Lutherum. C. W

bus units. Si quis antemplin, videsso incuperit fonttempto iura kospitiis stiaty line spuenas flaturum esses and a service and a service and a service and a service and a single service and a service and a manufacture manufacture and a service and a se

No. 1541. " 12. Oot

. ... . T. Fonae.

The Print His Very Hands on the

S.D., Spero vehis, voluptati suisse Christophorum, nuncium Anglicum. Nam mihi quidem visus est nan solum humana ingenio esse, sed etiam exculto literis et peregripationibus, in quibus nan solum nollem, suppositionibus, in quibus nan solum nollem, suppositionibus, in quibus nan stavit etiam sensus. Nam scis illud addidisse sappientise, pagtam, Mitta tibi Bomgartnari epistulam, in qua apparet, pon dissimulare nostros euraguagone, quam bortili erga nos animo sint. Ego vero iam elim animum praeparavi ad baec perferenda; ). Sed Reipub, et Ecolesiae me imiseret, quae i si esset ipsis, curae, professo, uteremur eis aequioxibus. Bene, vale Montags post Dionysii.

Salvent te Franciscus φιλόσοφος οὐκ κὐπάτ

The converse profit of the converse of the

Philippus, and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

No. 1342.

14: Ob.

#### Studiosis.

Edita in Riccii Miscell. no. XXXV. descripsit Foerstemann.

Intimatio P.M. in primum librum Ptolemaci de Iudiciis.

Etsi prudenter dictum est illud. Quam quisque artem didicit, eam exerceat; tamen praeceptores deliberare aliquid interdum coguntur ex aliis artibus, quibus non sunt program dediti ut excitent attidia Inventutis. Id facio non zaço, profesto non ad ineptam et ridiculam ingenii ostentationem. Meo enim me pede metior. Sed praemonstrator esse cupio, ut sciant adolescentes, pleraque quae olim defuerunt in scholis expectanda esse sibi ingenti animo et ut occasiones babeant, authores propo-

nere optimos studeo: Hoe conssito et animo institai interpretari Ptolemasi librum de Iudiciis, in quo nihil misi grammaticami interpretationem polliceor, cuius certe non semi plane raidis. "Idi abtem eo facio, ut optimus author fist notior ac familiarior adolescentibus; et ut aliqui foelicioribus ingeniis praediti accendantur ad studium illarum praestantissimarum artium. Et multa sunt Physica in his quae assequi omnes studiosi facile possunt, et sunt utilia in vita. Incipiam autem hodie Deo invante hora prima, Tenae 14. Octobris 1585.

No. 1343.

7. Oct.

Mart. Luthero.

+ Expertegrapho Phil. Mel. in cod. Behlig. Vastisl. Vol. V. descripta a S. V. Schulzio.

Reverendo D. Martino Luthero, doctori Theologiae, patri suo carias.

S. D. "Post principis discessum nihil bic quidem novi accepimus, nec rediit ad nos Christophorus ille Anglicus nuncius. Itaque tantum de privatis rebus scribam. Ea est plurimarum rerum difficultas hic, "ut, quantum ego indicare ac prospicere possum, existimem, nos beconomiam hyeme hic tueri non posse." Quare uhi primum convenerimus, referamad consilium de reditu. Nam modo et Cruciger abest, et absunt Iurisconsulti. 'Satis graves poenas stultitiae nostrae luimus, et ego inprimis, 'quod istinc', secuti magis alienum quam nostrum iudicium', discessimus.

De ton stipendio adnibnuit principem Pontanus: Quod si non accepisti, fac ut sciam. Mirifice chim negliguntur mandata principis. Pluntus nobis non solvit. Nec caeteri, a quibus scholastici pecaniam accipiunt, mittunt quidquam. Hinefacile potes ratiocinari, quo in statu res sint nustrae. Quid intod princeps ipse ab Academia abdurit personas, quarum absentia studiis non mihil incommodi adfert. Sed desino. Bene et feliciter vale et saluta reverenter meis verbis coniugum tuam bonestissimam. Pridie Lucae.

Philippus.

<sup>\*)</sup> A. D. ad perferendem hant supuriba. MELANTH. OPER. Vol. II.

No. 1345.

No. 1344.

18. Oct.

18. Oct.

### Mart. Frechtio.

† E cod. Bavari Vol. II. p. 247 sq.

Viro optimo D. Martino Frechtio, Pastori ecclesiae Ulmensis, suo amico veteri et carissimo S.D. Φίλιππος Μελάνχθων.

Gaudeo inter nos officiorum consuetudinem renovari, mi Martine. Nam mutuam benivolentiam in neutro extinctam esse arbitror. De me quidem affirmare possum, me semper de te amanter et honorifice sensisse. Sed certo quodam minimeque hostili consilio aliquamdiu tacui, dum remedia funesto illi dissidio quaero, οὖ αλτίαν οὐα ἐπιφέρω σοι, sed spero, moderationem vestram utrinque ad concordiam profuturum esse; certe ad mitigandos animos dissentientium prodest. Si imperator indicet synodum, ut non dubito, oportebit et nos prius colloqui. Quod si fiet, de multis rebus καὶ περὶ τοῦ δείπνου etiam coram agendum erit. Itaque adhibeamus tempus in consilium.

De Schwenckfeldio et Franco, chronicorum scriptore, placet mihi iudicium tuum. Nam et ego utrumque severe coërcendum esse iudico, etsi Schwenckfeldium stultum magis quam improbum esse arbitror; sed tamen hypocrisis apud vulgus nocet, et habet hoc, ut ex Oecolampadio audire memini, nullam ecclesiae formam, hoc est, nulla ministeria probat. Et delectatur vulgus criminatione ministrorum ecclesiae. Ego vero omnes, qui in nostris ecclesiis de ministeriis publicis parum honorifice sentiunt, dignos odio esse censeo.

De Franco quid dicam? Veneni et virulentiae plenus est. Quantum venenum illevit illis miseris chartis, ubi odio suo morem gerit adversus imperia, reges, homines doctos! Quam multum seditiosarum vocum, quam multa fanatica scribit, de illuminationibus Anabaptisticis, καὶ ἐμβατεύει in his, quae non vidit! Quare recte facis, quod das operam, ut coherceatur. Nos anno superiore rogabamus principem Hessorum, ut scriberet ad senatum vestrum de cohercendo illo Franco.

Haec effudi verius quam scripsi, teque rogo, ut has literas boni consulas teque a me ex animo amari iudices. Gratum mihi facies, si ad me quam saepissime de republica et de tuis rebus scribes. Bene et feliciter vale. Die Lucae 1535.

#### Leonh. Eccio.

Maniii farrag. p. 185 sqq. (satis mendose), Mel. select. epist. p. 294 sqq. et Mel. epist. lib. l. p. 401 sqq. (edit. Lond. lib. l. ep. 116.). — Apographa in cod. Bav. Vol. II. p. 775., in cod. Lips. ep. 88. et in cod. Goth. 401. p. 105., ubi vero mendis plena est.

#### Ad Leonhardum Eccium Cancellarium Bavaricum,

S. D. Etsi non dubitabam, vir clariss., quin cum ad excellentem sapientiam et doctrinam adiunxisses summam humanitatem, meas literas non gravatim accepturus esses; tamen in tantis occupationibus tuis non existimabam teipsum rescripturum esse, praesertim cum meae literae verecundiores fuissent, quam ut id officium flagitare auderent. Cum igitur opinionem meam viceris, facile perspicio non solum humanitatem tuam dignam viro praestanti'), sed etiam singularem quandam erga me benevolentiam. Itaque literae mihi tuae gratissimae fuerunt, in quibus cum amore nostri iudicium tuum de studiis Philosophiae et optimam ') voluntatem de mitigandis dissidiis Ecclesiasticis coniunxisti; quibus de rebus ad me non solum pro tua excellenti prudentia gravissime, sed etiam ornate scripsisti. Dicam enim vere quod sentio. Fuit hoc nomine mihi iucundior 3 epistola tua, quod animadverti literas abs te ex umbra et palaestra in mediam Reipub. lucem educi 1), easque ad administrationem Reipub. adhiberi, quod non solum tibi, sed ipsis literis gloriosum est. Responderem autem cum ad reliquas epistolae tuae partes copiosius, tum vero praecipue de Aristolela nisi habenda mihi esset ratio tuarum occupationum. Et erit huic argumento aptior locus in publico scripto. Vere enim iudicas plurimum interesse Reipub. ut Aristoteles conservetur, et extet in scholis, ac versetur in manibus discentium. Nam profecto sine hoc autore non solum non retineri pura Philosophia, sed ne guidem iusta docendi aut discendi ratio ulla poterit \*). Pertinet autem etiam ad vestrum ordinem providere, ut

<sup>1)</sup> dignam viro praest, omittunt Manl., cod. Goth. 401, et cod. Bav.

Manl. in quibus cum iudicium de studiis Philosophiae, tum optimam.

<sup>8) +</sup> tota cod. Bav.

<sup>4)</sup> educi Peuc. Manl. cod. Bav. adduci cod. Lips. reduci cod. Goth. 401.

<sup>\*)</sup> Manl. quidem dicendi aut discendi ratio iusta poterit.

simplex et utilis ratio docendi') conservetur. Quod vero non desinis me ad illustrandum Aristotelem hortari, etsi antea scripsi, me non satis ad rem tantam instructum esse, et quosdam molientes hoc opus impediri perturbatione temporum, tamen ut intelligas me voluntate atque animo non abhorrere ab hoc studio, edam auspicio nominis tui repurgatum Quintum Ethicorum, in quo videbis quantum habitura res sit difficultatis, si quis velit lumen adferre exilibus 6) Aristotelis sententiis, easque ad usum in vita in') Repub. transferre. Audi enim quid mihi acciderit. Consilium Aristotelis de distributiva iustitia nunquam intellexi, ac multa mihi obstrepebant, donec totum illum locum animadverti ex Quinto de legibus Platonis sumptum esse. Hic primum vidi quid spectaverit Aristoteles, qui quidem solet lectissimas sententias ex Platone decerpere, et in methodum conferre. Nam cum alii inepte hunc locum in Aristotele de poenis intellexerint, hic longe aliud agit. Omnia personarum discrimina in vita publica et privata, in imperiis, in magistratibus legendis, in familiis, constitui vult Geometrica proportione, ut efficiatur inter Tyrannidem et Democratiam salutaris generi humano mediocritas, hoc est, ut plurimum valeat optimorum autoritas. Hanc mediocritatem utinam Synodus etiam in Ecclesia efficere posset, ut videlicet sapientum et bonorum consilio et vulgi temeritas et aliorum crudelitas coherceretur.

Sed quo delabor velut oblitus institutae brevitatis, etsi haec adscripsi libere, ac tanquam<sup>5</sup>) familiariter tecum confabulans, quod statuebam tibi homini doctissimo non ingratam esse hanc ex Schola sumptam orationem. Cum autem intelligas, horum studiorum conservationem eos, qui ad guhernacula sedent in Repub., cura sua complecti debere, te oro et propter ipsum decus literarum, et propter Reipub. salutem, ut tua consilia, tuamque autoritatem ad hoc conferas, ut studiis tranquillitas moderatis consiliis restituatur, qua in re praeclare de universa Ecclesia deque omni posteritate mereberis. Est etiam magno viro digna virtus, homines doctos periculo liberare, qui cum coelestia dona conservent in terris, sintque, ut ait Plato, τῶν θεῶν ἑρμηνευταὶ, recte existimantur Deo curae esse. Me quidem intelliges a studio pacis nequaquam abhorrere. Bene et feliciter vale. Die Lucae. 1535 °).

Phil. Melanth. 10).

No. 1346.

LIB. VIL. 1585.

28. Oct.

#### I. Ionae.

Epist. lib. V. p. 127 sqq. — Autographon in biblioth. No-rinberg. nobis contulit Clar. Ranner.

D. Indoco Ionae, Praeposito Witebergensi, suo amico summo.

S. D. Quod de tua profectione ad nos meum consilium requiris, facile intelligo, tibi magnae curae Scholam esse, cuius statum, cum mihi notiorem esse putes quam tibi, videris scire cupere, quantum illius referat, te quoque adesse. Ego ad celebritatem Scholae tuam praesentiam multum conducere posse arbitror. Itaque, si in discessu nostrorum domi fuissem: magnopere fuissem tibi autor huc concedendi. Nunc autem ex tanto intervallo te istinc attrahere cum maximis sumptibus, non videtur esse necessarium. Adhaec'), quod de supellectile tu existimas, ac de lectis, longe secus habet. Omnes enim non tantum Patresfamilias, sed etiam scholastici coacti sunt domo suos lectos huc advehere. Itaque vix existimo inveniri hic posse, qui lectos velint locare. Domi fortassis ') inveniremus. Neque enim tibi tali viro Senatus defuturus esset, sed tamen propter oppidi et quidem frequentis 3) angustiam ne ea quidem res sine aliquo negotio confici posset. Quod ad scholam ipsam attinet, hi Professores, qui adsunt, assiduitatem et diligentiam eam praestant, quantum equidem iudicare possum, ut nemo queri possit, eorum negligentia aliquid detrimenti Scholam accipere. Et est hic, ut ex tuo ministro accipies, mediocris numerus Auditorum, ut tali tempore non illibenter sumptus magnos facimus. Ego enim plus quam septuaginta aureos insumpsi, et quota pars hyemis est confecta? Sed nosti meam olzovomíav. Est et Sebaldus domi meae.

Caeterum ') omnium ordinum atque civium benevolentia erga universum nostrum sodalitium

<sup>5)</sup> Sic codd. pro discendi, quod Manl. et Peuc, tuentur.

<sup>6)</sup> God. Lips. ex libris pro exilibus.

<sup>7)</sup> Manl. ad usum in una. Cod. Bav. ad usum in vita et.

<sup>8)</sup> God. Bav. as tantum.

<sup>9)</sup> Me quidem — 1585.] Manl. tantum: Bene vale. 10) Subscr. addit Peuc. in Select. epp.

<sup>1)</sup> At hace, scripsit Rannerus.
2) fortasse Rann.

Saub. mendose frequentiae. 4) Saub. mendose Caeterorum. 61

summa est, et, Dei beneficio, crescere quotidie videtur. Initio enim, quia vetus illa opinio de scholasticorum ferocitate haerebat in animis, videbantur nonnihil abhorrere a nobis, aegre ad se recipiebant. Nunc incredibile est, quantum suos quisque hospites praedicet, quam amanter complectantur, cum vident tantam esse tranquillitatem, comitatem, verecundiam, denique in omni officii genere diligentiam iuventutis optime moratae. Haec, ut diuturna sint, faciat Christus. Tanta virtutis vis est, ut agrestes etiam homines eius pulchritudo moveat. Talis fere status est rerum nostrarum.

Nunc quid tibi faciendum sit, facile statuere Ego nihil praescribo tibi homini pru-Soleo enim verecunde amicis uti. praesentia faceret ad celebritatem Scholae, verum id non videtur tanti, ut propterea cum tuo incommodo nunc demum huc proficisci debeas. Quanti sumptus faciendi non modo in itinere: quod sane longum audio esse, sed etiam istic discedenti ') ex more ab amicis et hic novam domum instruenti: et nunc hyems etiam retardat itinera. Quod si viderem aliquam necessariam causam tuae ad nos profectionis, scriberem eam tibi, teque plane pro nostra amicitia iuberem huc statim accurrere. Sed cum nullam videam ) caussam necessariam suscipiendi itineris, permitto tibi, ut, quod tibi videhitur, facias. Καὶ ταῦτα δη μέν ταῦτα. Si decreveris huc proficisci, nos, quae voles, pro nostra fide diligenter tibi curabimus, sed ut est in Iurisconsultorum formulis, quae poterimus.

Heri sero admodum venit huc quispiam Ulrici Pindari?) comes rediens ex Hispania. Nosti, ut opinor, hominem. Habitabat ex in Bels, et familiaris est admodum tuo vicino ex Musmano. Nomen est Matthiae, cognomen ignoro: is prandebit hodie apud Hieronymum, voluimus enim enim enim enarraret. A prandio cum rediero?, scribam tibi capita, quorum hoc gratissimum ac iucundissimum tibi fore scio, quod heri narratum

est, ipsum Caesarem audisse nostros Legatos. Id signum esse benevolentiae erga nostrum Principem interpretor. De summa etiam negotii tolerabilia responsa dicuntur adferri; denique laeta omnia audio. Rediens a prandio, quanquam nihil audivi praeter vulgares fabulas, tamen haec adscripsi. Narrat Matthias tantam esse inopiam aulicam in Hispania, ut quidam ex regiis satellitibus coacti sint de magnis illis pileis sarcire caligas. Gallorum Rex dicitur tenere Genuam, ac prorsus sibi promittere Italiae imperium, In Hispania Germani sunt in maximo odio propter captam Romam. Nam Pontifices eius gentis omnibus viribus cupiunt Romanam τυραννίδα defendere. τὸν ήμετέρων θεολόγον \*) ne quidem nominare sas In Caesare nihil crudele, nihil alienum a natura Austriacorum esse fertur. Ea una spes est, ut inter humana, pacis. Sed nobis magis optandum est, ut Christus nobis pacem donet, et ingenium Caesaris flectat ad utilitatis publicae studium. Interrogavi ipsum Matthiam de responso Caesaris; ait, ea concessisse, quae postulata sunt, scire te, qualia sint, opinor.

Ulricus decumbit 13) e febri Parisiis. Ibi aegretans ab hoc relictus est, properante ad Principem. + Ad scribam iterum dedi literas. Exsculpsi aliquid μάλα ὁητοριχόν." Multa habeo alia, quae coram effundam in tuum sinum, si quando Deus nos iterum coniunxerit: miseresceret te mei, si scires, quae 14) aerumnae mihi perferendae sint; ἀλλ' οιστέον καὶ ἐλπιστέον.

Comes a Nassau humanissime excepit ac tractavit Legatos nostros. Caesarem, nulla omnino fama est, parare reditum in Germaniam. Mitto tibi Eobani hymnos aliquot. Vale. Die Simonis et Iudae. Ego, si quotidie nuncios ad te haberem, nihil hercle gravarer quotidie scribere. Iterum vale. Christus custodiat totam tuam familiam.

Philippus.

No. 1347.

30. Oct.

F. Myconio.

Edita a Snegass. ep. 42.

<sup>5)</sup> Saub. discendenti.

<sup>6)</sup> Saub. viderem.

<sup>7)</sup> Rann. scripsit Pinteri.

<sup>8)</sup> Saub. redux.

<sup>9)</sup> Rann. habitat.

<sup>10)</sup> Saub. Viño.

<sup>11)</sup> Rann. non habet enim.

<sup>12)</sup> Saub, mendose: audiero.

<sup>\*)</sup> Lutherum.

<sup>13)</sup> Saub. mendose decubit.

<sup>14)</sup> Rann. legit quot.

Viro optimo, D. Friderico Myconio, Pastori Ecclesiae Gothanae, amico suo praecipuo.

S. D. Magister Caspar Bornerus, qui nos comitabatur e Lipsia Witebergam \*), vir excellenti doctrina, gravitate et pietate eximia praeditus, mittit tibi historiam rerum Italicarum, cuius mentio

tabatur e Lipsia Witebergam \*), vir excellenti doctrina, gravitate et pietate eximia praeditus, mittit tibi historiam rerum Italicarum, cuius mentio obiter in curru inciderat, vultque extaré id apud te μνημόσυνον sui erga te amoris. Et vicissim petit xenion, historiam Monasteriani furoris, quam ordine integram, quantum potes, perscribito. Ego literas resignavi, tibique idem iuris in meas concedo. Κοινά γὰρ τὰ φίλων.

Hodie tuas literas accepi de pecunia. Tuum officium laudo, quod Iacobo prospexisti. Delectemur enim nostra Philosophia, et inopiam nostram boni consulamus. Ego tamen Iacobo succenseo, quod, cum multis maximis nostris beneficiis usus sit, iam in discessu suo non fuerit civilior,

sed expilarit amicum.

Quae nuper questus sum de calumniis quibusdam, sanabo mea moderatione. Itaque te iubeo bono animo esse. Dabit Deus his quoque finem. Ac pudeat nos adeo esse molliculos, ut perferre leves iniurias nolimus, cum Christus tam horribiles aerumnas nostra causa pertulerit. Audi Senecam dicentem: "Dum inter homines sumus, colamus humanitatem. Non timori cuiquam, non periculo simus. Detrimenta, iniurias, convicia, vellicationes contemnamus, et magno animo feramus brevia incommoda. Dum respicimus, quod aiunt, versamusque nos, immortalitas aderit." Doctorem Christianum Bair audisti, opinor, decessisse ex vivis \*\*). Dei beneficio Pontanus sic satis valet. De repub. scribam alias. Bene vale, et scribe, dum hic sumus, creberr. Connabents.

Φίλιππος.

No. 1348.

(fere h. t.)

# Georg. Sturz.

Epist. lib. VI. p. 265. — Hic ex autographo in cod. Monac. 1. p. 512.

Clarissimo viro, D. Georgio Sturciadae, Doct. Medicinae, et γνησίως φιλοσοφοῦντι, suo amico praecipuo Erfordiae.

S. D. Optime et doctissime vir. Opus est mihi prognostico venturi anni 1536. Quaeso si vos aut Hasfurdi aut alterius cuiuspiam scriptum de 1536. anno habetis, ut mihi mittatis per hunc tabellarium, valde gratum mihi officium fore putate. Statim autem remittam vobis integrum, quidquid miseritis, aut certe afferam ipse. Et coram exponam ad quem usum requiram prognosticon. Ioachimus praeclare meritus est de communibus studiis editione quadripartiti. puto vos vidisse. Bene valete.

+ Philippus Melanthon."

No. 1349.

4. Nov.

# Vergerius ad Ioann. Fridericum.

Epistolam, quam Vergerius haud dubie latine scripsit, Ge. Spalatinus in Electoris gratiam germanice vertit, habeturque epistola germanice Spalatini manu scripta in Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 97. no. 72. Inde illa edita est iam antea ab Aurifabro in opp. Luth. Elsleb. P. II. p. 851b; denuo in opp. Luth. Altenb. T. VI. p. 491. Lipsiens. T. XXI. p. 190. et Halens. T. XVI. p. 2292, — Nunc ex Spalatini mst. iterum accurate descripta.

#### (Paulus Vergerius, Legatus Pontificius, ad Ioannem Fridericum Ducem Saxoniae, Pr. Electorem.)

Durchleuchtigster Shurfürst und Herr. Der Papst hat mich von wegen bes Concisiums ') zu ben Fürsten und Ständen des Reichs abgefertigt, und unter andern ') zu Ew. Churf. Gnaden. Denn er halt's eigentlich dafür, daß E. Chf. In. des Gemuths und Willens sey, daß sie gerne wollt, daß die fährliche Iwiespalt in Sachen des Glaubens hingelegt und die Ding zu guter Einikeit gerathen und gedeihen möchten. Derhalben ich morgen von Hall abreisen will, und gen Wittenberg kommen.

Da ich nun Ew. Durchlauchtigste Hoheit\*) baselbst nicht antressen werde, (denn das Geschrei gehet, daß bieselbe nicht einheimisch sen,) so wollte ich zuvor zu dem Churfürsten zu Brandenburg reisen, und von dannen mocht ich in meinem Wiederwege mit Ew. Hoheit von den Sachen handeln, wenn vielleicht dieselbige um die

<sup>\*)</sup> quo videlicet Mel. iter fecit manse Sept. 1585. ut interesset solemni disputationi.

<sup>\*\*)</sup> Decessit d. 21. Oct. 1555. Melanthonem nuncium de eius morte Vitebergam misisse intelligitur ex epistola Lutheri ad Ionam d. 28. Oct. scripta.

<sup>1)</sup> Aurif. Concilii.

<sup>2)</sup> Aurif. addit auch.

<sup>\*)</sup> Spalatinus ubique scripait: Dochheit.

Beit wieder anheim mocht kommen seyn, die ich in Befehl habe.

Derhalben ich jett bitte, Ew. Chf. In. wolle ben Ihren befehlen, sobald ich ihr Fürstenthum berühre und erreich, mir baburch, so lang ich in bemselben meine Reise thue, sicher Geleit zu geben, welche Em. Hoheit meines Achtens mir nicht abschlaen werden, in Ansehung daß ich mit Berwilligung und Schut beide 3), Kaiserli= cher und Königliche, Majestat solche Werbung und Sachen bringe, die Gott und allen frommen Leuten gefällig. Und komme 1), wie ich oben vermeldt, den nächsten von hinnen aus Hall nach Wittenberg. Derwegen Ew. Durchlauchtigste Berrichaft leichtlich ermeffen mogen, an melden Enden dieß Geleit mir verschafft foll werben. Gegeben zu hall am vierten Tag bes Novembers anno domini xvCxxxv.

> ("und dieser erfte Brief hat teine Unterschrift, auch des Papstlichen Drators Namen nicht.") — [verba Spalatini].

No. 1350.

5. Nov.

#### Vito Theodoro.

Edita a Sauberto in Mel. Epist. lib. IV. p. 1 sq. autographo in cod. Monac. I. p. 420.

Doctissimo viro, M. Vito Theodorico Noribergensi, suo Amico praecipuo,

S. D. Iam eram iturus Erfordiam ad Eobanum, cum quodam Antwerpiensi iuvene erudito et humanissimo, ideo scribam brevius. Et hodie totum diem consumpsi in scriptionibus ad Francofordienses, de negotio, ut scis, periculosissimo.

Mi Vite, simpliciter respondebo, de ea re, de qua nos consulis. Gratum est mihi, quod Academiam nostram tanti facis. Deinde scis, quid tibi dixerim discedenti, placere mihi, ut videas Tubingam; sed me rogare, ut Reip. causa etiam huius nostrae Academiae memineris, cui videris debere θρεπτήρια. Sed si ipsa nihil certi ostendit '), nolo tua commoda impedire.

Et ut plane scribam, Franciscus secutus ex Aulam in Austriam. Sed adhuc valde delibent an velit accipere aulicam conditionem? Et mortuo Doctore Christiano ) aliqua consiliorum commutatio futura videtur. Adhaec in nostris aulicis ita sunt obscurae voluntates et hostiles, ut mira ἀπογνώσει nostrarum rerum tenear. Ide si erit tibi commoda Tubingensis conditio, nolo eam dissuadere. Et tamen tibi apud nos, si quam habebimus Remp. omnia mea officia polliceor; si non placebit conditio Tubingensis. Scrib et Ioachimo iisdem de rebus. Si consilia differes ad reditum Francisci, certiora scribam. Cum autem nostra consilia sint incerta, non dehortor, quo minus utare occasione. Bene vale, 5. Novembris. Rescribe ὅτι τάχιστα, an literas acceperis?

Philippus.

No. 1851.

6. Nor.

# Vergerius ad Io. Fridericum.

Germanice edita ab Aurifabro in opp. Luth. Eisleb. T.l. p. 352. Iterum in opp. Luth. Altenb. Tom. VI. Lipies. T. XXI. et Halens. T. XVI. p. 2295. — Edita acco est ex versione, Spalatini manu scripta, quam inten n Tabular. Vinar. Regist. H. fol. 97. no. 42, e qua bic ke nuo accurate descripta est.

(Petrus Paulus Vergerius, Legalus Pontif., ad Ioannem Fridericum, Ducem Saxon. Princ. Electorem.)

Durchleuchtigster Fürst und Herr. Der Papft, k mich in Sachen bas kunftige Concilium belangend p den durchlauchtigsten Fürsten deutscher Nation geschich. achtets gewißlich bafür, daß Ew. Hoheit diesen heilige Handel in vielfältige Bege fordern konne und my Demnach hat mir der Papst Befehl gethan, mit Ex Hoheit viel zu handeln, so zu bieser Sache') vonnothen Dieweil aber Ew. Hoheit jest in ihren Landen nicht A so hab ich mir vorgenommen, berselben unterwegen ut ter Augen zu kommen, wenn bieselbige aus Destartis wiederkommt, und ihr mancherlei anzuzeigen, bas ik meines Bedunkens gerne boren wird. Derhalben auch jest aus Wittennberg schreibe, an welchem Drich von Gr. Hoheit Dienern mit hochster Ehren bin auf

<sup>3)</sup> Aurif. male: beibe bei; in meto bei non legitur.

<sup>4)</sup> Aurifaber, qui pro tomme male legit tonnte, bacc ex arbitrio sic mutavit: Berbung und Sacen, bie Gott und allen fr. 2. gefällig ausrichten foll und tonne; eadem de causa idem suo arbitrio post verba: nach Bittenberg addidit: ju jiehen.

<sup>1)</sup> Saub. ostendel.

<sup>\*)</sup> Christiano Beiero.

<sup>1)</sup> Aurif. folden Sachen.

nommen worden, berwegen ich Ew. Hoheit große Dantsagung thue, mit allem Fleiß bittend, sobald Ew. Hopeit diese meine Schrift zukömmt, sie wolle mir anzeigen und vermelden, welchen Weg und durch welche Städte dieselbige ihren Wiederweg in Sachsen nehmen werde, damit ich mich zu Ew. Hoheit verfügen, und ihr, wie bemeldt, unter wegen?) unter Augen kommen möge. Und dieselbige E. Chf. Hoheit Schrift sollen zu dem durchlauchtigsten Herzogen Georgen zu Sachsen gessertigt und bestellt werden. Denn daselbst will ich Ew. Hoheit Schrift erwarten. Indes besehl ich mich Ew. Hoheit Schrift erwarten. Indes besehl ich mich Ew. Wittemberg am sechsten Tag des Novembers anno Domini xv C, xxxv.

Petrus Paulus Vergerius papstlicher Orator.

No. 1352.

10. Nov.

Ioach. Camerario.

Epist, ad Camerar. p. 253.

Viro optimo Ioachimo Camerario Pabeberg. amico s.

S. D. Utinam recte et feliciter valeas, de me, mi Ioachime, video te valde solicitum esse. Etsi autem officio tuo delector, tamen nolim te angi animo, aut nimium contendere.

Scripserunt ad me ambo ἡγεμόνες, ὁ ἡμεδαπὸς τε καὶ ὁ τῶν Χάττων ἄρχων, et litterae
sunt plenae humanitatis, ὁ τῶν Χάττων ἡγεμῶν
etiam αὐτόγραφον misit, et respondi ei, me coram cum eo de summa negotii locuturum esse:
vobis etiam pollicitus sum, me istuc in vere venturum esse.

Vitum commendo tibi \*), videtur mihi idoneus ad Remp. nos cupimus eum retinere, non tamen dissuadeo, quo minus promittat vobis: vellem utranque scholam posse conservari et ornari, sed mihi crede, mi Ioachime, per nostram amicitiam, nondum suspicari possum, quid quidam velint. Cupio te videre, tantum ut habeam aliquem, quem his querelis affici putem.

Gallicum scriptum Doleti \*\*) vidi, et cogito de aliquo instruendo, qui respondeat, κάν ὁ Έρα-

σμος οὐα ἐκφεύγει τὴν ᾿Αδράστειαν, sed displicet mihi petulantia in illo iuvene. Gaudeo excudi τὴν μεγάλην σύνταξιν, sed cum Grynaeo ages, ut curent peti a Schonero σχόλια τοῦ Regiomontani. In locis meis spero me utilia scripsisse, et volui certe prodesse Ecclesiae, vides esse opus Methodis. Bene vale. IIII. Id. Novemb. Iam eo ad Eobanum. De Ptolemaei τετραβίβλφ maximas tibi gratias ago, accendet studia multorum.

Philippus.

No. 1358.

10. Nov.

Erh. Schnepfio.

Epist. lib. III. p. 238. (edit. Lond. lib. III. ep. 148.)

# Erhardo Sneppio.

S. D. Gratulor et Illustrissimo Principi et vobis omnibus reditum ex Austria in patriam, de quo quod me certiorem reddidisti valde delectatus sum et officio tuo, et literis, quae quidem plenae erant amoris erga me tui. Rogo itaque te, ut henevolentiam erga me tuam conserves. Nam ego profecto ad utilitatem Reip. summa cura refero et studia omnia mea et consilia. Deo volente, proximo vere visere amicos istic constitui. Hunc Sacerdotem hominem probum tibi commendo, pollicetur mihi se ex tua voluntate facturum esse omnia. Nec habet aliam migrationis causam, nisi valetudinem. Novi nihil habebam. De Synodo non dubito, quin Caesar in Italiam praecipue hanc ob causam venerit, ut Synodum indici curet. Magnae deliberationis res erit, nostris principibus cogitare, quid et quomodo acturi simus? teque adhortor in hanc cogitationem ut incumbas, etsi nihil aequi spero posse impetrari a Pontificibus. Et, ut vereor, aliqui simulabunt studium Pontificis, ut perturbent Germaniam. Sed bacc Bene vale. Pridie divi Martini. Anno alias. 1535.

No. 1854.

(paulo post.)

Eidem.

Epist. lib. III. p. 237 sq. (edit. Lond. lib. III. ep. 147.)

<sup>2)</sup> Aurif. male: in anbre Beg. \*) Vid. ep. ad Baumgarta. d. 17. Nov.

<sup>++)</sup> Contra Erasmum. C. W.

# Erhardo Sneppio

S. D. Opto, ut Christus gubernet ministerium tuum, ac provehat ad gloriam Dei et salutem Ecclesiae. Profecto enim nulla in terris difficilior est administratio, quam Ecclesiarum hoc praesertim tempore, inter tot Scandala, in tanta vulgi licentia, in tanta ingeniorum petulantia, haee pericula vincet Christus. Has literas reddet tibi vir optimus Sigismundus Purus Austriacus Sacerdos, qui nos audivit multos annos, et doctrina, gravitate, pietate et moderatione eximia praeditus est. Discedit ex his regionibus propter valetudinem, alioqui libenter eius opera hic usi essemus. Commendo igitur eum tibi: est enim idoneus ad docendam Ecclesiam. Quare ut eius rationem habeas, te etiam atque etiam oro. Illustriss. Principi me ut commendes rogo. Decet nos propter publicam Ecclesiae concordiam, ut mutuo nos amore complectamur, et ornemus Evangelium etiam Concordia nostra. B. V.

No. 1855.

15. Nov.

Pontanus ad Io. Fridericum.

† Ex autographo Pontani in Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 99. no. 42.

Dem Durchlauchtigsten — Churf. zu Sachsen 30= hann Friedrich.

Ich hab auch mit Doct. Antonius geredt, und gefragt, was der Besehl des Coclei halben an Herzog Georgen vermöchte; darauf er mir in Beisenn des Philippi angezeigt, daß des nachfolgenden Legaten und sein des Doctors Werdung an Herzogen Georg darauf stunde, seine Fürstl. In. zu ditten, den Cocleum offentlich vorzustellen, so wollten sie des Büchleins halben, welches Cocleus wider ihren König ausgeben lassen, mit ihm disputiren und reden zu Rettung ihres Königs Ehre und Glimpf, und im Fall od ihnen das nicht verstattet, oder der Cocleus sich des wegern würde, so hätten sie etliche Bücher, die sie wider den Cocleum, und wie gemeldt zu Rettung ihres Herrn Ilmpfs hinwieder im Fürstenthum publiciren und ausgehen lassen wollten.

Em. Chf. G. übersende ich auch eine Motel, wie bem Konige zu England sollt zu schreiben fepn, Die

Philippus ins Latein bracht\*), und haben Doctor Antonius, Philippus und ich gestern Unterrede gehabt, wie es mit der Beredung der Gelehrten, so die nachfolgende Bothschaft ankame, möchte gehalten, und an welchem Out dieselbe sollt vorzunehmen senn; daß E. Chf. G. den Gelehrten hatte lassen schreiben, auf obgedachtes Legaten Ankommen sich gegen ihn zu gutwilliger Unterrede und Conversation undeschwert sinden zu lassen, und mit ihm zusammen zu kommen zu Wittenberg oder zu Torgan, wa es dem Legaten am gelegensten.

Auch schick ich hierbei E. Shf. G. eine reine Sopei der Rotel der Antwort, so E. Shf. G. Doctori Anstonio allhie zu Sena gegeben, die der Philippus also umschreiben lassen, und weiß E. Shf. G. nicht zu bergen, daß genannter Doct. Antonius hent allhie und von hinnen nach Wittenberg abgereiset.

Dat, Iena, Montags nach Martini anno XXXV.

E. Chf. G.

unterthäniger Gregorius Bruck.

No. 1356.

(fere 17. Nov.)

Io. Fridericus ad legatos Anglicos.

† Ex scripto in Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 99. no. 42., quod Franciscus Burchardus, Vicecancellarius sua manu scripsit, Melanthon autem sua manu passim mutavit. Vid. epist, Pontsni d. 15. Nov. h. anni.

Responsum dandum legatis Regis Angliae 1535.

Primum gratissimum est Illustr. Principibus et reliquis amplissimis ordinibus Imperii in causa religionis confoederatis, Sereniss. Regis Angliae salutatio ac commemoratio benevolentiae et amoris, Regiaeque Dignitati tum hanc ob causam, tum et quod hanc honorificentiss, et reverendiss do. vest, legationem ad se mittendam duxerit, maximas habent gratias.

Quod autem et amplexi sunt Principes et Status confoederati puram evangelii doctrinam, et quantum possunt retinere et propagare student, iudicant se hoc officium et deo et ecclesiae Christi debere, cum in hac tota causa nihil aliud quae-

<sup>\*)</sup> Nota in margine: Philippus hat es noch nicht ins Ba: tein bracht, barum foll folches hinnach fommen.

ratur, quam ut Christi gloria illustretur, et pia ac sana doctrina divinis literis consentanea toti orbi restituatur. Et quanquam hactenus graves iniurias, maximas ruinas et varias adversitates ab iis, qui Evangelii doctrinam oderunt, experti et perpessi sunt, tamen dei beneficio eo semper animo fuerunt, ut veram religionis doctrinam nullo modo abiiciendam sed potius pro sua virili defendendam et propagandam duxerint, confisi Christi benignitate, quod huic causae fidei ac evangelii non defuturus esset. Ad hoc noverunt, se nemini ad tales iniurias et contumelias occasionem aut causam ullam praebuisse, nisi hoc ipso, quod impios cultus et impias opiniones, perniciosas ecclesiae, quas Rom, Pontifex defendit, improbari, et verae pietatis doctrinam instaurari passi sunt \*).

Nec dubitet Sereniss. Rex Angliae, quin Illustriss. Principes ac status confoederati ea mente ac voluntate sint, ut, quemadmodum dei beneficio veritatem evangelii semel agnoverunt, ita etiam in hac sancta et pia doctrina defendenda ac propaganda omnem operam, curam ac diligentiam per omnem vitam adhibituri, et a veritate agnita, deo adiutore, nullo modo discessuri sint.

Ac iucundum fuit auditu Illustriss. Principibus et reliquis confoederatis statibus, quod Sereniss. Rex ea voluntate sit, quod ipse quoque hanc sinceram doctrinam atque negotium religionis summa diligentia iuvare velit, ac etiam ut Romani Pontificis iurisdictionem et tyrannidem tanquam caput omnis impietatis et idololatriae e suo regno exstirparet; utque in hac sententia Sereniss. Rex perduret, precantur et optant.

Et quod Regia Dignitas hortatur Principes et alios confoederatos ad concordiam solidam et sinceram in causa religionis constituendam, ne ex dissensione dogmatum vel scandalis causa praebeatur, vel adversariis occasio detur contra doctrinam evangelii aliquid moliendi, hoc quoque Illustriss. Principes et alii ordines confoederati optimo ac fidelissimo animo a Regia Dignitate fieri nihil dubitant. Neque vero ipsi, qui in hac confoederatione comprehenduntur, inter se noverunt ullum esse doctrinae aut opinionum in causa fidei dissidium, ac sperant, deo adiutore, se unanimes atque concordes in ea doctrina per-

severaturos, quam in comitiis Augustanis coram Invictiss. et Clementiss. Caesare et toto imperio romano constanter adseruerunt et confessi sunt.

Ac licet in Germania, impulsore haud dubie malo aliquo daemone, impia Anabaptistarum factio suborta fuerit, tamen hanc Principes et alii confoederati in suis ducatibus atque dominiis nunquam ferendam censuerunt, sed iustis et severis poenis adversus eos, qui a suo furore discedere noluerunt, usi sunt. Imo haec ipsa factio in iis locis primum erupit, ubi sincera Evangelii doctrina prohibita fuit, et ea potissimum loca Germaniae, in quibus nullus est locus saniori doctri-

nae, pervagata est \*). Quod vero de concilio Sereniss. Regia Dignitas Principes et Confoederatos amanter monendos censuit, ne ea in re insidiis Ro. Pontificis, qui aliud simularet et aliud ageret, se circumveniri paterentur; nam hoc maxime eum agere, ut praetextu concilii Reges et Principes inter se committeret, ac bellum inter christianos plusquam intestinum excitaret: id quoque Principes et Confoederati in optimam partem accipiunt. Ac nolunt legatos regis Angliae celare, quod Pontifex Rom. Paulus III. ad Romanorum regem et Germaniae principes suum oratorem miserit; qui de concilio cum ipsis ageret, ut id Mantuae in Italia celebraretur; qui quidem orator Saxoniae Electorem quoque convenit, et pontificis voluntatem de habendo concilio eius Celsitudini exposuit, atque promisit generale, christianum et liberum concilium futurum. Cui Elector Saxoniae hoc tantum respondit, quod re deliberata cum suis confoederatis in causa religionis de sua et confoederatorum sententia ipsum quam primum certiorem redditurus esset. Et, ut legati Regiae Dignitati indicare clare possint, quid orator Pontificius de concilio proposuerit, et quid Elector Saxon. ac alii Principes et status confoederati hac de re deliberaverint, atque oratori Rom. Pontificis, cuius dolum et insidias praetextu concilii haud obscure animadverterunt, respondendum iudicaverint, voluisse ipsos exemplum ad Reg. Dignit, transmittere, ac petunt, ut legati id secum accipiant, ac Regiae Dign. reddendum curent. Ex hoc enim Sereniss. rex intelliget, quid principes et confoederati de tali concilio sentiant. Quod enim ora-

<sup>\*)</sup> Verba: quod unpios cultus etc. manu Melanthonis adscripta sunt.
MELANTH. OPER. Vol. II.

<sup>\*)</sup> Verba: Imo haec ipsa factio etc. alia cuiusdam, nescio cuius, manu adecripta sunt.

tor Rom. Pontificis exposuit, totum ius indicendae et habendae synodi ad Rom. Pontificem pertinere, existimant Illustriss. Principes, neque serenissimos reges concessuros esse Romano Pontifici, ut, non communicato cum ipsis consilio, indicat synodum aut habeat proprio arbitrio, praesertim in hac fidei causa, in qua maxime ad Sereniss. Reges pertinet, ut curent ipsi, ut legitima fiat cognitio. Et profuturum arbitrantur reipublicae Illustriss. Principes, si Sereniss. Angliae rex ea de re ceteros reges admoneat \*).

Et quod Principes atque status confoederati ex oratione Rev. legati intellexerunt, eo esse animo et voluntate Ser. regem Angliae, quod in causa religionis et doctrinae evangelicae cum ipsis consentire velit, suamque henevolentiam ac studium, quacunque occasione possit, in hoc sanctissimo negotio, ut regem christianae atque evangelicae doctrinae deceret, declaraturus, omniaque ça summa diligentia, cura ac studio, communicatis consiliis et totius regni sui facultatibus et opibus, praestaturus, quae ad causam evangelii promovendam pertinebunt: haec omnia principibus et Confoederatis auditu fuerunt iucundissima et gratissima, regiaeque dignitati pro tam benevola, amica ac propensa voluntate maximas habent et agunt gratias, ac vicissim Serenissimo regi omnem operam, studium ac diligentiam et obsequium deferunt, seque in hoc sanctissimo negotio nullo officii genere Sereniss, regi defuturos esse pollicentur, et persuasum cupiunt Ser. regi, quod, sicut hactenus nullis laboribus ac sumptibus pepercerunt, nulla etiam pericula ad sustinendam hanc piam et salutarem causam refugerunt, ita in posterum etiam se idem facturos, omnesque fortunae procellas constanti animo auxiliante deo subituros pro defensione veritatis ac verbi divini decreverunt, nihil dubitantes, deum huic negotio, ut quod ad gloriam et honorem nominis ipsius praecipue pertineret, pro sua bonitate et clementia contra omnium adversariorum et hostium Evangelii spem et existimationem sedulo adfuturum.

Et quia reverendiss. legatus in fine suae erationis petiit, ut daretur sibi facultas commoda nempe \*\*) cum quibusdam latius colloquendi, eaque de causa paulo post cum Illustriss. Principibus, Electore Sax. et Landgravio partim coram partim cum ipsorum consiliariis familiariter sermones contulerit, duxerunt principes hoc ipsi significandum, quod de iis rebus, quae in familiari colloquio propositae sunt, vetuit suos consiliarios ad legatos in diversorium mittere, qui de illis etiam negotiis porro cum ipsis deliberent.

Postremo petunt ac summopere flagitant lllustriss. Principes et alii status confoederati, ut hoc responsum suum Regiae Dignitati qua possit fieri commodissima via ac ratione referant atque exponant, ac Sereniss, regis, cognati, amici ac domini sui observandi ac clementissimi, benevolentiam, amicitiam et favorem erga ipsos confoederatos confirment atque augeant, atque totam hanc causam ipsosque confoederatos principes et amplissimi Imperii ordines regiae dignitati amanter ac fideliter commendent; boc addito, quod Sereniss. Regi cum omnibus, quos caros habet, perpetuam felicitatem exoptent ac precentur, surque officia, studium, observantiam et obsequium prolixe ipsius regiae dign. polliceantur atque offerant.

No. 1357.

17. Nov.

# Hier. Baumgartnero.

Epist, lib. Vt. p. 90 sq. — Hic ex autographo Mel. in col. Monac. I. p. 64. Adscriptum est: ,, per Vitum d. 30. Nov. 1535." (videl. accepi).

Viro optimo, D. Hieronymo Bomgartnero, Senatori Noriberg, suo patrono

S. D. Ego vero, Vir optime, cum officio tuo, tum ipso genere literarum, quarum summa est elegantia et venustas, mirifice delector. Quare illa excusatione assiduitatis tibi non erat utendum, cum ingens beneficium mihi praestari iudicem. Illud autem oro, ut, cum et occupationes et ingenii imbecillitas vetent, quominus arroproverespondeam, non aspernere tamen hunc animum, profecto praeclare de tuo ingenio ac virtute sentientem.

Gaudeo te, Vitum complecti, spero enim, eum et urbi vestrae et Ecclesiae Christi magno ornamento futurum esse. De negotio ipso ita iudico, recte vos consulere patriae, quod eum re-

<sup>\*)</sup> Verba: Quod enim orator etc. Melanthonis manu scripta sunt.

<sup>\*\*</sup> De voc. nempe incertus sum an recte legerim.

,

C

19

Ŀ

timere cupitis; et ipse potius debet óperam patriae. Fortassis hoc quidem tempore in Academiis viveret suavius; sed tamen cogitare eum decet, quid patriae debeat, et in urbe vestra tantum ingeniorum ac literarum est, ut cum qualibet celebri Academia certare possit. Habes meum iudicium; non enim libuit scribere prolixius.

Nuncius Pontificius \*), profecturus in Marchiam, Witebergae fuit; exceptus est honorifice a Praefecto. †Et" vocatus ad eum Lutherus fibere dicitur de Romana Tyranmide cum nuncio locutus. Scribam totum colloquium, ubi integram historiam audiero. Vidistine Doleti petulantissimum scriptum contra Erasmum? Curavi ut respondeatur. Bene vale, Mitmod, \*\*) post Martini \*\*\*).

+ Philippus."

No. 1858.

(h. t.)

# Spalatinus ad Electoris Consiliarios.

† Rs autographo Spalatini in Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 97. no. 41. Scriptura prima pagina passim deleta est. Miserunt hoc scriptum Spalatinus et Agricola Viennam, ubi tum Princeps Elector versahatur.

herrn Doctor Blidhardt Syndringer 2c. zu eisgen Handen, 1535. (inscriptio in tergo.)

**233**ien. 1535.

So viel bas kunftige Concilium generale belangt, bedenken wir unterthäniglich, doch auf jedermännig- lich Berbesserung, bevor unsers gnädigsten Herrn des Churfürsten zu Sachsen 2c., ob diese folgende ober bergleichen Antwort in der Kurze, wie in mehrern Rath für das beste befunden wird, bedacht Rom. Kon. Majestät zu geben.

Der Churfürst zu Sachsen, unser gnadigster Herr, stelle in keinen Zweisel, Rom. A. Majestat unser allers gnadigsker Herr, wissen sich gnadiglich zu erinnern, was seiner Chf. G. Herrn Vater seliger und hochseliger Gebachtniß Herzog Johanns zu Sachsen, Churfürsten zc. auch unser gnadigster Herr.... auf etlichen gehaltenen Reichstagen, bevor bei den zu Spener im

XXVI..... im XXIX., bekgleichen auf dem Convent in Regensburg; namlich.... Rom. Raif. Majeft. burch unfern gemelbten gnabigften Beren um ein frei gemein driftlich Concilium, die vorgefallene Zwiespalt im Glauben treulich zu fordern, neben andern aufs fleißiigst gebethen, befigleichen auch auf bem Reichstag zu Augsburg im XXXten Jahr beschehen. Auf welchem auch Er. Churf. In. herr Bater in Ueberreichung ihrer Confession sich neben ihren Mitverwandten vernehmen laffen, daß fie der Appellation guvor derhalben an ein solches Concilium bis zu enblichem Austrage berührter Zwiespalt anhängig fenn wollten, wie denn vieler Reichstage Abschiede auf bemeldt frei christlich Concilium befchloffen; bazu fich bann feine Churfurftl. (Bn.) neben andern gurften herrschaften und Stanben, ihnen verwandt, bevor auf dem gedachten Reichstag zu Augsburg bazumal unterschrieben.

In dem so hatten seine churf. In. im vergangenen XXXIIIten Jahre erstlich für sich mündlich, solgend auch schriftlich neben etsichen Fürsten, und Fürstlichen und der Stande, ihrer Churf. In. verwandt, Geschickten zu Schmalkalden in ihrer Antwort gegen Rom. Kais. Majestät und des Papsts Oratoren unter andern um ein frei christlichs general Concilium anzustellen zu beschreiben und zu halten ausbrücklich gebethen, darin aus Gottes Wort und der heiligen Schrift rechtschaffen und ordentsich den Gewissen zu rathen und helsen gehandelt, erkennet und beschlossen wurde, und Gottes Wort selbs Richter ware.

Darum auch seine Chfl. Gn. nochmals aufs treulichst bitten, auch noch jest wie vor [zuvor] des Willens und Gemuths waren, daß ein solches Concilium gehalten werde, darin Christi, unsers lieben Herrn und Heilands, Ehre und Preis, und ein christlicher bestänbiger Fried und Einigkeit der Christenheit aufgericht werde, und demselbigen Concilium mit unterthänigstem Fleiß Gehorsam leisten wollten.

Aus welchem allem klarlich zu vermerken, baß seine Shurf. In. keineswegs bes Willens, bas Concilium zu verhindern oder zu wehren \*), der unterthanisgen Zuversicht, Rom. Ko. Majestat Gemuth und Meisnung werd auch nicht senn, daß seine Churf. In. sich anders und ferner wider Gottes Wort und Ehre, auch zu Beschwerung der Gewissen und Christenheit begeben sollten, in Ansehung daß je weder seine Churf. In. noch

<sup>\*)</sup> Pergerius, colloquatus cum Luthero d. 7. Nov. Totam rem uberius narravit Seckendorf, in hist, Luth. lib. III. p. 94 sqq.

Lib. VI.: ben Mitwoch.

<sup>\*\*\*)</sup> Alia manus adscripsit ann. 1586.

<sup>\*)</sup> In pagelle incluse scriptum est: ober alfo mo diefe Wort, ju verhindern und ju mehren, ju hart seyn ober laus ten sollten: "aus welchem allen klärlich ju vermerten, daß seine Churf. In. ein solches, wie berührt, frei chriftlich general Concilium treulich ju willigen und zufrieden aufs geneigft."
62 \*

kein Christen beß mit gutem Gewissen vor Gott zu thun Macht hatten. Daß auch nicht allein alle Creaturen unter Gottes Wort waren, sondern auch daß Gottes Wort der Richter ware, der endlich die ganze Welt richten werde. Wie denn Christus selbs gesagt hat Iohannis am zwölsten: non veni ut iudicem mundum, sed ut salvisicem. Qui spernit me et non accipit mea verba, habet qui iudicet eum; Sermo quem locutus sum, ille iudicabit eum in novissimo die. Ich din nicht kommen, die Welt zu richten, sondern selig zu machen. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat einen der ihn richtet. Die Rede, die ich geredt habe, wird ihn richten am jungssten Tage.

Demnach bethen seine Churf. G. aufs unterthänigst, Ro. Ko. Majestät wollten diese sein Churf. G. Untwort in Betrachtung, daß diese Sachen die aller großwichtigsten in der Welt, nicht anders denn in Inaben, zu seiner Churf. G. christlichen unvermeidlichen Nothdurft, wie denn seine Chsl. G. sich zu Ihrer Kon. Maj. als ihrer von Gott verordneten Oberkelt, ihren allergnädigsten Herrn, ganz unterthänigsich vertrößten, versteben und vermerken.

Georgius Spalatinus
Iohan Agricola Eissleben.

No. 1359.

19. Nov.

# Fr. Myconio.

Edita a Snegassio ep. 48.

Viro optimo D. Friderico Myconio, Pastori Ecclesiae Gotthensis, suo amico praecipuo.

S. D. Etsi saepe graviter sauciant animum meum scandala, quae a nostris oriuntur: tamen, cum manifestam impudentiam atque impietatem, deinde infinitam crudelitatem Adversariorum video, nonnihil erigor, et gaudeo me non esse suffragatorem illorum Tyrannidis. Vide enim istorum Hypocritarum Pharisaicam religionem. Ne coniugium Sacerdotum approbent, lenocinia et infinita adulteria confirmant. O pium Patrem, qui maluit esse leno filiae, eamque multis vulgo prostituere, quam in coniugio Sacerdotis relinquere. Hanc impudentiam profecto puniet Christus, et ut puniat oro. Casus Arnstadiensis viri Iohan-

nis N. nihil habet obscari. Si, ut scribis et narrat ipse, res acta est, quod mulier eum, seducta ab impio patre, deseruit, nec voluit redire in gratiam, iure potest petere, ut fiat divortium. Commendabis igitur eum comiti. Sed divortium fieri velim te iudice, et servata usitata forma iudicii, publice citata rea. Vellem etiam te ad patrem mulieris scribere et graviter accusare eius impietatem. Id exempli causa prodesset, ut videant homines affici indignitate rei. Mitto tibi exemplum meae disputationis. Cum Wimariam veneris, tantum mihi significes: statim enim eo accurram. Bene et feliciter vale. Die divae Elisabethae.

Philippus.

No. 1360.

20. Nov.

### Conr. Heresbachio.

Epist. lib. II. p. 389 sq. (edit. Londin, lib. II. ep. 401.)

#### D. Conrado Heresbacchio,

S. D. Mihi vero literae tuae iucundissimae sunt, amo enim ingenium tuum multis de caussis, quare inter nos agamus Attica lege ανέυ προοιμίων, certe illa excusatione interpellationis minime ad me opus est, cum et literis et amore erga me tuo vehementer delecter. Ac meum erga te amorem clarius perspexisses, si, ut scribis, ad nos deflexisses. Nam et de studiis et de nostra amicitia et de Repub. copiosius colloqui potuissemus, quam utrique nostrum scribere licet. Etsi autem existimo te perspicere quod sit meum iudicium, quae voluntas in his dissensionibus: tamen coram magis declarassem tibi meum animum. Articuli illi qui circumferuntur non sunt γνήσιοι, sed mutilati et excerpti ex quodam meo longiusculo consilio, scripto ad Langeum fratrem Episcopi Parisiensis. Rogaverat enim Langeus, ut rationem aliquam componendarum barum dissensionum perscriberem, ac simul ostenderat Regem Gallorum apud Pontificem de pace et mitigatione tantarum rerum acturum esse. Scripsi igitur quid mihi videretur. Nec me valde poenitet mei iudicii. Scripsi de politia Ecclesiastica conservanda, deinde quid relaxari aequum esse censerem, quibus de rebus doctos colloqui diligentius, prodesset. Inde sunt illi articuli, sed mala fide decerpti.

<sup>\*)</sup> Manu sua Agricola baec scripsit.

Multis dedi describendum \*) meum consilium, sed edere nondum volui, quod in tenta perversitate iudiciorum vercor, ne magis irritentur nonnulli. Rex Galliae non obscure significavit, sibi meum consilium probari. Misit Romam, meque vocavit ut de iisdem rebus me andiret, sed Dux Saxoniae noluit me dimittere. Nolunt privatum quenquam pacisci cum illo de Repub. Sic enim loquuntur: δοχεῖ δὲ χαινή τις τῶν ἀπαιδεύτων τυραννίς καθισταμένη οὐδέν μέτριον, καί κοινωνιχὸν, καὶ πολιτικὸν φρονούντων. Cedamus igitur fatis. Nunc Anglus me vocat. Sed aliis de rehus. εγώ μαλλον θέλοιμι είναι σύμμαχος των σπουδαζόντων χοινήν δμόνοιαν ποιείν της έχχλησίας. Adolescentem filium Consulis Weseliensis collocavi apud doctum contubernalem. Nunc in hoc secessu meas etlam conviva erit, quam diu volet. Bene vale, meque ama. Nam amicitiam tuam, propter egregiam virtutem tuam, et doctrinam ac prudentiam, facio plurimi. Ex Tyrigetis mense Novemb.

No. 1861.

(27. Nov.)

# Mart, Schallingo.

Edita ex Mato Argentoratensi a Walchio, et ab eodem germanice versa in opp. Lutheri T.XVII. p. 2525. — Eodem tempore baud dubie acripta, quo epistola Lutheri eiusdem argementi acripta est ad Schallingium et ad Argentoratenses, videl. d. 26. et 27. Nov. 1585. Vid. Lutheri epp. apud de Wett. T. IV. p. 651 aqq.

Dem ehrwürdigen, und vortrefflichen gelehrten herrn, Martin Schalling, Ebangelischen Lehrer in der Kirche zu Strafburg, Scinem Freunde.

Unfern Gruß. Euer Brief ist mir sehr angenehm gewesen; benn ich habe baraus nicht allein eure Liebe gegen mich \*\*), sonbern auch ein herzlich gut Gemuth gegen die Kirche Christi gesehen. Darum gonne ich euch hinwieder viel Gutes, und wunsche, daß Christus euern Dienst zum Beil der Kirchen regiere.

D. Luther weigert sich keiner Unterredung; benn er munschet auch herzlich, baß boch die Eintracht ber Rirchen angerichtet murbe. Lasset und mit einander zugleich bemuhet senn, die Ehre Christi auszubreiten, und lasset und in außerlichen Rirchenbrauchen indessen fürzlieb nehmen, bis die Zeiten gestatten, daß eine bessere

Zucht aufgerichtet werde. Denn die Lirche hat sich nicht jähling auf einmal und ohne großen Rachtheil aus einer so großen Finsternis wie der Monche ihre gewesen, so über die ganze Kirche ging, heraussinden können. Man muß aber freilich Christum anrusen, daß er uns sowohl in der Lehre als im Kirchenregiment helse. Ich will mich nach der Gelehrten und Frommen Urtheil von Herzen gerne richten und solches annehmen, und will aus allem Vermögen dazu rathen, daß wir mit einem Sinn sowohl die gottselige Lehre immer mehr treiben, als auch die Eintracht zu erhalten und besleißigen. Ich bitte auch euch, daß ihr mit einem und dem andern Gedulb habt, welches etwa bei unser Zusammenkunft einmal geschlichtet und in Richtigkeit gesett werden kann. Seshabt euch wohl. Anno 1535.

Phil. Melanthon.

No. 1862.

(Nov.)

#### Vito Theodoro.

Epist. lib. IV. p. 2 aqq. — Hic ex autographo Mel. in cod. Monac. I. in fine.

Doctissimo viro, D. Vito Theodoro, Noribergensi, suo amico praecipuo.

S. D. Oro Christum, at Coniugium tuum fortnnet, ac faciat, ut felix ac faustum sit. De negotio tuo multa cogitavi in utramque partem. Sed est una ratio praecipua, quae valere debet plurimum. Si non volent te dimittere Cives tui, scis, te praecipue operam debere patriae. Mila autem videntur utiliter consulere Cives tui Ecclesiis suis, quod te retinere cupiunt. Et certe decet Resp! maxime dare operam, ut Ecclesiae habeant ido-Tu autem tot iam annos neos Gubernatores, versaris in Schola παραχολουθήσας πάσαις τε διαλέξεσι και συμβουλίαις μεγίστων πραγμάτων, καὶ διδαχη ἀκριβεστέρα. Fortasse magis inclinarem in alteram partem, si alibi ad docendas Sacras literas accersitus esses. Rursus cogito accessuro aliquando ad diolenguir non leviter prodesse. tyrocinium in tali Rep. qualis est vestra.

Haec ita scribo, non ut leges tibi feram, non enim est nota penitus Conditio: sed hortandum te duxi, ut propter gloriam Dei toto animo te dedicares Ecclesiae.

Hodie legi Psalwum, Lavabo inter innocentes manus meas, et circumdabo Altare tuum, Domine, ut audiam vocem laudis tuae et enar-

<sup>\*)</sup> Ed, Lond. mendose: scribendum.

<sup>\*\*)</sup> amórem meum erga te, anftutt tuum erga me. (Not. VValch.)

rem universa mirabilia tua. Ad hanc curam nos praeparemus. Bene vale. Non licuit plura scribere. Bene vale, rescribe. Saluta Michaelėm, D. Osiandrum, D. Wenceslaum.

Philippus.

No. 1363.

(fortasse 25. Nov.)

#### Io. Fridericus ad Consiliarios suos.

† Ex actis in Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 97. no. 41. — Spalatinus in annal. p. 303. narrat, Principem Electorem, qui tum Viennae erat, misisse Pragam Christophorum Gross et Franciscum Burchard, ut cum legato pontificio agerent.

Copen einer Instruction, mas des Churf. zu Sachsen Rathe mit dem Papstlichen Gefandten des Concilii halben zu Prag merben follen.

Instruction, was von Gottes Gnaben unsre, Johanns Friedrichs, Herzogen zu Sachsen und Churfursten 2c. Rathe und lieben getreuen N. und N. an den Papstlichen Dratoren N. von unsernwegen werben.

Erstlich sollen fie ihm unsern gnabigen Gruß fagen, barnach bieß anzeigen: unfer Landvolgt zu Sachfen bans Detfc hatte uns fein Schreiben, beffen Datum stunde zu Wittemberg den sechsten Sag Novembris, sein Unsuchen und Bitte zugeschickt. Das hatten wir empfangen und daraus vernommen, welcher gestalt er von dem Papst abgefertigt ware, an die Churfursten und Stande des Reichs eines Concilii halben Berbung zu thun, auch daß er bedacht gewest, weil wir in unsern Landen nicht antroffen, uns auf unfrer Biederreise aus Desterreich Tag und Mahlstatt, wie wir ihm solches burch unfre Antwort, der er bei unfern Bettern, Berzog Georgen zu Sachsen zc. zu Dresden wollt gewärtig fenn, wurden verständigen, unter Begen gu tommen, und feinen Befehl, den ihm der Papft insonderheit gegeben, bei uns auszurichten.

Daß nun der Papst ein Concilium zu sordern und anzustellen willens, solchs hatten wir gerne gehort, zweisselten auch nicht, ehegenannter Papst werde aus unser und unsere des Glaubens und Religion Mitverswandten Untwort, so wir Rom. Kais. Majestat, unseres allersgnädigsten Herrn, Bothschaft und des Papsts. Elementen Oratoren auf ihre hievor eines Concilii halben gethane Werbung, gegeben, vermeldt haben, daß wir und unse Mitverwandte dasselbe, da es ein gemein frei und christenlich Concilium seyn, auch vers

moge und Inhakts voriger Reichsabschiebe in beutscher Nation gehalten wurde, zum höchsten zu förbern helsen begierig und geneigt, hatten es auch mit vielen frommen und gutherzigen Christen lange Beit begehrt, wie wir denn, da solches nochmals bermaßen beschehen möchte, höchlich erfreuet.

Und wiewohl wir es ganzlich bafur gehalten, er wurde unfre Antwort auf berührt fein Schreiben, feis nem Anzeigen nach, zu Dresben erwartet, und, uns vor derfelben unter Augen zu kommen, unterlaffen ha= ben, wie wir denn willens gewest, ihm diefelbe unfre Antwort in wenigen Tagen bei eigener unser Bothschaft bahin, gen Dresben, juguschicken, barnach er sich fürber zu richten gewußt hatte: so maren wir boch glaub: lich berichtet worden, als follt er sich über ehegemelbt fein Schreiben und unerwartet unfrer Antwort erhoben, und gen Prag verfügt haben, in Meinung, unfre Un= kunft baselbst zu erwarten, und alsbann seinen von bem Papst empfangenen Befehl bei uns auszurichten. Derhalben, da wir solches in Erfahrung kommen, batten wir sie, unfre Rathe, vor unfrer Untunft gu ihm gen Prag abgefertigt, ihm von unsernwegen folgende Anzeige zu thun.

Wiewohl wir keine Beschwerung gehabt, noch hatten, ihn auf fein Schreiben zu uns unter Augen gu bescheiben, auch weil er gen Praga kommen ibn feiner Werbung und Befehls baselbst zu hören, und alsdann wiederum abzufertigen; fo ware es boch mit unfrer Biederreise bermalen gelegen, baf foldes, und zuvorderst der Gile halben, nicht hatte beschehen mogen noch könnte [noch geschehen könnte]. Denn wir wollten ihm nicht bergen, ob wir wohl ju Praga einen Tag, wills Gott, wurden stille liegen, daß wir bennoch allerlei und viel unfrer Sachen abzufertigen hatten, und dies felben nicht langer verfchieben konnten. Bu bem, fo batten wir und obgedachte unfre bes Glaubens und Religion Mitvermandte und etlicher unfrer Sachen balben auf Nicolai schierft [i. e. nachsten Tag Nicolai] in die Stadt Schmalkalben gufammen betagt, babin wir auch ungefährlich funf ober sechs Tag nach Nicolai perfonlich kommen wurden. Darum wir alfo unfer eilend Reifen von Nothdurft wegen thun mußten, und bamit nicht verziehen könnten, wurden auch badurch verhindert, ihn zu Praga in eigner Perfon, wie wit boch ohne das zu thun geneigt, zu horen. Und im Saft, da wir ihn gleich, wo angezeigte Berhinderung nicht vorhanden, in Praga horten, so wollt uns boch nicht gelegen senn, uns darauf hinter und ohne Borwissen unfrer bes Glaubens und Religion Mitvermanbten,

.

welche solches mit belanget, mit entlicher Antwort vernehmen zu laffen.

Hierum ware unser gnädiges Begehren, des aus vermeldten Chrhaften verhinderlichen Ursachen keine Besschwerung zu tragen, wie wir uns denn gnädiglich verssehen, auch dafür halten thaten, daß sein Befehl versmöchte, und in unsern Landen und wesentlichen Hoslasger zu ersuchen und seine Werdung auszurichten, und uns auf solcher unsere eilenden Reise nicht zu verhindern noch aufzuhalten, als er denn für seine Person sonder Zweisel nicht thun würde.

Nachdem wir aber aus vorberührt seiner Schrift verstanden, daß er mehr Fürsten und Stände des Reichs derhalben zu besuchen Befehl hätte, und denn derseldigen eine gute Anzahl neben uns zu Schmalkalden auch erscheinen würden: so bedächten wir, daß er sich auf dieselbe Zeit dahin gen Schmalkalden verfügen thäte. Alsdann wollten wir ihn seiner Werdung hören, immassen dann die andern unsre Mitverwandte, an welche er Befehl hätte, ohne Zweisel auch thun würden, und uns darauf samt ihnen mit gebührlicher und unverweislicher Antwort vernehmen lassen.

Wurde er aber vielleicht gen Schmalkalben zu kommen Beschwerung haben, so sollten unstre Rathe auf den Fall bei ihm suchen, daß er ihnen die Werbung, so er an uns zu thun hatte, schriftlich zustellen und untergeben wolle. Hatten sie von uns Besehl, dieselbe anzwnehmen, und fürder zu überantworten. So wären wir ganz geneigt, uns mit unsern des Glaubens und Religion Mitverwandten einer sinhelligen und unverweislichen Antwort darauf zu vergleichen und zu entschließen, und ihm alsdann dieselbe an einen Ort, den er unsern Rathen benennen wurde, zu schieden.

Denn was wir unsers Theils zu obangezeigten freien dristlichen Concilio, angesehen daß der ganzen Christenheit und zuvörderst dem Römischen Reiche des Glaubens und der Religion halben merklich und viel daran gelegen, nochmals fördern helsen könnten und möchten, damit dasselbe einsten einen dristlichen Fortgang erlangte, wollten wir uns hiemit abermals erbothen haben; der Zuversicht, unsre des Glaubens und Religion Mitverwandte wurden es an ihnen auch nicht erwinden lassen.

Und was unsern Rathen hierauf von dem Orator du Antwort begegen wurde, das sollen sie uns zu unster Ankunft berichten, und thun daran unfre Meinung. Datum \*).

No. 1864,

30. Nov.

# Spalatini scriptum.

dermanice hoc scriptum edidit lo. Aurifaber in opp. Lutheri Eisleb. T. II. p. 358. (Halens. XVI. 2296.), et convenit cum l'ersione germanica quae legitur in Tabular. Vinar. Reg. H. fol. 97. no. 42. et facta videtur in gratiam Ducis Sasoniae Electoris. Videtur igitur hanc versionem Aurifaber habuisse, ut etiam verosimile fit ex signis typographi, in hoc msto passim conspicuis. Non ubique accurate convenit cum textu latino. Partem huius scripti petorem, id est ea, quae legatus Pontificius nomine Pontificis protulit (bas Antragen), etiam edidit Hortled. lib. I. cap. 19. p. 82. Non germanico tamen sed latino sermone actum esse cum Vergerio quisque facile videt, et habetur in üsdem actis eadem narratio latine, manu Spalatini scripta, qui, ut videtur, interpres colloquii fuit et eiusdem scriba. Textus latinus, qui est authenticus, nondum prodiit, et hic primum typis exscriptus est. Apographon partis prioris, i. e. orationis legati, inveni etiam in cod. Galli I. p. 104. — Dies huius colloquii in Actis Vinar. non adscriptus est, sed in inscriptione Aurifabri dicitur, haec acta esse Pragae, am Dienstag Andreas (30. Nov.) 1585. — Caeterum cum hac narratione conferenda sunt ea, quae Legatus Pontific. ipse de actione cum Principe Elect. exposuit in epist. scripta d. 1. Decb.

"Oratoris Pontificii Petri Pauli Vergerii acta cum Principe nostro Electore Saxoniae Pragae, et responsa Principis, brevissime excepta. M.D.XXXV." (inscriptio Spelatini.)

Primo omnium dixit orator Pontificius in hanc fere sententiam. Cum non contigerit invenire Principem in Saxònia, sed in Boemia, quod gratum sit tandem contigisse, eo se brevius mandata a Pontifice Romano accepta expositurum, quod intelligat, principem occupatiorem esse, quam ut diu et multis retinendus esset ').

Iam adesse tempus optatum, et esse ad oculos, habendi Concilium, et quidem tale concilium, quod sit generale, liberum et christianum et candidum sive sincerum.

Iam esse nos<sup>2</sup>) et Pontificem et Caesarem et Regem et Principes cupidissimos concilii. Habere enim<sup>4</sup>) Pontificem omnes Principes suis consiliis de habendo concilio consentientes. Ad haec Pontificem nihil aliud habere in animo, nihil aliud sequi quam ad<sup>4</sup>) commodum ecclesiae et gloriam Christi Iesu. Nunc igitur a Pontifice mitti oratorem non in speciem tantum, et tamen interim serio concilium non cogitantem, sed ut

<sup>\*)</sup> dies non adscriptus est.

<sup>1)</sup> Cod. Galli: sit.

<sup>2)</sup> Cod. Galli: nos, quod praeserendum videtur; Spalat.

<sup>5)</sup> enim] sic cod. Galli, sed Spalat. etiam.

<sup>4)</sup> ad] sic cod. Galli; Spalatinus minus recte et.

homines in officio contineat. Nam quum prior Pontifex antea sic egisset, ex eo animos hominum vehementer alienatos. Hunc autem Pontificem Paulum tertium nihil magis, nihil diligentius quam concilium cogitare. Itaque se proprie ad rem accessurum, id quod Principi quoque iudicandum relinquat.

Porro Pontificem habiturum concilium liberum, generale, christianum et sincerum. Quod si de loco quaeratur habiturum Papam id Mantuae, neque alibi, idque propter multas causas. Ideoque Pontificem hortari, requirere, non mandare, ad causam concilii iuvandam et ad gloriam Christi illustrandam. Interrogatum vero causas dicturum, quare alio in loco concilium quam Mantuae haberi non possit. Praeterea designato loco non esse cur de modo habendi concilii iam multa disputentur. Illic enim coactos, convenientes et congregatos sub spiritu sancto omnia ea de re tractaturos.

Hactenus vero petitum tale concilium, ut habeant impressi Principis et coniunctorum articuli. Qui etiam placeant, Principem et suos nolle astringi conditionibus, et tali concilio in cuius va (verba) obligentur. Tale concilium nunc offerri).

Iam vero Pontificem <sup>6</sup>) et Caesarem et Regem Rom. et omnes Principes concilio huic non defuturos. Quod si Princeps noster Elector Saxoniae solus tale concilium sit detrectaturus, futurum ut videatur, nullum unquam sive liberum sive conditionale concilium amplexurus.

Ad haec priorem Papam octo proposuisse articulos. Hunc vero Pontificem Paulum nullos proponere articulos, neque pro se, neque contra se. Itaque hoc minus detrectari posse concilium. Iam posse Principem videre concilium ob oculos positum. Vidisse se omnes Principes; scire omnium Principum animos. Esse Pontificem in eo, ut existimet infelicem et insuavem sibi futuram viam<sup>7</sup>), nisi cogat et habeat concilium. Ideo

#### Princeps noster Elector Saxoniae elementiss. respondendum sic enravit.

Adhuc tam esse in votis principi quam semper fuerit, nempe ut tale concilium habeatur, quale tot comitiis imperialibus perpetuo sit petitum, hoc est, liberum, generale, christianum, et in quo auctoritate verbi Dei iudicetur. Caeterum in multis Imperialibus Comitiis deliberatum esse, idque a Caesarea Maiestate approbatum, nusquam nisi in Germania concilium habendum esse. Ideo nihil in ea re a se novari posse sine reliquorum et ordinum et Principum consensu. Suam vero voluntatem et sententiam hac in parte sese nuper serenissimo Romanorum Regi Viennae.declarasse<sup>3</sup>).

Iam vero ad Concilium venturis opus esse futurum assecuratione et fide publica, ne quid sit venientibus periculi. Principem enim ex animo optare concilium liberum et christianum, in quo controversiae ex verbo divino explicentur atque iudicentur.

#### Ibi Pontificius Orator sie respendit:-

De loco concilii non esse decretum in comitiis Imperialibus. Nullum enim unquam esse lectum decretum, in quo vel haec vel similia essent verba: "statuimus et volumus, ut vel hic vel

Principi quoque dandam operam, ut ostendat atque probet hac in causa pietatem et studium suum in gloriam Christi Iesu. Nam si Princeps Elector Saxoniae in consilium consenserit, eo maiore successu atque felicitate processurum. Quod si etiam detrectet, nihil tamen secius futurum concilium, neque ullis bonis operibus, ulla vita, ulla poenitentia compensaturum atque resarturum, si concilium impediat. Et ne sic quidem concilio defuturum Christum. Addidit Principi requisituro plura responsurum.

<sup>5)</sup> Magis perspieue in versione germanies sie: bieber hätte man allewege um ein frei driftlich und reines Concllium gebethen, wie denn bes Churfürften zu Sachfen ze. und seiner Mitverwandten gedruckte Artitel, die ihm, dem papstlichen Drator, auch gefies ten, vermelbet. Denn fie hätten in tein verbindlich Concilium willigen wollen. Run ein solch Concilium würde jest durch ben Papst angebothen.

<sup>6)</sup> Cod. Galli: Pontificem; recte pro Pontifici, quod habet

<sup>. 7)</sup> Spalat. vitam; rectius cod. Galli: viam.

<sup>8)</sup> Hic desinit textus germanicus apud Hortlederum, et textus latinus in cod. Galli.

<sup>9)</sup> Habetur in iisdem Auth Vinar. apographon epistolae Fordinandi, Regis Rom., ad Philippena Landgrusium Hassiae, quae data est Viennae d. 27. Novembr. 1585., in qua Rex Landgravium valde hortatur, ut in proxime instante conventa Schmalcaldico non solum ipse concederet, ut Concilium Mantuae haberetur, sed etiam aliis principibus suaderet, ut idem concederent. Quum epistola post abitum Ducis Saxon. Elect. scripta sit, intelligitur, Electorem illum locum concilii habendi non probasse, Ferdinandum igitur eius voluntatem per Philippum Hassiae mutari posse existimasse ideoque huic ea de re scripsisse.

illic in Germania concilium habestur.". Sud eatenus tantum rem progression; ut Caesarea Maiestas spem dederit, se daturam spud Pontificem Rom, operam, ut concilions in Germania cogstaci Hoe vero Ro. Pontificem a reliquarum gentium Pontentatibus impetrare non potuisse, ut concilium in Germania haberetur. Imo se habere Pontificis Romani literas, Gaesaveam Maiestatem consensisse, concilium in Italia esse habendum Mantuae 10).

 Deinde Principibus nostris et Coniunctis ipsotum Mantuam ad Concilium profecturis nulla prorsus assecuratione et fide publica opus esse futurum, siquidem Mantuam papere Caesari, esse Caesaris feudum Mediolanum, non longe abesse comitatum Tirolensem, ipsumque Caesarianum. Ergo nihillesse, ut quicquem metuant periculi.

Ad haes Pontifici Romano tutum non fore sine magno exercitu ingredi Germaneam; sed ne Germanis quidem "). Credere tamen sese, nos facile hoc a Ro. Pontifice assecutures, ut apud Caesaream Maiestatem sollicitet. Flagrare igitur, ut ipsi Oratori via, modus et zatio assecutrationis, quam nobis datam postulemus, exhiberetur. Hoc enim certiorem factum suum quoque facturum officium 12).

#### Ad hace Princeps moster Elector Saxoniae clementiss. ita mandavit respondendum:

· Primo omnium curavit se purgandum atque excusandum Oratori, quod ipse non adesset, ut aliis impeditus negotiis, in cubiculo suo triclinio contiguo interim subsistens atque manens, ut alia acturus. Fuit enim coenae hora ").

Principem adhuc in priore persistere sententia et responsione, quippe non esse in sua potestate mutare concilii locum absentibus reliquis sacri Rom. Imperii Electoribus, Principibus, Ordinibus, et coniunctis in causa religionis. Quod

MELASTE. OPER. Vol. II.

enim ad se pertinent, super Regi Romanorum collequentem significasse. Verum fidem publicam et assecurationem summopere, praesertim sibi, confunctis at eruditis ipsorum necessariam esse futuram ad Concilium vel cuntibus vel mittendis. Satis enim liquere, quid antea saepe acciderit quamvis sub fide publica et assecuratione ad Concilia profectis. Itaque postulaturos nostros fidem publicam, non solum scripto et literis sed etiam obsidibus datis firmandam atque sanciendam.

#### Pontificii oratoris responsum.

Hic Pontificius Orator audita nostri Electoris Saxoniae voluntate pollicitus est, sese nobis curaturum talem fidem publicam et assecurationem qualemcunque peteremus atque vellemus, idque primo quoque tempore, magnopere obtestatus vel paucissimis verbis habendum cum Principe colloquium remotis arbitris. Vix enim tria verba Principi dicturum in aurem et dexteram daturum. Quo facto se discessurum ").

Reverso igitur Illustrissimo Principe nostro Electore Saxoniae eius Illustrissimam Celsitudinem Orator Pontificius solum, adstante tantum et una audiente Magistro Francisco Vinariensi, iterum allocutus est satis prolixa oratione Princi-

pem detinens, ita exorsus.

63

Quae dicturus esset Illustrissimae Celsitudini eius cupere secreto dicta non tam propter principis Consiliarios, quam propter suos, quos nollet audire quae Principi tum indicare constituisset. Primum igitur coepit narrare, se a Pontifice Romano literas accepisse, quibus significet, regem Gallorum, qui prius alium locum pro Concilio, scilicet Turonum, postulasset, nuper quoque in Mantuam consensisse. Itaque cum tantus Rex approbarit Pontificis consilium de loco Synodi, sperandum esse, omnia melius successura, maxime quod rex Gallorum multos secum Praelatos etc. traheret.

Deinde Serenissimos et Invictissimos Romanorum Imperatorem et Regem Pontifici scripsisse suam maiestatem, et Imperatoriam et Regiam,

<sup>10)</sup> Idem scribit Ferdinandus Rex in epistola ad Landgravium, de qua moto- dinimus, videlicat: bas tiom. Ratf. Majekit, upfers lieben Brubers und herrn Begehren fiehe — ju gedachs tem Concilium die Mahlkatt Mantua vorzunenmen.

<sup>11)</sup> Versio germanica: baffelbige würde beutscher Ration auch nicht gelegen fern.

12) Verba: hoe enim certior etc. non vertit germanice inter-

pres, neque latina sunt sine mendo.

<sup>19)</sup> Pro his in testu germanica tantum kone leguntur: Stine Churf. En. begehrten gnäbiglich, bieweil ihr folche Sachen und Geschäfte vorgefallen, bag fie in eigener Person nicht weiter hören tonnten, feine Chs. G. entschuldigt ju haben.

<sup>14)</sup> Tant, german. sie: — mit angehängter fleißiger Bitt, bas er möchte meinem gnädigften Deren, ben Churfürften au Gachsen ie. nur noch brei Worte ansprechen, und seiner Churf. Onaben die hand geben, babei allein Magifter Francistus von Weimar sen sollt, benn er hatt seiner Sh. G. etwas in geheim anzuzeigen; bas wollt er aufs turgeft thun, und seine Chf. In. nicht aufhalten.

quantum ad locum concilii attineret, libenter Pontifici subscribere, si ipse hoc ab Electoribus et reliquis Imperii Principibus Germaniae obtinuisset, quemadmodum ab omnibus id impetrasset. Habere enim corum voluntates exploratas, excepto uno ipso Electore Saxoniae.

Porro in hoc toto negotio tum Imperatoriam tum Regiam Maiestatem sese plane paterno affectu nt Parentes erga Rom. Pontificem gerere, ut cui de concilio indicendo atque habendo per omnia subscripsissent, atque eam rem Pontificis arbitrio subiecissent.

Tertio nolle se celare ipsius Illustrissimam Celsitudinem se Wittembergae fuisse, ubi a Praeside comiter exceptus atque tractatus esset, pro quo ipsius Celsitudini gratias haberet maximas. Invitatum autem illic suo rogatu fuisse ad coenam Lutherum, cum quo multis de rebus sermonem contulisset, ac inter caetera incidisse concilii mentionem. De quo ita dixisset Lutherus: "ego existimo concilium generale, liberum, christianum, quale Pontifex pollicetur, omnibus modis utile ac necessarium fore, idque unice opto et expeto, non quidem propter nostros, quibus Dei gratia non opus est Concilio, cum habeamus puram et sinceram doctrinam ac ecclesias cerimoniis cum scripturis divinis consentientibus constitutas, sed propter exteras nationes, ut ea occasione ad eos quoque nostra perveniat doctrina."

Hoc ubi dixisset Lutherus, se, ut Pontificis Oratorem non potuisse continere, sicut etiam tacere non debuerit, ac dixisse: "Martine, quid dicis nunc? Vide ne nimium tibi sumas; homo es, errare potes. Visne esse sapientior, doctior, sanctior tot Conciliis ac sanctis patribus, tot doctissimis viris per totum orbem, qui Christi nomen ac religionem profitentur, sparsis?" Et profecto, inquit, Serenissime Princeps, vestra Celsitudo rem bene perpendat, ac non nimium tribuendum putet uni viro, qui quantacunque possit esse doctrina praeditus, de qua non est meum pronunciare, humanus est, ac labi et seduci potest. Idque Celsitudo vestra pro sua singulari sapientia et amore erga christianam religionem et concordiam ecclesiasticam haud dubie bene considerabit; nam ego pro meo erga Celsitudinem vestram studio et benevolentia praetermittere non potui, quin Celsitudini vestrae colloquium hoc meum cum Luthero indicarem.

Postremo Celsitudini Vestrae me commendo, et cum apud Serenissimum Rom. Regem nomine Pontificis Legatum per aliquod tempus egerim, et fortassis etiam in posterum aliquamdiu acturus sim, defero Celsitudini Vestrae mea officia, non tam pro Celsitudinis vestrae persona, quae non habet opus mea commendatione apud Regiam Maiestatem, sed pro Celsitudinis Vestrae ministris, quibus quantum in me erit, nulla in re defuturus sum unquam.

Ad hace Princeps illustries, respondere jussit: Primum Illustrissimae Celsitudini ipsius (ipsi?) gratum esse, quod et Regis Gallorum voluntatem de loco concilii, et Invictissimorum tum Imperatoris tum Regis Romanorum sententiam de synodo habenda exposuisset, neque dubitare Celsitudinem suam, quin et Imperator et Rex Romanorum in hoc toto negotio pro sua clementia et amore erga sacrum Rom. Imperium, et inprimis erga universam nationem Germanicam, suo officio non defuturi sint, et ab ea sententia, quae in comitiis Imperialibus ab Illustriss. Electoribus et aliis Principibus et ordinibus Imperii de concilio habendo decreta, et ab ipsa Imperatoria et Regia Maiestate approbata sit, sine gravissimis, necessariis et urgentibus causis in gratiam Rom. Pontificis non discessuri sint.

Deinde quod Wittembergae ab Illustr. Celsitudinis suae praeside benigne et comiter exceptus esset, libenter Celsitudinem suam audivisse, et placere sibi eximie, ita ab eo tractatum esse.

Quantum vero ad colloquium et disputationem ipsius cum Domino Doctore Martino Luthero de celebranda synodo attineret, id quoque Celsitudinem suam libenter percepisse, atque existimare, D. Martinum Lutherum praeclare hac de re locutum atque iudicasse. Nam licet Celsitudo sua atque reliqui Principes ac Status Imperii cum sua Celsitudine in causa religionis coniuncti, adeoque etiam ipse D. Martinus Lutherus censuram ac iudicium doctorum et piorum virorum secundum sacram scripturam de doctrina, quam in causa fidei profitentur; nunquam reformidassent neque subterfugissent, ut ex responsione de hoc negotio Imperatoriae Maiestati et Rom. Pontificis oratoribus data et postea publice edità, satis manifeste constaret, nec etiam hodie reformidarent aut subterfugerent fidei suae, quibus deberent, rationem reddere, cum expetant concilium generale, christianum, liberum, ut et pridie et eo die oratori Pontificio dictum sit: tamen Celsitudini suae persuasum esse; tale concilium christianum etc. non tam propter nostros quam alios et maxime exteras nationes necessarium et utile fore, ut ea occasione ad illos quoque, quibus evangelica veritas nondum esset patefacta, sincerior doctrina perveniret, atque quam latissime propagaretur, ut quae non humanae sapientiae aut persuasioni, quae errare potest, innitatur, sed super firmissimam petram verbi divini in aeternum permanentis fundata sit, adversus quam ne portae quidem inferorum unquam praevaliturae sint.

Postremo gratum fuisse Illustriss. Principi, quod orator Pontificis officia sua detulisset. Nam Illustr. Principem eadem vicissim esse propensione erga Oratorem, ut neque studio neque benevolentia defuturus sit ipse.

His dictis digressi sunt, salute atque dextera vicissim data.

No. 1365.

30. Nov.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 254 sqq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi Professori optimarum disciplinarum in Academia Tubingensi suo amico,

S. D. Hanc epistolam reddet tibi adolescens Lipsici civis filius, ingenio praeditus, ut mihi quidem videtur, pleno humanitatis ac suavitatis, et ad litteras apto. Nomen familiae nosse te puto, habet enim patrem Bucherum, honestum hominem ac locupletem, et de studiis litterarum bene existimantem, denique in omni officio diligentem. Magna ei familiaritas et, ut audio, etiam amicitia est cum viro optimo tuo affini Sigemundo Furerio cive Norico, qui nos quoque admodum amanter complectebatur. Cum autem filium flagrantem amore litterarum pater recte institui cuperet, meque in consilium adhiberet, suasi ut eum ad te mitteret, eique pollicitus sum, tua officia nulla in re defutura esse adolescenti, quod et Reipub. caussa summa fide studia huius aetatis iuvare soleres, et libenter operam daturus esses huic adolescenti bonae spei. Probavit meum consilium pater, et filium ad te mittit. Quare, si fieri potest, te rogo, ut ad te in aedes eum tuas recipias,

aut certe ita colloces, ut tamen familiae tuae pars sit, teque habeat studiorum ac morum gubernatorem. Id non solum pater rogat, sed ipse etiam adolescens, qui admiratione doctrinae et virtutis tuae incensus familiaritatem atque amicitiam tuam valde expetit. Alii sverant autores, ut statim in Italiam mitteretur, sed id dissuasi, quod sciam in hoc genere litterarum deesse ibi huic actati magistros. Tibi igitur commendandum duximus, ut eum pro tua prudentia regas, et ad eas artes traducas, quas tu maxime et amas et ornas. Tirocinium apud Amerbacchium fecit, sed tantum semestre, revocabatur enim διὰ τὰ βίαια προςτάγματα. Coepit tamen versus facere, et nondum constituit accedere προς τὰ τῶν δικανιχῶν λεπτολογήματα, sed iis se artibus dedere cupit, in quibus te duce sperat se feliciter promoturum esse. Christus faveat et consiliis et studiis eius. Pater liberalitate sua ingenium filii non gravatim fovet. Spero te et Reipub. et ipsius adolescentis caussa nobis gratificaturum esse, tamen te oro, ut, quantum tua valetudo tuaeque res sinunt, efficias, ut hanc commendationem intelligat pater profuisse filio. Ego quidem patri de tua humanitate largiter pollicitus sum.

De valetudine tua vehementer angor animo, quam ut omni ratione cures, si quid opis vel in ratione victus, vel in remediis, vel in thermis esse animadverteris, te valde oro. De rebus meis quod scribam, nihil admodum habeo. Consumor quotidianis et plus quam molestis operis, sed coram, Deo volente, hoc vere omnia.

Dux Saxoniae nondum rediit a Rege Ferdinando. Nuncius Pontificius\*) nihil nisi meras nugas circumfert, de Concilio nihil certi habet. Caesarem aiunt in Sicilia hyematurum esse. Veneti et Pontifex dicuntur συμπνεῦσαι κατὰ τοῦ αὐτοκράτορος, sed nihil habeo certi. Quaeso, ut primo quoque tempore mihi et de caeteris rebus et de hoc adolescente rescribas. Bene vale. Ienae in Tyrigetis Pridie Cal. Decemb. Mitto tuae coniugi Xenion, et precor ut hic veniens annus tibi et tuae coniugi et liberis vestris felix et faustus sit. Christus servet te et coniugem et liberos.

Φίλιππος.

<sup>\*)</sup> Verger ius C. W. 65 \*

No. 1366.

(Nov. ?)

# August. Schurfio.

Epist. lib. II. p. 468 sq. (edit. Lond. lib. II. ep. 495.)

# D. Augustino Schurfflo.

S. D. Semper vos propter singularem prudentiam, doctrinam et fidem feci plurimi: ideoque amicitia vestra mihi iucundissima est, potuitque animadverti nos voluntate et sententiis de multis magnis rebus congruere. Accesserunt etiam multa vestra erga me et meos beneficia. Quare agnosco me vobis debere gratiam. Animo etiam vestro delector, quod Architectonicam suscepistis in aedibus extruendis in mea area, mea causa. Etsi ego quidem mallem principem non fecisse hos sumptus \*), nec oneraturus fueram vos hac molestia: sed tamen et voluntatem vestram et beneficium ipsum magni aestimo. Quare mitto exiguam significationem grati animi, quam vehementer et serio rogo ut accipiatis et boni consulatis, mihi peracerbum esset si non acciperetis. Quaeso etiam ut non oneretis amplius sumptu huius aedificationis principem. Me et meos vohis commendo. Christus servet vos incolumes, cum honestiss. coniuge et suaviss, liberis.

No. 1367.

1. Decb.

# Vergerius ad Io. Fridericum.

Germanice hanc epistolam edidit Aurifaber in opp. Lutheri Eislehl T. II. p. 856. unde venit in opp. Lutheri Altenb. VI. Lipsiens. T. XXI. et Halens. Tom. XVI. p. 2305. — Sed Vergerium, Legatum Pontif. latine scripsisse dubio caret. Apographon latinum habetur in Actis in Tabular. Vinar. Reg. H, fol. 97. no. 42., unde nunc primum latine edita est epistola. Ibidem habetur versio germanica manu Spálatini scripta, haud dubie Electori facta, eaque ipsa est, quam Aurifaber edidit. — Conferenda vero est cum hac epistola narratio, quam supra dedimus d. 30. Nov. — Responsum vide d. 21. Decb. 1535.

"Des Papfilichen Orasoris Meinung ges schrieben aus Praga an meinen gnabigften herrn ben Churfurften zu Sachsen" \*).

992

Illustrissime Princeps Elector ac Domine. Scribam bie capita rerum, quas in materia concilii coram dixi vestrae Celsitudini, quae scilicet petiit, ut hoc facerem, quanquam plane non erat. opus. Mea enim legatio sincera et brevis est nullisque onerata articulis, quae est Pontificis Maximi Pauli tertji sinceritas, et fidei Iesu Christi instaurandae cupiditas. Dixi itaque suam Sanctitatem prorsus constituisse universale concilium celebrare ad tollendas dissensiones, quae sunt in fide nostra, et pericula, quae iam dudum ex illis imminent. Quo in loco addidi multa verba de eius singulari fide et constantia, et de perpetua animi moderatione et sapientia, ut intelligere omnes possint, illum gravissime et sanctissime praestiturum quae modo prorsus sua sponte polli-

Existimare Mantuae civitatem futuram ad eam rem multis de causis vehementer accommodatam, et ad eam non multo post emissuram esse indictionem.

Praeterea nullos voluisse articulos neque ad amplissimos Germaniae neque ad aliarum nationum principes circummittere, quod in hac causa aliquando factum est, sed existimasse, commodius esse futurum, si de his rebus, quae ad concilium rite perficiendum attinerent, (modo enim agimus de indicendo et cogendo,) tunc demum tractaretur, cum ipsum concilium fuerit ad indictionem suae Sanctitatis in spiritu sancto legitime congregatum. Destinasse in hac sanctissima causa statim ab initio pontificatus sui nuncios atque oratores ad omnes christianos principes, maxime ad Serenissimum Romanorum Ungariae et Bohemiae Regem, adque omnes Illustrissimos sacri Rom. Imperii Electores et reliquos Principes et Status, qui scilicet ferrent ea ipsa, quae modo attigi, atque hace praeterea. Ipsum summum Pontificem inhere quidem totum hoc aua auctoritate, et agere in hac materia, quae tota semper ad pontificatum pertinuit et pertinet, suo iure potuisse, absque eo, quod mentem et consilium suum omnibus principibus per proprium gratorem modo

<sup>\*)</sup> Ex epistola Principis Electoris ad Augustin. Schursium et Hieron. Krappium in Tabular. Vinar. Rég. O. sol. 156. Liti. JJJ. d. d. 7. lun. 1585., intelligitur, Electorem degrenissé ampliorem aedem Melanthoni suo sumptu aediscare, cui et hortus adisoiendus erat, aedissicationem autem inchoari voluisse, auf fünstige Kasten." Quum aediscationem absente Melanthone factam esse intelligatur, verosimile est, in auctumno anni 1585. aediscatum, ideoque hanc epist. sere Nov. ann. 1585. scriptam esse.

<sup>\*)</sup> Est hace inscriptio in tergo apographi, manu Spalatini ad-

communicasset; voluisse tamen paterne cum omnibus agere, praecipue cum inclyta Germaniae natione, quam ex animo diligit, requirere, houtari, ut, audita futura indictione, libenter et concordibus animis ad eam civitatem accedant pro illustranda et amplificanda fide et gloria Iesu Christi. Si quos invenissem, qui aliquam ob causam forte resisterent et reclamarent, illis aperirem; quare alibi quam Mantuae aut in aliqua simili Italiae civitate, et praesertim quare in Germania, quod nonnulli optassent, fieri modo concilium non possit; quas causas coram vestrae Celsitudini patefeci, neque attinet rursus commemorare.

Addidi, me cum his mandatis ad Sereniss. Romanorum etc. Regem profectum fuisse, deinde ad amplissimos omnes sacri Imperii Electores, reliquosque Principes; denique cum illis ipsis ad vestram Celsitudinem venisse. Suam Regiam Maiestatem pro incomparabili sua pietate et religione non esse ulla in re huic causae, quantum sperarem, defuturum, neque exteros quidem Germaniae Principes, quos adivissem (quamquam nno potui tunc aperire, quid a singulis accepissem).

De sacratissimo Caesare quid in responsione, quae primo mihi fuerat data, locus poscebat, apertius dixi quam de reliquis, suam Caesaream et Catholicam Maiestatem, quantum ex literis summi Pontificis intellexissem, consensisse, ut prorsus Mantuae fieret, quod tamen minime novum est; idem ehim fecerat abhinc ferme triennium, et oratore suo ad Germaniam misso atque legationi sedis apostolicae adiuncto palam testatus fuerat: nullam vero causam esse, quare constantissimus maximeque catholicus Imperator non idem modo sentiret, imo multas esse occasiones, quamobrem sentire hoc tempore id posset, si nunquam sensisset prius, praecipue vero ob tam diversas nefariasque sacramentariorum, Anabaptistarum, et alias sectas, quae Germaniae multorum populorum animos infeliciter occuparunt, a quorum sane impetu et furore (quis enim non videt plerosque eorum hac tempestate omnino furere) dissicilimum esset tueri ullum conventum inermium advenarum proborum hominum, qui venissent, ut corum ineptias et impietates iure condemnarent.

Praeterea addidi vestram Celsitudinem pieesse facturum et cum magna sua gloria, si se huic causae potius adiunxisset; imo facere secus non posse, quin se adiungat. Cum enim aliquot arti-

culi vobis a summo Pontifice Climente septimo fuissent aliquando propositi, respondistis, sincerum concilium vehementissime cupere, sed dissentire ab eo, quod proponeretur cum articulis, qui principes obligare ullo modo viderentur (itaenim vestrates eos articulos interpretabantur), quod responsum in manibus omnium passim versatur. At ecce minc (dicebam) plane sincerum, quod optastis, et sine ullis omnino articulis proponitur; itaque si vestra Celsitudo etiam nunc velit dissidere plane significabit toti \*) orbi, concilium et iudicium prorsus refugere, qui neque tune volueritis assentiri cum aliqui proponebantur, neque nune cum nulli proponuntur. Quo in loco etiam dixi, frustra eos expectare (si qui sunt, qui rem adeo inhonestam aliquando expectent) ut summus pontifex non modo ante cognitionem, sed ante indictionem concilii contra se ipsum et sedem apostolicami resque dudum certa ratione firmatas incipiat aliquot articulos circummittere; et magis etiam frustra eos, qui forte sperant futurum, ut Carolus V., Augustissimus Imperator, catholicaeque fidei acerrimus defensor, aut reclamante aut prorsus neglecto pontifice vobis concilium ipse in Germania indicat, qued plurimi vestrates anxie appetere saepe palam testati sunt.

Postremo omnium addidi, concilium omnino futurum esse aliquanto magis pacatum et maiore cum fructu, vestraque maiore cum laude, si vestra Celsitudo voluerit Mantuam proficisci invitata ante-ipsam indictionem, et etiam rogata a summo Pontifice paterno affectu, ut id faciat pro communi christianae reipublicae quiete; sed, si forte recusaverit venire, suam Sanctitatem non esse propterea tam sanctum opus ullo modo intermissurum, confisam scilicet ope domini nostri Iesu Christi, cuius causam agit, tum etiam consensu et auxilio eorum, quos iam novit sibi esse in tam sancto opere perficiendo constantissime conjunctos:

Haec sunt prorsus rerum capita, quae dicta a me fuerunt. Et quia vestra Serenitas pollicita est, se missurum esse ad me responsum posteaquam egerit de tota hac causa cum illis, quibus est in negotio religionis coniuncta, oro, ut id faciat ocius quam poterit, illudque ad me mittat,

<sup>\*)</sup> Mst. toto.

qui apud Serenissimum Romanorum Regem hanc ob causam expectabo \*).

Denique quoniam Celsitudo Vestra in tractatu huius causae a me quaesierat, qualem securitatem, et a quo esset habitura, si in Italiam concilii causa descenderet, et verbum etiam fecerat, quod non modo literis sed obsidibus securitatem esset forte petitura, addam hic id, quod ego responderam. Nempe si Mantuae fieret, quae civitas feudum est sacri Rom. Imperii, ferme in confinio Germaniae, cuius etiam finitimae Italiae urbes aut ipsius Caesaris sunt aut inelyti Senatus Veneti, qui iustitiam et pietatem fortiter tuetur, praeterea cum Caesare vehementer coniunctus est, nullum illis futurum esse periculum metuendum, nullum opus securitate, Caesareamque Maiestatem eam esse daturam, si qui eam peterent; quod vero ad Pontificem attinet, ipsum non negaturum eam securitatem, quae in usu et necessaria esset, et quam posset praestare sua auctoritate.

Faciat modo misericors deus, ut Serenitas vestra concilium optet ex animo, quemadmodum sperare multis de causis debemus; nam confectum quidem erit negotium propediem, et securitatis causa nihil morabitur. Datum Pragae Calendis

Decembris M.D. XXXV.

Petrus Paulus Vergerius Orator summi Pontificis Pauli III.

No. 1368.

1. Decb.

# Henrico Regi Angliae.

Manlii farrag. p. 20 sq. Repetita in Mel. selectis epp. p. 73 sqq. et in libro I. epistolar. p. 49 sqq. (edit. Londin. lib. I. ep. 27.) — Apographa contuli in cod. Bav. Vol. II. p. 254. et in cod. Goth. 401. p. 82 b. E select. epp. repetiit Strobelius in Litterar : Sefajidite von Ph. Rel. Locis theol. p. 76 sq. coil. p. 74.

# Henrico VIII. Regi Angliae.

Inclyte et clementissime Rex. Quod Regia Maiestas tua non solum amplissimo munere, sed etiam

literis, in quibus illustre testimonium est benevolentiae R. M. T. erga me, declarat, sibi officium meum in dedicando † scripto" ) placuisse: multis de causis laetor. Primum enim, quid mihi privatim') accidere potest honorificentius, quam quod gravissimo iudicio sapientissimi regis ornatus sum')? Deinde hoc nomine gaudeo, R. M. T. non abhorrere a meis scriptis: quod spero, postquam intellexerit, ea, quae docemus, Ecclesiae necessaria esse, magnum momentum allatum') esse ad ornandam gloriam Christi: et allectandos') ad moderationem caeteros reges, quorum iracundia sine modo adversus studiosos purae doctrinae exarsit.

Atque hanc spem meam valde confirmarunt literae R. M. T., in quibus plane testatur R. M. T. se nunquam defuturam iis consiliis, quae ) ad gloriam Christi illustrandam suscipimus. verba cum legeremus ego et plerique alii, hunc animum R. M. T. maximis de causis + valde") gratulati sumus universae Ecclesiae Christi. Scio R. M. T. pro sua excellenti sapientia intelligere, quam gloriosum sit, et dignum summis heroibus, veram religionem propagare, et publicis vitiis mederi. Ideo non puto bacin re mea adhortatione opus esse. Tantum agam gratias R. M. T. et quod meum officium probat, et ") significationem ostendit minime obscuram singularis benevolentiae erga me: quam tanti facio, ut libenter profitear me vicissim R. M. T. debere omnia studia mea, et (si quae sunt) ingenii vires omnes. Utinam vero mihi tantum ingenii et doctrinae esset, ut aliquo officio amorem erga R.M.T. et gratitudinem meam declarare possem. Illud certe efficiam, ut intelligi possit, non deesse mihi voluntatem ac studium gratificandi ") R. M. T. + Itaque me et studia mea commendo R. M. T." "), tanquam optimo principi, et cupido iuvandae universae Ecclesiae.

<sup>\*)</sup> Habetur in Actis Vinar. epistola ad Ducem Saxoniae Electorem, data XV. Galend. Ian. 1585;, in qua Othonellus Vida, Iuris utr. Doct. et Rever. D. Nuncii auditor, scribit, Legatum Pontificium per literas Pontificis Maximi Romam, proptarea quod Caesar Romam propediem sit venturus, accersitum esse, neque igitur expectare potuisse usque dum responsum a Principe Electore accepisset; reliquisse autem se, Vidam, ut, si quas literas a Principe accepisset, Romam eas transmittendas curaret.

<sup>1)</sup> scripto habent codd.; excidit ap. Manl. indeque ap. Peuc. in select. epp., qui tamen in lib. I. edidit in declinando (item Londin.).

<sup>2)</sup> Pro mihi privatim cod. Bes. in privatum.

<sup>5)</sup> Cod. Bav. sim.

<sup>4)</sup> Cod. Goth. 401. allaturam, cod. Bav. allaturum.

<sup>5)</sup> allectandus] Cod. Goth. 401. adhortandos, cod. Bav. Ac-

<sup>6)</sup> consiliis, quae] Cod. Ber. consiliis atque aetionibus, quas.

<sup>7)</sup> addit cod. Bav.

<sup>8)</sup> Cod. Bav. opiner.

<sup>9)</sup> God. Bav. et quad.

<sup>19)</sup> gretificandi] Sicicold. pro declarandae gratitudinis.

<sup>11)</sup> add, uterque cod.

De caeteris rebus scripsi ad clarissimum D. secretarium supremum. Alexandrum Alesium R. M. T. propter egregiam ipsius fidem et doctrinam et in omni officio diligentiam commendo. Bene et fideliter valeat R. M. T. Ex secessu scholae Vuitebergensis, Calend. Decembris, Anno 1535.

+ R. M. T. addictissimus Ph. Mel."

No. 1369.

1. Decb.

# Narratio de Anabaptistis.

† Ex tabular. Vinar. Registr. N. Lit. Q.Q. fol. 493.
Melanthon hoc scriptum passim sua manu mutavit. Est protocollum (ut dicunt) de interrogatione Anabapti-starum, qui Ienae in carcere tenebantur, ad Ducem Sa-zoniae Pr. Electorem, missum. Literae Senatus Ienensis, quibus baec narratio adiuncta fuit, habentur in iisdem Actis et datae sunt Mondtag nach dom Neuen Jahrestage (d. S. Ian.) 1536., ex quibus intelligitur, hos homines captos esse in praefectura Leuchtenburg, et inde Ienam missos, ut ibi per Crucigerum et Melanthonem (lenae pro-pter pestem Witenbergae grassantem tum versatos) et per Antonium Musam, pastorem lenensem, de erroribus suis interrogarentur et ab iisdem ad sanam doctrinam revocarentur. Attigit hanc rem Seckendorsius in hist. Lutheran. lib. III. p. 115. — Vid. de eadem re scriptum seq., epist. ad Luth. d. 6. Decb. et scriptum d. 19. lan. 1536.

Mittwoch nach Andrea [d. 1. Decb.] haben sich die Herren von der Universität, nämlich Doctor Caspar Creutinger, Magister Philippus Melanch= ton, der Pfarrherr [Unton. Musa], sampt den Burgermeistern und etlichen des Rathe zu Jena mit den gefangenen Biedertaufern unterredet, und befraget. Die haben Untwort geben wie hernach folget.

Deins Arauth, der erfte, faget, er sen von einem Dorfe Esperstedt genannt, nicht weit von Frankenhausen gelegen, geboren, hab eine Beil unter dem Grafen von Schwarzburg gewohnet, und sez einmal getauft von einem Menschen, von Gott gesannt, Alexander genannt, welchem man vor zweien Sahren ben Sopf habe zu Frankenhaufen abgeschlagen. Won der Taufe, die in der Kindheit gegeben, davon wisse er nichts, halt auch nichts darvon.

Der andere, Jobst Moller, bei Zwickau in einem Dorfe, Schone genannt, geboren, faget, er fen jegunder von Gott hier gefüget. Den bat der obgenannte Being Kraut. getauft.

Sand Peiffter von Rleinentersborf, weiland daselbst ein Wirth ober Müller, saget, er fen getauft worden von einem, Melder Rink genannt; vor etlichen Sahren. Denfetbigen Melchior Rint, wie Magi-

ster Philippus anzeigt, den hab der Landgraf von Bef fen gefangen, etwan im Bauerntrieg.

Sie sagen aber sammtlich, sie seren gen Munster nie kommen, missen weber Guts noch Boses von densel-

bigen zu sagen.

Magister Philippus Melanchton bat sie weiter gefragt, warum sie sich also nicht allein von der Papistischen, Lutherischen, Zwinglischen zc. wie man sie nennet, sondern auch von der ganzen Christenheit und der alten Kirchen, so weit man zurücke lesen ober finden fann, absondern, und eine eigne Sect anfaben? benn man nie, daß die Kirche diese Sect der Wiedertaufer gehabt habe, in einiger historien oder Geschicht finde. Darauf Being Rrauth geantwortet, die Tauf der Kirchen, Cheftand, ehelich Leben und alle Sacrament, wie sie jegund gehalten werden '), ware alles vom Teufel wider Gott angefangen. Baren felbst Secten. Das haben die andern zweene helfen bestätigen.

Befraget von der Dreifaltigfeit Gottes antworten fie: Gott ber Bater muffe in der Allmachtig= feit, ber Gobn in ber Gerechtigkeit und ber Geift in der Gutigfeit erkannt werden. Dergleichen bekennen sie die ewige Gottheit in Chrifto fammt ber angenommenen Menfchheit, barin er gelitten habe, sagen nicht unrecht von beiben Maturen in Chrifto; boch fagen fie, fie fenen nicht gelahrt, und konnen von biefen boben Artikeln nicht

viel reben 2).

Befragt, wie sie Bergebung ber Gunden erlangten,

Antwort: sie mußten die Vergebung herzlich verlangen, und mußten darauf mit ber Gerechtigkeit fortfahren, Gots tes Wort glauben und vertrauen, und Christo folgen, des Baters Willen thun, da mare Bergebung der Gunben. In summa man sollt Wahrheit und Gerechtigkeit üben 3).

Furder befragt, ob ben Chriften alle Guter gemein fenn follen?

Darauf sie geantwortet, ein Christ musse aller seiner Guter frei und gelaffen stehen, seinem Bruder, wo ers

<sup>1)</sup> Verba: miefie jegund gehalten werden, Melanthonis manu adscripta sunt.

<sup>2)</sup> Sie Mel sua manu pro: wiffen von beiben Raturen in Chrifto nicht viel zu fagen, ericheinet auch aus ihrer Antwort, bag fie ce nicht verfichen.

<sup>8)</sup> Iterum deleta sunt, haud dubie a Melanthone, verba haec: und hießen Philippum famt ben andern Berren tropiglich bu, und fprachen: Du tenneft ben Bas ter und ben Sohn nicht, bu bift ein Benter. Dars auf ihnen die herrn geantwortet: man unterrede fich freundlich und Chriftlich mit ihnen, die Dbers keit wird wohl wissen, was man mit ihnen hans beln soll. Eija, sagten sie, bu willft die hande waschen wie Pilatus.

bedarf, mittheilen, und so einer die Stuben voll Gelbes ober Gulden hatte, so konnt er nicht sagen, daß einer seln ware. Darum sen der Guter Gemeinschaft vonnothen, wie es auch die Apostel gehalten hatten.

Item man soll gar nicht schwören, benn es einem Christen verbothen zu schwören, weber bei bem Himmel noch der Erden.

#### Bon Dberfeit

Item ein Christ durfe keiner Oberkeit. So konnten und mochten sie auch kein Regiment haben ober tragen, wenn sie gleich eine Commun hatten; benn sie waren alle Brüder.

#### Won bem Sacrament ber Taufe

sagen sie der Kinder Tause sen nicht befohlen, und wersen alle Kinder selig, sie seven der Christen, Heiden oder Turken. Gott sen nicht ein solcher Gott, der ein Kindelein um ein wenig Wassers willen verdamme; denn alle seine Geschädes seven gut. Und verläugnen in den Kindern die Erbsünde, denn sie hätten nicht, sagen sie, darein gewilligt, sondern wenn der Mensch erwachse, und in die Sunde willige, alsdann habe die Erbsünde erst Kraft.

Darauf saget Magister Philippus und die andern Herrn: David saget, ich bin in Gunden empfangen 2c. Item Paulus: wir werden alle Kinder des Borns gedoren. Darauf sie geantwortet: sie wollen nicht einen Heller um alle Schrift geben, die in der Welt ware, und allegirten doch alsbald Schrift: das himmelreich ware der Kinder, und die Erbsunde ware im Fleisch, das kame nicht in himmel, denn Fleisch und Blut könnten das himmelreich nicht ererben. Item zum Beschließ, wer getaust soll werden, der musse vorhin glauben.

Darauf sie auf das Mal zu Besserung vermahnt worden. Und weil diese Rede lange gewähret, hat man auf einen andern Tag weiter mit ihnen zu handeln vorgenommen.

Dilarius Pegsch, der vierte, ist um Sangers hausen daheim, saget, er sen neulich zu dieser Gesellschaft kommen, und hab sich noch nicht taufen lassen, begehr Unterricht; hab er geirrt, will er sich gern weisen lassen; bitt auch um Gnade und Berzeihung. Darauf ist er von den andern abgesondert worden.

Item, sie beharren turz darauf, daß niemand, benn fie, die Schrift verfiebe.

Mondtags Nicolai [d. 6. Decb.] anno 85. haben die obbenannten Herrn abermals mit den Wiedertäufern eine Unterrede gehabt, angefangen um eins nach Mittage, und hat gewähret dis um vier Uhr.

Exstlich hat ber achtbare und hochgelarte Magister Philippus Melanchton die armen Leut aufs treulichste vermahnt, von ihrem Irrthum abzustehen, und einen jeden in sonderheit vorgenommen, und hat ihnen darauf vorgehalten, wie sie am nachken gesagt hatten, die Kinder hatten nicht Sande. Das ware wider die Schrift, die da saget, daß von eines Menschen Sunde wegen alle Menschen Sunder worden waren. Item, daß wir alle Kinder des Zorns geboren wurden.

Darauf Heins Krauth, ber erste, geantwortet: es mußten allhie die Kinder des Unverstandes vernommen werden, die im Unverstand blieben, und das gottliche Wort nicht vernehmen wollten, die Kinder des Unglaubens, die zu der Erleuchtung nicht kommen; des stehe darauf, daß die Kinder in die Sunde noch nicht gewilliget, und ob sie gleich Sunde haben, so schabe sie ihnen doch nicht, denn sie verstehen nicht, was bose oder gut sey.

Magister Philippus fraget, ob die Kinder auch durch Christum mussen selig werden? Antwortet Deing Krauth: ja. Darauf sagt Mag. Philippus: wenn sie keine Sunde haben, so dursen sie Christus Leiden nicht; und fordert Schrift von ihm. Darauf er geantwortet: es stehe in seinem Herzen geschrieben, wie es ihm denn Gott gelernt habe; der Teufel konne auch schreiben.

Mag. Philippus fraget ihn, ob er auch bofe Neigung bei sich fühlet, und ob bieselbigen auch Sunde waren? Darzu saget er: ja. Philippus M.: biese Schwachheit werde je mit uns geboren, und sen in ben Kindern; darauf er geantwortet: er wolle es so tief nicht suchen.

#### Bon ber Dberfeit

weiter befragt, sagt er, daß er bei sich befinde, daß Chrifins die Seinen alle habe frei gemacht. Wenn aber feine Oberfeit, unter der er gewohnet, ibn batte bei feinen Glauben bleiben laffen, so wollt er gegeben haben, was man geforbert hatte. Aber numals [nunmehr] burfe et keiner Oberkeit. Doch er und seine Bruber machen keis nem tein Gewissen, die unter den herrn wohnen. durfe keines Herrn; er habe einen Herrn, den wolle er behalten, Gott allein. So konne er bei sich auch nicht finden, daß er oder seine Brüder könnten ober möchten im Regiment seyn. Wer aber im Regiment recht thut mit Straf der Bosen, den wolle er nicht verdammen. Darauf ist ihm die Schrift vorgehalten, antwortet er: er wolle von seinen Artikeln nicht abstehen wenn man gleich tausend Jahr mit ihm handele. Man macke ans allen Dingen Abgotterei, man laffe sich Berre beißen. ziehen die Barett vor den Leuten abe, und geboret boch

bie Ghre Gott alleine. Magister Philipp tobtet mit seiner tobten Schrift mehr Leute, benn alle henker. Schließlich saget er, er wolle außerlich gerne geben Gesichoß, und was man von ihm fordere, wenn man ihn allein bleiben ließ.

#### De iure iurando.

Da antwortet er: ein Christ soll nicht schwören, und ob St. Paulus gleich geschworen, habe er solchs aus Gesbrechlichkeit gethan. Und als ihm derhalben auch Schrift vorgehalten, antwortet er: es sey nicht alles recht, was die Schrift sage. Item, die Schrift weise allein den Weg, man musse aber fürder gehen. Item vom Sacrament des Leibes und Blutes Christi sagt er: man habe aus der Figur des Brods eine lauter Abgotterei gemacht.

Er ist befragt worden, ob das alte und neue Testament Gottes Wort sen, wie das in die Bucher geschrieben? Darauf seine Antwort: er halts dafür, was aus
dem Geist geschrieden sen, das sen Gottes Wort. Hat
boch letzlich Ia gesagt. Befraget, od er auch dem müsse
gehorsam senn, oder Gehorsam zu leisten schuldig? sagt
Item: ob man etwas dawider thun dürse? sagt er
Nein. Herwieder sagten die Herren: die Schrift saget,
wir sollen alle unterthan senn nicht von wegen der Kurcht,
sondern auch um des Gewissens willen, antwortet He in z
Rrauth: wenn ihm die Oberkeit will den Glauben nehmen, so soll er nicht gehorsam senn; die Oberkeit hab
ihm in sein Gewissen gegriffen, darum sen er numals
in die christliche Freiheit kommen, und niemands mehr
unterthan denn Gott.

#### Ift weiter gefragt worben

warum er und seine Sect in Winkeln predigen und nicht disentlich auf die Kanzel oder vor die Leute traten? Ant=wort: das göttliche Wort sen verfolgt aus Hochste, und dursen nicht predigen; darum mussen sie zusammen kommen; das thaten sie disentlich und nicht heimlich. Und dieweil ihnen das Wort zu predigen verstopft und ver=hindert wurde, wollt man ihnen darzu wehren, daß sie auch nücht Thater des Worts senn sollten. Befraget, wer ihn doch zu predigen berufen? Antwort: er sen von Gott berusen durch Erkenntniß seines Worts und durse keiner Oberkeit darzu, sondern Bewilligung seiner Brüder, und derer, die das Wort annehmen.

#### Bom Cheftande

befraget: so er ein Weib habe, die nicht seines Glaubens sen, ob ers auch für eine Che halte? Antwort: wann sie im Wort nicht einig senen, so sen keine Che mehr zwischen ihnen; aber er wollt eine Zeit mit ihr Gedult Melantn. Open. Vol. II.

tragen, und Gott für sie bitten, ob sie sich auch zum Wort begeben wollt.

Ihm ist hierauf St. Paulus Spruch 1 Cor. 7. vorgehalten: so es bem ungläubigen Beibe gefällt bei bem Manne zu wohnen, so soll er sich nicht scheiben. Aber ist auf seinem Borhaben beharrt, und (hat) bas Wort gefallen dahin gedeutet, wenn sie an des Mannes Glauben einen Gefallen habe, und mit der Zeit auch herzukommen wolle in seinen Glauben.

Sobst Moller beharret auch auf allem seinen Bornehmen, und faget, er konne weder schreiben noch lesen. Dann was ihm Gott ins Herz geschrieben, deß sen er von einem Menschen, von Gott gefandt, unterrichtet, und hab barnach Gott gebethen, ber habe es ihm ins Berg gegeben. Bleibet auf bem, bag bie Kinder ber Taufe nicht bedürfen. Item er durfe keiner Oberkeit. Es konne die Oberkeit nicht gottlich seyn. So gehen sie bie jenigen, die braußen senn, nichts an. Unsern Chestand heißt er einen Hurenstand wider Gott, mit Fref fen und Saufen angefangen. Sagt, er habe auch ein Beib in seinem Glauben getauft, und jegunder mit gefangen, bie beißt er feine Schwester. Bann ibm aber sein Beib im Glauben nicht folgen wollt, so mare fie nimmer sein Weib; war auch an fie nicht gebunden ungeachtet St. Paulus Lehre, und will sich auf diesen Artitel zerreißen laffen.

Item, er sagt auch, er glaube nicht an unsern Brod = Serraott 1).

Hans Peußter, ber britte, bestehet auch barauf, und ist furber befragt, weil er achte, baß die Kinber keine Sunde haben, ob denn auch Shristus für sie gestorben sen? darauf wollt er nichts antworten.

Bon der Oberkeit (ist) seine Antwort: er sen in keinem Amt; er wolle auch in keinem senn; die Rache sen Gottes, und sonsten niemand befohlen. Unter den Christen sen Tein Dieb noch Morder, darum durfen sie keiner Oberkeit; und allegirt die Schrift: richtet was unter euch ist, was gehen euch die an, die draußen sind? Beschleußt: wer ein Dieb oder Morder sen, der werde seinen Richter wohl sinden.

Befraget, ob er auch ein Beib habe? sagt (er): ja. Item, ob sie seines Glaubens sep? Antwort: Gott weiß es; verhoff, ihr Herz stehe auch zu Gott.

Item, wenn das Weib dem Manne nicht im Glauben folge oder seines Glaubens sen, so sen keine Che mehr zwischen ihnen, könne auch nicht glauben, daß eine Che sep. So sen unser Chestand auch keine Che, werde mit Fressen und Saufen angefangen.

<sup>4)</sup> videl im coena sacra. 64

Item, befchleußt sehr trogig: was man ihm sage, tein Mensch foll ihn nicht anders weisen.

No. 1370.

(1. Decb.)

# De Anabaptistis.

† Ex autographo Mel, in tabul, Vinar, Reg. N. fol. 492, Lit. Q. Q. no. 1.

Berzeichniß von den Biedertaufern, fo zu Bena gefangen figen. (ann. 1535.)

Bu Jena sind im Gesangniß drei Wiedertaufer mit Namen Heinz Kraut, Jost Muller und Hans Peißeter von Kleineutersdorf. Mit diesen ist einer eingezogen Ramens Hilarius Pehsch, der wohnt etwa bei Sangerhausen, und ist neulich zu diesen Rottengeistern kommen, aber noch nicht getauft. Er sagt auch, er wolle gern bavon abstehen, und sich unterweisen lassen, denn er an Orten gewohnet, da man das Evangelium nicht predige, darum er keinen Unterricht gehabt, und habe sich nicht gewißt zu huten vor dieser unrechten Wiederstäuserstäusersecte. Und ist wahr, dieser Kilarius weiß wenig von Christlicher Lehre, daß nicht Wunder ist, daß er sich hat versühren lassen.

Ru haben D. Caspar Cruciger, ber Prebiger allhie '), und Mag. Philippus mit gedachten Biedertäufern fleißige Unterrede gehabt; zween Tage haben fie gefragt von den vornehmsten Artikeln der christlichen Lahr. Und wiewohl sie als ungelahrte Leute von vielen Artikeln nicht sehr guten Bericht thun, haben wir sie gleichwohl nicht wollen in andern fubtilen Artikeln gefährlich eraminiren, oder übereilen, sondern haben die groben Artikel vorgenommen, darauf besonders ihre neue Secte und Beiligkeit gegrundet ift. Denn fo ber Richter sprechen soll, ist gut, daß man eigentlich und grundlich weiß, mas ihre vornehmsten Puncte sind, welche ihnen nicht mit Gefahr aufgelegt werben, sondern baß fie im Grunde und ernftlich also halten. Item, biefe ihre Artikel sind aufrührisch, berohalben dem Richter auch beg leichter barüber zu sprechen. Auch haben wir verhofft, sie follten in den groben Artikeln sich haben weisen lassen. Run beruhen die drei: Heinz Kraut, Jost Muller und Hans Peißter auf diesen Artikeln.

#### Von der Taufe.

1) In Kindern sen nicht Sunde, darum bedürfen sie ber Taufe nicht.

- 2) Die angeborne Schwachheit sen nicht Sande; aber bann, so ein Mensch in vernünftigen Jahren willige in solche Schwachheit, sen erst Sunde am Menschen.
- 5) Berbammen also gar und gang die Rinbertaufe.
- 4) Sie sagen, alle Kinder, auch der Kürken, Inden, Heiden etc., werden zugleich selig ohne Tauf; denn was Gott geschaffen habe, das sen gut.

#### Bon weltlichem Regiment.

- 1) Ein Christ konne nicht Oberkeit, Fürst oder Regent seyn, der mit dem Schwert strafete.
- 2) Christen sollen keine Oberkeit haben, denn die Diener des Worts.
- 3) Ein Christ foll nicht Eide schworen.
- 4) Ein Christ foll nicht Eigenes haben, sonbern, mo man eine Bruderschaft hat, seine Guter in gemeinen Gebrauch geben, wie die Apostel eine Gemeinschaft gehalten, davon geschrieben stehet in der Apostel Geschicht, und daß solche Gemeinschaft vonnothen sen.
- 5) Zwischen der gläubigen Person und der ungläubigen kann keine Che seyn. Darum so ein Wiedertäuser ein ehelich Weib hat, die der Wiedertäuser Secte nicht annehmen will, und darwider ift, mag der Wiedertäuser sie verlassen, und eine andere nehmen. Er könne auch kein ehelich Leben bei ihr haben, sondern diese Beiwohnung sey Hurerei.

Wir haben mit Fleiß ihre Meinung und Gemuth erforscht, daß wir grundlich und gewißlich wüßten, ob fie diese gemeldte Artikel ernstlich und im Grunde also halten, und finden, daß dieses eigentlich und gewißlich ihr Gemuth ift. Dagegen haben wir ihnen ble heil. Schrift und Unterricht nach aller Nothburft angezeigt. Sie sagen aber, man muß bie Schrift geistlich verftehen 2c., und sind jammerlich verirret, schelten und toben sehr, steden voll Zorn und Haß. Wir haben sie freundlich und christlich gebethen und vermahnet, sie follten sich weisen lassen, sollten boch die Spruche, so wir ihnen angezeigt haben, betrachten; mit ber Zeit wurde sie Gott erleuchten, so sie sein Wort vor sich nehmen und mit Bleiß bedenken wurden. Aber fie fagen, fie wollen bei demjenigen bleiben, das fie Gott gelehret habe.

Ich habe auch vor, noch weiter mit ihnen zu reben, und ihnen auf jeden Artikel die klaren Spruche vorzuschreiben, daß sie dieselbigen betrachten \*).

Philippus Melan. 3)

<sup>1)</sup> lenae, Antonius Musa.

<sup>2)</sup> Legitur ibid. p. 34. sententia iudicum (publicirt und vollzogen auf Mittwoch nach Conversionis Pauli [27. Ian.] 1536), qua hi miseri et fanatici, quia opiniones suas deserere noluerunt, mortis poena adfecti sunt.

<sup>5)</sup> Ultimae litterae perierunt.

No. 1371.

2. Deob.

Guil. Bellaius ad Io. Fridericum.

† Rx autographo Bellaii in Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 97. no. 42.

Reverendissimis, Illustriss., generosis, magnificis et spectabilibus inclytae Germaniae ordinibus in oppido Smalkald congregatis, dominis suis semper observandis.

Reverendissimi, Illustriss., generosi, magnifici et spectabiles domini, domini mihi semper observandi. Quum intellexisset christianissimus Rex, dominus meus, conventum a vobis celebrari in oppido Smalkald de magnis et arduis rebus, et non parum ad publicam Christianae reipublicae pacem et tranquillitatem spectantibus, cuius semper ex animo fuit studiosissimus, ad eundem me conventum dimisit cum literis ad singulos amplissimae vestrae societatis ordines, et mandatis ad universos amplissimis, quae ut priusquam dissolvatur conventus intelligatis magnopere interesse puto. Itaque quum hic a Cl. Walleio, viro clarissimo, intellexerim, futurum hunc vestrum conventum dierum duntaxat sex aut septem, significandum vobis adventum meum duxi, vosque etiam atque etiam obsecrandos, comitia ut in aliquot dies protrahatis, dum ego et Walleius ad vos propera-

Reverendissimi, Illustriss., generosi, magnifici et spectabiles domini, domini mihi semper observandi, Deus opt. max. fortunas et dignitates singulorum et universorum tueatur atque etiam augeat. Ex Walleii aedibus in finibus Lotharingiae, die II. decembris M. D. XXXV. Raptim.

Amplissimae ac sanctae societatis vestrae studiosissimus et ad humillima omnia obsequia paratissimus

Gulielmus Bellaius Langius.

No. 1872.

6. Decb.

Mart. Luthero.

+ E cod. Mehn. III. p. 94b.

Doct. Martino Luthero.

Feliciter confecta esse negotia Principis cum Rege Ferdinando speramus. Nam Franciscus in po-

stremis literis scripsit laetiora. Scripsit eadem Princeps ad *Pontanum*. Vidi autem *Fabri* sycophantias; sed audiam ex Francisco\*); hodie enim speramus adventum principis. Antonius Anglus huc venit, sed nondum salutavi eum. Iam enim redeo ex Anabaptistarum examine. Disputavimus de quinque articulis. Sentiunt enim nullum in infantibus peccatum esse; non licere christianis gerere magistratum, aut iusiurandum dare; affirmant rerum communionem; negant coniugium esse inter Anabaptistam et Non-Anabaptistam. Haec crassa expuli, ut coargui possent. Bene va-Salutem dices meis verbis honestissimae coniugi tuae, D. Ionae, D. Pomerano. Ienae die Nicolai 1535.

Ionae scribam proxime de negotio Antonii Musae.

No. 1873.

(h. t.)

#### Io. Marcello.

† Ex apographo in cod. Monac. 88. no. IV., p. 244 b.

Doctrina et virtute praestanti, D. Marcello, amico suo cariss.

S. D. Etsi conscius mihi sum imbecillitatis meae, meque agnosco multo verius έχτρωμα esse quam erat Paulus, tamen, angi cura me salutis Ecclesiae et harum politiarum, constare opinor. Et hoc anno non solum minantur nobis eclipses, sed etiam πολυπραγμοσύναι variae nostrorum \*\*). Coniungamus ergo vota, et precemur, ut Deus aeternus pater Domini nostri I. C. faciat, ut et hic veniens annus faustus et foelix sit Ecclesiis Christi, et earum hospitiis, et his nostris Academiolis, in quibus sonat vox omnium honestarum artium et doctrinae coelestis. Tibi etiam et tuae domesticae Ecclesiae annum faustum et foelicem opto. Pro xenio tibi gratias ago, sed nollem tam splendidum munus a te mitti, teque malim habere tuae oeconomiae rationem. Quod vero de meis lucubrationibus scribis, iudicii testimonium esse statuo; certe res pias et necessarias volui proponere. Nec lividorum iudicia moror, sed illud Calimachi eis dicamus: ὅδε μῶμος ἵνα ὁ φθόρος ἔνθα νέοιτο\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Excidisse hic quaedam videntur. Franciscus est Fr. Burchard, Vinariensis.

<sup>\*\*\*)</sup> Pro nostrorum emendavit aliquis, sed inepte, astrorum.

\*\*\*) Videtur a Melanthone scripta anno 1535, Ienae, ineunte mense Decb.

64

No. 1874.

6. Decb.

Io. Fridericus ad Lutherum. + Ex Tabular. Vinar. Reg. H. fol. 99. no. 42.

(In D. Martin Luther.)

Johanns Friedrich 2c.

Unfern Gruß zuvor. Ehrwurdiger und hochgelahrter, lieber Anbachtiger. Nachdem Konigl. Burbe zu Engelland jeso ihre Bothschaften zu uns gefandt, welche auch vor wenigen Tagen zu Erfurt ankommen, die wir fürder ju und gen Beimar beschieden, Sachen halben, die ihr ohne Zweifel von Doctor Antonio, der nunmehr eine Beit lang zu Bittenberg gewest, vernommen, und wiewohl es auf dem gestanden, daß gedachte Bothschaften zu Wittenberg erftlich haben ankommen und mit Euch und andern unfern Theologen berührter Sachen halben, darum sie abgefertigt, Unterrede halten sollen; weil es aber nit beschehen, und sie unser Stadt Jena, beg Drts diefer Beit Magister Philippus Melanchthon und unsere Universität ift, so nahen konnen; zu dem beden= fen wir, daß solche Unterrede dieser Zeit an keinem Ort besser und bequemer, und zuvorderst weil wir bei ber Hand, als zu Sena vorgenommen werden mag: so ist bemnach unser gnädiges Begehren, ihr wollet euch for= berlich erheben und gen Jena verfügen, und neben Mag. Philippo und andern unfern Theologen obgemeldter Bothschaften Unterrede gewärtig senn \*). So haben wir auch Doctor Untonius ingleichen zu derfelben Unterrede gen Sena erfordert, thun auch hierbei unserm Landvoigt zu Sachsen, Sanfen Metschen, schreiben, euch zu folch Reise Wagen und Pferde, auch Behrung zu verordnen, damit ihr ohne Berhinderung von Statten kommen moget. Dem werbet ihr unsern Bricf wohl zu überantworten lassen wissen, und thut uns daran zu gefallen. Datum aufn Schneeberge Montagt Nicolai 1535.

Proficiscitur Melanthon in Conventum Schmalcaldicum, unde exeunte anno rediit Ienam.)

No. 1375.

15. Decb.

# Acta cum legatis Anglicis.

† Ex autographo Francisci Burchardi in Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 99. no. 42.

(Narratio de eo, quid legati regis Angliae cum Pontano et Fr. Burchardo Smalcaldiae egerint, scripta a Fr. Burchardo, ut Duci Sax. Pr. Electori traderetur.)

Röniglicher Burde zu England Bothschafften hat dem Herrn Canzler und Doct. Bruden, und Magistro Francisco in einem heimlichen und freundlichen Sespräch diese Meinung und Artikel ungefährlich angezeigt, unserm gnädigsten Herrn ferner vorzutragen.

Erstlich, nachdem sie vermerkt und gewiß war ven, daß ihr Herr, der König zu England, dem Evangelio und Gottes Wort von Herzem geneigt, achten sie für gut, bequem und nothig, damit Königl. Würde gründlich und eigentlich berichtet, der Religion halben, daß von Chur= und Kürsten, auch andern Standen der christlichen Verwandtniß eine ehrliche und stattliche Bothschaft und mit der ein vortrefflich gelehrter Mann zu Königl. Würde aus [nach] Englandt abgesertigt, durch welchen Kön. Würde in der Religionsachen genugsam unterrichtet, und seinen Rall, was zu reformiren und zu constituiren im ganzen Königreich den Glauben und Religion belangend, brauchen möchte.

Bum Unbern, daß Kon. Burde zu England nicht ungeneigt fen zu einem driftlichen und freien Concilio, wiewohl basselbige dieser Zeit schwerlich zu verhoffen, und wo Chur = und Fürsten sampt den andern Einungs verwandten auch also gesinnt waren, wollt sich Kon Burde zu England mit ihnen vergleichen, erstlich ber Malstatt halben, damit dieselbige gewiß, gelegen und sicher sen; zum andern daß es ein frei und christlich Concilium fen; zum dritten, daß nach Gottes Bort gent: theilt werde, und nicht nach den Canonibus; jum vier: ten, daß der Papft, Cardinale, Bischoffe und ihr An hang nicht sollen Richter sondern Part sepn; zum füns ten und letten, daß man sich der Artikel, die wir für christlich, recht und göttlich achten, zuvor allenthalben vereinige und vergleiche, und im Concilio bavon ganz und gar nichts abweiche.

Bum Dritten, wenn ein Concilium anders dem bermaßen, wie erzählt, vorgenommen werden sollte, wie man sich alsbann darinnen halten wollte, und was zu thun ware, damit dasselbige abgewendet werden mochte, dieweil nichts gutes daraus zu hoffen. Auch daß auf des Papsts allein Schreiben nicht zu compariren.

Bum Bierten, daß Kon. Wurde zu England nicht ungeneigt, sich in das driftliche Berbundniß der Chur= und Fürsten zc. einzulassen; doch daß auf Conditiones gedacht, die Kon. Würde ehrlich und annehmlich, sollte es an Ko. Würde an nichts erwinden.

<sup>\*)</sup> Lutherus non venit, sed legati Regis Angliae simul cum Principe Electore et Melanthone Schmalkaldiam profecti sunt ad conventum.

Bum Funften, daß der König von England bei ihm beschlossen, dem Papst seine Gewalt und Primatum, wie mans nennet, in keinem Weg wiederum einzuräumen.

Leglich, daß eine stattliche Bothschaft, wie obgemeldt, zu Kon. Würde von Chur- und Fürsten und andern Verwandten in der Religion Sachen abgefertigt, von diesem allen sich mit Königl. Würde zu England zu unterreden.

Permittunt haec omnia consilio Illustriss. Ele-

Actum Smalcaldiae, Mitwoch nach Luciae, anho dom. 35.

No. 1376.

(16. Decb.)

Bellaii oratio ad Io. Frider.

† Ex autographo Spalatini in Tabular. Vinar. Reg. H. fol. 97. no. 42.

Schmalcaldiae sub finem Decembr. 1535.

Capita Orationis Guilielmi Bellaii Langii, oratoris Regis Gallorum ad Ducem Iohann em Fridericum Saxoniae Electorem, privatim.

Dixit, ubi Sereniss. Rex ipsius intellexisset, Principem nostrum et coniunctos in causa religionis hic Schmalcaldiae conventum de concordia ecclesiae constituenda, item de foedere habituros, ratum sibi non committendum, quin et ipse suos huc mitteret gratulatum. In hoc ipsum misisse.

Scire enim regem ipsius esse partim qui insidiantur ipsorum conatibus, partim qui perniciem moliantur. Gratulari igitur regem primo foederi, deinde conventui. Ad haec regem sese ultro quoque offerre foederi, habiturumque societatem atque foedus et cum universis et cum singulis, praeter eam quam haberet iam pridem cum Germanis amicitiam atque benevolentiam. Expectare igitur, hanc quoque societatem quam cupidissime.

Iam vero petere regèm suum etiam pro consanguineo et amico suo Rege Anglorum, ut eum quoque suo foedere dignentur. Itemque pro eorum oratoribus, in quos hic incidisset. Sed et pro Duce Carolo Geldriae. Se enim fidem daturum pro eo omnia fidelis et veri socii officia atque ......ia facturum. Praeterea regem suum habere et ipsum in votis, ut concilium verum cogatur et

habeatur. Idque egisse iam dudum cum Pontifice Adriano, cum Pontif. Clemente, cum hoc etiam, qui nunc sedeat Pont. Rom. Paulo. De loco autem hactenus constitui non potuisse. Esse enim opus loco libero, tuto et securo. Quam ob rem summopere regem, ut et Principes et ordines huius societatis, non prius in Concilium consentient, nisi aliis quoque prius consultis, quo tandem eo melius ecclesiae concordia iniri atque constitui posset.

Haec locutus reddidit Principi literas, quas vocant credentiales, Regis Gallorum membrana scriptas').

Ad haec Princeps noster Elector Saxoniae sic respondit:

Egit gratias de gratulatione tum foederi tum conventui facta. Foedus inter ipsos non esse ere-

Eodem loco sed d. XX. Nov. illius anni datae sunt litterae Francisci ad "Reverendiss., Illustriss. Magnificos et spectabiles Ordines Germanise, in oppido Schmalcald congregatos," (Tabul. Vin. Reg. H. fol. 97. no. 42.), in quibus legato suo, Bellaio, fidem facit, ubi dicit rex: "Quum et mul"torum ad nos literis et quorundam etiam sermone perlantum sit, vos proximo Decembri mense conventuros super "ineundo vel firmando inter vos foedere, cum ad propriam vestrae Germaniae, tum ad communem imperii christiani ntuitonem et tranquillitatem: mitteremus autem istuc ad vos Gulielmum Bellaium — rationes una vobiscum initurum de sarcienda et constituenda ecclesiasticae reipublicae "concordia, visum est nobis, et hoc in mandatis esse adiinciendum, ut quae vetus inter nos, vestram dico et gellimcam genlem, intercedit amicitis, quantum cam ego esse "cupism sacrosanctam et stabilem, qui sit noster erga vos animus, quae voluntas, quam amica scilicet, quam benemvola, quam constans, eodem vestro in conventu verbis "nostris declararet, atque eandem etiam veterem amicitiam "vobiscum una peculiariter foederatis, (quibus illi conditio—nibus exposuimus) confirmaret denuo, atque in tabulas (si "res ita poscere videatur) ut referret: cui vos legato et ora—ntori nostro tantumdem fidei babeatis velim, quantum no—bis ipsis, si rem vobiscum una tractaremus, haberetis."

<sup>1)</sup> Sunt istae litterae, inscriptae chartae Pergamenae in Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 97. no. 42., et quidem hae: "Franciscus, "dei gratia Francorum Rex Illmo et potenlissimo principi, "Io. Federico, Saxoniae duci, Sacri Rom Imperii electori "etc. amico et consanguineo carissimo, salutem. Quo ani-"mo et quo affectu antea suscepimus amplexatique sumus "pacificationem ecclesiae christianae, in eodem etiamnum "persistentes atque eius pacificationis persequendae gratia "isto nunc mittimus Gulielmum Bellaium, Langii domi-"num, consiliarium cubiculariumque nostrum intimum, cui "nostram omnem super ea re cogitationem, sensum et sta"tum aperuimus, maximopere etiam atque etiam Excellenntiam vestram rogantes et obtestantes, ut pro virili vestra "una nobiscum incumbatis in tam pium sanctumque opus, "sicque habeatis, nulla vos alia in re de nobis mercri posse "melius, quam in eo studio, quod vos in eam rem praesti"teritis. Reliqua ex eodem Langio, cui vos aliis etiam in "rebus, quas ille singulariter excellentiae vestrae nostris ver"bis expositurus est, tantumdem fidei habebitis, quantum "nobis praesentibus haberetis. Illustrissime et Excellentissime princeps, amice et consanguinee carissime, Deus opt. "max. diguitatem vestram et ornamenta tueatur atque etiam "augeat. Divione, die XIX. Novembris M. D. XXXV.

ctum ob alia, nisi pro puro Dei verbo et sana fidei doctrina conservanda atque propaganda. Augustinis oratoribus commendaturum, quoad eius fieri posset. De tota hac causa conferendum cum reliquis, ubi regis mandata conventui vicissim exposuerit.

#### Ibi subject erator Gallicus:

Rogavit mittendos qui sub fide publica regis proficiscerentur in Galliam ad regem, qui cum eius Regia Maiestate coram colloquerentur de rationibus ineundae atque constituendae pacis etconcordiae ecclesiarum. Etsi enim rex ipsius articulos accepisset <sup>2</sup>), habentes aliquid eiusmodi, tamen Regiae Maiestati non esse adhuc satisfactum. Ergo mittendos esse vel in Galliam eruditos aliquos vel illuc ad nostros, qui his de rebus colloquerentur.

Et ut concilium nullum coiret, interim tamen constituendum locum, ubi utrorumque eruditi convenientes de his rebus agerent atque tractarent. Et ut liceret sibi cum Principe eorum et reliquorum principum et ordinum creditis, quos hic haberent, de certis rebus colloqui.

Fecit et Ducis Geldriae mentionem veritus fortasse principem eius oblitum.

#### Hic Princeps curavit subiiciendum:

Dubium summum sibi esse, an Dux Geldriae sciret et instructus esset, quid huius foederis, quid societatis esset. Huc enim tantum, ut prius commemoratum esset, spectare societatem hanc Evangelicorum, ut verbum Dei et doctrina fidei sana et incolumis nobis et nostris coniunctis sic maneat, ut per eos etiam ad reliquos, Deo autore, ad ipsius gloriam et salutem publicam promanare possit. Caeterum et de hoc et de mittendis eruditis et habendo colloquio cum eruditis responsurum universim auditis elus quae haberet a regia dignitate Gallorum mandatis.

His auditis orator Gallicus abiturus egit gratias principi pro officio audientiae, repetens ut ..... esset ut dominica proxime futura, quae quarta est Adventus Domini, si principibus et ordinibus huius foederis liceret, audiretur. Interim enim sese praeparaturum.

Id quod princeps noster Elector pro sua benignitate et clementia se reliquis significaturum pollicitus dimisit oratorem. No. 1377.

19. Decb.

# Bellaii ad Principes oratio.

† Ex autographo Spalatini manu scripta (quf Secretarium fecisse videtur in actis cum legato Gallico) in Actis Tabul. Vinar. Reg. H. fol. 97. no. 42.

#### Schmalcaldiae 1535.

Capita orationis Vilhelmi Bellaii Oratoris Regis Gallorum ad Conventum Smalcaldiensem, Dominica quarta Adventus Domini.

Legationis meae causas et testimonium Illustriss. et Excellentiss. Principes ex christianiss. Regis literis habebitis.

Causas autem duas omnino, quas et fideliter et breviter exponam; primo christianiss. Regem purgaturus; cupere enim Regem omnia sua consilia et facta ipsis probari; deinde gratulaturi ipsis conventum hunc et propositum eorum tam erga religionem quam de tuenda dignitate ipsorum.

Ad primum venienti duo invidiae capita esse ab ipso repellenda in regem suum detorta. Duo enim esse quibus Regem in invidiam adductum adversarii cupiant.

Primo clamitare, adversarios regem animadvertere in Germanos ob religionem, et ita tanta condemnatione reprehendere doctrinam nostram. Qui autem ideo raptos ad supplicium putent, toto quod dicitur coelo errare. Communi enim consilio ad supplicium raptos nonnullos, ut qui seditionem excitare voluerint apud plebem. An non puniendos eius modi censeant? Scire enim se ea et humanitate et clementia praeditos, ut seditiosorum, agrestiùm et Anabaptistarum insaniam statuerent puniendam. An non deceat etiam regem eadem uti contra meritos severitate? Nescire enim nisi gestantem ubi calceus premat. Cogitandum potius principibus personam severi ad tempus regi sustinendam fuisse. Verum ut maturius promissum non sit ..... tem esse potuisse. Ab omnibus etiam causas sciri non expedire, sed ne sibi quidem ipsi, cur facta sint omnia.

Alterum invidiae caput esse, inventos esse, qui admonerent Principes et ordines Imperii sibi cavendum a legationibus exterorum regum et principum, ut aliud agentibus et aliud significantibus. Quamvis enim gallicam nationem nominatim non dixerint, sic tamen notatos ut digito signatos diceres Gallos. Caesarem enim Invictissimum suis literis et Illustrium ore nomine suo abusos (esse).

<sup>· 2)</sup> a Melanthone anno 1584, in Galliam missos.

ementitae legationis titulo. Haec autem omnia et principes et ordines pro sua prudentia intelligere et prospicere posse. Nisi autem brevius dicendum ipsi esset, eorum amentiam esse ostensurum, qui in Germania regnum constituere et servitutem inducere molirentur. Esse enim vere servitutem eo propellere ut cogaris repudiare, quos velis conciliatos, et conciliare quos cupias submotos. Unum hoc breve adducturum, nullius vires et opes esse tantas, ut diutius sine amicitia consistere possit. Legationibus itaque ut ali veteres amicitias, ita novas allici. In nullum vero minus quam Gallorum regem convenire, ut amicitiam parum sancte habeat. Neminem enim unquam pro Germanis alacriorem et promptiorem se obtulisse in discrimen quam regem Gallorum. Nullos quam Germanos cum Gallis et Gallos cum Germanis fuisse conjunctiores.

Itaque cum intelligat rex in eorum concordia et virium confirmatorum et magnum esse futurum momentum, regem vehementer conturbatum, quoties viderit aliquid inter ipsos dissensionis esse subortum: ideoque nihil habuisse perpetuo prius, nihil antiquius, quam ut sic dissidentes de religione reconciliaret.

Regem videre, remorari concilium caput de loco Concilii, ubi sententiam libere dicere liceat. Id quod praecipuum sit. Regem igitur, veritum ex dissimilitudine ceremoniarum dissensionem quoque animorum et bellum intestinum nascituram, misisse suos ad ipsos.

Secundam legationis suae partem hanc esse. Quum rex intellexisset, eos omnes vias dissensionis interclusuros, statuisse ipsis studium suum polliceri. Promittere igitur regem, si in ipsorum societatem suscipiatur, assumptum fidelem socium et a micum futurum. Et fore, ut quos diversitas opinionum seiunxerit, similitudo doctrinae coniungat. Regem enim habituros et socium fidissimum et autorem \*) in omnibus vigilantissimum.

Iam vero Paulum III. Pontificem Rom. saepe regi pollicitum, se multa temporibus, multa paci publicae daturum. Regem quoque polliceri, se nunquam ipsorum utilitati atque necessitati defuturum, sive ad ipsum mittantur sive ab ipso ad nostros his de rebus collocuturi mittantur selecti aliquot. Interim hortari regem, ut quam inierint societatem sancte colant, memores, haec prae-

sidia esse pacis externae. Nam qui singulos adoriri nitantur, universis parsuros. Et ut rex eam suam voluntatem testatam faciat, palam profiteri, nullius qui huius societatis sit adversarius consilia aut conatus sese adiuturum. Modo parem ipse etiam ab ipsis in se prospectare possit propensam voluntatem. Rogare etiam regem Gallorum vehementer, ut hanc societatem liceat consanguineo quoque ipsius, Regi Anglorum, impetrare. Verum cum ipsius oratores hic repererit, eam ipsis provinciam relinquere.

Iam vero eos Regi Gallorum rem gratissimam facturos, si Ducem Carolum Geldriorum, suum socium et confoederatum, et ipsum in eam societatem adsciscant. Si enim hoc fecerint, regem Gallorum habituros amicissimum.

No. 1378.

20. Decb.

#### Actio Bellaii cum Pontano.

Quae legatus Francisci, Regis Galliae, Bellaius in conventu Protestantium, qui fuit Schmalkaldiae exeunte anno 1535, egerit cum Duce Saxoniae Electore et soederatis principibus, ea fere unus Spalatinus literis mandavit, cuius acripta nunc sunt in Tabular. Vinar. Reg. H. sol. 97. (secundum Seckendorsium sol. 99.) no. 42. Ibi etiam habetur hoc Spalatini scriptum de colloquio, quod suit Bellaio cum Pontano, quodque Seckendorsius iam historiae Lutheranismi (lib. 3. sect. 13. p. 105 sq.) inseruit. (Idem exversione operis Seckendorsiani germanica, auctore Frickio facta, Walchius inseruit operibus Lutheri T. XVII. p. 378.)

"Quid Regis Gallorum Orator Guilielmus Bellaius, Langaei dominus, cum D. Pontano Cancellario Elect. Sax. et reliquis, feria secunda post Domin. IV. Advent. [i. e. d. 20. Decembr.] Smalkaldiae sub diluculum egerit. M. D. XXXV." (Inscriptio Spalatini.)

Primum de primatu Romani Pontificis sive Papae sentire regem Gallorum nobiscum, iure tantum humano, non divino eum habere, regem vero Anglorum ne humano quidem eum') ipsi tribuere. Hactenus enim hoc Romanum Pontificem conatum perpetuo, ut poneret et eiiceret quos vellet reges regnis: sicut etiam nunc contra regem Anglorum moliatur, quamlibet deprecante rege Gallorum, deprecantibus etiam et dissuadentibus Cardinalibus ipsis, quamvis neque Romanum Pontificem, neque suos omnes metuentem.

Secundo, sententiam nostram de sacramento Eucharistiae regi placere, ipsius autem theologis

<sup>\*)</sup> autorem? - incertus sum de hoc vocabulo.

<sup>1)</sup> Seck. illum.

non item, ut qui transsubstantiationem velint modis omnibus servatam. Regem igitur quaerere certa, ut habeat quod sequatur; esse enim solum, qui in regno suo imperet.

Tertio de Missis, (in hunc articulum orator regis etiam traxit orationem, invocationem et intercessionem Sanctorum)<sup>2</sup>) magnam esse altercationem. Hic igitur regem sic sentire: condonandum esse a nostris aliquid, imo nostris suam Missam esse permittendam, deinde modum adhibendum: neque plures quotidie in parochialibus templis, quam tres, habendas: unam eamque primam horis antelucanis pro operariis et ministeriis, reliquas vero duas pro aliis. Regem etiam esse in eo, ut putet, orationes et legendas multas, ut ineptas et impias, abrogandas, aut saltem emendandas: multa enim esse in his absurda, multa ridicula, ut de Carolo Magno, ordinanda igitur et redigenda in priorem formam. Regem enim dixisse, se hahere orarium ante multos annos scriptum, in quibus de intercessione Sanctorum nulla prorsus sit mentio. Sic audivisse, Bessarionem aliquando dixisse, sibi multo plus facere negotii novos, quam veteres divos. Regem igitur de invocatione et oratione nobiscum sentire; et tamen arbitrari, posse sic in oratione Sanctorum mentionem fieri, ut, si memoria fiat Petri, Pauli etc. naufragantium, oremus et credamus, nos quoque periculo et discrimine liberandos: pro memoria, non pro intercessione.

Quarto, regem quoque probare nostram de imaginibus divorum sententiam, ita ut plebs doceatur, non adorandas esse, sed ut pro memoria

habere possint.

Quinto, de meritis Sanctorum theologos Gallicos sententiam suam mordicus retinere; dicere enim, sic mereri, ut pro nobis exaudiantur. Tantum hoc annitendum, ut rex veritatem intelligat.

Sexto, Regi etiam nostram de libero arbitrio sententiam placere. Nam, quamvis primo theologis displicuisset, inspectis tamen locis Philippi communibus, et eos quoque in hanc nostram iniisse sententiam.

Septimo, de purgatorio sententiam suam theologos pertinacissime tueri, ut ex quo pendeant Missae, indulgentiae, legata ad pias causas, nundinationes Missarum, et breviter omnia. Videre enim eos, alioqui sibi tolli omnes occasiones acquirendi opes, honores et omnia. Eos igitur, quanquam datis et acceptis aliquot mensibus, regi responsum nullum dedisse, quamvis pollicitos, ex Scripturis se purgatorium probaturos. Tandem urgente rege dixisse, hosti non conferenda arma. Adhaec, si quicquam scripto responderent, nostros ea confutaturos. Itaque Oratori commodum videri, ut aliquis nostrum de purgatorio scribat regi offerendum.

Octavo, de bonis operibus theologos vehementer tenere suam sententiam, nempe bona opera esse necessaria; Oratorem vero respondisse, nos quoque dicere necessaria, non tamen ita, ut per ea vel iustificemur vel salvemur. Subiecit hic Orator: fidei et haereticae pravitatis inquisitorem melius sentire quam theologos; fateri enim, se ex lectione locorum communium [Melanthonis] hoc assecutum, ut Augustinum et Ambrosium melius quam antea intelligat. De fide quoque inquisitorem fidei recte sentire. Credere igitur, hac in parte concordiam fieri posse.

Nono, de votis monasticis dixit, sperare regem, hoc se impetraturum a Pontifice Romano, ut pueri initientur docendi; sed ne ante annum trigesimum vel quadragesimum ad vota monastica cogantur, sed ut liberum sit ipsis deserere, si necessitas tulerit, monasteria, et uxores ducere. Id enim regi videri esse ex re non solum Ecclesiae sed etiam politiae, ut sint viri idonei, qui ministeriis et functionibus admoveantur. Probare igitur regem, non monasteria destrui, sed ne ad vota adigantur: nam paullatim esse ad concordiam veniendum, sicut etiam cauda equina non statim et commode tota evelli possit. Ergo monasteria sic instituenda, ut sedes postea sint studiorum, ut sint illic eruditi, qui iuventutem doceant et qui ab ipsis discant. Caeterum utile et necessarium esse, ut modus adhibeatur. Sperare autem regem, hoc se a Pontifice Romano impetraturum, ut etiam Romanus Pontifex sic sentiat.

Decimo, dixit Orator, a theologis Gallicis coniugium sacerdotale non probari, sed regi hoc medium placere, ut nostris coniugibus sacerdotibus coniugium eorum relinquatur, reliqui autem et futuri in coelibatu maneant: qui autem duxerint uxores, ut abstineant ministerio sacro et pastorali cura. Quod enim nostri de Abbatis Paphnutii sententia producant, huc non pertinere theologorum iudicio; eos enim affirmare, hoc dicere concilium de his, qui ante sacerdotium du

<sup>2)</sup> Uncis inclusa margini adscripsit Spalatinus.

xerint uxores; nullos enim unquam inventos, qui duxerint coniuges in sacerdotio.

Undecimo, de utraque specie, ait Orator, hoc regem apud Clementem Romanum Pontificem diligenter egisse, et spem ipsi esse, fore, ut hoc a Romano Pontifice impetret, ut sanciat, et statuat, utrumque cuique secundum conscientiae suae modum esse liberum, sive alteram tantum sive utramque speciem accipiendi. Porro regem quoque affirmare, se ex valde senibus et grandaevis andivisse, ante annos centum et viginti Gallos etiam Laicos utraque specie Eucharistiae usos, sed per fistulam, et in sacello seu privato, non in aede publica; sic etiam hodieque reges Gallorum communicare sub utraque specie. Regem itaque Gallorum aliquid obiicientem theologis, coactum audire, ipsis regibus hoc licere, sed non etiam Laicis. De regibus enim et ad reges dictum esse: vos estis gens sancta, regale sacerdolium.

Praeterea expeditis prioribus articulis adiecit etiam Orator sequentes, nobis iam abituris.

Clementem, Pontificem Romanum, dedisse provinciam Cardinali Hispano S. Crucis emendandi orarium, sic et de hymnis id praestitisse, ut pro impiis et ineptis hymnis posuerit Psalmos. Verum Cardinalem Hispanum eo nomine damnatum a Gallicis theologis. Adeo enim summum sibi vendicare magistratum Sorbonicos Theologos, ut non solum nos pro haereticis, ut vocant, sed etiam Cardinales, Papam quoque ipsum, condemnare non dubitent.

Dixit etiam Orator Gallicus, locum de iustificatione, ut a nostris tractetur, probare regem.

Porro quum haec res ampla sit et sancta, regem hoc conari, ut fiat concordia ecclesiae. Itaque Oratorem aliquando egisse hoc nomine cum Ducibus Bavariae; verum eos multo morosiores Sorbonicis etiam theologis inventos, quamvis nuper sic fractos, ut Bonaccursius meliorem responsionem daturos polliceatur. Meliora etiam promittere Pflugium de suo principe, Duce Georgio, et de Archiepiscopo Moguntino.

Praeterea gratissimum regi futurum, si due vel tres ex nostris eruditis in Galliam mitterentur ad ipsum, coram eo his de rebus collocuturi. Regem enim adhibiturum colloquio eruditorum et Sorbonicos morosissimos, et qui nobiscum sentiant, ad eruendam veritatem evangelicam.

MELANTE. OPER. Vol. II.

Caeterum de loco pro habendo concilio regem sic sentire: non consentiendum a nostris Principibus et ordinibus, nisi consultis ipsis regibus Gallorum et Anglorum. Idem vicissim ipsos quoque reges facturos. Adhaec non esse consultum, etiamsi omnino opus sit concilio, ut nunc habeatur: si enim nunc fiat, futurum, ut melior et sanior pars a maiore vincatur et opprimatur. Olim quoque a Pontifice Romano regem Gallorum et regem Navarrae regnis privatos, quod sensissent, non solum a Romano Pontifice, sed etiam ab Imperatore et regibus concilium esse indicendum. Hodieque tantum hoc nomine occupari a Caesare regnum Navarrae, quod olim sic privatum Rex Ferdinandus Hispaniarum regem Navarrae eo regno excussisset.

In summa, regem optime animatum esse ad hanc causam, atque placere sibi locum concilii securum et tutum, ubi tuto cuivis liceret sententiam dicere. Adhaec regem arbitrari, valde profuturum, si Principes et Ordines literis orent ex hoc conventu regem Gallorum pro exulibus nomine religionis, ut eos restituat, ne quid fraudi sit, quod quisque senserit, dixerit, egerit.

No. 1379.

21, Decb.

# Principes Protest. ad Vergerium.

† Responsum Principum Protestantium Schmalkaldise execunte anno 1535. congregatorum ad Paulum Vergerium, Legatum Pontificium, eiusque epistolam, quam supra (d. 1. Decb. h. a.) dedimus, concepit Philippus Melanthon. Habetur in Actis Tabul. Vinar. Regist. H. fol. 97. no. 42. hoc scriptum et latine et germanice. Latine scriptum esse sponte intelligitur, et versio germanica videtur facta esse in gratiam Principis Electoris. Germanicum textum ex his Actis descripsit et edidit Aurifaber in opp. Luth. Eisleb. T. II. p. 557 b.; idemque legitur in opp. Luth. Altenb. VI. p. 506., Lipsiens. XXI. p. 157. et Halens. XVI. p. 2510. et apud Hortlederum lib. l. cap. 20. p. 83. — Latine vero hoc scriptum nunc primum prodiit ex apographo in Actis Vinar. manu antiquissima, cuius scriptura est satis bona, quodque Seckendorfius non vidit. (Cf. ei. hist. Luth. III. p. 99.)

Responsum conventus Smalcaldiensis ad Pontificium Oratorem Paulum Vergerium.

S. D. Exposuit nobis Dux Saxoniae Elector, cognatus amicus et dominus noster ea, quae in urbe Praga cum in ipsum casu in itinere incidisses de concilio indicendo significasti. Exhibuit etiam illius tuae orationis capita tua manu signata, in quibus ostendis, Rom. Pontificem polliceri

synodum, sed placere ei locum concilii habendi in Italia, et commemoras de ordine et forma cognitionis nullam nunc mentionem faciendam esse, camque rem totam revocas ad auctoritatem solius Rom, Pontificis,

Etsi autem nonnulli, qui in hoc conventu fuerunt, mandata non habuerunt de synodo propterea quod admoneri antea de tua legatione non potuissent, tamen nos infra scripti duximus tibi esse respondendum; et quanquam opus erat nobis uberiore responsione, quia ita denuncias concilium, ut simul significes quaedam, de quibus iure queri possumus et nostro et universae Ecclesiae nomine, tamen, quoniam petivisti, ut primo quoque tempore tibi responsum mitteremus, breviter et plane tibi exponemus nostram sententiam.

Saepe autem voluntatem nostram de concilio antea declaravimus in conventibus imperialibus, et in responsione quam ante biennium dedimus certis') oratoribus ea de re missis. Nam nos propter communem ecclesiae salutem et emendationem omnibus votis expetimus generalem piam christianam et liberam synodum, qualem ab Invictissimo Imperatore nos et caeteri principes et ordines in imperio flagitavimus, quod eiusmodi synodo opus esse omnes iudicarent. Nec dubitamus, quin omnes boni viri apud omnes gentes ex animo talem synodum optent, quae tandem incipiat ecclesiae morbis medicinam facere. Nam boni viri magno cum dolore vident, 'diu iam iniusta crudelitate multis in locis opprimi veram doctrinam et ecclesiae utilem, confirmari impios abasus, indignissime lacerari membra Christi. Atque haec saevitia non solum indigna est iis?), qui gubernare ecclesiam debent, sed etiam pariet infinitam') dissipationem et vastitatem ecclesiarum, si non cohercebitur pietate et auctoritate synodi. Quare, si ullo unquam tempore in ecclesia opus fuit synodo, nunc maxime upus est, cum et veteres abusus emendationem flagitant, et in praesentia crudelitas iniusta cohercenda est, et prospiciendum ad posteritatem saluti et tranquillitati ecclesiae veris et honestis rationibus.

Non igitur defuturi sumus communi utilitati, sed pollicemur, nos sumina voluntate affutures

1) Text. germ. ben Raiserlichen und Papftlichen Dratoren.

esse in synodo libera et pià, quali opus esse totics iam in conventibus imperii indicatum est. Et oramus Deum, ut eiusmodi synodus pia et profutura ad Christi gloriam et ecclesiae salutem habeatur.

Quod vero ad locum attinet, de quo exposuisti Mantuam placere Rom. Pontifici, confidimus, Invictiss, Imperatorem non discessurum esse ab iis deliberationibus conventuum imperii, in quibus iam antea iudicatum est, expedire, ut in Germania habeatur synodus, et speramus Invictiss. Imperatorem clementer perfecturum esse, ut id fiat, quemadmodum spem nobis ostendit, Quod enim apud Ducem Saxoniae Electorem commemorasti de periculis in Germania, et disputasti, non posse libere decerni, existimamus, hanc ipsam ob causam praecipue locum in Germania expetitum esse, ut rite et ordine cognosci controversiae et libere decerni possent, nec factione aliqua aut cognitio impediretur, aut in decernendo boni viri deterrerentur, quo minus quod sentirent de rebus maximis promunciarent. In Germania autem quid potest esse periculi, ubi nunc Imperatori omnes principes omnes civitates ac respublicae sideliter et constanter obediunt? Et sunt in tivitatibus iusta et moderata imperia, et in defendendis hospitibus summa est integritas. Ad haec oratio tua securitatem a Rom. Pontifice promittit usitatam tantum, et quam auctoritate sua Pontisex praestare potest. Haec quo animo accipi debeant, superiorum synodorum exempla commonent.

Deinde opus est ecclesiae libera synodo'), et ad talem nos provocavimus. At oratio tua negat, mentionem faciendam esse de ordine et forma cognitionis, eamque rem totam revocat ad arbitrium Rom. Pontificis. Id non est liberam synodum promittere. Ante biennium promittebatur synodus, sed cum certis articulis insidiose additis; nune illud idem quod est praecipuum, videlicet de libertate synodi, hoc est de ordine et modo cognitionis, tum insidiose dissimulatur, tum in voluntatem Rom. Pontificis confertur. Addidisti enim in oratione tua ius indicendae et habendae synodi totum pertinere ad Rom. Pontificem.

Cam autem tot praeiudiciis causam nostram Rom. Pontifex tuties insprobaverit, palam est ad-

<sup>2)</sup> Text. germ. mendose: gehört gang nicht benjenigen.

<sup>5)</sup> Germ. eine emige.

<sup>4)</sup> Germ. ein gemein, frei Concilium.

versarias. Porro neque libera synodus acque legitima erit, si adversariis permittetur cognitio et iudicium, camque ob causem flagitata et promissa est libera synodus, hac est, in qua communi iudicio Imperatoris, Regum, Potentatuum, Principum ac Statuum deligantur ex omnibus ordinibus homines idonei non partiales ad cognoscendas et diredicandas has controversias iuxta verbum Dei. Primum enim synodi debent esse iudicia non tantum Pontificum sed etiam reliquae ecclesiae, sicut et sacrae literae et vetera ecclesiastica exempla docent, quae testantur, pios principes ) interfuisse cognitioni in synodis. Estque impudentia et tyrannis Rom. Pontificis auctoritatem in iudiciis dogmatum religionis anteferre auctoritati universae ecclesiae. Quale valere in synodis auctoritas Regum, Principum, Potentatuum, ac Statuum 6) debet, praesertim in causis fidei, cum accusantur Pontificum vitia et errores, videlicet impii cultus, prava dogmata cum evangelio pugnantia.

Hae causae praecipue communes sunt, et ad universam ecclesiam pertinent. Et in his providere debent Reges ac Principes, ut legitima fiat rognitio, sicut et plerique alii episcopi propter ercores saepe iudiciis ecclesiarum suarum et nonnulli Rom. Pontifices auctoritate imperatorum et ecclesiae damnati sunt. Constat autem, hoc tempore motas esse controversias de rebus maximis, de epinionibus, cultibus impiis, quos Rom. Pontifex non solum sententiis sed etiam acerbissimis edictis defendit. Exercetur pontificia auctoritate mira crudelitas in eos, qui non probant illos abusus. Ideo satis apparet, Rom. Pontificem partialem et adversarium esse, et in hoc casu opus esse auctoritate ecclesiae, Imperatoris, Regum, et caeterorum Principum ac Statuum ad gubernandam cognitionem.

Nos igitur, ut antea petivimus, ita nunc quoque petimus, ut generalis et pia 7) et libera synodus habeatur, hoc est in qua deligantur ex omnibus ordinibus homines idonei, non partiales, qui gravissimas controversias iuxta verbum Dei diiudicent. Quid potest aequius peti? Et haec forma cognitionis consentanea est evangelio et ec-

clesiasticis exemplis. Quod si hac legitima via non tyraunica intellexerimus rem agendam esse, non defuturi sumus nostro officio, ac speramus, fore, in tali cognitione ut veritas patefiat, gloria Christi illustretur, et tranquillitas ecclesiae resti-Sed si non habebitur libera") synodus, hic testatum volumus, nos et legitima petere et ea, quae in commune expediant universae ecclesiae, et quae non obscure omnes boni viri apud omnes gentes optant et flagitant. Sed providendum existimamus, ne, si controversiae non cognoscantur rite et ordine iuxta verbum Dei, maior in ecclesia dissipatio, maiores motus oriantur. Nos quidem non sumus defuturi communi utilitati, tranquillitati et concordiae. Et, ut doctrinam, quae ad gloriam Dei pertinet, abiicere non possumus, (Christus enim inquit, Qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo coelesti): ita in caetezis rebus ea aequitate uti semper decrevimus, ut intelligi possit, nos concordiae publicae maxime cupidos esse.

Haec tibi ad orationem tuam et nostra causa et propter communem ecclesiae utilitatem necessario duximus esse respondenda. Bene vale.

Datum Smalcaldiae sub nostris Ducis Electoris Saxoniae etc., Francisci Ducis Lumeburgensi, et Brunsvicensis, Philippi Landgravii Hessia annulis signatoriis<sup>9</sup>), die mensis Decembris 21. anno domini M.D.XXXV.

Dei gratia Iohannes Fridericus, Dux Saxoniae sacri Rom. Imperii Archimarschahus et princeps Elector etc.

Franciscus Dux Brunsvicensis et Luneburgensis.
Philippus Landgravius Hessiae etc. una cum
caeteris principibus comitibus, baronibus et
civitatibus in hac responsione coniunctis.

No. 1380.

22. Decb.

# Responsum Bellaio datum.

Editum est hoc responsum in Melanth. Consil. latin. P. I. p. 214 sqq. a Pezelio. Apographon sed valde mendosum habetur in cod. Basil. 89. p. 112., ubi adscripta leguntur: "Franciscus Vinarioneis dinit, 22. Decb. 1535." — Ex Actis in Tabular. Vinar. Reg. M. fol. 97. no. 42. intelligitur, Me-

<sup>5)</sup> Germ. addit: unb andre ehrbare Bente.

<sup>6)</sup> Germ. text. addit: auch frommer, driftlicher und ehrbarer Menichen, und follen tuchtige Beute gur Berbor ermabtet merben.

<sup>7)</sup> generalis et pia non habet text. germ.

<sup>8)</sup> germ. ein gemein frei Concil.

<sup>9)</sup> Verba: sub nostris Ducis etc. non leguntur in versione germ.
65 \*

lanthonem hoc responsum conscripsisse, et Franciscum Burchardum illud publice recitasse. Habetur enim ibi 1) autographon Mel., i. e. prima huius responsi delineatio, in qua multa Mel., ut solebat, iterum delevit et emendavit. b) apographon a scriba factum, in quo quaedam sua manu mutavit et quaedam addidit Burchardus.— Dedimus hic textum accurate descriptum ex autographo, cui tamen inservimus ea, quae Burchardus addidit, quaeque signis "—" notavimus. Dedit haec additamenta etiam Pezelius, sed, ut facile intelligitur, ex alio msto, et ignoravit, ea non a Mel. esse profecta.—

#### 1535.

Responsio publice data in Conventu Smalcaldiae Oratori Gallico (Guil. Bellaio).\*)

Generose et magnifice domine. Illustrissimi principes et reliqui ordines confoederati in causa religionis iusserunt me ad orationem vestram haec respondere, ac principio petunt, ut moram condonetis caeteris ipsorum negotiis.

Quod autem Potentissimus Rex Franciae misit ad ipsos Magnificentiam vestram cum virtute florentem tum praestantem dignitate, et maximarum rerum curam se suscipere significat, grata est eis voluntas Potentissimi Regis erga ipsos, et probant studium erga religionem christianam, di-

gnissimum tanto principe.

Erat autem in orationis vestrae principio purgatio, in qua commemorastis, quibus de causis supplicium in Galliis sumptum sit de quibusdam, qui existimantur propter religionem rapti ad supplicia, et exposuistis eos longe alia sensisse, quam nostri sentiunt, ac praeterea conspiratione quadam seditiose rem egisse. Etsi autem de suppliciis illis sparsi sunt varii rumores, tamen Illustrissimi Principes et foederati reliqui non sumunt sibi iudicium de potentissimi Regis consilio. Nam et ipsi sentiunt, vi cohercendos esse fanaticos spiritus, qui impia dogmata serunt, aut qui seditiones excitant, et vi invadunt alios. Postquam enim motae sunt controversiae de religione, praebet publica discordia, ut fit, locum etiam interdum malis. Sed quoniam dissimilitudo magna est corum, qui dissentiunt ab usitatis opinionibus, orant Illustrissimi Principes et reliqui foederati, ne potentissimus Rex morem gerat indoctorum quorundam crudelitati, qui sine discrimine in bonos et malos saeviunt, sed parcat iis, qui veteres abusus recte reprehendunt, et amplectuntur puram Evangelii doctrinam, quam et ipsi in comitiis Augustanis confessi suut. Gonstat enim irrepsisse in ecclesiam impias opiniones, quae habent opus emendatione, quas tamen indocti et mali mordicus tenent propter avaritiam et ambitionem. Quare cum acerbissimis odiis persequantur pios recte sentientes, student eos opprimere circumventos falsis criminibus, et variis artificiis Regum animos incendunt atque armant adversus cos. Cum autem praecipue summos Reges deceat cura ornandae gloriae dei, repurgandae ecclesiae, et prohibendae iniustae saevitiae, maxime orant Illustrissimi Principes et foederati reliqui, ut potentissimus Rex annitatur, ut veris modis ecclesiae Christi consulat, et gloriam dei ornet, et iniustam saevitiam prohibeat, quod cum faciet, iudicabunt Illustrissimi Principes et reliqui foederati, erga ipsos etiam melius affectum esse potentissimum Regem, cuius amicitiam praesidio esse ipsis et ecclesiae Christi optant.

Reliqua pars orationis de veteri utriusque nationis coniunctione ac necessitudine "ac mutuis") "officiis Serenissimi Regis Galliae\*) et Princi"pum Germaniae", fuit iucundissima Illustrissimis Principibus et foederatis. Agunt itaque gratias potentissimo Regi, quod se hanc necessitudinem conservaturum esse ostendit, ac vicissim pollicen-

tur, se omnibus officiis eam velle tueri.

"Et quod magnificentia vestra Serenissi-"mum") Regem excusavit") de quibusdam insi-"mulationibus, quibus ab adversariis sua Re-"gia Dignitas") gravaretur, Illustrissimi Prin-"cipes et Foederati facile") habent excusatam "Reg. Dignitatem, et optant, ut Deus optimus "maximus cum concordium et amicitiam inter "omnes christianos principes piam et sinceram "praestet"), tum † etiam" libertatem Principum et "Potentatuum") Germaniae, ipsorum sanguine "partam pro sua bonitate conservet."

Caetera, quae dicta sunt de dissensionibus in religione, haberent opus longa oratione; sed

<sup>\*)</sup> Inscriptio manu Spalatini adscripta.

<sup>1)</sup> Pez. mendose et multis.

<sup>\*)</sup> Pez. Galliarum.

<sup>2)</sup> Pez. potentissimum.

<sup>3)</sup> Pez. purgavit.

<sup>4)</sup> Pez. Regiae suae dignitatis immerito.

<sup>5)</sup> grav. — facile] Pez. tantum: grav., de iis facile,

<sup>6)</sup> principes - praestet, non habet Pez.

<sup>7)</sup> et Potent. absunt ap. Pez.

<sup>\*\*)</sup> Hic totus locus non Francisci, sed Spalatini manu adseriptus est.

Illustrissimi Principes et Foederati sperant, potentissimum Regem pro sua excellenti sapientia satis intelligere, quod iniusta adversariorum pertinacia harum discordiarum causa sit. Debebant enim cedere verbo dei.

Deinde ut posset restitui concordia, saepe iam petiverunt foederati, ut haec doctrina, quam adversarii obstinatis animis damnant, legitime in libera et pia synodo ex verbo Dei diiudicaretur. Sed ambitio atque avaritia tum Pontificum tum aliorum hactenus prohibuit, quo minus pia et libera synodus haberi potuerit. Pontifex Clemens miserat articulos de concilio, quibus palam ostendebat, se liberam synodum non posse ferre. Nunc Pontifex Paulus, etsi promittit synodum, tamen significat, de forma cognitionis non esse nunc agendum, et decrevit, eam in Italia habere. Satis autem intelligi potest, nihil nisi insidias esse, et hoc agi, ut per speciem synodi vera doctrina opprimatur.

Cum autem praesertim in causis fidei non ad solum Pontificem Romanum pertineat indicere synodum, et habere suo arbitrio, sed consensus etiam requiratur Regum et Principum, magnopere orant Illustrissimi Principes, ut potentissimus Rex Franciae pro sua auctoritate contendat, ne loco iniquo et periculoso, ne violenta synodus habeatur, sed ut res maximae, ad salutem et tranquillitatem ecclesiae pertinentes, libere et legitime cognoscantur, et ex verbo Dei diiudicen-Illud erit christianissimi Regis officium, quo praeclare de universa ecclesia et de tota posteritate mereri poterit. Talem synodum semper flagitarunt Illustriss. Principes et foederati, et ostenderunt, se non defuturos esse communi utilitati ecclesiae, concordiae et tranquillitati; quare satis intelligi potest, adversariorum pertinaciam eausam esse publicae discordiae. ...

Quod autem potentissimus Rex Franciae offert suam operam ad restituendam concordiam,
collaudant Illustriss. Principes et Foederati voluntatem potentissimi regis. Et quoniam mentio facta est, consultum videri, ut aut mittantur eruditi homines in Galliam, cum quihus de doctrina
et de modo concordiae deliberetur, aut ut conventus indicatur in Germania, in quem ex Gallia
mittantur eam ad rem viri docti: hac tanta de re
hoc iusserunt responderi. Haec deliberatio gravissima est, ideoque non potuit esse subita. Nec

habent mandata nuncii b) foederatorum hac tanta de re insperata. Quare ita decretum est, ut de hac legatione vestra singuli dominos suos reddant certiores cum domum redierint, et ad Illustriss. Principes suas deliberationes perscribant, quo deinde communes literas ad potentissimum Regem Franciae daturi sunt, quas ad Magnificentiam vestram mitti curabunt. Nihil enim optatius accidere potest nostris hominibus ), quam ut latissime propagetur pia doctrina et multarum gentium concordia veris et honestis rationibus ita constituatur, ne obruatur vera doctrina, aut caligo aliqua rebus necessariis, quas extare oportet, inducatur praetextu aliquo. Nam consensus nationum praecipue spectare debet ad illustrandam gloriam dei, (ut Psalmus inquit: in conveniendo reges et populos in unum, ut serviant domino; et quidem admonet reges, ut huius consensus et studii duces et autores sint) 10).

Postremo quod potentissimus rex iussit dici, se nemini contra Illustrissimos Principes et reliquos foederatos in causa religionis "auxilium aut opem ullam laturum""), id gratissimum est Illustriss. Principibus et foederatis, qui quidem vicissim sua officia omnia deferunt potentissimo Regi Franciae, et pollicentur, se nemini opitulaturos esse contra eum in iis rebus, quae non pertinent ad "Invictissimum Imperatorem ac" Roman. Imperium.

Serenissimi Regis Angliae legatis responderunt Illustriss. Principes, cui etiam officia sua detulerunt. "Etsi autem nullo officii genere sua "sponte Serenissimo Regi Angliae, ut cognato, "amico<sup>12</sup>) et domino suo observando et<sup>11</sup>) cle-"mentissimo defuturi sunt, tamen hac commen-"datione potentissimi Regis Franciae ad illam "ipsorum<sup>14</sup>) benevolentiam, amicitiam, obser-"vantiam<sup>11</sup>) et obsequium magnus accedit cu-mulus."

<sup>8)</sup> Nuncii delevit Franciscus et margini adscripsit oratores ut etiam babet Pez.

Franciscus pro nostris hominib. posuit: principibus et foederatis, ut etiam habet Pez.

<sup>10)</sup> Verba uncis inclusa, Franciscus delevit.

<sup>11)</sup> Haec, quae Mel. addere oblitus erat, adscripsit Fran-

<sup>12)</sup> amiso non habet Pez.

<sup>13)</sup> observando et non habet Pez.

<sup>14)</sup> Pez. ad illorum.

<sup>15)</sup> amicit. observant., non habet Pez.

Cum Illustri Principe Carolo, Duce Geltrensi, intercedunt Illustrissimis Principibus affinitates et alia vincula amicitiae, quam libenter tuebuntur in omnibus rebus, quas salvo officio praestare possunt.

Haec ad orationem tuam inssus sum Magnificentiae tuae respondere, et rogo, ut Magnificentia tua, quod ad meam personam attinet, orationem meam boni consulat.

No. 1381.

24. Decb.

### Ioach. Camerario.

Epist. ad Camerar. p. 256 sq.

Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi amico suo summo,

S. D. Has littéras dedi nuncio urbis Eslingiaeae in conventu Smalcaldiensi, eoque scripsi brevius, quia verebar, ut satis diligenter redderentur. Tuam longiusculam epistolam accepi, in
qua hoc fuit iucundiss. quod significas convalescere
fatrem, quod faciat Christus: audieram enim antea de illo casu, simul illud etiam gaudeo, quod
erigis animum caelestibus consolationibus: scis
scriptum esse: Iuxta est Dominus his qui tribulato sunt corde: sed de tua valetudine valde sum
solicitus.

Miratus sum acumen illorum, qui suspicantur Lutherum offendi dedicatione Anglicana propter numerum Sacramentorum, ut vocant. Ego vero nondum animadverti Lutherum alieniore esse animo, nec ego quicquam immoderate feci aut scripsi, cur desiderari meum officium possit, nec velim sciens autor esse scandali. Totum illud genus suspicionum nascitur, ut ego quidem ratiocinor, apud indoctos et inimicos litteris nostris, haec apertius coram.

De altera quaestione \*) et ipsa coram agam. ne ego quidem καινοτομῶ, sed quam multa misceant homines indocti in illa disputatione, longum esset enumerare. In locis meis etiam sicubi videor habere δευτέρας φροντίδας, vides me hoc agere, ut rebus obscuris et intricatis aliquid addam lucis. Nam tu ne malles obsecro me augere

Fuerunt hie Anglorum et Gallorum legati. Gallus molitur διαλλαγήν dogmatum, quam ipsa etiam accipiat Gallia. Angli ostendunt se genus doctrinae purioris nostrorum exemplo recepturos esse. Fuit hic Petrus Suavenius, qui in his laboribus aliquam mihi levationem molestiarum attulit: τοῦ Μακεδόνος etiam fuit summa erga me comitas, et videntur οἱ ἄρχοντες ὁμονοοῦντες plane concordare, Dei beneficio, quod utinam sit perpetuum. Mitto tibi litteras Anglo cuidam inscriptas, quas, si ille apud vos est, reddi ei cures, teque etiam atque etiam rogo, horteris illum, ut quam primum respondeat, easque litteras mihi mitti cures. Mori. casu afficior, nec me negotiis illis admiscebo. In dedicatione nondum illa audieramus, et ego amico cuidam volui consulere. Bene vale, IX, Calend. Ianua. Smalcaldiae, Anno XXXVI.

Philippus.

No. 1382.

(24. Decb.)

# Oratio legatorum Angliae.

\*\* Rx sattographo Spulatini, qui acta cum legato Anglico perscripait, in Tahular. Vinar. Reg. H. fot. 99, no. 42.—
Seckendorfius in hist. Luth. III. p. 111. de hac oratione nihil habet, sed commemorat, legatos Regis Angliae, videlicet Educardum Fokum, episcopum Herfordiensem, et Nicolaum Heyth, Archidiaconum, quibus Barnesius se innaisset, memo Dech. h. a. advenisse. Argumentem huius orationis commemorat Sleidanus in commentar, p. 263 sq.

Smalcaldine sub finem Decembris 1585.

Capita orationis Episcopi Herevordensis Oratoris Anglici ad totum Conventum Smalcaldiensem.

Regis Anglorum brator, D. Eduardus, Episcopus Hervordensis, in Curiam Smalcaldiae adductus facta dicendi potestate haer dixit.

τὰς ἀκοφολογίας, τίσπες στοικόν τινα ἡ πλατωνίζοντα; cum summes rerum videas me retinere. Neque tamen valde recuso, etiam si qua plaga mihi accipienda aliquando erit, habeo enim rationem mei consilii. Et meministi illud Sophoclis tui: εἴ τοι νομίζεις πτῆμα τὴν αὐθαδίαν εἰναί τι, τοῦ νοῦ χωρὶς, οὐκ ὀρθῶς φρονεῖς. Sed haec omnia, Deo volente, brevi coram.

<sup>\*)</sup> de coena dom.

<sup>\*)</sup> Thom. Mori Cancellatii Angl. C. NV.

Se et collegas a Serenissimo D. Henrico VIII. Regi Angliae et Franciae, Hiberniae domino, Defensore fidei et supremo sub Christo in terris Anglicanae ecclesiae capite, missos ad ipses tum Principes et Proceres, tum Ordines foederis evangelici in causa ut omnium maxima, ita ad salutem summopere necessaria; nempe in causa pacis publicae et concordiae, non humanae, quae fluxa et incerta sit, sed eiusmodi, quae verbo Dei et veritati sit consentanea. Itaque ipsi maxime necessarium fore ut ea fide, studia et diligentia munus suum praestaret, ut nihil in ipso desiderari possit.

Ut igitur et ordine et quam posset brevissime Regis sui mandata commemoraret, primo eos omnes sui regis nomine quam amantissime salu-

Deinde exposuit, se in mandatis habere a rege suo commemorandi Principibus et ordinibus, quod praeter arctam et veterem sanguinis necessitudinem, quae regi Anglorum cum ipso Electore Saxoniae intercederet, accedere etiam amicitiam, hoc etiam nomine auctiorem nuper factam, quod incredibili amore et studio in religionem accensus tantopere pro tuenda religione laboraret, una cum reliquis et Principibus et Ordinibus huius foederis evangelici, omnibus summopere sudantibus, ut pura Dei cognitio quam latissime propagetur atque proferatur.

Neque etiam regem suum moveri variis conviciis et contumeliis, quibus ecrum nomen fama et dignitas ab adversariis proscindatur, laceretur et flagelletur; ecsque a rege suo non secus halieri quam pro evangelicis viris, et qui nihil se, ut confessoribus Evangelii, indignum sint designaturi atque commissuri. Imo vero sibi persuasissimum habere, summam daturos operam, ut Dei gloria verbo eius latius producetur atque divulgetur. Quod si unquam ulla occasio extet, hanc causam provehendi, nihil vel operae vel studii regem omissurum.

Esse autem regem ipsorum sic affectum, testari palam abrogationem improborum et abusuum et errorum in suo regno Angliae. Et quod summo totius regisi Angliae consensu episcopi Romani ut potestatem et iurisdictionem ita venius vel potius Nanias prorsus antiquarit, aboleverit, sustulerit; quemadenodum etiam ipse Illustrissimus Dux Sakoniae Elector et reliqui in causa religionis coniuncti serissent. Et quis rex Angliae et ipsi hac

in re similes essent, eam similitudinem voluntatum et animorum incredibiles amoris igniculos in rege erga eos accendisse.

Quam ob rem ipsorum regem summopere petere, ut sic pergerent, ut modis omnibus laudem amoris et studii tum iustitiae tum religionis et verbi Dei conservarent. Et ut omnia eo convertant, ut in doctrina christiana inter ipsos conveniret. Hoc enim unum et firmum et solidum verae certae et duraturae pacis et concordiae constituendae esse. Neque enim regem clam esse, quantum incommodorum, quantum motuum et tumultuum ex tanta varietate, diversitate et dissimilitudine doctrinae et opinione (opinionum) natum esset. Sicut etiam miseri Anabaptistae eo amentiae rapti essent, ut peculiarem sectam in ecclesia inveherent.

Polliceri quidem Rom. Pontificem concilium et synodum. Ceterum ubi habenda sit synodus, primo omnium certam et veram pacem publicam atque concordiam esse constituendam. Alioqui enim non unum genus malorum et incommodorum esse metuendum nobis; quamvis id ipsum nostris eruditis non vertat crimini aut vitio, tanquam eiusmodi impiarum sectarum auctoribus. Nunquam enim tam puram, tam sanctam fuisse ecclesiam, quin in ea interdum dissensiones inciderint. Ita etiam dissidium natum ut inter Petrum et Paulum et Barnabam.

Itaque de tali pace atque concordia cogitandum, conandum et connitendum, quae verbo Dei respondeat.

At vero Pontificem Rom. iam pridem hoe agere, ut eiusmodi pax impediatur, et ut ea non sanciatur atque perficiatur. Regem enim ipsorum, spiritu Sancto commonitum, sibi certo persuadere, talem pacem christianam nulla unquam ratione nunquam sanciri posse, durante Ro. Pontificis regno, imo potius regno habylonico et tyrannide. Pontificem igitur Romanum, imo vero antichristum videntem neque animadvertentem, hoc sequi hoc moliri regem Angliae, ut abrogaret in regno suo papisticam tyrannidem una cum omnibus impiis eius abusibus, tantopere offensum, imo tanto accensum, tanto raptum furore, ut cum inre et lege non posset id assequi, conatus sit technis, dolis, impudentissimis mendaciis regem invadere, et apud reliquos reges et principes in invidiam adducere.

Et quanvis Rom. Pontifek hot solden in animo haberet, meditaretür, cogitaret, ut suam tyrannidem, avaritiam, ambitionem incomparabilem tuevelung hachdemen interina molici et humavi anglipia sitientissimum, ut regas et principes armid committenet.

Haccletiam omnia regem suum non ideo curasse commemoranda apud ipsos, quod romanum Pontificem metueret; Regis enim ipsorum vires et opesiaicifirmatas esse, ut neque Ro. Pontificem, neque Pontificios et qui cum Ro. Pontifice sentirent omnes et universos timeat, ne si coniunctis quidam viribus opihus et armis eum omnes invadant: sed ut Elector Saxoniae et ceteri eius coniuncti ex hac causa et proposito Rom. Pont. conatus, technae, fraudes et insidiae contra regem Angliae intelligerentur"). Potissimum autem ex hoc, guod Rom, Pontifex tantopere simulet, hoc serio se velle, conari atque agere, ut Synodus habeatur, cum tamen certo Rom. Pontificis sententia et mens secus habeat', et longe aliud meditetur quam verbis polliceatur.

Quamvis enim Rex Angliae sic sentiat, 'modis omnibus concilium pium esse necessarium et salutare, et habendam eiusmodi synodum, quae libera et christiana sit, et in qua ex auctoritate verbi divini cognoscantur atque iudicentur controvensiae, nihil tamen miserius, infelicius, calamitosius esse, quam si concilium eo ceciderit, ut imeo mihil nisi quod ad stabiliendam Rom. Pon-

tik ambitionem faciat.

Quapropter regem Angliae summopere petere, ut Principes, Ordines et corum coniuncti sibi sic prospiciant, ne prius in concilium consentiant, quam pax et concordia doctrinae christianae sit constituta, inita atque firmata. Id enim convenire Principibus et ordinibus, id regi maxime: in votia esse, ut modis omnibus verus Dei cultus constituatur, et ut vara, certa et stabilis pax atque concordia constituatur.

Hanc esse summam suae legationis. No

hoc se rogare, ut alias meliore otio et occasione audiant ipsos. Nam de his rebus cumulatius, data facultate ipsis, dicturos. Interim polliceri regem quam sanctissime, se non defuturum piis

ipsorum conatibus, et acturum quae vere Evangelico principe sint digna, neque solum opes et dignitatem sudm ipsis, sed studium, sed se ipsum, sed Dei spiritum, qui utrosque conglutinet, deferre, et sincerissimam, candidissimam, potentissimam, amicissimam maicitiam.

No. 1383.

25. Decb.

# Responsum ad legatos Anglicos.

"† Ex Actis in Tabaiar. Vinar. Reg. H. fol. 99. no. 42. —
Avticuli legatis Regio Angliae traditi habentur ibi duplici
forma scripti, altera, cui Spalatinus sua manu inscripsit:
"XIIII. Articuli 1535."

ét in qua multo manu tum Spalatini tum etiam Francisci
Burchardi sunt entendata et adscripta; — altera, videliete idem acriptum, iara a scriba descriptum, ubi etiam

et in qua multa manu tum Spalatini tum etiam Francisci Burchardi sunt emendata et adscripta; — altera, videliche idem acriptum, iam a scriba descriptum, ubi etiam adscriptum est responsum a legatic Anglicis ad has proposiliones datum, quod vid. infira d. 12. Mart, 1556. — Compresserat has propositiones Sleidanus in comment.

Petitio Illustrissimorum Principum, D. 10. Friderici Electoris Saxoniae etc. et D. Philippi L'andgravii Hassiae etc. ad Sereniss. Regem Angliae etc. data Reverendiss. Episcopo Hereforden, et D. Archivo [Archidiacono] et D. doctori Antonio, legatis Sereniss. Regiae Dignitatis, Smalkaldiae ipso die Nativilatis Christi anno domini M.D. XXXVI.

- (I) Quod serenissimus Rex promoveat Evangelium Christi, et sinceram fidei doctrinam ad eum videlicet modum, quo principes et status confoederati eam in Comitiis Augustanis confessi, et iuxta Apologiam editam tutati sunt, nisi fortasse quaedam interim ex iis communi dicti Serenissimi Regis et ipsorum Principum consensu ex verbo Dei merito corrigenda ant mutanda videbuntur.
- (II) Item, quod Sereniss. Rex dictam Evangelii doctrinam et ceremonias Evangelio conformes una cum Principibus et Statibus confoederatis in futuro concilio generali, si pium, catholicum, liberum et vere christianum fuerit, tueatur et desendat.
- (III) Item quod neque Sevenise. Rex absque expresso consensu dictorum Principum et Statuum confoederatorum, neque dicti Principes aut Status confoederati absque expresso consensu dicti Sereniss. Regis consentiant, vel assentiant in aliquem indictionem generalis con-

<sup>\*)</sup> Oblitus est Spalatinus forma orationis; scribendum erat: technas, insidias — intelligerent.

- cilii, quem Pontifex Romanus, modernus aut futurus, aut alius quispiam quacunque autoritate praetensa facit aut faciet, sed nec in locum aliquem futuri Concilii, aut in ipsum etiam Concilium consentiant, verum haec omnia mutuo ipsorum Regis et Principum consilio et consensu gerantur et fiant; proviso tamen, quod si certo iustisque argumentis et rationibus constiterit, tale christianum liberum et generale Concilium indictum esse, quale foederati in responsione ad oratorem Rom. Pontificis Petrum Paulum Vergerium flagitant, quod tale Concilium non sit recusandum.
- (IV) Item si contingat, quod non consentientibus dicto Sereniss. Rege et Principibus ac Statibus confoederatis super loco Concilii aut ipsa etiam indictione, Rom. tamen Episcopus, ac alii Principes cum eo in ea causa coniuncti voluerint nihilo minus procedere ad Concilii seu potius conciliabuli celebrationem, et quidem in loco, super quo non consenserint dicti Sereniss. Rex, Principes et Status confoederati, quod tunc et in eo casu tam dictus Sereniss. Rex, quam dicti Illustr. Principes et Status confoederati primum pro viribus curabunt, et efficient, ut huiusmodi indictio omnino impediatur et evacuetur, nullumque prorsus sortiatur effectum.
- (V) Deinde, quod protestationes suas publicas et solennes facient, ac similiter a suo clero fieri procurabunt, quibus et fidei suae sinceritatem testabuntur, et ab huiusmodi convocatione et indictione prorsus et omnino se dissentire, neque illius concilii, si quod inde concilium de facto sequatur, decretis aut constitutionibus, se velle allegari, aut iisdem quovis modo parere aut obedire in futurum.
- (VI) Ad haec quod non parebunt unquam aut obedient, aut a suis pareri aut obediri sinent, aut permittent ullis decretis, mandatis, seu sententiis, bullis, literis, aut brevibus, quo ab huiusmodi Concilio sic indicto et celebrato, aut etiam ipsius Episcopi Romani aut alterius cuiuscunque potestatis nomine procedent aut emanabunt, sed quod scripta omnia huiusmodi pariter et decreta ac bullas et brevia pro nullis, irritis, inanibus et inefficacibus habebunt et reputabunt, proque huiusmodi haberi et reputari debere declarabunt, et a suis deni-

- que Episcopis et Concionatoribus populo ad omne scandalum removendum declarari procurabunt realiter et cum effectu.
- (VII) Item quod Ser. Rex quemadmodum et in doctrina christiana et eius confessione associatus est, per gratiam Dei principibus et statibus confoederatis, ita etiam dignetur honorificis conditionibus foederi etiam ipsorum associari, ita, quod dicti foederis sua Sereniss. Maiestas obtineat locum et nomen desensoris et protectoris.
- (VIII) Item, quod nec dictus Ser. Rex nec dicti Ill. Principes aut Status confoederati unquam in posterum agnoscent tuebuntur aut defendent, quod primatus sive Monarchia illa Rom. Episcopo hodie obtineat, aut unquam obtinuerit de iure divino, sed nec in illam sententiam unquam consentient, et etiam concedent, quod utile sit, aut etiam expediat reipublicae christianae, ut Rom. Episcopus caeteris omnibus episcopis praesit, aut ullam omnino iurisdictionem in dictorum Regis et Principum regnis, dominiis aut ditionibus quovis modo exerceat in futurum.
- (IX) Item, si contingat, quod bellum aut aliqua alia contentio sive ob causam religionis, sive etiam extra hanc causam, ob aliam quamcunque causam, rem aut materiam, a quocunque Principe, statu aut populo moveatur aut inferatur contra dictum Sereniss. Regem, eius regna, dominia aut subditos, aut etiam contra dictos Illustriss. Principes aut Status confoederatos, quod neutra partium praedictarum feret auxilia, praesidia aut suppetias contra alteram partem, sed nec consilio aut favore, directe aut indirecte, palam aut occulte, Principi aut populo sic invadenti aut inferenti bellum aderunt aut aderit.
- (X) Item, quod S. Rex dignetur ad tuitionem foederis et causae illius honestissimae et sanctissimae conferre, ac apud hos illustriss. principes, praestitis cautionibus, ut infra additur, deponere summam Centum millium Coronarum, qua pecunia licebit uti confoederatis, ubi opus fuerit in causa defensionis, pro parte dimidiata. Reliquam vero partem dimidiam sumant foederati de ea pecunia, quam ipsi ad eandem summam contulerunt ac deposuerunt.

14 4

Ī

(XI) Quod si autem opus fuerit diuturna defensione propter continuationem belli seu iuvasionis adversariorum, hoc casu, cum principes et foederati obligati sint non tautum ad ulteriorem collationem pecuniae, verum etiam ad mutuam defensionem, cam corporibus et omnibus facultatibus et bonis quis, Sermiss. Rex non gravetur in hoc casu, urgente necessitate, etiam amplius conferre, videlicet alia ducenta millia Coronarum. Qua tamen pecunia pro parte dimidia una cum sua pecunia foederati utantur. Et si contingat, citius finiri bellum, tunc quod geliquum fuerit, hona fide reservetur, et finito tempore confoederationis Ser, Regi restituatur.

(XII) Quod, si Ser. Rex facere voluerit; pollicentur Principes, sese cum sais conjunctis sufficientibus cantionibus assecuraturos non solum, quod huiusmodi pecuniam non convertent in alium usum, quam ad defensionem foederis et causam religionis una cum sua pecunia, 'quam ipsi in tali confoederatione conferunt, verum etiam quod integre et fideliter eidem Ser. Regi candem summam, quae vel ubi non fuenit opus defensione vel post defensionem reliqua erit, persolvent et restituent casu, quo non fuerit in eum usum collocata.

Section 1

en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de

19 191 or 50 5 1 15

. . . . . .

٠, ...

Continue to the

at i i i z - z - z

(XIV), Item, cum Reverendiss, legati Sereniss, Regis sint ad tempus in Germania permansuri, et cum viris doctis, in sacris literis de quibusdam articulis collocuturi, precantur Principes, ut quam primum animum et sententiam Sereniss. Regis sui de praedictis in foedere conditionibus, loco et statu ineundis, sciscitentor et inquirant, et, cum de ils certiones facti fuerint, nobis, Electori Saxoniae et Landgravio Hassiae significent. Quad simul atque fecerint, mittent Principes suo et Statuum confoederatorum nomine station Legatos ad Sereniss. Regem, et inter ees unum excellenter doctum, non solum ut cum Sereniss. Regia Maiestate diligenter super articulis christianae doctrinae conserant, et de ceremoniis aliisque in ecclesia mutandis, statuendis et ordinandis fideliter deliberent, verum efiam de omnibus ils articulis, de quibus diximus, cum Sereniss. Regia dignitate nomine foederatorum conveniant et concludant.

Edwardus Herefordens.
Nicolaus Heyth.
Antonius Barns.
So. Friedrich Churfürft.
Philips L. zu Heffen.

| 140. 1.90.                              |
|-----------------------------------------|
| D. p. 197.                              |
| 58. <i>l</i> . <b>2</b> 5.\             |
| épp. sel.,                              |
| )                                       |
| u S.                                    |
| ffen;                                   |
| [einer                                  |
| ,                                       |
| i                                       |
| • •                                     |
|                                         |
| liscellan.                              |
| d Rit=                                  |
|                                         |
|                                         |
| ceit, el                                |
| ,                                       |
| pwert                                   |
| 0                                       |
|                                         |
| mfelbis                                 |
|                                         |
| balben,                                 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| fpalten                                 |
| ,                                       |
|                                         |
|                                         |
| ıEt 😘                                   |
| befdul:                                 |
| ••••                                    |
| baren                                   |
| et"                                     |
| Ť                                       |
| + Bapti-                                |
|                                         |
| he: Cod                                 |
| •                                       |
| ta no-                                  |
| •                                       |
| m                                       |
|                                         |
| oel.                                    |
| 25.                                     |
|                                         |
|                                         |
| otoriis                                 |
| <del>-</del>                            |
|                                         |
| et 🐪 .                                  |
|                                         |
| •                                       |
| de: pro                                 |
| •                                       |
|                                         |
| C B                                     |
| t                                       |
| S. D.                                   |
| TER                                     |
| Lond.                                   |
|                                         |
|                                         |
| eln                                     |
|                                         |
| : et Man-                               |
|                                         |
| lius non                                |
| nda sunt                                |
| 6 *                                     |
|                                         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO           | RRIGENDA IN VOL. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ;          | ranger of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se |
| ·            | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | • .        | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pag.<br>118  | Ifn.<br>16 scr. p. pro ep. (Hém p. 140, 1.90,<br>p. 145, 1.28, p. 178, 4.30, p. 197,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 169        | 9 ab int. scribe: et in hoc Manh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119          | 1.5. p. 229. i. 29. p. 258. i. 25.) 7 post res adde est (ex épp. sel.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171        | perdendos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44.          | etenim lib. I. escidit-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172        | 5 aute ao ipas excidit del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121<br>125 · | 21 pro Spiritus ser, Spiritu S. "7 pro laffen — scribe: laffen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175<br>181 | 10 scribe: † foelieker?<br>17 pro eorum scr. ipsorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124          | 18 pro feine Churf, sor. feiner Churf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185        | 2 pro schablichen ser. find blicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 105          | 26 pro hur ser. mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 188        | 26 pro arbitramur scr. arbitraba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 125          | 1 pro civilite ser. dviller '<br>21 scribe: fratribus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189        | muir  8 ab inf. pro accideratur ser, ac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 127          | 4 post Strobel adde: in Miscellan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | cederetur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _            | 20 post Mittwody adde: noch Mits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194        | Nots * pro Coelest. scribe: Man-<br>lius et Goelest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 129          | 18 dele werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196        | 6 ab inf. pro mittit scr. mittet .<br>13 ab inf. post respondent induct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 130          | 4 pro albereit ser. allgereit, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201        | mihi . !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 153          | 15 pro Beschwerd ser. beschwert  18 pro consilio ser, concilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202        | 80 pro durch ser. durchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 136          | 9 pro ben scr. benn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206        | 1 pro 11. Iul. 1. 17. Iul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _            | 10 pra demselben scr. demselbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209        | 1 pro homines ser. hominia 8 ab inf. pro reprehendere, notail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _            | gen<br>11 pro: haven, dem scribe: halven,<br>ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | scribe: reprehendent non<br>voluit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -            | 16 seeibe : Irrungen, Bwlefpalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$10       | 17 pro velit scr. volet 2, sp inf. pro universas ser. uni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 189          | 25 pro <i>liber</i> scr. <i>libro</i><br>32 pro bes scr. bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | versos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 142          | 18 post Miscell. adde: II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214        | 37 pro velit scr. volet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145          | 4 pro bebenkt ser, behankt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | citandum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | orn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215        | 4 pro Atterum ser. Alleram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -            | 9 pro erhabenen ser. ehrbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217        | 18 pro <i>Seio acr. Spero</i> ;<br>4 ab inf. <i>libri editi</i> delendum et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 145<br>  158 | 8 ab inf. pro: et" scr. † et"<br>14 ante: Ex actis adde: †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | scribendum: Pes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 154          | 28 pro Baptistae scribe: † Bapti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220        | 10 pro dictis scr. dictis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1            | siae"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 17 pro Coelest. scr. Chytr.  84 post articulis, adde: ut magis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 155          | Bav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | irritet adversus nos omnes<br>τον αυτοχράτορα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 155          | 22 pro a mostris scribe: † a no-<br>stris"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | 6 ab inf. post Codd. adde: et Coc-<br>lest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 156          | 25 post <i>senatu</i> adde: <i>etiam</i><br>31 pro <i>false s</i> cr. <i>salse</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 227        | 15 ser. arrideat 2 ab inf. post Calend, adde: Coe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -            | 8 ab inf. pro Cod. scr. Coel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240        | lest. 3. Cal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 157<br>158   | 2 ab inf. pro 28. scribe: 25.<br>10 pro per scribe: †per"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250        | 18 post <i>sentiens</i> adde: <b>de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 24 pro 271. scr. 721.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 254<br>285 | 16 pro ope scr. ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150          | 4 ab inf. scribe: adhortatoriis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236        | 8 scr. perdendam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 159          | 15 pro <i>tum</i> scr. <i>tuum</i><br>18 pro <i>etc.</i> scribe: † <i>etc.</i> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240        | 1 ab inf. pro Chytr. scribe: Coelest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| —            | 27 transpone: 12) ante: et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241        | 39 dele signum † ante tuam<br>3 ab inf. pro Pes. lege: ed. Lond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| =            | 28 scribe: † patrem"<br>29 scribe: † illis"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243        | 16 pro hic scr. huc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -            | 2 ab inf. post nector adde: pro- igitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 245<br>249 | 1 pro nobis scr. nobisque 7 ab inf. pro Cod. nostra scr. Coel. nostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 160          | 1 scribe: † Amen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 252        | 11 post Aug. adde: III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b> </b>     | 44 post mollen adde: [efben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258        | 13 scr. firmiora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 162          | 45 ante wollen adde: n { tht 2 ante: Significa, adde: \$\mathcal{L}\$. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254        | 27 pro p, 27. scr. p. 25,<br>4 et 8 ab inf. scribe: 1) Mst., Se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| —            | 28 bominiren ser. bamniren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | lect. epp. et Coelest, debe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 164          | 1 ab inf. pro Pes. scr. ed. Lond, 10 scribe: adeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          | re. 2) illis mendose excidit<br>Lib. I. (Habent Epp. sel.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ==           | 16 scr. Lunenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Mst. et Coelost., itaque in contextis dele † ").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 166          | 28 pro Banden ser. Bandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 168<br>169   | 1 sb inf. post c. 168, adder et Man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261<br>265 | 8 ante Philippus adde: T.<br>25 pro tinem scribe: wären                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | lius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268        | 4 ab inf. pro fehlen scr. fenlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -            | 5 ab inf: verba: "Manlius non<br>hahet religionis" delenda sunt.<br>66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 272        | 8 pro <i>pulo</i> , émenda : <i>videor</i><br>20 scribe : <i>Oblurans</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

HALIS

| <br> |   |  |
|------|---|--|
|      |   |  |
|      |   |  |
|      | , |  |
|      |   |  |
| •    |   |  |
|      |   |  |
|      |   |  |
|      |   |  |
|      |   |  |
|      |   |  |
|      |   |  |
|      |   |  |
|      |   |  |
|      |   |  |

|                 | _                                                           |               |            |                                                  |                       |                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 105             | <b>B</b>                                                    |               |            |                                                  |                       |                                                            |
| Pag.            | lio.                                                        | Pag.          |            |                                                  | Pag. 502              | lin.                                                       |
| 274             | 1 ab inf. scr. Peue, et Coelest.                            | 40ž           | 31         | pro anfinnehmen ser. aniuneh                     |                       | 8 scribe: †tanq. pr. ὁμόψηφ                                |
| -               | 5 ab inf. scr. Peuc. et Coelest., et                        | 400           | _          | then                                             | 505                   | 80 pro cuius scr. cuias                                    |
|                 | post pietatis adde: (Epp. se-                               | 405           | y.         | ab inf. scribe: Nominantur                       | 506                   | 25 post literatus, adde: et fa                             |
| _               | lect. piotati.) 6 sb inf. scr. Peue., Cool. et              | 404           | 19         | ab inf. pro verhauces ser. Des                   | 540                   | . dus,                                                     |
| 275             | 15 scribe: deligantus                                       | 405,          | 29         | pro ju trennen scribe: jutren:                   | 510                   | 4 pro Carissimo ser, Clariusi                              |
| 178             | 25 scr. collaudavit                                         | 100,          | 7          | ne n                                             | 511·                  | 54 pro Edo ser. Ego<br>5 ab inf. in testu, scribe qui      |
| 280             |                                                             | 411.          | 5          | ab inf. pro und der ser. und bas                 |                       | que                                                        |
| 286             | 5 pro ftunden scribe: funden                                | 7 3.          |            | ga fer                                           | 513                   | 12 pro rov Jeou ser. viou deci                             |
| <b>2</b> 88     | 16 pro concionem scribe: cautio-                            | 412           | - 56       | scr. Gutem                                       | <del></del>           | ult. scr. poterit pro potuit                               |
|                 | nem                                                         | 415           | 6          |                                                  | 517                   | 28 pro incumdissime ser. insu                              |
| <b>28</b> 9     | 5 scribe: ebriolo                                           | 414           |            | pro reichen ser weichen                          |                       | 27 pro eti ser. etsi                                       |
| ÷               | 5 ab inf. scribe: Plethetmet                                | 416<br>417    |            | scr. Demündt                                     | <del>-</del>          | 4 ab inf. post fide addet et                               |
| 290             | 7 abinf. progestattet scr. as faltet                        | 419           | 1/         | pro bemielben sert ben falben                    | 580                   | 8 pro p. 126, scr. p. 128 399.                             |
| 291             | 6 pro andrer ser. andere                                    | 421           | 4          | ab inf. pro fauter ser. fautere                  |                       | 10 pro qui scr. quae                                       |
| <b>£</b> 95     | 16 pone signum + aute! Ex auto-                             | 425           | 7          | scr. dem                                         | 200                   | 28 pro 27, ser. 25.                                        |
| ,               | grapho                                                      |               | 25         |                                                  | 5 <b>23</b>           | 1 pro Satis scr. Talis<br>33 scr. liberorum                |
| <b>299</b>      | 81 scr. p. 19 sqq. pro p. 22.                               | 426           | 26         |                                                  | 528                   | 16 dele et ante 20.                                        |
| _               | 38 scr. Brunsvigius (Sic Epp. se-                           |               | 52         | pro ftunben ser. fünden                          | 550                   | S ser, elements                                            |
|                 | lect.; Lib. I.: Brunsvigus.)                                | 428           | . 4_       | ab inf. pro bie vier ser. ber vier               | 584                   | 14 ab inf. pro indicio ecr. indi                           |
| 501             | 8 ab inf. scr. Loquuntur                                    | 436           |            | pro datan ser. buvun                             | 535                   | 14 scr. animi pro animo                                    |
| <b>303</b>      | 12 pro 21. Aug. scribe: 25. Aug.                            | 437           | . <b>2</b> |                                                  | 541                   | 10 pro 20. scr. 26.                                        |
| 504             | 5 ab inf. scribe: Quorsunt                                  | 439           | 17         | scribe: †divi" b inf. gro tp. 57. scr. tp. 54. " | .548                  | 6- icr. Rodolphi                                           |
| <b>369</b>      | 19 ser. Retteng et korn<br>4 ab inf. pro Befehl ser. Bethel | 440<br>448    | A          | pro motin to benn see wo es                      | 544                   | 16 pro et ser. au                                          |
| 510             | 12 scr. fähen                                               | 420           | ₹,         | bann                                             | 547                   | 8 ab inf. pro cui scr. tui                                 |
| 518             | 20 pro vere l. vero                                         | _             | 19         | ser. verthelbingen                               | 548                   | 2 ab inf. sate sunt adde tion                              |
|                 | 'Il ab inf. scr. würden                                     | 447           | 18         | ab inf. scr. datae                               | 549 ·                 | 4 ab inf. pro Mathematis scr.                              |
| <b>325</b>      |                                                             | 448           | 13         | pro Ottso ser. Dttho                             | 5 <b>50</b>           | thematicis 2 sh inf. pro vitaque ser. vi                   |
|                 | 10 ab inf. pro verftehen l. verfehen                        | 449           | 11         | ab inf. pro 6. scribe : 5.                       | 551                   | 5 post praeceptorum adde t                                 |
| <b>326</b>      | 11 ab inf. dele ben ante Timo:                              |               | 13         |                                                  | 301                   | cepta                                                      |
|                 | theum                                                       | 450           | 5          | ab inf. scribe: Gollstein                        | <u> </u>              | 54 scr. Duregensi                                          |
| 527`            | 21 pro veringten ser. verzagten                             | 454           | 56         |                                                  | 553                   | 5' ab inf. icribe: caesa esse                              |
| 334             |                                                             | 455           |            | pro apiatolae scri telatola                      | 564                   | Si et 35 scribe: Two Tugiyer                               |
|                 | 11 ab inf. pro constanter acr. con-<br>tanter               | 456           | 47         |                                                  | 558                   | 3 pro d. scr. p.                                           |
| <b>3</b> 36     | 4 ab inf. ser.'s Peuc. in lib. 1.                           | 458           | 24         |                                                  | 561                   | 3 scribe: † Ex                                             |
|                 | Deum. Select. epp. om.                                      | _             | 30         | ante doctrinam adde: ad                          | <b></b>               | 12 pro et plus scr. ut plus                                |
|                 | 5 ab inf. pro: ut. scribe; ., ut, et                        | <u></u>       | 84         | bro. Cyriano scr. Lyrano                         | 562                   | 7 ab inf. dele D.                                          |
|                 | mox possim."                                                | <del></del> , | 1          | sh in scribe: quandam                            | 560·                  | 112 pro gravissimum lege gra                               |
| <b>3</b> 38     |                                                             | 459           | 2          | scr. Origenes                                    |                       | , mum                                                      |
| 540             | 19 ser, possint (sie enim Epp. 46-                          |               | :8.        | scr. Exechise.                                   | 577                   | 7 pro potverit scr. poterit                                |
|                 | tected montains rold of une ade 1                           | 460           | 4          | per idem ser. imm<br>pro vefandendee ser. defen+ | , —                   | 16 pro die scr. bie e                                      |
|                 | Peuc, exhibet largita pro lar-                              | right.        | •          | denda                                            | 578                   | 25 ante mint adde gus                                      |
| 849             | O men affectionum ecr. acception                            |               | 18         | pro communi scr. commune                         |                       | 42 set. quam                                               |
| ·               | 9 pro affectionum scr. assertio-                            | 461           | ₹°         | scribe: earum                                    | 579.                  | 1.1 promptes ser. britte                                   |
| <b>547</b> ·    | 25 pro poetra scr. pbende                                   | _             | -6         | ser, num ad                                      |                       | 10 pro eine neue scr. nur ei                               |
| _               | 1 ab inf. pro speramus ser. spe-                            | <u>-</u>      | 20         | pre est sincera scr. et sincera                  | 580                   | 23 pro 177. scr. 117.                                      |
|                 |                                                             | 469           | 9          | ab inf. scribe: in quod                          | 581                   | 25 ante verfteben adde: bou                                |
| <b>3</b> 51     | 11 pro ipsa scr. ipsae                                      | 471           | 13         | ab inf. scr. moderatissime                       | 567                   | 2 ab inf. pro firmam L fund                                |
|                 |                                                             | 5/5 ·         | · il       | sh inf. addt autem part Postsan                  | . <b>688</b> .<br>598 | 12 ab inf. pro in cod. scr. C.                             |
| 35 <b>2</b>     | 8 ab inf. lege: conferret                                   | 479           | 4.0        | quam<br>muioribus adde: a                        | 599                   | 27 ser, grajum                                             |
| 55 <del>4</del> | 13 post privatas adde: vicissim                             | 481           | · 2        | Meo wayon see. xaxon                             | 600                   | 3 pro vere scr. vere (? e S                                |
| <u> </u>        | 5 ab inf. pro et l. ac                                      |               | 17         | sor, bui poo quia                                |                       | epp.)                                                      |
| <b>3</b> 55     | 6 ab inf. scr. perierunt (sic enim                          | 482           | 6          | ab inf. pro dieimes, see. didici-                | 606                   | 25 Nomen Philipput Melant.                                 |
|                 | epp. select.; lib. I.: perie-                               |               |            | - ALLES                                          | -                     | scribe e Select. epp.                                      |
| . '             | rant)                                                       | 488           | 4          | ab inf. post castissimi adde: et                 | 605                   | 17 pro p. 172. scr. p. 195 sq.                             |
| <b>3</b> 56     | 10 ab inf. pro sparsit scr. spargit                         |               |            | honestissimi                                     | 607                   | .16 ab inf. pro a. s. scr. ad                              |
| _               | 12 ab inf. pro vobiscum l. nobiscum                         | 489           | ZĬ         | ecribe: TVUS                                     | 612                   | uit, pro recuser scr. recuse,                              |
| <b>860</b>      | 15 ab inf. scribe: diligentius                              | 492           |            | scribe: d. pro de                                | 666                   | 17. eg. Pluneus                                            |
| <b>363</b>      | 27-pro verlangt scr. erlangt                                | 495           |            | scr. te pro tu                                   | 690                   | 15 scribe: E cod. Guelpherb.                               |
| 872<br>826      |                                                             | 494           | 17         | scribe: + Ex                                     |                       | .in Wegscheideri progr                                     |
| 575<br>576      | 6 ab inf. pro etus ser, ets                                 | 495           |            | scr. satisfacturam                               |                       | . II. ep. 4.                                               |
| 880             | 28 pro ignorare ser ignorari 6 pro andern ser. beden        | 496           | 8<br>2     | ab inf. dele A. ab inf. adde nisi ante vellent   | 691                   | 4 ab inf. adde: Vid. etiam                                 |
| <b>563</b>      |                                                             | 497           | 20         |                                                  |                       | Melanth, ad Spalatio, r                                    |
|                 | piant                                                       | 498           | 12         | post rogo, adde: ut des operam                   |                       | Ian. 1594.                                                 |
| <b>384</b>      | 5 pro mittis scr. mittes                                    | 501           | 14         | pro No. 935. scribe: No. 984.                    | 701                   | 8 ante descripta adde: ep. 6                               |
|                 | 5 pro verlangte ser. er langte                              | <u></u> .     | Ā          | ab inf. pro qualis scr. qualis                   | 761                   | 80 pro tamen scr. talem<br>17 ab inf. post p. adde: 70 sq. |
| <b>598</b>      | O DIO SICHMANIC ACCI PLIMENTE I                             |               |            |                                                  |                       |                                                            |

I

# EMENDANDA IN VOLUMINE I.

Quum Codex Basil. F. no. 101., quem descripsi Vol. l. p. XCVIII sq., inter primos fuerit, ques inspexi, in quo describendo igitur error a me facilius committi potuerit, et non solum Clariss. Foerstemanuus passim quasdam coniecturas addiderit de lectione emendanda, sed ego etiam in quibusdam locis dubius fuerim, an recte legerim: denuo codicem contuli, quum iter nuper facerem per Basileam.

Inveni autem primum, hunc codicem munc non signa habere: F. no. 101.; sed: "Cod. no. 32. Gr. 32." — Pag. 42. Nota \*\*\*) Clariss. Feerstemannus coniicit scribendum esse: "Primum esim usus ac status rerum Lipsiae grati non sunt." Sed clare et distincte scriptum est: Primum ex usu ac statu rerum Lipsiae. Post Lipsiae autem non una vox munc deleta est in autographo, sed duae voces annt extinctae ith, ut leginon possint. Prior vox legi quidem non potest, sed

certe grati non potuit esse scriptum, quia nihil de litteris g et t in charta conspicitur supra vel infra lineolam. In altera autem voce videbar mihi certe di-

stinguere posse litteras sta; fortasse ista.

Pag. 45. Nota \*\*\*\*) claries. Foerstemanus putat, lo-

cum aliter distinguendam esse. Addam igitur verba, ut in antographo scripta sunt: — — "Veitus Warbeck Iohannes Misnerus. et Huldenrich Nr. Musarum Decus. Lendena n. Evzvzei ev" etc.

Pag. 104. Nota \*) ol. Foerst. putat scribendam case volo pro solo. Sed distincte scripsit Mel. solo.

Pag. 105. Nota \*) cl. Foerst, putat, compendium scribendi in antographo: an. non annum legendum esse, sed ante. Nunquam autem inveni in Melanthonis autographis ante compendio scriptum, sed ancum enepe ita scripsit.

Pag. 263. Nota \*\*) recte vidit Foerst. tum legendum esse pro cum.

Pag. 272. Nota \*) utique pre cum est scribendum cum.

Pag. 272. Nota ####) antegraphon neque wer habet, ut edidi, neque to, ut edatielt Foerstemannus, sed tor. Ibid. epist. 95. dixi, autographon esse "fragmentam opistolae." Id autem non est, sed potius, ut germanice dicam: tin schmaler Papierstreifen, den Metanthon in einen Grief eingeschoben hat.

Pag. 282. Nota ††) Foerstem, putat sint esse legendum pro fuit. In autographo ita scriptum est verbum, ut utroque modo legi possit.

Pag. 361. Nota \*) non Mellemendio, ut vult Foersteen manuus, sed distincte Mellestardio, ut edidi, scriptum est.

Ibid. Nota \*\*) utique pro carenesit legendum est ex-

Pag. 362. Nota \*\*) Autographo denno collato vidi lin. 2.

4 3. scriptum esse non: "continuas, diligenterque
requiras, aut.", — ut editum est, sed: "contennos,
diligenterque requiras, num".

Pag. 364. Nota \*\*) Foerst. confict, legendum esse acceptris, pro inceperie, sed utique scriptum est: interest.

Pag. 393. Nota \*) Foerst. suspicatur, non adularia, sed adulteria scriptum esse; at legitur distincte adularia.

Pag. 397. Nota †) Foerst, putat autographon habuisse quo, i. e. quomodo; eed habet: Quō, i. e. Quom. Pag. 417. Nota 1. autographon utique habet, ut edidi:

Psalterii, posteriora, non: Psalterii posteriora.
Ibid. Nota †) recte monuit Clar. Foerst. non naturam
sed oram essa legendum.

#### Presteres:

Pag. 451. lin. 22. pro expectam logo expectem.

Pag. 451. lin. 11 ab inf. pro: Sed scias tamen, lege:
Sed facias tu.

HALIS
TYPIS EXPRESSUM GEBAUERIIS.

Y

•

•

• • • ` ,

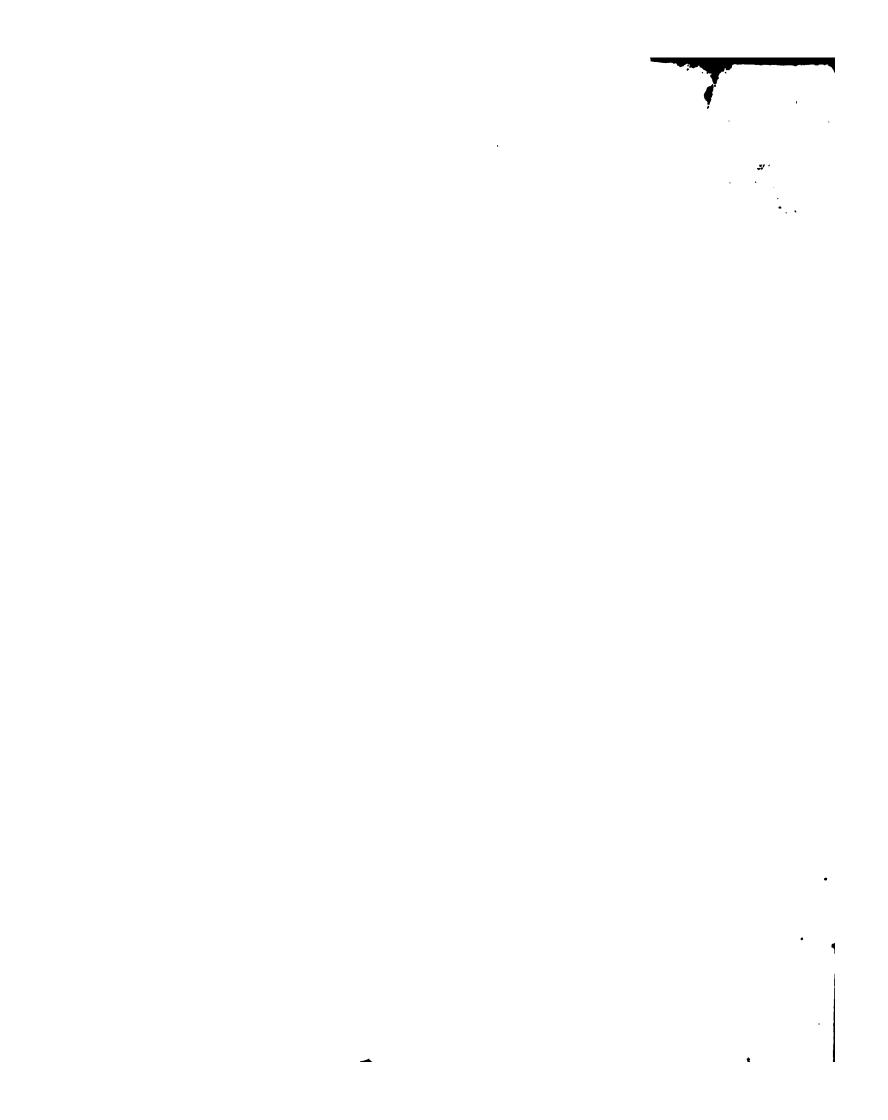

• • • • 



| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |